

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID



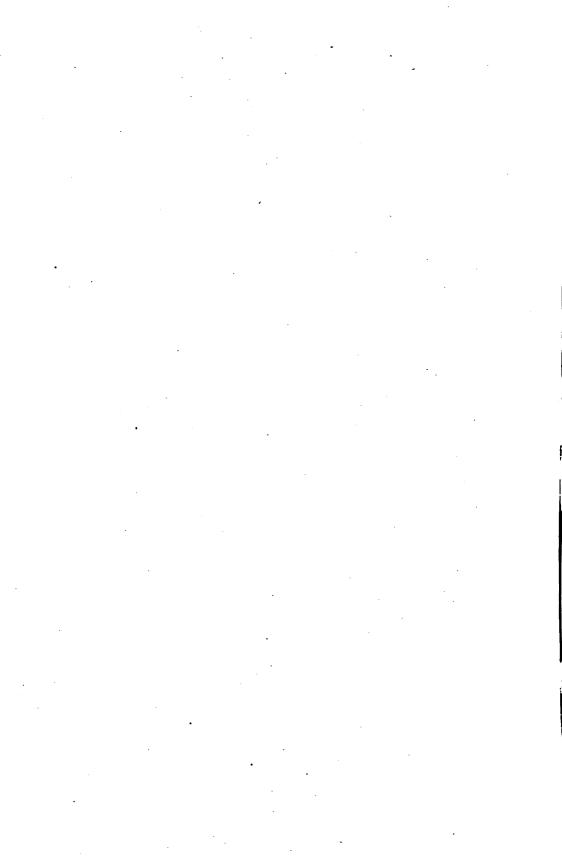

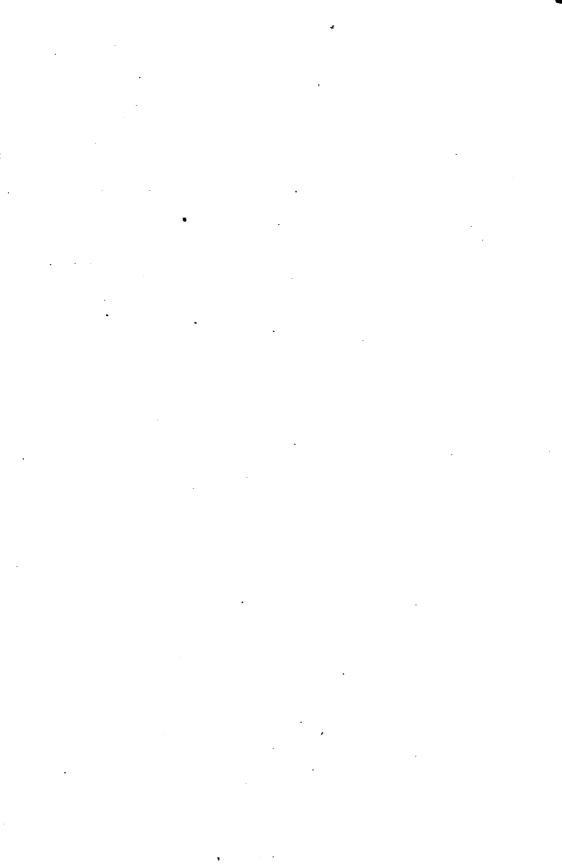

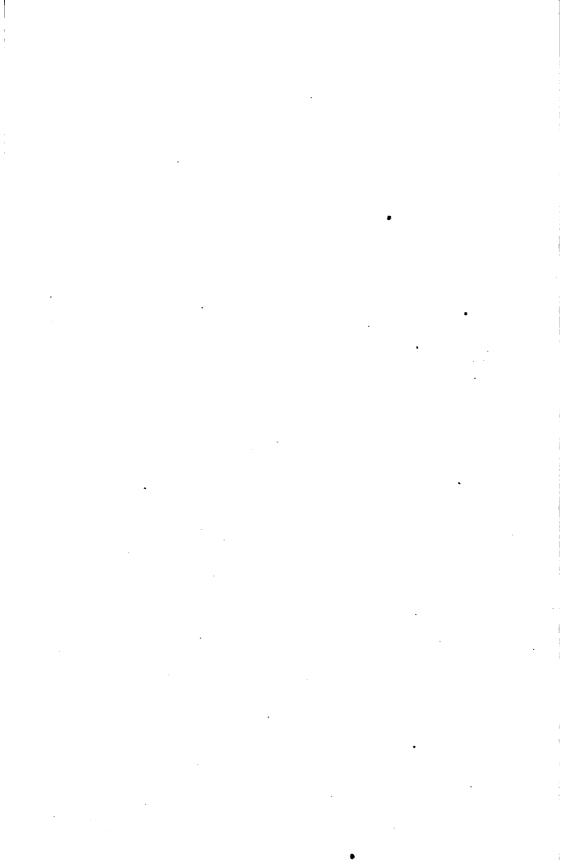



## Theologisch = homiletisches

# Bibelwerk.

## Die Heilige Schrift

Alten und Neuen Testaments

mit Rucksicht auf das theologisch=homiletische Bedürfniß des pastoralen Amtes in Berbindung mit namhaften evangelischen Theologen

bearbeitet unb herausgegeben

von

3. P. Lange.

Des

## Nenen Testamentes

Fünfter Theil:

Der Apostel Geschichten.

## Bielefeld.

Berlag von Belhagen und Klasing. 1860.

# A post e l

# Geschichten.

Theologisch bearbeitet

noo

G. B. Lechler,

D. und orbentl. Professor ber Theologie und Superintenbenten in Leipzig;

homiletisch

noa

R. Gerot,

Amtebetan in Stuttgart.

Bielefeld.

Berlag von Belhagen und Klafing. 1860.

Das Uebersethungsrecht wird vom Berfasser und Berleger vorbehalten.

## Vorwort.

Ueber die hiemit erscheinende Bearbeitung der Apostelgeschichte sinde ich für nöthig, einiges theils Persönliche, theils Sachliche vorauszuschicken. Der Antrag, den der verehrte Herausgeber dieses Bibelwerks, Herr D. J. P. Lange, vor drei Jahren mir machte, die Apostelgeschichte zu übernehmen, war mir um des Gegenstandes willen ein höchst erwünschter. Denn seit einer schönen Reihe von Jahren hatte ich mich zum Studium eben dieses biblischen Buches wiederholt und immer stärker hingezogen gefühlt. Und je mehr Liebe und Ausmerksamkeit ich demselben zuwandte, um so reicher ankfaltete sich vor mir die Fülle dessen, was die Apostelgeschichte sowohl für die theologische Wissenschaft, als für praktisch-kirchliche Zwecke

in sich schließt.

Um ben Werth biefes Buches mit einigen Grundlinien ju zeichnen, erinnere ich beispielsweise nur an wenige Dinge: an Die Schilberung bes Lebens ber urfprunglichen apostolischen Gemeinde, welche jeberzeit und überall eine ebenso beschämenbe als erhebenbe Wirfung übt; an bie Geschichte bes Marthrertobes von Stephanus, worin Rrafte ber zufunftigen Welt liegen; an bie Abschiedsscene zu Milet, welcher eine Fülle herzergreifender Erbauung innewohnt. Rur fo viel als leichte Andeutung, wie kostbar die Apostelgeschichte für die einzelne Seele, für Amf und Gemeinde, für die gesammte Kirche Christi aller Orten und Zeiten in Betracht ihres praktischerbaulichen Gehaltes ist. Ebenso unschätzbar ist unser Buch aber auch in wissenschaftlich-theologischer Hinsicht. Dente ich mir für einen Augenblick die Apostelgeschichte aus bem neutestamentlichen Ranon hinweg, — welche empfindliche Luce für die wissenschaftliche Erkenntnig des Christenthums, sowohl nach seiner menschlichen als nach feiner göttlichen Seite mare bas! Für zwei ganze Jahrzebente, wie sie zwischen ber Himmelsahrt Jesu und ber Blüthezeit bes paulinischen Wirkens liegen (wo benn die frühesten Briefe des Heidenapostels eingreifen), ware die Hauptquelle verschüttet: benn bie Ausbeute, welche für jenen früheren Zeitraum bie paulinischen Briefe gewähren, ist boch sehr mager. Somit würde für die geschichtliche Erkenntniß des Christenthums nichts Geringeres, als die Grundlage selbst, fehlen. Und dies ware gerade für unfere Zeit ein unerfetlicher Mangel. Denn unftreitig liegt ber unterscheibenbe Charafter und bie eigenthümliche Aufgabe ber neueren beutschen Theologie gerade nach der Seite geschichtlich er Erkenntniß des Christenthums bin. Belege hiefür find z. B. das Dasein der "biblischen Theologie", die doch wesentlich eine Errungenschaft der neueren Zeit ist; ferner die Umwandlung der sogenannten Ginleitungewiffenschaft in eine "Befchichte ber Beiligen Schriften bes Meuen Testamenten, weiter die Bebeutsamteit geschichtlicher Forschungen und Sammlungen für die heutige praktische Theologie; um nichts zu sagen von dem nicht blos äußeren, sonbern auch inneren Bachsthum, bas die eigentlich historischen Disziplinen ber Theologie seit etlichen Jahrzehenten gewonnen haben. Um so höher haben wir ben Bewinn auch für bie Wiffenschaft anzuschlagen, welcher baraus entspringt, bag bieses kostbare Buch, von einem apostolischen Manne verfaßt, durch die Gunst ber Borsehung dis auf uns gekommen ist.

Da sich bies so verhält, so konnte mir bie Aufforberung, bieses theure biblische Buch für das Bibelwert eingehend burchzuarbeiten, nicht anders als anziehend sein. So fagte ich benn mit Freuden zu. Allein es war die Folge verschiedener äußerer Umstände, daß in dem Zeitpunkte, wo ich auf meinen jetigen Bosten berufen wurde, nur erst ein rechter Anfang gemacht, und die Auslegung nicht weiter als bis in's britte Kapitel vorgerückt war. Da glaubte ich anfangs die Hand von dem Werke gurudziehen zu muffen, weil mir zur Fortsetzung und Bollendung ber Arbeit nunmehr die Muße fehlen würde. Doch war bas Gefühl einer Pflicht und die Liebe jur Sache ftart genug, um, entsprechend bem Bunfche bes herrn D. Lange, bas Unternommene nach Möglichkeit burchzuführen. Dies fonnte freilich nur bei einer Theilung ber Arbeit geschehen. Und Diese gelang, indem mein verehrter Freund, Herr Amtsbekan Karl Gerok in Stuttgart, meiner Bitte nachgebend, ben homiletischen Theil zu übernehmen sich bereit erklärte, während ich ben exegetischen und bogmatischen Theil ber Auslegung beibehielt. Demnach ist, wie schon ber Titel bezeugt, diefer Band, vom Ende bes britten Kapitels an, aus gemeinschaftlicher Arbeit hervorgegangen. Und je rühmlicher Herr Dekan Gerok als gesegneter Brediger inund außerhalb seiner Gemeinde bekannt ift, um so erfreulicher wird Denen, welche von biefem Bande Gebrauch machen, dasjenige sein, was er als ein weiser Haushalter hier barbietet, Altes und Neues aus seinem Schate mittheilenb.

Was meine eigene Arbeit betrifft, so habe ich auf die exegetischen Erläuterungen möglichste Sorgfalt verwendet. Wenn Treue im Kleinen eine allgemeine Pflicht ist und ihre Verheißung hat, so ist dieselbe in Anwendung auf Gottes Wort gewiß doppelt an ihrem Platz und gesegnet. Insbesondere finden manche Angriffe, welche die neuere Kritik auf unser Buch gerichtet hat, gerade durch treue Ausmerksamkeit auf das Einzelne ihre Erledigung.

In Hinsicht bes organischen Zusammenhangs innerhalb unsers Buchs, sowie ber geschichtlichen Auffassung, weiche ich an mehr als einem Bunkt von bemjenigen ab, was ber verehrte Herausgeber in verschiedenen Schriften erörtert hat. Und ba glaube ich nicht blos ein persönliches Gefühl auszudrücken, sondern zugleich ein allgemeineres Interesse zu vertreten, wenn ich ihm hiemit öffentlich dafür danke, daß er bei der Gesammtleitung dieses Bibelwerks, anstatt Einförmigkeit zu bezwecken, sich mit der Einigkeit im Geist begnügt, und die Freiheit der Ansichten und die Mannigfaltigkeit der Darstellung gewähren läßt.

Im Uebrigen würde ich mich reichlich belohnt fühlen, wenn hie und da ein Teser beim Gebrauch des Bibelwerks etwas von dem Genuß empfinden würde, den ich bei der Beschäftigung mit diesem köstlichen Buche der Bibel empfangen habe. Und der Herr, dessen eble Gabe die Bibel ist, wolle sein Wort, dem auch diese Auslegung dienen will, segnen für das Amt, das die Bersöhnung predigt, und für die Gemeinde!

Leipzig, im November 1859.

g. V. Lechser.

## Der Apostel Geschichten.

## Cinleitung.

§. 1. Die Gigenthumlichfeit ber Apoftelgefdicte.

Miefes Buch fteht unter ben Schriften bes Neuen Testamentes ganz einzig da. Während die Geschichte des Lebens Jesu, b. b. wesentlich nur ber turge Zeitraum von brei Jahren, in vier Evangelien ergahlt ift, und nicht weniger als 21 Briefe an einzelne Chriften ober Gemeinben wichtige Babrbeiten auseinanberfeten : ift bie Aboftelgeschichte bas einzige Buch ber Bibel, welches bie beilige Geschichte nach bem irbischen Leben bes Erlöfere in einem minbeftene 30jabrigen Zeitraum (circa 30-64 nach Christo) berichtet, und zwar in innigem Busammenhang mit bem Leben Jeju felbft. Denn bas Buch gibt fich felbft als ben zweiten Theil ju bem Evangelium bes Lutas, fo bag bie Geschichten ber Apostel nichts anderes als bie Fortfegung ber Lebensgeschichte bes Berrn felbft finb. Ein Zusammenhang, ber überaus bebeutenb unb lehrreich ift; benn vermöge beffelben bat bas mit ber himmelfahrt abgeschloffene irbifche Leben Jefu feine Frucht und fortbauernbe Wirtung, bas mit ber himmelfahrt beginnenbe bimmlifche Leben Chrifti feine Offenbarung und Bethätigung an bem, mas bie Apostel und bie erften Gemeinben gethan und erfahren haben. Und andererseits fteben bie Erlebniffe ber Junger und ber erften Gemeinben nur fo in bem rechten beiligen Licht, wenn fie als bie Wirfungen bes erhöheten Berrn und bes von ihm verheißenen und gefenbeten Beiftes beariffen werben. Noch mehr: wenn bas Epangelium bes Lutas fich von ben brei übrigen Evangelien namentlich burch feinen weitherzigen driftlich-bumanen Beift unterscheibet, so flimmt beffen Rortfetjung, bie Apostelgeschichte, hiermit vollfommen überein; benn mas bort nur erft Beigagung, Unbeutung, Borbild und Gleichniß ift, bas wird in in gang Inda und Samaria, und bis an bas Enbe Lange, Bibelmert R.[E. V.

ben Thaten ber Aboftel jur Erfüllung unb Thatfache, jur wirklichen Geschichte: batte ber Beilanb bort bie Dankbarteit eines Samariters erlebt unb von bem barmbergigen Samariter im Gleichniß erzählt, fo erlebten jest bie Apostel noch Größeres, ba in Samaria Biele fich bekehrten und bas Evangelium mit beller Freube und Dankbarteit annahmen. Und wenn im Evangelium bes Lutas nicht wenige Reben Jefu auf bie Betehrung ber Beiben und ihren Eingang in's Reich Gottes beuten, fo erzählt uns bie Apoftelgeschichte, wie bas Bort Gottes nach und nach wirklich ju ben Beiben gelangt ift, und Beiben gleichberechtigte Bürger bes Reiches Gottes geworben finb. Wie fich bas Evangelium bes Lutas von ben fibrigen als bas driftlich-humane unterscheibet, fo läßt fich berfelbe meite, bie Menschheit umfaffenbe Gefichtstreis auch in feiner Apoftelgeschichte ertennen. Ift fie boch urfprünglich für einen Beibendriften verfaßt, für benfelben Theophilus, bem and bas Evangelium gewibmet ift. Und ber bem Umfang nach bebeutenbfte Theil unferes Buches ift in ber That ber Befdichte bes Beibenaboftels Banlus geweiht. Dennoch ift nicht bie Betehrung ber Beiben ober bas Beibenchriftenthum ber ausschliekliche ober auch nur vorwiegenbe Gegenstand bes Buchs; so einseitig ift es nicht, fo einseitig ift bie Bibel überhaupt nicht; fonbern bie Betehrung ber Juben ju ihrem Meffias und Beiland, bie jubendriftliche Rirche liegt bem Lutas eben fo nabe am Bergen. Und gerabe bie Bufammenfaffung ber beiben Theile, bie Ginheit ber Bemeinbe Chrifti in Ifrael und unter ben Beiben. bie Einigfeit ber Apoftel, eines Betrus und Baulus,'- bas ift ber Mittelpuntt ber Apoftelgeschichte. Bas ber herr feinen Aposteln fagt Apost. I, 8: "ibr werbet meine Reugen fein ju Jerufalem, unb

ber Erben," - ift bas einheitliche Thema unferes Buchs. Das burch bie Rraft bes Beiligen Geiftes gefalbte, fruchtbare und wirkfame Reugnig ber Apostel von Berufalem bis au's Enbe ber Erbe, ober ber Bang ber Rirde Chrifti von ben Juben ju ben Beiben, - ift ber Inhalt ber Apoftelgeschichte. Aber nur barum ift fie ein beiliges, ber Bibel mitrbiges Buch, weil es nicht blos Thaten und Erlebniffe von Menfchen, menichliche Gefchichte behanbelt, fonbern göttliche und gottmenfoliche Befdichte, bas Walten Chrifti und fein Regiment, bas Beugniß feines Geiftes in ben Thaten und Reben unb Erfahrungen ber Apostel und seiner Kirche. Und weil bie Apostelgeschichte gerabe bie Anfange ber Rirche Chrifti berichtet, bie Stiftung, Entfaltung und erfte Rührung ber Rirche, enthält fie auch bie emigen Grundzüge ber driftlichen Rirche in jeber Beziehung, "fie enthält bie Grundriffe bes inbivibuellen, gemeinblichen und firchlichen Christenlebens". Die Apoftelgeschichte ift, wie Starde fagt, "ein Beuge ber apostolischen Lehre und bes alten Chriftenthums, eine Richtschnur und Borfdrift bes Rirchenregimente, ber Rirchenzucht und Rirchenordnung, ein Zeughaus für bie mit bem Antichrift preitenbe Rirche, eine Apothele gegen alle feelenverberblichen Seuchen ber Glaubensirrthumer unb Lebensargerniffe, eine Speifetammer für Glaube, Bebulb und hoffnung, ein Spiegel und Sporn ber Liebe und ihrer Berte, ein großer Schat, fo voll ift von mabrer Gelehrfamteit und richtigen Lehren."

#### §. 2. Die Abfaffung ber Apostelgeschichte.

Die Reugniffe für bie Mechtheit und bas firchliche Anseben unseres Buches geben zwar nicht in ein jo bobes Alterthum jurud als bie für manche anbere Schriften bes Neuen Teftaments. Denn bie Borte apostolischer Bater, in welchen wir Anspielungen auf gewiffe Stellen ber Apostelgeschichte finben tonnen, find nicht fo beschaffen, bag man eine fichere Ueberzeugung barauf bauen tonnte. Doch treten am Enbe bes zweiten und Anfang bes britten Jahrhunberts, ju ber Reit, wo ber Ranon bes Neden Teftaments fich fefter ju geftalten anfing, fo häufige, so gewichtige und so unzweibeutige Zeugniffe auf, bag über bie allgemeine und altherkommliche Anertennung ber Apostelgeschichte als einer, bon bem apostolischen Manne Lutas verfaften, beiligen Schrift tein Aweifel übrig bleiben tann. Defihalb hat auch Eusebins teinen Anstand genommen. bas Buch unter ben allgemein anerfannten Schriften bes neutestamentlichen Ranons aufzuführen, H. E. III, 25. Der Biberfpruch einiger haretischen Barteien, wie ber Cbioniten, Marcioniten, Severianer und Manichaer, welche bas Buch lediglich | Samptidrift bier ju nennen ift. Anmertung ber Redattion.

aus bem Grunbe verwarfen, weil es mit ihren Lebren unvereinbar mar, ift nicht bazu angethan, bie Thatface uralter und allgemeiner firchlicher Anertennung beffelben zu erschüttern. Auch ber Umftanb ift teineswegs bebentlich, bag nach einer Stelle bei Photius Ginige nicht ben Lutas, fonbern entweber ben römischen Clemens, ober ben Barnabas für ben Berfaffer hielten; benn bies erklart fich aus ber Thatface, welche Chryfostomus in feinen Somilien über bie Apostelgeschichte bezeugt: "Bielen ist von biefem Buche nicht einmal befannt, bag es vorbanben ift, und wer es geschrieben ober verfaßt bat." Es ift auch leicht begreiflich, baft bie Evangelien. aber auch bie apoftolischen Briefe, weit mehr gelefen werben mochten, als bie Apostelgeschichte (wie bas in nenerer und nenefter Zeit ebenfalls fattfinben wirb), und bann tonnte es nicht anders fein, als bağ Ungewißheit auch über ben Berfaffer bei Bielen überhanb nahm.

In neuefter Beit, wo man aus bem Zweifel ein Gewerbe gemacht hat, ift wenigstens bas unangetastet geblieben, baß bie Apostelgeschichte und bas britte Evangelium ein en und benselben Berfaffer babe. Freilich bag bies Lutas gewesen sei, ber Gefahrte bes Apostele Paulus, bas ift vielfach beftritten worben, übrigens nur aus Grünben, beren Gewicht nicht allzu boch angeschlagen werben barf\*).

Die Abfaffungszeit läßt fich nicht febr genau beftimmen. Aus bem Umftanb, bag bie Apostelgeschichte ben Tob bes Apostels Paulus nicht mehr erwähnt (28, 31), ben Solug ju gieben, bag bas Buch vor biesem Ereigniß verfaßt worden sei, find wir boch nicht gehörig befugt. Jenes Stillschweigen tann mande anbere Grünbe gehabt haben. Wir werben eber annehmen bürfen, baft nicht nur ber Tob bes Appftels Paulus, fonbern auch bie Berftörung Jerufalems bereits erfolgt gewesen sei, wie benn auch Frenaus berichtet, bag Lutas fein Evangelium (bas als erfter Theil jebenfalls vor ber Apostelgeschichte verfaßt ift) nach bem Tobe bes Betrus und Baulus geschrieben babe. Aber auf ber anbern Seite wirb bas Buch auch nicht viel fpater gefdrieben worben sein, wornach man auf bie fiebziger ober achtziger Jahre bes ersten Jahrhunderts schließen barf.

\*) Der hochgeehrte Berfaffer bat die neueren Angriffe ber Baurichen Schule auf bie geschichtliche Buverlaffigfeit ber Apostelgeschichte mobl begwegen übergangen, weil einerfeits eine ansführliche Behandlung bes Begenftandes hier gu weit führen murbe, und andererfeits jene Angriffe fcon ale bin: langlich wiberlegt und befeitigt betrachtet werben tonnen. Bir ermabnen hier nur, daß die Literatur fowie die wefent: lichen Momente der Berhandlung in unferem apoftolifchen Beitalter I, S. 5 ff. zur Sprache kommen, daß aber besons bers die Monographie bes herrn Berfaffers bas apofto: lifche und bas nachapoftolifche Beitalter, eine von der Taplerichen Gefellschaft gefronten Preisschrift als eine

§. 3.

## Die theologifc-homilettiche Behandlung ber Apoftelgefcichte.

Berzeichniffe von besonderen Bearbeitungen ber Apostelgeschichte, ober Aufsätzen über einzelne Abschnitte derselben, f. bei Beibegger, Enchir. biblicum, C. 7. p. 810 ff. Danz, Universal-Wörterbuch der theologischen Literatur, S. 70-73. Listenthal, biblischer Archivarius 1745, S. 358-420. 3. B. Walch, Bibliotheca theologica T. IV. 1765, S. 654-662.

Rennenswerth find unter ben monographischen Bearbeitungen bie 55 homilien bes Chryfoftomns, bie Auslegungen von Theophylatt unb Definmenins, aus neuerer Beit ber Commentar von Limbord, Rotterbam, 1711. 3. G. Chr. Balch's Dissertationes in Acta App. 3 Banbe, Jena 1756 ff. Die Ueberfetung und Ertlarung bon Morns, berausgegeben von Dinborf, Leipgig 1794. Silbebranb, bie Befdichte ber Apoftel Jesu exegetisch - bermeneutisch bearbeitet, 1824. Menten, Blide in bas Leben bes Apoftels Banlus und ber erften Chriftengemeinden, nach etlichen Rapiteln berApoftelgeschichte, Bremen 1828. Stier, bie Reben in ber Apoftelgeschichte, 1829 ff. Schraber, ber Apoftel Baulus, 1830 ff. Reanber, Befdichte ber Pflanzung und Leitung ber driftlichen Rirche burch die Apoftel, 1832. Baur, ber Apoftel Banlus, 1845. Branbt, Aboftolifches Baftorale, Bearbeitung ber Apostelgeschichte zu einer gefegneten Führung bes evangelischen Bredigt- und Geelforger-Amtes, 1848. Banmgarten, bie Apoftels geschichte ober ber Entwidelungsgang ber Rirche von Jerusalem bis Rom. Salle 1852 ff. Leonbarbi und Spiegelbaner, homiletifches Banbbuch zu Predigten aus ber Apoftelgeschichte, 1855. Bibelfunden über bie Apoftelgeschichte von Billiger, 1850. Lange, bas apoftolifche Beitalter II. 1854. S. Ewalb, Geschichte bes Bolles Ifrael, VI. Band, auch mit bem Titel: Gefdicte bes apoftolifden Beitaltere bis jur Berftorung Jerufaleme, 1858\*).

§. 4.

## Der Grundgebaufe und bie organifche Glieberung aber Eintheilung ber Apoftelgefcichte.

Die Apostel bes herrn als seine Zeugen zu Jernsalem, in ganz Jubaa und Samaria, und bis an bas Ende ber Erde. Die Kirche Christi nach ihrer Gründung, Führung und Ausbreitung, in Ifrael und unter ben heiben, von Jernsalem bis nach Rom. Dieser Grundgebanke ber Apostelgeschichte

\*) Bichtig für die chronologische Seite der Apostelgeschichte ift besonders Wieselsers Chronologie des apostolischen Beitalsters. (Anmertung der Redaltion),

faßt eine ungemeine Menge einzelner Thatfachen, Reben und Ereigniffe in Sich zusammen, die zugleich in Grundzügen die ganze folgende Geschichte ber Lirche vorbilben und barftellen.

Erfte Abtheilung.

Die Gründung ber Kirche Christi als Kirche für Ifrael und die ganze Menschheit. (Kap. I u. II). Borwort:

Anknüpfung an das Evangelium als ersten Theil des Berkes. (Rap. I, 1—3).

Erfter Abschnitt. Borbereitungen gur Grunbung ber Rirche. (Rap. I, 4—26).

- A. Die himmelfahrt Jesu und seine letzen Unterweisungen, Besehle und Berheißungen an die Apostel. (Kap. I, 4—11; vergl. Mart. XVI, 19 ff.; Lut. XXIV. 49 ff.).
- B. Rüdflehr ber Apostel nach Jernfalem, ihre fortwährenbe innige Bereinigung unter einander, Ergänzung ber apostolischen Zwölfzahl burch Bestellung bes Matthias zum Apostel. (B. 12 —26).

3 weiter Abschnitt. Die Gründung der Kirde, als Kirde aller Böller, burch Ausgießung des Beiligen Geiftes am Pfingstest, burch das geistgesalbte und gesegnete Zengniß des Petrus, burch Beterung von drei Tausenden und durch die gottselige Gemeinschaft der Gläubigen. (Rap. II, 1—47).

- A. Das Pfingftwunder felbft in feiner außeren Erscheinung und inneren Birtung, die Berfammelten voll heiligen Geiftes ju machen und mit Zungen reben ju laffen. (B. 1-4).
- B. Der gemischte Einbrud bes Ereignisses, namentlich bes Zungenrebens, auf bie in Jerusalem anwesenben Juben aus allerlei Länbern. (B. 5—13).
- C. Das Zengniß bes Betrus. (B. 14-36).
- D. Wirfung biefer Rebe und ber baran gefnühlten Bermahnungen, jur Bekehrung von brei Tausenben, bie burch Taufe ben Jüngern sich beifügen ließen. (B. 37—41).
- E. Der heilige, gottfelige und gefegnete Stand ber Urgemeinbe. (B. 42-47).

3weite Abtheilung.

Die Gemeinbe Chrifti gu Gerusalem in ihrer Entfaltung und Führung, mit ihren Rampfen und Siegen, Thaten und Leiben. (Rap. III-VII).

Erfter Abschnitt. Die heilung bes Lahmen, eine apostolische Wunderthat in der Kraft Jesu Christi, mit ihren Folgen: einerseits dem gesegneten Zeugniß des Betrus an das Boll von Jesu Christo, andererseits der Berhaftung des Petrus und Johannes, welche indeß, nach ihrer traftvollen Berantwortung vor dem hohen Rath, mit ihrer

Freisprechung enbigt. Das alles biente ber Gemeinbe zur Glaubensftärfung und Erhebung; Gemeingeift und brüberliche Liebe ber Gläubigen. (Rab. III n. IV).

Zweiter Abschnitt. Eine innere Gesahr abgewendet burch bas wunderbare und plötliche Strafgericht über die Sünde des Ananias und der Sapphira. Birtung dieses Ereignisses, innerer Fortgang der Gemeinde unter Bewährung apostolischer Bunbertraft. (Rap. V, 1—16).

Dritter Abschnitt. Gin ftarterer Anlauf von Seiten ber sabbugäischen Partei, wobei sämmtliche Apostel verhaftet wurden, führt mittelst wunderbarer Aussährung berselben aus dem Gesängnis, ihrer freimsthigen Berantwortung vor dem hoben Rath, und der Berwendung Gamaliels, zwar ein Schmachleiden um Jesu willen, aber boch schließliche Kreilassung herbei. (Rap. V, 17—42).

Bierter Abichnitt. Die Beschwerde ber Belleniften über hintansetzung ihrer Bittwen bei ber Armenpflege bewegt bie Apostel bazu, sieben Manner erwählen zu laffen und zum Dienst zu bestellen. (Kap. VI, 1—7).

Fünfter Abschnitt. Stephanus, einer von ben Sieben, beffen Birten geiftvoll und gesegnet war, ber Gottesläfterung angeklagt, verantwortet fich in gewaltiger Rebe, wirb in Folge berselben gesteinigt; stirbt aber selig und flegreich im Namen Jeju. (Kap. VI, 8—VII, 60).

## Dritte Abtheilung.

Die Kirche Christi in ganz Jubka und Samaria, und im Uebergang zu ben heiben. (Kap. VIII—XII).

Erster Abschnitt. Die mit ber Steinigung bes Stephanus beginnenbe Berfolgung ber Gemeinbe ju Jerusalem, bei welcher vorzüglich Saulus sich betheiligte, veranlaßt die Zerstreuung ber Glänbigen von bort in Juda und Samaria, eben bamit aber auch die Ausbreitung bes Evangeliums in biesen Landschaften, sogar die Bekehrung eines Proselyten aus weiter Ferne. (Kap. VIII).

Bweiter Abiconitt. Betehrung bes Saulns, feine Thatigteit und Erlebniffe in ber nachften Zeit barnach. (Rap. IX, 1-30).

Dritter Abschnitt. Betrus wird, anf seiner Banberung burch bie Gemeinben in Juda, burch ganz besondere Beisungen von oben veranlaßt, einen heiben, Cornelius, zu besuchen, in seinem hause Christum zu verkündigen, und ihn nebst seinen hausgenossen zu taufen; ein Schritt, welcher in Jerusalem anfänglich Biderspruch sand, aber in Folge der Berantwortung des Petrus schließlich boch mit Freuden gebilligt wurde. (Kap. IX, 31—XI, 18).

- A. Währenb ber Friebens und Blüthezeit ber Gemeinben im beiligen Land macht Petrus Besuche bei benselben. Bei bieser Gelegenheit heilt er ben gelähmten Aeneas in Lybba und erwedt in Joppe bie Tabitha vom Tobe. (Rap. IX, 31—43).
- B. Bon Joppe aus wird Petrus mittelst ineinanber greisenber göttlicher Offenbarungen an ben römischen Hauptmann Cornelius in Cäsarea gewiesen, welchem er sobann Christum verkinbigt, und als sofort ihm und andern heibnischen Zuhörern die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt ward, die Taufe ertheilen läßt. (Rap. X).
- C. Die Einreben engherziger Jubenchriften in Jerusalem gegen bie angelnüpfte Gemeinschaft mit heiben schlägt Betrus burch Berusung auf bie offenbare Führung bes herrn in bieser Angelegenheit siegreich zu Boben, so baß jene sich babei beruhigen und über bie Bekehrung ber heiben Gott banken. (Rap. XI, 1—18).

Bierter Abschnitt. Pflanzung einer heibenschriftlichen Gemeinbe in Antiochia. Bechselfeitige Glaubens und Liebesgemeinschaft zwischen berselben und Jerusalem. Saulus in Berbinbung mit ber antiochenischen Gemeinbe. (Kap. XI, 19—30).

- A. Gründung ber Gemeinde in Antiochia burch Selleniften. (Rap. XI, 19-21).
- B. Die Gemeinbe zu Jerusalem senbet ben Barnabas nach Antiochia, ber bie junge Gemeinbe ftartt, und ihr ben Saulus zuführt. (B. 22— 26).
- C. Die antiochenische Gemeinbe bethätigt ihre brüberliche Gemeinschaft mit ben Christen in Inbaa burch Unterfittung berselben in einer Thenrung. (B. 27—30).

Fünfter Abschnitt. Die Berfolgung ber Gemeinbe ju Jerusalem burch herobes, wobei Jatobus hingerichtet wird, Petrus hingegen burch wunberbare Befreiung aus bem Gefängniß und Entfernung von Jerusalem entgeht, findet burch ein Gericht Gottes über ben Berfolger ihr Ende. (Rap. XII).

#### Bierte Abtheilung.

Ausbreitung ber Kirche Chrifti in heibnischen Lanben burch ben Heibenapostel Paulus, auf brei Missonsreisen, von benen er jedesmal nach Jerusalem zurudtommt und zwischen ben heibenchristen und ber indenchristlichen Urgemeinde die Einigkeit pfle-

get und festhält. (Rap. XIII-XXI, 16).

Erfter Abschnitt. Die erste Missionsreise bes Baulus, in Begleitung bes Barnabas, nach ber Insel Chprus und ben Neinasiatischen Provinzen Pamphylien und Pisibien. (Kap. XIII und XIV). 3weiter Abschnitt. Senbung ber Heibenapoftel Paulus unb Barnabas in Sachen ber Heibenchriften, von Antiochia nach Jerusalem; Berhanblungen baselbst, Folgen bavon (Kap. XV, 1—34).

Dritter Abschnitt. Zweite Missionsreise bes Baulus, mit Silas und Timothens, nach Rleinaften und Europa. (Rap. XV, 36—XVIII, 22).

Bierter Abschnitt. Dritte Missionsreise bes Apostels Baulus, nach Kleinasien, Macebonien und Griechenland; Rüdreise nach Jerusalem. (Kap. XVIII, 23-XXI, 16).

## Fünfte Abtheilung.

Die Gefangenschaft bes Apostels Paulus, welche bazu bienen muß, baß er nicht nur vor seinem Bolt, bem hohen Rath, obrigkeitlichen und fürstlichen Personen Zeugniß von Jesu ablegen kann, sondern auch nach der Weltstadt Rom geführt wird, um bort vor Inden nud Heiben von Jesu Christo zu zeugen. (Kap. XXI, 17—XXVIII Schliss).

Erfer Abichnitt. Beranlaffung zu ber Gefangennehmung bes Paulus, Hergang babei. (Rap. XXI, 17—40.

- 3weiter Abichnitt. Gefangenichaft bes Apofiels Baulus zu Jerufalem, feine Berantwortung vor bem ifraelitischen Bolt und bem hohen Rath. (Kap. XXII—XXIII—11.
- Dritter Abschnitt. Paulus wird nach Cäsarea versetzt und verantwortet sich bort vor ben römischen Profuratoren Felix und Festus, auch vor König Herobes Agrippa II. (Kap. XXIII, 12 XXVI, 32).
- Bierter Abschnitt. Die Seereise bes Apostels von Casarea nach Rom. (Kap. XXVII, 1—XXVIII, 15).
- Fünfter Abschnitt. Anfenthalt und Birtsamteit bes Apostels Paulus in Rom. (Rap. XXVIII, 16-31).

Ueber bie Glieberung ber Apostelgeschichte im Einzelnen hat Lange, Apostolifdes Zeitalter I, 2, 48 ff., einige finnreiche Beobachtungen gemacht. In Betreff bes Abschnitts Rap. III-XII bemerkt er, bag hier äußere und innere Berbunklungen und Berherrlichungen ber Rirche mit einanber abwechseln, und baß für bieselbe aus jeber Berbunkelung eine entsprechenbe neue Berberrlichung burch bas Balten bes Geiftes Chrifti bereitet merbe. Go werben in bem genannten Abschnitt fünf außere und vier innere Berbuntelungen gegablt. Bang ahnlich theilt Lange S. 162 ff. bie Reifen bes Apostels Paulus Rap. XIII—XXI in zwei sich ent= fprechenbe Reiben, nämlich in brei Miffionsreifen, und in brei Reisen aus seinem Missionstreise nach Berufalem, welche regelmäßig mit einander abmechfeln. Run ift allerbings bie Beobachtung gang richtig, bag Paulus von jeber Miffionsreise gurud wieber Jerusalem besucht hat, bag er ben beibendriftlichen Miffionstreis mit ber Urgemeinbe in Berbindung erhalt. Allein die zweite Rudreise ift Rap. XVIII, 22 blos mit fünf Worten angebeutet und fo leicht berührt, bag man ben Befuch Jerufalems vielfach nicht gemerkt bat. Daraus erhellt wenigstens foviel, bag Lutas felbst auf biefe Reise nach Jerusalem tein berartiges Gewicht legen wollte, um biefelbe als einen befonberen Theil anseben ju laffen. Und mas bie Doppelreibe außerer und innerer Berbunkelungen und Berberrlichungen betrifft, Rap. III ff., fo icheint es nicht, als hatte bem Geschichtschreiber felbft bei Abfaffung bes Buchs ein folder Gefichtspunkt vorgeschwebt. Bas aber bie Glieberung bes Buchs im Großen und Gangen, und fo wie fie bemfelben wefentlich inne wohnt, betrifft, fo glauben wir biefelbe in ben obigen fünf Sauptabtheilungen, entsprechenb bem Wort bes Herrn I, 8, worin bas Thema ber Apostelgeschichte felbft angebeutet ift, einfach in's Licht gestellt gu baben.

## Der Apostel Geschichten.

## Erste Abtheilung.

Die Grundung ber Rirche Chrifti ale Rirche für Ifrael und die gange Menschheit. (Rap. 1 u. 2).

#### Bormort:

Anfnüpfung an bas Evangelium als erften Theil bes Bertes.

Rap. 1, 1-3.

Die erfte Rebe babe ich zwar verfaßt, o Theophilus, über alles bas, mas Jesus 2 anfing zu thun und zu lehren, \*bis an ben Tag, ba er aufgenommen ward, nachbem er 3 ben Apofteln, welche er ermablet, burch ben Beiligen Geift Befehl ertheilt batte, \*welchen er fich auch lebenbig gezeiget hatte nach feinem Leiben mit vielen Rennzeichen, inbem er vierzig Tage lang ihnen erschien und von bem Reich Gottes rebete.

Eregetifche Erlänterungen.

1. Die erfte Rebe. Lufas nennt fein Ebangelium ben mooros loyos, bas erfte Buch, nicht blos weil er es ber Beit nach vor ber Apostelgeschichte gefcrieben hatte, sonbern auch weil es ber Sache nach bie Grunblegung enthält von Allem, mas bie Ge-

icidte ber Apostel und ber Rirche zu berichten hat. 2. Was Jejus aufing au thun und an lehren, ift im Svangelium erzählt; wo ift nun die Fortsetung bes Thuns und Lebrens au juchen? Allerbings liegt es nabe, baf Lufas fagen will, er habe bie Reihe ber Thaten und Lehren Jesu von Anfang an berichtet, wo bann fich von felbft verftanbe, bag das Angefangene auch fortgeführt worden sei, und zwar innerhalb bes irdischen Lebens Jesu. Indeffen muß er doch einen besonderen Grund haben, auf den Gebanten des Anfangs ein Gewicht zu legen; und biefer Grund tann nur barin gefunden werben, bag Lutas bie gange irbifche Thatigfeit Jesu, gegenüber seiner himmlischen Wirfsamteit, sein, gegenwer seiner himmiligen Wittgames als eine nur ansangende und grundlegende betrachtet, so daß Jesus in seiner Riedrigkeit selbst dem Ansang und Grundriß machte, den er, da er in seine Herrlichkeit gegangen, durch die Apostel vollendete (Starde). Diese Auffassung des hokaro (Olshausen, Schneckenburger, Baumgarten) versten Anders einstelle und die Kintragung werfen Andere als willfürlich und als Eintragung einer subjettiven Geschichtsanschauung (be Wette, Meyer). Mit Unrecht, benn bas gange Buch ber Apostesgeschichte von Anfang bis ju Enbe legt bie Anichauung ber Geschichte bar, bag ber erhöhte Berr in seinen Apofteln, mit ihnen und für fie wirft und basjenige fortführt, was er mahrend feines Lebens auf Erben begonnen hat. Gleich im ersten Kapitel ist das auf Matthias fallende Loos als sichtbares Zeichen der Erwählung von Seiten bes bie Bergen tennenben Berrn bezeichuet, B. 24. Die Ausgiehung des Heiligen Geistes ift eine Khat bes erhöhten Herrn, Kap. 2, 33. Als Stephanus, voll heiligen Geistes, Jesum zur Rechten Gottes stehen sah und ihn anrief: "Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!" — war dies nach dem Sinn unserer Schrift, ein erhörtes Gebet, indem der Herr Jesus bereit stand, ihn aufzunehmen, Kap. 6, 55. 58. Diefe wenigen Beifpiele werben genugen jum

Anschauung unseres Buches erheben, welche bie in bemselben berichteten Führungen ber Apoftel unb ber Rirche als Thaten bes verherrlichten Erlöfers und als Fortjetung beffen auffaffen, was er felbft mabrend feines irbifden Laufes begonnen bat.

3. Ueber alles das, mas Jejus that und lehrte, babe er geschrieben, sagt Lutas. Er behauptet bie Bollständigkeit seines Berichtes vom Leben Jesu, ohne daß er gerade barauf Auspruch macht, alle einzelne Thatjachen ohne Ausnahme zu erzählen, was, wie Johannes 20, 30 ausbrüdlich befennt, nicht ftattfand, bei Lutas fo wenig als bei Johan-nes; ja nach Joh. 21, 25 ware es nicht möglich, Alles ohne Ausnahme aufzuzeichnen, was Jefus ge-than hat. Und es war auch nicht nöthig, beun es hanbelt fich für ben Chriften nicht um ein Bielwiffen und Alleswiffen, sonbern um Ertenntniß ber rechten Sauptsumma ber Bahrheit, und biese ift im Evangelium bes Lufas, wie in feiner Apoftel-

geschichte und im Wort Gottes überhaupt gegeben.

4. Bis an ben Tag, da Jesus aufgenommen ward, geht bas Evangelium; von bemselben Tag an geht die Apostelgeschichte. Die himmelsabrt Befu ift bie beiben gemeinfame Grunbthatfache, ber Endpuntt bes Evangeliums und Anfangspuntt ber Apostels und Rirchengeschichte, ber Benbepunkt zwischen beiben. Die himmelfahrt ift ber herrliche Schluß bes fichtbaren Banbels auf Erben, zugleich aber auch ber gufunftvolle und verheifungereiche Anfang feines unfichtbaren Rabefeine und Birtens auf Erben. C. D. Rieger: "Die Geschichte ber Simmelfahrt wirb bier wieber vorangesett, bamit man immer eine Erinnerung habe, wie Alles, mas im Sichtbaren vorgegangen und in diesem Buch beschrieben ift, seinen Ursprung aus bem Unsicht-baren habe, bahin ber Berr Jesus für uns einge-gangen ist. Wer sich in die Gestalt ber Lirche Christi auf Erben gehörig finden will, ber muß immer Je-fu himmelfahrt und bie im Unfichtbaren angegangene Ginnahme feines Reichs, aber auch bie funftige Offenbarung beffelben bor bem Gefichte ha-ben." — Der Ansbrud: "er warb aufgenommen" bezeichnet Die himmelfahrt als etwas Jefu Wiberfahrenes, b. h. als eine That Gottes bes Baters. Bugleich brudt bas Wort aus, bag es eine Beweis. baß biejenigen nicht eine subjettive Ge- Erhöhung war, nicht sowohl raumlich und finnlich, schichteanschanung eintragen, sonbern bie wirkliche von ber Erbe jum himmel empor, wiewohl ber

Ansbrud von biefer finnlichen Anschaunna ausgeht, - sonbern geiftig und wirklich, fofern Jesus eine bobere Stellung, Dlacht und Blirbe erlangt hat.

5. Der himmelfahrtstag ift aber bem Lufas nicht blos um ber Erhöhung Jeju willen jo wichtig, fonbern anch wegen ber bamals ertheilten Befehle an feine ermählten Apoftel. Diefe Befehle ober Auftrage maren ber lette Wille bes Berrn; und bie Thaten der Apostel', so weit fie mahrhaft apostolisch waren, find nichts anders als bie Bollziehung biefes Willens. Wie wichtig ihm biefer fei, gibt Lutas noch burch bie Worte zu verfteben: δια πνεύματος aylov. Biele Ausleger, unter ben Neuesten Olshaufen und be Wette, verbinden biefe Worte mit ovs egelegaro, bie er burch ben Beiligen Geift erwählt hatte, allein bie Borftellung, welche hierbei fehr gezwungen mare, erlanbt biefe Berbinbung nicht. Die nach ben Worten einfachfte und natürlichfte Auffaffung ift : Jefus ertheilte burch ben Beiligen Geift, vermöge bes Beiligen Geiftes, Befehl. Ramlich Jefus, mit bem Beiligen Geifte gefalbt (Lut. 4, 1. 14. 18; Matth. 12, 28), hat in Rraft bes Sei-ligen Geiftes ben Aposteln Befehle ertheilt, feine Beugen gu fein u. f. w., fo baß biefer Befehl zugleich ein Befehl bes Beiftes mar.

6. Er hat fich ihnen auch lebendig erzeigt, unb bies mar, wie bie früher geschehene Erwählung, eine Bebingung und Borbereitung bes am Enbe ju ertheilenben Auftrage. Denn wie batte er ihnen können zumuthen und anstragen, seine Beugen in ber Belt zu fein, wenn er ihnen nicht bie handgreifliche Gewißheit und felfenfefte Ueberzengung verfcafft batte, bag er lebe, nachbem er gelitten batte und gestorben mar? Und eben bie zu bezwedenbe Sicherheit bes Glaubens und ber Ueberzengung in den Aposteln, als den berufenen Augen = und Ohrenzeugen von Chrifto, erforberte untrügliche Rennzeichen, und zwar nicht nur eines, fonbern mehrere (πολλά τεκμήρια). Er gab ihnen viele Beweise unt Reunzeichen bafür, bag Er felbft, ber Gefreuzigte, es fei und tein Anberer, und bag er in ber That lebe; burch bas Auge, bas Ohr, bie.

7. Biergig Tage. Man hat neuerbinge barin, baß B. 3 vierzig Tage zwischen ber Auferstebung und himmelfahrt sett, einen Widerspruch mit ber Darftellung bes Evangeliums Luca Rap. 24 finben wollen, fofern in letterer Stelle bie himmelfahrt angeblich auf ben Auferstehungstag verlegt werbe (Beller, Apostelgeschichte und Meyer, Commentar). Das Lettere ift jebenfalls grunblos, benn es ift gerabezu unmöglich, alles bas, mas Lutas Rap. 24 befonbers von B. 13 an bis jum Schluß ergabit, in ben Rahmen eines einzigen Lages unterzubringen, wie bas Lange, Apoftolisches Beitalter 1,84 ff., erwiesen hat. Nur soviel ift mabr, bag Lutas im Evangelium bie Beitpuntte und Friften nicht beftimmit scheibet, und bag wir, wenn une nur biefer Bericht über Die Ereigniffe zwischen Auferstehung und himmelfahrt vorlage, nimmermehr barauf tommen murben, bag ein fo langer Beitraum wie 40 Tage zwischen beiben Thatfachen in ber Mitte gelegen fei. Aber baraus ergibt fich noch fein Wiberipruch, zumal Lut. 24, 44. 50, bei genauerer Ansicht bes Zusammenhangs, boch Abschnitte in bem Bericht sich erkennen lassen, nur daß genauere Beitbeftimmungen fehlen.

8. Bon bem Reich Gottes rebete. Zwifden ber

burch öftere Erfcheinungen vor ben Aposteln bie gewiffe Ueberzeugung, bag er lebe, ihnen verschafft und fie barin gelibt, ibn and unfichtbar nabe ju miffen : fondern er hat jugleich mit Wort und Lehre fie weiter in bie Gebeimniffe bes Reiches Gottes eingeweiht, inbem er bom Reich Gottes rebete. Das Reich Gottes mar, wie vor bem Kreuzestobe fo nach ber Anferftehung, ber große Sauptgegenstand ber Unterweifung und Lebre Jeju, und biefe Reben vom Reich, vor ber himmelfahrt, legten ben Grund sowohl für bas Lehren als für bas handeln ber Apostel nach ber Erböhung bes Beren.

## Dogmatifd-driftologifde Grandgebauten.

1. Die erste Rebe bes Lutas war bas Evangelium von Jefu, erft bie zweite bie apostolische Rirdengeschichte. In aller driftlichen Ertenntniß muß bie Ertenntniß von Jefu Chrifto perfonlich bas erfte und hauptflud fein. Chriftus, ber Gottmenfc, ift ber Grund, ber gelegt ift; Alles, mas befteben foll, muß auf Ihn gebaut fein.

2. Die Geschichte ber Rirche Chrifti ift bie Fortfetung bes gottmenschlichen Lebens Chrifti auf Erben. Was die Apostel gethan haben, was alle Männer Gottes feit ihnen gewirlt haben, bas ift auf bie fortwirtenbe Kraft Chrifti gurudguführen. Bie Chriftus in bas Fleifc getommen ift, fo tommt er fortwährend im Geift. Dies ber Gefichtspuntt ber Bibel und ber Gefichtspuntt bes Glaubens für bie Rirchengeschichte. Und wer nicht blos einen erften Theil, sonbern bas Gange ertennen will, muß auch bie Geschichte bes Wirtens Chrifti in seiner Rirche in's Auge faffen.

3. Jefu Thun und Lebren. Jefum nur für einen Lehrer anseben, beißt Chriftum theilen. Ja bas Lehren ift nicht einmal fein Erftes und Sauptftiid gewesen, sonbern er "that erft selbst, was er lebrte, ja er brachte ganze breißig Jahre in ber allergenauesten Ausübung alles bessen zu, wozu er hernach die Menschen anweisen wollte" (Apostolifche Paftorale). "Chriftus predigte fein eigenes Leben, und lebte feine eigene Lehre" (Chubb). In bem Thun Jefu, wogn auch fein Leiben gehört, liegt ber Kern feiner Lebre. Und in ben Wegen Gottes fiberhaupt gehören Berte und Borte, Thun und Lehren zusammen, geben einander Licht und

belfen einanber. 4. Die himmelfahrt Jesu mar feine Aufnahme (B. 2 ἀνελήφθη vergl. 1 Timoth. 3, 16). Die morgenlänbische Rirche nannte bas himmelfahrtsfest ben Anfnahmetag (avalnwie). Der emige Sohn Gottes ift wieber aufgenommen, bes Menichen Gobn ift aufgenommen in bie Berrlichfeit. Der Erhöhete ift und bleibt bes Menfchen Gobn, bie Rulle ber Gottheit wohnt feiblich in ibm, und mo Jejus nach feiner Gottheit wefentlich gegenwärtig sein will, ba will er es and nach seiner menschlichen Leiblichkeit sein. Bergl. Geß, Lehre von ber Berson Christi 1856, 256 ff.

5. Die Bemertung, baf Jefus feinen Apofteln burch ben Beiligen Geift, ober burch Beiligen Beift Befehle ertheilt habe, greift in die Lehre vom Heiligen Geift ein, in welcher bas Sauptftud von bem gegenseitigen Berbaltniß zwischen Gott bem Sohn und bem Beiligen Geift noch manche buntle Fragen enthält.

6. Chriftus hat fich ben Aposteln lebenb ge-Auferstehung und Auffahrt hat ber herr nicht allein Zeigt. Dies weift auf Die Bebeutung ber Auferftehung Jefn für ben Glauben fiberhaupt, vergl. 1 Ror. 15, 14. 17 ff. "Er lebt," bas ift ber Lebenspuntt, bas punctum saliens bes Chriftenthums, ber Salt- und Mittelpuntt bes driftlichen Glaubens, Liebens, Boffens.

7. Die Reben bes Auferftanbenen vom Reich Gottes. Das Bort ift bas Licht. Mit bem Bort hat ber herr seine Junger noch in ben letten 40 Tagen erleuchtet und bereitet, bamit fie uns mit bem Wort bienen möchten. Wie ben Bilgern nach Emmans bas Berg brannte, als er ihnen bie Schrift öffnete, fo entzündet ber Berr in ben Glaubigen beute noch Licht und Feuer burch bas Gnabenmittel bes Wortes.

#### Somiletische Andentungen.

Die Göttlichkeit ber Bibel erwiesen ans ber mnnberbaren Bereinigung entgegengefetter Gigenschaften in ihren Büchern: 1) fie find fo perfonlich und boch fo allgemein gultig, 2) jo gang gelegenbeit-lich und zeitlich, und boch ewig und für jebe Zeit (Evangelium Luca und Apostel Geschichte für Limotheus geschrieben). — Die Genugsamteit ber fit Leiben feben und mit erfahr. Schrift: 1) nicht Alles, wornach man fragen tann, fahren and barauf fein Leben.

wohl aber 2) Mes, was zur Seligleit nöthig ift, faßt fie in fic. — Chriftus, unfer Brophet, 1) mit Thaten, 2) mit Borten. — Die Befehle Chrifti find Geift und Leben, 1) weil er felbft mit bem Beiligen Geifte gefalbet ift, 2) weil er bie ihm Gehorfamen mit bem Beiligen Geifte ausruftet. — Die innige Einheit zwischen Gott bem Sohn und bem Beiligen Geift. — 3ch lebe, und ihr follt auch leben. — Die Berablaffung und Gnabe bes auferftanbenen Berrn in seinen Erscheinungen mabrend ber 40 Lage, fofern er 1) öftere erfcien, 2) bie ficherften Beweife gab, bag er lebe. - Bas in ber Gewißheit liegt: Anter. — Das Reich Gottes macht ben gleichen Gang, wie ber Herr: 1) erft bas Kreuz, 2) bann bie Krone.

Starde: Ein jeber Chrift foll thun unb lebren, b. h. nicht mit blogen Worten, fonbern in ber That ein Chrift fein, Matth. 7, 21. — Richt genug gut anfangen, man muß auch im Guten beharren bis an's Enbe. — Bas Chriftus burch ben Beiligen Beift gelehret hat, bas muffen auch wir burch ben Beiligen Beift annehmen und lernen. — Die Chrifit Leiben feben und mit erfahren, die feben und er-

## Erfter Abschnitt.

Borbereitungen zur Gründung ber Kirche. Rap. 1, 4-26.

Die himmelfahrt Jesu und feine letten Unterweisungen, Befehle und Berbei-gungen an bie Apoftel (Mart. XVI, 19 ff.; Lnt. XXIV, 49 ff.).

Kap. 1, 4—11.

Inhalt: Lette Zusammenkunft Jesu mit seinen Jungern; Befehl, in Jerusalem zu bleiben, Berbei-fung ber Geistestaufe; bie Beisung, ohne Runbe vom Beitpunkt ber Erscheinung bes Reiches Gottes, Zeugen Jesu zu sein, von Jerusalem bis an bas Enbe ber Erbe; bie sichtbare Auffahrt Jefu und ber Engel Zeugniß, baß er auch fichtbar wiebertommen werbe.

- Und als er mit ihnen zusammenkam!), befahl er ihnen, von Jerusalem sich nicht zu trennen, fondern abzuwarten bie Berbeigung bes Baters, welche ihr (fprach er) bon 5 mir gebort habt. \*Denn Johannes hat mit Waffer getauft, ihr aber werbet mit heili-6 gem Geift getauft werben, nicht lange nach biefen Tagen. \*Die zusammen gekommen waren, fragten2) ihn nan und fprachen: herr, wirft bu in biefer Beit wiederherstellen 7 bas Reich bem (Bolt) Ifrael? \*Er aber fprach zu ihnen: Nicht euch gebühret es, zu wiffen Beitraume ober Beitpunkte, welche ber Bater feftgeftellt hat nach feiner eigenen 8 Bollmacht; \*fonbern ihr werbet Kraft empfangen, wenn ber Beilige Beift über euch fommt, und werdet meine8) Beugen fein zu Berufalem, und in4) gang Judaa und Sa-9 maria, und bis an bas Ende ber Erbe. \*Und nachbem er bas gefagt, ward er aufge= 10 hoben zusehends, und eine Bolte nahm ihn auf und von ihren Augen weg. \*Und als fle unberwandt gen himmel ichauten, mabrend er wegging: fiebe ba ftanben zwei Dan-11 ner bei ihnen, in weißen Gemanbern5), welche auch fagten: 3hr Manner von Galilaa, was ftebet ihr ba, und febet gen himmel? Diefer Jefus, welcher aufgenommen ift von euch hinweg in ben himmel, wird auf biefelbe Weise tommen, wie ihr ihn habt feben in ben Simmel geben.
  - 1) Duvalezóuevos ift durch fast alle Cod. hinlanglich bezengt, gegenüber der Lesart ouvalionóuevos in Cod. D. oder συναυλιζόμενος bei Theodoret, was Griesbach empfohlen hat.
  - 2) Das einfache ηρώτων ift dem Compos. έπηρώτων, was im Cod. C. Correttur des Simpler ift, von Lachmann, Tifchendorf u. A. mit Recht vorgezogen.

8) wov in A. B. C. D. ift beffer bezeugt, als wos in E.

4) Das &v bei πάση ift ohne Zweifel unacht, es fehlt in A. und D., und ift in C. erft von einer fpateren band

5) Der Plur. έσθήσεσι λευκαίς ift dem Sing, έσθητι λευκή porzugieben. 3m Cod. C. ift der Plur. ursprüng: liche Schrift, ber Sing. von fpaterer band corrigirt.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Auch hier bezeichnet Lutas weber Beit noch Ort biefer Busammentunft; ber Ort ergibt fich nur nachträglich aus B. 12 als ber Delberg; ber Zeitpunkt ift ebensowenig als bie Zeitpunkte ber berichiebenen Ericheinungen, Evang. Luca Rap. 24, genau bestimmt; er läßt fich blos aus B. 2 ff. als ber vierzigfte Tag nach ber Auferstehung erichlie-gen, vorausgesett, bag B. 4 u. 6 eine und bieselbe Bufammenkunft gemeint ift. Dies hat Dishaufen in Frage gestellt, auf Grund ber Barallele Evang. Luca Rap. 24, 49 ff., wo ber Befehl, bis gur Geifiestaufe in Jerufalem ju bleiben, vor ber letten Jusammentunft gegeben werbe. Allein biefer Beweis hat nicht viel auf sich, benn Lut. 24, 49 find offenbar bie letten Reben Jeju fehr in's Rurge gefaßt, und auch bei ber Olsbaufen'ichen Auffaffung würben bie Parallelen Lut. 24, 49 ff. und Apoftelgeschichte 1, 4 ff. fich nicht punttlich beden; überbies führt B. 6 am natürlichften auf bie Borftellung, baß bas Gefprach bei einer und berfelben

Busammentunft fortgebe.
2. Bufammentum. Diese lette Busammentunft Jeju mit feinen Aposteln zeichnete fich vor anderen feit feiner Auferstehung erfolgten baburch aus, bag Jefus bie Apostel alle beifammen haben wollte. Das Wort ovvalizópevos bedeutet zwar nicht aktiv ein Berfammeln, fonbern mebial ein Sichverfammeln, ein Bufammentommen, aber es läßt jebenfalls bie Bollabligfeit und gewichtigeBebeutung ber biesmaligen Berfammlung ertennen, zu ber fich Jefus mit feinen Jüngern zusammenfand, mabrend von allen fibrigen Erscheinungen bes Auferftanbenen fein berartiger Ansbrud gebraucht wirb. Die Feierlichteit und Bebeutung biefer Busammentunft lag nicht allein barin, bag fie bie lette war und bie Apoftel Bengen feiner berrlichen Aufnahme werben follten , fonbern auch und namentlich barin , bag eben jett ber lette Bille Jefu feinen Jungern ge-

offenbart werben follte.

3. Befahl er. Der lette Befehl bes Herrn an feine Apostel war, baß fie von Jerufalem sich nicht entfernen, fonbern bort bie Gabe bes b. Beiftes abwarten follten. Das toftete eine Berleugnung. Denn nach ihrem natürlichen Gefühl hatten fie ohne 3meifel Jerufalem lieber gemieben aus Menfchenfurcht und um ber peinlichen Erinnerung an bas Leiben bes herrn und ihre eigene Untreue und Feigheit ans bem Weg zu geben. Aber es war ber Wille Gottes, daß von Zion das Gesetz und des Herrn Wort von Jerusalem ausgehen solle, Jes. 2, 1—3, baß auf biefem Berge feiner Beiligfeit ber Grund feines meffianifden Reiches gelegt werben, bag ba, wo die Feindschaft gegen den Gefalbten Gottes auf's ichanerlichfte ausgebrochen war, die Gnabe fich noch mächtiger erweisen, bag burch Ausgießung bes Geiftes, burch bie Befehrung von Taufenben und burch viele Bunber ber Name Chrifti fich auf's flegreichfte verherrlichen follte.

4. Die Berheiftung. Mit biefem nach menfchlichem Gefühl ichweren und harten Befehl mar unmittelbar eine Berheifung vertnüpft, und zwar bie Berhei-Bung vorzugeweise. Denn nachdem ber ben Batern verheißene Erlöser gefommen ift, bleibt bie Aus-gießung bes Geiftes bie größte und seligste Berbei-gung, welche junachft in Erfüllung geht. Jejus fung, welche gunachft in Erfullung gebt. Jesus barin. Richt bas Recht zu fragen bestreitet er ihnennt es bie Berheißung bes Baters, weil Gott ber nen, sonbern nur die Befugniß zu wiffen um

be bes Geiftes verheißen hat, g. B. Jef. 44, 3: Joel 3, 1 u. f. w. Und Jefus erinnert bie Junger in Betreff biefer Berbeifung an feine eigenen Reben (hierbei geht die indirefte Rebe rasch in birefte über); bamit tann indeg nicht bie Stelle Lut. 24, 49 gemeint fein , weil bort ebenfalls bas lette Befprach mit ben Jungern berichtet ift; vielmehr weift bas theils auf Worte wie Lut. 12, 11 ff., theils auf die johanneischen Reben Rap. 14 ff. gurlid, und bies ift ale eine Spur ber Boraussetzung johanneiicher Reben bei einem Spnoptifer febr bemertens-werth. Mit einer theilweisen Mittheilung bes Geiftes, die icon erfolgt war (Lut. 9, 55; Joh. 20, 22), verträgt fich biefe Berbeigung ber vollen und gangen Geiftestaufe recht wohl.

5. Mit beiligem Geift getauft. Die Gabe bes Beiftes wird bier eine Taufe genannt, und hiemit bezeichnet als eine Gabe, in reichfter Fulle und als Gintaudung in ein reinigenbes und belebenbes Element. Der Ausbrud und bas Bilb ift von ber Baffertaufe des Johannes bergenommen, nicht ohne Rudbeziehung auf bas Zeugniß bes Täufers Johannes felbst (Lut. 3, 16). Rur baß Johannes bie Gei-stestaufe als eine That Christi geweißagt hat, was hier in ber Rebe Jeju nicht ausbrücklich bestätigt ift, benn es handelte fich bier nicht um bie Berfon, von welcher bie Beiftestaufe ausgeben werbe, fon-

bern um die Sache selbst.

6. Die Zeitbestimmung: "nicht lange nach biesen Tagen" ift weise so gefaßt, baß ein freubiges Eilen und ein gläubiges Warten (2 Betri 3, 12) jugleich erwectt, und ber Glaube geubt werben follte.

7. Die Frage ber vereinigten Apoftel B. 6 ift burch bie Reben Jefu felbft veranlaßt, einmal, fofern fie nach einer Beit fragen, burch bie hinwei-fung Jefu auf die nabe bevorftebenbe Zeit ber Beiftestaufe; zum anbern, sofern fie nach bem Reich fragen, burch bie feit ber Auferstehung öfters ge-führten Gefprache vom Reich Gottes, B. 3, unb burch bie Worte von ber in nachfter Zeit erfolgenben Ausgiegung bes Geiftes, welche bie Junger um fo mehr mit ber Anschauung bes mesfianischen Reides in Berbindung fetten, als icon bie Aufer-ftebung bes herrn bie bochften hoffnungen ihrer Bergen neu belebt hatte. Sie fragen baber: "Berr, richtest bu in dieser Beit bem (Bolt) Frael bas Reich auf?" Die gange Glut patriotischer See-Ien, benen bie Freiheit und Größe und Berrlichfeit ihres Bolles am Bergen liegt, flammt in biefer Frage auf, vereinigt mit ber frommen hoffnung auf die Erfüllung aller ber Gottesverheifzungen, bie bem Bolt Gottes gegeben finb. Das Reich, bas fie hoffen, ift ein Reich Ifraels, bas theofratische, vom Meffias verwirklichte Reich, barin bas berzeit unterjochte Bolt Ifrael frei, groß und berrichend fein wirb. Und bag bie Berftellung biefes Reiches nahe fei, glauben bie Apoftel faft hoffen au burfen, nach bem, mas ber Berr fo eben ausgesprochen hat. Daß ber Sinn ber Frage nicht ber fei: willft bu benn ben Juben, bie bich gefreuzigt haben, bas Reich wieberherftellen? (Lightfoot) -

bebarf bergeit feiner Begrundung mehr. 8. Richt ench. Die Antwort bes herrn, viel und oft migbentet, ift so göttlich weise als menschlich gart. Denn es liegt nicht sowohl Sabel als Belebrung Bater im Alten Bunbe burch bie Bropheten bie Ga- Beitraume und Zeitpuntte, Die ber Bater vermöge

feiner eigenthümlichen Machtvollfommenheit anberaumt bat. Der Cohn mahrt bas Regale, ben göttlichen Borbehalt, bas ausschließliche Borrecht bes Baters. Lebrreich ift auch ber von Jefu angedeutete Unterschied zwischen zoovor und nargol, Berioben und Epochen, (langeren) Zeitraumen und (furgen) Zeitpunften, in welchen bie Thaten und Bege Gottes verlaufen ober fich ereignen; und beide, bie unter fich zusammenhängen, find nicht ben Menfchen, felbft nicht ben Aposteln geoffenbart; fle tonnen erleuchtete Rnechte Gottes fein und boch bie Fragen von ber Zeit in Betreff ber Entwide-lungen bes Reiches Gottes fo wenig zu beantwor-ten miffen als bie Bropheten bes Alten Bunbes 1 Betri 1, 11. 3. A. Bengel meint zwar, barans, baß es ben Aposteln nicht gutam, bie Zeiten gu miffen, folge noch nicht, bag bas auch Anberen, Spateren nicht zutommen werbe; bie Offenbarung bes göttlichen Saushalts habe ihre Stufen, und in der Apolalppfe fei später geoffenbart worden, was ba-zumal den Aposteln noch verborgen war. Allein der herrliche Mann, dem in mancher Beziehung eine Gabe ber Beifagung inwohnte, ift boch mit feiner Berechnung ber Zeiträume und Zeitpuntte aus ber Apptalopfe gescheitert, und hat eben bamit einen bebeutenben Beweis weiter geliefert, daß bie Worte Chrifti noch feststeben: Euch gebühret es nicht Leitfäume ober Reitvunkte zu wiffen. Go nicht, Beitfaume ober Beitpuntte gu miffen. weit bat ber Erlofer alfo nur von ber Beit gefprochen, und bas war auch ber eigentliche Fragepunkt bei ben Aposteln gewefen. Die Sache felbst, bas Reich und beffen Butunft, und bas Borrecht Ifraels an baffelbe, ftand ihnen nicht in Frage. Und ber herr hat bas auch nicht verneint noch verworfen, im Gegentheil bestätigt er bie Sache, inbem er ausspricht, ber Bater habe bie Zeiten feftgeftellt. Gine Sache, aus ber nie und nimmermehr etwas wirb, bat meber einen Zeitraum noch einen Beitpunkt. Diejenigen irren völlig, welche behaupten, Jesus habe bie Borstellungen seiner Apostel von bem meffianischen Reich gang und gar verworfen. Das hat er feineswegs gethan. Weber bie Ausficht auf eine Berwirklichung feines herrlichen Reiches in ber Erscheinungswelt, noch bie Butunft, bie bem Bolf Ifrael barin blilbt, hat Chrifins verneint; er hat nur bie Neugier in Betreff ber Zeit gebampft, und seine Apostel auf ihre praktische Aufgabe in ber Gegenwart hingewiesen.

9. Sondern ihr werdet Kraft empfangen. Was ben Aposteln zufommt, ihr wirklicher Beruf in der Gegenwart, ist das Handeln, zu welchem sie wurch ein ihr aft ansgestattet werden. Sie werden Zeugen sein; d. h. nicht blos, sie sollen Zeugen sein, iondern sie werden's sein, die Bürgschaft dasür liegt in der Kraft von oben, die ihnen gewiß ist. Zeugen sir Fesium (2001 dat. comm.), sür seine Berson werden sie sein, ihr Beruf ist Zeugniß; wo? zu Zerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. In Ferusalem mußten die Apostel bleiben und den Heiligen Geist abwarten; Jerusalem muß zuerst ihr Zeugniß vernehmen. Aber wie der in's Wasser geworfene Stein immer weitere Kreise zieht, so muß das apostolische Zeugniß von Jesuvon dem Mittelpunkt Jerusalem aus und um den senelben her nach und nach immer weitere Kreise erfüllen, dis hinaus an die äußersten Gränzen der Erde; kozarov ris yrs bebeutet nicht eine Landesgränze, nicht die Marten des heis

ligen Lanbes, sonbern bie Gränzen bes ganzen Erbbobens. Des Menschen Sohn hat ein Herz für die ganze Menscheit, wiewohl sein Bolf seinem Berzen am nächsten steht, und das Heil von den Juden ausgehen muß und des Herrn Wort von Jerusalem (Job. 4, 22; Jes. 2, 3). Der Universalismus des Christenthums, die Menscheitsbestimmung der Gnade in Christo, verträgt sich sowohl mit dem geschichtlichen Vorrecht Israels in Gottes Hausbalt, als mit dem Geset der Allmählichkeit und der Nothwendigkeit eines geordneten Stusengages. Daß B. 8 zugleich das Thema des ganzen Buchs und der Luellpunkt seiner organischen Gliederung sei, darüber vergl. die einleitenden Paragraphen.

10. Rachdem er das gefagt. Unmittelbar nach diesen, die ganze Arbe, die ganze Menscheit und den ganzen Zeitverlauf der christlichen Geschichte umfassenden Borten, welche gleichsam schon von der himmlischen Berspektive aus die Sachen ansehen, erfolgte die Auffahrt Christi. Ringends in der Schrift ift der Hergang bei der Himmelsahrt sogenau und anschausich, als dier, dargestellt. Die Handlung zersiel demnach in zwei Theile: erst erhob sich der Herr zusehends, die Angen der Apostel konnten ihm eine Weile solgen, wie er in die Hobe auffuhr; dann aber nahm eine Wolfe (vermuthlich eine licht-belle, Mattb. 17, 5), von unten ber kommend, ihn auf und hinweg vor den Bliden der Jünger (vnekaser).

11. Als fie gen himmel ichanten. Ihre Blide waren unverwandt gen himmel gerichtet, währenb ber Berr, burch bie Bolte für fle verbedt, hinwegging und auffuhr: - als bereits zwei Mauner bei ihnen ftanben. Unftreitig maren bas Engel, bafür zeugt einmal bas Plögliche ihres Ericheinens, indem man fle nicht hat tommen sehen, zum andern bas weiße, lichtglänzenbe Gewand, ein sichtbares Abbild himmlifcher Reinheit und Beiligkeit; jum britten bie Runde, die fie den Jungern bringen, mas eine Botschaft war, vom himmel jur Erbe gebracht. Denn nicht nur eine toffliche und erhebenbe Erscheinung follte bas fein, fonbern bie Simmelsboten follten and eine Wahrheit verfündigen (of nat alnov:). Diefe Bahrheit ift eine geboppelte, theile in ber Frage, theils in der Berheißung ausgedrückt. Die Frage: "was fiehet ihr da und sehet gen himmel?" entbält einen sansten Sabel der beschaulichen, unthätigen (έστήκατε) Behmuth und Sehnfucht, womit ber Junger Blide und Gebanten immer noch am himmel hingen, als wollten fie, wenn es möglich mare, felbft ihrem Berrn nacheilen, um bei ihm gu bleiben; nicht unthätig ihm nachseben, sonbern eifrig und ruftig fein Wert auf Erden thun, bas fei ibr Beruf. Die Berbeifung, welche bie Engel brin-gen, ift bie ber fichtbaren Biebertunft Jeju, unb gerabe biefe Ausficht muß Jeben, ber bie Ericheinung bes herrn lieb hat, ju thätigem Fleiß, ihm au gefallen, ermeden.

#### Dogmatifch-driftologische Grundgebauten.

1. Die Berheifiung bes heiligen Geiftes ift bas Bichtigste, was ber herr unmittelbar vor seiner himmelsahrt ben Aposteln mittheilt. Mit Recht; benn die Liebe Gottes bes Baters, die Gnabe und Erlösung des Gohnes zielt bahin und vollenbet sich in ber Gabe bes heiligen Geistes. Der heilige Geist ift in dem inneren Leben bes dreienigen Gottes die vollendete Einheit; und die Mittheilung des heiligen Geistes ist in der Stufenzeihe göttlicher Offensen Geistes ist in der Stufenzeihe göttlicher Offensen

barung bie bochfte. Als bas ewige Wort Gottes Fleisch wurde und unter uns wohnete, war bas ein wundervolles Rabefein Gottes bei ben Menfchen: aber am innigften ift bie Gemeinschaft zwischen Gott und Menichen im Beiligen Geift. Die Menich. werbung Gottes ift bie Bereinigung Gottes mit bem menfdlichen Gefdlecht als foldem, ein neuer, beiliger, höherer Anfang ber Menschheit in bem aweiten Abam: bie Ausgieftung bes Geiftes ift bie Bereinigung Gottes mit allen ben einzelnen Menfcenfeelen, bie ben Geift aufnehmen. Die fünbige Menschheit bebarf einestheils ber Reinigung und Löfung von Gunbe und Schulb, anberntheils ber nenen Belebung und Erhebung von Gott aus unb an Gott. Chrifins, ber Gottmenfch, für uns gur Sünde gemacht, hat bas Wert ber Berföhnung vollbracht, bie Suuben ber Belt auf fich genommen und hinveggetrager; er ift aber auch ber Weg, bie Bahrheit und bas Leben, und burch ihn tommt man jum Bater. Der heilige Geift aber eignet Beibes, Reinigung und göttliche Belebung, uns ju. Dies liegt in bem Bebanten einer "Beiftestaufe", ben ber Erlofer, an die Baffertaufe Johannis anlebnend, ausspricht; benn wie Baffer im Leiblichen eine boppelte Birtung thut, reinigt ober abmäscht, und effrischt, erquidt, belebt: fo hat die Zause mit heiligem Geift eine boppelte Birtung, sie reiniget bie Seele und ichentt ihr ein Leben aus Gott unb

göttliche Kraft (B. 8). 2. Das Reich Gottes ift eine ber burchschlagenben Grundwahrheiten im Bort Gottes, jumal Meuen Teftaments. Seitbem Gott bie Belt geichaffen bat, und fo lange er bie Belt regiert, gibt es ein Reich Gottes. Aber bas Reich Gottes hat feine Beiten, feine Entwidlungen, feine unterfchiebenen Geftalten. Die Apostel hatten, als fie bem herrn bie Frage B. 6 vorlegten, bas Reich ber Berrlichfeit im Sinn. Jefus bat nur bie Zeitfrage ihrem und unferem Biffen enthoben; aber bie Sade felbft hat er nicht in Frage geftellt. Richt nur bie Schrift Alten Testaments, fonbern and viele gewichtige Stude bes Reuen bestätigen, bag Ifrael noch eine Butunft hat und noch ein Borrecht im Reich Gottes genießen wirb. Aber eine anbere Frage ift, ob wir bie Art und Beife, ben Umfang und bas Berbaltnig biefes bereinstigen Borrechts Ifraele begrifflich und lehrhaft feststellen tonnen. Die Art, wie Jefus feiner Jünger Frage bebanbelt, fein bebeutendes Schweigen und fein gewichtiges Bezeugen in ber Sache fpricht nicht bafür. Richt umfonft verweift er fie (und une) auf ben unmittelbaren prattifden Beruf im Reich ber Gnabe, welcher beilig und umfassend und ehrenvoll genug ift, Beugen bes herrn zu fein bis an bas En-be ber Erbe. Allerbings geht biefer Beruf nicht ab ohne manchen berben Rampf. Das Reich ber Gnabe geht göttlicher Orbnung nach oft und viel unter bem Kreuz burch und seine Signatur ist: burch Erliegen Siegen. Das Zeugenthum wird seiner Natur nach oft ein Martyrerthum, wie benn Beibes in bem Wort paervoes befaßt ift. Aber gerabe unter bem Rreug machft bas Reich Chrifti am gebeihlichften.

3. Die himmelfahrt Jefn ift ber berrliche Schluß feines irbifchen und gugleich ber herrliche Anfang feines himmlifchen Lebens. An bem Ereigniß felbft mar etwas Sichtbares und etwas Un-

Erbe in bie Bobe, bis eine Bolfe tam und ihn vor ihren Augen aufnahm. Unfichtbar war bie Aufnahme bes herrn in ben himmel felbft, bie eigentliche dradnies in die himmlische Derriichfeit. Diese wurde ben Ifingern burch bie Engel bezeugt, B. 11, wie ber herr selbst es ihnen vor feinem Leiben vorhergesagt hatte (Joh. 14, 2 ff.). Seit feiner Auferstehung war Jejus mabrend ber 40 Tage nicht felten ben Jungern erschienen, aber jedesmal war er ebenfo ploglich und unbemerkt ihren Ginnen entschwunden, wie er ihnen erschienen mar, vergl. Lut. 24, 23. Diesesmal aber gönnte er ben versammelten Aposteln ein belles, rubiges Bufeben, ale er gen himmel ging, um ihnen, feinen Angenzeugen, eine, fo weit es möglich ift, anschauliche Gewißheit bavon zu geben, daß er nicht mehr ber Erbe angehöre und auf Erben bleibe, fonbern baß er nun, nachdem Alles vollbracht mar, jum Bater gegangen fei, von bem er getommen war. Und zwar ift Jefus, als Menich, gen himmel gefahren, benn er ift ale berfelbe, welcher am Rreug geftorben und aus bem Grab anferftanben war, bies lette Mal mit feinen Jungern jufammengefommen und aufgefahren.

4. Simmelfahrt und Biebertunft Chrifti ge-Die Engelbotichaft vertnüpft boren zusammen. beibe auf's engfte. Chriftus wird einft als berfelbe wiebertommen, ber gen himmel gegangen ift; ber welcher tommt, ju richten bie Lebenbigen und bie Tobten, ift bes Menschen Sohn, ber Gefreuzigte, berselbe, welcher für uns verwundet ift, welcher tobt war, nun aber lebt von Ewigfeit ju Ewigfeit (306. 5, 27; Apoc. 1, 18 cf. 13). Dreierlei Wahrheit bezengen bie himmelsboten: Er wird wiebertommen; er wird als berfelbe tommen; und er wird auf biefelbe Art wiedertommen, wie er hingegangen ift, nämlich fichtbar und herrlich. Das Bann? ber Biebertunft Chrifti haben bie Engel unberührt gelaffen, wie Chriftus felbst die Zeit-puntte und Zeitläufte als Reichsgeheimniß bes Batere bezeichnet hat.

5. Der Zwijdenraum awifden Chrifti Simmel-fahrt und Biebertunft ift bas Gebiet, in welches bie Geschichte ber Apostel und bie gesammte Rir-dengeschichte fallt. In biefer Zwischenzeit regiert ber herr gur Rechten bes Baters, b. h. in Gemeinichaft mit bem Bater; aber er berricht noch mitten

unter feinen Feinben. Der Glaubensblid binauf ju ber Berrlichteit, in welcher ber Gefrenzigte thronet, und ber hoffnungsblid vorwärts auf feine Bufunft, erhebt und ftartt ein glaubiges Berg.

## Somiletifche Andentungen.

Das Barten bes Berechten: 1) eine Uebung bes Beborfams, 2) ein Bert bes Glaubens, 3) ein Beichaft, bas jur Frende wirb (Spr. 10, 28). - Die Gabe bes Beiligen Geiftes eine Taufe mit bem Geift; fofern ber Beilige Geift 1) bie Seele reinigt, wie Baffer ben Leib, 2) bie Seele erquidt und mit Lebenstraft erfüllt. — Das Reich Gottes in feiner unterschiebenen Geftalt: 1) unter bem Rreug, 2) in ber herrlichkeit. — Chriftus unser Ronig, in ber Dornentrone, einft mit ber Strahlentrone. - Die Treue im Aleinen ber Weg gur Größe im himmelreich. — Das Chriftentbum ift ein Zeugenbernf; barum erforbert es 1) Erfahrung; 2) Gewißheit befsichtbares. Sichtbar war für die anwesenden Apo- sen, was man glaubet; 3) Wahrhaftigkeit; 4) Treue stel die allmähliche Erhebung des Herrn von der und Beständigkeit. — Die Kraft des Heiligen

Seiftes, 1) wie nöthig wir fie brauchen, 2) wie wir fie empfangen.

Die Himmelsahrt Christi verknüpft Himmel und Erbe, denn 1) Christus ist von der Erde in den Himmel aufgefahren; 2) er ist im himmel und doch jugleich bei den Seinen hienieden; 3) des Christen Weg gebt himmelan. — Christi himmelsahrtstag ein Hestag des himmels und der Erde, Ihrtstag ein Hestag des himmels und der Erde. Ihr himmelsahrt, eine Erfüllung voll von Berheisungen. — Wie debeutungsvoll die Verknührlung des Sichtbaren und Unsichbaren in der himmelsahrt gesu ist. — Die himmelsahrt Christi in ihren hohen Bedeutungen: 1) als herrlicher Schuss seinen Bedeutungen: 2) als seine Throndestigung im himmel, 3) als Bürgschaft seiner endlichen Wiederkunst. — Wie wir seit der Himmelsahrt Resu dem himmel anzusehen haben? als den Ort, 1) woher Jesus gekommen, 2) wohin er stir uns eingegangen, 3) von wo wir ihn zu erwarten haben.

Starde: Jefus hat mit feiner Auffahrt uns ben Beg gur nachfahrt in ben himmel bereitet. —

Wie sollen wir unserem aufgefahrenen Jesu nachseben? 1) Durch aufmerkames Forschen in seinem Bort, 2) burch ernstliches Suchen bessen, was broben ift, 3) burch ein inniges Berlangen, baß er uns nach fich ziehe.

Rapff: Die Simmelfahrt Jefu 1) als bie Berflärung Jefu , 2) als bie Berklärung unferer Menfcheit, 3) als bie Berklärung unferer gangen

Erbe.

Wester mener: Wie sehen wir ben herrn heute auffahren? 1) Mit herzinnigem Dant für die Gaben und Berbeißungen, die er uns hinterlassen, 2) mit freudiger Berwunderung über die herrlichkeit seines hingangs, 3) mit seliger hoffnung auf die Wiederkunft, die er uns versprochen hat.

Betri: Die Früchte der him beriprogen gat.
Betri: Die Früchte der himmelsahrt unseres Herrn: 1) Er ift aufgesahren gen himmel, daß wir unsern Bandel im himmel haben; 2) er ist aufgesahren gen himmel, daß wir Frieden haben auf Erden; 3) er ist aufgesahren gen himmel, daß wir Gaben empfangen zur Nachsahrt.

B.

Rudfehr ber Apoftel nach Jerufalem, ibre fortwährenbe innige Bereinigung nnter einanber, Erganzung ber apoftolischen Zwölfzahl burch Bestellung bes Matthias zum Apostel.

(Rap. 1, 12-26.)

Inhalt: Die Apostel, vom Delberg nach Jerusalem zurückgetehrt, halten sammtlich, nebst ben gläubigen Frauen und ben Brübern Jesu, an im Gebet, B. 12—14; in ienen Tagen tritt inmitten ber versammelten Jünger Jesu Betrus auf, beantragt bie Aufflellung eines Zeugen ber Auferstehung Jesu an die Stelle bes burch eigene Schuld ausgefallenen Berräthers, Judas; es wurben zwei erwählt, und nach einem Gebet an den Herrn das Loos geworfen, wodurch benn Matthias den Elsen zugetheilt wurde.

Da wandten fie um nach Jerufalem bon bem Berge, welcher ber Delberg beißt 13 und nahe bei Zerufalem liegt, indem er einen Sakbatweg davon entfernt ift. \* Und als fie hineinkamen, fliegen fie auf ben Soller, wo fie benn fich aufhielten, Betrus und Jafobus, und Iohannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Mat-14 thaus, Jafobus, Alphai Sohn, und Simon Belotes und Judas Jafobi. \*Diese alle verharreten einmuthig im Beten und Bleben, sammt ben Beibern und Maria, ber Mut-15 ter Jesu und seinen Brubern. \*Und in biefen Tagen trat Betrus inmitten ber Junger auf und ibrach (es war aber eine Schaar Bersonen zu Sauf bei Sunbert und zwanzig): 16 \*3hr Manner und Bruber, es mußte biefe Schrift erfult werben, welche ber Beilige Geift burch ben Mund David's zuvorgefagt hat von Judas, ber ein Wegweiser geworben 17 ift berer, welche Jefum gefangen genommen haben. \*Denn er war unter uns gegablet 18 und hatte bas Loos bieses Dienstes übernommen. \* Dieser hat nun ein Stud Land gekauft um ben Lohn ber Ungerechtigkeit, und ift gefturzt und mitten entzwei geborften, 19 und alle feine Gingeweibe murben ausgeschüttet. \*Und es ift fund geworben Allen, bie zu Jerusalem wohnen, so daß jenes Stuck Land genannt wird in ihrer Sprache: Hakel-20 bama, bas ift, Blutader. \*Denn es ftehet geschrieben im Pfalmbuch: "Seine Behaufung muffe mufte werben, und Niemand wohne barin!" unb: "Sein Auffeheramt empfange 21 ein Anderer!" \*So muß nun von ben Mannern, bie mit uns gewesen find bie gange 22 Beit über, ba ber Gerr Jesus bei uns aus- und eingegangen ift, von ber Taufe Johannis bis auf ben Sag, ba er bon uns hinaufgenommen murbe, ein Beuge feiner Auf-23 erftehung werben." \* Und fie ftelleten zwei, Joseph, genannt Barfabas, mit bem Bu-24 namen Juftus, und Matthias, \*und beteten und sprachen: Du, Gerr, aller Gerzen 25 Kenner, zeige an, welchen bu erwählt haft von biefen zweien, \*bag er bas Loos biefes Dienstes und Apostelamts empfange, aus welchem Judas abgewichen ift, um an seinen 26 eigenen Ort hinzugeben. \*Und fie marfen bas Loos über fie, und bas Loos fiel auf Matthias, und er wurde ben elf Aposteln zugezählt.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Bon bem Berge. Aus B. 12 erhellt beutlich bie Dertlichfeit ber himmelfahrt Jefu; fie ift am Delberg erfolgt. Der Ergabler fett zwar bie Betannticaft mit ber Stelle, wo ber Berr aufgefahren mar, beim Lefer icon voraus; aber indem er ausbriidlich fagt, die Apostel feien vom Delberg nach Jerufalem gurudgefehrt, bezeichnet er bie Dertlichfeit binlanglich. Die Lage bes Berge und feine ungefahre Entfernung von der beil. Stadt (einen Sabbatweg, b. b. 2000 Ellen ober 1500 fing, nach ben rabbinischen Satzungen über das Maß eines Spazierganges am Sabbat) bestimmt Lutas nur, weil Theophilus bas beilige Land nicht ans eigener Anschauung tannte. Siermit ift jeboch nicht bie Ent-fernung ber einzelnen Stelle bes Berges, wo bie Auffahrt geschehen mar, fondern nur bes Berges im Allgemeinen von ber Stadt gemeffen. wenn Lutas, Ev. 24, 50, geschrieben hat, Jesus ha-be bie Jünger von ber Stadt hinaus Ews eig By-Faviar geführt, bis gegen Bethanien bin, so wi-berfpricht bas unferer Stelle nicht, wie Etliche, 3. B. be Bette angebentet baben; benn weber ift im Evangelium ausgejagt, bie himmelfahrt fei in ber unmittelbaren Rabe Bethaniens erfolgt, noch ist in unserer Stelle angegeben, daß Jesus so nabe bei ber Stadt Jerufalem, in einer Entfernung von nur einem Sabbatweg in ben himmel erhöht worben fei; sonbern bort ift nur so viel gefagt, bag bas Ereigniß auf bem Bege nach Bethanien ftattgefunben habe, welches an ber Oftfeite bee Berges lag, und hier, bag es im Bereich bes Delberge erfolgt fei; gibt boch felbft Strauß ju, bag tein Wiberfpruch zwischen beiben Angaben ftattfinbe. - Bethanien lag 15 Stabien entfernt von Jerufalem; ba ein Sabbatweg nur auf 6 Stabien geschätzt wirb, ift somit bie eigentliche Stelle ber himmelfahrt zwischen biefen beiben Enbpuntten zu fuchen.

2. Sie stiegen auf den Söller. Als die Apostel bie Stadt wieder betreten hatten, gerftrenten fie fich nicht, sondern blieben einmuthig beisammen und bereiteten fich auf die verheißene Ausgiegung bes Geifles ernftlich vor mit Anbeten und Fleben. Gie gingen zu biefem Behnf hinauf in ben Goller, b. h. in bas im oberften Stod unmittelbar unter bem platten Dache gelegene Gemach eines Baufes, mo fie, bom Geraufch ber Welt abgesonbert und ungeftort fich beiligen Beschäftigungen wibmen tonnten. Richt im Tempel, wie einige Aeltere gemeint haben, sondern in einem Brivathause, bessen In-haber Jesu zugethan war, haben wir jenes Obergemach ju fuchen; benn bie Angabe Eut. 24, 53, baf bie Junger nach ber himmelfahrt ftete im Tempel gewesen seien, nothigt une nicht, auch bier an ben Tempel ju benten; noch weniger wiber-iprechen fich, wie Strauf u. A. behaupten, beibe Stellen. Im Evangelium tann ber Ratur ber Sache nach boch blos gemeint fein, bag bie Apostel in ben Zeiten, wo alles Bolt ben Tempel zu besuden pflegte, b. h. in ben gewöhnlichen Gebetestunben, fich ftete im Tempel einzufinden pflegten; und in unserer Stelle ift ausgesagt, daß fie in der Abrigen Beit fich beständig in bem genannten Gemach aufhielten. Die namentliche Aufgablung ber elf Apostel bat ben 3med, gleich zu Anfang bes Budes bie Berfonen in ben Borbergrund ju ftellen, welche ben Mittelpunkt ber Gemeinde Chrifti bil-

ftes ertheilt war. Sie hielten alle einmuthig auammen, und Gintracht macht fart; bennoch bilbeten fie fich nicht ein, bag fie für fich ftart feien, im Gegentheil fühlten fie ihre Unmacht und Armuth und flehten mit ernfilidem Beten um bie Rraft bes Beiftes, bie ihnen verheißen mar. Inbeffen maren bie Apostel weit entfernt, sich in ftolgem geiftlichem Amtsgefühl abzuschließen und von Anderen abzusonbern; fie vereinigten fich vielmehr im Anbeten und Fleben mit allen benen, welche an Jesum glaubten. Und zwar unterscheiben fich bier brei Rreife ber Gläubigen, abgesehen von den Aposteln: 1) Frauen, bie Jeju nachgefolgt maren und ibn jum Theil von Galilaa aus nach Jerufalem begleitet hatten, Lut. 23, 49; unter biefen wirb nur Maria, die Mutter Jefu, ausbrücklich genannt, unb zwar hier zum lettenmal im Reuen Testament; 2) bie Brüber Jeju, welche früher (Job. 7, 5) nicht für ihn, fondern wiber ihn gewesen maren, jett aber unstreitig auch an ihn glaubten; beach-tenswerth ift überdies, bag bie Brüber Jesu hier einerseits von ben elf Aposteln beutlich unterschieben, andererfeits mit ber Mutter Jeju unvertennbar in Berbinbung gefett finb, woburch nabe ge-legt ift, einestheils, bag leibliche Brüber bes herrn und nicht Bettern von ihm gemeint find, und anberntheils, bag nicht etwa einer ober ber anbere von ihnen zugleich ein Apostel war; 3 bie übri-

gen Sunger bes Serrn, f. bie folgenbe Aumert. 3. Bei hunderundzwanzig Berfonen. Reben ben ἀπόστολοι, B. 2, ben γυναϊκες und ben άδελ-φοί τοῦ Ἰησοῦ, B. 14, bilbeten noch einen umfaffenberen Rreis bie uadnral, b. b bie Gefammtheit berjenigen, welche fich zu Jesu als ihrem Meifter und herrn befannten und ihm Gehorfam gu leiften gefonnen waren. Es fand in jenen Tagen, b. b. mahrend ber gebntägigen Bwifdenzeit zwifden ber Dimmelfahrt Jefu und ber Ausgiefjung bes Beiftes einmal eine Berfammlung ftatt, welche ungefähr 120 Personen ftart mar, mobei obne 3meifel Apoftel, Brüber Jefu und andere Junger, zusammengezählt find und lettere natürlich bie Mehrzahl ausmachten. Man hat biese Zahlenangabe, B. 15, als unrichtig und ungeschicht-lich verdächtigt (Baur, Paulus S. 57; Zeller, Apostel-Geschichte S. 117 f.), und zwar aus bem Grund, weil sie mit der Nachricht des Apostels Paulus unvereinbar fei, baß Jejus einmal nach seiner Auferstehung mehr benn 500 Brübern auf einmal erschienen sei, 1 Kor. 15, 6. Allein letztere Stelle wiberfpricht ber unfrigen nicht im minbeften, fofern 1) Lufas an unferem Ort feineswege beabfichtigt, ju fagen, wie groß bazumal bie Gefammtgabt aller Jünger Jeju im gangen Land gewefen fei, fonbern blos, wie viele Berfonen bei ber Bersammlung anwesenb waren, in ber es fich um einen Nachfolger für ben Berräther Jubas im Kreis ber Apostel hanbelte; 2) Paulus hat in ber genannten Stelle ben Ort nicht erwähnt, wo Jefus ben 500 Jüngern erschienen war; leicht möglich, baß jene Erscheinung in Galilaa stattfand, wo bie Mehrzahl ber Bunger Seju zu Saufe mar, mabrend in Berufalem ihrer nur wenige wohnten and felbft die Apostel nur in Folge ausbrücklicher Weisung bes herrn noch in ber Stadt geblieben waren; f. Lechler, apostolisches und nachapostolisches Zeitalter, 2. Aufl. S. 275 f.

welche ben Mittelpunkt ber Gemeinde Chrifti bil- 4. Und in diesen Tagen. Inmitten ber Junger beten, und benen gunachst die Berheißung bes Gei- trat Betrus auf mit einem Bortrag und Borfchlag

an bie Berfammlung : wir feben er ift "ber Munb ber Apoftel und bie Spige ihres Chore", wie Chryfoftomus fagt; ift er boch auch im Berzeichniß ber Apoftel, B. 13, oben angeftellt. Dennoch verfieht er felbft feinen Brimat nicht so, daß er sich das Recht berausnehmen würde, bas erlebigte awölfte Apoftelamt vermoge eigener Dachtvolltommenbeit zu beseten. Nicht einmal bie Apoftel alle, für fich affein, glauben fo viel Bollmacht zu haben, baß fie burch eigene Wahl (Cooptation) fich ergangen und bie in ihren Rreis geriffene Lude felbstftanbig wieber ausfüllen burften. Sondern bie Apostel, und Betrus in ihrem Namen, bringen biefe Sache ihres Amts und Dienftes vor die sammtlichen Junger, damit die Ge-fammtheit berfelben, die Gemeinde, überlege, fich entschließe, und banble; bas geschah benn auch, benn biejenigen, welche ben Barfabas und Matthia? aufftellten (B. 23), über fie beteten (B. 24) und endlich das Loos über fie warfen (B. 26), find bem Busammenhang nach nicht die Apostel allein, fonbern fammtliche Junger. — Bie gan; andere ban-belt bier Betrus, als fein angeblicher nachfolger in Rom! Wie läßt er bie Gemeinbe ber Glanbigen handeln, fogar ebe fie bie Babe bes Beiftes em-

pfangen haben! 5. Bon Judas. Der Bortrag bes Petrus umfaßt zwei eng zujammenhangenbe Gegenftanbe: ben 21bgang eines Apostels und die erforberliche Bestellung eines andern an feiner Statt. Beibes aber ftellt er in's Licht bes Wortes Gottes. Daß ein Apostel bes herrn fo tief finten tonnte, um benen, bie Jefnm gefangen nehmen wollten, ben Weg zu zeigen, unb bag berfelbe eines jo ichauerlichen Tobes geftorben mar, - mußte fo ernfte Bebenten ermeden, nnb tonnte fo leicht jum Anftog werben, bag es von großem Belang mar, bie Sache in bas rechte Licht an ftellen. Und bies thut Betrus, indem er voraus-ichidt: es hat so tommen muffen, es ift nicht von ungefähr geschehen, ift es boch nur die Erfüllung von Beifagungen, welche bie Schrift enthalt (B. 16. 20), benn David hat burch Gingebung bes Beiligen Geiftes von Jubas und ber Beröhung feines Sigenthums, und ber Befegung feiner Stelle burch einen Anbern geweißagt. Im 109ten Pfalm, wel-den man im driftlichen Alterthum ben "ifcariotischen" genannt hat, und im 69ften hat David, bas altteftamentliche Borbilb bes Erlöfers, über bittere Erfahrungen, bie er maden mußte, fein Berz ausge-schüttet, und namentlich dreckliche Berwünschungen wiber die Feinde, bie ben Gefalbten Gottes unbarmberzig behandelten, ausgesprochen, 3. B.: "ihre Wohnung muffe veröbet werben, und fei Niemand, ber in ihren Gutten wohne!" Bf. 69, 26; "feiner Tage muffe wenig werben, und fein Amt muffe ein Unberer empfangen" Bf. 109, 8. Und wie Jefus bas Gegenbild des vielangefeindeten frommen Ro-nigs, fo war Judas das Gegenbild jener ehemaligen Feinde Gottes und seines Gesalbten, und an ihm mußte benn auch ber Fluch und jene Bermunfoung erfüllt werben. Ueberzengt, bag jene Pfalmworte an bem Berrather Jeju in Erfüllung gegangen find, manbelt Betrus, bei freier Anführung ber Worte aus Bf. 69 bie Mehrzahl in Ginzahl um, ohne bamit behaupten ju wollen, bag David perfönlich mit flarem Bewußtfein an niemand anbers als an Judas und fein Apostelamt gebacht habe, benn Betrus fagt nicht, Davib habe von Jubas

stimmt gang mit ber Auffassing zusammen, daß David in jenen Liebern seinen eigenen Schmerz ausgebridt und seine Feinde, die er wohl tannte, gemeint habe, aber vom Geist Gottes beselt Gedanfen und Worte geäugert habe, die in den Schidfalen des Erlösers ihre volltommenste Erfüllung in der Wirlichteit finden mußten, insbesondere an dem sinchwürdigen Berräther, gegen dessen entsehliches Ende und Berflofinng aus dem Amte jede frühere Amtsentsehung nur ein schwaches Schattenbild war

6. Er war unter und. Um nachzuweisen, bag wirklich bie Beifagungen Bf. 109, 8 an Jubas er-füllt feien, erwähnt Betrus B. 17 beffen förmliche Jugehörigfeit gu ben Aposteln, ohne welche bas Bort nicht auf ihn geben tonnte, und B. 18 ff. fein Befitthum, welches burch feinen granenhaften Tob veröbet worben mar. Das erftere erweift er burch ben Umftand, baf Jubas unter bie 3molfe form-lich gezählt war, und ben Dienft b. b. bas Apoftelamt als ihm zugehörigen Theil übertommen batte, B. 17. Bas fobann Betrus (benn biefer, und nicht Lutas in eigner Berfon, fpricht B. 18 ff.) von bem Befigthum bes Jubas und von feinem Enbe fagt, lautet unleugbar fo, bag, wenn wir nicht bie parallele Ergablung bei Matthans 27, 5 ff. hatten, Niemand barauf tommen tonnte, bag Jubas burch Selbstmord mittelft Erhängens umgekommen, und baß ber "Blutader" erft nach feinem Tobe erfauft worben fei. Allerbinge führen bie Borte unferer Stelle für fich vielmehr auf die Borftellung, Judas felbst babe ben Rauf jenes Grundftiide abgeichloffen und nachber burch einen jaben Sturg feinen Tob gefunden. Deffenungeachtet liegt tein nothigenber und hinreichenber Grund vor, einen Biberfpruch amifchen beiben Stellen gu behaupten und von zwei völlig abweichenben Ueberlieferungen gu reben. Denn-mas ben Rauf betrifft, fo ift recht mohl möglich, daß Betrus rednerisch fich ausgedrückt bat, wie wenn Judas felbft ben Ader erworben hatte, wenn biefer auch erft nach feinem Tob, aber von bem Lobn feines Berraths erfauft worben ift. Und baß bie Tobesart burch einen Sturg topfüber (nonvris), wobei ber Unterleib geborften ift, mit bem von Matthaus bezeugten Gelbftmorb burch Erhangen möglicher Beise vereinigt werben tann, ift betannt. — Der Ausbrud, B. 25, Jubas fei hinge-gangen an "feinen eigenen Ort," ift absichtlich in ein ahnungsvolles, schauerliches Dunkel gehüllt, weift aber auf nichts anderes als auf ben Ort ber Berbammnig und bes ewigen Fluchs und Berber-

Bohung müsse veröbet werben, und sei Kiemand, ber in ihren Hitten wohne!" Ps. 69, 26; "seiner Zage müsse werig werden, und sein Amt müsse ein Judas vordem ertheilte Stelle und sein Amt, Anderer empfangen" Ps. 109, 8. Und wie zesus bem Judas vordem ertheilte Stelle und sein Amt, Anderer empfangen" Ps. 109, 8. Und wie zesus bem Judas vordem ertheilte Stelle und sein Amt, dem Judas des vielangeseindeten frommen Kösnigs, so war Judas das Gegendild einer ehemalisgen Feinde Gottes und seines Gesalbten, und an ihm mußte denn auch der Fluch und jene Berwälne könng erfüllt werden. Uederzengt, daß sene Psalmsworte an dem Verräther Jesiu in Erfüllung gegangen sich habe dem Kerräther Jesiu in Erfüllung gegangen sich habe dem Kerräther Jesiu in Erfüllung gegangen könder habe, daß das Undas und seinen Männern den Des Johas und beine Angeschlössen Umgang mit den Jüngern stand, den Verrats sagt nuch beste von dem Auftreten des Johannes an die zich erfüllung gegangen, erledigt ist, so muß die Lüde ausgefüllt und die Jwölssen Und zwer mig einer Vallen werben. Und zwar muß eine Männern ein Zeuge der Auferstehung Zesus der Aufmahme des Jerru, so lange Seins Land die der Aufwerden, der Michaland der Verratsen von dem Auftreten des Johannes an die zich eine Ausgeschlich ein Ausgeschlich ein Erforderniß in denen, die stelle und sein Amt, dem Jüngern Lünd zwer mig einer Weistagungen, erledigt ist, so muß die Lüde ausgefüllt und die Jwölssen und zwer muß einem Männern ein Zeuge der Auserstehung Zesus der Jünger werden. Und zwer muß einem Männern ein Zeuge der Auserstehung zesus sein hehr das erwähle werden. Und zwer muß einem Männern ein Zeuge der Auserstehung zesus sein bestäde ausgefüllt und die Amt, das ein Erfüllung jener Weistagungen, erledigt ist, so muß der Ausgeschlich ein Zeuge von Zesus keit ist. dem Judas vorden ertheilte Stelle und bein Ausgeschlich ein Ausgeschlich ein Ausgeschlich ein Aus

ber Person und bem ganzen Leben und Werk Jesu bestigen mußte, als Angen- und Ohrenzeuge. Uebrigens ist das donnbetrus herausgehobene Ersorbernis keineswegs ein blos äußerliches, wie es freilich auf den ersten Anblid erscheint; denn die Beharrlickeit eines Wannes, welcher vom Ansang des öffentlichen Lebens Jesu an bis zu seiner himmelschrt sich stets an ihn und seine Jünger angeschossen hatte, war unsengdor ein inneres Merkmal, und zeugte von einem Charakter, einer Trene und Beständigkeit, vermöge deren ihm mit Zuversaut ein besonderer Beruf im Reich Gottes anvertraut werden konnte, so weit dies von Menschen abhing. Wer sa lange und so treu bei Jesu ausgehalten und sich an seine Jünger angeschossen hatte, der war von Seiten seiner Gestunung gesammelt haben durch die Leitung und Einwirkung zesu.

8. Und fie ftelleten. Die Bahl bes zwölften Avostels an Indas Statt zerfällt in einen menfchlichen und einen göttlichen Aft; jenen verrichtete bie gange Berfammlung von ungefahr 120 Gläubigen. Diefe murbe burch bie Ansprace bes Betrus überzeugt, daß bie Stelle bes Jubas wieder befett werben muffe; und ftimmte auch ber Ansicht bei, baß ber zu Bablenbe muffe von Anfang an Jeju und feinen Jungern fich angeschloffen baben. Demgemaß handelt benn auch die Berfammlung; aber fie handelt nur fo weit, bag fie aus ber Bahl berer, welche in Betracht tommen tonnten, zwei Manner auswählte und sofort in bie Mitte treten ließ benn biese beiben waren gegenwärtig unter ber Bahl ber 120); bie Berfammlung machte alfo fo zu fagen einen Zweiervorfchlag, und bas tonnte fie, fofern bas von Betrus genannte und von ber Gefammtheit gebilligte Erforberuiß leicht und unfehl-bar ertannt werben tonnte. Die beiben Berfonlichteiten B. 23 find uns biblifc und geschichtlich burchaus nicht naher befannt; weber Matthias, welcher fofort Apostel wurde, noch Joseph, ber Sohn Seba, mit bem Zunamen Juft; bag letterer mit Joses Barnabas Rap. 4, 36 eine und biefelbe Berfon fei, ift eine nicht geborig begründete Bermuthung, jumal Lufas 4, 36 feineswegs anf unfre Stelle jurudblidt, fonbern ben Barnabas foilbert, als fame er jum erstenmal vor. Beiter aber glaubten bie Berfammelten nicht geben zu bürfen, fonbern bie enbguttige und foliefliche Bestimmung bes Einen, welcher Apostel werben follte, bem herrn anheimftellen ju muffen, weil er fein Apofiel werben follte. Daber riefen fie im Bebet, bas ohne Zweifel ebenfalls Petrus, als ber "Mund ber Junger" fprach, ben Berrn felbft, ber Aller Bergen tennt, barum an, ein Zeichen ju geben, melden von Beiben er ermablt habe. Die Ausleger find hier uneinig darüber, ob das Gebet an Gott ben Bater, ober an ben erhöhten Geren Jejum gerichtet sei. Für ersteres beruft sich Mener auf Kap. 15, 7 sf., wo gerade auch Petrus von Gott sowohl das xaedioprodorns, aussage, als das eseleξατο δια του στόματός μου ακούσαι τα έθνη n. f. w. Allein in letterer Stelle ift nicht von Wahl eines Apostele bie Rebe; für bie Anrufung Jefn hingegen (pricht 1) ber Umftanb, baß & 21 Jesus gerade & xiquos genannt war, worauf B. 22 avrov fich zurückezieht, weßhalb nichts natürlicher ist, als baß zoges B. 24 ebenfalls auf Jejum geht; 2) weil ber zu Bestimmende ein Apostel Jeju werben follte, fo mußte er auch burch Jejum erforen werben; gung.

3) wie ber Herr Jesus auf Erben seine Apostel selbst erwählt hatte, B. 2, rois anorolois — ois exelekaro, vergl. B. 24: exelexa: so hat auch er unmittelbar, wiewohl er in den himmel erhöht war, auch jetzt noch ben Matthias zum Apostel erwählt, später ben Saulus, Kap. 9, 15. 17. Bergleicht man noch die gegenseitig entsprechenden Ausbrück, B. 17. 25, so bekommt man den Eindruck: wie Judas durch Erwählung Jesu, das Loos die Sudas durch Erwählung Jesu, das Loos die son den zwei aufgestellten Jilngern "das Loos die ses Amtes" erhalten, durch die Erwählung Christi.

9. Sie warfen bas Looe. Die Enticheibung burch's Loos B. 26 gefcab nach altteftamentlicher Sitte, und zwar indem (nicht wie Einige gemeint haben, Burfel, fonbern) Täfelchen, woranf bie Namen bes Jofeph und Matthias geschrieben worden maren, in ein Gefäß gelegt wurden, und basjenige Loos, weldes beim Schutteln bes Befages querft heransfiel (Eneger), bie Entscheibung gab. Am beutlichften erhellt letteres aus 1 Chron. 24, 5 ff.; 25, 8 ff. 3m Alten Testamente murbe über bie zwei Bode am jährlichen Berföhnungsfeft, Levit. 16, 8 gelooff; fobann befahl Mofes Num. 34, 13, bas Lanb Kanaan zu verloofen, was benn auch Jojua 14, 2; 18, 2 gefcah. Ramentlich biefe Berloofung ber Landestheile zwischen ben Stammen Ifraels ichwebte hier als Borbild ben Aposteln vor: bas Amt eines Apostels ift gleichsam bas Erbtheil, bas einer bekam, sein Loos, bas ihm zustel, (\*1.677001 B. 17. 25).

— Die Apostel und die Bersammlung der Gläubigen sind aber zum Loos erst dann geschritten, nachbem sie selbst soweit, als mit guten Grund und Recht bie menschliche Auswahl geben tonnte, nach bestem Biffen und Gewiffen entschieben hatten. Rur bas lette Wort, welches ben Blid in bie Bergen erforderte, erfragten fie vom Herrn burch's Loos. Und bies um fo mehr, als fie die Ausgie-gung des Geistes noch nicht empfangen hatten, während nachher teine Anwendung des Loofes mehr vortommt. Behalt man alles bas im Auge, fo tann mit biefem Borgang feinerlei Digbrauch bes Loofes begründet ober auch nur beschönigt merben.

10. Und das Loss fiel auf Matthias. Ueber die Handlung selbst, das heist über die Ersetung der Stelle des Judas im Kreis der Apostel, durch Matthias, — ist schon das Urbeil gefällt worden, sie sein voreilig und dem Willen Gottes zuwider gewesen, denn an Judas Stelle als Apostel einzutreten, sei Paulus bestimmt gewesen, wiewohl er erst später wirklich bernsen wurde. Dies ist sedoch ganz ungegründet. Wir sinden nie und nirgends ein Zeichen, wodurch Gott seine Mistilligung dieser Wahl zu erkennen gegeben hätte; denn daß wir von den Thaten des Matthias nichts hören, beweist so wenig, daß er nicht ein ächter und gerechter Apostel nach dem Herzen Gottes gewesen, beweist so wenig, daß er nicht ein ächter und gerechter Apostel nach dem Herzen Gottes gewesen sein sein gleiche Umstand gegen die wahre apostolische Eigenschaft so mancher unter den Zwölsen zugt. Und was den Paulus betrifft, so ist obiges Urtbeil jedensalls irrig. Denn Paulus dat sich selbst nie und nirgends für einen von den Zwölsen ausgegeben; er gehört auch nicht zu diesen, denn er ist vermöge seiner Berusung der Apostel der Fortbildung" den Aposteln der Fuddel, als den Aposteln der Fudden, gegenüber, oder (Lange) als "Apostel der Fortbildung" den Aposteln der Frundles

## Dogmatifc-driftologifce Grundgebanten.

1. Die Erfüllung ber Schrift ift ber Faben, welcher fich burch ben Bortrag bes Betrus binburchzieht. 3m Licht ber Erfüllung bes Schriftworts fieht er bas Schicffal bes Jubas und bie Rothmenbigleit, beffen Stelle inmitten ber Apostel wieder zu erseten, an. Ohne Zweifel auf Grund von Andeutungen, die Jesus selbst barüber gegeben batte. Und barin bat ber Apostel vollkommeu Denn Chriftus ift bes Alten Bunbes Rern und Biel: die beiligfte Gefinnung gläubigen Le-bens, Gottvertrauens und harrens in den Frommen bes Alten Bunbes hat auf Chriftum gezielt, oft unbewußt; aber and die bitterften Erfahrungen und Gefühle erlittener Bertennung, Rrantung und Anfeinbung, welche Rnechten Gottes im Alten Bund widerfuhren, find nur Schattenbilber und Borfpiele gewesen ber Leiben bes Erlofers; unb mas ein David ans bem Glauben an Gottes Trene und gerechte Bergeltung wiber Feinde Gottes und feiner Perfon ausgesprochen bat, bas mußte an bem treulofen Berrather bes herrn in Erfüllung geben. Db auch David nicht baran gebacht hat (Betrus ift auch nicht biefer Meinung), fo hat boch "ber Beift Chrifti, ber in ihm mar, borausbezeugt bie Leiben auf Chriftum" 1 Betri 1, 11.

2. Den Kern bes apostolischen Berufs erkennt Betrus B. 22 barin, daß sie Zengen ber Auferstehung Jesu sein sollen. Und das war auch die entscheidende That Gottes. Durch die Auserweckung Jesu ist seine Person beglaubigt und sein Wert gekröut. Durch die Auserstehung des Hern ist der Glaube des Christen begründet. Sie ist nicht nur sür die erken Jünger die Hauptthatsache des Heils gewesen, sondern sie ist es noch für alle Gläubigen. Was wäre die Menschwerdung Gottes, der Kreuzestod Jesu, — ohne dies Auserstehung von den Todten? vergl. 1 Kor. 15, 14—19. Hent zu Tage noch entscheit sich sa nder Auserstehung Jesu, od ein Mensch in der Hauptsache am Ungsauden hastet oder dem Glauben hulldigt. Wer es nicht über sich gewinnen kann, die Auserschung Iesu von den Todten zu glauben, der hat auch überhaupt noch nicht die rechte Erstenntnis des Sohnes Gottes, denn er kennt nicht den lebendigen Christus.

3. Indem Petrus fordert, daß der zu Erwählende milfe von der Taufe des Johannes an dis zur Himmelfahrt mit den übrigen Jüngern um Jesum gewesen sein, deschräft er die unerläßlich nothwendige Kenntniß vom Leben Jesu, die ein Apostel haben milfse, auf den Jeitraum seines öffentlichen Wirtens. So gewiß auch die dreißig Jahre, welche Jesus in verborgener Stille zugedracht dat, zu dem Wert der Erlösung das Ihrige beigetragen haben, so ist doch das Leben, Wirten und Leiden des derrn während der dreis Jahre seinen des derrn mährend der drei Jahre seinen Leben des derrn während der drei Jahre seines Lehrantes dassenze, worauf unser Glaube an ihn sich gründen muß. Daß die Evangelisten sich dauptsächlich auf diese Zeit beschränkt und aus der Kindheit Jesu nur Weniges überliefert haben, stimmt hiermit völlig überein.

## Somiletifde Anbentungen.

Die Anbacht und Eintracht ber erften Jünger ein Borbild für alle Zeiten: 1) burch bie Anbacht wird bie Eintracht geheiligt und inniger gemacht; 2) burch bie Gintracht wird bie Anbacht marmer und erhobener. — Was uns jum Anhalten am Gebet bewegen foll? 1) Roth und Beburfnig, 2) bie theuren Berheifjungen Gottes. — Die Quelle ber driftlichen Thattraft und Freimuthigfeit (an Betrus erkennbar): 1) aufrichtige Gelbstund Sundenerkenntniß, 2) Erfahrung ber Gnabe und Berföhnung in Chrifto. — Judas und Betrus, Dentmale ber göttlichen Gerechtigfeit und Gna-be. — Wie wir von ben Sinben und Strafen Anberer benten und reben follen? 1) Dit Offenheit und Aufrichtigfeit, 2) mit Demuth, fo bag wir une selber richten, 3) mit Schmerz und Liebe. — Die Stufenleiter ber Sunbe an bem Bang und Schidfal bes Judas offenbar. — Der Beig eine Burgel alles Uebels. — Wie gewonnen, fo gerronnen. — Das Bort Gottes ein Licht auf unserem Wege: 1) Es lehrt bie Erlebniffe recht ansehen, 2) weift uns auf bas, mas wir ju thun baben. - Bas gum Lehramt erforberlich ift? 1) Richtige Ertenntnig ber Wahrheit zur Gottseligkeit, 2) persönlicher Umgang mit Jesu. — Das Lebramt ein Zeugenamt.
— Chrifti Auferstehung ber Grund unseres Glaubens. — Die rechte Art eines Gebets: 1) ebrs furchtsvoll und bemitthig, als vor der höchsten Majeftät, 2) glaubensvoll und herzvertraulich, als Gefprach mit dem Freund ber Seele. — Bas es uns austrägt, bag ber Berr ber Bergenstenner ift? 1) Demuthige Gelbsterkenntniß, 2) findliche Buverficht zu ihm.

Starde: Das Gebet die Baffe der Kirche. — Judas, ein Beispiel, wie tief ein Mensch, bei dem ein guter Anfang gewesen, fallen könne, wenn er auch nur einer einzigen Sünde ergeben ist. — Welcher Lehrer ist zum Lehramt tüchtig und geschicht? 1) Der sich zu Jesu und seinen Jingern hält; 2) in bessen Herus aus und einen geht. — Des Menschen Leben ein Gang an einen Ort, da er ewiglich bleibt: 1) Es gibt einen boppelten Weg; 2) er wähle den schmalen!

Flore h: Der Sünde Lohn ober bes Judas Ifcharioth schreckliches Ende: 1) Er sollte Christi Jünger sein und verrieth seinen Herrn; 2) er sollte ein Bisthum verwalten und erwarb ben Blutacker; 3) er sollte ben Auferstandenen verfündigen und vermoberte als Selbstmörber; 4) er sollte ben Heiligen Geist empfangen und suhr in die Verdammnis.

Leonharbi: Die Wahl bes Matthias burch's Loos ein Zeugniß bes Glaubens, ber 1) auch nach schmerzlichen Erfahrungen an bem Siege bes Reisches Christi nicht verzweifelt, 2) ben hohen Berund und die Bedeutung bes Apostelants erkannt hat, 3) im Bewußtlein eigener Schwäcke in Allem bem Herrn die Entscheidung anheimgibt.

## Zweiter Abschnitt.

Die Gründung der Kirche, als Kirche aller Bölfer.

Rap. 2, 1-47.

(Epiftele Beritope am 1. Bfingfttage, Rap. 2, 1-18).

Das Pfingfimunber felbft in feiner außeren Erfcheinung und inneren Birtung, bie Berfammelten voll heiligen Geiftes zu machen und in anderen Sprachen reben ju laffen.

#### Rab. 2. 1-4.

Inhalt: Am Tage ber Bfingften, bem altteftamentlichen Fest ber vollenbeten Ernte, marb bie Berheißung erfüllt und ber Beilige Beift ausgegoffen über bie einmuthig versammelten Junger, nicht ohne gewaltige Zeiden in einem Braufen, wie von Sturmesweben und in Feuerfiammen, welche fich über bie Glaubigen vertheilten. Die innere Geiftesfülle außerte fich fofort im Reben mit anbern Bungen.

Und während der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmüthig bei-1fammen.1) \*Und es gefchah ploglich bom himmel her ein Braufen, wie wenn ein 2 gewaltiger Wind baberführe, und erfüllte bas gange Saus, wo fie fagen.2) \* Und es 3 erschlenen ihnen fich zertheilende Bungen wie von Feuer, und es fette fich auf einen jeglichen unter ihnen; \*und fle wurben alle boll heiligen Geiftes, und fingen an mit anbern 4 Bungen zu reben, wie ber Beift ihnen gab auszusprechen.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Die Beit bes Greigniffes bezeichnet Lutas genau genug als ben Tag bes Bfingftfeftes. Babrend biefer Tag voll murbe, b. h. mahrend bes Berlaufs biefes Tages, mit welchem ber fünfzigtägige Zeitraum seit bem Passabfest ablief, ereignete sich bie große Thatsache. Die Worte lauten aller-bings so, wie wenn es sich blos um bas Bollwerben biefes einen Tages hanbelte, worauf Meper fich stilet, (εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκ.); allein ber Ausbrud πληρούσθαι wird von Lukas (Evang. Kap. 9, 51; Apost. 9, 23) be-harrlich in dem Sinn gebraucht, daß ein gewis-ser längerer Zeitraum abläuft und zum Abschluß kommt; und so ist das Wort sichtlich auch bier gebraucht. Alfo bas Pfingftfest mar ber Tag, im Laufe beffen bie Ausgiegung bes Beiftes gefcah. Diefes Fest ber fieben Wochen (הול שבעה) wurbe gefeiert am 50. Tage nach bem erften Baffab-tage, somit in jenem Jahre an einem Sonntag, vorausgefest, bag ber erfte Baffahtag im Tobesjahr Jefu auf einen Freitag gefallen mar, ber zweite Baffahtag bemnach, von welchem an 50 Tage gegablt murben, auf einen Sonnabenb. Dies ftimmt mit ber uralten Ueberlieferung ber Rirche, baß bas erfte driftliche Pfingftfeft mit einem Sonntag gufammenfalle, tiberein. — Das mojaifche Pfingfi-feft, welches ju ben brei großen Sahresfelten Fraels geborte, war laut ber Gefetesftellen ein Erntefeft , genauer bas fest ber bollenbeten Ernte, beren Anfang mit bem Baffab gufammenfiel, und beren Enbe mit Darbringung ber Erftlingsbrobe als Dantopfer gefeiert wurde. Daß bas Pfingfifeft zugleich bem Gebächtniß ber Gefetgebung auf Sinai geweiht gewesen fei, beruht nur auf ber Angabe fpaterer Rabbinen; nirgenbs, me- nennt. Allein in Ermanglung aller barauf fuhren-

ber im Alten noch im Neuen Teftament finbet fich auch nur eine Spur hiervon, ebenfo wenig in ben Schriften bea Philo und Josephus. Demgemäß baben auch die Rirchenväter, 3. B. Chryfoftomus, nur bas Erntefeft, nicht aber bie finaitische Gefetgebung, als altteftamentliches Borbilb ber Geiftesausgiegung gefaßt; und es ift jum minbeften frag-lich, ob die übliche Paralleliftrung des neutesta-mentlichen Pfingfifestes mit der Gefetgebung am Sinai berechtigt und begründet fei. Defto sicherer laffen fich zwischen bem nenen Pfingfifest und bem Erntefest Berbindungslinien gieben, 3. B. in ber Beise, wie Olehausen thut, fofern beim driftlichen Pfingftfest gleichfam bie gange Ernte bes sibbicen Boltes, bie jur Frucht mahrer Buse und Belehrung Getommenen, eingesammelt und Gott geweiht wurben, auch wohl infofern, als Christus, bas erftorbene und in die Erbe gefallene Beizentorn, von biesem Tage an viele Frucht getragen, eine reiche Ernte gebracht bat, Job. 12, 24.

2. Der Ort, wo bas wichtige Ereigniß flatt-fand, läßt sich aus ber Beschreibung bes Lukas nicht so genau, als die Zeit, ermitteln. Denn B. 1 ift blos das angegeben, daß sämmtliche Jünger an einem und bemfelben Ort versammelt aemefen find; und ans B. 2 erhellt, bag ber Bersammlungsort ein Haus war; aber was für ein Haus, bas bleibt im Dunkeln; nur so viel ist wahrscheinlich, baß es ein Privathaus gewesen sein wird, vielleicht basselbe, welches, vergl. Kap. 1, 13, als Bersammlungsort ber Inger erwähnt ist. Biele Ausleger, von Reueren Olebaufen, Baumgarten, Lange, feten voraus, bag bas Baus, mo bie Bünger fagen, bem Tempel angehörte, namentlich baß es einer ber 30 Gale in ben Rebengebauben bes Tempels gewefen fei, von welchen wir burch Josephus wiffen, und bie biefer ebenfalls ofwore

2) Καθεζόμενοι, richtiger als καθήμενοι.

<sup>1)</sup> Απαντες όμοθυμαδόν, der Lesart πάντες όμου, Lachmann, nach A. B. u. And. vorzuziehen.

ben näheren Bestimmung tonnen wir boch nicht mit Fug und Recht an ein Nebengebaube bes Tempels benten. Es liegt burchaus tein positiver Grund bierzu vor. Denn bag wir an jenem Tag als an einem theofratischen Geft und um bie erfte Gebetsstunde bie Jünger nirgends anders, als im Tempel gu fuchen hatten, ift mehr icheinbar, als triftig: ohne Zweifel hatten fich bie Junger lange por ber erften Gebeteftunbe verfammelt, benn bie Ereigniffe erforberten Zeit, und es mochten wohl einige Stunden seit ber ersten Zusammentunft am Morgen verstrichen sein, bevor Betrus B. 15 sagen tounte, es sei die britte Tagesstunde. Auch läßt fich nicht wohl benten, bag bie Jünger, ohne Auffeben zu erregen, fich in fo großer Anzahl und als gefchloffene Gefellichaft, unvermifcht mit anbern Ifraeliten, in irgend einem Theil des Tempels batten gufammenfinben tonnen. Auch bie Menge, bie bort jufammenftromte, B. 6, weift nicht nothwendig auf ben Tempel; fie fest nur bas voraus, baß in der Rabe bes Berfammlungshaufes irgend ein geräumiger Plat fich befand, wo fich viele Menichen einfinden tonnten. Der Grund enblich, baß ber Borgang weit bebeutfamer erfcheine, wenn er im Tempel stattfanb ("bie feierliche Inauguration ber Rirche im Beiligthum bes Alten Bunbes" Diehaufen), hat noch am wenigsten auf fich, benn er hat feine Starte nur in ber Phantafie.

3. Wer find bie Berfonen, welche verfammelt waren und bie Gabe bes Geistes empfingen ? B. 1 gibt an, baß "alle einmlithig beifammen waren." Daraus ift jo viel auf ben ersten Anblic flar, bag nicht blos bie Apostel ba maren und bie Babe bes Beiligen Beiftes erhielten, fonbern anbere Junger auch. Denn bies erhellt auf eine unzweifelhafte Beife vollends aus B. 14 f., wo von ben Uebrigen, bie ebenfalls voll Beiftes geworben waren und mit Bungen rebeten, bie zwölf Apostel unterschieben werben. Gine andere Meinungsverschiedenheit aber thut fich auch bei letterer Boraussetzung noch auf: nämlich ob nur bie 120 3unger, Rap. 1, 15, ober noch eine größere Bahl ver- fammelt gewesen sei und ben Beiligen Geift empfangen habe; gewöhnlich nimmt man bas Erftere an, allein Letteres ericeint mabricheinlicher, fobalb man fich erinnert, bag ber Tag ein großes Feft bes Alten Bundes war, wo ohne Zweifel auch folche Bunger Jefu, bie nicht in Jernfalem anfaffig ober burch ausbrücklichen Befehl bes herrn babin gewiesen waren, fich in ber beiligen Stadt eingefunben haben, und bann sicherlich auch mit ben übrigen Rugern einmuthig sich versammelt haben werben. Es ift also nicht blos bie Zwölfzahl ber Apostel, sonbern bie gesammte Zahl ber bamals in Fernsalem gegenwartigen Bekenner Jesu vereinigt gewefen und hat an ber Ausgiegung bes Beiftes Theil gehabt.

4. Bas fic nun ereignete, gefciah plotlich, (aven), b. h. unversehens; bie Jünger waren weit entfernt, so etwas Gewaltiges und Erschitternbes gerabe jest ju erwarten, fie maren felbft auf's bochfte überrafcht. Baumgarten, I, 36, meint gwar, es fei ben Jungern ungemein nabe gelegt gemefen, gerabe biefen beiligen Beitpunkt mit großer Spannung zu erwarten. Indessen bur-fen wir wohl eine gehobene festliche Stimmung, bem israelitischen Hauptseste gemäß, aber keinesmegs irgendwie ein bestimmtes Erwarten ber Er-

Jungern verbeißen batte. Die Erfallung ift ibnen gang unverfebens getommen. 5. Gin Braufen ac. Die angeren Erfchei-

nung en und Beiden, welche bie Ausgießung bes

Beiftes begleiteten, maren fowohl ein Schall, als

Licht. Der Schall vom himmel ber, von oben nach unten fich verbreitenb, mar ein Getofe, ein Saufen und Braufen (17,006), wie vou einem Beben, bas gewaltig baber fahrt, und biefes machtige, burchbringende Braufen erfüllte bas gange Daus, in welchem bie Jünger fich befanden. Bon einem wirklichen Binbftog ift im Tert teine Rebe, noch viel weniger von einem Erbftog, in Begleitung eines Sturmwinds, welcher bie Bohnung erfchuttert habe (Reander); vielmehr ift bie Art bes ericollenen Betofes nur burch Bergleidung (osπερ) mit bem Saufen von einem Binbesweben etwas anschaulich gemacht; es war eine sogenannte מרס מום. Aus B. 6 erhellt aber bentlich, baf ber außerorbentliche Schall, von welchem B. 2 bie Rebe ift, weit umber in ber Stabt borbar gewesen fein muß. Außer ber Ericheinung für bas Gebor fanb eine zweite für bas Geficht ftatt, mit bem Schall ein Leuchtenbes Beichen: bie Junger Jeju faben (nicht: "man fabe an ihnen," Luther) Bungen wie von Reuer, welche fich vertheilten und fich, von oben berab, je auf die Einzelnen nieberließen. Es war fo wenig natürliches Feuer, als jenes Saufen bas Betofe eines wirklichen Winbes gewefen ist; vielmehr war es nur anzusehen und erschien ihnen fo, wie Feuerflammden in Bungengeftalt, nur leuchtend, nicht brennend und verfengend. Diese Erscheinungen von Flammen in's Natürliche gu gieben, ift nicht am Ort: an elettrifche Luftericheinungen, wie Flammchen auf Thurmfpigen, Maftbaumen, wohl auch auf Menfchen fich niederlaffen (Paulus), kann man hier nicht benken, wo die Ericheinung nicht im Freien, fonbern im Innern eines Saufes ftattfanb; bag aber flammenbe Blite bas Gemach burchzudt und bie aufgeregten Gemuther ber Apostel jenes Leuchten bann in munberbaren Bilbern angeschaut haben follten (Beinrichs), ober daß fle bie feurigen Bungen gu feben vermöge ber Entgudung gerabegu fich eingebilbet hatten (Beumann) - bas beift benn boch allzuviel in ben Tert ichieben und auf Rechnung ber Phantafte, b. b. ber Selbsttäuschung schreiben. Die Thatfache bes Pfingstfestes, b. h. ber gewaltigen innern Umwandlung in ben Seelen ber Jünger, woburch fie ju positiver, angreifenber und welterobernber Glaubenstraft und Beugenmacht emporgehoben worben fint, ftebt benn boch fest genug und ift an fich fo munbervoll, bag bie Begleitung berartiger Bunberericeinungen in ber Sinnenwelt nichts mit Recht Unftößiges mehr haben fann, es fei benn, man fete eine von ber Leiblichkeit und Sinnenwelt mefentlich geschiebene Beifteswelt, mit anbern Borten einen unbiblischen und unrealen Spiritualiss mus voraus. Sowohl ber gewaltige Ball, als biefe Feuerflammden find anderen, natürlichen Ericheinungen nur abnlich (ωσπερ, ωσεί), geboren aber nicht felbft ber Reihe naturlicher Begebenbeiten an, sondern find eben fo gut, ale die Saupt-sache, die Erfüllung ber Berfönlichkeiten mit ber Geiftestraft aus ber Sobe, übernatürliche, göttliche Bunberwirtungen. Die börbaren und sichtbaren Beichen waren gleichsam bas finnlich-leibliche Befüllung beffen vorausfeten, mas ber Berr feinen | wand ber Beiftestraft felbft und bienten theils ba-

ju, bie Senbung bes Geistes als Herolbe zu verfünbigen und außerlich zu verherrlichen, theils bie Rraft und Birfung bes Geiftes finnbilblich bargustellen, theils bie Empfänglichkeit ber Gemülber für die Geistesgabe zu steigern. Was das Sym-bolische betrifft, so ift das hörbare Brausen an sich bas Sinnbild von einer gewaltigen Rraft, bas vom himmel her Ertonen bes Getofes, ein Bilb bavon, baß es bie Kraft aus ber bobe ift, En. Lut. 24, 49, bon bem, welcher, in ben himmel erhöht, oben thront. Die Erfüllung bes gangen Banfes mit biefem Schall ift ein Beiden, bag bie barin versam-melten Bersonen alle mit bem Beiligen Geift erfüllet werben follen. Die fichtbaren Flammen-zungen waren ein Sinnbilb ber heiligen Glut unb Begeisterung, welche, von oben entzündet, ans ben Bergen emporflammen werbe; und bie Geftalt ber Bungen beutete, bag bie Junge, bas Wort und bie Rebe, von bem beiligen Gottesgeift burchbrungen und regiert, bas himmlifche und Beilige mittheilen und offenbaren werbe; bag aber auf jeben Gingel-nen unter ben Anwefenden eine folde Licht- unb Feuerzunge fich nieberließ, war ein Sinnbilb von ber allen Einzelnen als bleibenbe Babe zugebachten

und angetheilten Beiftesfülle. 6. Und fie wurden alle voll Seiligen Geiftes. Die Bauptfache und ber Mittelpuntt bes gangen munbervollen Ereigniffes war bie im Tert nur mit vier Borten angebeutete Erfüllung aller Gläu-bigen mit bem Beiligen Geift. Der Ausbrud: enligongav nv. ay. barf und muß bier nach feiner genauen und vollftanbigen Bebentung gefaßt merben: fie murben mit bem Beiligen Beift erfüllt, fo bag ber Beilige Beift nicht blos theilmeife und ftidweife, sonbern in feiner ganzen Fille ih-nen mitgetheilt wurde (vergl. Job. 3, 34). Um bas Befen dieser Geisteserfüllung richtig zu erkeunen, muffen wir von ihr aus rudwärts und vorwärts bliden, ihr Berhaltniß ju ben vorangehenben und nachfolgenden Geifteswirtungen, Mittheilungen und Aneignungen feststellen. Was das Frühere be-trifft, so ift allerdings icon im Alten Bunde von Bezaleel und anderen tunstverftändigen Männern, auch von Josua gesagt, daß Gott sie mit dem Geift Bottes, bem Geiste ber Weisheit u. s. w. erfüllt babe, (Exod. 31, 3 ff.; vergl. 28, 3; 35, 31 ff.; Deut. 34, 9); aber ber Zusammenhang beweist handgreistich, daß dasselbst blos im Besonderen von fünstlerischer ober besehlsbaberischer Begabung bie Rebe ist; und die Geisteswirkungen bet ben Pro-pheten Fraels werben immer nur in solcher Weise bezeichnet, bag man beutlich fieht, es ift noch feine vollständige, bleibende, die Perfonlichteit mefentlich burchbringende Mittheilung bes Geiftes Gottes. Benn ber Engel bes herrn, Lut. 1, 15, bem Zacharias verheißt, baß fein Sohn Johannes icon von Mutterleib ans mit bem Beiligen Geift werbe erfüllt werben, fo ift bies etwas fo Partifulares, vgl. baf. 41 unb, bei bem gangen geschichtlichen Berbaltniß bes Borlaufers jum Meffias felbft, Untergeordnetes, baß es hier taum in Betracht tommt. Die Sunger und Apostel Jesu haben allerdings ichon früher (30h. 20, 22 ff.) ben beiligen Geist empfangen; allein baß bies boch nichts Beharrliches und volltommen Befriedigendes gewesen fein fann, erhellt aus ben auch nachher noch wieberholten Berheißungen Jeju von bem erft noch fünftigen Empfangen bes Beiligen Beiftes und ber Rraft fiellten fie vorbilblich bie gange gebeiligte Menfch-

an Bfingfien erfolgte Geiftesmittheilung, gegen-iber allen früheren, als abichliegenbe, vollftanbige, bleibenbe anzusehen. Jeboch im Blid auf bas nachfolgenbe Leben ber Junger muffen wir immerbin erinnern, bag biefe Beiftesausgiefung nicht magiicher Art gewesen ift, nicht bie gange Berfonlichfeit mit einem Schlag umgewandelt und burchbrungen bat, fonbern erft noch eine allmähliche Aneignung ber heiligen Geiftestrafte, ein fortwährenbes Wachsthum, ein Lehren, Erinnern und Leiten bes Beiftes in alle Wahrheit (Joh. 14, 26; 16, 13), ein ftetiges Beiligen, Treiben und Bieben (Röm. 8, 14; Joh. 17, 17), ale nachfolgend erforbert und ben Grund bagu legt. - Richt ju überfeben ift übrigens ber Umftand, bag alle mit bem Beiligen Beift erfüllt worben find. Richt blos ein Theil ber ganzen Schaar, namentlich nicht blos die Apostel, fondermalle Berfammelten, alle Glänbigen, ohne Unterfchieb bes Amtes und Berufe, bes Gefchlechtes, bes Alters, find voll Beiligen Beiftes geworben. Alfo namentlich auch Frauen und Jünglinge, vergl. B. 17 ff., wie fich benn bie fichtbaren Zeichen bes Beiftes, bie feuerartigen Bungen, auf jeben Einzelnen nieber-

gelaffen hatten, B. 3.

7. Fingen an mit andern Zungen zu reden. Eine Wirfung und unmittelbare Folge ber empfangenen Beiftesfülle. Bas im Innern ber Beifter und Bemuther vorgegangen mar, bas follte und mußte fich auch außern und fundthun, junachft nicht vor ber Belt, benn man mar noch in ber gefchloffenen Befellichaft ber Gläubigen, fonbern vor Ginverftanbenen und Gleichgefinnten, weil eben, weß bas berg voll ift, beg auch ber Mund ibergebt. Aus biefem Grunde erhellt auch, bag ber Wegenstand ihres Rebens nicht gewesen fein tann bie Bertunbigung bes Evangeliums, benn bie mare an biefem Ort und in bem jetigen Augenblid nicht angelegt gemefen; fonbern bas Lob und ber Breis Gottes, bie "feiernbe Rebe" (Baumgarten, Lange). Allein bas mare für fich allein noch nichts Auferorbent. liches, bas Mertwürdige und Reue an ber Sache (notavro) mar, bag die Christen vermoge ber Gabe bes Geiftes mit anbern Bungen (έτέραις γλώσσαις) rebeten. Das tonnte möglicherweise weiter nichts befagen, als baß "bie Bungen ber Jünger burch Ginwirfung bes Geiftes wefentlich veranbert, Drgane bee Beiligen Geiftes geworben find, mabrenb fie frühere Organe bes Fleisches maren" (Baumgarten). Allein bie folgenbe Ergablung B. 6-13 läßt für jeben Unbefangenen feinen Zweifel barüber übrig, bag vielmehr bier icon (B. 4) an ein Reben in fremben Sprachen, welche ben Sprechenben felbft neu waren, zu benten ift, fiebe unten. Dag nämlich feine vorher angewendete Mübe und Uebung bes Lernens vorausgefett ift, fonbern eine freie Gabe bes Geiftes, bas brudt ber Schluffat bes Berfes beutlich aus; überbies beutet er bereits an, bag eine Mannigfaltigfeit ber Sprache babei obgewaltet hat. Da aber bie Jünger bis babin noch lediglich unter fich waren, fo hatte bas Reden in fremben Sprachen feine Beziehung und Abzweckung auf Anbere, beren Umgangssprachen bie-felben waren, sonbern bieses Reben hatte seinen Bwed in sich selbst. Indem bie Jinger, vom Geist bes Baters und bes Sohnes erfüllt und gehoben, anbetenb, feiernb und preifenb in bas Lob Gottes ausbrachen, und zwar in allerlei fremden Sprachen (Lut. 24, 49; Apoft. 1, 8). Somit haben wir Die beit ber fpaten Butunft dar, in welcher alle Geichlechter und Bungen und Sprachen Gott und feinem Befalbten im Beiligen Beift bienen und lobfingen werden (Bengel, Baumgarten u. A).

## Dogmatifchariftologifche Grundgebanten.

1. Beit und Stunde, wann bie Berbeigungen in Erfüllung geben, find nicht geoffenbart, weber im Alten noch im Meuen Bunbe (vergl. Rap. 1, 5. 7); benn auch wo irgend eine Beitbestimmung mitgegeben ift, ba ift biefelbe nicht fo genau, bag man über ben Zeitpunkt, wo bie Erfüllung zu erwarten fei, voraus völlig im Reinen fein tonnte; haben boch die Bropheten geforscht über ben Zeitpuntt und die Beschaffenheit der Zeit, auf welche der Geift Chrifti, ber in ihnen war, hindente, 1 Betri 1, 11. Aber fo gewiß bie Berheißung Gottes Bort ift, fo gewiß tommt auch Gottes That, die Erfüllung, ju rechter Zeit. Durch bie Berheißung wird ber Glaube genbt, burch bie Erfüllung wird er geftarft.

2. Das Pfingfifeft bes Alten Bunbes wurde ber Tag ber neutestamentlichen Ausgiegung bes Beiftes. Go ift bas Pfingfifeft ein Lag von boppelter Bebeutung. Der Reue Bund ift auf ben Alten gebant, bas Evangelium ift bie Erfüllung bes Befetes. Auch in diefer Beziehung, mas die beiligen Tage und Fefte betrifft, ift Chriftus "nicht getom-men aufzulosen, sonbern zu erfüllen."

3. In ben Offenbarungen Gottes ift immer Beiflig und Leiblich mit einander verfnüpft; bas Bochfte in biefer Beziehung, bie innigfte Ginbeit unb gen, Gnabenmitteln und Gnabenwirfungen Gottes Art, mit bem Leiblichen, Sichtbaren und Borbaren, ift bas Beiftige und Unfichtbare innigft vereint. So auch bei ber Mittheilung bes Beiligen Beiftes: in Geftalt einer Taube tam ber Beilige Beift auf Jesum bei beffen Taufe berab (Matth. 3, 16); bie Apostel bat ber Berr (30b. 20, 22) angehaucht, und bamit ben Beiligen Beift ihnen erftmale verlieben; und als bier am Pfingfifeft bie Mille bes Beiftes ben Jungern verlieben wurbe, geichah es unter fichtbaren und borbaren Beiden, welche vom Simmel tommend in ber Sinnenwelt und Leiblichfeit bie Beiftesgabe verherrlichenb und aufwedenb begleiteten, nicht ohne finnbilblide Bebeutfamfeit unb Bezug auf bie Berbeigung, bag bie Junger mit bem Beiligen Beift und mit Gener getauft werben würden (Matth. 3, 11).

4. Das Pfingftfeft ift ber Moment ber Geiftes. ansgiegung. Alle früheren Birtungen, Gingebungen und Mittheilungen bes Beiftes Gottes waren nur gleichsam ftudweise, vorübergebend und vorlaufig geschehen; bie Weiftesansgiefung im mahren und einzigen Ginn tonnte erft fett erfolgen. Der Erlofer mußte zuvor fein Wert auf Erben vollbracht haben und verklärt und erhöhet fein, ebe ber Beilige Geift gegeben werben tonnte (3ob. 7, 39). Denn nun erft tonnte einerfeits ber erhobete Berr ben Beift fenben vom Bater aus (3ob. 15, 26), ober ben Bater um ben Beiftand (παράulntos) für seine Jünger bitten, und ber Bater ben Geift im Namen Jefu fenben (Joh. 14, 26); und nun erft war andererfeits auch bie Empfänglichkeit

volltommen gereift, ba fie nach ber Auffahrt Jesu und ber Entziehung feiner fichtbaren Gegenwart mit ganger Seele ber Erfüllung feiner größten Ber-heißung wartenb und eilenb (2 Betri 3, 12) entgegen faben. Das Spezififche ber Bfingfigabe, gegen-über anbern Mittheilungen bes Beiligen Geifies ift die Gulle bes Beifles, mit bem gangen Reichthum feiner Rrafte und Gaben, fobann bie bleibenbe Bereinigung bes Beiligen Beiftes mit ben menschlichen Berfonlichkeiten, beziehungeweise mit ber Menfcheit.

5. Nicht die Apostel allein, sondern die Junger alle wurden voll Beiligen Geiftes. Der Beilige Beift war und ift nicht ausschließenbes Borrecht eines gewissen Amtes (fei es auch bas in ber Riche bochfte ber Apostel), Stanbes ober Geschlechtes, sondern er ift bie Gnabengabe bes herrn an Alle, bie an ihn glauben. Es gibt ein allgemeines Briesterthum aller Glänbigen, und ber Beilige Geift ift bie Salbung, bie ju biefem Briefterthum weihet

und tüchtig macht.

#### Somiletifde Andentungen.

Bu ber Pfingsigeschichte im Ganzen siehe unten. Wie in ben Thaten Gottes bas Alte und bas Dene immer zusammenhangt: 1) Gott bleibt nicht beim Alten fieben, er schaffet ein Reues; 2) er verneint und zerfiert nicht bas Alte, er bauet bas Reue bar-- Die Bebeutsamteit ber driftlichen Refte 1) als Gebenktage von lauter Thaten und Wohlgegenseitige Durchbringung ift in der Berson Christi thaten Gottes, 2) als Dentzeichen der Wahrhaftigselbst, sofern die Fille der Gottbeit leibhaftig in ihm teit und Treue Gottes, (sofern das Pfingstest und gewohnt hat und noch wohnt (Kol. 2, 9). Aber vor die andern Hauptseste sich auf Erfüllung von Berund nach ist Alles in den Thaten und Offenbaruns beisungen und auf die Berwirtsichung des ursprüngs lichen Erlöfungerathichluffes beziehen. - Der beigeist leiblich: Bort und Saframente find biefer lige und herrliche Bufammenbang amifchen Berbeifung und Erfüllung: 1) bie Berheißungen werben für uns theurer und zuverlässiger burch Erfüllungen bie wir sehen; 2) die Erfüllung wird anbetungs-würdiger und herrlicher, baburch, daß sie verheißen war. — Wie soll sich ber gläubige Christ zu ben Berheißungen Gottes stellen? Antwort: 1) er marte (in Gebulb), 2) er eile (mit freudiger Begierbe), vergl. 2 Betri 3, 12. Das Barten ber Berechten wird Freude werben (Speliche Sal. 10, 28), wenn es 1) auf Gottes Wort und Berheißung allein fich grunbet, 2) in ber Demuth bleibt, 3) an-halt im Gebet. — Unverhofft fommt oft; bie Junger haben's an biesem Tage nicht vermuthet, plot-lich tam ber Beilige Geift; Er weiß bie rechten Freubenftunben, nicht bu! - Bachet und betet.

Starde: Der Beilige Beift wirb nicht ben Bantifchen und Gottlofen, fonbern benen, bie in Einigfeit leben, und bie beten und fleben, gegeben.
— Wer ben Beiligen Geift empfaben will, muß bie

Berfammlung ber Gläubigen nicht verlaffen. Apoftol. Paftorale: Segen ber Einigfeit: 1) wie lieblich und machtig es ift, wenn viele Brüber eins werben, anhaltend gu fleben; 2) es ftartet machtig ben Glauben, wenn Bielen gufammen die Erhörung ju Theil wirb. - Das Anhalten am Gebet 1) tann eine Laft fein, 2) foll uns gur Luft werben, a. wenn fich ber Glaube auf bie fichere Erfüllung ber Berbeifungen mit Buverficht verlaffen gelernt hat, b. wenn bie Erfahrung bagu tommt, bag ber Berr gewißlich halt, was er jufagt.

nun erst war anbererseits auch die Empfänglichteit Die begleitenben Zeichen ber Geiste auch die Gube bei Beiligen Geistes bei ben Jüngern in ber Natur 1) als Beweise, bag bas Reich ber

417

3 17

3. 12

Macht und Gnabe unter einem Gott fieht, 2) als Abbilder bes Geiftes und feiner Rraft. — Der Geift Gottes und feine Wirtung 1) burchbringenb, wie ein gewaltiges Weben, 2) nur biejenigen Gee-Ien ergreifend und erfüllend, die bereit find und

ien ergreijend und erstullend, die bereit find und ihr Berz willig aufthun.
Starde: Die Gaben bes Beiligen Geiftes sind himmlisch (vergl. 3ak. 1, 17; 3, 17), lassen sich bernehmen (2 Kor. 4, 13), sind träftig (Köm. 8, 14) und erfüllen die ganze Seele. — Que snel: Der heilige Geist ein göttliches Feuer, reinigt das herz, verzehrt alle Sinden barin, erhebt es zu Gott, und heiligt es.
Die Ringstande Mattes halle Acht 1 hann?

Die Bfingftgabe Gottes beste Gabe 1) vermöge ihrer Burgel in Chrifti Berbienft, in feiner Erniebrigung und Erböhung, 2) vermöge ihres Befens: Bereinigung bes Geiftes Gottes mit bem Menfchen, 3) vermöge ihrer Wirtungen. — Das Bleibenbe ber Bereinigung bes Beiftes Gottes mit ben Menichen 1) als fortwährenbes Innemohnen, Erlenchten und Beiligen, 2) nicht aber als unveräußerlicher Befit (bu tannft ibn betrüben und verlieren Eph. 4, 30), sonbern als höhere Macht über ber Seele.
— Werbet voll Geiftes! (Ephel. 5, 18). 1) Wie nothwendig das ift, wenn wir wollen felig werden; 2) welches die Mittel bagu find: a. demuthige Selbsterkenntniß, b. Ernft in ber Selbstverleugung und Seiligung, c. Ereue in Anwendung ber mit-getheilten Gaben, d. Anhalten am Gebet.

Quesnel: Des Menichen Berg tann nicht leer fein; je mehr es von fich felbft, ben Kreaturen, ber Sünbe, ausgeleert ift, je mehr füllet es ber Beilige Geift. — D felige Fülle, voll fein bes Beiligen Geiftes! eine Fulle, die die Seele nicht beschweret, fon-

bern erhebt und treibet, Gott zu verehren. Starde: Der Beilige Geift ift nie mufig, fonbern wirkt, wo er wohnt; eins seiner vornehmften Berkzeuge ift die Zunge. Ephel. 4, 29; 5, 19 ff. — Wenn ber Beilige Geift das Berg erfüllt und erleuchtet, bann rebet man mit anberer Bunge 2 Ror. 4, 13. - Wenn man Gottes Berte anssprechen will, fo muß man eine anbere und neue Bunge, also vornehmlich ein geänbert, nengeboren Herz haben. Ps. 51, 12. 15. — Wie die Zunge, von ber Hölle entzündet, ein Feuer ist, das Alles mit Aergerniß anzündet: so werden die Zungen, wenn 

ben bas Seine gu, nachbem er will: nicht Jeber be-tam einerlei Dag bes Geiftes und ber Gaben, bennoch murbe Jeber voll und erhielt ein folches Maß, als er befommen und brauchen tonnte. Die neue Bunge und geiftliche Wohlrebenheit ift nicht eine Gabe ber Natur, sonbern bes Geiftes.

В.

Der gemifchte Ginbrud bes Ereigniffes, namentlich bes Rebens ber geifterfüllten Junger in anbern Sprachen, auf bie in Jerusalem anwesenben Juben aus allerlei Lanbern. (Rap. 2, 5-13).

Inhalt: Ueber bas Reben in anbern Sprachen entstand bei ber zusammenftromenben Daffe Menschen bas höchste Erstaunen, benn Juben aus allerlei verschiebenen Länbern und Sprachgebieten hörten je ihre Muttersprache reben; während aber die Meisten ernstlich über die Sache nachbachten, fingen . Anbere an barüber zu fpotten, als waren bie rebenden Jünger betrunten.

Es waren aber zu Jerusalem wohnhaft Juden, gottesfürchtige Männer, aus allerlei 5 Bolf, bas unter bem himmel ift. \*Da nun biefer Schall ertonte, fam bie Menge gu= 6 fammen und wurde bestürzt, benn fle hörten fle jeber in feiner eigenen Munbart reben. \*Sie entsepten und verwunderten fich aber1), und sagten zu einander2): Siehe, find 7 nicht biefe alle, bie ba reben, Galilaer? \*Und wie horen wir fie benn jeber in unferer 8 eigenen Mundart, darin wir geboren find? \*Parther und Meber und Clamiter, und bie 9 Einwohner von Mesopotamia und Judaa und Kappadocia, Bontus und Ufia, \*Bhrhgien 10 und Bamphilien, Aegypten und bie Lanbschaften von Libhen bei Cyrene, und die hier anwesenden Romer, \*Juden und Brofelyten, Rreter und Araber: wir boren fie mit unfern 11 Bungen bie großen Thaten Gottes aussprechen! \*Gie wurden aber alle bestürzt, unb 12 wurden irre und sagten einer zu dem andern: "was mag das doch wohl fein?3)" \*An=13 bere aber hatten's ihren Spott und fagten: "Sie find voll fugen Weines!"

## Eregetifche Erläuterungen.

1. Da nun diefer Schall ertonte, wurde eine Maffe

Calvin, Grotius und Anberen bas fich verbreitenbe Gerücht von bem Ereigniß (poré ift nicht gejun), noch mit Küncel, Bleet u. A. bas laute Zungenreben felbft verftanben werben, benn fonft mußte bas Menschen ausmerksam gemacht und strömte in der Aaleiv B. 4 ein gewaltiges Schreien gewesen sein, Nahe bes Bersammlungsortes der Jünger zusam-nen. Unter of poors aber tann weder mit Brenz, tann mit poors aven, wie alle neuen Ausleger an-

<sup>1)</sup> Rach Existanto de hat der gewöhnliche Text navres, was aber nach bedeutenden Sanbschriften, alten Ueber: fetjungen, fo wie nach Chryfostomus und Augustin Die neueren Kritifer mit Recht weglaffen, es ift verftarfender Bufat.

<sup>2)</sup> Db προς αλλήλους auch fpaterer Bufat fei (Lachmann), ift zweifelhafter. 3) Statt: Ti av Delor lefen Ladmann und Bornemann mit C. D. A. Chryfoftomus: Ti Deler, eine ungegründete Berbefferung, fofern bas ti av Belot fur indirette Frage angefeben murbe, mas es nicht ift.

nehmen, nur ber ino B. 2 gemeint fein. Diefer nes früheren Bohnorts neu gemablten Bohnfites gewaltige Schall vom himmel, welchen Lutas mit bem Braufen eines ftarten Binbes verglichen bat, mar teineswegs, wie man meift aus B. 2 u. 6 ohne Grund gefchloffen hat, nur innerhalb jenes Saufes borbar geworben (B. 2 a. ift nicht bas Mindefte davon angebeutet), hatte fich vielmehr in ber Stadt weit umber vernehmlich gemacht, fo jeboch, bag man annehmen muß, es fei bemertbar gewesen, bag ber himmlische Schall bier am Berfammlungeort ber Jünger fo zu fagen eingeschlagen habe, baber jog fich Alles babin. Rach bem Dbigen verfteht fich ichon von felbft, bag mit Reanber an einen Erdftoß zu benten, welcher bie Leute aus ben Saufern getrieben habe, willfürlich ift. Uebrigens ift auch Lange's Bermuthung, bag gunadft nur bie Empfänglichen burch bie Stimme vom himmel in Dittleibenschaft gezogen worden feien und fich baben gusammenrufen laffen, nicht

burch Text und Zusammenhang begrundet.
2. Kam die Menge gusammen. Busammenftrömend vernahm die Menge das wunderbare Zungenreben ber mit bem Beiligen Beift erfüllten Junger. Wie ist ber Hergang anschaulich zu machen? Der Text läßt uns barüber im Ungewiffen, und bie angebliche Unmöglichkeit, fich ben eigentlichen Bergang verständlich vorzustellen, bat icon ale Grund gegen bie geschichtliche Birtlichteit ber Sache felbft bienen milffen. Boreilig! Da Lutas felbft ben Borgang nicht genauer gefdilbert hat, fo getrauen wir une nicht gu fagen: fo und fo, nicht anbere ift es jugegangen! Rur tann bie Möglichfeit einer ausammenhängenben Borftellung bes hergangs nicht bestritten werben, mag bas Eine ober bas Anbere mabricheinlicher bedünken. Diöglich, baß bie Jünger, anfänglich in einem großen Gelaß bes unbefannten Baujes verfammelt, fobalb ber Beift über fie ansgegoffen mar, und fie in Zungen rebend bas Lob und ben Preis Gottes begeiftert und in erhobener Stimmung aussprachen, auch vor bas Saus beraustraten und ba fortfubren ju reben bor ben nach und nach fich fammelnben Saufen; und wenn etwa bas Sans an einen ber größeren freien Blate ber Stadt grangte, fo konnte ba leicht eine febr anfebnliche Menichenmenge fich gufammen finben, wie fie mabrend ber Rebe bes Betrus gebacht merben muß.

3. Sie entsetten und verwunderten fich aber. Unter ber gufammenftromenden Daffe bebt Lutas befonbere bervor Leute ans allerhand ansmartigen Lanbern und Bolfern B. 5, mas in einer berkommlichen gesteigerten Beife ausgedrückt ift: από παντός έθνους ταν ύπο τον οὐοανόν, ohne daß wir, zumal im hinblid auf B. 9-11 Grund haben, bie Allgemeinheit im frengen und vollen Sinne gu nehmen. Diefe jubifchen Manner "mobnten" in Jernfalem (ήσαν κατοικούντες έν Ίεφ.); man verfteht bas neuerbings meift (be Bette, Mener, unter ben Alten Chryfostomus) von bleibender Niederlaffung und festem Wohnsit, mornach Juden aus verschiedenen ganbern, aus religiöfer Unhänglichteit (avdoes evlaseis), nament. lich um in ber Rabe bes Tempels gu fein, und etma ihren Lebensabend in ber beiligen Stadt jugubringen, in Jerusalem anfässig geworben und nur folche bezeichnet waren. Allerdings führt ber flaffische Sprachgebrauch bas naroineiv ben Begriff eines Wohnfiges, nicht blos vorübergebenben Auf-

mit fich; und neutestamentliche Stellen wie Lut. 13, 4; Apoft. 7,48; 9,22 ftimmen biermit völlig über-ein. Allein ber Busammenhang unseres Orts spricht gegen ein Bressen bieses Worts, sofern B. 9 κατοικούντες την Μεσοποτ. 2c. B. 10 έπιδημούντες Popatos beutlich zu verstehen gibt, daß biefe Leute, großentheils wenigstens, bamale noch in auswärtigen Lanbern wohnhaft, und nur ju vorübergebenbem Aufenthalt hauptfächlich als Festpilger in Jerufalem anwesend waren; Anbere mochten fich in ber Stadt förmlich anfäffig gemacht haben. Der Ausbrud narown. B. 5 ift alfo in einer gewiffen Beite zu nehmen, womit in ber hauptfache bie al-

tere Erflärung gebilligt ift.

4. Barther und Meder 2c. Das Bergeichnis von 15 Ländern, aus welchen Leute gegenwärtig waren, ift im Gangen nach einem Blan geordnet, fo bag vom Often jum Norben, alebann jum Guben übergegangen und mit bem Beften gefchloffen wirb; im Ginzelnen aber ift es nicht mit ichulmäßiger Strenge und Stetigfeit burchgeführt ; bie vier erften Namen umfaffen ben Often, Lanber jenfeits bes Euphrat, in welche bas Bolt burch bas affprische und babylonische Exil verschlagen worden war; nun wird plötlich Judaa genannt, bas man bier am wenigsten erwartet, weil es am Uebergang auf die fleinafiatischen Lanbichaften fteht; und bie Frage liegt nabe, ob bier nicht urfprünglich ein anberer Rame geftanben habe, allein die alten Banbichriften laffen uns im Stich, und die Bermuthungen: 3dumaa, ober Indien ober Bithonien, find völlig aus ber Luft gegriffen; eber tonnte Tertullian's und Augustin's Legart: Armenien, eine Auftoritat für fich gehabt haben. Der Grund für "Inbaa", es fei für romifche Lefer und vom romifden Standpuntt aus genannt (Dishaufen), ober, es fei aus spracklicher Rücksicht erwähnt, weil der judäische Dialett von bem galitäischen ber Junger fich boch auch unterschieb (Bengel, Mever), genugt boch nicht, bie Stelle, welche ber Name einnimmt, völlig aufzutlaren; es bleibt immerbin ein Duntel barüber. - Die nachften fünf Ramen befaffen eingelne Lanbichaften Rleinafiens, und gmar erft von Often nach Westen fortschreitenb, wobei "Afia" aller Bahrscheinlichkeit nach ben schmalen westlichen Ruftenfrich, Mpfien, Lybien, Karien umfaffenb, nach römischer Provinzialeintheilung bezeichnet (Mannert, Geogr. ber Gr. u. Rom. VI, 2 G. 27); fobann gegen Often (Bhrygien) fich gurudwenbenb, und eine fübliche Ruftenproving (Bampholien) nennend. Sierauf Uebergang in ben tiefen Guben, mo benn aus Afrita theile Megppten theile Libpa Cyrenaika erwähnt wird; in beiden Ländern wohnte seit Jahrhunderten eine ansehnliche Menge ben. Enblich werben aus bem entlegenen Beften Römer, b. h. Juden, die in Rom felbst und überhaupt im römischen Abendland ansässig, und jett in Jerusalem gegenwärtig waren, genannt, und erft später nachgetragen Kreter und Araber. Da-zwijchen hinein, als Lufas bas Berzeichniß mit ben Romern foliegen wollte, macht er in Beziehung auf alle genannten Lanbichaften ben Unterfcbieb zwischen gebornen Inben (lovdaioi) und übergetretenen Beiben (προσήλυτοι). Mit biefem Bolter. und Landerverzeichniß ift es bem Intas, wie ber Bufammenhang tar erweift, um bie vielen und verfchiebenen Sprachen und Munbarten ju thun, enthalts, namentlich aber eines nach Berlaffung ei- welche biefe auslänbischen Juben und Profelyten

rebeten; und ba bat man feine Urfache, bas Berzeichniß in biefer hinficht für ungenan ober gar nichtsfagenb gu erflaren (be Bette), weil 3. B. in ben Stabten Rleinafiens, Negyptens, in Chrene nnb Rreta Griediid gesproden worben, und auch in Rom bie griechische Sprache febr befannt gewefen fei ; beffen ungeachtet batte boch jebes Land und jum Theil jebe Proving ihre besondere Munbart und hauptfachlich von Munbarten (dialeuros) ift ja B. 6. 8. Daß fibrigens biefes gange Bolferverbie Rebe. zeichniß nicht in biefer Ausbehnung wirklich aus bem Munbe jener Leute genommen, fonbern ihnen, um bie große Mannigfaltigfeit verfciebener Mund-arten beutlich ju machen, in ben Mund gelegt ift, verfteht fich von felbft, und tann auch nur bei pebantifchen Begriffen von geschichtlicher Treue einer Ergablung Anftog erregen. Und bas gange Bergeichniß, bas in feiner Banbidrift fehlt, für unacht und eingeschoben ju erflaren (Biegler, u. Anb.) war ein Mufter von Billfur und Untritit.

5. Bir boren fie mit unfern Bungen - fpre-ten. Rach bem Bisberigen unterliegt es taum mehr einem Zweifel, bag wir uns ein Reben ber Ringer in verschiebenen Sprachen unb Munbarten ju benten haben. Die Zubörer murben gerabe barüber bestürgt, baf fie bie Jinger je in ihrer eignen Munbart reben hörten, B. 6. Der Ausbrud: noovor els Enaoros ry idia diaλέχτο λαλούντων αὐτῶν zieht summarisch in's Rurge gufammen; nur bem oberflächlichen Unicheine nach tonnte man barauf tommen, bag jeber von ben Jüngern in mehreren Munbarten zugleich gerebet haben mußte (Bleet); biefen Schein erregt blos ber zusammenfaffenbe Blural Lakoverov avrav, welcher vernünftiger Beife nur fagen will: ber Eine rebete in biefer, ber Anbere in jener Minnbart, fo bag jeber auslänbische Buborer bei Einem ober bem Anbern feine Mundart boren Und bas erregte um fo größeres Staunen, ale bie Leute wußten, bag bie Rebenben boch alle Galilaer waren. Der Bufammenhang, insbesonbere bie in fprachlicher Rudficht aufgeführten Boller- und Lanbernamen beweifen , bag biefer Name auch nur in sprachlicher hinficht erwähnt fein tann, fofern bie Einwohner von Galilaa eben nur aramaisch zu sprechen pflegten; ber Rame kann weber bie Leute als Jünger Jesu, was erst später aufkam, noch einen ber Brobing anhängenben Mangel an Bilbung bezeichnen. Aber baß biese Augehörigen von Galilaa alle bie vielen verfchiebenen Munbarten, bie Muttersprachen ber ausländischen Juben und Profelyten, aus Afien, Afrita und Guropa, Barthifd, Bhrygifd u. f. w. rebeten, B. 8. 11, bas war ben Bubbrern erftaunlich unb unbegreif-lich. Es verträgt fich mit bem Contert feine Auslegung, welche γλώσσαι in einem anbern Sinn, ale: "Sprache" nimmt. Somit fallen binweg 1) bie Erflärungen, welche ylasoa = Bunge, Sprachorgan, faffen, fo Biefeler; ein etftatifches Reben in leifen Tonen und unartitulirten Lauten, Studien und Kritifen, 1838, @ 703 ff., mabrend Barbili und Eichhorn (1786 f.) ihre abnlice Auslegung nur auf 1 Ror. 14, nicht auf Apoft. 2 anwenbeten. Dav. Schulz bagegen, Geiftesgaben, 1836: lautes Jauchzen und Jubeltone; Baur: Bungen, welche ber Geift gab, Sprachorgan bes Geiftes. 2) Gine anbere, ebenfalls unhalthar Geiftes. 2) Eine andere, ebenfalls unhaltbare, Klaffe von Erflärungen faßt ylwooa = Ausbrud, Rebemeife; fo nach Meper, 1797, und Beinrichs, len, und Letteres ift eine Aufgabe, ber man fic

Bleet, Studien und Krititen, 1829: ylwooa, veraltete, frembe, munbartliche Ausbrude, eine Bebeutung, in welchet γλώσσα nur bei gelehrten griechilden Grammatitern vorlommt, wobei aber erso. yd. völlig überflüffig und unpaffend war. Es bleibt also teine andere Worterflärung übrig, als 3) ylwooa = Sprache, Munbart ju nehmen (Dishaufen, be Bette, Meper, Baumlein, Stubien ber würtembergifden Geiftlichteit, 1834), was sowohl ber sonftige Sprachgebrauch, als ber Zu-sammenhang unserer Stelle empfiehlt, und wonach Lutas ein Reben ber mit bem Deiligen Geift etfüllten Jünger in verschiebenen auswärtigen Spraden und Munbarten beschreibt. - Allein bies vorausgefett, fragt es fich nun erft noch: wie ift bie Sade ju benten, was ift eigentlich ber Rern und bas Befen ber objettiven Thatfache felbft? hier gehen wiederum die Ansichten weit anseinander. 1) Die Einen benten an ein nat fir-liches Reben in fremben Sprachen, als ben Muttersprachen einzelner, nicht aus Galista geburtiger Jünger (Paulus, Sichhorn u. And.), wobei jum Theil nur ber Umftanb ungewöhnlich gewesen sein soll, daß Lobgesänge überhaupt in Provinzial - Mundarten laut wurden. Diese Auslegung ichlägt bem Tert in's Angesicht, sofern aller Grund ber Berwunderung und Bestürzung, B. 6—8. 11 f., babei wegfällt. 2) Schon im Alterthum (Gregor von Raziang, Beba), sowie in neuerer Zeit (Erasmus, Schnedenburger) bacte man fich ftatt bes Sprachwunbers ein Bormunber, fo bag bie Ilinger zwar feine andere als ihre galilaifche Mutterfprache gerebet, bie gubbrenben Auslander aber, vermöge einer Art geiftigen Rapporte, biefelben je in ihrer Mutterfprache reben ju boren geglaubt hatten. hierbei murbe bas Gigenthumliche ber Erfcheinung lebiglich in eine fubjet. tive Taufdung ber Bubbrer verlegt, und, wie bei 1) als eine Frrung aufgefaßt, was ber beiligen Gefchichte unwilrbig ift und fich mit ber Angabe bes Erzählers B. 4 nicht verträgt. 3) Gine nenere, giemlich verbreitete Anficht erklärt für ben geschichtlichen Rern ber Thatsache nicht ein wirkliches Reben in fremben Sprachen, fonbern bas "Bungenreben," b. b. ein im Buftanb bochfter Begeifterung unwillfurlich und bewuftlos erfolgenbes, ber verftändigen Auslegung bedürftiges, Gebeis-reben, nach 1 Ror. 14, wobei inbeffen meiftens vorausgefest wirb, bag biefe geschichtliche Grundlage burch bie Sage in ein angebliches Reben mit fremben Sprachen, wie es hier ergablt ift, ver-wanbelt worben fei; fo Baur, be Bette, Silgen-felb, Meber, wobei ber lettere mit biefer Auffafjung die obige Paulne'iche Anficht (1) combinirt, als fei ein Theil ber Begeisterten Frembe gewesen, welche bas Zungenreben in ihren verschiebenen Munbarten laut werben ließen. Letteres verficht gegen Beift und Wort ber Erzählung am vielfachften. 3m Uebrigen beruht bie fragliche Anficht theils auf ben von ber Gloffolalie handelnben Ba-rallesftellen in ben Korinther-Briefen u. f. w., theils auf ber vorausgefesten Unmöglichkeit eines munberbaren Rebens in fremben Sprachen.

a. Was die Parallelen betrifft, fo ift jeber Abfonitt vor Allem aus fich felbft zu erflären, und weber Apost. 2 aus 1 Ror. 14, noch umgefehrt, auszulegen; erft in zweiter Linie lagt fic bann ihr Ber-baltniß zu einander auf gefichertem Boben fefifiel-

Zwar hat zu einer Zeit, wo nicht entziehen foll. bie Reigung babin ging, Apoft. 2 fcblechthin aus 1 Ror. 14 ju erklären und bie bort erzählte Thatface gang auf ein efficitices Jungeureben gurud-guführen, Baumlein umgefehrt, und nicht ohne Glad, auch auf I Kor. 14 u. f. w. bas Reben in fremben Sprachen angewenbet. Inbeffen ift boch nicht jebe aus letterer Stelle entfpringenbe Schwierigkeit siberwunden, f. Aust. jn biefer Stelle. Das korinthische und bas pfingftliche Zungen-reben fimmen barin überein, daß beibe 1) eine außerorbentliche Wirtung und Gabe bes ligen Beiftes maren, ein zaoropa Aboft. 2, 4; 2) bei beiben mar ber Seelenguftanb bes Rebenben ein bom Geist Gottes gewaltig ergriffener, so bag bie freie Willenstraft und bas Gelbstbewußtsein minbestens zurücktrat, ein Zustand, so auffallend und rathselhaft, daß er je nach ber Gesinnung eines Beobachters ben Ginbrud ber Trunkenheit ober bes Bahnfinns machen tonnte, vergl. 1 Ror. 14, 23; 3) seinem Inhalt nach war bas γλώσσαις λα-Leiv, nicht ein Lehrvortrag, fonbern Rebe ber Anbacht, Lob und Preis Gottes. - Allein beibe Erfceinungen haben auch ihr Unterscheibenbes, nam-lich 1) bas Reben ber Junger, Apoft. 2, war ben Bubbrern unmittelbar verftanblich, B. 8. 11, mabrenb bas forinthische Bungenreben, um verftanben gu werben, schlechierbings bie Bermittlung einer Anslegung beburfte, 1 Kor. 14, 2. 13. 16. 27 f.; 2) bas Reben, Apoft. 2, war offenbar ein Reben in fremben Sprachen, mabrend 1 Ror. 14 für fich genommen tein einziger bestimmter und unzweibentiger Ansbrud bies zu verfleben gibt.

Somit waren beibe Erscheinungen in grunbwefentlichen Mertmalen fich gleich, aber boch auch wieber eigenthumlich verschieben, fo bag fein genitgenber Grund vorliegt, anzunehmen, bag bie eine, namentlich Apost. 2, nothwendig in allen Merk-malen der anderen gleich gewesen sei, und daß das, worin sie abweiche, nur sagenhafte Umbildung ge-wesen sein musse. Dieser Gesichtspunkt für sich ·allein hatte aber auch schwerlich auf jene mythische

Anficht geführt, ware nicht b. Die Boraussetzung von ber Unmöglichfeit einer munberbaren Sprachengabe bagu gefommen ober vorher bagemefen. Bermoge biefer Boransfetung hat vollende Beller, Apoft. 1854, bas gange Bfingftereigniß für eine völlig ungeschichtliche, aus gewiffen Borftellungen zusammengefponnene Sage, ohne allen thatsachlichen Grund erklart. Allein worauf beruht biese Unmöglichkeit? Meper bebauptet: "bie plötgliche Mittheilung frember Sprachfertigfeit ift weber logisch möglich, noch psicholoaisch und moralisch bentbar." Bas nun bas gifd und moralisch bentbar." Bas nun bas Logische betrifft, fo ift biefes bei allen Menschen mejentlich bas Gleiche, und beghalb auch bie Spraden alle einander gleich, fo baß jeder Menfc ben Schluffel jum Berfiandnig und bie Fabigfeit gur Aneignung aller Sprachen in fich trägt. Die pibchologische Dentbarteit ber Sache wird aber hauptfächlich nur barum verneint, weil man fich theils ausführliche Reben, formliche Bortrage ber Junger in fremben Sprachen vorftellt, theils eine bleibenbe Fertigkeit, in allerlei fremben Sprachen fich auszubruden, vorausfett. Bon Letterem ift aber gar feine Rebe, nirgenbs in ber Geschichte ber Apostel finben wir auch nur eine Spur bavon, es handelt fich in unferm Abschnitt um eine Er- Auffassung: Die Ifraeliten vom Ausland find offcinung, welche vorübergebend gewesen ift und fenbar nur aus bem Grunde fo vorzugsweise bera

gerabe beghalb von ber erhobenen pfpchologischen Schwierigkeit nicht gebriidt wird. And ber Um-ftanb gibt ber Sache eine anbere Geftalt, bag laut der Urfunde keineswegs an ausführliche Borträge in fremben Sprachen zu benten ift, fonbern blos an turge Ergiegungen und Ausbruche gebobener Stimmung in bas Lob und ben Preis Gottes über feine Thaten und Gnaben. Wenn nun biefe in fremben Spracen erfolgten, fo foll unb barf biefe Erfcheinung feineswegs in bie Reihe ber gewöhnlichen nnb natürlichen Dinge bereingezogen werben, wie es bie fogenannte natürliche Erflarung verfucht, benu ber Bericht unferes Buches ftellt bie Sache ganz unleugbar als etwas Erstaunliches unb Bunberbares bar; beffenungeachtet burfen wir, ber Behauptung gegenüber, bag bie Sache pfpchologifch und moralisch undentbar sei, verwandter That-sachen gebenten, wo in schlafwandelubem, magnetischem ober begeistertem Zustanbe Personen in einer ihnen fonft burchaus ungewohnten Munbart, 3. B. hochdeutsch anftatt ber provinziellen Munbart ge-fprocen, auch wohl in fremben Sprachen, bie fie nie gelernt hatten, fic ausgebrudt haben; wie benn auch bas in ben Irvingischen Gemeinben im Anfang ber breißiger Jahre von Augenzeugen beobs achtete Bungenreben eine analoge Erscheinung ift. Aber fo gewiß bie Erfüllung ber Berfonen mit bem Beift, Die beilige Bewegung, Bebung, Belebung, ber Gemuther burch ben Geift Gottes eine wunderbare That und angerorbentliche Wirfung von oben gewesen ift, so gewiß baben wir and biese eigen-thumliche Geiftesaußerung in anbern Munbarten und Sprachen als eine munberbare Ericheinung anzufeben.

**2**, 5—13.

6. Sie wurden aber alle bestürzt. Unb so haben auch viele ber bamals Anwesenben bie Sache aufgefaßt, ehrerbietig und andächtig fra-gend und sich verwundernd, B. 7 f.; 11 f.; das waren eben die Empfänglichen, die Lutas als fromme, gottesfürchtige Leute, B. 5 geschildert hat. So waren aber nicht Alle gefinnt. Anbere gaben einem talten, leichtfertigen Sinne Raum, verschlossen sich gegen ben Einbruck ber beiligen Gottesthat auf ihr Berg, und suchten benfelben wegguichmaten und wegzuspotten, indem fle bas Bobe und Beilige in's Gemeine, in ben Staub berab. zuziehen suchten und aussprachen, es fei nichts als truntenes Beng, Ueberreigtheit burch geiftige Getrante, Weingeift nicht Gottes Geift fpreche aus ben Leuten. Offenbar muß man vorausfegen, baß bie Art und Beise, wie die Jünger sprachen und fich benahmen, etwas Auffallendes und Aufgeregtes gehabt habe, fonft mare jene Meußerung völlig aus ber Luft gegriffen und unerflärlich. War aber bies ber Fall, fo ift es nicht geborig begrünbet, biefe Rtaffe von Buborern für Lafterer im eigentlichen Sinne zu erklären, ober gar, wie Einige gethan haben, ihnen die Sünde wiber ben Seiligen Geift Shuld zu geben; äußert fic boch Petrus felbst B. 15 nur milbe gurechtweisenb, nicht aber mit emportem Gemuth, über jene Meinung. - Biele Ausleger nehmen an, bie Spottenben feien burchweg nur Anfäsitige von Jerusalem gewefen, Die Empfänglichen meift nur auswärtige Feftgafte; man benkt bei jenen mitunter an eine "Ab-ftumpfung burch bie Gewohnheit bes heiligen;" allein ber Text gibt keine feste Grunblage für jene

vorgehoben, weil an ihnen bie Mannigfaltigfeit ber Sprachen und Munbarten, welche bie geifterfüllten Jünger rebeten, anschaulich wirb. Done Zweifel fanben fich reblich Fragenbe und Empfängliche nicht blos unter ben Fremben, und Spöttische nicht blos unter ben Ginheimischen.

#### Dogmatifch=driftologifche Grundgedanken.

1. Der Ansgiegung bes Beiligen Geiftes in bie Seelen ber Jilnger folgte unmittelbar bie Ergie-fung ber Seelen in bas Lob Gottes. Weß bas Berg voll ift, beg gehet der Mund über, Matth. 12, 34. Gerabe bie innigften, beiligften Gefühle und Bebanten tonnen und wollen nicht verschloffen bleiben, fondern brechen flar bervor, um fich laut gu verkfinden. Durch bas Wort fliegt bie Seele binaus aus ber engen Bruft, und bem bewegten Bergen wirb es wieber leicht. Ift boch ber ewige Sohn Gottes felbft "bas Wort"; jo gibt auch ber Geift bom Bater und bom Sobn ber Seele etwas aus-Bufprechen. Die Sprache, biefe unterscheibenbe Gabe bes Menschen, biefe wunderbare Gottesgabe, entweiht, wie fie ift, burch bie Sunbe und bas Berberben ber Menschheit, wird burch ben Beift Got-

tes gereinigt, geweiht, geheiligt. 2. Das Reben in fremben Sprachen mar ein Beichen bes Beiligen Geiftes. Es war ein beiliges Reben von beiligen Dingen, ein Reben von den großen Thaten Gottes, nicht von den fleinen Dingen ber Menfchen; infofern brudt fich bie Beiligkeit bes Geiftes barin aus. Es war ein Reben in vielen und verschiebenen Munbarten und Sprachen; barin offenbarte fich bie umfaffenbe, menfchbeitliche Bestimmung bes Beiftes Gottes für alle Bölter, Lanber und Sprachgebiete. Diefes Reben in fremben Sprachen war nicht erft mubfam erfernt und burch allerlei Mittel und Zeitaufwanb erworben, sonbern frei geschenkt und reine Gna-bengabe — jum Zeichen ber Macht und Gnabe, mit welcher ber Geift Gottes wirkt.

3. Die Thatsache, daß Ifraeliten aus allen möglichen Ländern bier Zeugen von ber Ausgiefung bes Beiligen Geiftes wurden, ift ein Beweis baven, wie in Gottes Gerichten auch wieber Gnabe verborgen liegt, und seine Strafen und Buchtigungen boch auch wieber auf Erbarmung bingielen. Ifrael war um feines Abfalls willen in bie Lanber bes Oftens, fpater and bes Weftens, gerftrent worden. Run tamen aus diefen Ländern Juden und Profelpten nach Jerufalem, und durften Augen- und Ohrenzeugen fein von ben Wirfungen bes Beiligen Geiftes, welche eine Burgichaft ber für alle Bolfer und Lanber unb Sprachen bestimmten Onabe Gottes in Chrifto in fich foloffen. Und eben bie Berftrenung ber Juben in alle möglichen Weltgegenben und Lanbichaften mußte ja als Bride bienen für ben Uebergang bes Evangeliums vom Bolt Gottes zu ben Beiben.

#### Homiletifde Andentungen.

Die rechtschaffene Gottesfurcht ift fofilich vor Gott: 1) fie führt ben willigen Geborfam gegen weitere Fuhrung Gottes mit fich; 2) fie wirb auch in ber That burch bobere Gnabe und Gabe belohnt. Wer da hat, bem wird gegeben, daß er die Fülle habe. — Wer im Rleinen treu ift, ber ift auch im Großen treu. - Richt bie geforberte Ertenntniß, sondern die rebliche Frommigfeit und aufrichtige Berfireuung Ifraels ein Meifterftid göttlicher Beltregierung: 1) als gerechte Strafe seiner Sinben, 2) als fraftiges Mittel, die Erkenntniß bes mabren Gottes auszubreiten, 3) als verheißungsvolles Wertzeug bes Evangeliums. — Gottes Gerichte mabrent ber Gnabenzeit immer zugleich Mittel feiner Onabe. - In Gottes Sanb fein Stab "Webe," ber nicht zugleich ein Stab "Sanft" werben fonnte. - Bie auch bie Neugier ber Menichen bem Bater bienen muß, um bie Seelen jum Sohn zu ziehen. — Bermunberung über große Dinge, ein Weg, bag uns Gott zeige fein Beil. -Ernfilicher und fragender Berwunderung foll fic Niemand icamen. - Wie bantenswerth bie Boblthat Gottes ift, daß wir bas Evangelium in unferer Muttersprache (lefen unb) hören burfen. Die großen Thaten Gottes ber hauptinhalt ber - Daß wir bie Gottesgabe ber Sprache nicht würdiger anwenden tonnen, als gu ben Dingen Gottes und feines Reiches. - Bie fichern wir uns gegen bas Mergernig, bas aus ber Digbeutung bee Beiligen entfpringt ? 1) Durch forgfältige Bewahrung ber Chrfurcht vor Gott und Gottes Sachen in der eigenen Seele; 2) durch grünbliche Erkenntniß der menschlichen Sündhaftigkeit in uns felbft und Anderen; 3) burch Erinnerung an ben Widerfpruch und Wiberftand, welchen von Uranfang an Gottes Thaten bei Bielen gefunben ba-- Das Evangelium ben Ginen ein Geruch bes Lebens jum Leben, ben Anberen ein Geruch bes Tobes jum Tobe. - Gottes Wort und Onabenoffenbarung ein zweischneibiges Schwert. — Der Umftanb, bag Chriftus immer noch gefett ift zum gall und Auferfieben Bieler, in seinem gangen Ernft bebergigt.

Starde: Oft reifet einer, ober ift in einem guten Werte begriffen, und Gott fegnet es baju, baß er baburch ju feinem Beil tommt, vergl. Rap. 8, 27 f. — Gott fangt in benen, bie mahrhaftig be-Tehrt werben, frühe etwas Gutes an und macht eine Borbereitung ju feinem Gnabenwert. - Borjug bes Evangeliums wor bem Gefet; bei Gebung bes Gefetes flob das Bolt, hier tam die Menge zusammen. — Manchmal nimmt bas Beil seinen Anfang von einer Bestürzung, als einem Bubereitungsmittel. — Niemand tann bie Thaten Gottes recht aussprechen, es fei benn, ber Beilige Beift wohne in ihm. - Große Thaten und Dinge finb nicht sowohl in bem Natur - als in bem Gnabenreiche zu fuchen. - Die Bernunft ber Menfchen muß zuvor irre werben und ihre Schwachheit er-tennen, ehe Gott fein Wert in ihnen beginnt. -Die Gnabenwohlthaten Gottes find wie Die Sonnenftrahlen, bie bas Bache fcmelzen und ben Roth hart machen, Frommen jum Besten, Gottlosen jum Schaben gereichen. - Der Schluß: wer voll Beine, tann nicht voll Beiligen Beiftes fein, ift fo flar, baß

er and Welttinbern einleuchtet, vergl. Eph. 5, 18. Apoftol. Baftorale: Wo bas Bort Got tes recht hintommt, ba rumort es; und es ift fein gutes Zeichen, wenn Alles fo rubig und fill: ift. Rengier und Bermunberung in Sachen ber Rirche Chrifti ift nicht unrecht, nur muß fie auf bie rechte Spur geführt merben.

Barleg: Die Bebeutung ber Pfingstgabe. Sie ift 1) ein Bahrzeichen für Frael; 2) ein Borbilb bes Geschickes ber heiben, a. ein Borbilb ber Be-rufung aller heiben, b. ein Borbilb ber Erwäh-Gefinnung gibt dir einen wahren Borzug. — Die lung berer, die nach bem Beil fragen, c. ein Borbilb ber Berwerfung berer, bie ber großen Thaten wendigen Boransfenungen berfelben; 2) bie auße-Gottes (potten ; 3) Soffnung, Eroft und Startung ren Beichen, unter welchen er ericbien ; 3) bie Rraft, ber mabren Chriften.

Langbein: Die Ausgiegung bes Beiligen Beiftes über bie Junger bes Berrn! 1) bie noth- brachte.

welche er fofort an ben Jüngern bewährte; 4) bie Wirfung, welche er auf bas übrige Bolt bervor-

# Das Beugniß bes Betrus. **R**ap. 2, 14-36.

(Cpiftel:Beritope am 3. Bfingfttage, Apoft. 2, 29-36).

Inbalt: Um bem Spott ber Einen gu begegnen, bie verwunderten Fragen ber Anbern gu lofen, tritt Betrus mit ben Elfen auf und erflart ben Berfammelten, beren Aufmerkfamteit er in Aufpruch nimmt, B. 14: 1) die Thatsache, worüber ihr ench wundert, ift nicht Trunkenheit, sondern Ersällung der Weißagung Joel's, nämlich Ausgießung des Geistes Gottes in der letten Zeit, B. 15—21; 2) Jesus von Razareth, der Mann Gottes, den ihr getödtet habt, ist von Gott auf erwedt worden, wie dies laut der Weißagungen Davids hat muffen erfolgen, B. 22—32; 3) und Jesus, von Gott erbobet, bat nun ben Beift ausgegoffen, von beffen Birtungen ihr Zeugen geworben feib; Er, ben ihr gefreuzigt habt, ift ber herr und ber Deffias, B. 33-36.

1. Das Auftreten bes Betrus. Geine Anrebe an die Buborer und die Ertlarung, bag bie Thatfache worüber fie ftaunen, nicht Truntenheit fet, fondern bie Erfüllung ber Beifagung Joel's, namlich Musgieffung bes Geiftes Gottes in der letten Beit. (Rap. 2, 14-21.)

Da trat Betrus auf mit ben Elfen, erhob feine Stimme, und rebete zu ihnen : Ihr jüdischen Männer, und Alle, die ihr zu Zerusalem wohnet, das sei euch kund ge-15 than, und vernehmet meine Borte: \*namlich biefe find nicht trunten, wie ihr mahnet, 16 benn es ift erft die britte Stunde bes Tages; \* fondern bies ift, was burch ben Bro-17 pheten Joel guvorgefagt ift: \* und es foll geicheben in ben letten Tagen, fpricht Gott, bag ich ausglegen werde von meinem Beift auf alles Bleifc, und eure Sonne und eure Töchter werden weißagen, und eure Junglinge werben Gefichte feben, und eure Alten 18 werben Traume baben; \*und auch auf meine Rnechte und auf meine Dagbe will ich 19 in jenen Sagen von meinem Geift ausgießen, und fie follen weißagen. \*Und ich will Bunder thun oben am himmel, und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und 20 Rauchqualm; \*bie Sonne wird fich verkehren in Finfternig, und ber Mond in Blut, 21 bevor der große und offenbarliche Tag des Geren kommt; \*und es foll geschen, wer ben Namen bes herrn anrufen wirb, foll gerettet merben.

#### Eregetifche Erlauterungen.

1. Da trat Betrus auf. Die Apostel fanben fich burch bas ftaunenbe Fragen ber Empfanglichen und burch bas Spotteln ber Anderen theils berechtigt, theils verpflichtet, bie Menge, welche fich ver-fammelt hatte, angureben und ein Bengniß abzulegen. 3m Bisberigen waren alle Runger Jesu ohne Unterschied betheiligt, jest traten bie awolf Apostel bervor, eingebent bes Willens und Worts Befu: "ihr werbet meine Zeugen fein in Jerufa-lem," Rap. 1, 8. Dicfes Auftreten ift febr feierlich beschrieben: Betrus trat auf mit ben Elfen, er als "Mund ber Ifinger und Spite ihres Chors," (Chrofoftomus), als ibr raid entichloffener, glaubensmuthiger und berebter Stimmführer, trat berbor und nahm eine Stellung ein gegenüber ben Umflebenben, σταθείς, boch nicht ifolirt, fonbern umgeben von feinen elf Mitavofteln, welche wenigftens nachher, B. 37 f., B. 40 f., ebenfalls gefproden haben. Betrus erhob feine Stimme, um von ben Taufenben, welche ba ftanben, geborig ver-nommen zu werben, und bie Freudigkeit feines Gewiffens gab ihm Kraft und Zuversicht bazu; er rebete feierlich, vernehmlich, flar und nuchtern, fo baf bie gange Saltung und Bebebrbe, Stimme und Worte, bie volltommenfte Michternheit an ben Tag legten.

2. 3hr jubifden Manner. Die Anrebe beginnt feierlich und lagt Gewichtiges und Bebeutenbes erwarten. Er rebet mit einfacher Barbe bie anwesenden Juden und Ginwohner Jerufalems an, und bittet fie beideiben und nachdrudevoll augleich um ihr geneigtes Gebor und ihre ernftliche Bebergigung für feine Borte. Ohne allen Zweifel hat Betrus in ber aramaifchen Lanbesfprache gerebet, die jebenfalls von Allen verftanden murbe.

3. Diefe find nicht trunten. Betrus fnüpft an bie fpottifche Meugerung einiger Bufcauer an, verneint und wiberlegt ihre ehrenruhrige Boraussetzung mit ber hinweisnng auf die frühe Tagesftunde, benn bie britte Stunde, Morgens 9 Uhr unserer Rechnung, war bie erfte Gebeteftunbe, entsprechend bem Morgenopfer; und vor biefer burfte, jumal an Festtagen, ein Ifraelit nichts genießen. Bemertenswerth und ebenfo ebel als fing, ift bie Milbe und Gelaffenheit, mit welcher Betrus jene Aeußerung behanbelt, nämlich als die wirkliche, wenn auch irrige Meinung ber Leute, nicht als boshafte, wiber besseres Wissen ausgesprochene, Spottrebe und Berleumbung. Indem er in der britten Berson von den Jungern spricht, will er teineswegs, wie be Wette meint, fich und bie anberen Apostel aus ber Bahl ber mit Bungen Rebenben ausschließen, als ware bas eine niebere Art begeifterten Rebens, beren fich bie Apoftel geschämt

batten; fonbern er ftellt fich nur, weil er jett in gewöhnlicher Beife fpricht, auf ben Standpuntt bes Unbetheiligten, um bie thatfachliche Bahrheit gu bezeugen, vertheibigt aber Alle ohne Ausnahme,

fich felbft mit eingeschloffen.

4. Condern dies ift. Gine bloge Berneinung gennigt gu einer Berantwortung nie, vermag auch feinen gewinnenden Einbrud ju machen; um ju überzeugen, muß man nicht blos Rein, fonbern auch Ja fagen und eine Wahrheit bezengen tonnen. Und bas thut Betrus. Er erflart, Die Thatface, worüber man fich wunbere, fei nichts anbers als bie Erfüllung ber gottlichen Berbeigung bei bem Propheten Joel, Rap. 3, 1 ff. Dort meifaget ber Brophet ans Gottes Munbe, nach ichweren Strafgerichten über fein Bolt, eine Zeit ber Gnabe Bottes, in allgemeiner und reichlicher Ausgiegung feines Beiftes, aber anch eine Reihe bon Strafgerichten über bie Feinbe Gottes, bem letten Gericht vorangehend, wobei jedoch alle aufrichtigen Freunde Gottes Bewahrung und Seligfeit finden sollen. Gott verheißt namentlich, seinen Geist über alles Fleisch, b. b. nicht blos über Einzelne, sonbern aber die gange Menscheit, ohne Unterschied bes Geichlechts, bes Lebensalters, bes Stanbes, "auszugießen," wie einen gnäbigen Regen ilber alles Lanb. "Beigagen, Gesichte sehen, Träume haben" finb fämmtlich als Birkungen bes Geistes Gottes, und zwar einer reichlichen, überströmenben Ansgiegung beffelben, ermabnt. In der Jugenb find die angeren Sinne empfanglicher, beim Alter ift ber innere Sinn gewedter, baber ben Junglingen "Gefichte," ben Aelteren "Traume" verheißen, was jedoch nicht ausschließend zu verstehen ift. In ber Beifagung Joels find mit ber Berbeifung ber Onabengabe bes Beiftes Blide in bas Bericht über bie Feinde Gottes und Borgeichen bes furchtbaren letten Berichts gepaart, theils auf Erben, nämlich Blutvergießen und Feuersbrunfte, theils am himmel: Sonnen- und Mondfinfterniffe und abnliche ichauerliche Erscheinungen; biefe geben bem großen Tag bes herrn mit allen feinen letten Entidei-bungen und endgultigen Gerichten vorber. Aber unter biefen erichitternben und vernichtenben Strafen Gottes über seine Feinbe ift allen benen Rettung und Beil bereit, welche "feinen Namen anrufen", b. b. mit bemuthigem Glaubensgeborfam fich an Gott, so wie er fich geoffenbart hat, anschließen, in Gebet, Herzensfrömmigkeit und Wan-- Wenn ber Brophet von bem großen Tage bes Berrn fpricht, so bat er ohne Zweisel bie meffianische Zeit im Auge, wiewohl er ben Ramen Meffias nicht nennt. Er rebet von ber Endzeit ber Belt, bie er hauptfächlich nach ihrer erschreckenben Seite, nach ben alebann tommenben furchtbaren Strafgerichten über bie Bottlofen ju ichilbern berufen ift; aber er bat auch Borte ber troftreichften Berbeigung für bie Frommen und Gottesfürdtigen. Offenbar find in biefer Beigagung lange und weit auseinanderliegende Zeitraume gufam-mengefaßt; aber es ift ja überhaupt eine Eigenthumlidfeit ber Beifagung, in einem umfaffenben Blide jusammenguschauen, mas in ber Entwidlung zeitlich auseinanberfällt. Wie bat Betrus bie Beifagung gefaßt und angewenbet? ben Ausbruck betrifft, fo bat er bie Stelle nicht buchftablich, sonbern frei angeführt, in einer Art, welche theilweise ber LXX folgt; aber gleich im Eingang weicht er vom Urtert, bem auch bie aler.

Uebersetzung fic anschließt, ab, inbem er für "bar-nach" fett: "in ben letten Tagen," um ben Zeit-raum, auf welchen bie Beifgagung beutet, entspredenb anberen Prophetenftellen, naber ju bezeichnen. Bom Grundtext weicht, übereinstimmend mit ber LXX, ferner ab ber Ausbrud: "ich will ausgießen von meinem Geift", mahrend Joel fagt:

אַרוּרוּדִל; es heißt aber den partitiven Ausbruck allgufehr gepreßt, wenn man ihn, mit Starde, als Gegenfat gegen bie gange Fulle bes Beiftes, bie in Chrifto ift, vergl. Rol. 1, 19, faßt, ober, mit Olehaufen, ale indirette Binweifung auf die bereinstige Ausgiegung ber gangen Gulle bes Beifies in ber vollenbeten Rirche verfieht; vielmehr ift wohl nur ber Beift Gottes als bie gefammte Fille von ber Ausgiegung beffelben auf bie Gingelnen unterschieben. - Ferner hat Joel im Bebraifchen: "auf bie Rnechte und Magbe", b. b. Stlaven im eigentlichen Sinn, Betrus, wie auch bie LXX: τους δούλους μου u. f. w.; hiermit foll aber nicht ber Blid von bem Stanbesunterschied völlig abgelentt (Meper), fonbern nur bas bervorgehoben werben, bag bie Stlaven und Stlavinnen, auf welche ber Beift ausgegoffen wird, porber icon gottesfürchtige Leute, Diener Gottes fein muffen.

Wenn Betrus B. 16 ausspricht: "bies ift, was burch ben Bropheten Joel gejagt ift", fo behauptet er zwar, baß bier bie Weißagung erfüllt fei, jeboch nicht, baß biefelbe bier ausschließlich und ichon in allen Studen vollständig in Erfüllung gegangen fei, ober bag bie Erfüllung auf ben gegenwärtigen Dag aber Betrus Beitpuntt fich beschränte. nicht nach B. 17 f. bie prophetische Stelle abbricht, sondern das unmittelbar Folgende auch noch anführt, bas hat feinen guten Grund; er ftellt mit Bebacht ben hintergrund ber gottlichen Strafgerichte, ja bes Endgerichts auf, um bas Loos ber Keinbe Gottes erbliden zu laffen, vergl. B. 35, und bie Seelen befto nachbriidlicher ju Jefu Chrifto, als bem Beiland und Erretter von fo traurigem

Loos, ju weisen.

#### Dogmatifc-driftologifde Grundgebanten.

1. Bas ift es mit "ben letten Tagen"? Betrus erfennt in ber Ausgiegung bes Beiftes bie Erfüllung jener Beißagung über bie lette Zeit; und boch find feitbem Jahrhunderte, balb zwei Jahrtaufenbe, verfloffen. Wie reimt fic bas? Einmal ift gewiß, bag "bie letten Tage" nicht ein bloger Zeitpuntt find, fondern ein ganger Beits raum, ber eine gange Reihe von Zeiten, alfo auch eine Entwidlung, in fich befaßt. Bum andern ift ju bebenten, daß alle Weißagung bes Alten Teftamentes ihr Biel und Enbe in ber meffianifden Beit bat, worin bas Kommen bes Gefalbten ben Mittelpunkt bilbet; und bemgemäß wird im Neuen Teftament die Erscheinung Jesu Chrifti und mas baran bangt, als ber Anbruch ber Endzeit an-geschant, vergl. Bebr. 1, 2. Und obwohl bie 3unger Jefu fich nicht eingebilbet haben mögen, baß o viele Jahrhunberte verfließen mürben, bevor auf ben "Aufang bes Enbes" bas lette Enbe folgen würde; fo liegt boch in jener Anschauung die große und unumftögliche Babrbeit, bag Chriftus ber Benbepunkt ber Beltgeschichte ift, bag feine Erfceinung auf Erben bas Enbe ber alten Belt, Die Erfüllung ihrer hoffnung und Sehnfucht, bas Biel

bes Ringens ber Menschheit, bie Berwirklichung bes Gnabenplanes Gottes ift, und bag von ba an nur bie allmähliche Offenbarung und Durchführung bee Berföhnungewertes bis gur Bollenbung und gur Wiebertunft beffen, ber einmal getommen ift, gu erwarten ftebt. Und je mehr fich ber Glaube in die Anschauung ber Einzigkeit ber Berson Jesu Chrifti und ber Alles gewährenden Fulle seines Wertes bemuthig ertennend vertieft, befto gewiffer muß auch bie Wahrheit jener Betrachtung ber Beiten anerfannt merben.

2. Inbem Betrus bie Beifagung Joels in ber Beiftesansgiegung erfüllt fieht, insbesonbere auch bie unterschiedslofe Mittheilung ber Gaben bes Beiftes an Berfonen verschiebenen Alters, Stanbes und Gefchlechtes, bezeugt er bie Ausglei-dung ber Gegenfate in ber Menfcheit burd Chriftum. Am foroffften fteben biefe Gegenfage im Beibenthum, b. b. in ber gefallenen Menfcheit außerhalb bes testamentlichen Offenbarungsgebiets, einander gegenüber, 3. B. ber Gegenfat zwischen Mann und Beib, mit ber Unterbrudung bes weiblichen Gefchlechte, ben Gegenfat zwifden Berrn und Stlaven, mit Bertennung ber Menichenwürbe und Menichenrechte in ben letteren, theilweise auch Berachtung und Dighandlung bes Alters bei gewiffen Boltern. Innerhalb bes Alten Bunbes arbeitet bas Gefet Gottes bereits auf Ausgleichung jener Gegenfage bin, 3. B. zwischen Berren und Anechten, mahrend bas weibliche Geschlecht im Mosaismus boch noch nicht vollig zu feiner Burbe tommt, wird boch blos bas mannliche Gefdlecht bes Bunbeszeichens theilhaftig; und nur die Berheißung und Beifagung ber meffianischen Zeit verspricht noch mehr. Die volltommene Ausgleichung bat erft bas Evangelium von Chrifto gebracht, benn erft in Chrifto ift bie volle humanität, weil bie Berfon bes Gotimen-ichen erichienen. Und gerade bie Gabe bes Geiftes, vom Bater und vom Sohn, ift es, welche alle ionftigen Gegenfate und Unterschiebe gwifden ben Menfchen ausgleicht, vergl. Gal. 3, 28: "Dier ift fein Jube noch Grieche, bier ift fein Rnecht noch Freier, bier ift fein Mann noch Weib; benn ibr

feib allzumal Einer in Christo Jesu."
3. Gnabe und Gericht, Gericht und Gnabe bas find bie Wahrheiten, in welchen fich sowohl bie Weiftagung bes Propheten, als bie Prebigt bes Apostels bewegt. Der hinblid auf ben großen, furchtbaren Tag des Herrn, d. h. auf das lette Gericht macht die erneuernde und endlich errettende Gnabe Gottes recht theuer und werth, treibt gu bem rettenben Anrufen bes Berrn. Die Berfobnung und Erlösung in Chrifto - benn biefe hat ja boch Betrus bier im Auge - befommt ibr volles Licht und ihren unschätbaren Werth erft burd ben Blid in die Tiefe bes Berberbens und ber Berbammniß, aus welcher Chriftus allein uns reißt." Die Barmbergigkeit rühmet fich wiber bas Gericht. 3at. 2, 13.

#### Somiletische Andeutungen.

Bas zu einem freudigen und gesegneten Zeug-niß ersorberlich sei? 1) Göttlicher Beruf, 2) Sal-bung des Geistes, 3) gutes Gewissen, 4) sester Grund der Schrift. — Wie muß ein Christ bei seiner Rechtfertigung gegen faliche Beichulbigungen Apoftolisches Baftotale: Der Lebrer ift verfahren? 1) Offen und freimuthig, 2) gründlich im Stande, bas Wort bes herrn recht zu erklaren,

und überzeugenb, 3) fanftmuthig und voll ber Liebe, bie fich nicht erbittern läßt.

Starde: Die munberbare Rraft bes Beiligen Beiftes: er macht aus Flüchtlingen ftanbhafte Manner, aus Berleugnern Chrifti berghafte Be-fenner, aus Furchtfamen folche Belben, welche Taufenben mit bem Schwert bes Geiftes unter bie Augen treten, aus ungelehrten Fischern bochgelehrte Rebner und Reformatoren ber gangen Belt, Rap. 1, 8. - Wenn Gottes Chre nothleibet und gelaftert wirb, ift es nicht erlaubt, ju ichweigen. - Je gröber bie Berleumbung ift, befto größere Be-icheibenheit muß man bei ihrer Biberlegung anwenben, nur bie Sache fagen, nicht aber wieber schelten noch spotten.

Apoftolisches Paftorale: Es ift eine Eigenichaft bes Rnechtes Gottes, baß er bas Boje tragen taun, und das Unrecht, bas ihm angethan wird, mit Gebuld verschmerzt. — Der gute und beilige Wandel bleibt bei ben Kindern Gottes bie beste Apologie, ba fie mit Bohlthun verftopfen bie Unmiffenheit ber thörichten Menschen. liches Wert icheut nicht bas Licht ber Brufung.

Gottes Wort bas unfehlbare Licht auf unserem Wege: felbft bie Erleuchtung burd ben Geift Got-tes macht bas Bort ber Schrift nicht entbehrlich, ber geifterfüllte Apostel gründet fich auf bas prophetische Bort, nicht auf feine eigene Erleuchtung. - Bort und Geift, wie fteben fie gusammen? 1) Das Wort ift vom Geift eingegeben, 1 Betri 1, 11; 2 Betri 1, 21; 2) ber Geift lehrt bas Bort verstehen, auslegen und anwenden. — Besondere Ausgiegung bes Beiftes fündigt tommenbe Be-- Ginheit und Unterschied ber Beiftesrichte an. gaben: 1) Ginheit: a. nach Urfprung, b. Gehalt, c. Biel; 2) Unterschied: a. nach Form, b. Stufe, c. Wirtung. — Der Beilige Geift ift bie einzige mahrhaft ausgleichenbe Macht in ber Menschheit. - Rönnet ihr benn nicht auch bie Zeichen biefer Beit urtheilen? Matth. 16, 13. - Gottes Gnabe und Gericht: 1) burch ben Ernft bes Gerichts wirb bie Gnabe erft recht Gnabe; 2) burch ben Ernft ber Gnabe wird bas Gericht erft recht Gericht. -Das Anrufen bes herrn 1) eine Frucht bes Glau-

bens, 2) eine Burgel bes Geils. Starde: Das Bort mußte Fleisch werben, bamit ber Beilige Geift fiber alles Fleisch ausgegoffen murbe und und Fleischliche ju Geiftlichen machte. — Gott verspricht und gibt nicht Allen Alles, sondern Jebem was Besonderes; ben Göbnen und Töchtern bas Beifagen, ben Jünglingen Gefichte feben. - Die allergrößten Gebeimniffe merben nicht ertannt, sondern gelästert, wenn man fich nicht auf die Erkenntniß ber Schrift legt. — Gott banget an feine Gnabengaben feine Strafen; verachtet man bie Gnabe, fo folgt ber Born. - Che Gott feine Gerichte einbrechen läßt, marnt und erwedt er bie Menfchen burch feine Bunber gur Buffe. — Wenn Trilbsal ba ift, gebenket Gott ber Barmberzigkeit, Hab. 3, 2; Mal. 3, 17. — Die ganze Kirche besteht ans Leuten, die klimmerlich errettet werden, aus Abtrunnigen, bie fich auf Barbon ergeben haben. — Beld eine Gute Gottes, baß er ben Beg gur Seligkeit so turz gemacht, in-bem er Alles in bas Anrufen bes Namens bes herrn gufammengefaßt bat; vergl. Apoft. 16, 31; Röm. 10, 14

welcher selbst bes Heiligen Geistes theilhaftig ist. Dann sließen recht saftige Erklärungen, wenn man die Sache selbst hat, wovon in dem
Schriften der Propheten so viel gezeugt wird. Davidica non intelligit, qui non Davidica habet.

— Unter allen Gerichten, welche über die Welt ergehen,! geht das Wert des Herrn in seiner Kirche fort. Daher können und sollen gländige Kinder Gottes bei allen Gewittern, die sich über die Kirche zusammenziehen, getrost sein und ihre Häupter emporbeben, Ps. 46, 3 fs. — Obgleich eine wahre Zerknirschung des Perzens in göttlicher Traurigkeit über die Sinde nöthig ist, wenn der Mensch errettet werden soll: so ist doch eigentlich der Glaube, das Anrusen des Namens des Perrn, dassenige, wodurch man gerecht und selig wird; dieses ist vom ersten Ansang der Bekehrung an dies zur Vollenbung des Laufs das Nöthigste.

Oneenel: Gott ericopft fich, fo zu reben, ben bigen Schwert bes gottlichen Wortes, B. 16 ff.

Menschen zu gut. Er senbet seinen Sohn, und giefet seinen Geift aus, b. i. allen seinen Reichthum.
— Wie schrecklich ist ber Tag bes herrn, ba man Gott von bem Blute seines Sohnes und allen Gnabengaben seines Geistes wird Rechenschaft geben millen!

ben mussen: Le onhard in. Sp.: Die Ausgießung des Heiligen Geiftes, 1) ein Zeugniß für die Wahrheit der Schrift, B. 16; 2) eine Mahnung an den Ernst dieser letzten Tage, B. 17; 3) ein Troft in den Kämpfen und Leiden dieser Zeit, B. 17. — Der Ehrift im Kampf gegen ungläubige Spötter: 1) er Getent die Zöttliche Wahrheit mit Kraft und Freudigkeit, B. 14; 2) er läßt sich nicht erdittern, sondern beweist die Sanstmuth der Liebe, welche gern die Verirten retten möchte, B. 14; 3) er streitet nicht mit seischiehen Wassen weltscher Macht und menschlicher Weisbeit, sondern mit dem zweischneidigen Sowert des göttlichen Wortes, B. 16 ff.

2. Die Ausschhrung in der Rede des Petrus: er weift nach, daß Jesus von Razareth, ungeachtet die Juden ibn getreuzigt haben, vermöge seiner Auferstehung und Erhöhung, in Volge beren er ben Beiligen Geift ausgegoffen hat, in der That der Perr und der Messas ift. (Rap. 2, 22-36).

Ihr ifraelitischen Männer, höret biese Worte: Jesum von Nazareth, einen Mann, 22 ber bon Gott unter euch beftätigt mar mit Rraftwirfungen, und Bunbern und Beiden, welche Gott burch ibn that in eurer Mitte, wie ihr felbft') wiffet; biefen habt ihr nach 23 bem festgeseten Rath und Borfehung Gottes ausgeliefert bekommen2) und burch bie Sanb3) ber Gefeslofen angeheftet und umgebracht. \*Den hat Gott auferwedt, nachbem 24 er aufgeloset hat die Weben bes Tobes,4) sofern es nicht möglich war, baß er follte bon ihm gehalten werben. \*Denn David fagt in Beziehung auf ihn: "Ich fabe allezeit 25 ben herrn bor mir, benn er ift zu meiner Rechten, bamit ich nicht mante. \*Darum 26 freute fich mein Berg, und meine Bunge frohlockte; ja auch mein Bleisch wird ruben in hoffnung; \*benn bu wirft meine Seele nicht im Tobtenreich's) laffen, auch nicht zu- 27 geben, bag bein Beiliger bie Bermefung febe. \*Du haft mir fund gethan bie Bege 28 bes Lebens, bu wirft mich erfüllen mit Freuden bor beinem Ungeficht." \*3hr Manner, 29 lieben Bruber, ich barf freimuthig zu euch reben bon bem Erzbater David: er ift geftorben und begraben, und fein Grab ift bei uns bis auf biefen Tag. \*Da er nun ein 30 Prophet war und wußte, bag ibm Gott mit einem Gib geschworen hatte, bag von ber Brucht feiner Lenben Giner6) figen folle auf feinem Stuhl: \*fo hat er im Borblid auf 31 bie Butunft gerebet bon ber Auferstehung, bag er') nicht im Tobtenreiche gelaffen worben ift, und sein Bleisch bie Berwesung nicht gefehen bat. \*Diesen Jesum hat Gott 32 auferweckt, beg find wir alle Beugen. \*Run er burch bie Rechte Gottes erhöhet ift, 33 und die Berheißung bes Beiligen Beiftes empfangen hat von bem Bater, hat, er ausgegoffen biefes, was ibr febet 8) und boret. \*Denn nicht Dabib ift in ben himmel 34

<sup>1)</sup> Acrol, das aul vor acrol, welches ber gewöhnliche Text bat, ift von Jachmann und Tichenborf nach Borgang ber handidriften A. B. C. D. E. u. And., auch ber Kirchenväter und alter Ueberfepungen mit Recht gestrichen worben.

<sup>2)</sup> Λαβόντες nach Εκδοτον ift ein bem Sinn gemäßer Bufat, ber aber auf Grund von A. B. C. und anderen Stellen, sowie ber Kirchenvater und alter Uebersetungen fur unacht ju halten ift.

<sup>3)</sup> Xeseo's dem nach Maggabe von ανόμων gebildeten Plural 28seov vorzuziehen, da es burch gewichtige Sand-fcriften bezeugt und die schwerere Lebart ift.

<sup>4)</sup> Gavarov, ber aus B. 27 und 31 entflandenen, nur durch eine Sanbichrift und durch einige Ueberfeger und Rirchenvater bezeingten Lesart Goov unbedingt vorzuziehen.

<sup>5)</sup> Statt els ἄδου lefen Lachmann und Tijchendorf, nach mehreren Sandschriften und Rirchenvätern els ἄδην, was aber wahrscheinlich spätere Correttur ift.

<sup>6)</sup> Bor καθίσαι schiebt der textus rec., welchem noch Bornemann folgt, ein: τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστόν, Borte, die in den gewichtigften Sandschriften und bei Kirchenvätern sehlen und sicherlich ein späteres Gin-schiebsel sind.

<sup>7)</sup> Der gewöhnlichen Lebart: Od narehelp of hund adrov ... odde, ift von Lachmann, Lischenborf, Borne: mann nach bebeutenben Zeugen vorgezogen worden die Lebart: Odre dynarehelp of els Aldov odre 2c. Jene Lebart scheint dem B. 27 nachgebildet zu sein.

<sup>8)</sup> Nov vor Duels ift, nach bem Beugnis namhafter Sanbidriften, Ueberfeber und Rirchenvater, von ben neueften Rristifern mit Recht getilgt worben; es ift offenbar ein erklarenber Infap.

aufgefahren; er spricht aber: "ber Gerr hat gesagt zu meinem Herrn: sehe bich zu mei= aner Rechten, \*bis ich beine Feinde lege jum Schemel beiner guge." \*So wiffe nun bas gange Saus Ifrael gewiß, bag Gott biefen Jefum, ben ihr gefreugigt habt, gum Berrn und Chrift gemacht bat.

## Eregetifche Erlänterungen.

1. 3hr ifraelitifden Manner. Bisher hatte Betrus bas Ereigniß in bas Licht bes prophetischen Bortes gestellt und als Erfüllung großer Berbei-fungen Gottes, die auch ihre fehr ernfte und er-schitternbe Seite haben, bezeichnet. Rachdem fo bie Gemuther ernft und anbachtig gestimmt finb, gebt er erft auf ben Rern ber Sache los und legt nun ein offenes und flares, zugleich bie Gewiffen anfaffenbes, Zeugnig barüber ab, bag Jefus von Ragareth, ber von feinem Bolt gefreugigte, aber von Gott, ben Berbeifungen gemäß, auferwedte und erbobete, ben Geift ausgegoffen habe, und ber Berr und Mefflas fei. Der Apoftel behält bemnach bie Thatfache bes Tages fest im Auge, bie Gabe bes Beiligen Beiftes gieht fich als ber golbene Faben burch feine ganze Rebe binburch; aber feine Rebe gestaltet fich bod, weil fie eine Diffionsanfprache werben muß, ju einem Bengniß von Belu, ber als ber Gefreugigte, aber auch Auferstanbene und Erhöhete, ber herr und Erlofer ift. Betrus wendet fich baber, indem er auf biefen Sauptgegenfand feiner Rebe überzugehen im Begriffe fteht, an feine Buhörer mit wieberholter Anrebe und Bitte um ibre Aufmertfamfeit.

2. Jejum von Ragareth. Inbem Betrns Je-fum nennt, beidreibt er feine Berfonlichkeit als eine von Gott thatfachlich ausgezeichnete (f. driftolog. Grundgebanken), und zwar so, bag bie Ifraeliten ihn ale eine hervorragenbe und von Gott beglaubigte Berjon tennen lernen fonnten (amodederquéνον eis ύμας — έν μέσω ύμων, καθώς και αίτοι οίδατε). Unvertennbar ift bie Absicht, hiermit icon auf bie Gewiffen ju gielen, und feinen Bubbrern bie entfetliche Ungerechtigfeit bes Berfahrens gegen Jefum fühlbar ju machen, auf bie er fofort ju fpreden fommt.

3. Diefen habt ihr. 3mei Seiten fiellt Betrus an bem Leiben Jefu in's Licht: bie menichliche unb bie gottliche; von ber menschlichen Seite ftellt er Jeju Leiben bar ale eine complicirte That, ju melder verschiedene Berfonen mitgewirft haben, namlich bie Bauptpersonen, welchen bie Töbtung Jesu gur Soulb fallt, find die Ifraeliten (noornfarres avethars B. 23, vergl. 36); fodann die Mittelspersonen, burch beren handanlegen die Anheftung an's Rreng und bie hinrichtung vollzogen worben ift, find avopor. Beiben, bie bas Gefet (Mofis) nicht haben, b. h. Römer, nicht blos bie romifchen Solbaten, fonbern auch ber romifche Statthalter; enblich ift mit & doror auf ben Berrath bes Jubas wenigstens angespielt. Inbem aber ber Apostel seinen Bubörern ohne Unterschieb sagt: "ihr habt ihn getöbtet," während ohne Zweifel sich Biele barunter besanden, die bei ber Leibensgeschichte Jesu 8-9 Bochen guvor nicht jugegen gemefen maren, fo geht er offenbar bavon aus, bag bie Rreuzigung Bein eine That bes Boltes als folche gewesen fei, und daß bemnach eine Gefammtthat und Gefammtfould fattfinde. - Um aber die fo natürliche Fra-

jus ein folder Mann Gottes war?" ju beantworten, und ben Anftof ju beben, welchen bie Thatfache bes Rreugestobes erweden mußte, weift Betrus augleich auch auf bie göttliche Seite ber Sache bin und fagt: alles bas ift vermoge bes festgefetten Rathichluffes Gottes und feines Borberfebens erfolgt; mit anbern Worten: es war boch nicht ein unbeschränttes Balten menfclicher Bosheit unb Sunbe; es hatte nicht fo weit tommen tonnen, mare es nicht zugleich Gottes Wille gewefen, ber es nicht allein vorhergewußt, sonbern auch vorher fest be-ichloffen hat; es ift also im Leiben und Sterben Jesn zugleich ein göttlicher Rathichluß ausgeführt morben.

4. Den hat Gott anferwedt. Go inhaltereich ber Ansfpruch bes Apoftels über Leiben und Tob Jesu ist, so kurz und gebrängt in Worten ist er gefaßt. hingegen von ber Auferftebung Jeju banbelt Betrus in nicht weniger als 9 Berfen, woraus jogleich erhellt, baß ihm bies gerabe bie wichtigste Thatface ift, welche überzeugend barzulegen er als feine Hauptaufgabe betrachtet. Was Betrus von ber Auferstehung Jeju fagt, trägt einen boppelten Charakter: einmal legt er in seinem und aller übrigen Apofiel Ramen einfach Zeugnif ab von berfelben als wirflich erfolgter Thatfache (B. 24. 32); und bas beruht offenbar, wiewohl es nicht ausbrucklich ausgefprochen ift, auf bem Umftanbe, bag fie ben Berrn nach feiner Auferstehung perfonlich gesehen hatten und bemnach Augen- und Ohrenzeugen feines Auferftehungslebens maren, vergl. 1, 21 ff. Bum anbern beleuchtet ber Apostel Die Auferstehung Jefu burch bas prophetische Bort als eine Thatsache, welche von David geweißagt war und an Jeju in Erfüllung geben mußte. Jenes fällt zusammen mit der Aussage: "Jesus ift wahrhaftig auferstanden" (Lut. 24, 34), seine Auferstehung ist wirklich; bas Legiere geht einen Schritt weiter und spricht aus: Jesus hat muffen auferstehen, seine Auferstehung war nothwendig; vergl. Lut. 24, 46. Dies liegt beutlich in dem ode for doraxoru. 1. w. hier B. 24 bat Perrus in aramaifcher Sprache obne Bweisel ben Ausbrud הַבְּבֵלִי gebraucht, welcher Schlingen und Fallftride bezeichnet, mit benen ber Cob feine Beute erhafcht und fefthalt; Lutas hat aber, nach bem Borgang ter LXX, welde an הָבֶלִים, הַבֶּלִים; badten, שׁלּנים לים, הָבֶלִים; gesett, und zwar gewiß nicht in der hebraisirenden Bebeutung: Stride ober Banbe (Dishaufen), fonbern in bem Sinne: Schmerzen, Geburteichmergen, Letteres, fofern aus bem Tobe neues Leben gebo-ren murbe. Die Auslegung: Der Tob felbft trei-fete in Geburtswehen, bis ber Getöbtete auferwedt wurde (Meyer), ift fünftlich; weit natürlicher bezieht man bie Schmerzen auf bie Berfon Jefu felbft. sofern auch nach bem Angenblick bes Tobes ber Buftand, wo bie deap Doga brobt, im Lobtenreich, als ein peinlicher gebacht wird. — Bas will aber ber apobitische Satz eigentlich fagen: "es war nicht möglich, bag er vom Tobe festgehalten würge: "wie hat aber bas geichehen tonnen, wenn Je- be"? Sowohl altere als neuere Ausleger erflaren

bas birett fo, als wollte Betrus fagen: vermöge bes Befens Jefu Chrifti mar es unmöglich, fofern ber Sohn bas Leben in fich felber hat (Dishaufen), ober: es war unmöglich in Ansehung 1) Gottes bes Baters, 2) bes Sohnes, ale bes ewigen Sobnes Gottes, 3) bes Tobes, welcher feinen enbgültigen Anfpruch auf einen heiligen unb Fürften bes Lebens haben tonnte (Gebrand van Leenwen). Allein bier wirb bie Sauptfache immer nur bineingelegt, ber Busammenhang gibt hingegen burchaus nichts Anderes an die Sand, als daß Jefus bar-um unmöglich vom Tobe festgebalten werben tonnte, weil es geweißagt war und die göttliche Berheißung erfüllt werben muß. Dies ift ber nächste logische Sinn, welcher jedoch nicht aus., sonbern einschließt, bag bie in ber Beigagung ausgefprochene Lebenstraft und Lebensfülle bes Befalbten Gottes ber innere Grund sowohl ber Berbeigung ale ihrer Erfüllung fei.

5. 3ch fabe allezeit ben herrn. Die Beifagung, auf welche Betrus fich beruft, Bf. 16, 8-11, entbalt einen innig warmen Ausbruck frendiger Buverficht eines gottfeligen Gemuthe, ba Leib unb Seele fich freuen in bem lebenbigen Gott, und auch im Angefichte bes Tobes bennoch eines ewigen feligen Lebens gewiß finb. Die Worte finb, ben LXX folgend, vollftändig angeführt. B. 25 brudt bie innige und treue Lebensgemeinschaft Davids mit Gott aus, fofern er felbft beständig ben Berrn bor Angen bat, und biefer ibm belfend und haltenb gur Seite fteht; baber B. 26 bie Freude in Bott und hoffnungereiche Buverficht bes gangen

Menschen (καρδία, γλώσσα statt ζίζι, σάοξ.) vermöge welcher er gewiß ift, B. 27, bem Tobe nicht als Beute anbeimzufallen, fo bag bie Geele im Tobtenreich bleiben, ober ber Beliebte Bottes im Grab verwesen milfte; im Gegentheil, B. 28 bofft er, burch Gottes Führung und Liebe, Leben im vollen Dag und Wonne in Gottes Gemeinfcaft gu erlangen. — Bas nun David in biefen Worten herrlicher Zuversicht ausgehprochen, bas bezieht ber Apostel auf Jesum Christum; B. 25 schickt er vorans, David rebe eis adrov, b. h. nicht "von Jefu," fonbern "mit Beziehung auf ihn;" B. 29-31 erflärt er bies umftänblich, nachbem er vorangeschickt hat, von David freimuthig reben zu burfen. Beil nämlich Gemuther, bie fitr ben Ruhm bes Königs Davib eingenommen waren, in bem nun Folgenben leicht eine Beeintrachtigung beffelben finben und baburch verftimmt werben tonnten, fo will ber Apostel vorbeugen und geneigteres Behör gewinnen; intem er bemerft, man bürfe das ja fagen (έξον sc. έστιν, nicht έστω), nämlich weil es unleugbare Thatfache fei. Um aber ju beweisen, baß er felbft auf Davib viel halte, betitelt er ihn πατριάρτης, b. h. ben geehrten Stamm. vater bes Ronigshaufes, aus welchem nach ber Berheißung ber Meffias tommen mußte. Dennoch ift es Thatfache, fagt Betrus, bag David nicht nur gestorben und begraben ift, fonbern auch, baß fein Grabmal beute noch bier eriftirt, womit beutlich ju verstehen gegeben ift, baß Davids Leichnam ber Berwefung anheim gefallen fet. Somit hat Davib, ber ja burch ben Beift Gottes erleuchtet mar, und bie eidliche Berheißung erhalten hatte, baß Gott einen Rachtommen von ihm auf seinen Konigs- Weisagung B. 34 ff. jur Begründung seines Zeug-thron setzen werde, 2 Sam. 7, 12; wgl. Bf. 89, 4 f., 36 f.; 132, 11, in weißagendem Zufunftsblid auf in den himmel aufgefahren, wie Elias, und boch

bie Auferftebung bes Meffias ausgesprochen, Pf. 16, 10, bağ er nicht im Tobtenreich gelaffen worben ift und fein Fleisch ber Berwesung nicht anbeim ge-fallen ift." Das ore ov nared. u. f. w., "bak er nicht geblieben ift", gibt ben Inhalt ber propheti-schen Aussage bireft an und ift nicht = eis exero öre (Meyer) zu faffen, benn jenes ift einfacher, und baß bann ftatt elalnoe: elne fteben milfte, trifft nicht, weil elal. jundchft mit ben Borten negt της . . . Χοιστού verbunden ift; überbies mußte man, bei jener Faffung, in B. 32 yao ober eine

ähnliche Partitel erwarten.

Wie ist nun nach ber Meinung bes Apostels bie Beifagung David's pfncologifc au faf-fen? Soll David, mo er in ber erften Berfon rebet, alfo wirklich von fich felbft ju fprechen icheint, in ber That nicht in seinem eigenen, sonbern in bes Meifias Ramen gesprochen haben? Bfalm felbft gibt boch nicht ben leifesten Wint in biefer Richtung. Und Betrus behanptet auch nicht, bag Davib, mit Ausschluß feiner eigenen Berfon, einzig und allein von Chrifto gesprochen habe; es verträgt fich mit ben apostolischen Worten und beren Ginn gang mobl, vorauszuseten, bag Davib allerdinge junachft feine perfonliche Lebenshoffnung auf Grund ber lebenbigen Gemeinschaft mit Gott ausgebrudt habe; allerbings bringt Betrus ausbrudlich barauf, daß David hierbei, vermöge ber Erleuchtung bes Beiftes Gottes, ber in ihm mar, eine Erwartung ausgesprochen habe, welche in ihrem vollen Sinn an David felbft nicht in Erfüllung ging, wohl aber an bem ihm verheißenen Gefalbten Gottes, welcher Davids Nachkomme und Thronnachfolger ift. Bie bell und bewußt ber voransfcauenbe prophetische Blid David's auf Jefum Chriftum felbft und beffen Auferftehung gewefen fei, barüber außert fich ber Apostel allerdinge nicht.

Inbem aber Betrus bie bavibifden Borte Bi. 16, 10 bireft auf bie Auferftehung Jefn anwendet, behauptet er nicht allein, baß fein Leib von ber Berwefung unberührt geblieben, fondern auch baß Befus in's Tobtenreich gefommen, wiewohl nicht bort geblieben fei B. 31.

Bon ber Beifagung aus tommt Betrus B. 32 wieber jurud auf bas einfache Zeugnig ber Apoftel von der Anferstehung Jefu, vergl. oben 4.

6. Run er durch die Rechte Gottes erhöhet ift. B. 33 ff. schreitet der apostolische Bortrag geschichtlich fort, von ber Auferstehung Jeju gu feiner Simmelfahrt und ber Ausgiegung bes Beiftes, b. h. gu bem gegenwärtigen Moment. "Jesus ift burch bie rechte Band Gottes erhöhet", nämlich in ben bimmel zu göttlicher Macht und Berrlichteit; tr defice beißt nicht: "Bur rechten Sand Gottes" (Bleet, be Bette), bie Grammatit, auch bes neuteftamentliden Sprachgebrauchs, läßt bies nicht zu, sonbern: "burch bie Rechte", inbem Betrus ein besonderes Gewicht barauf legt, bag burch Gottes Macht unb That ber von den Menfchen erniedrigte und getodtete Jefus auferwedt und erhöhet morben fei. Beiter fagt Betrus aus: Jefus hat fofort in Empfang genommen ben verheißenen Beiligen Beift vom Bater, um ihn mitzutheilen, und hat fomit bas, wovon ihr Augen- und Ohrenzeugen feib, bie Rraft, beren Wirfungen ibr mabrnehmet, ansgegoffen. — Auch bier beruft fich ber Apoftel auf Die Beifagung B. 34 ff. gur Begrundung feines Beng-

fpricht er, Bf. 110, 1 u. f. w. Betrus, welchem ohne Zweifel bie Frage Jesu Matth. 22, 41 ff. vorichwebte, sest vorans, bag bas Bort Gottes, worin bem Messas ber Sit gur Rechten, b. b. bie Theilnahme an göttlicher Ehre und Macht angekanblet wird auf

fündigt wirb, auf Jefum giele.

7. Wiffet benn, daß Jefus ber Chrift ift! Das ift ber prattifche Schlugfat ber Rebe; hiemit B. 36 ziebt Betrus bie Summa aus allem Bisberigen; biefe Erfenntniß (γινωσκέτω) ergibt fich mit Si-cherheit (ασφαλώς) aus ben Borberfagen; biefe Ueberzeugung ift aber jugleich auf bas Gemuth gemungt, foll Bengung, Rene und Buge erweden, weil Ifrael ben gefreuzigt hat, ber boch ber Deffias und von Gott fo boch gestellt ift; endlich gielt ber Apostel auf ben Willen feiner Borer, benn bie Ertenntniß, die er bat erzeugen wollen, ift eine praktische, b. h. Anerkennung Jesu als bes herrn, im Geborsam bes Glaubens; und zwar gebührt folche Anerkennung bem ganzen Bolk (nas olms Ioo.) als eine Pflicht, um so mehr als das Bolt sich an Jesu entsetlich versundigt hat; daber or vuels έστανρώσατε an ben Schluß gerlidt, als ein Sta-del, ber in ben Seelen bleiben foll, bis er burch Befehrung und Bergebung ber Gunbe ausgezogen

#### Dogmatifcheristologische Grundgedauten.

1. Die Berfon Jefu Chrifti erscheint in biefer erften apostolischen Rebe sowohl nach ihrer mensch-lichen als nach ihrer göttlichen Seite, überwiegenb jeboch nach ber menschlichen Seite bin geschilbert. Denn wiewohl die Burbe Jefu in feinem Leben und Wirten, in feinem Rreuzestob, in feiner Auferstehung, himmelfahrt und himmlischen Herrlich-teit und Thätigkeit stetig und leuchtenb hervorge-stellt ist, so erscheint boch bas Göttliche hierin viel-mehr als verlieben (B. 22), von Gott bewirft (B. 24. 32. Gott hat ibn auferwedt, nicht "Chrift ift erstanben"; B. 33 burch Gottes Rechte erhöht, nicht "aufgefahren"), ja ausbrildlich ift gefagt: Gott hat ibn jowohl jum herrn als jum Deffias gemacht B. 36. Reine einzige positive Anbeutung, bag Jefus von Saufe aus ber Sohn Gottes fei, bas Leben in fich felber habe, bag er von Emigkeit Gott gemefen fei, u. bgl. Allein bas ift nicht ber Art, bag es einen Unftog geben burfte, als mare bie Anschauung von der Gottheit Christi nur fpater geworben, urfprünglicher Wahrheit baar und ledig. Auch ift nicht einmal nöthig, fich barauf zurückzuziehen, als ob Betrus und bie andern Apostel, in beren Namen er spricht, nur aus Rüdsicht auf die Zuhörer, ver-möge einer (wenn auch erlaubten) Anbequemung, von jener Bahrheit vor ber Sand gefdwiegen hatten, um bie Seelen nur erft jur Anertennung ber Deffianität Jesu zu bringen, und hernach auch ihnen bie tiefere Bahrheit aufzuschließen. Sonbern es lag in ber Ratur ber Sache und in bem Charafter ber religiofen Ertenntniß, baß, unerachtet bes flaren Gelbstzeugniffes Jefu, bie perfonliche Ginficht ber Apostel und ihre Ueberzeugung von ber Gottheit bes Erlöfers erft allmählich machfen tonnte und mußte; und biefes Bachfen ging naturgemäß fo bor fich, bag bie Ertenntnig von ber zeitlichen Ericheinung zu bem ewigen Wefen, von ben Bauptthatfachen zu ben hauptwahrheiten, von außen nach innen, von unten nach oben brang und fortschritt.

2. Diefes Berhaltniß tommt in gleicher Beife

Jefu. Der Apostel beleuchtet (f. oben Erlaut. 3), bie Paffion bes herrn fo, baß fie als ichnibbafte That bes jubifchen Bolles, aber zugleich als von Bott vorherverfeben und beichloffen ertannt werben folle, B. 23. hingegen warum eigentlich Jefus fterben mußte, und inebefondere, baß fein Leiben und Rreuzestod eine That ber Berföhnung und Erlöfung, eine Beilsthat gewesen, bavon verlautet noch tein Wort. Und wir find nicht berechtigt gu behaupten, bas fei absichtlich verschwiegen, weil ber Bortrag nicht eine Lebrrebe, fanbern blos eine Dif-flonspredigt, ein einfaches Glaubenszeugniß war. Bielmehr ift bas bas Wahre, bag bie Apostel auch in biefem Betracht erst noch in die ganze Wahrheit eingeführt ju werben nothig hatten. Bas Betrus bezengt, ift Babrheit, und wird burch alle fpatere und tiefere Einficht nicht aufgehoben und umgefto-Ben, fonbern bestätigt, aber es ift noch nicht bie ganze und volle Bahrheit, noch nicht in alle Tiefe und Höbe verfolgt.

So verhalt es fich auch mit ber Auferftehung: Der Apostel spricht aus, es fei nicht möglich gewesen, daß Jesus vom Tode batte sestgehalten wer-ben sollen, b. h. er behauptet die Rothwendig-keit seiner Auferstehung. Allein er meint dies nur so, daß durch das Wort der Weisagung im Alten Bunde die Auferstehung des Meistas vor-ausverkindigt sei und demnach, weil Gott wahr haftig und tren ift, seiner Zeit habe erfolgen muffen. hingegen, baß Jesus vermöge ber Bur-be und innewohnenben Lebens - und Siegestraft seiner Berson ben Cob schließlich aberwinden mußte, b. h. bie innere und wesentliche Rothwenbigfeit feiner Auferstehung, berührt Betrus noch nicht mit einem Wort. Er bezeugt bie Wahrheit, aber immerbin noch nicht mit ber vollen und burchbringenben, begreifenben Ginficht in biefelbe. Auch hierin offenbart fich bie machsthumliche Ratur ber göttlichen Offenbarung, und bie Beisheit in ben Gnabenwirfungen bes Beiligen Beiftes, ber bie Jünger nicht magisch mit einem Schlag in ben volltommenen Befit aller Bahrheit verfett, fon-bern fie Schritt für Schritt und allmablich in bie

ganze Wahrheit hineinführt, Joh. 16, 13.
3. Chriftus im Tobtenreich. Betrus weist bie Weistagung, Bf. 16, 10, als in Jesu erfüllt nach, B. 31, vergl. B. 27, behauptet also, baß Jesus im Sabes gemefen, jeboch nicht barin geblieben fei erat in inferno, non est relictus in inferno, Bengel). Und bas darf um so weniger burch Berufung auf die alttestamentliche Borstellung beseitigt werben, als berfelbe Apostel in seinem ersten Briefl, Rap. 3, 18 ff., auf biefe Thatfache in gang lehrhafter Beise gurfidfommt. Dier an unserer Stelle liegt ein Gewicht barauf, bag Jesus bem Geschid und Geset bes Tobes vollftändig und wahrhaftig, aber nicht bleibend fich unterworfen bat. Er hat den Uebergangszustand zwischen irdifchem Leben und bem Auferstehungsleben ber Ewigfeit auch mitgemacht, und somit ift "nichts Menschliches ihm fremb geblieben"; andererfeits ift bie Auferwedung Jefu ein besto entscheibenberer Sieg, je rückaltloser er ben Todeszustand selbst erfahren hat. Der besondere Zwed, ju welchem die Rieber-fahrt in bas Tobtenreich bienen mußte, ift allerbings erft fpater in's Licht geftellt worben.

4. Beachtenswerth ift, bag Jefus, burch bie berrliche Macht Gottes erhöht, ben verheißenen Geist jum Borichein in Betracht bes Leibens und Tobes erft felbft empfangen bat, um ibn mitzutheilen.

hierin liegt, bag ber erhobte Erlofer nicht vermoge unter bie Menfchen, bamit fich bie Menfchen gu ursprünglich innewohnender Külle und Bollmacht ben Beiligen Geist mitzutheilen vermochte. bern es mar eine besondere Stufe ber Berherrlichung Jeju, baß er "bie Berheifung bes Beiligen Geiftes empfing." Es gehört ju ber vollfommenen Menfcheit bes Erlöfers, baß er nicht nur mahrenb feines Erbenlebens gewachfen ift und ftart wurde im Beift, Lut. 2, 40, fonbern auch im Stand ber Erhöhung noch empfangen hat, was er zuvor noch nicht befaß, nämlich bie Fulle bes auf die Seinen ben freuen, als ber Gott vor Augen bat. - 3ft auszugiegenben Geiftes; vergl. Joh. 15, 26.

#### Somiletifche Andentungen.

Boburd bie Erfenntnik unferes Berrn Jelu Christi gefördert wird: 1) burch fortgebende Leitung bes Beiligen Beiftes, 2) burch bie eigenen Lebenserfahrungen, 3) burd Foriden in ber Schrift. Das Zeugniß Gottes fur Jejum: 1) in ben Bunberthaten bes herrn felbft, 2) in feiner Auferwedung und Erhöhung, 3) in ber Gabe bes Beiligen Beiftes. - Gottes Rath, Menfchenthat 1) in fdeinbarem Biberfpruch, 2) in wirklichem Ginflang mit einanber. — Es gibt fein fcrantenlofes Balten menfolicher Bosbeit und Gunde. - Es ift bafür geforgt, baß bie Baume nicht in ben Simmel machfen. - Die Schriftmahrheit von einer Gefammischulb, und zwar 1) von beren Grunb, 2) ihrer Strafe, 3) ihrer Lösung und Bergebung für Einzelne. — Die Auferweckung Jefn ein Zeugniß 1) von ber Allmacht, 2) von ber Treue, 3) von ber Erbarmung Gottes. — Jesu Tob und Auferfiehung ein boppeltes Gebeimniß, 1) fofern ber fterben tonnte, ber bas Leben in fich felber bat; ?) fofern ber auferstanden ist, ber gefommen war, fein Leben gu geben für Biele. - Die Lebensgemeinschaft mit Gott eine Gewähr bes ewigen Lebens, B. 25. 28. — Bie fich Leib und Seele freuen in bem lebenbigen Gott, B. 26. — Das prophetische Wort ein Licht im bunteln Ort. — Die höllenfahrt Jesu-in ihren Bebeutungen 1) als Beugnif ber volltommenen Menfchbeit bes Erlö-fers, 2) als bie tieffte Tiefe feiner Erniebrigung, 3) als ber Wenbepuntt zu seiner Erhöhung, 4) als ein Maßstab ber umfassenben Beite seines Erlö-fungswertes. — Chrifti Erhöhung 1) burch bie Rechte Gottes, 2) zu ber Rechten Gottes. — Chrifti Thronbesteigung. — "So lange Jefus bleibt ber Berr, wird's alle Tage berrlicher." — Die Ausjiegung bes Beiligen Beiftes ein Zeugniß ber Erhöhung bes gefreuzigten Erlöfers.

Starde: Gott macht fich mit seinem Sohn zum Leben.

Gott naben. - Der Tob ift nur ein Banb, meldes Gott leicht auflofen fann; barum fürchte ben Tob nicht! - Die bier ben herrn vor ihrem Angesicht haben, follen auch bort vor seinem Angeflate fteben; benen ber berr in biefer Belt gur Rechten ift, bie werben ebenfalls an jenem Tage gu feiner Rechten gestellt werben. - Ueberstanbene fdwere Rampfe machen auch eine rechte Giegesfreude, B. 26. — Niemand tann fich recht von Berunfer Erlöfer burch feine Auferftebung in ein unvergängliches Leben eingebrungen, fo hat er auch uns ben Weg gebahnt. — Das Reich Gottes ift icon bier Freude in bem Beiligen Beift; mas wird's erft werben, wenn wir Gott von Angesicht ju Angeficht feben werben! - Tob und Grab find bas Enbe aller Berclichfeit biefer Belt; vergaffe bich nicht in biefe! — Das Zeugniß von Jesu ift ber Geift und bie Seele ber Weifagung. — Chrifti Auferwedung wird bem Bater gugefdrieben, uns gu lebren, daß wir nicht uns felbft erheben, fonbern Alles von Gott erwarten follen. -- Der Sohn nimmt bom Bater für uns, ber Beilige Beift nimmt vom Sohne und gibt uns, Joh. 16, 14 ff.; o seliges Rehmen und Geben! Laffet uns ber Beiligen Dreieinigfeit nachfolgen: ber Glaube nimmt, bie Liebe gibt. - Dug Chriftus marten, bis alle feine Feinde jum Schemel feiner Fiiße gelegt werben, marum follten wir nicht warten? - Bas bie Welt an's Rreng erhöhet, bas erhöhet Gott in ben Himmel.

Lindheim: Reigen Jefu Banbe, fo reifen bie

meinigen mit, benn wir gehören gufammen. Apoftol. Baftorale: Bie boch Jefus auch im Stanbe feiner Erniebrigung gewesen. — Ein Rnecht Chrifti wird barin feinem Saupte abnlich, daß, wenn ihn ber Herr ins Leiben kommen läßt, er ihn vorber in bem Gewiffen ber Menfchen, auch feiner Feinbe, als feinen Rnecht legitimirt. — Die Freube bes auferstanbenen Beilanbes ift mit ber Freude einer Mutter ju vergleichen, bie fich nach ausgestanbenen Geburtsschmerzen vergnügt, "baß ber Mensch zur Welt geboren ift," benn wir sind burch seine Auferstehung zu einer lebenbigen Hoffnung wiedergeboren, 1 Betri 1, 3. — Alle Bege, die Jefus in feiner Riedrigfeit und Erhohung betreten bat, find lauter Wege bes Lebens für uns; und alle Wege, barauf er bie Seelen führt, von Anfang ihrer Bekehrung bis gu ihrer Bollenbung, find lauter Lebenswege; es geht Alles

D.

Wirfung ber Rebe.

Rap. 2, 37-41.

Die Rebe nebst ben baran fich knupfenben Ermahnungen bat bie Belehrung von brei taufend Seelen jur Folge, welche burch Taufe ben Jüngern Jefu fich beifügen ließen.

Da ste aber bas höreten, ging es ihnen burch's Gerz, unb sprachen zu Betrus und 37 zu ben andern Aposteln: "Ihr Manner, lieben Bruber, was follen wir thun?" \*Betrus 38 aber fprach zu ihnen: Thut Bufe, und laffe fich ein jeder von euch taufen auf ben Namen Jesu Chrifti zur Bergebung ber Sunden; so werdet ihr die Gabe bes Geiligen Denn euch gilt bie Berheißung und euren Kinbern und Allen in 39 ber Ferne, so viel ihrer ber herr unfer Gott herbeirufen wirb. \* Auch mit viel an= 40 beren Worten bezeugte und ermahnte er und fprach: "Laffet euch erretten aus biefem

Lange, Bibelmert R. E. V.

41 berkehrten Geschlecht!" \*Sie nahmen nun bas Wort') an, und ließen fich taufen, und es wurden an jenem Tage hinzugethan bei brei Tausend Seelen.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. Da fie aber das boreteu — was follen wir thun? Die Wirfung ber Rebe mar eine burchichlagenbe: die Zuhörer, b. h. ein großer Theil berfel, ben, murben "zerstochen im Berzen" (κατενύγησαν), die Rebe gab ihnen einen rechten Stich burch's Berz, wozu ber Stachel in ben letten Borten nicht wenig mitwirfte. Der Bortrag bes Apoftele mirtte, mas ben Erfolg betrifft, ju allererft auf bas Befühl; bie Bemuther murben fdmerglich ergriffen , gerknirscht barüber , bag fie Jesum, ben fie jest als ben Deffias und ihren herrn erfennen mußten, verfannt, verachtet, mighanbelt und mit an's Rreuz gebracht batten, baß fie bieburch fich fo fcmer gegen Gott und feinen Befalbten verfünbigt und bie gerechten Strafen Gottes verwirft batten. Allein es blieb nicht bei biefer augenblidlichen Rührung, welche burch bie erlangte Ertenntniß und Erleuchtung erzeugt murbe, sonbern in ber Frage: "mas follen mir thun?" offenbarte es fich, bag auch ihr Bille fraftig angefaßt mar, fo baß fie, gutrauenevoll und liebreich die Apostel um Rath angebend, fich willig zeigten, zu thun, was jest ihre Pflicht und Gottes Bille an fie fei. Inbem fie fo ben Betrus und bie übrigen Apostel als Bruber mit freundlicher Gefinnung und aufrichtigem Butrauen um Rath fragten, legten fie gugleich nicht nur einen reblichen Ernft um ihre Geligfeit an ben Tag, fonbern auch einen feimenben Glauben und ein Bertrauen auf Gott, ber ihnen wohl noch vergeben und gurechthelfen werbe.

2. Thut Buge u. f. w. Betrus ertbeilt mit Freuden ben erbetenen Rath, und übt hiermit so ju sagen einen Alt spezieller Seelsorge, indem er ben Empfänglichen und Erwedten vollends ben Weg ber Beileordnung weift. Und zwar begehrt er zweierlei und verbeißt zweierlei. Er begehrt, baß die Seelen 1) ihren Sinn, ihre sittliche Richstung andern (μετανοείτε), 2) daß sie sich im Ramen Jeju taufen laffen follen (έπλ τῷ ὀνόματι 7. X., b. b. auf Grund bes Glaubens an Jefum, ber Anerkennung und Unterwerfung unter ihn als ben Berrn und Deffias). Die Banblung ber Taufe felbft ift hierbei als bon bem Täufer Johannes her und aus bem Birten Jeju befannt vorausgesett. Bas Betrus forbert, tommt also auf Sinnesänderung und Glaube hinaus, und die Handlung der Taufe ift hierbei in erster Linie als fittliche That bes Täuflings aufgefaßt, mabrend fie, vermoge ber fofort fich anschließenben Berbeifiung, allerdings anch als Gnabenmittel von Seiten Gottes erscheint. Betrus verheißt benen, die buffertig sich taufen lassen, 1) Bergebung ihrer Sunben, 2) die Gabe des heiligen Geistes. — B. 40 enthalt bie Summa weiterer von bem Apoftel angebrachter Borftellungen und Bermahnungen, sofern er mit Recht auf eine sofortige und vol-lige Entscheidung drang, And "das Eisen schmiedete, weil es noch beiß war;" bie Bermahnungen liefen wesentlich barauf hinaus, bag bie Erwedten burch Ergreifen ber fie juchenben Gnabe fich erretten und

bens mit bem verlehrten Geschlecht aussonbern laffen follten.

3. Denn end gilt die Berbeifung. Beil er ibnen fichere Soffnung auf biefelbe Gabe bes Sei-ligen Geiftes, welche bie Apostel und anbere Bunger icon empfangen hatten, macht, fo begrundet er bies mit ber Sinweisung barauf, wem biefe Gott-verheifung gelte; nämlich: a. fie geht euch, bie Fraeliten an; aber auch b. eure Rinber, b. b. fie beidrantt fich nicht auf ben Augenblid, fonbern erfiredt fich auch auf bie Butunft, auf bie nach-wachsenden Geschlechter in Frael; aber fie hat c. noch eine umfaffendere Bestimmung, sie gilt maor ross sie uangar, allen Bolfern, b. b. Beiben, in ber Ferne, jo viele von ihnen Gott berbeirufen wird. Beza verstand bas Lettere von ben longe post futuri, was aber in renva vuor schon liegt. Meper und Baumgarten beuten es auf Ifraeliten in fernen Ländern, benn ber Zusammenhang führe nicht auf die Beiben. Doch wohl, wenn man auf bie Steigerung, ober bie allmähliche Dehnung bes Umfreifes merft; ohnebies betrachtet Betrus feine Ruborer als Bertreter bes gefammten Bolfs, B. 36; überbies bedurfte bie jubifche Diaspora teiner besonderen Berufung, fie mar bon Saufe aus ichon an ber Berheißung betheiligt, fo gut als bie, welche zufällig anwesend waren. Somit ift bie von Breng und Calvin, Bengel, Lange u. And. angenommene Auffaffung von ben Beiben, vorzugieben. Allerdings ift bie Universalität bes Beile bier nur erft in einem Umrig berührt, bie bestimmte, fare Ertenntniß bavon trat erft fpater ein.

4. Sie nahmen das Wort an. Der schließliche Erfolg war erstaunlich: eine Schaar von ungefähr 3000 Seelen nahm das gehörte Wort mit entschiedenem Willen an, ließ sich tausen und schloß sich als Zuwachs der Gemeinde Jesu an. Sie wurden "an jenem Tage," im Lauf besselben, durch die 12 Apostel getaust. — Daß Alle, welche sich, B. 6, versammelt hatten und Zuhörer gewesen waren, sich auch bekehrt hätten, ist natürlich nicht die Meinung; denn die Spötter, B. 13, hatten auch zugehört und wurden mindestens nicht alle umgestimmt. — Daß aber diezenigen, welche daß Zeugniß von Jesu anzunehmen redlich bereit waren, sofort auch getaust wurden, war ganz dem Besehl Jesu, Matth. 28, 19, gemäß; wer nur aufrichtig ein Jünger Jesu werden will, soll getaust werden, eine weitere Unterweisung in der Lehre (dedäavorvers das.) konnte stialigen nachsolgen.

#### Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

buffertig sich tausen lassen, 1) Bergebung ihrer Sünden, 2) die Gabe des heiligen Gestes. —
8. 40 enthält die Summa weiterer von dem Apostel angebrachter Borstellungen und Bermahnungen, sofern er mit Recht auf eine sofortige und völstige Entscheidung drang, ind "das Eisen schmiedete, weil es noch beiß war;" die Bermahnungen liesen weisenklich darauf hinaus, daß die Erweckten durch wersenklich darauf hinaus, daß die Erweckten durch wersenkliche Werke, sondern lediglich nur Reue wesenklich darauf hinaus, daß die Erweckten durch der Innesänderung einerseits, und Uedernahme Ergreisen der sie judenden Inde erretten und von der Gemeinschaft der Sünde und bes Berber
3. Der Apostel zeichnet die Seilsorbnung einfach, aber der vangelischen Wächheit gemäß. Er sordert von Leuten, deren Mitschuld den der Klösers einfach, aber der evangelischen Währheit gemäß. Er sordert von Leuten, deren Mitschuld der Serlösers er so nachbrücklich behauptet date, als Bedingung der Berzestung ihrer Sünden, als Bedingung der Berzestung der Schlieben der Schlie

<sup>1)</sup> Aoueros nach our hat der gewöhnliche Tert. Es ift aber ein fpaterer, verftartender Zusat, der in gewichtigen Sandifpriften sowohl als bei alten Ueberfebern und Rirchenvatern fehlt; weshalb Lachmann und Tijchendorf ibn tilgen.

2. Die Taufe ift nach bem Sinn biefes Abfcnitte eine boppelte Sanblung, eine menschliche und eine göttliche: menschlich, fofern ber Täufling fich burch Uebernahme ber Taufe ju Jesu als feinem herrn (mit anbern Borten ju bem breieinigen Gott als feinem Gott) befennt und ihm gu bienen gefobt; und sofern die Gemeinde Chrifti, welche ibm bie Taufe ertheilt, ibn als ihr Glied aufnimmt, in fich einverleibt, B. 41. Gine gottliche Sandlung ift die Taufe, insofern Gott ben Menichen aus bem vertehrten fünbigen Geschlecht aussonbert (B. 40 σώθητε fest bie Gnabe als rettende Macht voraus, welcher fich ber Menich bingibt), ihm bie Gunden vergibt und ihn bes Beiligen Geiftes theilhaftig macht, B. 38. Allerbings ift hier bie apeacs auagrewe enger und unmittelbarer mit ber Taufhandlung verfnupft, ale bie Babe bes Beiligen Beiftes; namlich jene ift burch els ale ber nachfte Zwed und bie untrennbare Berheißung ber Taufe bezeichnet, während im übrigen nnr gejagt ift: "und ibr werbet bie Babe bes Beiligen Beifes empfangen," worin allerbinge noch nicht liegt, baß fle in und mit ber Taufe auch fofort ben Beift empfangen würben.

3. Die Gemeinbe ober bie Ritche Chrifti. Dag bas Pfingfifeft ber Geburtetag ber Rirche fei, ift von jeber ertannt worben. Gegrundet ift bie Rirche burch bas Wert Jefu Chrifti, als bes Propheten, Dobenprieftere und Ronige, inebefonbere burch bie Berufung und Ginfetjung ber Apoftel und die Sammlung eines weiteren Jungertreises, burch die Stiftung bes Abendmahle und ber beiligen Taufe. Aber vor bem Pfingflfest glich bie Gemeinde Jefu, feit ihr Saupt unfichtbar im himmel thronte, bem Menfchenleib von Gott aus Erbe gebilbet, ebe noch ber Beift aus Gott ibm eingehaucht mar, worauf er erft eine lebenbige Seele murbe, Gon. 2, 7. Die Gemeinbe Jeju, als bie neue Besammtperson, mar gebilbet und bingestellt in bie Belt; aber nun erft, am Pfingfifeft, ward ihr mit ein em Schlag ber Beift eingehaucht, fie warb eine lebenbige Seele; und im gleichen Moment vermochte nun bie Kirche Chrifti auch ju wachsen, burch Affimilation und Ginverleibung anberer Seelen. Frenaus fagt: Ubi ecclesia, ibi et spiritus Dei; et ubi spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia. Der zweite Theil bes Doppelfages wird burch unfer Rapitel reichlich bestätigt; ber erfte nicht in biefer Allgemeinheit, fofern Rap. 1 und 2 Anfang bie Kirche Chrifti existirte, ohne bafi noch ber Beift Gottes ba mar. Und biefe Thatfache, bie nicht bestritten werben fann, fpricht auch bafür, bag in anbern Zeiten bie Rirche Chrifti ebenfalls in einen Zuftanb tommen tann, wo man ben Beift Gottes mit Dube in ihr fuchen muß.

#### Somiletifche Andentungen.

Die Wirkung ber apostolischen Rebe ein Zeugniß von dem Inwohnen des Heiligen Geistes in den Aposteln. — Was die Wirkung der ächt evan gelischen Predigt sein nußt: 1) Bewegung des Herzens, 2) Entschließung des Wilkens. — Nur keine solche Aubrung, bei der man sich nicht-von der Stelle rührt! — Die Lebensfrage: was sollen bleiben, vergl. Jerem. 15, 19.

wir thun? - Der große Unterfchieb zwifden ber Antwort bes Täufers Johannes und ber Apoftel Jesu Christi auf die gleiche Frage: was follen wir thun? (vergl. Luf. 3, 10 ff.); bort Gefet, bier Evangelium. — Die evangelische Beilsorbning in Berufung, Erleuchtung, Betehrung, Rechtfertigung Erneuerung. — Wort und Saframent bie unentbehrlichen Gnabenmittel. - Buffe und Bergebung ber Gunben, beibe im Ramen Jefu Chrifti, B. 38, vergl. Lut. 24, 47. — Die Gabe bes Beiligen Bei-ftes eine allgemeine Berbeifing. — Das Reich Gottes mit feinen Berbeigungen und Gutern fteht unter bem Gefet bes Bachethums. - Die Bunber ber göttlichen Berufung: 1) ihre gewaltige Rraft, welche boch bie merfchliche Freiheit gewähren läßt; 2) ihr Alles umfaffenber Rreis und boch nnr allmäblich fortrudenber Schritt. - Die entgegengefetten Birtungen ber Betebrung: 1) ausichließende, 2) anschließende Birtung (B. 40 σω-θητε από, B. 41. προς ετέθησαν).

Starde: Wie ber Glaube, jo auch bie Rene entflehet aus bem Boren bes Borts. - Bahre Rene fiber bie Gunbe wird burch bie Borftellung bes Leibens Chrifti, fo wir ibm burch unfere Gunbe verursachet, fraftig erwedt. - Ohne mahre Beranberung bes herzens und Sinnes feine mabre Bufe. — Die Taufe ift ein traftiges Mittel ber Biebergeburt und Bergebung ber Gunben, Tit. 3, 5. - Boblgehaltene Buftage geben eine gefegnete Pfingfifeier, 2 Ror. 8, 16 f. - Den Beiligen Beift baben wir nicht von une felbft, fonbern muffen ihn von Gott als ein Geschent empfaben. Ein Berg mag von Gott noch fo weit entfernt fein, Gottes Stimme wird bod von ihm gebort. — Der Anfang ber wahren Betehrung ift, bag man bas Wort ber Wahrheit gerne annimmt. - Seligfeit ober Berbammnif tonnen auf eine einzige angenommene ober verachtete Prebigt und Unterweijung folgen.

One enel: Eine jebe Bekehrung zu Gott erforbert eine Absonberung von ber Rreatur. — Berberbte Gesellschaft muß man meiben; lieber alleine, als bei bofer Gemeine!

Lindheim: Bei Gott ift immer, wie ein ernstlicher Bille, herbeizurufen, so auch noch Raum für Alle, die ba kommen, vergl. Luk. 14, 21 ff.

Apost. Pastorale: Geset und Goangelium also zu temperiren, daß es recht dis zum Grund als ein schaffer Pseil bringe, ist so was Wichtiges, daß blos menschliche Bernunft und Kraft nicht dazu binreiden. — Will man Gottes Wort recht appliciren, so muß man es selbst ersahren haben: Betrns hatte nach seinem Fall Buße ersahren und Vergebung der Sünden geschmeckt. — Die göttischen Gnadenverheißungen haben eine große Extension; das macht getrost, dieselben jedermann an's derz zu legen. — Zeugen und Ermahnung gehören zusammen: die Ermahnungen missen zu legen. — deugen und Ermahnen gehören zusammen: die Ermahnungen missen daben, und bie göttlichen Zeugniss zum Grunde haben, und gen an die Herzen gebracht werden. — Es wird ans den Bewegungen des Heiligen Geistes nichts Rechtes, wenn die Seeleu in den Stricken der verzsichen, vergl. Ferem, 15, 19.

Der beilige, gottfelige und gefegnete Stanb ber Urgemeinbe. Rav. 2. 42-47.

Sie hielten fich aber beharrlich an bas Lehren ber Apoftel und bie Gemeinschaft, 43 an bas Brobbrechen!) und bie Gebete. \*Es fam aber alle Seelen Furcht an, und ge-44 fchaben viele Bunder und Beichen durch bie Apostel. \*Alle Gläubigen aber waren bei einander und hielten alle Dinge gemein; und verfauften ihre Guter und Sabe, und 45 theilten es Allen aus, je nachbem jemand es bedurfte. \*Und taglich hielten fie fich ein-46 muthig im Tempel auf, und brachen bas Brod ju Saufe, \*nahmen bie Nahrung in Bergenefrohlichkeit und Ginfalt zu fich, indem fle Gott lobeten, und Gnabe bei bem 47 gangen Bolf batten. Der Berr aber that taglich biefenigen, welche gerettet murben, gu ber Gemeinbe2) bingu.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. Sie hielten fich aber beharrlich. B. 42 begiebt fich, bem Busammenbang gemäß, gunachft blos auf bie Renbetebrten, B. 41, und erft 23. 44 erweitert sich ber Blid auf fammtliche Glänbigen (narres de of neorevorres). Es ift allgemeine Boranssetzung ber Ausleger, bag bier birett von ber gesammten Gemeinde bie Rebe sei; nur Meper glaubt bies auch begründen ju follen: aus προστέθησαν, B. 41, ergebe fich, baß bier bie Gefammtheit bas Subjett fei. Allein baraus folgt nichts, grammatisch ift nur von ben 3000 Seelen bie Rebe, welche (bem Grundstamm ber Gemeinbe) beigefügt wurden; entideibend aber ift B. 44. Auch gibt es einen vortrefflichen Ginn, wenn wir biefen Bers junachft auf die Neubetebrwein wir diesen Vers zunacht auf die Neubetebreten beschränken: sie waren zu Jüngern gemacht, indem sie sich hatten auf Jesum tausen lassen, Matth. 28, 19 st.; nun mußte erst die genauere Unterweisung (didasser, ebendas.) und das allmähliche Wachsen in der Erkenntuss und in der Heiligung nachfolgen. Und das geschah denn auch laut unseres Berses. Sie selbs sühlten, wie nöttig sie es hatten, immer tieser in der Wadrheit und in er Kenteinscheft mit Gatt in Christia geersündet es hatten, immer tiefer in der Wadreu und in ber Gemeinschaft mit Gott in Christo gegründet zu werden, und darum hielten sie sich so deel, an die brüderliche Gemeinschaft mit den Gläubigen, (dies nud weder die "Communion," so daß zal M nkass r. ägrov explicativ wäre, noch ausschließlich Milbthätigkeit bedeutet worvorla, ferner an die heicken Rheubmahlzeiten ferner an bie beiligen Abenbmahlzeiten (Agapen), welche mit bem herrnmabl ichloffen, endlich an bie Gebete. — Babrend B. 41 bie Norifie έβαπτίωθησαν, προσετέθησαν, ben ein en, porübergehenden Aft bezeichnen, läßt ήσαν προσεπαστερούντες das Fortbauernde und Stetige der genannten Thätigleiten beutlich erfennen.

2. Es tam aber alle Seelen Furcht an. Lufas berichtet hier über ben Einbrud, welchen bie Begebenheit, hauptfachlich bie ernftliche Betehrung fo vieler Menichen, auf bie große Menge jelbst ber Unbefehrten machte: ein beiliger Schreden über-nahm bie Seelen, inbem fie unwillfürlich Gottes

wohl einen Augenblid ein Borgefühl von bem "aufunftigen Born" über bie beharrlichen Feinbe Gottes befamen. Inbem ber Berichtetstatter bies ermabnt, fügt er jugleich noch eine Thatsache bingu, welche gu biefem abnungevollen Ginbrud ber Bfingftbegebenheit beitrug, nämlich bie Berrichtung vieler Bunber burch bie Apoftel, natürlich im Lauf

eines längeren Zeitraums.
3. Alle Gläubigen aber. B. 44 — 47 umfaßt nun die gange junge Christengemeinde und beschreibt ihr gesellschaftliches Verhältniß, ihr Welen und Treiben. Bor Allem tritt ber Bug ihrer brilberlichen Liebe und Ginigkeit unter einander in ben Borbergrund. Sie waren nämlich beisammen (eni τὸ αὐτό), b. h. wie Rap. 1, 15; 2, 1 in einer und berselben Dertlichkeit, theils im Tempel, B. 46, theils in Saufern, was um fo eber thunlich mar, wenn ein beträchtlicher Theil ber Reubetehrten gu ben Festgaften geborte, die fofort wieder in ihre Beimath abreiften. Ferner bethätigte fich bie brüberliche Ginigteit ber Chriften burch ihre Behanblung ber geitlichen Guter. Bie ift aber biefe gemeint? Ift von einer Gutergemeinschaft im eigentlichen Sinn die Rebe, als von einer ausnahmelos all gemeinen und zugleich gefetlich zwingen ben Ginrichtung? Die Entscheibung barüber ergibt fich erft fpater aus 4, 34 ff. Unfere Stelle an und für fich wurde zwar nicht ben Schein eines gefetlichen Statuts, welchem ber Ginzelne fich hatte muffen unterwerfen, mohl aber ben einer allgemeinen Sitte erweden. Erfteres nicht, weil lebiglich nur als Thatfache bie Danblungsweise ber Ginzelnen bargestellt und feine Spur von etwas Anderem, ale von freiwilligem Entichluß ju finden ift. Dagegen lauten bie Musbrude allerbings fo unbeschräntt und allgemein (πάντες οἱ πιστεύοντες — εἰχον ἄπ αντα κοινά καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον), baß wir, wenn blos biefe Stelle allein bon ber Sache hanbelte, auf bie Borftellung von einer ichlechtbin allgemeinen Sitte ber Gütergemeinschaft tommen mußten. Uebrigens ift elzov anavra xoiva nicht fo viel als: "fie befa fien Alles gemein-fcaftlich" (Mener), fonbern: "fie bielt en Alles für gemeinicaftlich," fie faben ibren Befty nicht fo Finger erkannten und feine Dacht fühlten, auch an, ale batte ibn jeber für fich, fonbern ale batte

1) Kal vor vy xhaoes ift auf Grund der gewichtigften Zeugniffe von den neueren Krititern getilgt.

2) Th Excennola lieb zuerft Mill, fpater Bengel, neuerer Beit Lachmann weg, weil es in mehreren alten Sandichriften und Uebersetungen fehlt; allein es icheint bier nach Analogie von B. 41 weggeblieben ju fein, mabrend bort bes Baf: fivum wegen ein anberer Fall ift, ale bier.

er ihn vielmehr für alle Anbern; benn bas Beraußern ber Sabe (πτήματα, liegende Güter, ύπάο-Beic, fahrende Babe) vertruge fich nicht wohl mit bem erfteren Sinn, befto beffer aber mit bem let-

4. Und täglich hielten fie fich einmithig im Tempel anf. Theils im Tempel, theils in baufern bin und ber. Die erften Chriften bielten fich noch treulich an ben Tempel, als ben Mittelbunkt bes ifraelitischen Gottesbienftes und als bas einheitliche Nationalheiligthum; benn an Settirerei und Separation, auch an eine von ber altteftamentlichen wefentlich verschiebene und getrennte Religionegemeinschaft bachten fie nicht; im Gegentheil betheiligten fie fich fo eifrig und berglich, als irgenb jemand fonft, an ben Tempelgottesbienften, ju ben bertommlichen Stunden bes Gebets und Opfers; und bas trug auch ju ber Gunft bei, in welcher fie, B. 47, bei bem gangen Bolt ftanben. Bugleich aber tamen fie regelmäßig in einem Bribathause (xar' olnov) zusammen, in engerem, geschloffenem Rreis, in vertraulicher Gemeinschaft unter einander; und gerabe aus folden Bribatgufammentunften beraus bat fich mit ber Beit ber eigenthumlich driftliche Gottesbienft entwidelt. Dier wird jedoch nur bas alav agrov bervorgeboben, womit (vermöge bes Bufammenhangs) eben-falls etwas Gottesbienftliches gemeint fein muß, wie B. 42. 3m 47. Bere schilbert Lutas allerbings bie Art und Beise, wie bie Gläubigen ihre Leibesnahrung genoffen, als eine frobliche, burch Bergenblauterfeit und Lob und Dant gegen Gott gereinigte und gebeiligte, wornach auch bas leibliche und alltägliche Leben burch ben Geift und bie Gottfeligfeit gehoben ericheint. Andererfeite aber erscheint in alar dorov ein gottesbienftliches und beiliges Clement in feinem Eingeben in bas Ratürliche und Leibliche; benn bas Brobbrechen, nach bem Borgang und ber Stiftung bes Berrn, ein Brubermabl und herrenmahl, ift eben boch auch ein Effen und Trinten. Go geht bas Leibesleben und Geiftesleben, je von beiben Seiten ausgehend in's andere über, und eben hierin offenbart fich ber innere Stand ber Urgemeinbe ale ein ebenfo gehobener wie mahrhaft gefunder

5. Der herr aber that täglich. Daß bas Bachethum ber Gemeinbe nach außen nicht mit bem Pfingfifest aufborte, vielmehr von ba an, wiewohl in fleinerem Magftab, aber befto ftetiger fortging, bezeugt ber lette Cat bes Kapitels. Dies Bachsthum aber ift nicht als ein Naturprozefi, fonbern als eine Wirtung ber Gnabe, als That bes lebenbigen und erhöhten herrn ber Gemeinbe gu

betrachten (ὁ κύριος προςετίθει).

# Christologisch=dogmatische Grundgebauten.

1. Die Lehre mar bas erfte, wohnrch bie Reubefehrten tiefer gegrundet murben. Die driftliche Gemeinde ift in erfter Linie Gemeinschaft bes Glaubens, und erfordert baber wesentlich Unter-weisung, Erkenntniß der Babrheit, Dienst am Bort. Erbauung ohne Unterricht, Lehre, als die Grundlage, ift weber bem Borbilb und Befehl Jefu, noch der Praxis und bem Grundfat ber Apoftel gemäß, ift alfo unevangelisch.

2. Sammtliche Gnabenmittel finben wir ihrer beilevermittelnben Bebeutung gebraucht und fam und froblich machet. - Es ift nichts fraftiger

gewürdigt: bas Bort, theile in bem Miffionsvortrag, theils in ber gründlich einführenden Lehre und Unterweifung ber Apoftel; und bie Gafra-mente: a. bie Taufe als Mittel ber Biebergeburt, um erft ein Jünger Jefn zu werben, b. bas Abenbmahl (Brobbrechen), als Saframent bes Wachsthums, um ein Junger Jefn zu bleiben.

3. Das Gebet ein Tugenbmittel. Wie bie erften Reubetehrten in ber apostolischen Gemeinbe auch mit burch Unhalten am Gebet im driftlichen Leben geforbert worben und im Guten gemachfen find, fo ift und bleibt unter allen Umftanben bas Gebet ein hauptmittel bes Bachethums in ber Beiligung und Erneurung. Die Gemeinschaft mit bem lebenbigen Gott in Chrifto Jesu, gepflegt im Gebet als bem Umgang von Person mit Berson, tann nicht anbers als die Seele heben, beiligen, bereichern, benn Gott erhört Gebet, fo gewiß er ber Lebenbige ift.

4. Die Gemeinschaft ber Glanbigen unter einanber ift, nachft bem Umgang mit Gott felbft, ein Mittel bes geiftlichen Bachsthums. Ber ben liebet, ber ihn geboren bat, ber liebet anch ben, ber von ihm geboren ift, I Job. 5, 1. Befehrung erweitert bas herz und wirft eine heilige, selige Gemeinschaft ber Seelen unter einanber. Gerade ber lebenbige Glaube und bie Liebe ju bem Erlofer machen bas gegenseitige Berbaltniß awischen Mensichen, bie fich bierin begegnen, zu einem bochft innigen und hingebenben. Und bie thatige, bienenbe und aufopfernde Nachstenliebe ift bie Bewährung bes Glanbens und bient ju feinem Bachethum.

#### Somiletifde Andeutungen.

Bachfet in ber Gnabe! 1) Ber nicht machfet, ber nimmt ab; 2) wer ba bat, bem wirb gegeben, baß er die Fulle habe. — Wer ba ftebet, ber febe gu, bag er nicht falle! — Salte bich an die Gnabenmittel, fo halten fie bich. - Das beilige Abendmahl 1) nach feinem Befen ein Mahl bes herrn und ein Brubermahl, 2) nach feiner Birfung ein Mittel ber Sündenvergebung, und ber Forberung in ber Gottfeligkeit. — Haltet an am Gebet. — Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geift durch bas Band bes Friedens! — Je mehr Liebe zum herrn, je mehr Nächstenliebe. — Boblzuthun und mitzutheilen vergeffet nicht! - "Lag mich an Anbern üben, mas bu an mir gethan." - Ber fich bes Armen erbarmet, ber leihet bem Berrn. driftliche Communismus, B. 44. — Laffet uns nicht verlaffen unfere Berfammlungen. — Gottfeligfeit bilft erft jur reinften Lebensfreube. — Der mabre Chrift fein Ropfbanger, B. 47. — Daß Gott feine Berbeigung halt; wer mich ehret, ben will ich auch ehren.

Starde: Es ift nicht genug, mohl anfangen, fonbern man muß auch beharren bis an's Enbe. - Das ift bas Rennzeichen ber Werte Gottes, baß fie bei Allen eine Chrerbietung und Furcht ermet-ten. — Die vereinigende Rraft bes Glaubens: er vereiniget bie Menschen mit Gott und unter ein-- Liebe, als Frucht bes Glaubens, zeigt fich in ber That. — Wo Glaube und Liebe rechter Art ift, wird man im Guten nicht mube. falt und Einmüthigfeit find bie Sauptingenben und Zierben mahrer Chriften. — Die Frucht bes foon am allererften Anfang ber Rirche Chrifti in Glaubene ift, bag er bas Gewiffen fein ftille, friebjur Betehrung ber Ungläubigen, als bie Ginmü-thigfeit und Fröhlichteit ber Chriften.

Dueenel: Gott tann ben Feinben gar balb einen Schlag an's Berg geben und ein Gebig in's Maul legen. — Es gibt teine flartere Freunbichaft, als unter Glaubigen. - Ginigfeit und Liebe zeigt am meiften, bag bie Rirche Gottes Ban und Bert gei. — Die irbischen Gilter find benen ein Geringes, die einen lebendigen Glauben an die himm-lischen Gilter haben. — Geiz bereichert sich mit Anderer Gütern, aber die wahre Liebe wird gern um Christi und des Rächsten willen arm. — Gott lagt es fich an Freigebigfeit nicht zuvorthun: je mehr man ibn lobet und bantet, befto mehr Onabe

und Troft gibt er. Apoft. Baftorale: Es muß vor Allem eine bie Bemeinschaft ber Gläubigen unter einander aufen.

immer fruchtbarer. - Riemand tann beim Genuß ber leiblichen Boblthaten Gottes vergnugter fein, als ein Rind Gottes, bas fich beim Genug feines Gottes freut, und so schmedet und fieht, wie freundlich ber herr ift. — Sobalb man zu Christo befehrt wird, sobald geht bas Seligwerden an. Herten Harleß: Bon ber Segensmacht wahrhaft apos stolischen Christenthums; dazu gehört 1) beständig bleiben in der Apostel Lehre, 2) sich bethätigen in Thaten selbstverleugeneber Liebe; 3) Seelen gewinnen burch freudiges Lob Gottes aus einfaltigem Bergen.

Rrummacher: Die Pfingftgemeinbe zeigt eine neue Wirtsamteit bes Beiligen Beiftes, benn 1) nen ift bie Art und Beife ihrer Granbung, 2) neu bie Gestalt bes innern und außern Lebens rechte Gemeinschaft in Chrifto ba fein, bann wird ihrer Glieber, 3) neu ihr geiftlicher Ginflug nach

# Zweite Abtheilung.

Die Gemeinde Christi zu Jerusalem, in ihrer Entfaltung und Führung, mit ihren Rampfen und Siegen, Thaten und Leiden. (Rap. 3-7.)

# Erfter Abschnitt.

Die Heilung bes Lahmen, eine apostolische Wunderthat in ber Rraft Jesu Chrifti, mit ihren Folgen: einerseits bem Zeugniß bes Petrus an bas Bolf von Jesu Christo, andererseits der Verhaftung des Petrus und Johannes, welche indeß nach fraftvoller Berantwortung vor dem hohen Rath mit ihrer Freisprechung endigt; bas alles biente der Gemeinde zur Glaubensstärkung und Erhebung. Gemeingeist und brüderliche Liebe ber Gläubigen. (Rap. 3 u. 4).

# Die munberbare Beilung eines Lahmen.

Rap. 3, 1-10.

Petrus aber und Johannes gingen mit einander hinauf in den Tempel um die 2 Stunde bes Gebets, Die neunte. \*Und ein Mann, labm von Mutterleibe an, warb getragen, und fie festen ihn täglich zu bem Thor bes Tempels, welches bas fchone beißt, 3 um ein Almosen zu erbitten bon benen, bie zum Tempel hineingingen. \*Als diefer ben Betrus und Johannes im Begriff fab, zum Tempel hineinzugehen, bat er um ein Al-4 mofen. 1) \*Betrus aber faßte ibn in's Auge mit Johannes, und fprach: Siehe uns an! 5 \* Er aber blidte fle gespannt an, erwartenb, etwas von ihnen zu empfangen. \*Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir; in 6 bem Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf2) und wandele! \*Und griff ihn bei 7 ber rechten Sand, und richtete ibn auf.3) Alebalb wurden feine Fuge und Anochel 8 feft, \*und er fprang auf, konnte fteben und geben, und ging mit ihnen binein in ben 9 Tempel, wanbelte, fprang und lobte Gott. \*Und alles Bolf fab ihn wandeln und 10 Gott loben. \*Und fie erkannten ihn, bag er es war, ber bes Almofens wegen an bem fconen Thor bes Tempels zu figen pflegte, und murben boll Staunens und Entfegens über bem, was ihm widerfahren mar.

<sup>1)</sup> Λαβείν nach έλεημ. fehlt gwar in eilichen Sanbichriften und Uebersetzungen, ift aber mahricheinlich acht, wie es auch bei ben Griechen neben aiteir oft pleonaftifch fteht.

<sup>2)</sup> Epergat Rat fehlt in wenigen Sanbidriften, murbe aber mahricheinlich nur barum weggelaffen, weil 9. 7 Peirus ben gabmen felbft aufgerichtet hat. Es liegt fein genugender Grund vor, es fur unacht ju halten.

<sup>8)</sup> Aurov nach Tyeios haben gwar mehrere hanbichriften, Ueberfeter und Rirchenvater; es ift aber beffenungeachtet eber fpaterer Bufas. Lachmann bat es aufgenommen.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Der weitere Fortgang ber Geschichte wirb nicht in ununterbrochener Zeitfolge ergablt, es fehlt felbft an aller naberen Zeitbestimmung. Go tonnen wir auch von biefer Begebenheit feineswegs angeben, wie balb ober fpat fie nach bem Bfingftfest sich ereignet haben mag. Immerhin wird wohl einige Zeit bazwischen verfloffen fein. - Die Geschichte von ber Beilung des Lahmen hat ihren Schwerpunkt barin, daß fie die That eines Apostels in Kraft Jesu enthält (πράξεις των άπ.), auch bas Bengniß ber Apostel von Jesu als bem heiland vor bem Bolt und hohen Rath; was sodann von bem innern und außern Stand ber Gemeinbe ergablt wird, ichließt fich febr paffend baran an.

2. Betrus und Johannes gingen mit einander. Die Ginigfeit ber Glaubigen feben mir bier an bem innigen Busammenhalten biefer zwei Apostel. Bas Rap. 2, 44 von allen gefagt war, bestätigt fich an ben zweien. Der Umftanb erinnert auch baran, baß Jesus seine Junger zwei und zwei aussanbte, Mark. 6, 7. Wie am Bfingstest die Apostel alle auftraten, aber Betrus allein bas Bort führte, fo geben bier die beiben Apostel, aber nur Betrus rebet und handelt; Johannes geht und fieht ibm fcmeigenb, in fich gefehrt gur Seite. Seine Stun-

be wird noch tommen.

3. In den Tempel um die Stunde des Gebets, bie neunte. Bas Rap. 2, 46 von ber gangen Bemeinde im Allgemeinen ausgesagt mar, baß fie täglich sich an ben Tempel bielten, zeigt fich bier in einem bestimmten Fall. Die beiben Apostel begaben sich von ber Stadt aus hinauf nach bem Tempelberg, um bie Gebetsstunde. Schon Daniel betete Rap. 6, 10 bes Tages breimal auf ben Rnicen, vergl. Bf. 55, 18; und gur Beit ber Apostel maren bie brei Gebetsstunden schon Sitte geworben, nam-lich Morgens um die britte, Mittags um die sechste, Abende um die neunte Stunde; Die erfte und bie lette entsprechend bem Morgen- und Abendopfer. Diesmal mar es bas Abendgebet um brei Uhr unferer Zeit. Sowohl der Ort als die Zeit der altteftamentlichen Anbetung war ben Jüngern Jefu beilig, und fie schlossen sich mit aller Treue baran an.

4. In dem Thor des Tempels, welches bas fonne beigt. Diefer name ift sonfther nicht betannt, wohl aber beidreibt Josephus, bell. jud. 5, 5, 3 das "Thor bes Nifanor, aus forinthischem Erz, als bie andern alle'an Bracht und Werth übertref fend", weghalb man an biefes ju benten pflegt; Anbere benten an bas Thor Sufan; ober noch an ein

5. Lahm von Mutterleibe an. Um fo größer war bas an ihm verrichtete Bunber. Und weil er als täglicher Gaft am Tempelthor zu figen pflegte, war auch fein gelähmter Buftanb jebermanniglich

betannt B. 10.

6. Betrus aber faßte ihn in's Ange. Er faßte ingleich ben ganzen mitleidswürdigen und hülfsbebürftigen Buftanb bes Kruppels zu Bergen, und blidte ihm nebft Johannes mit aller um Befu mil-Ien erbarmenben Liebe in's Geficht. Sein Wort: "blide uns an!" follte eine Sammlung bes Bemuthe und hoffende, vertrauende Richtung auf bie Apostel in bem Armen erweden, und that's auch, benn er έπείχεν αὐτοῖς, b. h. oculis et animo defixus atque intentus erat in apostolos. Strigel. an Jesum fich hoffend und empfänglich anschließt;

Er betam bie zuversichtliche Erwartung, irgend etmas von biefen Mannern zu empfangen. Das mar

bie gegenseitige Bubereitung au ber Ebat.
7. Silber und Golb habe ich nicht. Wenn auch ber Lahme mit besonderem Bertranen gu ihnen auffah, fo erwartete er boch eben Gelb. Betrus nimmt ihm diefe hoffnung, läßt ihn aber barum nicht leer ausgeben; er gibt ibm, mas er hat: Lebenstraft aus Jefn Chrifto, in bem er bas machtige Wort bes Befehls und ber Gulfe fpricht. Nicht aus eigener Bollmacht, sondern in der Kraft Jesu spricht und wirft Betrus, und in ber Rraft und Onabe Jesu soll ber Lahme seinerseits sich aufrichten und geben. Aber Bort und That wirten gufammen auf einen Buntt: bas Anfaffen feiner Sand und bas erste Aufhelfen gehörte bagu. Und in bemselben Moment waren burch Gottes allmächtige Kraft, als mitblitichnell burchzudenbem Schlag, Die ichmachen Glieber gestärft und befestigt: elaftifch fpringt ber Menich in bie Bobe, und tann fteben und geben, was er fein Lebenlang nie gelernt hatte, eine weis tere Seite bes Bunbers.

8. Und ging mit ihnen binein in den Tempel. Nicht sofort nach haus, sondern in bas heiligthum Gottes, um zu loben und zu banten, zum Beweis, baß er bie Gute und Bunderthat Gottee in Chrifto erfennt und mit Dantsagung empfangen bat. Da geht er im Borhof einher, und wie "fein Berge geht in Sprüngen", fo bupft und fpringt er, Leib und Seele frenen fich in bem lebenbigen Gott ber neu geschentten Lebenstraft. - Alle in ben Raumen bes Borhofs jum Gebet Anwesenben murben Angenzeugen bes an ihm verrichteten Bunbers, benn fie faben ihn geben und ertannten ihn wohl als benfelben Mann, welcher fiets an bem gleichen Thor hülflos und bettelnd gefessen war, und bie Thatfache machte auf fie ben Ginbrud bes tiefften

Staunens.

#### Christologisch=boamatifche Grundgebauten.

1. Das Wunder geschah im Namen Jesu von Nazareth als bes Meffias. Alle Bunberthaten ber Apostel und aller Junger Jesu haben ihre Quelle in Ihm, bienen ju Seiner und nicht zu eines Menschen Ehre, sei er anch ein Jünger des Herrn. Lutas hat Rap. 2, 44 mit gutem Bebacht fich ausgebriidt: δια των αποστόλων seien viele Bunber geschehen, benn nicht fie maren's, sonbern ber Berr, ber gewirkt bat; fie waren nur feine Organe. Solche Wunder find Thaten und Wirkungen des erhöheten herrn und bienen eben bamit als Lebenszeichen und Thatbeweise, baf Er, ber Gefreugigte, lebet, und zwar in Berrlichfeit und Bollmacht, und bag Er mit ben Seinen in wahrhaftiger Gemeinschaft ftebt, fich gu ihnen betennt, wenn fie ihn betennen.

2. Gelten fo augenscheinlich ale bier tommt bie beiberseitige Zusammenwirfung bes Thatigen und bes Empfangenben ju bem in Chrifti Kraft erfolgenben Bunber ju Tage. Erft im gegenseitigen Blid bes Auges, indem Betrus ben Labmen mit innigft mitleibenber, jur Beilung und Gulfe bereiter Liebe anblickt, und ber Labme auf bee Apostels Aufforderung die beiden mit gutrauensvoll bittenber und hoffender Seele unverwandt anschaut; fobann im beiberfeitigen glaubenefräftigen Ergreifen Jefu, ba Betrus in Jefu Ramen fpricht und be-fiehlt, ber Ungludliche ebenfalls mit ganger Seele

enblich in beiberseitiger geift-leiblicher Rraftanwenbung, inbem Betrus ben Mann an ber Rechten faffend aufrichtet, und biefer mit munberbar geftartter Willens- und Mustelfraft fich erhebt. Jeju Name, Seju Berson, seine Gnabe und göttliche Seilstraft ift ber Mittelpuntt, in Ihm fließen die Seelen gu-sammen, reichen die Manner fich die hande, finden bie Berfonen geiftig-leibliche Rrafte, gebend und nehmenb. Be inniger in Ihn einbringenb, mit Glaube, Liebe, und hoffenbem Bertrauen, befto ungebinderter und voller empfangen fie Rraft , Bulfe

und heil.
3. Dag übrigens nicht blos bie Körperfraft und ber gefunde Gebrauch feiner Glieber bem Lahmen gefchentt worben, fonbern auch feine Seele erwedt und für Jejum Chriftum gewonnen worben fei, läßt fich nicht allein aus bem überfliegenben Danigefühl foließen, bas im Lobe Gottes laut wurde, fonbern bas liegt auch ichon in bem gangen Charafter bes Bunbers, als eines burch geift - leibliche Bereinigung bes Gebenben wie bes Empfangenben, mit Jesu Chrifto bebingten. Solche Bereinigung ber hülfsbedürftigen und hoffenben Berfon bes Lahmen mit Jefn tann pfpchologifch nicht wohl als momentan aufhörenb gebacht werben, jumal bas bantbare Loben und Preifen Gottes bie Berheifjung feines ferneren Beile bat Bf. 50, 23.

#### Somiletifche Andentungen.

Die Gemeinschaft mit allen Gläubigen verträgt fich mit einer innigeren Bereinigung zwischen We-nigen gang mohl. — Wie ein Chrift, bie Orbnungen und Anstalten ber gemeinsamen Gottesver-ehrung anzuseben bat: 1) nicht als gesetzliches Joch; 2) nicht als verbienstliches Wert, fonbern 3) als eine feine und nutliche Bucht, 4) als eine bantenswerthe Gelegenheit jum Bachsthum im Guten. -Selig find bie Barmberzigen, benn fie werben Barmberzigkeit erlangen. — Wer bich bittet, bem gib. - Dienet einander ein jeglicher mit ber Gabe, bie ihr empfangen habt. - Umfonft habt ihr's empfangen, umfonft gebet es auch! - Jefus Chriftus, ber Mittler alles geiftigen und leiblichen Beile. Ber Jesum bekennet, ju bem bekennt auch Er fic.
- Je inniger bu mit bem Erlofer eins wirft, je mehr verleiht er bir Dacht, ju lofen, ju beilen unb ju belfen. — Die lebenbige Gemeinschaft mit bem lebendigen Chriftus eine Segens- und Lebenstraft. – Mancher ist reich bei seiner Armuth Spr. 13, 7. - Danten und Gott loben, ift ein toftliches Ding. mer - Gott will Zeugen feiner Thaten und Bunber ten.

haben. - Db es ein gefunder driftlicher Grundfat ift, fich über nichts zu verwundern?

Starde: Die Einigfeit foll unter allen Menichen, vornehmlich aber unter Amtebrübern fein. - Wenn uns Gott etwas abzufclagen icheint, gibt er uns etwas Befferes. - Bollte Gott uns nichts Befferes geben ju unferer Seelen Beil, als wir insgemein verlangen, fo famen wir nie gu befferen Gutern. — Die Gefundheit ift beffer, benn Gilber und Gold.

Quesnel: Wie aufmertfam und willig ju gehorchen ist man, wenn man zeitliche Gulfe zu bof-fen bat! — Man muß ben Seelen nicht nur mit Worten bienen, sonbern auch mit ber That, bag man fle gleichfam bei ber Band nehme, um fle in Bang zu bringen. — Wie viel wunderbarer find die Umwandlungen, die Gott in ben Bergen wirfet, als bie an biefem Lahmen geschehen! Aber wer mertet barauf?

Linbheim: Wie bitter find bie Friichte ber Sunbe, benn von ber tommen alle Gebrechen, and bes Leibes, ber. - Bo Alles von Gold und Gilber ftrablet und prablet, das kann wohl das rechte Erbgut Betri und ber rechte apostolische Sit nicht fein.

Beifius: Belche Glieber und Ginnen ohne Mangel haben, die follen Gott banten, aber gebrechliche Berfonen nicht verspotten noch beleibigen. — Biele gelangen zur Gefundheit, aber es find nicht Alle bantbar bafür; 1 3ob. 5, 14.

Ap. Paft.: Elende und Arme find gemeiniglich bie bequemften Berfonen, an welchen ber Beiland feine überfdmängliche Gnabe beweisen tann. -Ein rechtschaffener Lebrer ift nicht eber gufrieben, als bis er an benen, bie fich feiner Bulfe und feines Amtes auch nur in leiblichen Dingen bebienen, bas erreicht bat, daß fie Jefu Gottestraft in ihren geiftlichen Rothen erfahren.

Rubelbach: Ein jegliches Wort ber Kirche sei eine That, und eine jebe That werbe nach Jesu Bort, in Jesu Namen gethan, so wird die Kirche selbst in ihrer Schwäche träftig fieben.

Floren: Chrifti Bunbergabe bei irbifchen Lei-ben: 1) fie verfagt uns bas Riebere, mas wir begebren; 2) fie gewährt une bas Bobere, mas mir nicht erwarten; 3) fte führt uns jum Sochften, mas wir nicht verbienen.

Leonharbi: 3m Ramen Jesu Chrifti ftebet auf und manbelt! Denn 1) bie Stunde ift ba, aufgufteben vom Schlaf; 2) Chriftus reicht felbft bie Rraft bar in Wort und Saframent; 3) erft bann werbet ihr frei und froblich Gott loben und ban-

# Das Bengniß bes Betrus von Jeju vor bem Bolt. Rap. 3, 11-26.

Da er') aber an Petrus und Iohannes festhielt, lief alles Bolf ihnen zu bei ber 12 fogenannten Salle Salomo's, boll Erftaunen. \*Als aber Betrus bas fabe, antwortete er bem Bolf: 3hr ifraelitischen Manner, mas verwundert ihr euch über biefen? ober was fehet ihr uns fo an, als hatten wir burch eigene Rraft ober Frommigfeit2) ihn 13 manbeln gemacht3)? \*Der Gott Abrahams, Isaats und Jatobs4), ber Gott unserer

1) τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ ftatt αὐτοῦ, eingeschoben, weil mit B. 11 eine firchliche Leftion begann.

2) Statt evospela haben mehrere alte Ueberfetungen: efovola, mas durch ovvauet fich gu empfehlen ichien. 8) ως ημών — πεποιηκότων flatt: ως — πεποιηκόσι, ift fcmach bezeugte, scheinbar nachdrudlichere Correttur. 4) Einige Beugen haben ο Θεός Αβο. κ. Θεός Ισ. καί Θεός Ιακ.

Bater, bat feinen Anecht Jefum verberrlicht, welchen ibr5) überantwortet und verleugnet habt vor Bilatus, nachdem biefer ben Spruch gethan hatte, ihn loszulaffen. \*3hr aber 14 verleugnetet ben Beiligen und Gerechten, und batet, bag man euch einen Morber ichenkte; \*aber ben Stifter bes Lebens tobtetet ihr. Den hat Gott bon ben Tobten auferwedt, 15 beg find wir Beugen. \*Und burch ben Glauben an feinen Ramen hat biefen, ben ihr 16 febet und fennet, fein Name geftartt, und ber Glaube, ber burch ihn gewirft ift, bat ihm biefe Gefundheit gegeben in euer aller Gegenwart. \*Und nun, lieben Bruber, ich 17 weiß, daß ihr's in Unwiffenheit gethan habt, wie auch eure Oberften. \*Aber Gott bat 18 alfo erfüllt, was er burch ben Mund aller Propheten zubor verfündigt hat, bag fein Gefalbter 6) leiben follte. \*So andert benn euren Sinn und bekehret euch, bamit eure 19 Sunben getilget werben, \*auf bag Erquidungszeiten fommen bom Angeficht bes Berrn, 20 und er ben euch bestimmten?) Defflas Sefus fende, \*welchen ber Simmel aufnehmen muß 21 bis auf die Beiten, ba alles hergeftellt wird, was Gott bon jehers) gerebet hat burch ben Mund feiner") heiligen Bropheten. \*Mofes 10) hat gefagt 11): "Einen Bropheten 22 wird euch ber herr unfer Gott erweden aus euren Brubern, wie mich; ben follt ihr boren in allem, mas er zu euch fagen wirb. \*Und es wird gefcheben, jebe Seele, welche 23 benfelbigen Propheten nicht horen wirb, bie foll vertilget werben aus bem Bolt." \*Und 24 alle Propheten von Samuel an und hernach, wieviel ihrer geredet haben, die haben biefe Tage verfündiget 12). \*3hr feib bie Rinder 13) ber Propheten und bes Bundes, welchen 25 Gott mit unfern Batern gemacht hat, ba er fprach zu Abraham: "Und in beinem Gamen follen gesegnet werben alle Geschlechter auf Erben." \*Euch zuerft bat Gott feinen 26 Rnecht 14) erwedt und hat ihn gesandt, euch zu fegnen, in bem Umtehren eines Jeben' bon feiner Bosbeit.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Da er aber an Betrus und Johannes fefthielt. Betrus betam eine Aufforberung und Beranlaffung zu einer Ansprache durch ben Umftanb, bag eine Menge Menschen voll Berwunderung fic um ihn und Johannes, benen ber Lahmgemefene beharrlich in ber nabe blieb, sammelte. Diefer Um-ftand bewog ihn, sich über bie Begebenheit und iber Jejum überhaupt, auszusprechen. Anexolva-To, weil bie Rebe eigentlich eine Antwort mar auf eine in ben verwunderten Bliden und Mienen aller Umftehenben liegende Frage. Die Oertlickfeit, wo bie Ansammlung ber Menschen und ber Bortrag stattsand, bezeichnet Lutas als bie Gegend bes Borbos bei ber sogenannten "Salomo'shalle", einem von ben bebedten Gangen an bem Tempelvorhof, welcher ben Ramen baber erhalten hatte, bag er noch von bem urfprünglichen Salomonifchen Tempelbau herrührte, indem er bei ber Berftorung bes Tempels burch Nebutabnezar fteben geblieben war. Die nächste Beranlassung aber bes Zusam- ber Apostel sei. Denn bas umverwandte, staunenbe menlaufs einer Menge Menschen um bie Apostel Ansehen (arerizere) hatte ben Sinn: was haben gab ber Umstand, bag ber lahmgewesene Mann sich boch biese Männer für eine Kraft in sich (idia di-

beharrlich an die beiben Apostel anschloff, voll bantbarer Liebe und Anhänglichkeit fie bei ber Sand faßte und festhielt, benn bies ift bie ausgemachte Bebeutung von zoareiv reva, mahrenb ber Ginn: "fich ju jemanb halten, einem folgen," fprachlich burchaus nicht nachgewiesen werben tann.

2. Die Rebe bes Betrus gerfällt in zwei Saupt-theile: 1) Belehrung über Urheber und Absicht bes Bunbers B. 12—18: nicht wir Menschen haben es bewirft, foubern Gott, und zwar zur Berherrlichung feines Anechtes Jefus, welchen Frael ver-lengnet und getöbtet, Gott aber auferwedt hat. 2) Bermahnung gur Sinnesanberung und Betebrung, bamit ben Ifraeliten bie Gunden vergeben werben, und ber laut allen Berheifungen zu ermartenbe Segen burch Chriftum ihnen gu Theil werbe

3. Was verwundert ihr ench bariiber ? Die Berwunderung ber Leute tabelt Betrus nicht an und für fich, fonbern blos infofern, als fle vorausjetten, bag bie Seilung eine felbftftanbige Wirtung ber Apostel fei. Denn bas unverwandte, ftaunenbe

5) µev auf welches fein de folgt, ift ftart beglaubigt.

6) αὐτοῦ, nicht αὐτοῦ, nach χθιστόν, nicht nach τ. προφητών, hat icon Bengel, neuerdings Lachmann und Lie fchendorf auf Grund gewichtiger Beugen gefest.

7) προπεχειρισμένον, anftatt des unbeglaubigten und ungleich leichteren προπεκηρυγμένον, au lefen mit Ben: gel, Griesbach und ben Reueren.

8) an' aiwvos ift als acht beigubehalten, es fehlt nur bei wenigen Beugen:

9) των ftatt πάντων (Becepta) Griebbad, Lachmann, nach gewichtigen Urfunden, πάντων, aus B. 24 entlehnt, follte verftarfen.

10) per allein ift ungleich ftarfer bezeugt, ale per yac, welches bem logifchen Bufammenbang allerdings entipricht.

11) προς τους πατέρας, bald vor, balb nach elnev, ift fpaterer Bufat und wirb, auf Grund gewichtiger Beugen, von Ladmann und Tifchendorf geftrichen.

12) προκατήγγειλαν ift Befferungsverfuch anftatt des einfachen, aber gut beglaubigten κατήγγειλαν.

13) Der Artitel bei viol fehlt in ber Recepta, ift aber binlanglich beglaubigt.

14) Ingovo nach autov ift ein nicht gehörig bezeugter Bufat.

raμs)! ober, was müffen das für fromme Leute sein, daß Gott sie mit solden Wundergaben belohnt! Letzteres führt allerdings auf den Begriff: Berdienft, welchen Luther in die Uebersetzung aufgenommen hat. Betrus lehnt also sowohl die angeblich physische Kraft als verdienstliche Bollmacht der Seele von sich und Johannes ab. — Der Ausdruck nernonnen Gebrauch des Gen. der Absicht, duchftäblich: als hätten wir etwas gemacht, damit er wandeln könne.

- 4. Der Gott Abrahams hat feinen Knecht Jefum verherrlicht. Sier die Bahrbeit, gegenüber bem guvor abgewiesenen Irrthum (abnlich Rap. 2, 15 ff.): nicht wir haben die Bunderthat gewirkt, sondern Gott, der Bundesgott unserer Bater, und icon ber erften Stammvater unferes Bolts. Sier geht bie Rebe jugleich über von bem eigentlichen Urheber ber Beilung, ju ber Absicht und Bebeutung berfelben: Jejus follte baburch verherrlicht, in feiner dofa bargeftellt, in feiner Burbe und Rraft boberen Lebens, vermöge Auferftebung und himmelfahrt, in feiner ihm innewohnenden Fulle von Beile- und Lebenstraften für bie Menfcheit erfannt und anerfannt werben. - Bas bejagt aber mais Geor von Jefu? Die alteren Ansleger verftanben es ohne weiteres = viòs &., ben einen, Biscator, im 17. Jahrhundert ausgenommen; Bengel faßte es \_\_\_\_ Rnecht Gottes, wie Matth. 12, 18. Und feitbem Nitsich (Stub. u. Rr. 1828, 331 ff.) bie Sache beleuchtet hat, find alle neueren Ausleger einig geworden , daß nais 9. nicht Gobn Gottes , fondern Anecht Gottes sei, wie benn bieses Brabikat gerabe bei Lukas fiehend ift, Ev. Kap. 1, 54 von Ifrael, Apost. 4, 25; Ev. Kap. 1, 69 von David vorkommt, und in unferer Stelle nebft B. 26; 4, 27. 30 wie auch Matth. 12, 18 bem שֶבֶר יִהֹנָה bei Jesaia entipricht.
- 5. Ihr aber verlengnetet. Betrus halt ben Zuhörern, um sie zur Sinnesänderung zu bewegen,
  ihre Verstündigung gegen Jesum nachdrücklich und
  vollständig vor: ihr habt Jesum überliesert, vor
  gezogen und Gnade für jenen erbeten, endlich ihn getöbtet. Eine ofsendare Steigerung der Schuld und
  ber That. Der Apostel stellt die Sünde des Bolts
  durch den Gegensat in desto helleres Licht, einmal
  durch Gegenüberstellung Iraels und des Heiden Bilatus; letzerer sprach das Urtheil, Jesus sollte losgelassen werden, das Bolt dagegen hat ihn, seinen
  Messias, verleugnet; zum andern durch Gegenüberstellung Jesu und des Barradas: bieser war
  ein Mörder, Jesus nicht nur unschuldig und heilig,
  sondern sogar der Bahnbrecher und Spender des
  Lebens; bennoch habt ihr jenen losgebeten, diesen
  umaebracht.
- 6. Wie und wodurch Gott seinen Knecht Jesum verherrlicht habe (B. 13), erläutert Betrus B. 15 ff.; Gott hat ihn von den Todten auferweckt, und nur in Krast des im Glauben ergriffenen Namens Jesu ist dieser gelähmt gewesene Mensch gestärft und gesund geworden. Jenes Ereignis, die Auferweckung Jesu, bezeugen wir, die Apostel; dieses Treignis, die Herfellung der Gesundbeit und Krast des Lahmgewesenen, habt ihr Alle als Augenzeugen selber miterlebt (ånévarri nárrav vinar).

- 7. Und unn, lieben Brüder. Hatte ber Apostel bieher die Nothwendigkeit der Sinnesänderung erwiesen, so bezengt er jett die Möglichkeit der Buse und Bergebung. Und zwar sowohl von Seiten der Sünder, B. 17, als von Seiten Gottes B. 18. Die Sünde, so groß sie ist, kann doch vergeben werden, denn sie ist nicht nur auf Seiten des Bolks sonbern auch seiner Oberen im Justand der Unwissenseit verübt. Und das spricht der Apostel mit der berzlichken Liebe aus, wie dies schon in der dier eintretenden Anrede als "Brüder" liegt, vergl. das sökrmlichere ärdess laganztrau B. 12. Bon Seiten Gottes kann die Sünde Jraels, in Berwerfung und hinrichtung seines Messia, insofern vergeben werden, als darin zugleich der von jeher gefaste und durch alle Propheten geweisagte Rathschlichus Gottes, daß der Messias seinen solle, erfüllt worden ist.
- 8. So ändert denn enren Sinn. Inbem nun ber Apostel ben Schluß aus bem Bisherigen gieht (ov), und birett anfaffend feine Buborer auffor-bert, umgutehren und ihren Ginn gu anbern (B. 19), ftellt er nicht allein bie Tilgung ihrer Gunben (& ξαλειφθηναι von einer Urfunde, welche gelöscht wirb) als Folge ber Sinnesanberung bar: fonbern er eröffnet jugleich einen umfaffenberen Blid in eine ferner zu hoffenbe Erquidungs- und Segens-zeit, B. 20. 25 ff. Diese geht von Gott aus, wird von ihm gewirkt (ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου); fie tritt ein mit ber Biebertunft Chrifti, welchen berzeit der Himmel aufgenommen hat, Gott aber perjönlich senden wird (ἀποστείλη u. j. w.); fie be= ben himmel einnehmen (Luther), was mit bem Sprachgebrauch von dezes au fich nicht verträgt. Anenaraoraors bezeichnet einem conftanten Sprachgebrauche nach regelmäßig eine ben fruheren Stand erneuernbe Berftellung, Wieberber-ftellung, f. driftologifc-bogmatifce Grunbbegriffe.
- 9. Mojes hat gefagt. B. 22—24 bienen gur Entwickelung und Begründung beffen, was B. 21 in Betreff bes prophetischen Bortes angedeutet war: hat bod Mose einen aus Jirael zu erweckenben Bropheten, bem bei Gesahr ber Ausstoßung und Bertilgung schlechthin Gebbr zu geben sein werbe, verheißen; und die späteren Propheten von Samuel an haben alle auf diese Zeit geweißaget.
- 10. Ihr feib die Kinder 2c. B. 25 ff. macht die Anwendung auf die Gegenwart und die anwesenden Hörer, und zwar nach beiden Seiten, einmal sofern die Berheißung bes Segens zunächst ihnen gilt, zum andern sofern Sinnesänderung und Umtehr, als Bedingung des Segens, zunächst ihre Pflicht ift.

#### Chriftologifch-dogmatifche Grundgedanten.

1. Wunderfräste sind nie und nirgends ben einzelnen Männern und Kindern Gottes immanent, gegen welchen Wahn die Apostel sich hier ausdrücklich verwahren; sondern sie beruhen stets auf Gottes Macht und freier Gnade. Was die Apostel B. 12 als irrig abweisen, das ift sowohl die Borausstehung einer magischen Kraft (idia divapus), als

eines Berbienftes (evoeißera), welches ber Bunber-Dat ber Erlofer felbft bie that zu Grunde liege. Berte, Die er that, bem Bater jugefdrieben, melder ihm gebe, fie gn thun: fo fdreiben noch vielmehr die Apostel ihre Bunberthaten Gott bem Bater gu. Aber wie bie von Jesu verrichteten Bunber für ihn felbft zeugen und ihn vertiaren follten, [Job. 5, 20. 36; Mattb. 11, 5]: fo follen auch bie burch feine Junger mit Gottes Gnabe und Rraft verrichteten Thaten ju Christi Ehre gereichen, und feinen Ramen groß und herrlich machen fo Geos έδόξασε — 'Ιησοῦν].

2. Es ift nicht bloge Anbequemung an bie Dentund Spredweise Ifraels, wenn Betrus fagt: "ber Gott unferer Bater, Abraham, Ifaat und Jatob, bat Jefum verklaret"; fonbern es liegt bie Bahrbeit barin, bag ber Gott Abrahams u. f. w. auch ber Bater unfere Berrn Jefu Chrifti ift, mit anbern Borten: es ift ein und berfelbe Gott, ber fich ben Batern geoffenbart hat, und jest uns burch fei-nen Sohn; ber Reue Bund ift auf ben Alten gerunbet, ber Alte Bund zielt icon auf Jefum

Chriftum bin. 3. Daß Jesus o nais deov genannt wird, namlich nicht "ein Rnecht Gottes", fonbern "ber Rnecht Gottes" [B. 13. 26] in hervorragenbem und einzigem Sinne, folieft im Rudblid auf bie Beigagung bes Alten Leftaments, befonbers bei Jefaia 41 ff. einen Begriff in fich, welcher unmittelbar nur auf bas Bert, nicht auf die Berfon Jefu Chrifti fich bezieht. Jesus ist bemnach Derjenige, burch welchen Gott ausrichtet und zuwegebringt, was er in seinem Rath beichloffen und in feinem Bort verhei-gen hat, vergl. B. 21. 24. 26. Der Segen, welchen Der Segen, welchen Gott bem Abraham und burch ihn ber Menschheit verheißen hat, wirb burch Chriftum verwirklicht und verlieben; Alles, mas Gott burch bie Bropbeten von jeher verheißen hat, wird in Christo erfüllt. Baprlich eine große Ibee. Mittelbar freilich er-gibt fich baraus auch für die Berson Chrifti etwas Großes, wenn auch nicht sofort seine Gottheit, so boch feine innige und einzige Verbindung mit Gott.

4. Seiner Berfon nach ichilbert Betrus Jefum als ben heiligen und gerechten [B. 14] b. h. nicht blos, im Gegenfat gegen ben Berbrecher Barrabas, schulblos, sonbern auch positiv, volltommen heilig und gerecht, im Berhältniß zu Gott (&y.oc) und Menschen (diece.oc), und auch bier ist wohl ber bestimmte Artifel von Gewicht, felbft von bogmatifcher Bebeutung, benn es liegt barin etwas ausfolieflich Eigenthumliches, uud bebt Jesum in fittlicher und religiöfer Sinficht über die gange Menfch-beit empor. Damit ftimmt fobann trefflich überein, daß Jesus & donnyos ris Zwis genannt wird [B. 15], b. h. im Gegensatz gegen den Mörder, welcher Ursacher bes Sterbens von Menschen war, ber Urheber bes Lebens, welcher in hinficht bes Lebens vorangebt (jundoft burch feine Anferfte-bung), fo bag man ihm nachfolgen tann, inbem er benen, bie an ihn glauben, bas ewige Leben, bie Seligteit, verleiht, aber auch leibliche Lebenstrafte, vermittelft bes Glaubens an feinen Ramen, ichentt. **28.** 16

5. Sinnesanberung und Umtehr vom bofen Wege ift bie unumgängliche Bedingung bes Beile, b. b. Bedingung einerfeits ber Bergebung und Til-

nem Segen und göttlichen Gnabengaben (B. 20. 26). Rimmermehr unterftuten bie Apoftel jenen Wahn, als ob jemand, vermöge feiner Abkunft vom Bolte Gottes, ohne perfonliche Bereitung bagu, und ohne Glaubenegehorfam einen Anfpruch auf bas Beil hatte. hier forbert Betrus fogar unmittelbar nach ber Erflarung , baß feine Bubbrer Sobne bes Bunbes, Bunbesgenoffen feien [B. 25], Umtebr und Sinnesanderung, wenn fie wollen bes verheigenen und in Chrifto geschenkten Abrahamssegens theilhaft merben [B. 26]. Die Anwendung auf die

Christenheit macht fich von felbft.

6. Gine großartige Befammtanichauung bes gott. lichen Saushalts und ber Offenbarung von Anfang bis zu Enbe ergibt fich aus ben Worten bes Apoftels. Bas Gott bem Abraham verheißen bat, mas er burch Mofe's Mund von einem Propheten, ber noch tommen foll, verfündigt, was die gange Reibe . ber Propheten von Samuel an geweißagt bat, bas jielt wesentlich und im Mittelpunkt auf Chriftum, fein Leiben [B. 18], ben weltumfaffenben Gegen in ihm [B. 25 ff.], bie bereinflige Zurechtbringung aller Dinge [B. 21]. Jefus Chriftus, ber Anecht Gottes, ben er gesandt hat [B. 26], ift getommen, bat gelitten [B. 18], ift aber jest unfichtbar, nach. bem ihn ber himmel anfgenommen hat, bis ihn Gott wieber senbet, b. b. bis zu seiner Wiebertunft vom himmel [B. 20 ff.]. Diese Butunft wird be-ichrieben 1) als nacgol avayugews, Zeitpuntte ber Erquidung , b. h. ale eine Beit, in welcher auf bie Site und ben Sturm und Drang bes Rampfes und ber Trübsal Ruhe, Friede, Erholung folgt. Dieselbe Zeit wird 2) als χρόνοι αποκαταστάσεως 2c. gefchilbert, letteres objettiv, erfteres fubjettiv. Dag hiermit Bieberberftellung ausgebrudt merben will, erhellt aus bem Sprachgebrauch. Aber mas foll wiederhergestellt werben? Baumgarten, 1, 80, antwortet: nichts anberes als bas Reich Ifraels, bie gange Macht und Berrlichkeit bes ifraelitischen Reiches. Aber ba muß bie hauptsache gerabezu erft eingelegt werben. Die Worte selbst führen nicht barauf, fonbern auf etwas weitaus Umfaffenberes: Alles, mas Gott burch feine beiligen Propheten geredet bat, foll wiederbergeftellt, in feine urfprungliche Ordnung, feinen von Gott beabsichtigten und verheißenen Stand verfett werben. Dabei burfen wir übrigens nicht lediglich an Bieberherftellung eines gewesenen Buftanbes benten, sonbern an eine theils reftanrirende, theile über Alles, mas jemals gewefen, hinausgebenbe Erneuerung ber Dinge. Und bies um fo mehr, ale ber Gefichtefreis nicht blos auf Ifrael, fonbern auf bie Menschheit fich erftrect, universaliftisch ift: ber Segen, Abraham verheißen, foll ja allen Geschlechtern ber Erbe zu Theil werben B. 25; und wenn bie Ifraeliten bes Bunbes Kinber genannt werben, so fast bies nicht Aus-schließlichfeit, Mouopol, Partitularismus, sonbern blos Priorität in sich, benn nicht an Ifrael allein, sondern nur zuerst an Ifrael ist Christus gesandt B. 26], und bamit ift vorausgesett und indirett bezeugt, bag Chriftus und ber Segen in ihm auch ben Beiben bestimmt ift, wiewohl erft in zweiter Linie.

#### Somiletische Andentungen.

Als aber ber Lahme fich ju Betro unb gung begangener Gunben und vorganbener Schulb, Johanni hielt [B. 11]. Das gefegnete [B. 19], anbererfeits ber Theilnahme an verheiße- Banb ber Anhanglichteit zwifchen ermedten Gottestinbern und ihren geiftlichen Batern: 1) ben Rindlein in Chrifto gur Startung, 2) ben geiftlichen Batern jur Ermunterung, 3) ber Gemeinbe gur Erbauung, 4) bem Berrn gur

Ehre. Bas wunbert ihr euch ober was febet ibrauf uns? [B. 12] Gine einbringliche Frage aller Ruftzeuge bes herrn an une bei Betrachtung ber großen Thaten Gottes: 1) uns abzulenten a. vom fleischlichen Stannen fiber bas Meugere ber Ereigniffe, b. von Ueberfchanung menfchlicher Bertzeuge mit ibrer Rraft und ibrem Berbienft; 2) uns bingumeifen a. auf ben herrn, ber allein Bunber thut [B. 13. 15]. (Ihn bewundert, fiatt euch zu verwundern!) b. auf uns felbst; unfre Soulb [B. 13. 14], unfre Pflicht [B. 19], unfer Deil [B. 20]. — Richtuns Berr, nichtuns, fonbern beinem namen bie Chre! Das Betenntnig aller echten Gottesfnechte (Starde). "Man läuft nach neuen Wunbern und verwunbert fich baritber, man vergiffet ber alten und braucht fie nicht" Bf. 106, 21: 22. (Quesnel). — Gottes Berte werben une erft flar im Lichte feines Worts.

Der Gott Abrahams, Isaaks und Jatobs ift auch ber Bater unfres herrn Je-fu Chrifti [B. 13]. Das Licht bas aus biefem Sate fallt 1) auf ben Alten Bund ale bes Deuen Borbild und Borbereitung, 2) auf ben Meuen Bund als des Alten Enthüllung und Erfüllung

Ihr verleugnetet ihn! [B. 13. 14]. Diese Sunde ift nach ber Anferftebung Jesu bie Sauptfunbe. (Apoftol. Baftorale). Betrus hatte ehebem ben Berrn Jefum felbft verlengnet, ba ihm aber biefe Gunbe von feinem Beiland vergeben mar, fo hatte er nun die Frendigfeit, eben biefelbe an An-bern wieber zu bestrafen. Das haben fich trene

Lehrer ju merten. Cbenbaf.

Jefus als ber Fürft bes Lebens [B. 15]
1) verleugnet und getöbtet von ber Welt; 2) auferwedt und vertlart von Gott; 3) bezeugt und ermiefen in ber Gemeinbe. 3hrgebachtet es bofe ju machen, aber Gott gebachte es gut ju machen, 1 Mof. 50, 20; im bochften Sinn erfullt an Jeju bem Getrenzigten und Auferstanbenen. Starde. — Die Geschenke und Gnabengaben Gottes in ben Banben ber Menschen find eben bas, mas Chriftus in ben Sanben ber Juben gewesen: ber Menich tann nichts anberes als fie binrichten; Gott allein tann fie erhalten ober wieber weden. Quesnel. - Chriftus ber Beilige und Gerechte im volltommenen Sinn, nicht nur 1) gegenüber bem Mörber Barrabas als bem Reprasentanten ber sündigen Menschheit; sondern auch 2) vor bem Angesichte seines Gottes und Baters. — Christus als ber Beilige auch ber Fürft bes Lebens. - 20 e f halb auf solch ausgezeichnete Beise bie Apostelbes Herrust d Zeugenseiner Anferstehung nennen? (Schleiermacher, Ofterprebigt): 1) In Bezug auf sich selbst: im Bewustsein ihrer und überhaupt menschlicher Schwachheit und in bantbarer Erhebung ber Milbe, mit welcher ber bimmlifche Bater biefer Schwachbeit zu Billfe tam; 2) in Bezug auf ben Erlöfer: feine Auferstehung enthalt bas Urtheil Gottes über feinen vorange-

sagt ber Dichter: 1) ber Glaube thut bas Wunber Betrus und Johannes); 2) ber Glaube erfährt bas Wunder (ber Lahme, ber wenn auch nicht vor bem Bunber, boch nach bemfelben als Glaubiger er-icheint); 3) ber Glaube verfteht bas Bunber (bie

gläubigen Bubörer). 3hr habt's aus Unwissenheit gethan! [B. 17]. (Chriftus am Breug: fie miffen nicht, was fie thun; Baulus an Timotheus: ich hab's unwissend gethan). 1) Bem gilt bles Bort? Richt Allen! 2) Bogu foll's bienen? Richt gur Rechtser-tigung. — (Unwissenheit milbert bie Schuld, bebt fie aber nicht auf, benn fie tann felbft Folge fcwe-rer Schulb fein. Gerlach).

Sothut nun Buge und betehret euch, baß eure Gunben vertilget werben [B. 19]. Das ift bas bochfte Bufpatent, welches Onabe und Barbon fo großen Uebelthatern anfinbiget. Gin folder Barbon finbet fich in feiner Distorie; wo bas nicht angenommen wirb, ist teine Rettung mehr. Starde. - Diefe Borte enthalten ein herrliches Mufter, bie Bufe recht apostolisch ju predigen. Es tann babei auf beiben Seiten gefehlt werden und ber Sache entweder zu wenig ober ju viel geschehen. Wir find immer gerne gu extremis geneigt und machen ben Leuten entweber gar ju balb und voreilig hoffnung jur Bergebung ber Gunben, ober wir forbern von ben Leuten ju viel Onabe ber Beiligfeit, ehe wir fie ber Bergebung ber Gunben verfichern. Die Apostel lehren uns bie rechte Mittelftraße. Apoftol. Baftorale. Bufe thun ober ben Sinn anbern, und fich beteh-ren ober bie Fuge richten auf ben Weg bes Frie-bens, gebort beibes gufammen. Ebenbaf. — Siehe in Betrus Predigt ben Beiligen Geift sein vierfaches Amt üben: 1) Strafamt [V. 13-15]; 2) Lehramt [B. 13. 15. 16. 18. 21-25;] 3) Zucht- und Bermahnungsamt [B. 19] ; 4) Troftamt [B. 20. 26]. Wie haben bie Apostel ihre Dacht, Sunben ju vergeben, fo nachbrudlich ju gebrau-den gewußt; wie haben fie ju ihrem Ruf jur Buge biefen Bugguder fo mobl angebracht. R. S.

Die Zeiten ber Erquidung vom Anges fichte bes Berrn [B. 20], wie fie bem Buffertigen und Gläubigen tommen: 1) im außeren Leben auf bie hitze ber Trubfal; 2) im innern Leben auf bas Feuer ber Bufe; 3) im emigen Leben auf bie Müben ber Erbe. - Es wird einem fehr beiß, wenn man in ber Buge ertennt, mas man Bofes gethan und Gutes verfaumet, aber ba wird's tuble, wenn Gott fich wieber zeiget, Jef. 57, 15—18. — Wenn innere und außere Anfechtung am beißesten brennt, so erscheinet ber herr mit seiner Erquidung, 1 Mof. 18, 1; Jef. 38, 17. - Enblich wird bie ewige Erfrischung tommen, wenn wir babin verfetet finb, wo feine hitze mehr auf une fallen wirb, Offenb. 7, 26. Starde. — Alle mabre Erquidung in Zeit und Ewigfeit muß von bem Angesichte bes Berrn tommen. Cbenbaf.

Die breiface Wieberbringung [B. 21], 1) fie ift gefchehen in ber neutestamentlichen Beile-anstalt, 2) fie foll gefchehen in unfrer Betehrung, 3) fie wird geschehen in der Weltvollendung. F. Schmidt: Prebigtstubien.

gangenen Tob und weist hinaus auf seine ewige geistige Gegenwart in ber Gemeinbe.

Der wunderthätige Glaube; [B. 16.]
"Das Bunder ist des Glaubens liebstes Kind"

Leonhardi und Spiegelhauer.—Chris

flus ein Brobbet, und boch mehr als ein Brophet [B. 22—24], 1) Er lehret ben Weg Gottes recht, und ift boch selbst auch ber Weg jum Bater; 2) Er weißagt, und ift boch aller Weißagung Ziel und Enbe; 3) Er ist mit bem heiligen Geift gesalbt, und boch des Geistes Spenber. Eben-

ift es? 2) Bas ift fein Beruf? 3) Bas unfre welchem ber rechte Jatob - Frael (bas tampfenbe Bflicht gegen ihn? Langbein. Chriftus Rern Ueberwinbervolt bes Geiftes) geboren werben und Stern 1) ber Schrift; 2) ber Seelen; foll. Stier, Reben ber Apoftet.

3) ber Beltgefdichte. - Alle Gottesverheifungen find Ja in 36m und Amen in 36m.

Ihr feib ber Bropheten und bes Bun-bes Rinber! [B. 25. 26], ein Wort 1) hober Berbeifung; 2) fcwerer Berantwortung. In B. 26 wird Anfang und Schluß ber Rebe vereinigt und Jesus erscheint als ber rechte Isaat (Frenben-Der Prophet bes Reuen Bunbes. 1) Ber fohn) bes rechten Abraham (Bollervaters), aus

Berhaftung bes Petrus und Johannes, welche jeboch, nach fraftvoller Berantwortung vor bem boben Rath, mit ihrer Freilassung endigt.

Rap. 4, 1-22.

Bahrend fle aber ju bem Bolt rebeten, traten ju ihnen bie Priefter und ber Tem- 1 belhauptmann und bie Sabdugaer, \*bie es verbroß, baß fie bas Bolf lehreten, und ver= 2 fundigten an Jefu bie Auferftebung von ben Tobten'), \*und legten bie Banbe an fie 3 und festen fie ein bis auf ben morgenben Tag, benn es war icon Abend. \*Biele 4 aber von benen, welche die Rebe gehoret hatten, murben glaubig, und es marb bie Bahl ber Manner bei funf Taufend. \*Alls aber ber Morgen tam, versammelten fich ibre 5 Dherften und Aelteften und Schriftgelehrten in Berufalem2) \*und ber Bobepriefter Ban- 6 nas und Raiphas und Jahannes und Alexanders), und alle bie von hohepriefterlichem Geschlechte waren, \*und ftelleten fie in die Mitte4) und fragten: in was für einer Kraft 7 ober in mas für einem Namen habt ihr bas gethan? \*Da wurde Betrus voll Beiligen 8 Beiftes, und fprach zu ihnen: ihr Oberften bes Bolfe und Aelteften von Ifrael')! \*So wir heute zur Berantwortung gezogen werben über einer Bohlthat an einem fran- 9 fen Menichen, woburch er gerettet worben fei, \*fo fei euch allen und bem gangen Bolf 10 Ifrael tund gethan: in bem Namen Jeju Chrifti von Nagareth, welchen ihr gefreuzigt habt, ben Gott von ben Tobten auferwedt hat, ja in ihm fteht biefer bier vor euch 11 gefund. \*Das ift ber Stein von euch Bauleuten ) berworfen, ber jum Edflein gewor- 12 \*Und ift in feinem Andern bas Beil, benn auch fein anderer Rame?) unter bem himmel ift gegeben unter ben Menfchen, in welchem wir follen gerettet werben.

Da fie aber bie Freimuthigkeit bes Betrus und Johannes ansahen, und bemerkten, bag 13 es ungelehrte Leute und Laien waren, so verwunderten fie fich, kannten fie auch wohl, baff fie mit Jesu gewesen waren. \*Und ba fle ben Menschen, ber geheilt worden war, bei ihnen fteben 14 faben, batten fle nichts bawiber ju reben. \*Da biegen fle fie binausgeben aus bem Rath 15 und beriethen mit einander und fprachen : \*Bas wollen wir biefen Menichen ihun6)? Denn 16 bag ein offentundiges Beichen burch fie geschehen ift, ift Allen, die zu Berusalem wohnen, pffenbar, und wir konnen es nicht leugnen. \*Aber bamit es nicht weiter austomme unter 17 bas Bolf, lagt uns fie ernftlich bebroben ), baß fie nie mehr mit irgend einem Menfchen

2) έν Ιερουσαλήμ hat enticheibende Sandidriften für fich, und ift begbalb von Griedbach, Lachmann und Tifchendorf zis vorgezogen worden.
3) Die Rominative Αννας 2c. (Lachmann) sehen das in einer alten handschrift (D.) befindliche συνήχθησαν vor:

4) έν μέσφ ift gegen έν τῷ μ. Lachmann, hinlanglich bezengt.

5) του Ισο. tilgt Lachmann nach 2 alten Minusteln, bat aber gewichtige Bengen fur fic.

8) ποιήσομεν ift mit Briesbach, Lachmann und Elichendorf bem weniger gut bezeugten, und anscheinend um der dentlideren Berathungsform willen gemachten Conjuntito ποιήσωμεν vorzugieben.

<sup>1)</sup> την έχ νεκρούν ift dem ichmach bezeugten und dem geläufigen Ausdrud nachgebildeten τούν νεκρούν unbedingt

and, aber ber Accufativ ift richtiger.

<sup>5)</sup> οἰκοδόμων ift auf Grund ber besten Sandschriften, und sonstigen Beugen dem gewöhnlichen οίκοδομούντων - vorzugieben, welches fich an Bf. 118, 22 in ber griechischen Ueberfetung, sowie an Matth. 21, 42 anschließt.

<sup>7)</sup> orde yae ift beffer bezeugt, als ovre, welches Mener vertheibigt; orde fleht auch gang paffend, fofern eine wel tere, von ber vorigen verschiebene, Berneinung folgt.

<sup>9)</sup> ἀπειλησώμεθα, der Indic. fat. σόμεθα hat nur wenige Zeugniffe für fich, und wurde ohne Zweifel blos bem ποιήσομεν B. 16 gulieb ftatt bes ursprunglichen Conf. aor. gefest. Das απειλή fehlt in einigen Minustein, baber es Lachmann tilgt, aber es fonnte febr leicht ausfallen.

18 auf biefen Namen bin reben. \*! Und riefen fle und geboten ihnen 1), bag fle fich allerbinge 19 nicht horen liegen, noch lehreten in bem Ramen Jefu. \*Betrus aber und Johannes antworteten ihnen und fprachen: Richtet felbft, ob es recht ift bor Gott, bag wir euch niehr 20 gehorden benn Gott? \*Denn wir fonnen es nicht laffen, von bem zu reben, mas mir 21 gefeben und geboret haben. \*Aber fie brobeten ihnen ferner, und liegen fie geben, indem fie nicht fanben, wie fie fie ftrafen konnten, um bes Bolfs willen, benn fie lobeten alle 22 Gott über bem, mas geschehen mar. \* Denn ber Menich mar über vierzig Jahre alt, an welchem biefes Beichen ber Beilung gefchehen mar.

### Eregetifche Erlänternngen.

1. Traten an ihnen die Briefter. Das Ginichreiten ber hierarchie gegen bie Apostel, mobei ben Brieftern und Sabbugaern ber machebabenbe Befehlshaber ber levitischen Tempelmache als Wertgeug ber Bewalt gu Dienfte mar, hatte einen boppelten Beweggrund. Die Gabbugder verbroß es, baß bie Apostel, indem fie Jesu Auferwedung begengten (Rap. 2, 15), eben bamit ber Auferstehung überhaupt bas Wort rebeten; bas mar ihnen ein Dorn im Auge. Die Briefter tonnten es nicht vertragen, bag bie Apoftel überhaupt bas Bolt lebrten, ohne amtliche Legitimation ju befigen, was als anmaßlicher Eingriff in bie Borrechte bes levi-tischen Briefterftanbes aufgefaßt murbe. Der fabbugaifde Beweggrund liegt febr nabe, wirtte aber nicht ausschließlich, wenigstens tritt er in ber gangen Berhandlung vor bem hohen Rath gar nicht bervor.

2. Biele aber von benen. Aber mabrend bie Träger ber bierarchifden Amisgewalt, bie offiziellen Spigen und Bertreter Ifraels migbilligend einschritten, fogar Gewalt brauchten und die beiben Apostel verhafteten, hatte bas apostolische Beugniß auf eine ansehnliche Bahl unbefangener und unbetheiligter Zuhörer einen burchschagenben Einbruck gemacht, so baß sie baburch jum Glauben geführt und besehrt wurden. Und zwar waren sie nicht burch die Thatsache selbst, burch die Wunderthat, beren Bengen fie gewesen waren, jum Glanben getommen, - biefe batte blos Auffeben und Berwunderung erregt, Kap. 3, 10 ff., — sondern das Wort der Apostel, ihr Zeugniß von Christo, o doyos Kap. 4, 4, hat gewirkt. Es ging einen gewaltigen Ruck vorwärts, so daß die Anzahl der Gläubigen sich namhaft verstärkte: die Zahl der Männer, bie gur Gemeinbe bielten, betrug jest icon 5000, wahrend Frauen bier gar nicht mitgegablt finb; am Pfingfifeft batte fich Rap. 2, 41 ber Jumache gu bem erften Grunbftod ber Gemeinde auf 3000 belaufen. Es läßt fich übrigens auch ein allmäh-liches Wachsen zwischen jenem großen Tage und biesem wohl nicht so schnell barauf ersolgten Er-eigniß voraussetzen. Immerhin bilbet bas neueste Greigniß eine Epoche in ber erften Beidichte ber Urgemeinbe. Wie aber Chriftus ben Ginen gum Kall, ben Anbern zum Auffiehen gesetzt ift, so hat fich hier bie Birkung gespalten: ben Einen half bie Sache zum Durchbruch, es kam zum Glauben, bei ben Anbern trat jett ber Bibermille als entschiebene Feinbseligkeit hervor. Allen aber wurde bie innere Enticheibung, für ober wiber Chriftum,

Morgen zusammen; Tags zuvor war es hiezu gn spat geworben (B. 3), benn um brei Uhr hatte Be-trus und Johannes ben Lahmen zum erften Mal gefeben (Rap. 3, 1); es mochte nach ber Beilung mobl eine Zeit verfließen, (Rap. 3, 8-11), bevor Betrus gu einer Rebe an bas Bolt fich veranlagt fab; bie Rebe felbft ift wohl nur ihren Grundgugen nach gegeben, fo bag fie auch eine geraume Beit füllte; ba mochte es wohl gegen 6 Uhr Abends fein, als bie Apoftel gur haft gebracht wurben. Morgens nun fand eine formliche und febr vollgablige Sitzung bes Sanbebrin ftatt. Die brei Rlaffen von Mitgliebern bes Sanbebrin find beutlich bezeichnet: 1) Oberpriester, 2) Bollealteste, 3) Gesetzeichnet; und von erster Klasse werben einige sogar namentlich aufgeführt, nämlich ber Alt-Hobepriester Annas (Ananus bei Josephus), ber hobepriefter im Amt, Raiphas, bes Erfteren Schwiegerfohn, und zwei fonft unbefannte Glieber ber bobepriefterlichen Familie.

4. In was für einer Rraft - gethan. Die Frage, über welche die Apostel vernommen werben, bezieht sich nicht auf ihre Lehrrebe, sonbern auf bie Bunderthat, die baju Anlag gegeben hatte (enoinσατε τοῦτο B. 7), und Betrus antwortet auch genau auf biefe Frage B. 9 ff. Der eigentliche Frage-puntt in hinficht ber verrichteten That mar aber bie Araft, aus welcher die Apostel gehandelt hatten, die Perföulichleit (ονομα), welche sie genannt und auf welche sie sich berufen und gestützt hatten.

5. Da wurde Petrus. Was die Sache betrifft,

so bezeugt Betrus in seiner Antwort, a. bag es eine Boblthat ift (sveqyeola) und nicht eine Uebelthat, bie er und Johannes verrichtet haben B. 9; b. baß ber arme Kranke in ber That geheilt, gesund ge-macht, gerettet worden ist (σέσωσται, ύγεής), wo-für er sich auf den Menschen selbst, der zugegen war, beruft; c. daß die Krast der heilung und des Beils in Jefu Chrifto, dem Gefreuzigten und Auferflanbenen, diesmal gelegen fei (B. 10. 12); ja d. baß sogar alles Seil einzig und allein in Jesu Christo gegeben sei, für die Menschen überhaupt, so weit ber himmel geht (B. 12).

6. Ihr Obersten. Bas bie Bersonen ber Rich-

ter betrifft, fo ertennt Betrus fie als rechtmäßige und bevollmächtigte Borftanbe und Bertreter bes Bolls Ifrael ausbrudlich an (B. 8), in ber Beife, baß, was ihnen gefagt wird, bem gangen Bolte gilt; fle find gleichsam bas Ohr bes Bolles, wie fie befeien Mund find (B. 10). Sie find bie Baumeister, bie am hause Gottes zu bauen berufen, berechtigt und verpflichtet find (oimodouwe B. 11). Allein fo aufrichtig und ehrerbietig Betrus die Amtswürde ber Spnebriften anertennt, fo freimuthig unb unnaber gelegt.
3. Alls aber ber Morgen tam. Die bochte bie- umwunben fpricht er boch auch aus, bag fie geirtt, rarchifche Beborbe, ber Sanbebrin, trat ben anbern gewaltig geirrt, fcwer gefünbigt haben : fie haben

<sup>1)</sup> αὐτοίς nach παρήγγειλαν ift ein von wenigen Beugen aufgenommener Bufat.

benjenigen Stein für nichts geachtet, als unbrauchbar meggeworfen, melder benn boch jum Grundftein bestimmt war und jum Grundstein in ber That geworben ift (B. 11); fie haben Den gefreuziget, welchen Gott bernach auferwedt bat, welcher ausschließlich als Mittel und Mittler bes Beile ge-

geben ift

6. Da fie aber die Freimuthigfeit-anfaben. Der Einbrud, ben bie Berfonlichfeit ber Apostel und bie Thatfachlichkeit bes Bunbers auf bie Synebriften machte, war fo ftart, baß fie fich feiner nicht erwehren tonnten. Einmal erregte bie παθόησία bes Betrus und Johannes, bie unbefangene Freimuthigfeit und entschiedene Sicherheit, mit ber fie auftraten und fich verantworteten, ja aus ber Lage ber Angeschulbigten in die Stellung bes Angriffs und der Widerlegung übergingen, ihre größte Bermunberung, sumal bei ber fich aufbrangenben Beobachtung, bag ben Mannern teine rabbinifche Buch - und Schulgelebrfamteit jur Seite ftebt, (αγράμματοι και ίδιώται), wobei ben Mannern bes boben Rathes auch noch bie Erinnerung nach und nach aufdammert und einleuchtet, bag fie gerabe bie beiben Leute früher in ber Umgebung Jesu gesehen hatten; anfänglich hatte fie bas nicht so sehr interessirt. Anbererseits fant (B. 14) ber geheilte Menich, ale ftiller, aber unwiderfpredfeit bes fraglichen Bunbers, ben Aposteln gur Seite, ohne Zweifel von bem Borftanb bes Spuebriums felbft vorgelaben, weil man ihn ale Belaftungezeugen ju verwenden gebachte, mas aber

in bas Gegentheil umidlug. 7. Da hießen fie fie hinansgeben. Die Berathung, nachbem bie Apostel nebst bem Gebeilten aus bem Sitzungstotal vorläufig entlaffen waren, machte fich baburch fo schwierig, bag bor ber verftanbesmäßigen und gemiffenhaften Ginficht, vor ber nicht nur für bie gange Stadt offentundigen, fondern auch für fie felbst unleug-baren, objektiven Thatsachlichkeit bes Wunders, ber Wille fich nicht bengen mochte; fie wollten nicht an Jesum glauben, fie wollten bie Berbreitung ber Wahrheit von Christo, bas Bachsen ber Gemeinde Chrifti mit aller in ihre Banbe gelegten Macht bemmen, fie wollten die Bahrheit in Ungerechtigfeit aufhalten, Rom. 1, 18. Gie fühlen, baß fie ben Apofteln von Gottes und Rechts megen nichts thun burfen, nichts anhaben tonnen; und boch fteht ihnen bie Maxime fest: wir burfen bie Sache nicht um fich greifen laffen. hiermit mar von ber höchften Auftorität bes Bolte Ifrael eine folgenichwere innere Entscheidung getroffen; es war bas erste Mal seit bem Leiben und Kreugestod Jesu, daß die höchste Obrigkeit Iraels jum Handeln in Betreff ber Jünger Jesu aufgesorbert war; aber von ba an ift es auf ber Bahn, bie jest

betreten murbe, fortgegangen.

8. Last und fie ernstlich bedroben. Der ge-faste Entschluß und bas Sandeln, worüber man überein tam, lief barauf binaus, bag von irgend einer Ringe für bas Geschebene abgesehen wurde, 2. 21, hingegen für bie Butunft eine vorbeugende Magregel getroffen werben follte. Diefe bestand in einem, mit ernftlicher Strafanbrohung verbunbenen, ftrengen und ausnahmslofen Berbot, mit irgend Jemand auf Grund bes Befenntniffes von

Laut von fich geben, also nicht einmal in Brivatgesprächen, geschweige öffentlich lebrend von Jesu reben.

9. Betrus aber. Mit mannlicher Freimutbigfeit entgegnet Betrus und Jobannes, inbem fie an bas Gemiffen und bas eigene Urtheil ber Richter appelliren, ob es vor Gott recht fei, wenn fie, bie Apostel, mehr auf biefes menfchliche Berbot, als auf Gottes Gebot und Willen boren. Gebr gut jagt Bengel: non facile mundus tanta perversitate suas leges contra causam Dei tuetur, ut naturalis æquitas etiam in intellectu plane obruatur. Ja fie erklaren mit aller Offenbeit, baß fie es nicht laffen tonnen, au fagen, was fie gefeben und gebort haben. Sie tonnen nicht anders, benn es ift bie Liebe Chrifti, wovon ihr Berg voll ift, mas fie treibet, und bie überwältigenbe Bewißbeit: "Gott will es," bie ihnen gebietet, ju reben und zu zeugen.

10. Und ließen sie geben. Die gewissenhafte und mannhafte Erflärung ber Apofiel, und bie Drohung bes Synebriums, welche barauf erging, indem baffelbe vorzüglich aus Rudficht auf bie burch bas Ereigniß erwedte Stimmung bes Bolts, von einer Strafverfügung abstand, B. 21, ließ für bie Zufunft brobenbe Conflitte erwarten. Und wie bald biese eintreten sollten, welches Maß bie Feinbseligkeit erreichen würbe, bas hing vornäm-lich von der Bolksstimmung ab. Diesesmal ift populus sanior, quam qui præsunt, (Bengel); und nur bie öffentliche Meinung machte ein ftrafrechtliches Ginichreiten bebentlich; fie fanben meber Mittel noch Weg, rò nos woldswortes adrovs, wie sie die Apostel (ohne bebenkliche Folgen) strafen konnten, und bas um bes Bolkes willen u. f. w. Bar ein anberes Mal bas Bolt felbft aufgeregt ober auch nur gleichgültig, fo tonnte man mit voller Wucht einen Schlag führen.

#### Christologisch=dogmatische Grundgedansen.

1. Nicht bie Beilung felbft, ale That, sonbern bas baburch veranlagte Wort, die Lehre ber Apoftel inebesonbere, bas Wort von Jeju bem Auferstandenen hat ben Biberstand und bie Berfolgung herbeigeführt. Bloße Moral und auch abstratte evangelische Wahrheit tann bie Welt wohl ertragen; aber wenn Jejus Chriftus, ber Gefreugigte und Auferstandene, perfonlich vertundigt wird, fo regt fich ber Wiberfpruch bes natürlichen Bergens. Aber an Chrifto perfonlich hat bas glau-bige Berg auch Alles. Indem fie Jesum verkunbigten, prebigten die Apostel die Anserstehung von den Tobten, B. 2. Indem Jesus verkündigt wird, wird auch die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes, alle Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlojung verfündigt. In ibm und an ibm bat bas gläubige Berg, ber bentenbe Beift, bas beilsbeburf. tige Bemiffen Alles, beffen ber Menich bebarf.

2. Daß Chrifins lebt und regiert, erhellt nicht am minbesten aus ber Geschichte ber Berfol-So aus biefer erften Berfolgung wiber bas Apostelpaar. Denn abgesehen bavon, bag ber Glaube ber beiben Apoftel burch Berhaftung unb gerichtliches Berfahren wiber fie geprüft, gestärtt, geläutert murbe: fo war bie Thatface felbft, baß Betrus burch bie gerichtliche Bernehmung Gelegen-Sesu (ent τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ) 3n sprechen, beit erhielt, ein unumwundenes Beugniß von Jesu, B. 17 f., μὴ φθέγγεσθαι μηδε διδάσκειν, keinen als bem Mittler alles heils, unmittelbar vor ber bochften Beborbe Ifraels abzulegen, mas ihm unter aubern Umftanben ichlechterbinge nicht moglich gewesen mare, ein Beweis bavon, bag Chriftus im Regimente fitt, und Alles, auch was die Feinde feines Reiches gebenten bofe ju machen, jum Beften ber Gläubigen und feiner Rirche lenft. Der Ausgang bee Prozeffes hat vollende biefe Babrbeit be-

ftatigt, f. u. 3. Es war insbesondere bie Erfullung einer wichtigen Berheifung Jefu, baß Betrus, als er fich vor bem hoben Rath verantworten mußte, voll heiligen Geiftes wurde. Bei zwei verichiebenen Gelegenheiten, nämlich zuerst bei Ausfendung ber Zwölfe, Matth. 10, 19 f., cf. Mark.
13, 11; Luk. 12, 11 f., und zum andern Mal bei
ben eschatologischen Reden, Luk. 21, 14 f., hatte Jefus feinen Jungern verheißen, daß bei Berhbren bor Obrigfeiten und in Spnagogen ber Beilige Beift in ihnen und burch fie reben werbe, fo bag fie nicht nothig haben werben, fich Sorgen barüber gu machen, wie ober mas fie ju ihrer Bertheibigung fagen wollten, ja ihrer Beisheit und Berebfamfeit würben bie Begner nicht ju wiberfteben, nichts ju erwibern miffen, Lut. 21, 14. Sier jum ersten Mal faud bie Berheißung ihre Erfüllung. Richt vorher, aber gerabe in bem Moment, wo de nöthig war und barauf antam (rore, B. 8.) murbe Betrus Beiligen Geiftes voll, b. b. ber Beilige Geift vom Bater und vom Sohn, welcher feit bem Pfingftfeft in ihm, wie in ben andern Jungern wohnte, ergog fich jett mit voller Rraft in Beift und Berg, fo bag er nicht nur furchtlos, muthvoll, freudig und frei-mithig (παξόησία, B. 13), fonbern auch mit Beisbeit und in gemeffener Sprache mit ben treffenbften Borten, fich ju verantworten und Zeugniß von Jeju abzulegen, vermochte. Sowohl mos als vi απολογήσησθε, Luf. 12, 11, wurde ben Aposteln gegeben; es wurde ihnen burch ben Geift gegeben, king wie die Schlangen, und ohne Falich wie die Tauben sich zu benehmen. Dier ist Inspiration, und zwar in Gesinnung, Gedanke und Wort zu-mal, in kurz und guter Rede.

4. Es ift ein besonderer Beweis von Gingebung bes Beiligen Geiftes, bag Petrus, bei biefer Berantwortung über eine einzelne Thatfache, eine grundlegende Bahrheit, wie die von dem Beil in Jeju Chrifto allein, fo flar und rund und voll fich auszusprechen vermochte. Das Beil (b. b. Rettung, Erlöfung und Bulfe aus Leibes- und Seelennoth, Gnade und Segen in Zeit und Ewig-teit) liegt in Jesu Christo, und in ihm allein, in ihm für Aus. Das ist driftlices Bekenntniß, das ift evangelische Grundwahrheit. Was alles in hinficht ber Gunbhaftigteit bes Menfchen, ber Berfon Jefu Chrifti felbft, bes Beilsweges, barin eingeschlossen liege, bas mag nur berührt werben. Aber welche Abwehr unevangelischer Gefinnung, Lehre und Braris mit biefem Grunbfat gegeben fei, barauf barf wohl noch aufmertjam gemacht werben. Es ift eine Bertennung ber Bahrheit, ein Abirren von ber ichmalen Linie bee Beilewege, wenn Chriftus zwar als Beiland anerfannt, aber nicht allein, gang allein als Grund ber Seligfeit vorgestellt wirb. Darauf beruben romifche und andere Brribumer. Und wenn einmal ber ichmale Weg ber Heilswahrheit verlaffen wird, so kommt

man leicht immer weiter bavon ab.

5. Daß ber Glaube nicht eine Sache mathematifder Evideng und Demonstration, verftanbes- Bir muffen uns beftreben, bag, wenn uns Gott

mäßiger Ginficht und Ueberzeugung, fondern eine Sache bes Herzens und bes Willens ift, erhellt aus bem Erfolg biefer gerichtlichen Berhanblung. Der geheilte Lahme ftand ba ale fprechenber Beweis, als unverwerflicher Beuge; bag er vorber fo bulftos, und jest gefund und fraftig mar, tonnte Niemand einfallen ju bestreiten. Dag biefe Umwandlung und Beilung burch die Apostel in Rraft bes Namens Jeju geschehen sei, zog Niemand in Abrebe. An verftanbesmäßiger Ginsicht fehlte es felbft ben Mitgliedern bes Ganbebrin nicht. Dennoch widerstreben sie und wollen alles Reden und Sagen von Jefu nieberlegen und hemmen. Sie wollen nicht, bas Berg beugt fich nicht, ber Glaube ift nicht Jebermanns Ding.

6. Inbem bie Obrigfeit ben Aposteln Schweigen von Jeju auferlegen wollte, mabrend Jejus felbft fie ju Beugen berufen batte, Rap. 1, 8, war eine fogenannte Collifion ber Pflichten vorhanben, b. b. es ichien auf ben erften Anblid eine Bflicht ber andern ju miberftreiten. Die Obrigfeit lagt ein Berbot ergeben, und ber Obrigfeit ju gehorchen, ift Gewissenspflicht; ber göttliche Beruf gebietet bas Entgegengesette, und biesen zu erfüllen ift Gewissenspslicht. Wie ist ba mit unverletzem Gewissen burchzukommen? Die Apostel schwanken nicht; fie geben eine unumwundene Erflärung ab und ban-bein berfelben gemäß, und zwar auf fittlich untabelhafte und völlig mufterhafte Beife. Gie verweigern ben Gehorfam gegen bie rechtmäßige und von ihnen respettirte Obrigfeit lediglich aus unbebingtem Behorfam gegen Gott; fie fühlen fich verpflichtet, eine von ber Obrigfeit geftellte Bumuthung ichlechterdings abzulehnen, weil die Unterlaffung bes Betenntniffes und Zeugniffes von Jefu Chrifto folechthin unfittlich, ja fittlich unmöglich mare B. 20, vergl. Rothe, theolog. Ethit, III, 357 f.; 975 ff. Sie beidranten fich aber auf Berweigerung bes Beborfame und enthalten fich auf's ftrengste aller positiven Wibersetzung, b. h. ber Auslehnung; tein Wort, tein Wint beutet auf lettere bin, im Gegentheil muffen wir nach ben gegebenen Erflarungen erwarten, bag bie Apoftel ben etwaigen Strafen und Magregeln, ju benen bie Obrigfeit im Fall bes Ungehorfams ichreiten fonnte, fich wiberftandslos unterwerfen werben. Ein Buntt ift aber noch ausbrüdlich zu betonen. Die Apostel haben fich bem Spnebrium gegenüber allerbings auf ihr Gemiffen berufen, bas ihnen nicht zulaffe, zu fcweigen [B. 20], aber auch auf Gottes Billen (ber ihnen gebiete, ju reben, B. 19); und das letztere weist auf den ausdrücklichen Be-fehl Christi, Kap. 1, 8, auf ein klares und gewisses Wort Gottes. Es ift nicht einseitig hier blos von dem "eigenen Gewissen," von der "grundlegenden Macht des Geiftes, bie auf fich felber ruht," ju reben, und ju behaupten, bag bie Apostel "an bie Stelle ber objektiven Auftorität bie subjektive Antiorität ihrer eigenen, burch ben Geift gemirt-ten Ueberzeugung feten," (Baumgarten, Apostelg. I, 90 f.) Das Gewissen tann irren, und ber Geift tann ein ichwarmerischer, fanatischer fein, bas flare und fefte Bort und Gebot Gottes führt auf richtigem Bege. Und biefem folgen bie Apostel.

# Homiletische Andeutungen.

Als fie aber jum Bolt rebeten [B. 1]

mit Leiben befucht, er uns in unferem Beruf antreffe. (Starde). - Die Briefter - unb ber Sauptmann - unb bie Sabbugaer. -Wenn Chriftus mit feinen Aposteln etwas Gutes ausgerichtet, ift Satan mit feinen Aposteln, fo geiftlichen als weltlichen Stanbes, bald binter ibnen ber. - Wiber bas mabre Chriftenthum nebmen pharifaifche Briefter auch wohl Berobianer rber Sabbugaer ju hilfe. Matth. 22, 15. 16. (Starde). — Obgleich bie Apostel mitten in ihrer Brebigt von ben Feinben überfallen murben, fo burfte es boch nicht eber gefcheben, als bis fie bie Banptfache vom Evangelium haben anzeigen und an bie Bergen legen burfen. Der Berr meiß tie Schidfale feiner treuen Anechte fo einzurichten, bag jeder erft feinen Lauf beschließen und fein Tagewert gu Enbe bringen muß, ebe bie Feinbe ibm eine hinberung in ben Beg legen burfen. (Apoft. Baftorale).

Die verbroß, daß sie das Bolk lehreten. [B. 2.] - Gottes Bert fann bie Belt nicht hindern (Beilung bes Lahmen), aber gegen Gottes Wort zieht sie zu Felbe. — Und verkündigten an Jesu die Auferstehung von ben Tobten. Als eine gute Moral läht sich auch die Belt bie Lehre Chrifti gefallen. Aber wenn man fie burch bie vorgehaltene hoffnung in bas Unfichtbare und Ewige hineinführen will, fo flößt fie's fcon beftiger von fic. (R. S. Rieger). - Soch-muth, Eigennut und Reid machen, bag Personen um ber Wahrheit, und Bahrheiten um ber Berjonen willen gehaßt werben. (Starde.)

Und legten bie Sande an fie und fetten fie ein. [B. 3.] So gebet's bem Evangelio: es bringet ber Belt Gutes und empfahet von ber Belt bafür Bojes. Pf. 109, 5. (Starde). — Das ift bie Art ber Gottlofigfeit und Beuchelei, bag fie nicht mit Beweisgrunben, sonbern mit Gewalt und Baffen streiten. (Starde.) — hat man keine schlagenben Gründe, so kommt man mit Schlägen, hat man teine bunbigen Beweise, so greift man zu Retten und Banben. — Das Leiben ift in biefer Welt ber Lohn bes Prebigers und bas Siegel bes Worts. Jer. 20, 8. (Oneenel.) - D feliges Gefangniß, welches zu so vieler Seelen Freiheit hilft. Phil. 1, 14. (Gbenbas.) — Run tonnte Petrus nachbenten über feine vormalige Rebe: ich bin bereit, mit bir in's Gefängniß zu geben, ba fing bas Sernachmals an, wovon ihm fein Meifter gesagt hatte: Du wirft mir aber hernachmals folgen. (R. H. Rieger.) — Es war jest Abend. betamen fie nun bie Racht binburch Beit jum Beten, um fich zu ber morgenben Berantwortung in ber Rraft Chrifti zu ftarten. (Apoft. Paftorale.) Dem folgenden Bezeugen fpürt man wohl an, daß Betrus und Johannes biefe Nacht über im Glauben nicht geschwächt, sonbern gestärft worben finb. (Rieger.)

Aber viel murben glanbig. [B. 4]. Wahrheit tann gebrudt, aber nicht unterbrudt merben. Die Prediger tann man binden, aber bas Wort nicht. (Quesnel.) - Die felige Lebens- und Leibensgemeinschaft zwischen Birten und Beerben: 1) Gott troftet bie berfolgten Lehrer durch Bermehrung der Heerbe, und will Gott haben, und um den Namen ift es ihm zu 2) befestiget die Heerbe durch die Beständigkeit der thun. Sein Name gehet in die ganze Welt durch's Hirten. (Nach Starde.) — Bei fünftausend. Wort. Er will nicht sichtlich bei uns gegenwärtig Die zweite Predigt Petri ist noch fruchtbarer ge- sein, sondern man soll ihn allein hören im Wort. Lange, Bibelmert. R. E. V.

wefen, als bie erfte (an Pfingfien), weil ber Brebiger babei mehr gelitten bat. (Starde.)

Als es nun fam an ben Morgen, ver-fammelten fie ihre ... [B. 5.] Bei außerer Gefangenschaft tann eine große innere Rube, und bei äußerer Freiheit eine ichmere innere Befangen. ichaft und Unruhe fein. - Wenn es wiber Jeinm und bie Rirche geht, fo find bie Gottlofen millig, fich zu versammeln; ba balt fie tein Schlaf, noch fonft etwas auf. (Starde). — Oberften, Mel-teften, Schriftgelebrten. Das Gericht, vor welches bie Apostel bier geforbert wurden, bestanb aus Lenten von Gewalt (Oberften), Rlugbeit unb Erfahrung (Aelteften), und Schriftgelehrten (bie eine Ginficht in bie mabre, reine Lebre haben folls ten). Wie nimmt ber Feind alle möglichen Mittel gufammen wiber Chrifti Reich! (Apoft. Baftorale).

Aus welcher Gewalt - habt ihr bas gethan? [B. 7.] Die Feinbe tonnen bie Sache felbft nicht leugnen, fragen nur nach bem Grund: welch ebler Beweis für die Bahrheit und Gewißheit unfres Evangelii! (Apost. Pastorale). — Die ber Bahrheit nicht geborden wollen, fragen gern, was fie icon miffen, ob fie einen Schein bes Rechtes finden und alfo in ihrer Bosheit fich verharten möchten 30h. 9, 27. Ctarde. - Die Welt fiehet Gottlofen burch bie Finger, aber teinem rechtichaffenen Lehrer und Chriften. Biel Gunder blieben in Jernfalem ungestraft, aber die Apostel wurden

um bes Guten willen geftraft. (Gbenbaf.) Betrus voll Beiligen Geiftes. [B. 8.] Nun wird erfüllet, was ber Berr feinen vorermabl-ten Beugen, Matth. 10, 16 ff., voransverfündigt: fie merben euch überantworten vor ihre Rathhäufer; anbefohlen: feib flug wie bie Schlangen, und ohne Falich wie die Tauben, und verheißen: es foll euch ju ber Stunde gegeben werben, mas ihr reben follt; eures Baters Geist ist es, ber burch euch rebet. - Der beilige Bengengeift ale ein Beift ber Schlangentlugheit und Laubeneinfalt, bes Löwenmuths und ber Lammesgebulb, nachgewiesen im Zeugniß bes Betrus vor bem boben Rath, B. 8-12.

Belden ihr gefrenzigt habt, ben Gott von ben Tobten auferwedt hat. [B. 10.] Menschenurtheil: (er ift bes Tobes schulbig) und Gottesurtheil: (er wird bargeftellt als ber Fürft bes Lebens.)

Das ift ber Stein. [B. 11.] Chrifins ber Edftein 1) jum Fall, 2) jur Auferstehung-für Biele. — Der göttliche Baumeifter und bie menschlichen Bauleute.

Es ift in teinem Anbern Beil. [B. 12.] Das ift 1) Kern und Stern aller apostolischen Berfünbigung; 2) bie Erfahrung aller begnabigten Seelen; 3) bie Kraft alles tobesmuthigen Betenntniffes; 4) ber Grund aller Miffionsprebigt ber Rirche. (Leonharbi und Spiegelhauer.) - Das alte und boch nie veraltenbe Zeugniß: Es ift in teinem Anbern Beil: 1) Gebt, wie Gott felbft gum Edftein ibn erlefen, B. 11; 2) febt, wie fein Wort bie Rranten macht genesen, B. 14; 3) feht feiner Rnechte frendiges Befenntniß! B. 13 4) febt feiner Feinbe ichweigenbes Geständniß! B. 14. - Rein anberer Rame. Den Ramen

In jener Belt wirb ber Name und bas Wort aufboren, und wir werben ben eingebornen Sohn Gottes feben, wie er ift, wie geschrieben fteht 1 3ob. 3, 2; aber in biefer Welt feben wir ibn nicht, sonbern muffen ibn boren im Bort. Das-felbe Bort, bas von ibm geprebigt wirb, bas foll es thun. Der Rame bes eingebornen Gobne Gottes ift bas Faktotum. Wenn man ben Namen Beju Chrifti boret, jo foll erfcreden Alles, was im himmel und auf Erben ungläubig und gottlos ift, nnb wieberum hervorspringen, hubfen und frohlich fein Alles, was glänbig ift. Wie auch St. Paulus jagt Phil. 2, 10: In bem Namen Jesu jollen fich beugen aller berer Aniee, bie im himmel unb auf Erben finb. Wenn man "Jefue" fpricht, fo hat man bie Belt tobigefclagen, unb muß ber Teufel bunbert Deilen Beges flieben. (Luther.) - Darinnen wir follen felig werben. Bierin ift aufammengefaßt bie gange evangelische Brebigt 1) mit ihrer Berbeifung: "felig werben"; 2) mit ihrem Gebot: "wir follen." (Rach Stier.)

Die Frenbigkeit Betri und Johannis. [B. 13.] Selig die Lehrer, die nicht nur mit Worten, sonbern auch mit göttlicher Kraft in bie Seelen ibrer Buborer einbringen und burch bie Freu-bigfeit ihres Glaubens auch nach ihrem Bortrag noch Bewegungen verursachen. (Apost. Bastorale).
— Mosis Antlit, ba er vom Sinai tam, leuchtete von ber Majeftat bes Gefetes; Betri und eines evangelifden Bredigers Antlin, ba er von ber Rangel fteigt, leuchtet von ber Seligkeit bes Evangeliums. — Die rechte Freubigteit eines Gotteszengen: 1) Worauf fie beruht: auf ber Gnabenerfahrung im eigenen Berzen; auf bem lauteren Gotteswort im Munb; auf bem mufterhaften Banbel in Gottes Begen. 2) Bie fie fich geigt: auf ber Rangel burch freudiges Aufthun bes Munbes; inmitten ber Welt burch furchtlofes Beugniß ber Bahrheit; unterm Rreuz burch Friebe und Frende im Beiligen Geift. 3) Bie fie wirft: jur Beschämung ber Wibersacher; jur Erbanung ber Gemeinbe; jur Berberrlichung bes berrn. - 3mei treffliche Dittel fur bie Beugen Chrifti, ben Feinben unb Lafterern bas Maul zu flopfen: 1) freubig fort-fabren im Zeugniß, B. 13; 2) hinweisen auf die Früchte ber Arbeit, B. 14. (Nach Apost. Baftorale.) - Und fanngen fie auch wohl, baß fie mit Jeju gewefen waren. B. 13. Gin ausnehmend berrliches Rennzeichen mabrer Zeugen bes herrn! Es ift nicht genug für einen Zeugen Jeju, bag man fagt, es zeige fich, bag ber Mann in ber Belt gewesen und mit Leuten umgegangen fei; es muß fich bie rechte Belusart an uns offenbaren, baburch bie Belt überzeugt wirb, baß wir bei Jefu gewesen und noch feien. (Apoft. Baftor.)

Da hießen fie fie binausgeben. B. 15. Die Beisheit Gottes muß aus ber Rathftube weiden und wird hinausgesperrt, und bie Thorheit fitt allein im Rath; was wird ba herauskommen? (Gogner.)

Bas wollen wir biefen Menfchen thun? [B. 16.] Anstatt baß fie batten fragen muffen: Lieben Bruber, mas follen wir thun, bag

faumt, besto ichwieriger wirb bie Ertenntnig. (Wolf.)

Auf baß es nicht weiter einreiße. [B. 17]. Indem bie Feinbe bie Bahrheit Jesu Chrifti nicht leugnen noch vertilgen konnen, fo geht ibre unselige Arbeit nur immer babin, Schlag-baume, ja Ball und Mauorn aufzuwerfen, baf fie fich nicht ausbreite, ober weiter einreiße. (Apoftol. Baftorale.)

Roch lehreten in bem Ramen Jefu. [8. 18.] Die Feinde verbieten ben Jüngern nicht ichlechthin bas Lehren ober Bunberthun, fonbern foranten ihr Berbot blos auf bie Prebigt vom Namen Jefu ein. Die Welt taun alle Brebigten und Thaten vertragen, aber ber Rame Jefu, bie Brebigt vom Gefreuzigten, und bas Beil ber Geelen aus biefer Quelle, bas ift's, was fie nicht lei-ben tann. [Apoft. Baftorale.]

Richtet ihr felbft! [B. 19.] Die Appel-lation an Bernunft unb Gemiffen in Sachen ber göttlichen Babrheit: 1) berechtigt und geboten burch bas Bertrauen a. auf bie Macht ber Wahrheit, b. auf ben Reft von Babrheitssinn auch in Wibersachern; aber 2) nicht lette Inftanz, benn a. bie getrübte Bernunft und bas irrthumssähige Gewissen ber sündigen Meuscheit ift an sich nicht zum oberften Gericht bestellt über Gottes Wort; und hat b. faftisch in göttlichen Dingen hunbertmal blind geurtheilt und falich gerichtet, von Sannas und Raiphas bis auf biefen Tag. - Dan muß Gott mehr geborchen, als ben Menichen. 1) Man muß alfo menfchlider Obrigfeit gehorden, fowohl handelnb, als bulbenb, in Allem, was ihres Amtes ift, benn fie trägt bas Schwert an Gottes Statt. Gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift! Aber 2) Gott mehr geborden, ale ben Menfden, b. h. für's erfte auch wo man Menfden gebordt, ihnen geborden um Gottes willen, in menichlicher Ordnung bas gott-liche Gebot verehrend, und für's zweite, wo Menichengebot gegen Gottes Gebot fleht, gegen bas nicht nur im irrthumsfähigen Gewiffen ("wir tonnen's ja nicht laffen"), sonbern auch im untruglichen Gotteswort ("mas wir gefehen und geboret haben") begrundete Gebot Gottes, ba um Gottes willen ben Menfchen ben Gehorfam verweigern; aber nicht beimlich tonspirirend, sondern offen und ehrlich, wie Betrus : "wir fonnen's ja nicht laffen ;" nicht mit fleischlichen Baffen, sonbern gleich ben Aposteln tampfend mit bem Schwerte bes Beiftes, bem Bort; nicht aggreffiv und revolutionirend, sonbern passib widersiehend und mit den Aposteln und Märtyrern lieber zweimal Unrecht buldend, als einmal Unrecht übend. Bergleiche Luther in Borms: "Es fei benn, bag ich burch Beugniß ber Schrift, ober mit öffentlichen flaren und bellen Gründen und Urfachen überwunden und überweiset werbe, und ich also mit ben Sprüchen, bie von mir angezogen und eingeführet find, überzeugt und mein Gemiffen in Gottes Bort gefangen fei, fo tann und will ich nichts miberrufen, weil weber ficher noch gerathen ift, etwas wiber bas Gewiffen zu thun. Sier fteb ich, ich tann nicht an-bers. Gott helfe mir. Amen." — Man muß Gott mehr gehorden, als ben Menfchen. wir unfre Seelen erretten? fragen fie: was wol-len wir biesen Männern thun, ihnen ben Munb zu stopfen? So groß ist die Blindheit ber Gott-losen. (Starce.) Je länger man sein Heil ver- 2) wie bei bemselben ber nothwendige und heilsame

muß Gott mehr gehorden, ale ben Den- Dulfebie Rraft. (Floren.) - Die Beharrlich-ichen - ein foweres und ichneibenbes Schwert teit ber geinbe und freunde bee Berrn, 1) nicht für Rinber und Buben, bamit gu fpielen ; 1) ber Feinbe: fie tonnen fein Bort nicht wiberfonbern 2) für Manner und Belben, es zu brauchen in ben beiligen Rriegen bes herrn. - Rich tet ihr selbst, ob es recht sei, baß wir ench mehr gehorden, benn Gott. Das Wort haben zu mehr als einer Zeit die Schwärmgeister wie einen Feuerbrand unter die Leute geworfen und Aufruhr und Berwirrung damit gestiftet. Aber wo hatte benn jemals Petrus und Johannes ober irgend ein anberer Junger bes Berrn gewaffnete Band gegen ben boben Rath erhoben? 3a, fie find jufammengetommen und haben ihre Banbe erhoben, aber nicht wiber bie Obrigfeit, fonbern gu bem Berrn, bem Gott himmels und ber Erben und haben gebetet [B. 24 ff.] Richt gehorchen, wo bir bie Gewalthaber etwas Gottlofes befehlen, bich lieber gerreißen laffen, als wiber Gottes ausbriid. lichen Befehl handeln, ober aber bie gewaffnete Danb aufbeben und Anbere mit aufreigen, bas ift zweierlei Ding. (Tholud, Stunden driftlicher Unbacht.)

Bir tonnen es nicht laffen, bag wir nicht reben follten, was wir gefeben unb gebort haben. [B. 2.] 1) Wir reben gern von Gottes ewiger Allmacht, bie Alles regiert unb berrlich hinausführt; 2) wir rühmen noch lieber seine erbarmenbe Liebe, bie ben Eingebornen in eine fonft verlorene Belt gesanbt hat; 3) wir verfündi-gen am liebsten bie beseligenben Erfahrungen fei-

Behorsam gegen bie Menichen fein volles Recht thums machft ber Saß; mit bem Sagbas behalt. (Schleierm.) - Das Betruswort: Man Leiben; mit bem Leiben bie Silfe; mit ber legen und bestreiten es boch; sie konnen seine Macht nicht hindern und widerftreben ihr boch; fie fonnen feinen Segen nicht leugnen und flieben ihn boch; 2) ber Freunde: die Welt bezweifelt ihren Glauben, aber fie gründen ihn fest auf das Wort des herrn; bie Welt verwirft ihren Glauben, aber sie bekennen ibn frei, im Behorfam bes herrn; bie Belt berfolgt ibren Glauben, aber fie bulben gern für ibn, aus Liebe jum herrn. (Derfelbe.)

Und ließen fie geben u. f. w. [B. 21. 3n. gleich Busammenfassung bes Gangen. Der Rampf bes Evangeliums mit ber Belt: 1) Bie entsteht er? 2) Mit welchen Baffen foll er von ben Bertheibigern bes Evangeliums geführt werben? 3) Bas bezwect er nach Gottes Rath für biefe unb 3) Was bezweckt er nach Gottes Rath für biese unb für bas Reich Christi iberhaupt? (Rubelbach.) — Betru & und Johannes im Berhör, ein Bib 1) ber seibenben, 2) ber zeugenben, 3) ber triumphirenben Kirche. (Nach Leonhardi und Spiegeshauer.) — Die vier Grundfäusen ber Apologetik: 1) ber Wunderbeweis (ber Lahme), 2) der Beisgaungs- und Schristbeweis [B. 11], 3) der Beisgaungs- und Schristbeweis [B. 11], 4) der Derzens- und Ersahrungsbeweis [B. 21], 4) der Derzens- und Ersahrungsbeweis [B. 13]. (Ab. Schmidt, Bredigtsubien.) — Wie Jesus Christus in seinen Gliedern setzs sich als lebendigund unüberwindlich deweiset vor dem Richtersuhl 1) der Obrigseit; 2) ber weltsichen gen am liebsten die beselsigenden Ersahrungen seiner Anabe, die das herz mit Friede und Freude im Heiligen Geift erfült. [28. 8. 13.] (Lieko.) — Die Erweisungen er Grahrungen seine Krate und gen des Auferstandenen an seinen treuen Bekennern: 1) Er legt seine Worte in ihren Mund; 2) pflanzet seine Kratt in ihr herz; 3) behütet ste auf allen ihren Wegen. (Ders.) — Mit dem Umfang des Christen.

Glaubeneftartung und Erhebung ber Gemeinbe burd biefe Borgange; Gemeingeift und Bruberliebe ber Glaubigen.

Rap. 4, 23-37.

Als man fie aber entlaffen hatte', kamen fie zu ben Ihrigen, und berkündigten 23 ihnen, was bie Sobenpriefter und Aelteften ju ihnen gefagt hatten. \* Nachbem fie bas 24 geboret hatten, hoben fie ihre Stimme auf einmuthig ju Gott, und fprachen: Berr, 1) ber bu gemacht haft Simmel und Erbe und Meer, und Alles, was barinnen ift; \*ber bu 25 burch ben Mund Davids, beines Rnechts2) gefagt haft: "Warum toben bie Beiben, und finnen bie Bolfer auf Gitles? \*Die Konige ber Erbe treten auf, und bie Burften ber- 26 fammeln fich zu hauf, wiber ben herrn und wiber feinen Gefalbten!" \* Wahrlich ja, 27 fie haben fich versammelt in biefer Stadt,3) über beinen heiligen Rnecht Jesum, welchen bu gefalbt haft, Gerobes und Bontius Bilatus, mit ben Geiben und ben Bolfern Ifraels, \*zu thun, was beine Sand und bein Rath zuvor bestimmt hat, baß geschehen 28 follte. \*Und nun Berr, fiehe an ihr Drauen, und gib beinen Rnechten mit aller 29

<sup>1)</sup> Δέσποτα, στ ὁ ποιήσας. Ο θεός, swiften σύ und ὁ ποιήσ. fehlt in bedeutenden Sandfdriften und icheint eines ber vielen Ginichiebfel ju fein, womit man bas einfache Gebet ju verichonern gebachte.

<sup>2)</sup> Ο διὰ στόματος Δαυΐδ παιδός σου είπών; eine Menge Barianten, worunter τοῦ πατρος ήμῶν und διά πνεύματος άγίου die bedeutenoften find, tragen den Charafter ausschmudender Ginschiebsel.

<sup>3)</sup> Er tif noher rairn ift nach außeren Beugniffen unzweifelhaft acht, und innere Grunde, ble Borte fur ein Blof: fem an balten, find feineswegs gewichtig.

30 Freudigkeit zu reben bein Bort, \*bamit, bag bu beine Sand ausftredeft zur Beilung, und Beichen und Bunber geschehen laffeft burch ben Ramen beines heiligen Rnechtes 31 Befu!" \*Und ba fie gebetet hatten, erbebte bie Statte, wo fie versammelt maren, und murben Alle bes Beiligen Geiftes voll, und rebeten bas Bort Gottes mit Freudigfeit.

\*Die Menge aber ber Glaubigen war ein Berg und eine Seele, und nicht ein einziger fagte bon bem, mas er befaß, bag es fein eigen fei, fondern es mar ihnen 33 Alles gemein. \* Und mit großer Rraft legten bie Apoftel bas Beugniß ab von ber Auf-34 erftehung bes herrn Jefu, und war große Gnabe über ihnen allen. \*Denn es war auch fein Bedurftiger unter ihnen, benn fo viele unter ihnen Meder ober Gaufer befagen, Die 35 bertauften fie und brachten ben Erlos bes Bertauften, \*und legten ihn gu ben Fugen 36 ber Apostel; und es murbe vertheilt an jeben, je nachbem einer es bedurfte. \*Sofeph') aber, von ben Apofteln2) benannt Barnabas, b. b. ein Sohn bes Troftes, ein Levit, 37 aus Chpern geburtig, \*hatte einen Ader, verfaufte ihn und brachte bas Gelb und legte es zu ber Apoftel Fugen.

### Ercgetifche Erläuterungen.

1. Ramen fie ju ben Ihrigen. Aus bem Sigungsfaal bes boben Rathe entlaffen, wo fie mitten unter lauernben und brobenben Feinben fich nur gar nicht ju Saufe fühlten, begaben fich bie Apostel noos rovs idious. Wer waren biefe? Richts liegt naber, als bag bies bie Glaubigen, bie Jünger Jefu maren. Go Runoel und Baum. garten. An bie Sausgenoffen ber Apostel mit Olshausen zu benten, ift boch sehr eng und noch burch teine Stelle nabe gelegt. Aber ben Begriff auf ben Kreis ber Apostel zu beschränken, wie nach Beza neuerbinge Meper und be Wette gethan baben, bas empfiehlt fich weber burch B. 32, wo bem von das Ahfdos row niorrevoarrow entgegengeigt wird, noch durch B. 31, wo von allen Berfammelten gesagt wird, sie haben das Wort Gottes geredet. — Das Letztere, was nicht identisch ist mit öffentlichem und lehrhaftem Zeugniß von Christo, vergl. B. 33, kann recht wohl von allen Gläubigen ausgefagt merben. Unb mas bas Erftere betrifft, fo ausgejagt werden. Und bas bas Erptere vertifft, fo waren in keinem Hall alle in Jerusalem anwesen-ben Gläubigen, beren Zahl ja B. 4 auf 5000 Mannspersonen angegeben wird, in jenem Ort versammelt. Die Apostel begaben sich also in die Mitte der Gläubigen, der hristlichen Gemeinde, (mit Einschluss natürlich ihrer Mitapostel, ohne daß jeboch in biefer Bersammlung die ganze große Menge aller Christen sich einfinden konnte). Da fühlten sie sich beimisch, wie in einem Familientreis; und die Gemeinde selbst hatte natürlich mit gespannter und unausgesetter Theilnahme bas Schickfal ber beiben Apostel begleitet, und hatte ein Recht barauf, von ben Borgangen in Renntniß ge-

fest zu werben.
2. Soben fie ihre Stimme auf. Rachbem alfo die Apostel mitgetheilt hatten, nicht wie fie fich gehalten hatten, fonbern was bie machthabenben Bertreter bes Bolles Gottes gebietenb und brobenb gesprochen: ba ergoffen fic bie Seelen ber borer einmuthig in ein Gebet. Wie haben wir une biefes vorzustellen? Bengel u. Anb. benten fich, Be-

hatten, und die Anbern, welche ihrer Ergählung jugehört hatten (ol de anovoavres — elnor) beteten. Auch Baumgarten's Bermuthung, die gange Gemeinde werbe ben zweiten Bfalm gefun. gen und gebetet, Betrus barauf bie Anwendung bes Bfalms auf ben vorliegenden Fall in ben bier mitgetheilten Borten ausgesprochen baben, S. 93, - bat theils ben bereits bemertten Umfland, theils bas gegen fich, baß Bsalmwort und Anwendung gang mit einander verflochten find und ber Text gu einer folden Scheidung feinen Anhalt bietet. Meyer vermeibet bas burch bie Annahme, bag B. 24-30 ein folennes Gebet fei, welches fich fcon früher unter bem frifchen Ginbrud bes Leibens Befu und unter bem Ginfluß bes Beiligen Geiftes gebilbet habe, und welches auch bamals von den versammelten Aposteln (f. Erl. 1.) einmüthig und laut gesprochen worden sei. Aber abgesehen von ber Unverträglichfeit bes Bebantens einer auswendig recitirten Bebets form el mit bem frifchen, ursprünglichen Beiftesleben ber apostolischen Bemeinde, spricht ja doch die ganz spezielle Bersthrung bes gegebenen Halls (B. 29 f. areidas, nabenslav, taser 2c.) laut für die erfte Entstehung dieses Gebets in jenem Augenblick. Hat Einer der andern Apostel bas Gebet gesprochen, und bie übrigen Anwesenben, jum Theil mit lauter Stimme, wie bei ben Bsalmworten, B. 25 f. fic baran angeschloffen, fo ift um fo mehr Allem, was bie Borte bes Lutas ausjagen, genügt, als Lukas auch sonft nicht selten Mehreren zumal eine Aeußerung in ben Munb legt, die boch nur von Einem berselben füglich kann

ausgelprochen sein, 3. B. Kap. 4, 19; 5, 29 2c.
3. Herr, der den gemacht hast. Das ist das erste dristliche Gemeinbegebet, welches wir kennen. Es verdient sorgsältige Beachtung. Bei solcher ergibt sich, a. daß es durch Noth und Gesahr ausgepreßt ift; auch biefe "icone Blume ift unter bem Krenge gewachsen;" b. bie aus ber Noth entsprungene Bitte, worin ber Schwerpuntt bes Gebets liegt, erfleht allmächtiges Auffehen auf bas Droben ber Feinbe (bamit beren Rath und Bille nicht gu Stanbe fomme), und gnädigen Beistand für die Rnechte Gottes in ihren Worten und Thaten (bamit das Reich Gottes fomme); c. Stütspunkt ber trus habe vorgesprochen, die Uebrigen saut nach-gesprochen; bas fimmt aber nicht mit bem Um-ftand, daß Petrus mit Johannes Bericht erftattet Seelen unter ber Noth und bei ber Bitte ift einer-

<sup>1)</sup> Toonip lefen bie bedeutenoften Sanbidriften und alten Ueberfetjungen; baf bie weniger bezeugte Lesart Toonis nur Correttur fei nach Ray. 1, 23, ift willfürliche Annahme.

<sup>2)</sup> And rov anort; biefe Lesart ift etwas ftarter bezeugt ale vno, und murbe fcwerlig entftanben fein, wenn ursprünglich bas grammatifch leichtere vno geftanben hatte.

seits die Allmacht Gottes, bes Schöpfers und herrn himmels und der Erbe, andererseits das trösiliche Wort und Berbeigung Gottes (hier Ps. 2, gang nach dem Text der LXX angeführt), deren Erfüllung bereits im Leiden (und der Auserste-

hung) Jesu vor Augen liegt.

4. Onrch den Mund Davids. Der zweite Pfalm, welcher befanntlich teine Aufschrift hat, wirb hier, ber gemöhnlichen Aunghme gufalge. David als

welcher bekanntlich teine Aufschrift hat, wird hier, ber gewöhnlichen Annahme zusolge, David als Berfasser beigelegt, und was er vom Toben der Din sagt (φρυάσσω, eigentlich das wilde Schnatben muthiger und unbändiger Rosse), wird B. 27 auf die Feindseligkeit der heidnischen Römer bezogen, indem άρχοντες, B. 26, namentlich auf Bontins Pilatus gedeutet wird, P.27; ebensobeziehen die Betenden λαοί (DIN) im Psalm auf

Ifrael, und Baoileis v. y. auf Berobes. 5. Siebe an ibr Drauen. Mit enide ent ras απειλάς αὐτῶν fommt bas Gebet auf bie Gefahr bes Augenblick und die Noth ber Gegenwart gurud. Die Bebrohung ber Apostel burch bas Sonebrium, B. 17. 21, mar bas über ben Sauptern bangenbe Schwert. Bas fie hiergegen erfleben, ift Gottes "Auffeben," fein machenbes, ben Feinben mehrendes, bie Rinder Gottes foutenbes Balten. Dies fo gu fagen, bas Regative in ber Bitte; bas Bofitive, bag Gott feinen Anechten Freimuthigfeit und Freudigfeit zur Berfundigung feines Wortes verleiben wolle, inbem er jugleich Rraft gebe gu Thaten im namen Jeju, gu Beilung und Bunberzeichen, — schließt sich ebenfalls an bie jüngsten Borgange, die Beilung des Luhmen und beren Einbruck, sowie an das bringenofte Beburfniß ber nachften Butunft eng an. Als folches ertennen bie Betenden bie freie, muthige und freubige Berfündigung bes Borts, und bas begleitenbe Bengniß heilenber, helfenber, erlösenber That aus Gottes Rraft.

6. Erbebte die Stätte. Die Erschütterung bes Orts, wo bie Gemeinde versammelt mar, und bie Erfüllung berfelben mit bem Beiligen Beift, fo baß Alle bas Bort Gottes mit Freudigfeit rebeten, mar eine unmittelbare Erborung des Gebets, ein angenblidliches Ja und Amen auf bie Bitte. Daß nicht an ein rein natürliches und blos zufälliges Greigniß zu benten fei (mit Beinriche und Runoel), fonbern an eine munberbare und abfichtliche Gottes. that, bas bringt ber Zusammenhang mit fic. Das Erbeben bes Orts faßt Bengel als Symbol ber beporftehenden Bewegung, welche durch bas Evangelium überall bin bringen werbe, Baumgarten als Zeichen, baß ber Wille Gottes mächtig jei über ben Bestanb ber sichtbaren Dinge; man tann sa-gen, baffelbe war überhaupt ein Zeichen ber Allmacht Gottes, an welche ja bie Betenben fich gewendet und gehalten batten, B. 24, jugleich ein begleitenbes außeres Zeichen ber innern unfichtbaren Geifteswirtung. Bas bie Gläubigen für bie Bufunft und für bas Auftreten ber Apostel bor Unglaubigen und Feinden erfleht hatten, bas murbe von Gott, welcher über Bitten und Berfteben thut, augenblidlich und icon für ben gegenseitigen Umgang mit einander erfüllt, ale Bewähr und Unterpfand beffen, mas er ferner thun murbe.

7. Die Menge aber ber Glänbigen. Der burch alle haben Etwas verlauft, aber nicht alle haben Gottes Schut und Gnade glücklich überwundene Alles verlauft; nicht einmal bas besagen die Worte erfte Stoß ber Feinde von außen wider die Kirche ausbrücklich, baß auch nur Einer Alles, was er

Chrifti bilbet eine Epoche; es finbet ein vorläufiger Rubepuntt flatt. Und bier halt Lutas inne, um ben Stand ber gesammten Gemeinde (πληθος των neorevoarror) ju fcilbern, wie er bamale mar. Diefe Charafterifit besteht ans vier Bugen: a. bie Apostel legten bas Zeugniß von ber Auferstehung Jefu mit großer Rraft ab; ein Beweis von fortmabrenber Erhörung ber obigen Bitte, B. 29. Beit entfernt, burch bie obrigfeitliche Bebrohung eingeschüchtert ju fein, legten bie Apostel bas Beugnif von Jefu und feiner Anferstehung nur noch mit freudigerem Muth und machtigerer Rraft of. fentlich ab. b. Große Onabe mar über ihnen Allen, nämlich nicht blog über ben Aposteln, fonbern über fammtlichen Glaubigen; zages bezeichnet aber bier nicht Gunft bei bem Bolf (Olshaufen n. Anb.); barauf beutet feine Spur; fonbern Gottes Gnabe und Bobigefallen um Chrifti willen, welche fich über alle Einzelnen (ent navras erftrecte. c. Die Bergenseinigteit ber Chriften, ihre brüberliche Liebe unt volltommene harmonie in Gefinnungen und Gebanten (ή καρδία καὶ ή ψυχή μία), was um fo schwerer in's Gemicht fallt, je größer bereits bie Anzabl ber Gemeinbeglieber ge-

worden war (πληθος των πιστ.).

8. Es war ihnen Alles gemein. Als vierter Bug wird d. die Gitter gemein schaft erwähnt, vergl. Kap. 2, 44 ff. Dieser Umstand ist bier theils als Aengerung ber brüberlichen Einigkeit, B. 32, theils als Beweis ber Gnabe Gottes, B. 34 (yae) ausgesaßt. Schon baraus ergibt sich, baß Lutas die Sache nicht als gesetiche und gebotene Magregel, fonbern ale freiwilliges Sanbeln ber Gingelnen barftellt, wofür auch ber B. 37 namhaft gemachte einzelne Fall bes Joseph Barnabas fpricht. Bas fobann die Frage betrifft, oblant diefer Schilberung die Gutergemeinschaft als eine ausnahmlos all gemeine Sitte zu benten fei, fo baß jeber Gingelne (zwar nicht burch ein Bebot gezwungen, fonbern freiwillig) fammtliche liegenbe Guter veraugert und zur Berfugung für bie Gemeinbe aufgeopfert batte; fo legen une bie Borte biefe Borftellung nicht nabe. Wenn, laut B. 32, nicht Giner etwas von bem, mas er befaß, für fein eigen ertlarte (Eleyer ideor elvai), fo fett bas ja gerabe Eigenbesit als fortbestebend voraus, hoc ipso praesupponitur, proprietatem possessionis non plane fuisse deletam, Bengel. Jeber hielt bas, was er hatte, nicht in eigennützigem Sinne für fein eigen (wovon Niemand etwas zu genießen habe), fonbern es war ihnen navra wira, Alles biente gemeinsam für Alle. In ber ferneren Zeichnung, B. 34 f., liegt ber Schwerpuntt sichtbar auf ber Fürforge für bie Bebürftigen, welche ale eine umfaffenbe und volltommen erfolgreiche geschildert mirb: Riemand litt Mangel, B. 34, jebem murbe nach Beburfniß mitgetheilt, B. 35. Dies warb baburch möglich gemacht, baß alle Gemeinbeglie-ber (ooos), welche Saus- ober Lanbeigenthumer maren, Guter vertauften und ben Erlos beffen, mas vertauft murbe, ju ben Füßen ber Apostel (wo fie lebrend fagen) nieberlegten, b. h. ihnen gur Berfügung ftellten. Dier lautet ber Buchftabe als lerbings fo, ale ob alle Grunbbefiger in ber Bemeinde etwas vertauft hatten, nicht aber, ale ob fie ihre fammtlichen Grundftude veräußert batten; alle haben Etwas verlauft, aber nicht alle haben Alles vertauft; nicht einmal bas befagen bie Worte hatte, veräußert habe. Also bie ausnahmslose Allgemeinheit ber (freiwilligen) Sitte, liegende Güter jum Besten ber Armen in ber Gemeinde aufzuspfern, läßt sich dus ber Stelle nimmermehr entenmen. Ja, ber Einzelfall, welcher josort angeführt wird, spricht eher dagegen.

9. Rojenh ober Joses, welchem bie Apostel ben Beinamen ここう , b. h. Sohn ber prophetifden Anfprache ober Bermahnung, gegeben haben, von ber Insel Copern gebürtig, aus bem levitifchen Stamm, verlaufte einen Ager, ben er befaß, und legte bas Belb bafür ben Apofteln gu Dies ber befannte Barnabas, fpater bes Apostels Baulus Begleiter. Daß er von levitifem Stamm war, ift mertwürdig; balb boren wir auch, baß viele Briefter glaubig wurden, B. 7. Der von ben Aposteln geschöpfte Rame Barnabas (abnlich wie Jesus selbst bie Ramen Betrus, Boanerges ertheilt hat), grunbete fich unzweifelhaft auf bie außerorbentliche Geiftesgabe begeifterter und ergreifender Rebe und Bermahnung, wodurch fich Barnabas ansgezeichnet hatte. Daß biefer ein Stud Felb befaß, mar teineswegs gefetlich unftatt. haft (Baumgarten); hat boch Jeremia 32, 7 ff. in aller Form einen Lanbtauf vor Zeugen abgefchloffen. Daß Barnabas ben Ader vertaufte, geschah also nicht, um bem Gesetz zu genügen, sonbern lebiglich aus freier Liebe zu ben Brübern.

#### Chriftologifcb-dogmatifche Grundgedanten.

1. Die Seelen ber Betenben stützten sich auf bie Allmacht Gottes, ber himmel und Erbe geschaffen hat. Einer von den trivialsten Glaubensartikeln, wie Manche wähnen. Und doch eine ursprüngliche und grundlegende Offenbarungswahrheit, worans der Glaube eine Kraft um die andere, einen Trost um den andern schöpft. Kommt doch das letzte Buch der Schrift, die Apokalppse, auf diese Wahrheit des ersten Buchs der Bibel, mit ganz besondere Energie zurück. Da die Wahrheit nur eine ist, und ein Glied derselben an dem andern hängt, so darf kein Aritkel des Glaubens gering geachtet werden, ohne daß alle übrigen (für mich) darunter leiden.

2. Der zweite Pfalm ist die biblische Grundfelle, worauf das Gebet sußt. Und zwar vermöge der göttlichen Eingebung, aus welcher derfelbe geflössen ist, B. 25. Diese bestätigt sich auch durch die Erfüllung in Jesu Edrikto. Denn David ist hier sichtbar das Borbild Jesu: wie David der Knecht Gottes war, so ist Jesus der Knecht Gottes im vollen Sinn (xaic, B. 25. 27. 30); wie David der Gesalbte Gottes war, als König, B. 26, so ist Jesus der Gesalbte Gottes, B. 27; wie David Empörung und Widerstand gegen sein königsiches Recht und Regiment ersahren hat, so Jesus B. 27; aber dort bat Gott seinen Gesalbten beschützt und mit der That gerechtsertigt, und hier wird er auch breinsehen, und Sieg verleihen B. 29 f. Denn hier iss mehr, als David.

3. Borin besteht bemnach bas Bekenntniß ber Gemeinde von Jesu Christo? Er wird als & ayoos nais Jeov, b. b. ber Anecht Gottes in ausschließ-lichem Sinne geschilbert. Ginerseits wird Jesus mit einem David an gleiche ginie gestellt, sofern bieser auch ein nais Jeov ift, B. 25. Andererseits aber wird boch Jesu etwas ungleich Biberes bei.

gelegt, nicht allein indem er ber Knecht Gottes beißt, hingegen David nur ein Anecht Gottes ist; sondern vornehmlich damit, daß Jesus hier im Gebete constant dazos nais Isov genannt wird, d. b. ber von allem Sündigen und Unreinen abgesonderte, nur Gott und seinem Reiche dienende, geweißte Knecht und Bollzieher göttlicher Aathichlisse. Darin liegt doch eine innige und in ihrer Art einzige Gemeinschaft mit Gott. Diese ist auch damit anersannt, daß Gott Wunder geschehen läst durch ben Namen Jesu, B. 30, d. h. durch Jesum, als den man erkennt, bekennt und dosei anruft. Er ist somit der Mittler des Heils und der wunderbaren Gnadenwirkungen Gottes.

A. Es ist ber ächte, reine Sinn Christi in biesem Gebet. Nichts von Rachegefühl, nichts von keischen Gebet. Nichts von Rachegefühl, nichts von keischen Geber. Nichts von Bertilgung ber Feinde, sonbern bei allem Eiser für Gottes Sache boch nur das Flehen um Gottes Dreinsehen über bereinde Droben und um Gottes Gnade zu frendigem Zeugniß in Wort und That. Gleichwie Christus nicht gekommen ist, die Welt zu richten, sonbern seige zu machen: so sind auch die Abostel und Gläubigen nicht von richterischem Feuereiser beseelt, sonbern von warmer Liebe zu den Seelen, die durch Wort und That sollen errettet und zu dem Deil in Christo hinaugebracht werden. Und won nur das Wort nicht gebnnden ist, wo nur das Wort nicht gebnnden ist, wo nur das Wort vom Peiland mit Kraft und Freudigkeit gestührt wird, da ist auch der Sache Christi der Seeg

gewiß.

5. Das Gebet und feine Erhörung. Es war ein Gebet im Namen Jesu, in seiner Gemeinstehaft, in seinem Sinn und Geist. Und bem ist ja Erhörung unbedingt verheißen. Darum wurde es erbört, und augenblidlich erhört, und über Vitten und Berstehen erhört. Das Gebet hebt und stärft und heiligt die Seele. Ohne dieses Gebet ware diese Erstung mit bem Helligen Geiste nicht erfolgt.

6. Diese herrliche Einigkeit im Geist, nicht nur Einheit bes wahren Glaubens, sondern auch der brüberlichen Liede ift ein Zeugniß wirklicher Wiebergeburt und ächten Gnadenstandes. Eine Einigeit, welche, mit gänzlicher Selbst- und Weltverleugnung verdunden, nicht auf das, was das Seine ist, sieht, sondern auf das, was des Andern ift. Einer sühlt des Andern Noth, trägt des Andern Last, halt das Seine für gemeinsm. — und also wird das Gebot Ebristi erfüllet. Und weil der Glaube sich in der Liede als acht und lebendig bethätigt, ist auch Gnade in Allen und über Allen.

#### Somiletifche Andentungen.

Sie tamen au ben Ihren u. f. w. [B. 23.] Es ist nützlich, bag man ben Gläubigen bie Gefahr ber Kirche zu erkennen gebe, damit sie barüber au Gott seufzen und mit Gebet ftreiten. (Quesnel.) — Es ift ein großer Bortheil für einen treuen Lehrer, wenn ihm Gott ein Häustein Seelen geschenkt bat, die er als die Seinigen, nämlich als die mit ihm gleicher Gnade theilhaftig geworben und in Einem Sinn verbunden sind, ansehen kann. Einfoldes häussein der Gläubigen ift eine Zustucht, wo ein Lehrer unter bem Leiden Erquickung und Ermunterung haben kann. (Apost. Pastorale.)

mit einem Dabib auf gleiche Linie gestellt, sofern Da fie bas boreten, huben fie ihre bieser auch ein mais Beor ift, B. 25. Anbererseits Stimme auf einmuthiglich ju Gott. [B. aber wird boch Jesu etwas ungleich Göheres bei- 24.] Die beste Wehr und Baffen ber Rirche in

Rothen und Berfolgungen find Gebete und Thranen. — Bermag bas Gebet Eines Gerechten viel, fo vermag bas Gebet vieler Gerechten, bie einmuthig beten, noch viel mehr. (Starde.) - Der Mtund treuer Beugen Jesu ift nie verftopft: entweber fie prebigen ber Welt ober fie foreien gu Gott. (Apoft. Baftorale.) — Roth lebrt beten, wie ben Gingelnen, fo bie Rirde. — Die Gemeinfcaft ber Beiligen auf Erben, eine Gemeinschaft 1) bes Glaubens; 2) bes Rreuges; 3) bes Ge-

Barum emporen fich bie Beiben? [B. 25.] Wenn bie Feinbe ber Rirche toben, foll man nicht wieder toben, fonbern rubig fein und Gott loben im Glauben, Leiben und Beten. (Starde.) - Das schöne Brandopfer eines rechten Gemeinbegebets: 1) ber Altar, barauf es liegen muß: bie Gemeinschaft ber Glaubigen, B. 23; 2) bas Feuer, barin es brennen foll: bie Glut britberlicher Liebe, B. 28. 24; 3) ber Winb, ber es blafen muß: ber Sturm ber Anfechtung, B. 23 26; 4) bas bolg, bavon es fich nabren foll: bie Sottesverheißungen, geholt im immergrinen Balbe ber Schrift, B. 25. 26; 5) ber Sott, zu bem es auffteigt: ber allmächtige Schöpfer und herr himmels und ber Erben, B. 24. 29. 30; 6) das Amen, das ibm gu Theil wirb: Ernenerung und Starfung im Beiligen Beift, B. 31. - Bie barf ein Chrift aber feine Feinde beten? 1) Done Angft und Furcht; benn er betet jum Ronig aller Ronige; ift Gott für uns, wer mag wiber uns fein? [B. 25-28]. 2) Ohne Sag und Grimm; benn er betet wiber bas Bofe, aber nicht wiber bie Bofen, [B. 29.] 3) Ohne Stols und Erot; benn er betet nicht für feine Berfon, fonbern für bie Gache bes Derrn, [8. 29. 30.]

Und ba fie gebetet batten, bewegete fich bie Statte u. f. w. [B. 31.] Das Gebet wirtt Bunber; 1) innerlich: Bergen werben felig bewegt, Beifter werben machtig geftartt; 2) außerlich: Sanfer werben bewegt, Gemeinben erwedt, Feinde gefdredt, Berge verfett, die Belt eridüttert.

Die Menge ber Glaubigen mar Gin Berg und Gine Seele. [B. 32.] Die Glaubigen follen nicht nur Gin Berg (bem Billen nach), fonbern auch eine Geele (bem Berftanb unb ber Erfenntuig nach vereinigt) werben. (Apoftol. Baftorale.) — Fromme Bergen vereinigt bie Roth, gottlole entzweit fie in haß, Gelbfifucht unb Streit. Siehe, wie fein und lieblich ift es, bag Brilber eintrachtig bei einanber wohnen, Bf. 133. — Sier zeiget fich bie Braut Chrifti in ihren gulbenen Stücken: Bierathen ber Beiligfeit, freudigem Glauben und Ginigfeit im Geift. (Starce.) In Babrbeit: ein Barabies auf Erben; aber ach wie balb ift's vergangen! Gebr. 13, 1; Offenb. 2. 4. (Queenel.)

Auch feiner fagte bon feinen Gutern, baß fie fein maren. [B. 32.] Der eble Rommunismus ber erften Chriften unb ber ichlechte Rommunismus ber bentigen Rommuniften: jene fagten: mas mein ift, das ift bein; biefe fagen: mas bein ift, bas ift

Und mit großer Rraft u. f. w. [B. 33.] Je mehr bie göttliche Wahrheit gebruckt wirb: je

fraftiger fleigt fle empor. (Starde.)

Es war auch teiner unter ihnen ber Mangel hatte. [B. 34.] Die Urfache mar mobl in ber Gemeinschaft ihrer Gilter gum Theil gu fuden, aber hauptfachlich lag fie barin, bag bie Gnabe bes herrn Jefu ibre herzen gentigfam, mäßig unb orbentlich gemacht hatte. (Apoftol. Baftorale.) Die ba Neder ober haufer batten, ver-

tanftene u. f. w. [B. 34.] Man fann Jefn, ber um unseretwillen arm worden, nicht beffer Dantbarteit beweifen, als wenn man fich um feiner armen Glieber willen felbft arm macht. (Quesnel.) - Ber fich felbft bem herrn opfert, ber ift auch im Stanbe, bas Seine ben Brilbern gu opfern. -Die weise Borficht Gottes suchte ben Chriften ihre bevorstebende Flucht aus Berusalem baburch er-träglicher zu machen, daß fie fich bei Zeiten von bem Befit liegenber Gliter losmachen und in ben Stand ber Pilgrime, bie nichts Eigenes mehr be-fiten, begeben mußten. (Apoftol. Paftorale.) — Die Gütergemeinschaft ber ersten Christen, worin tann und foll fie ber heutigen Chriftenheit ein Borbild fein? worin nicht? - Die mabre Blathe einer driftlichen Gemeinde. [B. 32-35.] 1) Bo bie Prebigt von Chrifto blubt, B. 33, ba blüht auch ber rechte Glaube; 2) wo ber rechte Glaube blüht, ba blüht auch bie echte Liebe, B. 32, Ein Berg und Gine Geele; 3) mo bie achte Liebe blüht, ba blüht auch ber mabre Bobiftanb, B. 84. Reiner hatte Mangel. — Stürme ber Berfolgung find für bie Rirche, mas ber Gemitterregen für's Lanb: Alles grünt und blübet, wachft und treibt barnach besto schoer, B. 32—35. Joses mit bem Bunamen Barnabas. [B. 36. 37.) Wie jeber Chrift ein Barna-

bas merben foll, b. h. ein Sohn bes Eroftes: 1) indem er felber im Glauben ben rechten Eroft fich holt beim Bater ber Barmbergigfeit unb Gott alles Troftes, 2 Kor. 1, 3. 4; 2) indem er sobann in Liebe gerne Troft spendet, a. mit dem Munde burch freundlichen Zuspruch, was ohne Zweifel die besondere Gnadengabe unfres Barnabas mar und ihm biefen Chrennamen auswirfte; vergl. Jef. 40, 1: Eröftet, tröftet mein Bolt, und Rap. 52, 7: Wie lieblich find auf ben Bergen bie Bufe u. f. w. b. mit ber Sand burch bruderliche Liebesgaben, wie fie berfelbe Barnabas barbrachte, B. 37. - Laffet une nicht lieben mit Borten blos und Zunge, sondern mit der That und Bahrheit, 1 Joh. 3, 18.

# Aweiter Abschnitt.

Eine innere Gefahr abgewendet, burch bas munberbare und plötliche Strafgericht über bie Sunde bes Unanias und ber Sapphira. Wirfung biefes Ereignisses, und innerer Fortgang ber Gemeinbe unter Bewährung apostolischer Wunderfrafte.

· Rap. 5, 1-16.

Die innere Befahr und ihre Abwenbung, burch bas Strafgericht über bie Gunbe bes Ananias und ber Sapphira.

Rap. 5, 1—11.

Ein Mann aber, mit Namen Ananias, fammt feinem Beibe Sapphira, berkaufte Zein Grundflud, \*und entwandte etwas von bem Erlos, mit Wiffen feines Beibes, 1) 3 brachte einen Theil davon und legte es zu ber Apostel Fugen. \* Betrus aber fprach: Ananias, warum bat ber Satan bein Berg erfüllet, bag bu ben Beiligen Beift belogeft 4 und von bein Erlos bes Gutes etwas entwendeteft? \*Wenn es blieb, blieb es nicht bein? und wenn es verfauft war, ftand es auch in beiner Gewalt. Warum haft bu benn foldbes in beinem Bergen vorgenommen? Du haft nicht Menfchen, fonbern Gott 5 gelogen! \*Da aber Unanias biefe Borte borete, fiel er nieber und gab ben Beift auf. 6 Und es tam eine große Furcht über Alle, welche guboreten.2) \*E8 ftanben aber bie 7 Jungeren auf, legten ihn gurecht, trugen ihn binaus und begruben ihn. + Es gefchab aber, nach Berlauf von ungefahr brei Stunden fam auch fein Beib hinein, ohne gu 8 miffen, was gefchehen mar. \*Aber Betrus antwortete ihr: Sage mir, habt ihr bas 9 Gut fo theuer verkauft? Sie aber fprach: 3a, fo theuer. \*Petrus aber fprach!) zu ihr: Warum feib ihr benn übereingefommen, ben Beift bes herrn zu berfuchen? Siebe, bie Fuße berer, Die beinen Mann begraben haben, find bor ber Thur, und fie werden 10 bich binaustragen. \*Sie fiel aber auf ber Stelle ju feinen Bugen 4) nieber und gab ben Geift auf. Da kamen bie Junglinge und fanden fie tobt, trugen fie binaus und 11 begruben fie neben ihrem Manne. \*Und es fam eine große Furcht über die ganze Bemeinde und über Alle, die bas boreten.

#### Eregetifche Erlänterungen.

nias und Sapphira bilbet junachft einen Gegen-fat gegen bie hanblung bes Barnabas, und ben vielfachen Borgang Anberer, welche ben Erlos ihrer veräußerten Guter unverfürzt ben Apofteln bem einfachen, naiven Charafter ber gangen Gefcichtschreibung.

2. Bertauften ein Grundstill. Das Objettive richtet, sonbern es erhellt noch unmittelbarer aus an ber That ift febr einsach. Ananias verlauft, B. 8 f. im Einverständniß mit seinem Beibe, ein Grund- 3. Berwidelter ift bie innere Gestalt ber ftud, bas ihm gehört, und zwar eines, nicht alle; es ift irreführend, wenn Luther B. 1 überfett: "Ananias verkaufte seine Giter;" ber Grunbtert berer, nämlich an ber uneigenuch liebfagt nur \*\*exologe \*\*xipa, und B. 3 erwähnt Betrus ausdrücklich \*\*\tilde{\chi} \rho \chi \omega \omega \chi \omega \omega \chi \omega

lös, ber ihm ausbezahlt worben ift, etwas juriid, um es für fich zu behalten; ben anbern Theil bes 1. Gin Mann aber. Die Geschichte von Ana- Erlofes bringt er und legt ihn, wie Andere fcon gethan, ju ben Füßen ber Apostel als Opfer nieber, und zwar in einer gottesbienftlichen Berfamm-lung ber Gemeinbe. Wie er getheilt hat, ob er nur eine Rleinigfeit ober, was mahricheinlicher ift, einen überbracht hatten, B. 34 f.; 37 (ras ripas rov betrachtlichen Theil gurudgehalten bat, bas ift nicht πιπρασκουένων, το χοήμα). Reine Andeutung angebeutet, sittlich ist das auch nicht von entschei-von innerem Pragmatismus, ganz entsprechend benbem Belang. Aber daß ber Mann mit Borwiffen ber Fran gehandelt hat, daß beibe volltommen einverftanten maren, ift nicht nur B. 2 be-

B. 8 f. 3. Bermidelter ift bie innere Geftalt ber Sanblung. Es liegt nichts im Bege, anzuneh: men, bag ein Wohlgefallen an bem Borgang An-

<sup>1)</sup> Rach tos yovaixos hat eine der haupthandschriften (E.) avtov, mas auch der textus receptus wiedergibt, mah: rend es ebenso ein gusat ift, vielleicht aus B. 1 wiederholt, wie in letterem die in derselben Sandschrift vorangesetten Borte: er avro de ro raueg arno res.

<sup>2)</sup> Tarra nach axovorras ift ebenfalls Zusah derselben handschrift, obne Zweifel aus B. 11 herausgenommen.

<sup>3)</sup> Eine fehlt im Aler. Cob., bat in der Sanbichrift von St. Germain (E.) eine andere Stelle, ift bei Origenes durch Pholo erfest, obne Zweifel mar es urfpringlich nicht im Text, wie mehrere Sanbidriften bezeugen.

<sup>4)</sup> Προς τους ποδας, Andere: παρά, έπλ, ύπο; προς, ift am besten beglaubigt.

baaren Erlofes regte fich ber Beig: an bem Ader hatte bas Berg nicht gehangen, aber an bem Gelb bing es fo jah, bag es fich wenigstens nicht völlig bavon losreifen tonnte und minbestens einen Theil bavon jurudbehielt. Eben biefes aber wollten bie Cheleute nicht offen betennen, gaben bie überbrachte Summe vielmehr für ben gangen Erlos aus, um vor ben Aposteln und ber gangen Gemeinbe ben Schein felbftverleugnenber Bruberliebe und Milbthätigfeit gu haben, bas mar abfceuliche Beuchelei. Bu biefem Bebuf mußten fie eine bewußte Lüge begeben, und zwar nicht nur gegen Menfchen, fonbern gegen Gott. Inbem fie aber aussprachen, ber gange Erlos gebore ber Bemeinde, ben Armen, und boch einen Theil gurud. behielten, mar bas zugleich eine Unterschlagung, gemiffermagen ein Diebstahl. Darin lag nun nicht allein eine Gunbe ber Gingelnen, fontern auch eine bebenfliche Gefahr für bie gange Gemeinbe. Denn wenn folche Benchelei um fich griff, wenn Lauterfeit und Bahrheit ichwand, fo brobte ber Rirche Chrifti ibre befte Bierbe gu entgeben unb pharifaifche Deuchelei mare an bie Stelle ber Beiligung getreten. Um fo nothwendiger mar es, baß

bem Uebel gleich beim Entstehen gewehrt wurbe. 4. Warum hat der Satan. Es wurde der Sünde gewehrt theils durch Offenbarung des Berborgenen, theils burch bas augenblickliche Strafgericht. Jene erfolgte burch menschliche Bermittlung, aber nicht ohne göttliche Erleuchtung, bieses unmittelbar burch göttliche Erleuchtung. Betrus war es, ber bem Ananias, und weil bas in einer Bemeinbeversammlung geschah (vgl. B. 2 παρά τ. πό-δας τ. άποστ.; B. 6 οί νεώτεροι; B. 11 την έκκληolar), jugleich ber Gemeinde die Falfcheit und frevelhafte Bosheit feines Bergene, bie gange entfetliche Größe seiner Schuld rudhaltlos aufdedte, B. 3 f., ebenso hernach bem Weibe, B. 9. Dem Ananias enthult er im ftrafenben Borbalt, warum er bem Satan gestattet habe, sein Gerz völlig einzunehmen, so daß er den heiligen Geist zu belügen gesucht habe? Seine Luge sei nicht gegen Menschen, sonbern gegen Gott gerichtet gewesen, und bie Gunbe fei um fo arger, weil es ibm ja vollig frei gestanben habe, ben Ader für fich zu behalten, ober auch über ben Erlös nach Belieben zu verfügen. Und ber Sapphira halt Betrus ebenfalls bas vor, bag fie nebst ihrem Manne, und zwar durch ein dop-pelt strässiches Einverständniß (συνεφωνήθη), ben Beift bes herrn versucht habe, ψεύσασθαί σε τὸ πνεύμα τὸ ἄγ. . . . οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, etc.: bie verschiedene Conftruttion gibt verschiedenen Sinn, peideo das c. acc. ift: Jemand burch eine Lüge tauschen, perdeo Jai rivi, eine Lüge in Begiebung auf Jemand begeben. — Sandelte es fich blos barum, baf Betrus bie That bes Betrugs entbedt habe, fo tonnte man vernünftiger Beife noch fragen, ob ihm die Runde bavon nicht auf natürlichem Bege zugekommen fei. Allein ber Apoftel bedt nicht blos ben objettiven Thatbestand, sonbern die geheimen subjektiven Triebfebern, ben verborgenen Geelenzustand, bie Gefinnung und Stellung bes Berzens auf (B. 3 την καρδίαν σου; B. 4 & Fov er vy xaodia cov). Und das läßt sich boch unmöglich anbers erflaren, benn aus Erleuchtung Gottes burch ben Beiligen Beift.

göttliche That anzuseben. ' Denn bag ber plötliche Tob bes Mannes und ebenfo bernach ber Frau blos von einem , burch ben Schreden berbeigeführten, naturlichen Rervenichlag bergetommen fei (Beinrichs u. A.), stimmt zu bem gangen Geist ber Er-gablung nicht im minbesten. Anbererfeits aber haben wir auch feinen Grund in bem Bericht, anjunehmen (mit Meper und einigen Aelteren), baß Betrus ben augenblicklichen Tob ber beiben beabfichtigt und vermöge ber ihm innewohnenben Bunberfraft unmittelbar bewirft habe. 3ft boch bei Ananias felbst B. 3 ff. nicht eine Spur biervon in ben Worten bes Apostels ober in ber Erzählung bes Lufas zu entbeden. Und felbft bie Ertlarung bes Betrus an bie Sapphira, B. 9, von welcher Meyer meint, bag fie ohne bas Bewußtsein bes Apofiels, fein Bille fei bier bas wirfenbe Element, Bermeffenheit mare, ift boch burchaus nichts anberes, als eine, nicht allein burch bas Schicfal bes Chemannes, fondern auch und hauptfächlich burch Erleuchtung bes Beiftes eingegebene Beifagung bes auch ber Frau bevorftebenben Tobes. Apostel ift nicht ber Bollgiebende, fondern Gott ift es. Das Ereignif ift als unmittelbar göttliches Eingreifen zur raschesten, furchtbarften Strafe aufaufassen, wobei übrigens weber burch ben Urtert noch burch ben Begriff ausgeschlossen ift, bie pfp-chologische Wirkung bes bas innerfte Geheimniß ihrer Bosheit öffentlich enthallenden Bortes Betri, und die fittliche Empfänglichkeit ber beiben Gunber mit in Anschlag ju nehmen. Denn die Sandlung ber letteren fest boch voraus, baß fie auf bas Urtheil der Apostel und auf die öffentliche Deinung ber Gemeinde ein ungemeines Bewicht gelegt haben, wornach eine fo unerwartete und volltommene Enttäuschung und öffentliche Rüge ben fcredlichften Ginbrud machen mochte. Dies anertennen, beißt feineswegs , Göttliches und Ratur-

liches mengen ober halbiren." (Deper.)
6. Es ftanden aber die Jüngeren auf. jenigen Berfonen, welche ben entfeelten Leib bes Ananias fofort zurechtlegten (ovvereidav) benn erft mußten bie im plotlichen Sturg unorbentlich bingefuntenen Glieder in Orbnung gelegt werben, wollte man bie Leiche hinaustragen, fobann binaustrugen und auf einer von ben außerhalb ber Stadt gelegenen Begrabnifflätten beer-bigten, wie hernach auch die Frau, nennt ber Geschichtschreiber of vectegos B. 6, of veaviono B. 10. Dan bat barin oft orbentliche Gemeinbebiener gesucht, welche vermöge ihrer Amtsobliegenbeit zu folden Beschäften verpflichtet gewesen feien (Mosheim, de reb. Christ., Olshaufen, Meper). Allein bie Grunde bafur find nicht gewichtig, im Gegentheil ift es bochft zweifelhaft, bag bamals icon außer ben Aposteln irgend ein organisirtes Amt in ber Gemeinbe bestanden habe. Und es lag auch gang in ber Natur ber Sache, bag bie jungeren Manner, zumal wenn ihnen ber leifeste Bint gegeben wurde, fich ju folden Dienften gern und freiwillig bergaben.

7. Dag Capphira nach ungefähr brei Stunben auch tommt, B. 7, beutet Baumgarten, G. 99, auf eine zweite Busammentunft ber Gemeinbe, entiprechend ben je burch 3 Stunden getrennten Bebetszeiten Ifraels. Bingegen icheint B. 7 eber 5. Fiel er nieber. Das Strafgericht felbft, bie Borftellung nabe gu legen, als habe bie Berbag Ananias auf die Worte bes Betrus bin auf fammlung ber Gemeinde fortgebauert, und bie ber Stelle tobt nieberfiel, ift als unmittelbare Fran fei nur um 3 Stunden später in dieselbe

eingetreten. Wenn nun Betrus fragt: habt ibr bas Grundflic um diesen Breis hergegeben? so ift sehr wahrscheinlich, daß rosovion nur in hinweisung auf bas noch baliegende Geld bestand, nicht in ansbrücklicher Rennung der bestimmten

Belbfumme. 8. Und es tam eine große Furcht. Beibemal, bei Ananias und Sapphira, ermähnt Lufas ben Einbrud, welchen ber Borfall machte. Der Unterichieb ift nur ber, bag B. 5 nur von bem Ginbrud auf die Zuhörer (rovs anovorras ohne ravra, welches fritisch beanstandet ift), welche um die Apostel lebren gu boren, versammelt maren, bie Rebe ift, B. 11 aber theils von ber Gemeinbe, theils von allen benen außerhalb berfelben, welche von bem Ereignif Runde erhielten. Bemertenswerth ift, bag bier B. 11 jum erstenmal in ber Apostelgeschichte ber Begriff exchysia zu Tage kommt. Bisher hatte Lukas von oi padyrai Kap. 1, 15, navres oi nicrecovres Kap. 2, 44, rò nhifdos röv πιστευσάντων Rap. 4, 32 gesprochen. Bum Un-terschieb von biesen Ausbrudsweisen, welche burchaus an ben einzelnen Berfonlichfeiten ihren Musgangspuntt haben, nennt er bier öln ή έκκλησία, als eine Befammtheit, eine Befammtperfonlichfeit. Es ift nicht als Bufall ju betrachten, bag ber Ge-fammtbegriff ber Gemeinbe, als eines geschloffenen Gangen, im Busammenbang mit bemjenigen Er-eigniß auftaucht, welches als eine großartige "That göttlicher Rirchengucht" (Thierich) ericheint.

#### Chriftologifch dogmatifche Grundgebanten.

1. Die Frage bes Apostels Betrus: "warum bat ber Satan bein Berg erfüllt?" u. f. m. enthalt mehr als eine Bahrheit in Betreff bes Gatans. Bor Allem ift bas Dafein und bie Wirflichfeit bes Satans, b. b. bes bofen Geiftes, welcher ber Fürst ber Finfterniß ift, baraus unlengbar ju entnehmen. Denn von einer blogen Allegorie fann es fich bier nicht handeln. Dazu mar bie Sache zu ernft, bagu ift bie Rebe bes Apostels viel zu nachbrudlich einichneibend und bas Ding beim rechten Ramen nennenb. — Ferner liegt barin ein Zeugnif, bag bas Bofe in ber Menfchenbruft nicht ifolirt fiebt unb erwächft, fonbern in einen Busammenhang ver-flochten ift mit bem Reich bes Bojen in ber unfichtbaren Belt. Und gerabe bie ichlimmften Gunben, bie raffinirtefte Beuchelei, wo bas Bofe fich in bas beiligfte Lichtgewand fleibet, find Wirkungen bes Satans. Ferner fest bas berbe, tornige Wort bes Apostele bie Bahrheit vorans, bag es verschiedene Stufen von Ginfluß und Wirksamteit bes Satans gibt, von den leisesten Bersuchen bis babin, mo er ein herz "erfüllt," b. h. ganz und gar einnimmt, was benn bas ihreckliche Gegentheil ist von bem πλησθήναι πνεύματος άγίου. — Schließlich ist aber auch die Freiheit bes Willens und die Justehnungskielte der rechnungsfähigfeit bes Menfchen, felbft gegenüber ben machtigen Ginwirfungen bes Teufels in ben Borten bes Betrus inbirett, aber unverfennbar ausgesprochen. Denn Betrus fagt bem Ananias nicht blos: ber Satan hat bein herz erfüllt, baß bu bas thuft; fonbern er fragt: warum? Und ber Grund, ben er fucht, liegt offenbar nicht im Satan, sonbern in Ananias. Die Frage hat unleugbar ben Sinn: warum haft bu es zugelaffen, marum fullte? Der Apostel bezengt mittelbar, bag ber lich auf die Apostel allein. Aber ohne bag irgend

Menich, wenn er will, bem Teufel wiberfieben tann, 1 Betri 5, 9; 3af. 4, 7; bag ber Menich verantwortlich ift und bie Schulb bat, wenn er fatanifden Ginfluffen fich preis gibt, bag es eine unwiderftebliche Gewalt bes Satans nicht gibt.

2. Gewichtig ift für bie Lehre vom Beiligen Geift, was Betrus B. 3 f. und B. 9 fagt. Er begiebt bie Sandlung bes Ananias und ber Sapphira gang und gar nur auf ben Beiligen Geifi. Er beurtheilt die That lediglich nicht von bem Standpuntt ber Apostel als einzelner Menfchen aus, ober von Seiten ber Gemeinbe als einer menfchlichen Gefellschaft, sonbern von ber Seite aus, wie fich die Gesinnung und die Sandlung zu dem Geift bes herrn gestellt hat. Ihre Gunde ift eine Berfündigung wider ben heiligen Geift, ein crimon læsse majestatis wider benselben. Und bamit ift ber Sache nach, wie auch ben Worten nach, fowohl bie Gottheit bes Beiligen Geistes als auch feine Berfonlichteit bezeugt. Wenn Betrus fagt: ber Satan hat bein Berg erfullt, bag bu ben Beiligen Beift belögeft, — bu baft nicht Menichen, fonbern Gott gelogen, — ihr feib eins geworben, ben Geift bes herrn ju versuchen, — fo läßt fich mit bem gangen Ernft ber bie Soulb rafd und einfach aufbedenben Strafrebe bie Deutung nicht reimen, als mare hier ber Beilige Geift nur als eine Rraft ober Birksamkeit Gottes bezeichnet (Strauß, Glaubenel. I, 418.) Bielmehr ift ber Beilige Beift als eine Berfon vorausgefett, gegen bie man fo ober so handeln, die man πειράσαι, B. 9, b. h. auf die Brobe ftellen, die man durch Lüge zu hintergeben fuchen tann. Ferner ift bie Gottbeit bes Feiligen Geistes bezeugt, wenn Betrus sagt odse éspeison der domines, alla ro des B. 4. Meyer erinnert zwar, es sei eine Lüge gegen Gott, weil bessen Geist belogen wurde, b. h. unter Jeof sei B. 4. nicht ber Heilige Geist selbst, sonbern Gott, ber Bater gu berfteben. Allein bie Gunbe bes Ananias, bag er ben Beiligen Beift zu belügen suchte, und bag er gegen Gott gelogen hat, ist boch eine und biefelbe That (Bengel). Und wenn wir auch jene Unterscheidung zugeben, so bleibt boch im ganzen Context ber Umstand als ber schlagenbste Buntt, in bem apostolischen Wort ale ber gewichtigfte Bormurf übrig, baß bie beiben Cheleute ben Beiligen Beift beleidigt und hiermit unmittelbar eine ichwere, unverzeihliche Gunbe begangen ba-Die Größe ber Schulb grunbet fich auf bie ben. Majeftat und unverletliche Beiligfeit bes Beiftes, als einer göttlichen Berfon.

3. Die Immanen, bes Beiligen Geiftes. Ananias berebete fich felbft, es werbe nichts fo Arges fein, wenn er ba eine Unwahrheit ausfage, es feien ja nur Menschen, bie baburch hintergangen werben. Betrus aber fagt ihm: bu haft nicht Men-ichen, fonbern Gott gelogen. Darum, weil ber Beilige Geift biefen Menfchen innewohnt. Und inbem Ananias bas driftliche Gewiffen Anberer, ihr Urtheil gerabe in gottlichen Dingen burch Linge ju bestechen und irre ju führen sucht, ift fein Atten-tat birett gegen ben Beiligen Geift gerichtet, welder alle Wahrheit, die in den Ueberzeugungen, alle Beiligung, bie in ben Gefinnungen vorhanden ift, gewirft hat, und bas Urtheil ber Gläubigen in göttlichen Dingen regiert. - Aber wer find bie ben Sinn: warum haft bu es zugelaffen, warum Berfonen, in benen ber heilige Geift beleibigt wor-haft bu eingewilligt, bag ber Satan bein Berg er- ben ift? Man beschränft biefe Beziehung gewöhn-

ein Bort im Text Grund bagu gibt. Ananias hat was man ihm einmal im Borjat gewibmet und gefein Gelb zwar zu ben Füßen ber Apostel nieber-gelegt, aber es war bamit nicht blos auf die Apo-ftel, sondern auf die ganze Gemeinde, auf die Meinung und bas Urtheil berfelben abgesehen. Und ber Beilige Beift mar, laut ber bisherigen Ergablung, nicht blos in ben Aposteln, fonbern in allen Gläubigen, so erft noch Rap. 4, 31; vergl. Baum- garten I, 100 ff.

#### Somiletifche Andentungen.

Barnabas und Ananias! [B. 1]. Es ton-nen zwei baffelbe thun, aber vor Gott ift es nicht baffelbe. Rain und Abel brachten beibe ihr Opfer Ananias und Barnabas vertauften bem herrn. beibe ihren Ader gum Beften ber Armen. - Ananias in ber Pfingfigemeinbe! Bo viel Licht, ba ift auch viel Schatten. Wo Gott eine Rirche hat, ba baut ber Teufel eine Rapelle baneben; wo ber große hausherr Beizen ansgesäet, ba ift ber Feinb mit bem Untraut binter ber, Matth. 13, 25. Jejus hatte einen Berrather unter feinen Aposteln; bie erfte Rirche in ihrem Schoof einen Beuchler: bas ift bie Gestalt ber fichtbaren Rirche ju aller Zeit. (Starde.) - Beil Gute und Bofe in ber außern Rirche finb, fo bat Gott gute und bofe Exempel aufzeichnen laffen, jene jur Erbauung, biefe jur Barnung. (Quesnel.) — Gebentet an Loths Beib! fpricht ber herr noch nach fo langer Zeit Lut. 17, 32; und bas gilt von allen folden jur Barnung bingefetten Salgfäulen. (R. S. Rieger.)

Und entwandte etwas vom Gelbe. [B.2]. Beig ift eine Burgel alles Uebels; bewiesen an Jubas und Ananias. Brachte einen Theil und legte es zu ber Apoftel Füßen. Seuchelei bie Lieblingssünde unter Gläubigen! — Siehe am Opfer bes Ananias, wie wenig sogenannten guten Werfen zu trauen ift! - Gott will fein Opfer haben von bem, mas Geiz und Seuckelei übrig laf-fen, er will was Ganzes haben, Mal. 1, 12. (Ques-nel.) Bermuthlich find Ananias und Sapphira schon jum Bertaufen mehr Schanden halber, von Anderer Exempel angetrieben, ale mit völliger Billigfeit bes Geiftes geschritten. (R. D. Rieger.) Das find Ungludfelige, Die barum eine Stiftung machen, baß fie von ber Welt mögen einen großen Namen betommen. (Starde.)

Petrus aber sprach: Ananias [B.3]. Ein Lehrer barf nicht gleichgultig bei ben Gunben feiner Beerbe bleiben; was ihm ben Mund miber fie aufreißen muß, ift 1) die Liebe jum herrn und ber Eifer um fein Saus; 2) bie Angft um bie armen verirrten Seelen; 3) bie Sorge fur bie Anbern, bie daburch möchten geargert und angeftedt werben. (Rach Ap. Baft.) Barum bat ber Satan bein berg erfüllet? eine ericutternbe Dabnung 1) an bie Macht bes Satans, Menichenbergen, auch Chriftenbergen - nicht nur anzufaffen, fonbern gu "erfüllen;" aber auch 2) an bie eigene Schuld und Berantwortung ber alfo Berführten. "Barum" hat er bein Berg erfüllet? Bie tann ber Tenfel ben verführen,ber fic von Chrifto führen lagt? (Apoft. Baft.) Ein Menich, ber vorfählich lügt und feinen Rachsten betritgt, bat fein Berg in Die Ge-walt bes Satans begeben, Job. 8, 44. (Starde.) —

geben hat, 5 Dof. 23, 21. (Queenel.)

dattest buihn boch wohl mögen behalten [B. 4]. Gott verlangt nicht unfer Bermogen, fonbern unfer Berg. (Queenel.) Barum haft bu benn fol des in beinem Bergen vorgenommen? Es begibt fich noch wohl, bag folden Geelen, bie fraftig burch bas Bort bes Berrn gerührt werben, nicht anders zu Muth ift, als würden ihnen alle ihre verborgenen Gunben und Grauel herergablt, und als wiffe ber, ber bas Wort bes Berrn prebigt, bavon, welcher boch einen folden vielleicht nie zuvor gefeben, noch von ihm gehört bat. Es beweift bas bie Kraft göttlichen Worts, welches ift ein Richter ber Gebanten und Ginne bes Bergens. (Apoft. Baft.) — Es ift zu vermuthen, wenn Ana-nias ober auch nachmals Sapphira noch so viel Luft jur Wahrheit im Berborgenen ihres Bergens batten aufbringen und baraus eine Antwort auf bas "Warum?" bes Apostels geben tonnen, fo mare von bem Ginen oder Anbern bas Gericht bes Tobes abzumenben gewesen. (Rieger.) - Du haft nicht Menichen, fonbern Gottgelogen! - Be-trübet nicht ben Beil. Geift Gottes, wie er ju ench fpricht innerlich in eurem Bergen, außerlich in seinem Wort; benn 1) ihr beleibiget bamit die beilige Majestat Gottes felber; 2) ihr richtet bamit euern eigenen Beift, und mit ibm Seele und Leib ju Grunde.

Fiel er nieder und gab ben Geift auf. [B.5]. Irret euch nicht, lieben Br., Gott läßt fich nicht ipotten Gal. 6, 7. Gott hat im Reuen Bunbe nicht aufgebort, ein ftarter und eifriger Gott gu fein. — Die Bahrheit, baf ber Beilige Geift mabrer Gott fei 1) foredlich bewiefen burch ben Tob bes Ananias, ber ihn betrübte, 2) felig bewiefen burch bas Leben berer, bie ihm gehorden. (Rad Apost. Bast.)

Begruben ibn. [B. 6]. Der göttlichen Gerechtigfeit ift nicht juwiber, wenn man benen, welde fie beftraft, die lette Pflicht abstattet 1 Ron. 13, 26. 29. (Starde.) Aber ehrlich begraben beißt barum nicht felig geftorben!

Bei breien Stunben kam sein Weib hins ein. [B. 7]. Sie hatte noch brei Stunben fich gu befinnen. Gott gibt nach feiner Langmuth und Gute einem Sünder fich ju befinnen und Bufe zu thun länger Zeit als bem anbern, Jes. 65, 20. (Starce.) Sie wußte nicht, mas geichehen mar, aber fie mußte boch, mas Gott ben Beuchlern und Ungered. ten in ber Beiligen Schrift gebrobet bat. ben Mofen und bie Bropheten; lag fie biefelben boren. (Apoft. Paft.)

Sagemir, habt ihr ben Ader fo thener vertauft? [B. 8]. Das Beib hatte nicht nur längere Zeit jum Nachbenken, sonbern Betrus machte ihr auch durch eine noch bestimmtere Nachfrage viel nähere Gelegenheit, in sich zu gehen und Gott bie Ehre ju geben. Da fie aber noch frecher antwortet, fo muß fie auch ihr Urtheil viel empfindlicher anbören und erfahren, was bereits über ihren Mann ergangen mar. (Rieger.)

Barum feib ihr benn eine worben, gu versuchen ben Beift bes Berrn? [B. 9] Es ift ein großer Digbrauch bes ehelichen Stanbes, Entwanbteft etwas vom Gelbe bes Aders? wenn man fic jum Bijen vertoppelt. (Starde.) Es ift ein Rirchenraub, wenn man Gott bas nimmt, Die foredliche Bertehrung bes ehelichen Liebesbanbes in fo manchem Saus; wo bie Ebe nichts ift, fcarft hatte: wie follt ich ein fo groß Uebel thun? als 1) eine Gemeinschaft ber Guter, und ein Gefcaftevertrag zum Reichwerben ftatt einer Bereinigung ber Bergen in bem herrn; ober gar 2) eine Berbindung jum Dienfte bes Fleisches, ber Welt und bes Teufels, ftatt ber frommen Ehelosung: ich und mein Sans wollen bem Berrn bienen; und fo 3) ein gemeinsamer Gang jur Solle, fei's jur Solle auf Erben — Eheftanb Weheftanb! — ober gar ins emige Berberben, fatt bag bie Chegatten einander Gebülfen ber Frende und ber Geligfeit murben und trachteten, wie Gines bas Anbere mit fich in ben himmel bringe.

Und alsbald fiel fie gu feinen Füßen und gab ben Geift auf [B. 10]. Gott ift nicht ein Gott, bem gottlos Wefen gefällt. Wer bofe ift, bleibet nicht vor ibm, er bringt bie Ligner um, Bf. 5, 5. 7. Sind biefe beiben Leute auf ein Bort eines fterblichen Denfchen plotlich geftorben: wie wollen benn bie Studer bie Strafen ber Bahrheit an jenem Tag einen Augenblid ertragen! 2 Theff. 1, 8-10. (Starde.) - Ift's aber bei Ananias und Sapphira nur ein Berberben bes Fleifches jum Seligmerben bes Beiftes auf ben Tag bes Berrn Jefu gewesen, so wird es biefer Tag flar machen.

Und es tam eine große Furcht über bie gange Gemeinbe [B. 11]. Die Rirche ift nicht bagu, baß fie bie Sunde bege ober ben Sunbern Sicherheit vor ber Strafe verschaffe. (Queenel.) Gine beilige Furcht ju ermeden, ift ber Endzwed ber göttlichen Gerichte, aber wie oft bienen fie ben Leuten nur entweber zu mußigem Stannen, ober zu leichtfertiger Unterhaltung, ober zu felbst-gerechtem Richten! — Benn ber herr feine Tenne fegt und bie Spreu zerstäubt, fo leibet fein mahres Reich baburch feinen Abbruch, benn bie mabrhaft Glänbigen werben babei bemahrt und befestigt.

(Apoft. Paft.)' Die Sunbe bes Ananias und ber Sapphira nach ber Belt Maßstab läßlich, im Lichtvor Gottes Angesichtgroß unb schwer; benn 1) fie ift Diebstahl [B.3], bervorgegangen aus Beig, ber Burgel alles Uebels; 2) fie ift Linge unb [B. 3 u. 8]; 3) fie geschiebt vorsätlich und muth-willig (B. 4: batteft bu ihn boch wohl mögen be-halten); 4) fie geschieht im Komplott burch Berabredung ber Chegatten, bie fich jum Bofen verbinben, fatt baß eine bem anbern bas Bemiffen ge-

(B. 9: warum feib ihr benn eine worben?) 5) fie betrübt ben Beiligen Geift Gottes, ber nicht nur aus Betrus Munbe, fonbern in ihrem eigenen Bergen fie als glaubige Glieber ber Gemeinbe marnen, firafen und mahnen mußte [B. 3. 4. 9]; 6) fie argert bie Gemeinbe, bie nicht haben . foll einen Fleden ober Rungel ober beg etwas und bie eben jest im Beiligen Geift fo fcon blübte (Rap. 4, 32). Webe bem, burch welchen Mergerniß fommt! 7) fie ift brauf angethan, ben Ramen Jefn Chrifilaftern gu maden unter ben Beiben. -Das Strafgericht Aber Ananias und Sap-phira, ein majestätisches Exempel gott-licher Justis, Die 1) bei ihrer Borlabung fein Anseben ber Berson tennt, sondern die Glaubigen fo gut ale bie Ungläubigen vor ihre Schranten ruft, ja bei jenen ale bei Rnechten, bie bes Berrn Billen wiffen, noch ichneller einschreitet; bas Gericht muß anfaben beim Saufe Gottes, 2) bei ihrer Untersuchung unerhittlich inquirirt und ben verborgenften Grund ber Bergen aufbedt, 3) bei ibrem Strafurtheil ohne faliche Milbe lieber ein trantes Blieb vom Leibe ber Bemeinbe foneibet, als daß ber gange Leib verberbe, und lieber geit-lich am Fleische ftraft, bamit ber Geist wo möglich gerettet werbe für's ewige Leben. — Der erfte Alt driftlicher Kirchengucht, vom Herrn ber Gemeinde felbft vollzogen. 1) Unlag und Gegenstand ber Bucht: bas Aergerniß in ber Gemeinbe; 2) Mittel und Wertzeng ber Bucht: bas ftrafenbe Wort im Munbe bes geiftlichen Amis; 3) Zwed und Abficht ber Bucht: bie Chre bes beis ligen Gottes, bie Reinigung ber Gemeinbe, ber beilfame Schreden in ben Bewiffen. Bobei aber für die praktische Anwendung der Unterschied von Dort und hier, Ginft und Jest im Ange ju bebalten. - Der Att göttlicher Rircheniucht an Ananias und Capphira - eine tiefe Beidamung für unire gudtlofe Rirde 1) in Betracht feines Gegenftanbes: bort Gin Mergerniß in ber Gemeinbe, bier hunberte und taufenbe, benen Niemand nachkommen tann; 2) in Betracht feines Wertzeuge: bort ein gewaltiger, geifterfüll-Bendelei, ein Gräuel vor dem wahrhaftigen Gott ter Apostel, bier meift schwache, entweber vom Geist bes herrn ober vom Beiftand ber Gemeinbe verlaffene Rirchenobere und Rirchendiener; 3) in Betracht feines Erfolgs: bort fromme Furcht unb beilfamer Schreden, bier Spott und Belachter.

Fortidritt ber Gemeinbe, unter Bemabrung apoftolifder Bunbertrafte ju Rrantenheilungen.

Rap. 5, 12-16.

Durch bie Sanbe ber Apostel geschahen aber viele Beichen und Bunber im Bolt; 13 und fie waren Alle einmuthig beifammen in ber halle Salomo's. \*Bon ben Uebrigen 14 aber magte feiner fich zu ihnen zu gefellen, sondern bas Bolt hielt fie boch. \*Cs wurben aber immer mehr hinzugethan folche, die an ben herrn glaubeten, eine Menge bon \*So daß fie die Rranten auf die Strafen ) herausbrachten und 15 Mannern und Weibern. auf Betten2) und Bahren legten, bamit, wenn Betrus fame, etwa fein Schatten ihrer

2) nhevaplor, fatt beffen haben Ginige bas einfache und geläufigere nhevor.

κατὰτὰς πλατείας; die Lesarten geben sehr außeinander; ἐν ταῖς πλ., εἰς τὰς πλ. u. s. u. s. tauter Corretturen. woburch ber Text leichter gemacht werben follte.

einen überichattete. \*Es fam aber auch bie Menge von ben umliegenben Stabten nach 16 Berufalem') jusammen, und brachten Aranke und von unreinen Beiftern Geveinigte, und biefe murben alle gebeilt.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. Wie nach bem Bfingftwunder Rap. 2, 43 und nach ber erften Anfechtung, welche bie Apoftel erlitten hatten Rap. 4, 32, fo folgt auch hier, nach biefem bie Beiligfeit ber Gemeinbe mahrenben gottlichen Strafmunber, eine ben rubigen Fortgang eines gangen Zeitraums ausammenfassende Darftellung. Diefe hat übrigens nicht wie Rap. 4, 32 ff. bas innere Leben ber Gemeinbe, sonbern mehr ihr und ber Apostel Ansehen nach außen im Auge.

2. Logisch geordnet, fostematisch und pragmatisch ift biefe Darftellung nicht. Daber von ftrengen Krititern wie Bed, Biegler u.A. beinabe biefe gange Episobe als Interpolation verbachtigt murbe. Es

ift aber nur dieselbe einfache ungekünsteite Erzählung, wie ste auch sonst in unserm Buch sich findet. 3. Onrch die Sände der Apostel 2c. Lukas erwähnt zuerst B. 12 zahlreiche Wunder, b. h. Wunberheilungen, welche burch bie Apostel im Bolt geichaben; alfo Bunber ber Bohlthat und Gulfe, im Begenfat gegen bas wunderbare Strafgericht Gottes zuvor. Letteres war inmitten ber Gemeinbe geschehen; die Beilungswunder bagegen tamen auch benen zu gut, welche noch nicht gläubig geworben waren. Diervon banbelt aussubrlicher B. 15 ff. Die Straffen entlang (xarà ras nlar.) trug man Krante beraus und ftellte fie auf allerlei Lagern und Betten bin, damit fie von Betrus gebeilt würden, sei es auch, daß nur sein Schatten auf einen fiele. Es ift übrigens forgfältig zu beachten, baß Lufas rein nur aus der Seele des Bolts diesen Gebanten ermähnt; man hatte foldes Butrauen gu Betrus, bag man felbft feinem Schatten eine bei-lenbe Birtung auschrieb. Nicht mit einem Bort ift ausbrücklich gesagt, baß Seilungen burch ben blo-fen Schatten bes Apostels erfolgt seien. Rur bas ift. besonbers burch B. 16 Schluß bezengt, baß viele Bunberheilungen burch Betrus geschehen finb. In welcher Beife aber, bas ift nicht gesagt. Das dia row xeigor r. an. B. 12 ift boch wohl nicht blos = dia fonbern läßt ichließen, bag in ber Regel biefe Beilungen mittels Sandauflegung und Berührung erfolgten. Inbessen ift wohl möglich, baß bie und ba auch ohne unmittelbare forperliche Berührung einzelne Rrante, bei benen Glaube als Bedingung ber Empfänglichteit fich fanb, geheilt worben fein mogen. Golder Glanbe und Butrauen ju ben Beilfraften ber Apostel verbreitete fich B. 16 von ber Stabt aus auch in bie Umgegenb, fo bag aus ben benachbarten Stabten viele Leute nach Berufalem tamen, mit Rranten und Damonifden,

bie benn and bie gesuchte Beilung fanben. 4. Und fie waren Alle einmitthig beisammen. Ferner ift ergablt, bag bie Glaubigen alle fich einmuthig beisammen hielten, und zwar in ber icon Rap. 3, 11 erwähnten Salomo's Salle am Tempel, welche ihrer Geräumigfeit wegen ju Berfammlungen einer bereits fo ansehnlichen und flets noch mach-fenben Gemeinbe fich besonbers eignete. Je größer

in ber Berfammlung einftellen und biefelbe ftoren, bie Giumutbigfeit und bas Bertrauenevolle bes Busammenseins beeinträchtigen konnen; bies geichab jeboch nicht, und zwar aus bem Grunde, meil bei bem Bolt die Gefinnung ber Chrfurcht und Dochachtung gegen bie Glanbigen vorherrichte, meß: balb folche, Die fich ber Gemeinde nicht angeschloffen batten, fich auch in einer ehrfurchtevollen Entfernung von ihren Bersammlungen hielten, B. 13. Die Deutung Baur's , welcher adrol auf die Apoftel beschränkt und of loinol auf die Chriften selbst bezieht, wie wenn bie Gemeinbeglieber aus ebrfurchtevoller Rudficht fic von den Aposteln fern gehalten hatten, ftimmt mit bem gangen Bild, bas une bie Apostelgeschichte von bem Gemeinbeleben entwirft, gar nicht fiberein. — Dagegen folof-fen fich eine Menge Leute beiberlei Gefchlechts auf Grund bes Glaubens an Jefum ber Gemeinbe an, B. 14; und eben biefe ftetig machfenbe Bunahme ber Gemeinde bewirfte jugleich (B. 15 wore), baß bas Zutrauen ju ber Wunberfraft ber Apostel inmitten bes Bolts ebenfalls gunahm.

#### Dogmatifc-driftologifce Grundgebanten.

1. Das Strafmunder bat fomobl an ber Gemeinbe felbft als an ben Uebrigen feine Birfung gethan. Die Gemeinbe wurbe baburch mit furchtbarem Ernfte gur Bachfamteit über fich felbft gemahnt und gewarnt, ben Beiligen Geift nicht zu betrüben. Aber auch bas Bolt betam ben Einbrud, bag man fich muffe gang und gar mit Seele und Bewiffen ber Regierung bes Beiligen Geiftes bingeben, menn man fich ber Gemeinbe anschließen wolle, bag alfo eine außere Gemeinschaft jum blogen Schein nichts fromme. Es ift bem herrn ber Rirche nicht um einen großen bunten Saufen gn thun, fonbern um bie Beiligung feiner Gemeinbe.

2. Daß bie Apostel jest fo häufige Bunber ber Beilung verrichteten, mar Erborung bes Gebets Rap. 4, 30, und ift jugleich ein Thatbeweis, baf ber Berr, fo furchtbar fein Gifer wiber bie Unbeiligen ift, boch fein lieberes Gefcaft tennet, als gu belfen, ju beilen, ju retten unb ju begnabigen alle bie ibn fuchen.

#### Somiletifche Andentungen.

Es geschaben viele Zeiden und Bunber im Bolt burch ber Apoftel Sanbe. [B. 12.] Zwei Seudler hatte ber Zorn Gottes burch ben Mund ber Apoftel verzehrt, aber einer ganzen Menge Cenber wiberfuhr burch ber Apoftel Sanbe Bulfe. Der Berr bewies hiermit, bag bas Erftere fein frembes Bert, biefes aber fein liebftes Befchaft fei. — Mitten im Born gebentt er ber Barm-berzigfeit, und wie er feinen Gifer gegen bie Bofen beweift, fo wenbet er fein Berg nicht bon ben Elenben. (Apoftol. Baftorale.) Der Anbern burfte fich teiner gu ihnen

aber bie Babl war, besto leichter batten Anbere fich thun. [B. 13.] Man mertt es noch bis auf ben

<sup>1)</sup> είς Ιερουσαλήμ, bas είς wurde theilweise weggelaffen, weil man ben Ramen ber Stadt ju πέθεξ bezog, übrigens ift eis beigubehalten.

beutigen Tag, baß falsche Seelen, bie bem Wort nicht Raum geben wollen, ben Umgang eines reblichen Anechts Chrifti flieben und ihm nicht gern zu nabe kommen. (Apostol. Bastorale.) — Das Gericht über Ananias und Sapphira war ein öffentliches Zeugniß, baß es bem herrn nicht um einen großen, gemischten haufen zu thun fei. Deß-wegen hatte es auch anfangs bie Wirkung , bag es Riemand wagte, fich so mitangubangen, sonbern bag bie Rraft bes Geiftes und ber Wahrheit, bie man an ben Glaubigen fpurte, Anbere gurudhielt, fich nicht ohne Grund für etwas auszugeben. (R. S. Rieger.)

Es wurden aber immer mehr zugethan. 3. 13.] Trop bem Straferempel! Also geht's [B. 13.] Trot bem Straferempel! nicht, wie die faliche Rlugheit beforgt, die begwegen nichts balt vom Ernft und ber Scharfe einer georbneten Rirchengucht, weil fie bentt: es foredt bie Leute ab. Rein! bie Orbnung recht gehalten, fo wirb's beffer werben! (Starde.) — Auch burch's Beschneiben forbert Gott bas Bachsthum bes ge-

fegneten Baumes ber Kirche. (Quesnel.)
Petri Schatten. [B. 15.] Ein Lehrer wird zuweilen, ba er sein eigenes Unvermögen erkennt und fieht, kleinmuthig und gebenkt wohl: was soll ich ausrichten, ba ich felbst im Schatten fitze und mehr einem Schatten, als einem Lebenbigen gleiche? Aber Gott tann bas Allerunanfehnlichfte, bas fich nur ihm überläßt, ju großen Dingen, wie ben Schatten Betri brauchen. (Apoftol. Baftorale.) Sie brachten bie Kranten von ben um-

liegenben Stäbten gen Berufalem. [8. 16.] Selig, wer von feinem Elend gebrungen, fein Berg oft jum bimmlifchen Jerufalem erhebt, von bort bie Gnabe feiner Genefung zu erlangen, 2 Ror. 5, 1. 2. (Quesnel.) — Die von unfaubern Geiftern gepeinigt waren. Man muß bei Führung bes Amts an Reinem verzagen, ware er auch von ben unfauberften Beiftern befeffen und follten's Legionen fein. (Apoft. Baftorale.) — Der Segen göttlicher Sichtungszeiten in ber Gemeinte. 1) Bas Spreu ift, fliegt bavon, entmeber a. ausgestoßen wie Ananias und Sapphira, ober b. ferne gehalten, wie bie Leute, welche nicht

wagten, sich zu ben Gläubigen zu thun, B. 13. 2) Bas Beigen ift, bleibt gurud a. im Glauben gereinigt; b. in Liebe vereinigt, B. 12. — Die gebeimnigvolle Macht einer gotterfüll-ten Berfonlichteit: 1) bie Schlechten ftoft fie ab [B. 13], die Guten zieht fie an [B. 14]; 2) ben unfaubern Geiftern wird fie jur Bein [B. 16], ben Mühleligen und Belabenen jur Erquidung [B. 15] ; 3) ben Feinden ber Bahrheit wird fie ein Geruch bes Tobes jum Tobe (Ananias und Sapphira; bie Briefter und Aeltesten), ben beilebegierigen See-Ien ein Beruch bes Lebens jum Leben (bie Rranten, bie gu Betro gebracht, bie Gläubigen bie gur Gemeinde bingugethan werben). - Alle menich lichen Bertzeuge bes Beile meifen gurud auf ben einzigen Urquell bes Beils. Aus Betri Schatten in Chrifti Licht! 1) Nicht von Betri Schatten tommt Beil, fo gern auch bie Schwachheit und Thorheit gerabe an bie Schattenfeiten auserwählter Ruftzeuge fich bangt unb balt, an ihre menichlichen Aeugerlichkeiten, Gigenheiten, ja Schwächen (Abgötterei mit Predigern, Seelforgern, Settenbaupter, Reliquienbienft); fonbern vor bem, mas in Betro Licht und Leben aus Chrifto ift (Rap. 3, 6). 2) Richt von Betro überhaupt tommt Beil, sonbern von bem, ber in seiner Schwachheit machtig ift von Chrifto (Rap. 3, 12). Go beutet auch Petri Schatten auf Chriftum, bas Licht ber Belt, bie Sonne ber Berechtigfeit. - Kommt bas Beil nicht von Betro: wie viel weniger von Betri Schatten: bem Papft! - Bas macht frante Seelen beil? 1) Richt Betri Schatten unb nicht Chrifti Rleib (Lut. 8, 44), b. b. tein äußerlich Ding und fein außerlich Thun; fonbern 2) Betri Licht und Chrifti Rraft; b. b. bas Leben aus Gott in Chrifto und feinen Zeugen offenbar, im Glauben angeschant und angeeignet. — Das Evangelium Christi ber rechte Teich Bethesba. [B. 16]. Die Krankheit und bas Glend muffen die Kirche Chrifti mehren belfen. Alle Rranten muffen nach Berufalem gebracht werben, follen fie geheilt merben, aber nach bem Jerufalem bas broben ift, bas unfer aller Mutter ift. (Gogner.)

# Dritter Abschnitt.

Ein stärkerer Anlauf von Seiten ber sabbugäischen Partei, wobei fämmtliche Apostel verhaftet wurden, führt mittels wunderbarer Ausführung berfelben aus bem Gefäng= nif, ihrer freimuthigen Berantwortung vor bem hohem Rath, und ber Berwendung Gamaliel's, zwar ein Schmachleiben um Jesu willen, aber boch schließliche Freilasfung herbei. (Rap. 5, 17-42).

Berhaftung fammtlicher Apoftel, bie aber ber Engel bes herrn munberbar be-freit, worauf fie bor ben boben Rath vorgelaben, freiwillig fich ftellen.

(Rap. 5, 17-26).

Es ftand aber auf ber hohepriefter, und Alle bie mit ihm waren, welches ift bie 18 Sekte ber Sabbugaer, und murben voll Eifere, \*und legten bie Banbe') an bie Apoftel, 19 und festen fie ein in einem öffentlichen Gefängniß. Aber ein Engel bes herrn öffnete 20 mabrend ber Nacht die Thuren bes Gefangniffes, führte fie beraus und fprach: \*Gebet 21 bin und tretet auf, und redet im Tempel gu bem Bolf alle Borte biefes Lebens. \*Da fle das gehöret hatten, gingen fle gegen Tagesanbruch in den Tempel und lehreten.

<sup>1)</sup> aurov fehlt in namhaften Sanbidriften und Ueberfegungen, ift ohne Zweifel Bufat eines Abidreibers.

Hohepriefter aber kam und die mit ihm waren, riefen ben Rath und alle Aeltesten der Kinder Ifraels zusammen, und schickte in das Gefängniß, sie holen zu lassen. \*Als aber 22 die Diener hinkamen, fanden sie dieselben nicht in dem Gefängniß, kehrten um, verkundigten \*und sprachen: das Gefängniß fanden wir ganz sest verschlossen, und die Wächter 23 an den Thüren') stehend; als wir aber öffneten, fanden wir Niemand darinnen. \*Als 24 diese Kede höreten der Priester') und der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester, so wurden sie über ihnen betreten, was daraus werden wollte. \*Da kam Einer 25 und verkündigte ihnen: Sehet, die Männer, die ihr in's Gefängniß geworsen habt, sind im Tempel, stehen und lehren das Bolk. \*Da ging der Hauptmann hin mit den Die-26 nern, und holte sie, nicht mit Gewalt: denn sie sürchteten sich vor dem Bolk, daß sie nicht<sup>3</sup>) gesteiniget würden.

#### Gregetifde Erlänterungen.

1. Es ftand aber auf — Gefängniß. Dieses zweite, nun schon leibenschäftlichere Einschreiten ber jüdischen Oberbehörde ging ganz entischieden von der sadduzsässchen Bartei aus. Der Hobepriesser (ohne Zweisel ift nach Kad. 4,6 zunächt an Hands zu denken, obschonsein Schwiegerschn Kaiphas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war) stand auf, erhob sich zum Handbas im Amt war Riemand bein und Einschlen zum Brwed an ihn angeschlossen hatten, und dies war Niemand anders, als die Selte der Sadduzäer. Es ist nicht gesagt, daß der Hobepriester selbst der Sette angehört habe (wostur auch kein anderweitiges Zeugniß vorliegt), sondern nur, daß diese Sette sich mit ihm verdunden hatte. Leicht möglich, salls Hannas selbst Pharisäer war, daß durch das Auftreten der Ehristengemeinde die Parteiverhältnisse sich eine Weile veränderten, die gegenleitige Spannung, im Angesicht des gemeinschaftlichen Gegeres, nachließ, und daß die den Apostelnung gemider in den Bordergrund tretende Sadduzäerpartei den Hobepriester sur Apostel ihren Mittelpunkt in dem Zeugniß von der Auferstehung Jesu hatte (Rad. 4, 33), so ergades sich sehr natürlich, daß gerade die Sadduzäer sich zum lebhastesten Widerschaft, in die siegen Engel

2. Aber ein Engel des Heren. Die Apostel wurden aus der Untersuchungshaft, in die sie geseicht waren, dei nächtlicher Weile durch einen Engel befreit. Man hat diese Befreiung natürlich erklären zu müssen geglaubt, und an einen Blitzkrahl, an Erdebeben, an den Gesangenwärter selhst oder an einen beberzten Christen gedacht; allein damit wird dem biblischen Bericht geradezu in's Auge geschlagen. Ebenso gut könnte man sagen, die Erzählung sei sagenhaft ausgeschmückt (Neyer), oder ungeschichtlich (Baur, Zeller). Abgesehen von der Boranssehung, daß es keine Engel und keine Bunder durch solche gebe, liegt in der Erzählung selbst keine Hand ber der Speise sie den Zweisel, außer daß 1) in dem Berhör vor dem Sanhedrin B. 27 ff. die Bestreiung aus dem Gesängniß ganz und gar nicht

zählung sehr summarisch und unvollständig, aber nicht, daß sie unzwerlässig ist. Sodann scheint 2) die Befreiung insofern zwecklos gewesen zu sein als die Apostel nachber doch vor dem Gericht erscheinen und ihre Jüchtigung erseiden müssen. Allein aus letzteren Umstand ergibt sich jene Folgerung doch nicht mit Recht; denn daß die Gegner duch das Ereignis betrossen und rathlos geworden seinzählt Lukas B. 24 ausdrücklich, also in Betressihrer Personen hat das Wunder seinen Zwed wernigstens theilweise erreicht; und daß die Apostel durch die wunderdare Befreiung in ihrem Glauben mächtig gestärft wurden, läßt sich leicht denken, und liegt in B. 20 ff. Demnach ist auch die angebliche Iwedlossische den die Ergels ging

3. Gehet hin. Die Weisung bes Engels ging bahin, frei und unerschroden aufzutreten (σταθέντες), und im Tempel öffentlich vor bem Bolt zu predigen; τὰ όηματα τῆς ζωῆς ταύτης sind die Prick, die sich auf diese Leben, das selige Leben in Christo und durch Christum, beziehen. Bei der keineswegs nothwendigen Annahme einer Hppallage tommt der Begriff Lebensworte heraus, welcher sur Lutas und für jene Urzeit weniger zu passen schein.

4. Der Hohepriester aber kam. Während die Apostel bereits im Tempel lehrten, versammelte ber Hohepriester und sein Anhang den vollen Sanhedrin, um den Aposteln den Prozes zu machen. Unter πασα ήγερονσία τ. νίων Ισρ. kann jedoch Riemand anders versanden sein, als die πρεσβύτεροι
Kap. 4, 5. Meyer denkt zwar, die Worte pressent, an das ganze Aeltestencollegium, also an eine auherordentliche Situng, worin der Sanhedrin noch durch dieseingen Bollsältesten versärft gewesen.
Allein man weiß aus sonkigen Nachrichten nichts von solchen erweiterten Situngen; und schon das zweite Buch der Mattabäer gibt dem Sanhedrin
regelmäßig den Titel γερονσία, wessand in unserer
Stelle eher eine Tautologie anzuertennenis, welche
aber daraus entsprungen ist, daß eine rechte Bollzähligkeit der Bersammlung angedeutet werden sollte.

freiung aus bem Gefängniß gang und gar nicht 5. Als diese Rede horeten. o iegerig E. 24 fann berührt ift. Dies beweift allerbings, bag bie Er- wohl Niemand anders als ben hohepriefter selbst

<sup>1) &</sup>amp; of in unzweiselhaft unacht, und ans dem nachfolgenden & o entstanden; feine der bedeutenderen Sandschriften bat es; ent ift durch die gewichtigsten Sandschriften bezeugt, neo ift eine spattere Correftur, welche das anschaulichere Bort gewählt hat.

2) O Te legen's fehlt in vielen, mitunter bedeutenden Sandschriften und Uebersehungen, wurde aber sicherlich blos dar

<sup>2)</sup> O TS LEGEUS fehlt in vielen, mitunter bedeutenden handschriften und Uebersehungen, murbe aber ficherlich blos bar: um getilgt, weil man es neben dem nachfolgenden of accueres nicht zu begreifen wußte, mahrend es gewiß nie von einem Späteren beigefügt worden mare, wenn es nicht ursprünglich da ftand.

<sup>3)</sup> ενα lagt Lachmann auf die Antorität mehrerer handschriften weg, als ob μή zu έφοβουντο gehörte, wo alsbann ενα unrichtig ware.

bezeichnen, währenb unter of doziegess die Hohenpriefter in weiterem Sinn zu verstehen sind. Der Befehlshaber der Tempelwache, welcher selbst auch ohne Zweisel dem Priesterstand angehörte, war vermuthlich, wie Kap. 4, 1 ff., bei der Verhaftung

ber Apostel thatig gewesen.

6. Da ging ber Sanptmann bin. Der Tempelbauptmann führte nun bie Apostel vor ben Sanbedrin vor, jedoch auf freiem Fuße und nicht mit Gewalt, Eva un ledaod. ift Motir ber Enthaltung bon Gewalt, und wird am natürlichsten ju fyayer — βίας, statt zu έφοβούντο gezogen; lassen sich anch Beispiele aus attischer Gräzität beibringen, wo φοβείσθαι mit όπως μή, ένα μή construirt ist, so schen boch bas Pass. λιθασθ. eher sür jene Fassung zu sprechen; eine Parenthese aus &pos. yao r. la. gn maden, geht ja febr leicht. - Aber mertwürdig ift bas Somptom ber Boltestimmung! Die Bache muß für möglich halten , bag bas Bolt fie fleinigen tonnte, wenn fie gegen bie Apostel Ge-walt brauchen wollte. Dhne Zweifel mar bies ber Bobepuntt ber Boltegunft gegen bie Apoftel. Er-Klärbar hauptfächlich aus den zahlreichen Wohlthaten an ganze Familien, burch Beilung ihrer Rranten, so wie aus bem neuesten Ereigniß, baß bie Apostel, Tags zuvor verhaftet, ohne menschliches Zuthun burch Gottes Eingreifen befreit waren, und in Folge beffen muthmaßlich mit besonderer Rraft und Freudigfeit ju bem Bolf rebeten.

## Chriftologifch bogmatifche Grundgebanten.

1. Gleichwie Christus nur als ber Gekreuzigte unser Erlöser ift, und das Kreuz die Signatur des Evangeliums, so ist auch die Geschichte der Apostel und der ersten Kirche eine Entwickung unter dem Zeichen des Kreuzes. Auf jeden Segen folgt wieder ein Leiden, sei's von innen sei's von aufen. Aber der herrlichte himmlische Trost wird anch nur unter dem Kreuze dem Krommen zu Theil.

unter bem Kreuge bem Frommen zu Theil.
2. Der Engel bes herrn bient hier nicht blos als Organ ber Weltregierung Gottes bes Baters, sondern auch als Organ bes erhöhten Sohnes Gottes; er greift nicht nur in die Ereignisse bes bürgerlichen und gewöhnlichen Lebens ein, sondern zugleich in den Gang des Reiches Gottes, in die Ent-

widlung ber Rirche Chrifti.

8. Der Engel ermuntert die Apostel, dem Bolt alle "Borte diese Lebens" zu sagen. Der Engel gebört der himmlischen Welt an, die selbst keinem Tod kennt. Er hat auch nur für dasjenige Sinn nnd Theilnahme, Kraft und Wirtsamkeit, was Leben beist und Leben hat. Daher sind die Engel bei der Geburt des Erlösers, welcher das Leben der Welt ist, und bei seiner Auferstehung als der herr Welt ist, und bei seiner Auferstehung als der herr Welt ist, und dei seiner Auferstehung als der herr Welt ist, und ben Tod ilberwindenden Offenbarung seines Lebens, zahlreich erschienen. Die Engel freuen sich über einen Sünder, der Buße thut, und nur Worte, die von dem Leben handeln, das erschienen ist und der Welt das Leben bringt, gefallen ihnen wohl und sind ihres hülfreichen, ausmunternben Dienstes werth.

#### Somiletische Andeutungen.

Es ftand aber auf ber Sobepriefter. [B. boren Leute, Die fic nicht mit Fleisch und Blut be-17]. Wenn ber herr sich aufmacht, sein Zion burch sprechen, sondern bei denen es allezeit beißt: herr, seine Knechte zu bauen, so macht ber Feind sich auch auf dein Wort! (Lut. 5, 5). Aber mit solchen Leuauf, durch seine Knechte solches zu hindern. (Apost. ten kann der herr auch etwas wagen. (Williger.) —

Bast.) — Die Sabbnzäer. Das träge, sündige Fleischesleben der Sabbuzäer alter und neuer Tage rührt sich nicht, so lang es vom Geist Gotes und einem strafenden Gerichte undersührt bleidt. Bo aber die Jünger Christi voll Heiligen Geistes wider dass die Fleis wider der Abrick in Bort und That zeugen, da dricht es in offener Feindschaft und fatantichem Eiser wider Gott und sein Evangelium hervor. "Wie oft dat der Sadduzäer Hannas, der dem Fleische dient und datei die Firma Christi trägt, die Gläubigen und den Glauben in Ketten legen wollen." (Leonhardi und Spiegelh.) — Und wurden voll Eisers. Ehristi Knechte voll Heiligen Geises; Christi Feinde voll höllischen Eisers .— Der göttliche Eiser und den zu deler dieser 2.) Wie eisert dieser und jener?

Barfen fie in bas gemeine Gefängniß. [B. 18]. Die Banbe find preismurdig und bie Retten ehrlich, bie man um Chrifti willen trägt.

(Queenel.)

Aber ber Engel bes Berrn. [B. 19]. Es gibt ein göttlich "Aber", bas fo oft ein Spott auf alle Menschenplane ift. Die Menschen find fertig mit ihrem bofen Rath, nun tritt diefes Aber bazwischen. Joseph sagt zu seinen Brilbern; ihr ge-bachtet es bose mit mir zu machen, "aber" Gott hat es gut gemacht. David klaat im zweiten Pfalm: Die Konige im Lanbe fehnen sich auf und bie Berren rathichlagen mit einander wider ben herrn und feinen Gefalbten, "Aber" ber im himmel wohnet, lacht ihrer, ber Herr spottet ihrer. (Ahlfeld.) -That in ber Nacht bie Thure bes Gefangniffes auf. - Die Trubfal mabrt nicht lange Krenzträger ift bir bange ? Oft banert's teine Nacht! Bf. 30, 6. - Rein Schloß und Riegel ift au feft, bag ber herr nicht ben Seinen geben fonnte eine offene Thure. Es fei ein Rreuz fo groß es will: er hat ihm boch gesett sein Ziel; tein Angfistein liegt so fdmer auf mir: er malgt ihn von bes Bergens Thur. Sallelujah! — Der aber ben Schluffel hat, seine Boten aus leiblichen Gefängniffen zu führen, ber hat auch bie Schliffel ber Bolle und bes Tobes, ja bie Schlüffel bes himmels und ber Seligfeit. (Apoft. Baft.) - Die Engel Gottes bienftbar ju unferer Seligteit: 1) als Freunde ber Frommen, 2) als hüter in ber Racht, 3) als Retter aus ber Noth, 4) als Führer auf ben Wegen des Berufs [B. 20], 5) ale Boten himmlischen Lebens in ber Belt [B. 20], 6) als Bringer zum himmlischen Leben und gur ewigen Freude. - Belden Berth hat ber Menich vor Gott, baß eine ganze unsicht-bare Belt ba ift, ihm zu helfen zur Seligkeit! Bie trostvoll ift die Gewißheit, baß derer, die für uns find, mehr find ale berer, bie wiber une! (Friebrich Arnbt.) - Und führete fie binaus. Geltfamer Anfang, berrliches Enbe! bu fprichft: es läßt fich wunderlich an, wie will's hinaus? Freilich muß fich's wunderlich anlaffen, foll Gott Wunder thun ! (Beinr. Müller.)

Gebet hin und tretet auf und rebet im Tempel zum Bolt alle Borte dieses Lebens. [B. 20]. Nicht: Gebet hin und verberget euch! sondern: Gebet hin und tretet auf! Nicht: rebet davon zu den Euren! sondern: rebet im Tempel zum Bolte! Zur Ansrichtung solchen Auftrags gebören Leute, die sich nicht mit Fleisch und Blut besprechen, sondern bei denen es allezeit heißt: herr, auf dein Wort! (Lut. 5, 5). Aber mit solchen Leuten fann der Bert auch etwas wagen (Milliger)

Alle Borte biefes Lebens. Das Bort Chrifti, als ein Bort bes Lebens ermiefen an, in und burch bie Apoftel. Gie haben in Kraft dieses Worts 1) ein göttliches Leben in sich felber getragen; 2) ein neues Leben in bie Belt gebracht; 3) ihr zeitliches Leben freudig gewagt; 4) bas ewige Leben fiegreich gewonnen.

Bir fanben Riemand barinnen. [3.23]. Ans jeber Berfolgung um Chrifti millen geben feine Glaubigen berrlicher bervor. 1) Bo Chriftus tommt, ba muß fich Leben regen [B. 16], 2) das Leben aber kann der Keind nicht nem Inda ine. Sie fürchteten sich vor dem sehn [B. 17], er will es wo er kann, in Haft und Boll [B. 26]. Gottesfurcht macht furchtlos; Gott-Bande legen [B. 18], 3) doch herrlicher wird es von losigkeit macht furchtsam. (Starde.) bannen gehn [B. 19—23]. (Ablseld.)—Fahre fort,

Bion, fabre fortim Licht! 1) Dringe ein, Bion, bringe ein in Gott! [B. 16]. 2) Salte aus, Zion, balte beine Tren; [B. 17. 18]. 3) Brich herfür, Zion, brich herfür in Kraft [B. 19 ff.]. (Leupold.)

Sie murben über ihn en betreten [B. 24]. Bie beilfam hatte biefe Befturgung ben Feinben bes herrn werben tonnen, hatten fie bie Macht Gottes erkennen und unter seine gewaltige hand fich beugen wollen! (Apoft. Baft.) Da tam einer und verfündigte ihnen [B. 25]. Boes gilt, Chriftum und bie Seinen auszuliefern, fehlt es an ei-

Freimuthige Berantwortung ber Apoftel vor bem hoben Rath, ber fie, in Folge ber Berwenbung bes Gamaliel, zwar törperlich züchtigen läßt, foließlich jeboch auf freiem Fuße entläßt.

(Rap. 5, 27-42).

Und ale fie felbige brachten, ftelleten fle fie vor ben Rath. Und ber Bobepriefter 27 fragte fie, und sprach: ') \*Wir haben euch mit Ernst geboten, nicht zu lehren in diesem 28 Namen; und fiebe, ihr habt Berusalem erfüllet mit eurer Lehre, und wollt biefes Menfchen Blut über uns führen? \*Da antwortete Betrus und die Apostel und fprachen: 29 Man muß Gott mehr gehorchen, als ben Menschen. \*Der Gott unserer Bater hat 30 erwedt Jesum, welchen ihr ermorbet habt, indem ihr ihn an bas Bolg binget. \* Diefen 31 hat Gott jum Fürsten und Retter erhohet burch feine rechte Sand, um Ifrael Buge gu geben und Bergebung ber Gunden. \*Und wir find feine Beugen2) über biefe Worte, 32 und ber Beilige Beift, welchen Gott gegeben bat benen, bie ihm gehorchen. - \*Da fie 33 bas höreten, ichnitt es ihnen burch's Gerg, und berathichlagten3), fie gu tobten. \*Da 31 ftanb aber im Rath ein Bharifaer auf, mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, boch geschätt bei bem gangen Bolf, und bieg bie Leute4) ein wenig5) hinausthun, und fprach gu ihnen: \*Ihr Manner von Ifrael, nehmet euch in Acht in Betreff biefer Menfchen, 35 was ihr thun wollt. \*Denn vor biefen Tagen ftand Theubas auf und gab vor, er fei 36 etwas, und es fiel ihm eine Angahl Manner gub), bei vier hundert; ber murde erfchlas gen, und Alle, die ihm anhingen, find zerftreut und zu nichte geworben. \*Rach biefem 37 ftanb Jubas aus Galilaa auf, in ben Tagen ber Schapung, und brachte viel Bolf gum Abfall, ihm nach; auch ber ift umgekommen, und Alle, bie ihm anhingen, wurden zerftreut. \*Und nun fage ich euch: ftebet ab von biefen Menfchen und laffet fte. Ift bie- 38 fer Rath ober bieses Werk aus Menschen, so wird es fich auflösen; ist es aber aus Gott, \*fo werbet ihr fle 7) nicht flurzen konnen8), bag ihr nicht gar erfunden werbet, 39 als bie wiber Gott ftreiten. \*Da traten fie ihm bei, und riefen bie Apoftel, geißelten 40 fle, und geboten ihnen, nicht zu reben in bem Damen Jefu, und liegen fle geben.

<sup>1)</sup> Ov fehlt in A. B. und in einigen alten Uebersetungen, fo wie bei Rirchenvatern; es ift ficherlich falich, benn wenn es urfprunglid mare, fo murbe Riemand es weggelaffen haben, mabrend feine Einfügung um bes έπηρώτησε willen febr leicht gefdab.

<sup>2)</sup> αὐτοῦ nach ἐσμεν schien überfluffig ju sein, weil μάρτυρες schon einen Ben. bei fich hat, wurde beghalb in einigen Manufer. und Ueberfetjungen weggelaffen, ober durch er auto finaber als ichmerere Lebart ohne Zweifel acht.

<sup>3)</sup> Epoulevorto ift gwar nicht ftarter beglaubigt, ale Epoulorto, verbient aber ben Borgug, weil eber letteres aus erfterem abgefdliffen werben tonnte.

<sup>4)</sup> τ. άνθούπους wurde in mehreren handschriften und Uebersetzungen burch άποστόλους erklärend ersetzt, ift aber binlanglich bezeugt, und past, ob auch in indirefter Rebe, boch gut in Gamaliel's Mund.

<sup>5,</sup> τε nach βραχύ ift icon durch außere Beugniffe verurtheilt, und verrath fich ale Bufas.

<sup>6)</sup> προσεκλίθη ift die binlänglich bezeugte, jedoch als im Reuen Testamente sonst nicht üblich, schwerere Lesart; wurde beschalb bald durch προσεκλήθη, bald durch προσεκλίθη, auch wohl durch προσεκδίθη ersett.
7) Das Fut. δυνήσεσθε ist überwiegend bezeugt; das Pras. δύνασθε wurde an dessen Etelle gesett, um das Botum

Bamaliel's möglichft ftart auszubruden.

<sup>8)</sup> avrovs hat viele und nambafte Sandidriften und Uebersegungen für fich, mahrent avro nur ichmach bezengt ift und fich allgufehr als eine an to koyov anschließende und den Sinn erleichternde Renderung verrath. Lange, Bibelmerf. R. T. V.

nun gingen froblich bon bes Rathe Angeficht, weil fie gewürdiget worben waren, um feines 42 Namene") willen Schmach zu leiben. \*Und horeten nicht auf, alle Tage im Tempel und bin und ber in Saufern bas Evangelium von Jefu bem Deffias zu vertunbigen.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. Und der Hohepriester fragte fie. Das έπηowenver B. 27 läßt allerbings eine formliche Frage bes verhörenben Richters erwarten. Diefe liegt aber, ba ov unacht ift, nicht vor. Doch ift bie Anrebe bes hohenpriefters, mit ihrem Borhalt, baß, ungeachtet bes eröffneten Berbots, bie Apoftel ibre Lehre weiter anegebreitet haben, u. f. m. - wenigftens mittelbar eine Aufforberung gur Berantmor-

2. Bir haben end mit Ernft geboten. Der Sobepriefter ermahnt Jefum mit Bebacht, ohne feinen Namen auszusprechen; er fagt nur to ovou. τούτιο — του ανθο. τούτου, als vertrüge es sich mit seiner Chre nicht, Jesum auch nur zu nennen. Betrus bagegen schämt sich bes Namens Jesu nicht, vielmehr nennt er ibn mit volltommener Freimitthigfeit und Offenheit, und erweift ihm B. 30 ff. nach Rraften Chre.

3. Und fiebe, ihr habt. Wasber Sobepriefter ben Apofteln am ichwerften aufrechnet, bas ift, baß fie angeblich bas Blut Jeju wollen επαγαγείν εφ' ήμας. Mener bentet bas = bewirten, bag bas vergoffene Blut biefes Menschen an uns gerächt werbe, burch Boltsempörung. Allein so viel liegt boch wohl nicht in bem Ausbruck. Bielmehr soll es wohl nur bas bejagen, bag die Apoftel bie Berantwortlichfeit und Schuld für biefes vergoffene Blut ihnen gur Laft legen wollen. — Darin lag etwas Bahres, B. 30 fagt ja Betrus ben Spnebriften in's Beficht : ibr habt Jesum umgebracht, eigenhandig um's Leben gebracht (Siexesofracht). Allein die gehässige, rach-suchtige, feinbselige Gestnung, welche der Hobe-priester den Aposteln unterschob, war nicht die ihrige; vielmehr liegt in B. 31 mittelbar auch für bie Synebriften ein Antrag ber Bufe und Bergebung für jene Gunbe.

4. Man muß Gott mehr gehorchen. Die Babrbeit B. 29 ift biefelbe, wie icon Rab. 4, 19, nur mit bem Unterschieb, bag bie Art und Beife, wie fie eben ausgesprochen murbe, eine minber entschiebene ift, ale biefes Mal. Denn im vierten Rapitel hat Betrus erft am Schluß ber Berhanb. lung jenen Grundfat geltend gemacht, hier aber tritt er gleich jum Gingang bamit bervor. Dort hatte er an die Mitglieder bes Synebriums felbft gewiffermaßen appellirt und ihr Gewiffen für fich in Anspruch genommen: si dixacóv écriv, — xolvars; bier aber brudt Betrus ben Grundfat febr furg und bestimmt aus, als eine unftreitige Babrbeit, gang abgeseben von bem Urtbeil feiner Richter.

5. Der Gott unfrer Bater. & Geds - fyeiger Ingovo bezieht Mener nach Erasmus n. A. auf bie Auferwedung vom Lob; allein eyeloeiv wird in ber Apostelgeschichte immer mit ex venowv verbunben, wenn es Unferwedung bezeichnet; und gubem fpricht bie Aufeinanberfolge ber Gage mit

zugleich eine zeitliche Folge ausgebriicht werbe, wornach nyeiger nichts anbers bebeutet, als bas Auftreten Jefu ale Gefandter Gottes. Go verftanben schließt buwoe B. 31 bie Auferwedung eben-

sowohl als die himmelfahrt in sich.
6. Da fie das höreten 2c. deenglorro wörtlich: fie murben burchfägt, dissecabantur (Vulg.), findebantur, es ichnitt ihnen burch's Berg, fle murben von heftigem Unwillen bewegt; fo bag ber Bebante, bie Manner aus bem Bege zu schaffen, in vielen Mitgliebern aufftieg, worüber fie, wiewohl beim-lich, mit einander beriethen; benn an formliche, laute Berathung tonnen wir bier nicht benten, burf.

ger ber pharifaifchen Bartei, 3) als Gefetesgelebr-

ter. Die beiben letteren Buge werben Rap. 22, 3

ten boch bie Apostel erft B. 34 abtreten. 7. Gamaliel ift B. 34 burch brei Buge bezeichenet, 1) als Mitglieb bes Sanbebrin, 2) als Anhan-

noch weiter in's Licht gefett, inbem Baulus, ber fich bort sichtbar ale gewesenen Pharifaer schilbert (ἀκοβεια τοῦ πατοφου νόμου), angibt, er fei gu ben Fifen Gamaliel's als Lebrer gefeffen. Was ben erften Bug betrifft, fo haben Manche ben Gamaliel als Borfigenben ber Berfammlung gebacht; allein tis er to ovredo. fann boch unmöglich vom Brafibenten, fonbern nur von einem einfachen Ditglieb bes Rathe verftanben werben. Aus ber iubifden Gefcichte find uns zwei Gelehrte Ramens Gamaliel befannt, Gamaliel I. ober ber Alte (7777), Sohn des Rabbi Simeon und Entel bes berühmten Sillel; und Gamaliel II. ober Ga-maliel von Jahne; Beibe werben im Lalmub als Rabban und ale Borfitenbe bes Synebriums aufgeführt. Allein bon bem jungeren ober zweiten Samaliel tann bier gar teine Rebe fein, ba feine Bluthezeit erft nach ber Zerftorung Jerufalems beginut und ungefahr von 80-118 nach Chrifto bauert. Singegen fteht dronologifd nichte im Bege, bier an ben alteren ober erften Gamaliel gu benten, ba feine Birtfamteit laut bes Talmub unter Tiberins, Caligula und Clandius flattgefunden bat und er 18 Jahre nach ber Berftörung Jerufalems geftorben fein foll. Gin inneres Sinbernig, ben Gamaliel bes Lufas als ibentifch mit bem erften bes Talmub anzunehmen, lage nur bann vor, menn bie altere driftliche Sage (Recognit. Clem. I, 65, Photius Cod. 171) etwas mehr als blos eine aus unferer Stelle gefloffene Bermuthung mare, bag namlich Gamaliel im Geheimen ein Chrift gewefen fei, und bag er fpater nebft feinem Sohne Abib und bem Nitobemus von Betrus und Johannes getauft morben fei. Das mare mit bem nach jubifden Quellen vorauszusetenben ftreng pharifaifden und nationalen Charafter bes Gamaliel I. nicht gu vereinigen. Allein bas Gutachten B. 35-39 berechtigt au erfterer Auffaffung nicht.

8. 3hr Manner von Ifrael. Gamaliel rath nur Borficht und Zuwarten, anftatt rafchen, übereilten Berfahrens, bei bem man leicht etwas gu ηγειρεν — διεχειρίσασθε, — ύψωσε, bafür, bak bereuen baben würde, B. 35, προςέχετε έαυτοίς.

<sup>9)</sup> τοῦ δνόματος allein ift unzweiselhaft das Ursprüngliche; erklärende Busähe find (nach δνομ.) αὐτοῦ, ober έησοῦ, τοῦ χριστοῦ, τοῦ κυρίου ι.

und daher trägt er barauf an, die Abofiel vor der hand ungestraft zu laffen (B. 38: andornes nai edoure avrovs). Er begriinbet bas burch bie Erfahrungen und burch bie baraus geschöpfte Uebergengung, baf bie Sache, wenn fie blos menfchliden Uriprungs fei, von felbft ju Grunde geben werbe, wenn fie bingegen von Gott gewollt unb gefliftet fei, unmöglich vernichtet werden tönne. Belden von diesen beiben Fällen der Redner per-sönlich für den wahrscheinlicheren hielt, läßt fich aus ben Borten felbft nicht ausmachen. Deper ichließt, nach Bengels Borgang, aus bem Gebrauch bes si c. indic. pras. im letteren Sat, verglichen mit ear c. conj. im erfteren, bag Gamaliel felbft ben gott-liden Charafter bes Chriftenthums für mahrschein-lider ansehe. Uebrigens ift et c. indic. pras. weit objettiver, als car c. conj., b. h. bei letterer Conftruftion wird ein Fall als eintretend vorausgefest, mabrend bei ersterer Form ohne Rudficht auf bas, mas geschieht, einfach nur angegeben wirb, unter welcher Bebingung etwas eintreten werbe, vergl. Bäumlein, gr. Schulgr. 2 A. §. 604. 606. Gama-liel set immer bie Möglichkeit voraus, baß bie Sache ber Apostel Gottes Sache fei, und bag bemnach Wiberftand gegen bie Apostel fündliche Wiberfetlichfeit gegen Gott felbft mare (Jeouagor B. 39). llebrigens beutet bie Anführung ber zwei Erfah-rungen, auf bie fich Gamaliel B. 26 ff. beruft, barauf, bag er als entschiebener Pharifaer boch ermartet habe, bie neue Sache merbe, eben fo wie manche berartige Neuerung, balb wieber ju Grunbe geben. Und bamit läßt fich biefe Rebe recht wohl mit bem geschichtlichen Charafter bes Gamaliel I. vereinigen.

9. Denn vor biefen Tagen zc. Die zwei geschichtlichen Thatfachen, auf welche fich Gamaliel beruft, find bie Schicfale bes Galitaers Judas und bes Thenbas. Der erftere B. 37, ift auch aus mehr als einer Stelle bei Josephus (Antiq. 18, 1. 1; 20, 5. 2; bell. jud. 2, 9. 1) befannt: er war aus Gamala in Rieber-Ganlonitis geburtig, und beißt befhalb bei Josephus einmal ber Gaulonit, zwei-mal aber anch, wie bier, ber Galilder. Dag er aus Anlag bes Cenfus, ben Augustus burch Quirinus vornehmen ließ, bas Bolt aufwiegelte (30f. Ant. 18, 1. 1), ftimmt volltommen mit ber Angabe: ev ταις ήμ. της απογραφής 2c.); er flellte jene Maßregel als ein Mittel ber Unterjodung bar und berief fich barauf, μόνον ήγεμόνα και δεσπότην τον Deor elvae. Lutas erzählt, baß Jubas felbst um-getommen sei, Josephus berichtet ben Lob seiner Sohne (Ant. 20, 5. 2), Angaben, die fich gegenseitig ergangen. Und wenn Josephus vom Wieberauftauchen ber Banbe bes Jubas im jubifchen Rriege weiß, fo läßt fich bies mit unferer Stelle wohl vereinigen, welche nur von ber Sprengung biefer Banbe (dieswoonlodysar), nicht aber von ihrer Aufreibung berichtet. — Bahrend in hinficht bes Jubas unfere Stelle mit Josephus harmonirt, ungeachtet fie von letterem fichtlich unabhängig ift: tritt in Betreff bes Theubas ber Fall ein, baß Jofephus einen bem Inhalt nach volltommen übereinftimmenben Bericht über einen Thenbas gibt, aber baß bie chronologischen Data beiberseits völlig bif-Daß Theubas 1) bas Boll aufwiegelte und gablreichen Anhang befam, 2) fich für etwas ganz Besonberes ausgab (Léyow elval riva éaurov), namentlich bag er fich für einen Propheten ertlarte und ben Jordan burch fein Wort zu theilen

verhieß (Jos.), 3) baß er felbst erschlagen und sein Anhang zu nichte geworben fei, — nach Josephus wurde er gefangen genommen und ihm ber Ropf abgefchnitten, mabrenb feine Anhanger burch bie ausgeschickte Reiterschaar theils niebergehauen, theils gefangen genommen murbe, - bas find bie mefent. lichen Angaben, worin B. 36 mit Jof. Ant. 20, 5, 1 trefflich übereinstimmt. Allein die Zeitbestimmungen differiren auffallend: nach Lulas müßte ber Aufstand des Judas später als der des Theudas fich ereignet haben (perà rovror B. 37), und ber lettere natürlich vor biefer Rede bes Gamaliel (B. 36 τούτων τ. ήμερων). Josephus hingegen gibt genau an, bag jener Theubas unter bem Brotura. tor Cuspius Fabus aufgetreten fei, b. b. unter Raifer Claubius, nicht vor bem Jahre 44, mabrenb bie Rebe bes Gamaliel noch in die Zeit des Tiberius fallen muß. Da Jubas laut übereinstimmenben Zeugniffes bes Josephus und Lutas um bie Beit bes Cenfus aufgetreten ift, so liegt ein Beit-raum von eires 50 Jahren zwischen bem Beitpuntt, wo ber Theubas B. 36 und ber bes Josephus aufgetreten fein mußte. Dan nimmt beghalb an, ber Theubas an unserer Stelle sei ein gang anberer als ber bes Jos. Ant. 20, 5. 1; so Bengel, Baumgarten und viele Gelehrte; man beruft fich 1) barauf, bag ber Rame Theubas unter ben Juben nicht felten mar (Lightfoot), 2) baß in jener Zeit Meutereien unter ben Juben febr häufig vortamen, 3) baß Jo-fephus in feiner Geschichte nicht schlechthin vollftanbig fei und einen alteren Theubas um bie Beit Derobes bes Großen leicht übergangen haben tonnte. Diese Möglichkeit in abstracto läßt fich nicht bestreiten. Allein bie Uebereinstimmung zwischen B. 36 und Josephus in ben brei obigen thatfachlichen Angaben ift benn boch fo auffallend, baf ein unbefan-gener Lefer unwillfurlich ben Ginbrud betommt, es fei von einem und bemfelben Mann und Greigniß bie Rebe, jumal nicht jebes Infurgentenhaupt auch bie Anmagung hatte, fich eine mehr ale menichliche Auftorität juzuschreiben. Dann mußte aber ein Berftoß in Betreff bes Zeitpunkts, eine bem Gamaliel in ben Mund gelegte noodnyus zugegeben werden (be Bette, Neander, Meyer).

10. Stehet ab von diefen Menfchen. Das Gutachten bes Gamaliel, ber mit ruhiger Ueberlegung und einer gemiffen Unparteilichkeit bem aufgeregten Fanatismus und ber Leibenschaftlichkeit Anberer, zumal ber Sabbugder gegenübertrat, fanb in-foweit Anklang, baß die Berfammlung von bem Mordplan B. 33 abstand, und die Apostel frei zu laffen beichloß. Dennoch murbe benfelben die Strafe törperlicher Buchtigung quertannt und an ihnen vollzogen B. 40. Und bies einerfeits, um nur nicht ben Schein völlig unbegrundeten Ginschreitens auf fich ju laben, andererseits um an ben Aposteln ben Ungehorsam ju rügen, vergl. B. 28. Die Ehre und die Consequenz schien zu forbern, daß ber frifber ausgesprochenen Drohung (Rap. 4, 21 cf. 17) nunmehr Rraft gegeben werbe. Allein bie Apoftel laffen fich burch bie forperliche Strafe und bas wieberholt eingeschärfte Berbot nicht abschreden; fie geben vielmehr mit freudig erhebendem Bewuftfein ber Ehre, bie barin liege, um bes Namens Jefu willen Schmach ju leiben, von bannen, und fah. ren fort, Jefum ale ben Chrift zu bezeugen, fowohl im Tempel öffentlich, als in ben Baufern ber Glan-

bigen im Stillen.

## Chriftologifc-bogmatifche Grundgebanten.

1. Jefus ein Fürft und Beiland B. 31; ἀρχηγός, benn er fieht an ber Spite, nicht nur als ber Erfie, ber Anfanger und Bollenber bes Glaubens, fonbern auch ale ber, welchem Behorfam gu leiften ift. Gine Anbentung bes tonigliden Amtes Chrifti. Mis donnyos bat Chriftus ein Beer, bas ihm folgt, ein Reich, bas ihm gebort. — Allein er ift nicht blos αρχηγός, er ift auch σωτής. Er ift Erretter vom größten lebel, von ber bringenbften Gefahr, nam. lich von ber Gunbe und ihrem Golb, bem Born Gottes und bem ewigen Berberben. Rur gu retten, felig zu machen, zu bienen, ift fein Berricherziel, benn er fucht nicht feine Ebre, Dacht und herrlichfeit, fonbern bas Beil ber Seelen. - Bum Fürften und Beiland hat ibn Gott erhöhet. Durch Anferwedung und himmelfahrt bat ihn Gott machtvoll erhöht (ΰψωσε τη δεξιά αυτού), und ihm baburch erft die Burbe bes aoznyos und σωτήρ beigelegt. An fich ift er beibes ichon im Stand ber Erniebrigung gewesen, als Gottes Cohn und Menschen Sobn. Aber erft bie Erhöhung bat ihn fo gestellt, bag man ibm mit aller Ehrfurcht begegnen muß, und bag feine Dacht, ju berrichen und zu leiten, gu retten und felig ju machen, Allen ertennbar werben tann.

2. Daß ohne Sinnesänberung bas Heil in Jesu Chrifto nicht erlangt werbe, haben bie Apostel von Anfang an bezengt. Ebenfo bag Allen, bie ihre Sunbe bereuen und ibren Sinn anbern, Bergebung und Gnabe burch Jefum Chriftum gu Theil werbe. hier bentet Betrus an, bag Betehrung und Gunbenvergebung Gnabe und Gabe Gottes fei (δουναι μετάνοιαν και αφ. αμ.). Daß Bergebung ber Sunden eine Gnabengabe Gottes jei, bag ber Menich bie Schuld felbft zu tilgen, fich felbft zu vergeben nicht vermöge, bas liegt nahe genug und ift icon im Alten Teftamente bezengt, vergl. 3. B. Bf. 32, 1. 2. 5. Aber baß auch bie Sinneganberung felbft ein Gefchent Gottes ift, bas er burch feinen Geift und beffen Onabenwirfungen bem Menschen gibt, bas ift bier beutlich bezeugt. Richt als wollte bie Freiheit bes Willens bamit verneint werben; aber ohne bie vorlaufende Gnabe und bie wirkende Gnabe tommt es ju einer mahren Ginnesanberung und Befehrung nicht. Und wieber biefe Gnabenmirtung in großem Dafftab und weiterem Rreife war erft bedingt burch die Erhöhung Jefu: Gott hat ihn erhöht, um Ifrael Sinnesanberung unb Bergebung gu ichenten.

3. Zeugen für Jesum sind nach B. 32 die Apostel und der Heilige Geist. Rämlich der Heilige Geist in benen, welche auf das Wort der Apostel Gottes Willen thun und an Jesum glauben. Ihr eigenes Beugnist stellen die Apostel hiemit nur als menschliches Zeugnist dar, von Augen- und Ohrenzeugen abgelegt, und demnach glaubhaft und zuverlässig. Wer diesem Zeugnist steht, damit die Sache auf zweier Zeugen Mund ruhe, ein zweites zur Seite, dem menschlichen das göttliche, dem verhallenden das ewig fortiönende. Nicht nur die Apostel waren Zeugen, sondern auch der Heilige Geist. Jeder Mensch, welcher dem vernommenen Wort des Evangeliums Glauben schenkt, im Sehorsam sich sigt, empfängt die Gade des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis im Menschen, Zeugnis von Jesu Christo, daß er der herr und

wird vollends überzeugt von ber Bahrheit. — Das Beugniß ter Apoftel ift für uns und alle Zukunft in die Deilige Schrift gefaßt, und für uns find Wort und Geift die beiden Zeugen von Chrifto. Das Wort aber wird durch den Geift erft lebendig und hell für uns, überzeugend und gewinnend, so daß eine göttliche Gemischeit von der Erfösung durch Chriftum, von der Kraft Gottes, die im Evangelium ift, die Seele übernimmt.

4. Der ganze Pergang in dieser Angelegenheit ist ein thatsächlicher Erweis davon, daß Jesus Christus, vom Bater erhöbet, herrscht, auch mitten unter seinen Feinden. Er hat ein Reich, schützt und mehrt sein Reich. Aber ohne der menschlichen Freibeit Zwang anzuthun. Denn seinem Wort und dem Zeugniß der Apostel Glauben zu schenken, Geborsam zu beweisen, wird Niemand durch unwiderstelliche Wirkung Gottes genötbigt. Wer das Wort nicht annehmen will, sich selbst zum Beil, der muß nicht. Er kann es als ein schneibendes Schwert empfinden, kann sich darüber empören, kann sogar Mordpläne schmieden wider denktis, Gottes, B. 33. Aber der Mensch denktis, Gottessen. Er weiß, wo es nöthig, aus dem Lager der Feinde seines Wortes einen Mann zu fassen, sein Gewissen zu bewegen, daß er aus Gottessucht dem gettlosen Plan entgegentritt. Und er weiß die Gemülter zu lenken, daß sie der Warnung nachgeben und von gewaltsamer Unterdrüktung der Zeugen Jesu abstehen.

## Somiletische Andentungen.

Ihr wollt biefes Menichen Blut über uns führen [B. 28]. Das fromme Schäffein Chrifti muß immer bem Bolf bas Baffer getrübt haben. (Starde.) - Das Reich biefer Belt zeigt fich bei feinem Biberftanb gegen bas Reich Gottes immer als von Gifen und Thon gemenget; von Thon in seiner Furcht aus Empfindung seiner innern Schwäche; von Eisen in feiner Bartigleit, ber Bahrheit nicht nachzugeben. Diese feine Bartigfeit zu beschönen, ergreift man nur etwas von ber Bahrheit, bie einem auf's Betz getrieben wirb, wie bie Beschilbigung : biefes Menschen Blut wollt ihr über une bringen. Der ihnen auch bierüber angetragenen Bergebung gebenten fie nicht. - So flagt man noch über manchen Bortrag: man berbamme barunter bie Leute nur; wie man aber ben unter die Sünde Beschlossenen den Weg in das Erbarmen Gottes zeige, bavon fagt man nicht. Man halt fich es eben icon für fcimpflich, bie Gnabe fo vom Rreng unfree Berrn Jefu Chrifti gu leiten. (R. S. Rieger.) - Allerbinge wollen wir mit ber Bredigt bom Rreuz bas Blut Chrifti über euch bringen; aber nicht jur Berbammniß, fonbern gur Geligteit! - Die Brebigt vom Blut Chrifti, 1) biefdarffte Bufpredigt [B. 30], 2) bie fraftigfte Eroftprebigt [B. 31]

lenden das ewig fortionende. Nicht nur die Apofiel waren Zeugen, sondern auch der Heilige Geist. Ban muß Gott mehr gehorden als den Seber Mensch, welcher dem vernommenen Wort den ihr erwürget habt [V. 30]. Wan darf den ihr erwärget habt [V. 30].

Fürft und Beilanb [B. 31], 1) ein Fürft a. nach feiner himmlifden Bertunft, b. nach feiner gottlichen Beglaubigung auch in ber Rnechtsgefialt, c. nach feiner berrlichen Erhöhung gur Rechten bes Baters. 2) Ein Beiland; a. ein Beiland icon in ber Krippe burch feine Gelbftentaußerung (Richte, nichts hat bich getrieben zu mir vom himmels-zelt, als bein getreues Lieben!) b. ein Beiland am Kreuz in feinem Opfertob (B. 31 zu geben Ifrael Buge und Bergebung ber Gunden); c. ein Beiland auf dem Thron burch seine Bertretung beim Bater (ein barmherziger Dobepriefter). - Aber 3) beibes, Fürft und Beiland in Ginem : a. er mare nicht Fürft, mare er nicht Beilanb. Sein fconfter Fürftenfomud ift feine Dornenfrone; burch fein Liebesopfer erft ift er unfer Fürft worden; b. er mare nicht Beiland, mare er nicht Fürft. In feiner gottlichen Burbe ruht bie Rraft feines Opfers; c. als Kürften muß man ihn ehren und ihm gehorchen, als Beiland muß man ihn lieben und ihm vertrauen, um feines Beils theilhaftig zu werben. — Das Beil in Chrifto: 1) bargeboten von ihm als bem Fürsten und Beiland, 2) anzueignen von uns in Bufe und Bergebung ber Gunben.

Da fie bas borten, ging's ihnen burch's Berg [B. 33]. Wer bie Wahrheit nicht in's Berg nehmen will, bem mag fie immerhin burch's berg geben. Auch bas ift ein Sieg. (Starde.) — Und bachten fie zu tobten. Es ift ein Beweis von ber Schwäche ber Feinde ber Bahrheit, baß fie ben Betennern ben Mund ftatt mit Grunben gu ftopfen, mit Erbe füllen und fie tobten wollen. (Apoft.

Baft.) Da ftunb auf im Rath ein Bharifder. [B. 34]. Auch mitten unter ben Feinben weiß Gott feiner Sache einen gurfprecher ju finben. (Starde.) Samaliel. Gamaliel ein Statift, aber barum fein Chrift; viel Bernunft, boch nicht von Chrifti Bunft. So schwatzen die Ueberwitzigen, die nichts wollen verderben. Gerfug bätte ihm sollen sein bas Bunder am Pfingstag. Hit vird Samaliel. (Pfaff.) Dagegen Apoft. Baft: Gamaliel war freilich fein mabrer Liebhaber bes Beilandes, und man bat fein Berfahren nicht über bie Magen gu erheben. Aber es lag auch nicht blos eine natürliche Rlug-beit zu Grunde. Diefer Mann hat wohl manden Schlag an fein Berg bekommen und ift unter ber zuvortommenden und antlopfenden Gnade gestanben, bie wenigstens eine Furcht gewirkt bat, fich nicht zu verbrennen. — Schleiermacher: Bu biefem , wenn zu irgend einem batte ber Berr gefagt: Du bift nicht ferne vom Reich Gottes.

Bor biefen Tagen ftunb auf u. f. w. [B. 36. 37]. Der faliche Prophet und ber rechte: 1) jener "fieht auf" in eignem Trieb, wie Theubas und Indas, biefer wird von Gott erwedt [Rap. 3, 22]; 2) jener "gibt vor, er mare etwas," biefer macht nichts aus fich, sondern gibt Gott bie Ehre [Rap. 3, 12]; 3) jener "machet bas Boll abfällig, ihm nach," biefer führt bie Seelen zum Berrn; 4) jener fällt vom himmel wie ein irriger Stern [Juba 13], Theubas und Jubas, "umgetommen, erschlagen, bie ihnen aufielen, gerftreut," biefer mirb lenchten wie bes himmels Glang unb wie bie Sterne immer

trobig verachten, in bie Gewalt ber Lügenpropheten bin, baß fie mit ihnen ju Schanben werben. Der Unglaube führt bem Aberglauben in bie Arme. (Leonharbi und Spiegelhauer.)

Gamaliels Rath [B. 38.39]. Manmugnicht Alles auf ben Ausgang ankommen laffen, baraus würde nur geiftliche Tragbeit und Zweifel folgen. Dinge aber, bie über unfern Begriff geben, über-laffen wir billig Gott allein und erwarten ben Ausgang, Bf. 39, 10. Man tann nicht fagen: Alles, mas teinen Bestand bat, ift nicht von Gott, fonft waren bie untergegangenen Christengemeinden in Rleinafien auch nicht von Gott gewesen. Man tann wiederum nicht fagen: Alles mas einen Bestand hat, ift von Gott, sonft mußte ber Türkenund Beiben . Glanbe auch von Gott fein, ber fo lange mabret. (Starde.) - Wer ba will zuwarten auf ben vollen Sieg Chrifti und feiner Rirche, ber muß zuwarten bis zum jungften Tag. Drum gilt im Reich Chrifti Die neutrale Politit bes Bumartens nicht. (Leonh. und Spiegelb.) - Gamaliels Rath ift ein fluger und gottesfürchtiger jugleich; aber felbft ift er boch nicht in biefen Rath eingegangen, und bas ift'e, mas ihm fehlte, benn mer fich porfieht, bag er nicht wiber Gott ftreite, ber muß es auch als Pflicht ertennen, für Gott gu ftreiten, bie Fahue ber Bahrheit ju ergreifen mitten im Toben ber Bolfer und Deiben, ber Belt und ihrer Rotten. Gamaliels Rath mar Gottes Stimme, bie zu seinem Bergen fprach; fein Unrecht mar, baß er biefer Stimme nicht folgte, bag er nicht beni Berrn auf's Bort nahm und prufte, ob in bem eine Unwahrheit fei: Go jemand will ben Willen beg thun, ber mich gefandt bat, ber wird inne werben, ob diefe Lehre von Gott fei oder ob ich von mir felber rebe, 3oh. 7, 17. (Rubelbach.) - Der gange Rath beruht auf bem falichen Grunbfat, bag ber geitliche und fichtbare Erfolg über bie Göttlichfeit eines Zengnisses oder Unternehmens entscheibe. Ift bies nicht eine Bertennung bes Rreuges? Wem bas Herz vom Beiligen Geift gerührt wird, und nicht nur ber Berftand, ber martet fo wenig erft ben Erfolg ab, ale bie rechten Miffioneunterfrüter erft glangenbe Miffioneberichte, fonbern er wird hinzugethan gu ben Gläubigen und betennt fich für bas Evangelium, follte es auch eben im Untergang begriffen scheinen, wie in ben Berfolgungen ber Martyrer Blut neue Mengen jog. Man tann nicht wiber Gott ftreiten, eine halbe, matte Rlugheit ber Ralten und Sichern; man foll Gottes Bort glauben und gehorden, icon ebe Gottes Bert fiegreich baftebt bie rechte Beisheit ber Buffertigen. Demungeachtet bleibt Gamaliels Stimme im Rath ber Frebler von großer Bebeutung und reprafentirt gleichsam bas Gewiffen bes Sanbebrins, bie in jebem Gottesgegner fo zeugenbe Stimme, woburch fogar die Bernunft anrath, fich in Acht zu nehmen. Wir wollen barum gern mit Luther uns auf ben Gamalielssinn ber Feinbe ober Gleichgültigen berufen, weil mehr and ihm werben tann, aber felbft nicht Thomasartig erft zusehen wollen, sonbern glauben. (Stier.) — Gamaliel ift ein, wenn auch nur wenig erleuchteter Gläubiger bes Alten Bunbes, ber baran festhält, baß Gott auf bie Dauer feinem Bolt fich nicht tonne unbezeugt laffen, und bag baber und ewiglich, [Dan, 12, 3]. Und hingen ibm faliche Bropheten unter ihm balb ibre Strafe fin-an. Die fich nicht unter bas Kreuz Chrifti beu-gen wollen, beugen fich unter bie Satansprophe- fig gerichtet werben tonnte, wenn es auch Men-So gibt ber Berr beute noch Biele, bie ibn ichenwert ift, foll teine Gewalt gebraucht werben,

bas ift bie eine Seite von Gamaliels Rath. Daß aber nicht bagegen gewirft werben folle mit ber Rraft bes Geiftes, bas hat er nicht abgerathen, unb baran murbe er felbft es auch nicht haben fehlen laffen. Die anbere Seite feines Rathes ift bie, baß er ihnen fagt: wenn es ein Gotteswert mare, bampfen würbet ihr es bann boch nicht konnen, aber ihr würbet erfunden ale bie wiber Gott fireiten. Rann es einen größeren Schmerz geben als biefen ? Wenn vielleicht erft gulett, wo es nicht mehr mög-lich ift umgutebren, bem Menschen beutlich murbe, wie weit er vom rechten Wege abgeirrt ift, bag er eble und große, herrliche und schöne von Gott ibm gegebene Kräfte gebraucht hat auf eine dem Willen Gottes ganz zuwiderlaufende Art, so daß, wenn ihm die Schuppen von den Augen gefallen sind, er fich felbft fogar freuen muß, bag bas gange Bert feines Lebens gertrummert wirb? Go lange baber als bas noch möglich ift, bag wir in Ungewißheit sein können über irgend etwas, ob es ein Menschen-wert ift ober ein Gotteswert: so lange gibt es tei-nen weiseren Rath, als ben Rath Gamaliels, teinen, ber wirksamer sein tann, um wohlmeinenbe Menichen gurudzuhalten vom Wege bes Berberbens, und jeben zu bemahren, bag er fein Leben nicht in ben nichtigften Bestrebnugen verliere, teinen ber jugleich geschicker ware, um jebem bas rechte Licht anzugunben auf seinem Wege und ihn fabig zu machen zur Erfenntniß ber Wahrheit. (Solleiermacher.)

Dreierlei Stellung nimmt bas Menfcenherz beim Wachsen des Reichs Got-tes ein: 1) eine feindliche, [B. 33], 2) eine küg-liche, [B. 34], 3) eine demüthig thätige, [B. 42]. (Abl-feld). — Gamaliels Rath, 1) ein bequemer Rath, für die Geistlichträgen, sür die Staatsklüns-ler der Welt; 2) ein wahrer Rath, gegen unbeson veren Giere 2) ein belter Veth me es eift im nenen Gifer; 3) ein halber Rath, wo es gilt im Augenblid gu ertennen, ju entscheiben, gu handeln; wo es fich hanbelt um beine Bergenssache, (E. Bed, Somilet. Repert.) — Die rechte Mitte in ber Bahl zwisch en Alt und Neu im Reich Gottes. (Derf.) — Gamaliels Rath, 1) ein guter Rath a. als Mafftab ber Beurtheilung, wenn wir auf's Enbe ber Wege Gottes feben, benn gulett allerdings bleibt es babei: alle Pflanzen, bie mein himmlischer Bater nicht gepflanzet, die werben aus-gereutet, Matth. 15, 13; b. als Richtschnur des handelns: a. wo fleischlicher Eifer zu fleischlichen Baffen greifen will in geistlichen Dingen; & wo uns felber noch tein Licht aufgegangen, ob ein Bert von Gott sei oder von Menschen. In biesem Sinn nicht ihre durch die Ruthenhiebe verletzte Ehre zu hat Luther bem Kurfürsten von Trier als einem retten, sondern redeten das Evangelium von Jesu noch Unentschiedenen den Rath Gamaliels zu Ge- Christo. (Apost. Past.) muth geführt); 2) ein ichlechter Rath a. ale Maß-

fab ber Beurtheilung, wenn mitten im unvollenbeten Beltlauf Gutes und Bojes nach bem auferlich zeitlichen Erfolge gerichtet werben foll; b. ale Richtichnur bes Sanbelns, wenn er zu einem Faulpolfter gemacht wirb, a. um fich einer eigenen inpoiner gemagi wird, a. um ind einer eigenen inmeren Entscheidung zu entschlagen, wo boch Gottes
Bort laut genug spricht und Gottes Geift fräftig
genug zeugt, s. um sich, wo man innerlich entschieben ift, muthigem Panbeln, frästigem Zeugen zu
entziehen. — Besser Panbeln, frästigem Zeugen zu
entziehen. — Besser Panbeln, bei Behört zusammen zum Wachsthum bes Reiches
Gottes: Gottes Rath und bes Menschen
That: 1) Gattes Rath: beber nichts wiber That: 1) Gottes Rath; baber nichts wiber Gott und ohne Gott. Das lehrt uns Samaliel. 2) Des Menichen That; baber Alles für Gott und mit Gott! Das lernen wir von ben Apofteln. — "Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht," fagt ber Dichter; Gottes Bort fagt nur: bie Weltgeschichte ift ein Weltgericht. — Reforma-tionspredigt von Wilhelm Dofader: Die Reformation fraftiglich erwiefen als ein Bert matton traftigitch erwiesen als ein Wert bes lebenbigen Gottes: 1) burch die Bahl ber Wertzeuge, die er dazu gebraucht; 2) burch die trästige und dauerhaste Grundlage, darauf das Wert erbauet wurde; 3) durch die Wassen guter Ritterschaft, womit ihre Gründer gestritten haben; 4) durch die Frückte, die sie getragen hat. Stäupeten sie. [B. 40.] Sott sührt seine Kneckte stussen weise in's Leiden hinein, um sie Allwähild im Grund unstagt.

allmähilch im Kreuz zu ilben, 1) Bebrohung, Kap. 4, 21; 2) Gefängniß, Kap. 5, 18; 3) Stäupung, Kap. 5, 40; 4) Wärthrertob, Kap. 7, 60.

Sie gingen aber fröhlich von bes Raths Angeficht. [B. 41.] Anechte und Kinder Gottes find mahrlich ein Bunber ber Belt. Belde Philosophie lehrt boch solches! (Apost. Baft.) - Sie, bie Gestäupten, find die Einzigen von Allen, die fröhlich von dannen geben. Wer mit ihm leibet, wer nicht durch eigne Schuld, sondern in der That um Christi willen in Schnach, Schlägen, Banden und Bersolgung liegt, den hat Christis im tiessten Grunde mit sich verdunden, der kann sich auch am weisten freuen (Kilfeld), der kann sich auch am meiften freuen. (Ablfelb.) - Bier Rlaffen ber Leiben ; 3) ich fann leiben; 4) ich will leiben; 3) ich fann leiben; 4) ich barf leiben. (R. F. Hartmann).

Und höreten nicht auf u. f. w. [B. 42.] Die Apoftel, als fie nach ihrer Befreiung unter bie Leute tamen, betlagten fich nicht über ihre Feinde, rühmten fich nicht ihrer Standhaftigfeit; fuchten

# Bierter Abschnitt.

Die Beschwerbe ber Hellenisten über bie Hintansetzung ihrer Witwen bei ber Armenpflege bewegt bie Apostel bagu, sieben Manner mablen gu laffen und gu biefem Dienst zu bestellen. Zuwachs ber Gemeinbe. (Rap. 6, 1-7).

(Rap. 6, 8 bis Rap. 7, 2 Epiftel-Berifope am 2. Weihnachtstage.)

In biefen Tagen aber, ba ber Junger viel wurden, erhub fich ein Murren ber griechifchen Juben wider die Sebraer, barum daß ihre Bitwen übersehen wurden in ber 2 taglichen Sanbreichung. \*Da riefen bie Bwolfe bie Menge ber Junger gusammen, und fprachen: Es ift nicht gefällig, daß wir bas Wort Gottes verlaffen und ben Tifchen

\*Darum, lieben Bruber, febet euch um nach fieben Mannern unter euch bon 3 gutem Beugniffe, voll Geiftes!) und Weisheit, welche wir über biefes Befchaft beftellen werben. 2) \*Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Dienft bes Borts. \*Unb & bie Rebe gefiel ber gangen Menge wohl, und fie ermablten Stephanus, einen Mann boll Glaubens und Beiligen Geiftes, und Philippus und Prochorus und Nifanor und Timon und Barmenas und Nifolaus, einen Jubengenoffen von Antiochia. \*Diefe ftelleten fie 6 por bie Apoftel, und beteten und legten bie Banbe auf ffe. \*Und bas Bort Gottes ? nabm ju, und bie Rabl ber Junger ward febr groß in Berufglem, und wurde auch ein großer Saufe Briefter8) bem Glauben geborfam.

#### Eregetifche Erläuterungen.

1. In Diefen Tagen aber. Gerabe in einer Beit, mo bie Glaubenstraft ber Apostel im Erbulben ber Schmach um Chrifti willen und im freubigen Evangelifiren trot obrigfeitlicher Bebrobung fich traftig erwies, und mo bas Bort von immer Mehreren angenommen wurde, fo bag bie Gemeinde rasch junahm: trat plötzlich ein Uebelstand hervor. Und zwar von innen heraus, und besto gefährlicher. Die Bedrohung von aufen war minber bebentlich, ale bie Gefahr von innen. Jene ging ja von ben Feinben Jesu unb feiner Gemeinde aus, biefe aber von feinen Betennern und ben Gliebern ber Gemeinde felbft. Und je gablreicher bie Gemeinde murbe, besto leichter mochten auch unlautere Elemente fich anschliefen. Je liebreicher und milbthatiger für bie Armen geforgt wurde, um fo eber mochte gerabe biefer Umftand manche Bedurftigere jur Gemeinbe bingieben, bie fich bann getäuscht finden tonnten, wenn ihre hoffnungen hochgespannt und eigen-

nütig gemesen waren.
2. Erhub sich ein Murren. Die Ungufrieben-beit, welche sich erst leise, bann immer lauter außerte, regte sich bei ben "hellenisten" und war gerichtet gegen bie "Debraer" (προς τ. Εβρ.) hier taucht ein Unterschied in ber Gemeinbe auf, ber fich jum Begenfat ju verschärfen und eine Spaltung herbeizuführen brobt. Der eine Theil find bie De-braer, b. h. bie aus ben palaftinischen, im beiligen Lande feghaften, bebraifch b. i. aramaifch rebenben Juben bervorgegangenen Chriften; ber anbere bie Belleniften, b. b. Chriften, welche nicht palaftinisch-jüdischer Abstammung waren, sonbern in anbern Laubern, als Aegopten, Sprien, Rlein-afien u. f. w. ihre Beimath hatten und bas Griedifde ale Mutterfprace rebeten. Ohne Zweifel waren auch bie letteren ber überwiegenben Debrgabl nach geborene Juben, wiewohl Gingelne barunter gewesen fein mogen, welche ale Beiben geboren und ale Brofelpten bem Bolt Ifrael einverleibt worden waren, wenigstene haben wir B. 5 an Nitolaus aus Antiochia, welcher ausbrücklich als προσήλυτος bezeichnet wirb, ein Beispiel biefer Urt. Die eingebornen Juben, welche ficherlich bie Mehrzahl ber Gemeinde bilbeten, bewahrten, vermoge ihrer Erziehung und Gewöhnung, bas Jubifche reiner und ftrenger. Die Andern hatten, vermöge ihrer Abkunft von ausländischen Juden 1, 15 (Lightfoot), sondern die Gesammtheit ber Ge-und ihres eigenen Aufenthalts in heidnischen gan- meinde, nämlich die mannlichen Gemeindeglieber.

bern, nicht nur griechische Sprache, fonbern unwillfilrlich auch ausländische Sitte, bellenisches Befen angenommen, bas fie bem jubifchen beimijdten.

3. Daß ibre Bitmen. Die besonbere Urfache ber Ungufriebenbeit und Giferfucht ber Belleniften gegenüber ben palaftinischen Jubendriften lag barin, bag bie Bitmen belleniflischer Jubendriften bei ber täglichen Berpflegung übersehen wurden, und zwar scheint das eine gute Weife stattgefunden zu haben (impf. παρεθεωρούντο.) Die Witwen sind nicht (Olshausen) für die sämmtlichen Armen genaunt; vielmehr läßt sich leicht denken, einestheile, bag Bitmen eber, als Familien überfeben werben mochten, inbem hausvater ihre Beburfniffe eber gu vertreten mußten, anberntheils, baß bie Bernachläffigung armer Bitwen gerabe befto empfindlicher aufgenommen wurde. Bas die Thatfache, bag bie belleniftifchen Witmen fich verfürzt fanben, für Grund und Urfache batte, läßt fich nur vermuthen; absichtliche hintansetzung, etwa aus Selbstüberhebung ber paläginischen Juben ober positivem Uebelwollen voranszusetzen, haben wir teinen Grund; weit eher mochte ber Mangel an ausreichenber persönlicher Bekanntschaft mit ben Bersonen und Berhältniffen ber vom Ansland ber ftammenben Bitmen bas Ueberfeben berbeiführen.

4. Da riefen die Bwolfe. Die Apofiel, benen bie Beschwerbe ju Ohren tam, schritten sofort ein, um die Diffitimmung nicht tiefer wurzeln gu laffen, und Allem, was die Einigfeit unt brilberliche Liebe bebrobte, bei Beiten zu fteuern, jugleich aber burch Theilung ber Arbeit einem Beburfniß ber Gemeinbe ju genfigen, und bas apostolische Amt bon ungehörigen und zeitraubenben Rebengefchaften frei ju halten. Aber fie hanbeln nicht für fich allein. Daß etwas geschehen muffe, und was ge-ichehen muffe, haben bie Apoftel unter fich beschioffen; bas baben fie auch ber Gemeinbe ju miffen gethan. Die Manner felbft gu ernennen, welchen bas neue Umt libertragen werben foll, haben fle nicht auf fich genommen; fie forbern bie Gemeinbe auf, murbige Manner unter fich ju erfeben und vorzuschlagen, welche von ihnen, ben Aposteln, ju jenem Amt bestellt werben tonnten. Daber beriefen bie Apostel zu sich (Med. προσκαλεσάμενοι) bie Menge ber Junger, b. b. nicht einen blogen Ansfcuf ber Gemeinbe, nicht etwa blos ben urfprlinglichen Grundftod berfelben, bie 120, vergl. Rap.

<sup>1)</sup> Aylov nach πνεύματος icheint Ginichiebfel ju fein, benn es fehlt in B. D., einigen alten Ueberfetungen und bei Rirchenvatern; Die fprifde Ueberfegung bat fatt ay. gefest wogiov.

<sup>2,</sup> Καταστήσομεν ift dem Conjuntito σωμεν auf Grund Der Beugnifie unbedingt vorzugieben

<sup>3)</sup> Anstatt Tor isosar haben einige handschriften, die sprifche Uebersehung und Theophylaft T. Tovdalor, vermerfe liche Berbefferung.

Die aus ber Siebengahl ber Gewählten abgeleitete Bermuthung, bag bie Jerufalemifche Gemeinbe juvor icon aus fieben Theilgemeinben bestanben babe, von benen jebe fich besonders versammelt und je einen Mann gewählt habe (Mosheim, Künoel)

ift grunblos. 5. Co ift nicht gefällig. Die Apoftel erflaren ber Gemeinbe ohne Ruchalt, a. was fie nicht wollen, b. mas fie wollen. Das erftere bruden fie mit einer λιτότης aus: ούκ άρεστόν έστιν. Άρεστόν obne Beiteres für sequum ober bonum ju nehmen, Merbings gestattet ber Sprachgebrauch nicht. miffiel bas ben Aposteln nur, weil ihr Bewiffen es mifbilligte, und fie es nicht vor Gott verantworten gu tonnen glaubten. Gie hielten's nicht fur recht, bas Wort Gottes in Stich ju laffen (naralelyarras), b. h. die Berkundigung bes Evangeliums, ben Dienft am Bort bintangufegen, und mit Berfaumniß beffen, mas ihre hauptaufgabe war, was ihnen ber Erlöfer selbst als nächste Pflicht befohlen hatte (śosods μοι μάρτυσες, Kap. 1, 8; Kap. 4, 19 f.; B. 30. 32 vergl. Lut. 24, 47 f.), Tifche gu bedienen, b. b. bei ber Speifung von Armen und Witmen ordnend und austheilenb ju bienen. Richt bas Dienen an und für fich icheint ben Aposteln erniedrigend und ihres Amtes unwürdig ju fein, benn bas geiftliche Amt felbft faffen fie ja B. 4 ale eine diaxorla auf, fonbern nur bie Tifche gu bebienen, bas tonnen fie nicht mit ibrer Bflicht vereinigen; nur ben Leib gu fpeifen, anstatt bie Seelen ju nahren; und zwar bie Seelenpflege bintangufeben, um Beit und Rraft auf leibliche Armenpflege zu verwenben, gefiel ihnen nicht, und zwar, Angesichts ihrer ersten und näch-ften Pflicht, mit Fug und Recht. Dierbei ift fill-schweigend vorausgesett, daß die Armenpflege nicht ferner wie bisber betrieben merten tonne. Denn bisher hatten bie Apostel allein bas Recht und bie Bflicht ber Leitung und Fürsorge; ihnen waren bie milben Gaben zu Füßen gelegt worden, Kap. 4, 35; B. 2, und ihnen stand auch die Bertheilung und Berwendung des Gegebenen zu, Kap. 4, 35. Konnten bie Apostel, bei rafchem Bumachs ber Gemeinbe, nicht Alles perfonlich beforgen, fo bebienten fie liche Gaben und Eigenschaften geforbert? Richt fich wohl ber Beibulfe anderer Gemeinbeglieber, blos barum, weil es fich um Berwaltung tirch-aber ohne irgend eine bestimmte Ordnung, Form licher Guter handelt, fondern gewiß auch aus bem und amtliche Glieberung. War nun burch biefe formlose Behanblung ber Sache Ungleichheit ent-ftanben und hierburch Unzufriebenheit und Spannung ber Gemüther erwacht, fo mußte Abbulfe geschafft werben. Den Weg, fich selbst biesem Ge-icaft mit völliger Rraft zu widmen, um alle Ausfpriiche ju befriedigen, wollen die Apofiel nicht einschlagen, weil bas fo viel hieße, als ihren Sauptberuf im Stich laffen. Sie wollen vielmehr b. anhalten am Gebet und Dieuft bes Borts. Die diaxovia rov loyov bilbet ben Gegensatz gegen bas deaxoveiv toanelais. Dem' Dienft am Bort, ber Prebigt bes Evangelinms, wollen fie fich beharrlich und mit ganger Kraft wibmen; ba-

bei aber und in erfter Linie, bem Gebet. 6. Darum, lieben Briiber. Um fich aber für biefe beiligen und nothwendigften Saubtgefcafte freie Band ju ichaffen, wollen bie Apostel bie Fürforge für bie Gemeinbe in äußerlichen Dingen anbern Banden übergeben, und zwar als georbnetes

Rechte in anbere Banbe, ftellen ein zweites Amt in ber Bemeinbe neben bem bisber allein ftebenben Apostelamt auf, und machen biermit ben Anfang, bie Blieberung ber Gemeinbe Chrifti gu erganzen und zu vervollständigen. Sie haben fich nicht geweigert, noch es als Miftranen gegen ben Beiligen Geift, ber bie Rirche Chrifti leite, angesehen, ber noch mangelhaften gesellschaftlichen Organisation ber Gemeinde nachzuhelfen, ein neues Amt in berfelben ju ichaffen, vergl. Baumgarten,

7. Und die Rede gefiel. Aber fie hanbeln nicht ohne bie Gemeinbe. Sie tonnten im Bewußtfein, Alles für bie Bemeinbe gu thun, nicht bas Ihre zu suchen, die Sache allein machen. Ja, fie tonnten fich fagen, baß ja bie entftanbene Spannung felbft ein Rrantheitssymptom ber Bemeinbe fei, und eben beghalb biefe aus Liebe gu ihr felbft gang aus bem Spiel gelaffen werben muffe. Sie tonnten fich fogar vorlpiegeln, die Pflicht gegen ben herrn felbft und gegen ihr eigenes Amt erforbere es, daß fie vollfommen felbfiftanbig und "nach un-ten" unabhängig verfahren mußten. — Die Apoftel haben aber nicht so gedacht, und nicht so gehanbelt. Sie haben bie Gemeinbe als munbig behanbelt, baben ihr bie Lage ber Sache, und was gefcheben follte, vorgetragen, und die gange Gemeinbe bat ben Borfchlag gut gebeißen [B. 5.] Die Gemeinbeglieber haben, von ben Apofteln aufgeforbert, bie fieben Manner ermahlt, auserseben und ben Aposteln als bie Manner ihres Bertrauens

vorgestellt.
8. Die Apostel forbern übrigens bebentenbe Eigenschaften von ben Mannern, auf welche Be-bacht genommen werben follte. Diefelben follen a. µagrupovuevoi, b. b. von anertannter Recht-ichaffenheit bes Charafters und Banbels fein, guten Ruf genießen. Abgefeben von biefem allgemein fittlichen Erforberniß, follen fie b. πλήρεις nvevuaros nai coolas fein, ben Beiligen Beift vom Bater und vom Sohn mit feinen besonberen Gaben und Rraften ber Beisheit urb Ertenntniß baben. Warum werben fo hervorragenbe perfon-Grunde, weil bie ju Beauftragenden nicht auf leibliche Bflege und rein ötonomifche Dinge beforantt werben follten, fonbern wefentlich and geiftliche Pflege ber Armen, und überhaupt auch geiftlichen Dienft in ber Gemeinbe leiften mußten. Die Apostel wollten fich bie mefentlich bem Bort und Gebet gewibmete Amtswirffamteit fichern, aber gewiß nicht aller und jeber Fürforge für bas Leibliche fich entschlagen; bie fleben Männer foll-ten vor allen Dingen bie Armenpflege und ötonomifchen Dienft an ber Gemeinbe beforgen, aber von geiftlicher Thatigleit gewiß nicht ansgeschloffen fein.

9. Die fieben Männer, welche bie Gemeinbe erwählte, werben uns mit Ramen aufgeführt, vor allem Stephanns, ber als Mann voll Glanbens und heiligen Geiftes ansgezeichnet wird, und mit welchem der zweite Theil biefes Kapitels, so wie bas nächstfolgende fich beschäftigt. Dag mieres bier nur Ereue und Gemiffenhaftigfeit bezeichnen follte Amt, als geglieberte Funktion. Und fie thun bas (Künoel), ift bochft unwahrscheinlich, viellnehr wird auch wirklich, B. 6. Sie legen einen Theil ber sein eigentlich religiöses und driftliches Glaubens-bisher ihnen selbst zukommenben Pflichten und leben hiermit angebeutet sein; und bieses war auch

ber Grunb, aus welchem bie Bahl ber Gemeinbe folg, welcher noch größer ift und erfteren felbft vorauf ben geiftlich fo bervorragenten Mann fiel und aussett. Je fester man bie Ginigfeit im Geift bielt ibn, vermuthlich in erfter Linie, ben Aposteln vorfoling. Bhilippus ift ausgemachter Beife berfelbe, welcher nach Stephanus Tob in Samaria bas Evangelium verfünbigt [Rap. 8, 5 ff.] und zwifchen Berufalem und Baga ben Dofbeamten aus Meroe getauft hat [Rap. 8, 26 ff.]; Rap. 21, 8 f. wird er ausbrudlich als einer von ben Sieben ermahnt, unter bem Titel "ber Evangelift." Die Uebrigen find une völlig unbefannt; was bie fpatere Legenbe bon ihnen ju ergablen weiß, 3. B. bag ber eine ober ber anbere unter ben 70 Jungern Jeju gemefen fei, ober mo jeber von ihnen fpater Bifchof gewefen, verbient ber Ermabnung nicht. Mertwürdig ift bie Rotig, daß Ritolaus ein Brofelnt von Antiochien gemefen ift. Möglich, bag auch unter ben übrigen einer ober ber anbere ein geborner Beibe mar, welcher bem Bolf Ifrael erft im Lauf feines Lebens burd Befdneibung und Opfer einverleibt worben mar, bevor er an Jejum glanbig murbe. Bon biefem allein ift es une bezeugt, baß er ein Brofelpt gewesen ift. Dag er aber fpater ein Settenhaupt und Stifter ber Ritolaiten (Apoc. 2, 14) geworben fei, ift eine völlig in ber Luft schwebenbe Bermuthung, auf bloger Combination ber beiben Stellen berubend, obwohl icon bei Frenaus vortommenb. - Aus bem Umftanb, bag alle fieben Namen griechisch finb, find mancherlei Schluffe gezogen worben. Bunachft ber, bag alle fieben Manner nicht geborne paläftinische Juben; fonbern Belleniften gewefen feien. Das faßte man benn entweber ale einen Beweis von Unparteis lichfeit ber Bebraer, welche bie Befdmerben ber Belleniften burch bie Babl von lauter Mannern ihres Theile auf's großmuthigfte auszugleichen gefucht hatten (Rothe), ober als ein Zeichen bavon, baß biefe Sieben lediglich für ben bellenistischen Bruchtheil ber Gemeinbe gewählt und baß Diatonen für ben bebraifden Theil icon vorber eingefest gemefen feien (Bitringa, Mosbeim). Beiben Bermuthungen fehlt ber fichere Boben, fofern griechische Ramen zu jener Beit auch bei Debraern gang baufig vortamen. Bahricheinlich waren bie Ermabiten theile Bebraer, theile Belleniften.

10. Diefe fielleten fie. Die von ber Gemeinbe erwählten Manner wurden ben Aposteln vorgeftellt, und biefe übertrugen ihnen bas neue Amt und fetten fle feierlich ein mit Banbauflegung und Gebet. Erft beteten fie, in und mit der Bemeinbe, fürbittenb für bie Erwählten, um bie Gnabe unb Gabe Gottes in Chrifto; benn er ifi's, bem fie an ben Jüngern und besonders ben Armen bienen follen, und von ihm allein tann Ausruftung und Tüchtigfeit, Segen und Gebeiben tommen. Sobann legen fie ihnen bie Banbe auf, weihenb und fegnenb, und ein Amt übertragenb, bas bisher ihnen felbft guftand.

11. Und bas Bort. Die brobenbe Gefahr innerer Berfifftung ber Gemeinbe murbe burch bie ergriffene Magregel, insbesonbere burch bie gefchebene Berufung an ben befferen Beift in ber Gemeinbe, und burch bie nun mit Gottes Gegen und bem erhebenben Gefühl ber Pflicht und bes guerfannten Rechts frifch wirkenben und ben Aposteln gur hand gehenden Rrafte ber Sieben, ohne Zweifel abgewendet. Lutas schweigt zwar bavon, rebet bagegen von einem Er- via rys narallayis. Das Wort allein, weil es

burch bas Band bes Friedens, besto mehr wuchs bas Wort Gottes, nämlich burch Anklang und gläubige Annahme, ben es bei immer Mehreren fanb, so bag bie Zahl ber Christen zu Jerusalem in rafder Zunahme begriffen war, ja felbft eine große Menge Briefter vnipaovov rg ntores. Der Ausbrud bezeichnet beren Betehrung als eine That bes Behorfams gegen ben Beilewillen Gottes in Chrifto; und das ift um fo paffenber bier, als gerabe bei Brieftern ein bebeutenber Entichluß, ein ftarter Willensatt erforderlich mar, um burch bie Bebenfen und hinberniffe burchzubrechen, und fich bem einigen Mittler und Briefter, bem Gefrenzigten gu Küßen zu legen; und ba tonnte nur ein gewaltiger Einbrud bou bem: "Gott will es!" und ein ent-ichicbener Borfat, Gott ju gehorchen, bas Bung-lein in ber Bage jum Reigen bringen.

#### Christologisch=bogmatifche Grundgebanten.

1. Die Spannung innerhalb ber Gemeinbe, zwifchen Bellenisten und Bebruern, ift vorbilblich. Die erfte Gefahr von innen, Rap. 5, 1 ff. hatte ihre Burgel in ber beuchlerifden Gelbftfucht eines Chepaars. Die jegige Gefahr murgelte in einer burch Gemeinschaft ber Sprache und Sitte bes Stammlanbes und bes Umgangs verbundenen Menge ober Rorpericaft, fo bag ein formliches Parteiwefen, burch wiberstrebenbe Intereffen gereist, fich zu entwideln brobte. Das Gemeinschaftliche ift bie Geltenbmachung bes natürlichen Menschen mit seinen irbifchen Intereffen, theils Gelb, theils Ehre, innerhalb ber Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe in Chrifto Jefu. Die Biebergeburt und Erneuerung bes Menfchen und ber Menfcheit wird burch ben wieder auftauchenben alten Denfchen gehemmt, geftort und bebrobt. Die Rirche Chrifti wird burch bie Belt, in ber fie ftebt, und bie in ihr felbst sich wieberum regt, verunreinigt und entheiligt. Und ift icon bie Urgemeinde, bie apostolifche Rirche nicht ein unbeflectes 3beal gewefen, jo wird bas auch nie bis an's Enbe gu Stanbe tommen. Mertwurdig ift noch ber Umftanb, bag bie beiben Fleden und Rungeln, bie bier Rap. 5, 1 und Rap. 6, 1 hervortreten, gerabe an bemjenigen Bug ber Urgemeinbe ju Tage tommen, welcher ale ber glangenbfte und reigenbfte ericeint, nämlich an ber Bruberliebe und gegen-feitigen aufopfernben Sanbreichung und Unter-ftutzung, ja Gutergemeinschaft. Gerabe an biefer föftlichften Frucht bes jungen Glaubenslebens nagt von innen ein Wurm; und wo man's am minbeften vermuthen follte, regt fich ber alte Feinb, unb gerade neben bie Rirche, Die fich Gott gebaut bat. baut er seine Rapelle.

2. Wie groß fteht bie Bahrheit vor unferer Seele, burch eben diefen Borgang bezeugt, baß bas Bort Gottes, und bas Wort allein, bas Bulfe- und Beilmittel ift in ber Rirche Chrifti! Die Apostel miberfteben entschlossen ber etwaigen Bersuchung, fich in einen vielgeschäftigen Marthgbienft gu verlieren und barin gu gerftreuen, um ber Ungufriebenbeit gu fteuern. 3m Gegentheil, nur noch freiere Sanbe und freiere Mufie ichaffen fie fich für ben Dienft am Wort. Das ift ber Apoftel Beruf. Das ift bas Sauptgeschaft ber Seano-

ein geiftbeseeltes Gotteswort ift, bat Beilfrafte unb Segensfülle in fich. Die Treue gegen baffelbe belobnt fich in allerlei Beife. Die apostolische Rirche zeigt fich als eine Kirche bes Worts. Jebe Kirche, welche mahrhaft apostolisch fein will, muß auch eine Rirche bes Worts fein. Je mehr bas Wort Bottes gurudtritt binter Menschenwort, binter Ceremonieen, hinter menschliche Satung und Ord-

nung ber Ricche, besto weiter entfernt sie fich von bem, was fie sein soll.
3. Ein lehrreicher Blid in bie Entwicklung ber Rirche Chrifti ift uns bier geoffnet. Wie ber Erlöfer felbft mabrer Menfch geboren ift, und jugenommen bat acht menschlich an Alter, Beisbeit und Onabe bei Gott und ben Menfchen: fo ift auch feine Rirche eine mahrhaft menfchliche Bemein-Sie machft nicht nur an Alter, an Angabl ihrer Genoffen, und außerlicher Ausbreitung; fie ift auch nach ibres Stifters und herrn Willen beftimmt, innerlich zu machfen. Und bas inebefonbere auch in ber Art, baß fich ihre Gliederung und Lebensorbnung von innen beraus nach und nach bilbet und entwickelt, von ihrem Lebensmittelpunkt . und punctum saliens aus, bem pulfirenden Bergen bes Glaubens. Richt fteht es fo, bag ber Er-Tofer feine Rirche mit einem bereits fertigen und vollftänbigen Apparat von Aemtern, Orbnungen und Berfaffungen verfeben in bie Belt geftellt batte. Sonbern nur bas unentbehrlichfte, einfachfte Amt bat er ber Rirche mitgegeben, inbem er bie Apoftel gu feinen Beugen einfette. Alles Uebrige follte fich erft nach und nach, wie Bedurfniß, Zeit und Umftanbe es erforberten, von innen beraus, burch bie Spontaneitat ber Rirche felbft feten und Und zwar ist es das ursprüngliche Orentfalten. gan, ber Apostolat selbst, von bem fich bie einzelnen werbenben Organe, Aemter und Orbnungen abzweigen mußten. Christus ift nicht Moses; bas Gefet ift burch Mofes gegeben, Onabe und Bahr-beit ift burch Jesum Chrift worben, Job. 1, 17. Beber Epistopat, noch Presbyterat, noch Diatonat ift vom herrn felbft birett eingesetzt ober burch wörtlichen Befehl gestiftet. Sonbern ber Geift bes herrn hat, nach ber Regel feines Bortes, und im Achten auf Zeiten und Umstände, in's Leben gernfen, was jebes Mal fich als Beburfniß, ale nütlich, rathlich und nothig erwies. So ift hier bas Amt ber Gieben ftillichweigenb errichtet. 3mar nicht auf bas Amt mar ber Apoftel Bauptabsehen gerichtet, sondern auf die Berfonen: "erfebet euch fieben Manner, voll Beiftes und Beisheit u. f. m." Ohne Zweifel haben bie Beauftragten auch feinen anbern namen und Amtstitel anfange geführt, ale "bie Sieben " benn einen anbern Titel feunt bie Apostelgeschichte [vergl. Rap. 21, 8) nicht. Dennoch hat fich von ba an bas Amt erhalten und in weitere Gemeinden fortgepflangt.
— Die Urt und Beife ber Ginfetjung in's Amt,

#### Somiletifche Andentungen.

mit Bebet und Sandauflegung, mar, ebenso wie

bie Aufstellung ber Gieben überhaupt, ein freier

Aft ber Apostel, nach alttestamentlichem Borgang

und ber Leitung bes Geiftes in ihnen felbft voll-

jogen.

Daber Junger viel murben, erhub fich

menbeit ab. (Quesnel.) — Die Kirche auf Erben bat immer Roth; wird fie nicht von außen verfolgt, fo erheben fich innerliche Unruben, Die noch gefährlicher finb. (Starde.) - Dag ihre Bit. men überfeben murben. Ueberfeben ift menfolich; Menbern und Beffern ift apostolisch und driftlich. (Derfelbe.) - Benn die Frommen gleich noch so tren im Amte find, wie die Apostel, tonnen fie boch nicht allezeit üble Nachrebe verbüten, 1 Kor. 4, 3. (Derfelbe.)

Estaugt nicht, bağ wir bas Wort Gottes unterlaffen u. f. w. [B. 2.] Oft muffen Unordnungen löbliche Anordnungen, und üble Sit-

ten gute Gefete veranlaffen. (Queenel.)

Die ein gut Gerücht haben u. f. w. [B. 3.] hier betommt bas Almofenamt feine rechten Bebiener, indem bie Apostel nicht Leute bagu nehmen, bie nur ichreiben, rechnen tonnen und guten Berftanb haben, sonbern voll Beiligen Geiftes und Beisheit finb. (Starde.) — Geiftliche Guter muffen auch geiftlich verwaltet werben; Gott wirb bie Rechnung barüber abboren. (R. S. Rieger.)

Bir aber wollen anhalten am Gebet und Dienst bes Worts. [B. 4.] Da haben wir bas gange Leben eines Bredigers in zwei Worten: Gebet und Bredigt. Durch's Gebet nimmt und fobpft er aus Gott, burch bie Bredigt gibt er nach unten, mas er empfangen hat von oben. (Gogner.) - Das Gebet fteht voran, benn es muß ber Pre-bigt erft bie Bahn brechen, indem es bem Prediger Beift und Mund, ben Borern Dhr und Berg öffnet.

Das Wort Gottes nahm zu. [B. 7.] Diese Nachricht ift wieder als eine schöne unter ben Dornen hervorbrechende Rofe anzusehen. (R. S. Rieger.) - Es murben auch viel Briefter bem Glauben gehorfam. Erfillung von Jef. 58, 12. 3ch will ibm große Denge gur Beute geben, bas warb icon feit bem Pfingffeft erfüllt; und er foll bie Starten zum Staube haben bas wird burch ben Bingutritt ber Priefter als ein Borspiel zur Bekehrung des Saulus erfüllt. — Auf welche Art und Weise innerhalb der driftlichen Rirde Berbefferungen in menichlichen Dingen ju Stanbe tommen. 1) Sie geben immer berbor aus Mangeln unb Bebrechen, welche fich bemerflich machen. 2) Die Befinnung und Sandlungsweife, welche erforbert wird, bamit bemertte Mangel und Unvollfommenbeiten auch wirklich Berbefferungen gur Folge baben tonnen: bas gemeinsame Beftreben muß barauf gerichtet fein, alle Bertrennung ber Gemither, alle Spaltung im gemeinsamen Leben gu befeitigen und ihr zuvor zu tommen. Darum bie unnothige Untersuchung vermeiben über bae Bergangene, aber bie Orbnung, wornach bie Leitung in ber Apostel Banbe mar, nicht aufheben war im vorliegenben Fall bas Erfte. Daß fobann Betrus, ber im Namen ber Zwölfe bas Wort nahm, weber fich mit ben Seinigen von ber Sache gang gurudgog und ben Uebrigen überließ, wie fie ibre Angelegenheiten orbnen wollten, noch auch bie Stimme ber Rlagenben überhörte und abwies, als hatten fie tein Recht, fonbern bag er felbft im Ra-men feiner Mitapofiel eine neue Orbnung auf orbnungemäßigem Wege vorschlug und einführte, zenb zwar eine Orbnung, in welcher jene Rlagenben ein Murren. [B. 1.] Je mehr bie Bahl in felbft eine Stelle fanben und zur Birksamkeit auf. ber Gemeinbe machft, je mehr nimmt bie Bolltom- gerufen wurden für einen verbefferten Buftanb,

biefer Beift ber Besonnenheit, Gelbftverlengnung und Liebe, in welchem von beiben Seiten verfahren wurde, brachte und bringt allein in jedem abnliden Kalle den gesenten Ersolg zu Stande. (Schleiermacher.) — Die Wahl der Diakonen. 1) Ihre Beranlassung [B. 1]; 2) ihre Ausschlung [B. 2—6]; 3) ihr Segen [B. 7]. (Leonbardi und Spiegelhauer.) — Die Wahl der Diakonen ein Muster friedlichen Einstellen. vernehmens und geordneten Bufammen-wirtens zwifden Lebramt und Gemeinbe. 1) Die Leitung ber Gemeinbe ift in ben Banben ber Apostel; aber Stimmen bes Tabels und ber Rlage aus ber Gemeinbe merben mit brüberlicher Liebe aufgenommen; 2) bas Amt bes 2Borts, bas ihnen zufteht fraft gottlicher Berufung, bleibt ben Aposteln unverfürzt; aber in leiblichen Angelegenheiten begeben fie jum gemeinsamen Beften fich neiblos eines Theils ibrer Gewalt; 3) bie Gemeinbe mablt aus ihrer Mitte jum Dienft ber Armen bie Manner ihres Bertrauens; aber ben Segen und die Beihe jum Amt empfangen fie aus ber Apostel Banben. — Die Rirche bie Mut-ter ber Armen. 1) Ihre Mutterpflicht be-ruht einerseits auf ber Roth bieser armen Welt, in Ber fie als eine himmelstochter wohnt, anbrerfeits auf bem Geift ber Liebe und bes Erbarmens, von ihrem herrn und Rönig, bem göttlichen Armen-freund, ihr eingehstangt. 2) 3hre Muttersorge ihrem herrn und König, bem göttlichen Armenfreund, ihr eingehstanzt. 2) 3hre Muttersorge forbernissen: "gutes Gerücht; heiliger Geift;
erstreckt fich wie auf die leibliche Rothburft, so auf Beisheit; 4) nach seinem töftlichen Segen, ben
bas herzensbedurfniß ihrer Pfleglinge. 3) 3hre es fistet und ben es einträgt. — Zu B. 4: Boraus leiblichem Schmutz und geiftlichem Elend, und Predigers im evangelischen Bredigtamt? broben mit Freuden zu fieben vor bem, ber gesagt Darin: 1) baß unfre Stärke unser Gebet ift; hat: was ihr gethan habt dem Geringsten unter 2) unfre Bollmacht Gottes Wort; 3) unfre Wirkmeinen Brübern, habt ihr mir gethan. — Die samleit nicht unser, sondern Gottes Werk. (Harles.) Armen finb bie Reichthumer ber Rirde.

1) Sie weden ihre Beiftesgaben; 2) fie üben ihre Bruberliebe; 3) fie werben ihr Schmud por ber Belt; 4) fie tragen ihr Binfen ein in ber Emigfeit. - Der uralte Bund zwischen Armuth unb Chriftenthum ein Segen für beibe. 1) Für bie Armuth: benn erft im Chriftentbum, im Reiche beffen, ber arm geworben ift, bamit wir reich würden, ift a. bas göttliche Recht ber Armen anerkannt, und b. ber beilige Geift achter Armenpflege gewedt. 2) Für bas Chriftenthum: benn in ber Armenpflege hat es a. von Alters ber feine göttlichften Rrafte entfaltet: Liebe und Erbarmen, Gebulb und Selbftverleugnung, Tobesverachtung und Gottvertrauen; und b. fich vor ber Welt aus-gewiesen in feinem Recht auf Eriftenz in ber Welt und in feiner Eraft gur Erlöfung ber Belt (Beifpiele aus ber Geschichte, Anwendung auf Die Gegenwart.) - Die rechte Armenbflege: 1) ihre Lebensfraft murgelt in ber Liebe gu Chrifto; 1) ihre Levenstuft warzett in ver Liede zu Cyrifto; 2) ihr Ziel findet sie in der Hebung geistlicher und leiblicher Noth; 3) ihren Ruhm sucht sie im demit-thigen Dienst der Kirche. (Leonhardi und Spie-gelhauer.) — Das Amt eines Armenpste-gers ein ehrwürdig Amt: 1) nach seiner uralten Einsetzung: das alteste Kirchenamt nach dem andfalischen nan dem Analess selbst eerdent bem apostolischen, von ben Aposteln felbst geordnet und geweibt; 2) nach feiner hoben Aufgabe: Lei-Mutterfreube ift: bienieben Geelen ju retten in fiebet bie Freubig teit und Rraft eines

# Künfter Abschnitt.

Stephanus, einer von ben Sieben, beffen Wirken geiftvoll und gesegnet mar, ber Gottesläfterung angeflagt, verantwortet fich in gewaltiger Rebe, wird in Folge berfelben gesteinigt, ftirbt aber felig und fiegreich im Ramen Jesu.

(Rap. 6, 8 — Rap. 7, 60.)

Das Birten bes Stephanus, Umtriebe und Antlagen gegen ihn; er wirb bor ben hoben Rath gestellt und jur Berautwortung gezogen. (Rap. 6. 8—15.)

Stephanus aber, voll Gnabe1) und Rraft, that Bunber und große Beichen im 8 \*Da ftunden Etliche auf von der Spnagoge, Die ba heißet ber Libertiner und 9 ber Chrener und ber Alexandriner und beren bie aus Cilicia und Affa2) waren, und unterrebeten fich mit Stephanus, \*und fie vermochten nicht gu wiberfteben ber Beis- 10 heit und bem Beifte, in welchem er rebete. \*Da richteten fie etliche Manner zu, welche 11 fprachen: wir haben ihn geboret Lafterworte reben wiber Mofen und wiber Gott, \*Und erregten bas Bolt und bie Aelteften und bie Schriftgelehrten, und traten bergu 12 und riffen ibn bin und führten ibn bor ben boben Rath, \*und ftelleten faliche Beugen 13 auf, welche fprachen: biefer Menich hort nicht auf, Worte3) zu reben wider bie beilige

<sup>1)</sup> Xageros ift ber aus B. 5 gefloffenen Lesart niorews, welche nur wenige und minder gewichtige Bengen fur fic bat, unbebingt vorzugieben.

<sup>2)</sup> Aolas latt Ladmann nach Borgang von A. weg, es ift aber hinlanglich bezeugt, um fur acht gehalten zu werben, and fpricht fein innerer Grund bagegen.

<sup>8)</sup> Βλάσφημα nach όήματα, offenbar aus B. 11 entlehntes Gloffem, bat die bedeutenoften handschriften gegen fic.

14 Statte') und bas Gefet. \*Denn wir haben ihn hören fagen: biefer Jesus von Nagareth werbe biefe Statte zerftoren und andern die Sitten, die uns Mofes überliefert hat. 15 \*Und Alle, die in dem hohen Rathe saßen, schaueten ihn an, und sahen sein Angesicht, wie eines Engels Angesicht.

## Eregetifche Erläuterungen.

1. Stephanne that Bunder, ohne Zweifel bot ihm fein Beruf, ber ihn ju ben Armen, Leibenben und Rranten führte, bie Gelegenheit bagn. Dies läßt uns einen Blid in feine reich gefegnete prattifche Amtswirtsamteit thun. Dag er mit feinen Amtsbrubern in feinem nachften Beruf Bitmen und Baifen, Armen, Leidenden und Rranten mit Sandreidung, Gulfe und Troft unermubet und treu gebient haben wird, lagt fich nach allem Bisherigen mit Sicherheit annehmen. Allein wie oft, mochte Stephanus bei biefer Belegenheit in Rothen bineinfeben, welchen gegenüber bie Gulfe mit irbifden Gaben, beren Bermittler er im Ramen ber Gemeinbe mar, völlig ungureidenb ericien. Und als ein Mann voll Glaubens und Geiftes [B. 5], trat er bann nicht blos mit irbischer Sanbreichung, fonbern mit Beifteetraften in Filtrbitte, Gebet unb Glauben, troftenb, aufrichtenb, belfenb ein; unb ber herr gab ihm Gnade, Bunder zu thun, vor-nehmlich wohl an Kranken und Leidenden; benn zäois auf Menschen zu beziehen, und auf die Gunst, die ihm von vielen Seiten zu Theil geworden, zu beuten, geht barum nicht an, weil fein Bufat in biefem Ginn beigefügt ift.

2. Da ftanden auf Eiliche — und unterredeten fich mit Stephanns. Theils bie Auszeichnung bes Stephanus durch Thaten und Wunder, theils feine bervorragenden Gaben ber Erfenntnig und Rebe, womit er für Jesum zeugte und warb, zog bie Aufmerksamkeit, ja ben Reib und bie Eifersucht ungläubiger Juben auf fich. Gie rührten fich, na-berten fich ihm, ließen fich ein in Unterredungen, Disputationen (συζητουντές) mit ihm. Und bas waren gerabe bellenistische Juben, bie mit Stephanus, einem Dann, ber höchft mahrscheinlich auch an ben Bellenisten geborte, ohnehin befannt waren. Der Ansbrud B. 9 ift nicht unzweibeutig, und baber frammen bie mannigfaltigften Auffaffungen. Ginige Ausleger, wie Calvin, Bengel, benten fich nur eine Synagoge, ju welcher famintliche mit Ramen aufgeführten Rategorieen gebort batten; bies beruht auf einem Preffen von the ovraywyns, mornach allerdinge nur eine Synagoge genannt Scheint. Allein die Worte xal rov and Kil. 2c. maden offenbar auf einen Sanptunterschied aufmertfam, und barnach bentt Winer, biblifches Realwörterbuch (Libertiner), an zwei verschiebene Synagogen, bie, worin Libertiner, cyrendische und alexandrinische Juden zusammenkamen, und die ber cilicischen und afiatischen Juden; übrigens setzt berselbe Gelehrte andern Orts (s. Cyrene) boraus, bag bie cprenäischen Juben eine besonbere Synagoge gehabt. Inbessen scheint es boch, als wären fünf verschiedene Synagogen gemeint, benn es ist aus dem Talmud bekannt, daß eine sehr große Anzahl Synagogen in Jerusalem war, nennen boch bie Rabbinen die Bahl von 480, und im Einzelnen wird im Talmud namentlich bie Sona-

wo die Zahl der Juden damals gegen 100,000 Seelen betrug. Ebenso ist höchst wahrscheinlich, daß die Juden aus Eyrene in Oberlidyen, wo sie ein Biertheil der Bevöllerung ausmachten, eine eigene Synagoge in der heiligen Stadt hatten Und von den Libertinern, oder den als Kriegsgesangene nach Kom gedrachten, nachmals aber freigelassen und zurückgekehrten Juden und deren Nachkommen (um anderweitige, auf Bermuthungen gegründete Deutungen des Namens zu übergehen) kann es schon den Worten nach nicht zweiselhast sein das sie eine Synagoge besaßen. Ebenso ist es wahrscheinlich, daß sowohl die Juden aus der kleinassatischen Provinz Eilicien, als die aus Asia, d. h. aus dem westlichen Kissenstrieß Borberassens, je eine selbstständige Synagoge gehabt haben. Demnach wären die Gegner des Seephanus aus sünf einzelnen Synagogengemeinden gewesen, welche jedoch B. 9 in zwei Gruppen getheilt sind, in die von römischen. Zu den letzeren und zwar zu der cisicischen Su den letzeren und zwar zu der cisicischen Spuagoge gehörte vermuthlich auch Saulus.

3. Sie vermochten nicht zu widerstehen, b. h. nicht, daß sie sich überwunden gaben und sich der Bahrbeit fügten, denn sie versuhren nur um so seindeliger wider Stephanns; sondern, sie versmochten der Beisheit und dem Geist, womit er redete, nichts entgegen zu stellen, was ihm überlegen, oder auch nur gewachsen gewesen wäre. Die oopsta ist dier gewiß nicht bloge südische Gelehrsamkeit, — ist doch Gelehrsamkeit und Weischeit an sich schon sehr zweierlei, — sondern sie ist wahre Weischeit von oben, und Geistessille, wie sie bem Stephanus laut &. 5 inwohnte.

4. Da richteten sie etliche Männer zu. Um ben Mann persönlich zu verberben, bessen Grundsäte sie nicht zu widerlegen vermochten, schlugen jene hellenistischen Synagogenmänner und Kanatiker den Weg der List ein und unterschoben (ἐπέβαλον) an Statt ihrer eigenen Personen, (um nicht das Motiv, persönliche Rachsuch, zu verrathen) andere Leute, welche in Folge ihres Anstistens die Aussage machten und möglicht verbreiteten, Stephanus habe Lästerungen wider Moses und selbst wider Gott ausgestoßen, und sie selbst seinen Sersichte waren darauf berechnet, einestheils die öffentliche Meinung wider Stephanus zu stimmen, anderntheils die Oberen der israelitischen Boltsgemeinde zum amtlichen Einschreiten zu veranlassen. Beides wurde exeicht. Das Bolf wurde ausgeregt (συνε-χίνησαν), sammt den Mitgliedern des Sanhedrin.

Svnagoge gehabt. Inbessen scheine es boch, als wären fünf verschiebene Spnagogen gemeint, benn es ist aus dem Talmub bekannt, daß eine sehr große Anzahl Synagogen in Jerusalem war, nen boch die Rabbinen die Zahl von 480, und im Einzelnen wird im Talmud namentlich die Synagoge derer aus Alexandrien erwähnt, einer Stadt, und welche die aufregenden Beschuldigungen wider

<sup>1)</sup> Tourov nach aylov fteht zwar in B. und C., ift aber doch mohl unachter Bufat.

ihn burch britte hand verbreitet hatte, junachft hanbelnd eingriff. Diese Leute traten auf einmal, etwa während Stephanus in seinem Beruf über bie Straße ging, auf ihn zu, versicherten sich gewaltthätig seiner Person und sührten ihn vor den Sanhedrin, welcher rasch zu einer außerordentlichen

Sigung verfammelt murbe.

6. Stelleten falfche Bengen auf. Diefe Zeugen waren von berfelben Partei, welche bie Sache in bie hand genommen hatten, vorbereitet und inftruirt, vielleicht auch gebungen. Waren bas falfde, lügnerische Zeugen (perders)? Baur und Zeller verneinen bas, und beschulbigen ben Berichterstatter ber Unmahrheit, sofern er bie Bengen verdeis nennt, benn Stephanus habe in ber That so gebacht und gesprochen, wie von ihm B. 13 ff. aus-gesagt werbe. Allein bie Rebe felbft, Rap. 7 gibt mahrlich feinen Grund, bies zu behaupten, und fcon an und für fich ift es unbentbar, bag bamals icon fo ein frommer ifraelitischer Chrift, wie Stephanus mar, ein fo gefcattes und allgemeinen Bertrauens genießenbes Glieb ber am Tempel unb Befet fo treu haltenben Urgemeinbe, follte in ein fo befriges Befampfen bes Gefetes und bes Tempels bineingerathen fein, wie wir in biefem Falle borausfeten mußten (vergl. Baumgarten, 1, 122 ff.). Neberdies achte man genau auf das Verhältniß zwischen B. 13 und 14! Ift doch ein großer Untersiched zwischen beiden. B. 13 ist genau genommen eine allgemeine Anklage, B. 14 die Begründung bazu, in einem Beugnif über gewiffe confrete Aus-fagen bes Betlagten. Die Antlage B. 13 fagt, Stephanus polemifire unanfhörlich (od naveral) wider Tempel und Gefet, b. h. er mache es fich recht eigentlich jum Geschäft, pringipiell wiber ben Mofaismus zu polemifiren, und zwar in beleibi-genber, emporenter, lafternber Beife; obgleich βλάσφημα nach φήματα hier unacht ift, so muß boch, laut Zusammenhang und Sprachgrauch (vgl. Int. 12, 10), onjuara laleiv zara ben spezifischen Begriff verleumderifcher, lafternber Reben bezeichnen. Diefe Antlage will offenbar ben Stephanus barftellen als einen Dann, beffen Gefinnung unb Auftreten in einer fanatifchen Betampfung alles beffen, was jebem frommen Ifraeliten bas Beiligfte war, feinen Schwerpuntt babe, und ber unaufborlich und ohne alle Chrerbietung gegen bas Beilige zu Felbe ziebe. Nun daß Stephanus ein Mann von foldem Charafter gewesen sei, das glaubt Rie-mand, auch Baur und Zeller nicht. Aber jene An-fläger wollen es glauben machen. Und barum sind fie freilich faliche Bengen; nicht blos, weil fie etwa einen wirklichen Ausspruch bes Stephanus in bofer Abficht, um ihn zu verberben, ausgefagt hatten (Beinrichs); es hat nicht blos ein schlechter Beweggrund, sonbern wirklich ein weidos ftattgefunden. Denn ber Beleg für obige Beschulbigung, welchen bie Anklager als angebliche Ohrenzeugen (aunxoauer - leyortos) anführen, beweist basjenige nicht, mas er beweifen foll. Abgefeben bavon, baß bie Zeugen biese Aussage, welche ohne Zweifel im Laufe ber Streitunterrebung mit ben Spnagogenmannern gefallen war, vielleicht nicht mit eigenen Ohren gebort, sonbern aus zweiter Sanb empfangen hatten, was ihr Zeugniß icon zu einem falichen macht; fo ift biefe Meugerung, B. 14, angenommen, fie war mit benfelben Worten ausgebrudt worben, 1) boch nur eine einzelne, und be-

ausbörliche Polemit bes Stephanus; und 2) ist fie burchaus nicht in einer kränkenben, das heilige antastenden nich läßernden Korm ausgesprochen, wie B. 13 cf. 11 erwarten läßt. Immerbin war die Beschuldigung nicht ganz aus der Luft gegriffen und erfunden, sondern lehnte sich an eine wirkliche Thatsache an; aber sie war lügenhaft, denn eine wirkliche Aussage des Stehhanus war zum mindesten entstellt und grell übertrieben. — Es versteht sich von selche einen bittern, verächtlichen Ton verratheu, nicht aus Stehhanus Mund genommen, sondern im Munde der saschen Jeugen mit Stephanus Worten verschwolzen sind; welche ohnehm nicht in direkter, sondern in indirekter Rede gegeben werden.

7. Sahen sein Angesicht wie eines Engels Angeficht. Begreiflich waren Aller Augen in ber Sigung auf ben unter einer fo fchmeren Befculbigung ftebenben Chriften gerichtet. Aber als fie ibn anschauten, fanben fie weber Angft noch Kurcht, noch Aufregung, burch bie miber ibn gespielten Rante und erzeigte Feinbichaft erzeugt, in feinem Ausfeben, fondern fie faben fein Angeficht engelartig leuchtenb, nicht nur vom Ausbrud mannlichen Muthes, flegreicher Begeifterung und beiliger Bemuthsrube befeelt, fonbern auch von einem überirbifchen Licht bestrablt. Gewiß will ber Ansbruck bes Lutas nicht blos fo viel befagen, bas Angeficht bes Stephanus habe vollfommene Seelenrube gezeigt, so baß es ben Zuschauern unwillfürlich Ehrfurcht einflößte (Runvel), fonbern er will eine objettive und zwar außerorbentliche Erfcheinung ichilbern. Bar icon guvor Stephanus mit bem Beiligen Beift ausgerüftet, fo murbe ihm in biefem enticheibenben Moment gewiß eine reichliche Salbung mit bem Beifte Gottes zu Theil. Und bag biefe auch von innen herausgeleuchtet und bas Angeficht bes frommen Beugen mit einem felbft ben Feinben fichtbaren Ummilichen Lichte bestrahlt habe, tann nicht auffallend erscheinen, wenn man bebenkt, baß bas Beiftige und bas Leibliche fich bie Sand reicht, und befonders, bag in ben beiligften Augenbliden bes Lebens, wie in ber Enbgeschichte, "Leiblichteit bas Enbe ber Wege Gottes" ift.

#### Chriftologifch-bogmatifche Grundgebanten.

1. Stephanus war zunächt für Armenpstege und äußere handreichung angestellt; er wirkte aber eben in seinem Amte und aus Anlaß desselben geistlich. Das macht, wo der Erlöser persönlich mit seinem Geift und Gaben waitet, und die Gemeinde mit Glauben und Liebe an ihn sich hält, mit Beten und Flehen aus ihm sodyst, da wird Alles geistlich gerichtet, da gestaltet sich auch äußerlicher Dienst zu einem geistlichen Amte. Bo die Kirche krankt und etwas im Marke faul ist, wo es am verdorgenen Leben mit Christo in Gott sehlt, da sinkt auch das geistliche Amt zu einem äußeren, mechanischen Dienst, zu einem opus operatum und handwert herab.

im Laufe der Streitunterredung mit den Synagogenmännern gefallen war, vielleicht nicht mit eigenen Ohren gefort, sondern aus zweiter Hand micht von den Zwölsen; er bekleidete nur das Amt,
nen Ohren gefort, sondern aus zweiter Hand micht von den Zwölsen; er bekleidete nur das Amt,
welches man später Dialonat nannte, nicht das
Apostelamt. Dennoch wird ihm gegeben, Zeichen
und Bunder zu thun, wie dis dahin nur die Aposgenommen, sie war mit denselben Worten ausgehel geston hatten; es wird ihm auch gegeben, mit
brikkt worden, 1) boch nur eine einzelne, und beweißt noch keineswegs eine beharrliche und unbens zu bestreiten, wie es sonst nur einer von den Sieben,
nicht von den Zwölsen; er bekleidete nur das Amt,
welches man später Dialonat nannte, nicht das
Apostelnen, welches man später Dialonat nannte, nicht das
papangen hatten, was ihr Zeichen
pfangen hatten, wie die den das Amt,
welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, wie die den das Amt,
welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, was ihr Zeichen, zeichen
pfangen hatten, was ihr Zeichen, zeichen, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, was ihr Zeichen, zeichen, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, was ihr Zeichen, zeichen, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, was ihr Zeichen, zeichen, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, welches man später Dialonat nannte, nicht das
ppfangen hatten, welches welches auch der die den das ppfangen der den das ppfangen der den den das ppfangen der den das ppfangen den das ppfangen der den da

mochten. Ueberhaupt tritt er burch bie Gaben, bie ihm ber Berr verlieh, burch bie Anfeinbung, bie er erlitt, ja burch ben Beugentob, ben er enblich ftarb, fo febr in ben Mittelpuntt, bag eine Zeitlang die Apostel selbst gang in ben hintergrund gerückt Und wir finben feine Spur, bag bie ericheinen. Apostel fcheel bagu gesehen hatten. Gie maren nicht fo bom Amtebegriff befeelt, für bie Burbe ihres Amtes eingenommen, daß fie geglaubt hatten, baf-felbe erleibe hieburch Abbruch. Der herr felbst und feine Ehre ftanb ihnen bober, ale ibr eigenes Amt. Und ber Erlöser selbst hat nicht fo fich gebunden, ba er bie Apostel als feine Beugen aufftellte, bag er ber fonveranen Macht fich begeben batte, Gaben ju verleihen, wem er will, ben Beift weben gu laffen, wo er will, und gu Bertzeugen gu machen, welde er will.

8. Bas ber Erlofer ben Seinen verheißen hat, namlich bag er ihnen im Fall ber Anfechtung um feinetwillen, Beisheit jur Rebe und Berantwor-tung geben werbe, fo bag bie Feinbe nicht zu wiberfteben vermögen, Evangelinm gut. 21, 15, bas hat er an Stephanus fo treulich erfüllt, bag bie Begner auf geifligen Rampf verzichteten und nur burch Aufreigung ber Leibenschaft mittelft Berbrebung unb Luge ben Mann ju fturgen fuchten, beffen Beift und Beisheit von oben ihnen überlegen mar.

#### Somiletische Andentungen.

Stephanus aber [B. 8]. Stephanus ein Stern erfter Große im Siebengestirn ber Diatonen. (Starde.) — Wer im Geringeren tren ift (Amt bes Almofenpflegers), bem vertraut Gott auch etwas Größeres (Glauben; Rrafte; Bunber). — Ein einziger Diener voll Gnabe und Beiftes wirft mehr in ber Kirche als hundert geiftlose. (Ders,) — Den Beift bampfet nicht! Die Apostel legten bem Stephanus bas Predigen und Bunderthun nicht nieber, obgleich bas junachft ihres Umtes war. — Boll Glaubene und Rrafte, that Bunber und Beichen. Siehe ba bie Beschreibung eines lebenbigen Christen: Bo ber mahre Glaube ift; ba fehlt es nicht an Rraften; wo Rrafte find, ba bleiben auch Zeichen nicht aus, b. b. Wirtungen, finb's and nicht immer wie bei Stephanus, glangenbe Bunber. - Da ftunben anf Etliche von ber Spnagoge — und unterrebeten sich (bisputirten) mit Stephano. Die größten Streiter unb Spitfindigften Disputirer von ber Religion haben gemeiniglich am wenigsten Religion und Glauben. Starde.) — Schulweisheit ift noch nicht Gottesgelehrtheit. "Es gibt mehr Dinge zwischen himmel und wer mag wiber uns fein? 3) ein Biberfchein Erbe, als eure Schulweisheit fich traumen lagt." ber antunftigen herrlichteit, beren nicht werth find cbe, als eure Schulweisheit fich traumen lagt." ber gutunftigen Berrlichteit, beren nicht werth find Und fie vermochten nicht zu widerfteben alle Leiben biefer Zeit.

[B. 10]. Der Junger ift nicht über feinen Meifter. Bie Chriftus von ben Schriftgelehrten versnot warb in fpisfinbigen Fragen menichlicher Beiebeit, fo werfen fie auch Stephano, bem Manne voll Glaubens und Krafte, ben Fehbebanbidub bin. Boblgeruftet mit allen Baffen ber atabemifchen Gelehrsamkeit suchen fie ihm die Boffnung und ben Ruhm seines Bergens, Jesum Chriftum von Ra-zareth, zu vernichten. Doch ber schlichte Arenges-bote fürchtet fich nicht: benn er tampft nicht mit ben Baffen fleischlicher Ritterschaft, sonbern ber Beilige Beift ift's, aus welchem er rebet. Ueber ben fonnen fie nicht Meifter werben. (Leonbarbi und Spiegelhauer.) Da richtete u fie ju etliche Manner unb

ftellten falfche Zeugen auf [B. 11. 13]. Bu bofen Unternehmungen finden fich balb Belfer. (Starde.) - Um göttliche Bahrheiten ift es etwas Gefchmeibiges: ber blinbe Gifer tann ihren Bengen mit einer fleinen Beranberung ber Borte etwas gafterliches aufburben. (R. S. Rieger.)

Sein Angeficht wie eines Engels Ungeficht [B. 15]. Gin froblich Berg, bas ber Gnabe Gottes verfichert ift, macht ein froblich Angeficht. (Starde). - Gottes Abler fteigen im Sturmgewitter am flibnsten; seine Sterne glangen in ber schwarzesten Racht am bellsten. (B. Sosader.) — Gott gibt seiner Kirche oftmals Engel, aber Wenige baben Augen, fie zu feben, Biele bagegen Sanbe, fie zu steinigen. (Starde.) — Daß biebei Stepbani gang beitre Geftalt und gelaffene Saffung bemertt wird, gibt nicht nur einen Beweis, wie herrlich fich Gott in seinen Knechten, sonderlich unter bem Leiben burch ben auf ihnen rubenben Beift ber Berrlichfeit beweisen tonne, fonbern es beleuchtet auch Bieles in feiner folgenben Rebe: mit welcher engelischen Erhabenheit über bas Irbische und alles Anfeben ber Berfon, mit welchem Gifer für Gottes Ehre und Bahrheit, und mit welcher Sorge für ber Meniden Beil er unter Allem gerebet und geban-

belt habe. (R. O. Rieger.) Mofis glangenbes Antlig und Stephani lendtenbes Angeficht - ein Beweis für bas Wort 2 Kor. 3, 7. 8: So bas Amt, bas burch ben Buchftaben tobtet, Rlarheit batte: wie follte nicht vielmehr bas Amt, bas ben Beift gibt, Rlarheit haben? — Der Engelsglanz auf Ste-phani Antlit: 1) ein Abglanz bom Antlit Jesu Chrifti, ber ben Seinigen zurnft: In ber Belt habt ihr Angst, aber seib getroft, ich habe bie Belt übermunben; 2) eine Ansftrahlung ber innern Glaubenezuverficht, die ba weiß: ift Gott für une,

Stephanus verantwortet fich in gewaltiger Rebe. (Rap. 7, 1-53.)

- 1 Da sprach ber Sobepriefter: Ift bem nun alfo?1)
  - 1. Erfter Theil ber Rebe, ben Beitraum ber Patriarchen umfaffenb. (Rap. 7, 2-16).
- Er aber fprach: Lieben Bruber und Bater, horet zu: Der Gott ber Berrlichkeit erichien unserm Bater Abraham, als er noch in Mesopotamia war, ebe er wohnete in

<sup>1)</sup> aga nach et fehlt in A. B. C. und einigen fleineren Sanbichriften, taber es Ladmann ftreicht, fieht aber in D. E. H. und bei ben Batern; es ift weit eher als überfluffig meggelaffen, als jur Berbefferung beigefügt morben.

Baran; \*und fprach zu ihm: Gebe aus beinem Lanbe und von beiner Freundschaft, und 3 giebe in bas Land,2) bas ich bir zeigen will. \*Da ging er aus ber Chalbaer Lanbe 4 und wohnete in Saran. Und bon bort aus, nachdem fein Bater geftorben mar, berfeste er ihn in biefes Land, barin ihr nun wohnet. "Und gab ihm fein Erbibeil bar- 5 innen, auch nicht einen guß breit, und verhieß ibm, er wolle es ihm3) gum Befit geben und feinem Samen nach ibm, ba er noch fein Rind hatte. \*Gott fprach aber alfo, 6 fein Same werde Beifaffe fein in einem fremben Lande, und fie werben ihn fnechten und übel behandeln vier hundert Jahre; \*und bas Bolt, bem fie bienen werben, fprach 7 Gott, will ich richten, und barnach werben fie ausziehen und mir bienen an biefer Statte. \*Und gab ihm ben Bund ber Beschneibung. Und also zeugete er Isaak, und 8 befchnitt ibn am achten Tage, und Ifaat ben Jafob, und Jatob bie zwolf Erzvater. \*Und bie Ergbater neibeten Joseph, und vertauften ihn nach Aleghpten; und Gott war 9 mit ihm, \*und errettete ihn aus allen feinen Bebrangniffen, und gab ihm Gnabe und 10 Weisheit vor Pharao, bem Könige von Aegypten, ber stellte ihn als Befehlshaber über Megppten und über fein ganges Saus. \*Es fam aber eine Sungerenoth über bas gange 11 Land Meghpten4) und Rangan und eine große Trubfal, und unfere Bater fanden feine Rahrung. \*Jatob borete aber, bag Getreibe vorhanden fet, und fandte unfere Bater 12 nach Aeghpten bas erfte Dal; \*und beim zweiten Mal wurde Joseph von feinen Brubern 13 ertannt, und wurde Josephs Gefchlecht bem Bharao offenbar. \*Joseph fandte aber aus, 14 und ließ feinen Bater Satob zu fich rufen und feine gange Bermanbtichaft, funfunbfiebengig Seelen. \*Und Jatob gog's) nach Aeghpten binab, und ftarb, er und unfere Bater. 15 Und wurden nach Sichem berfest und in bas Grab gelegt, welches 6) Abraham um 16 Gelb erfauft batte von ben Rinbern Bemor's, Sichems Bater 7).

## Eregetifde Erlänterungen.

- 1. Da fprach ber Sobepriefter; ale ber Borfitenbe bes Sanbebrin ertheilt er bem Angeflagten bas Wort zur Berantwortung; und wie er hiemit bas Recht bes Angeschulbigten mabrt. fo ift bas aoa bei bem Fragewort ei fogar zuvortommenb, ein Bortlein, bas billige Gefinnung zur Schau trägt.
- 2. Er aber fprach. Die Rebe (über beren 3med und Mechtheit unten) hat Stephanus, ben wir uns boch nur ale Belleniften benten tonnen, aller Babricheinlichkeit nach in griechischer Sprache gehalten. Läßt fich bas nach feiner Bertunft und Bilbung im Boraus erwarten, fo zeugt bafür auch ber Umftanb, baß bie gange Farbung ber Rebe ber alexandriniichen Bibelüberfetzung entfpricht. Auch mar bie griedifche Sprache, laut geschichtlicher Urfunden, bamale in Balaftina fo febr verbreitet und gelaufig, baß auch im Sanhebrin eine griechisch gehaltene. Rebe nichts Auffallenbes haben tonnte. — Die Anrebe adelpol nat nareges war gewinnend burch ben Ausbrud ber Chrfurcht gegen bie Mitglieber Mitte Mesopotamiens gelegenen Stabt, an einer

bes Rathe ale Bater, fo wie burch Geltenbmachung ber Boltsgenoffenichaft.

- 3. Der Gott ber Berrlichkeit. Daß Stephanus feine Rebe mit biefem Ramen Gottes eröffnet, hat guten Grund. Nicht nur will er hiermit, gegenüber ber ausgestreuten Berleumbung, als habe er Gott gelaftert (Rap. 6, 11), und bem etwaigen Bahn, als fehlte es ben Chriften an Chrerbietung gegen Gott, - feine tiefe Ehrfurcht vor Gott bezeugen, und Gott bie gebührenbe Ehre geben; sonbern er hat auch positiven Grund, bie herrlichteit Gottes (δόξα) geltenb zu machen. Er faßt bie unbebingte Größe, Bollmacht und Alleinherrichaft Gottes in's Auge, wornach Gott felbft an Richts und an Riemand gebunden ift, und fich offenbaren tann, wem und wie und wo er will. In Berbindung mit apon gefett, bringt ber Ausbrud ben erhabenen und erhebenben bimmlifden Lichtglang in Grinnerung, worin bie Gelbstoffenbarungen, bie Ericheinungen Gottes zu geschehen pflegten.
- 4. Che er wohnete in Saran. Rach Baran, bei ben Romern Carra, einer uralten, ungefahr in ber

8) δουναι αὐτῷ ift ftarter bezengt, als αὐτῷ δουναι.

4) Griesbad, und Ladmann lefen nad A. B. C. und einigen alten Ueberfehungen rnv Alyuntov, andere Sanbidrif

<sup>2)</sup> Der Artifel Tou vor you, welcher in der Recepta fehlt, ift fo vollständig beglaubigt, daß feine Aechtheit unzweifel:

ten nebst einigen Uebersetzungen haben την γην Αίγύπτου. Leichter mochte γην aussallen als eingefügt werden. 5) Είς Αίγυπτου ist ungleich besser beglaubigt, als ev Αίγύπτφ, das dem οντα zu Liebe corrigirt worden ist. mai κατέβή ift beffer, als κατέβη δε beglanbigt; D. und einige Uebersehungen haben gar teine Conjunttion, mas Bornemann und Meyer fur bas Urfprungliche halten; biefes fett jedoch Berbindung mit έν ψυχ. έβδ. πέν-TE B. 14 voraus. - Benn Tifchendorf eis Alyuntov freicht, fo welcht er ohne genngenden Grund von allen Urfunben ab.

<sup>6)</sup> δ ift offenbare Corretiur flatt des fritisch hintanglich bezengten und grammatisch begründeten φ.
7) του Συχείμ ift ohne Zweifel das Ursprüngliche, denn fowohl έν Σ. bei B. C. und einigen Uebersehungen, als Tou Er Z. bei A. E. und anderen Beugen find offenbare Aenderungen, rubend auf ber Borausfegung, bag ber Rame ben Ort, und nicht eine Berfon bezeichnen folle.

ju findende Lanbichaft ift (vgl. Winer, Realw.), mit feinem Bater Chara. Rach bem mofaischen Bericht ift Thara mit feinem Sohn Abram nebst Sarai und mit Lot von Ur ausgezogen, um in bas Land Ranaan ju manbern, und ift mit ihnen bis Saran getommen, wo er bis ju feinem Tobe blieb Gen. 11 ff. Erft Gen. 12, 1 ff. wirb bas Wort Sottes an Abram, mit bem Befehl, Baterland und Baterbaus zu verlaffen und in bas von Gott gu zeigende Land zu geben, und mit ber Berheifzung bes Segens Gottes erzählt. Da fcheint es allerbings, als ob bem Abram nicht früher, als in Saran die Offenbarung Gottes, mit ber Beifung, in ein von Gott ju zeigendes Land ju manbern, ju Theil geworben mare. Stephanus aber verlegt biefe Offenbarung Gottes nach Mesopotamia [B. 2], ober in bas Land ber Chalbaer [B. 4], b. h. nach Ur in Chalbaa und fest fie in bie Zeit vor ber ersten Banberung ber Familie, welche gu-nachft bis gur Stadt haran ging. Und zwar finb B. 3 gerade bieselben Borte, nur wenig abgefürzt, gebraucht, welche Gen. 12, 1 ff. vortommen. Daber behaupten mehrere Ausleger (3. B. Grotius, be Bette, Meper), bem Stephanus fei, etwa im Drang bes Augenblide, ein unwillfur-licher Irrthum begegnet, inbem er ben erft fpater, in haran, an Abram ergangenen Befehl Gottes in eine frühere Zeit und in eine andere. Gegend, bie von Ur, gurudbatirt babe. Obwohl unferes Erachtene nichte Bebentliches barin liegen würbe, bies zuzugeben, so muß doch andererseits noch etwas beachtel werden. Es ift aus Philo (de Abrahamo) und aus Josephus (Antiquit. I, 7. 1) erfichtlich, baß bie Juden damaliger Zeit, und haupisächlich bie alexandrinischen, einen schon in Ur an Abraham ergangenen Befehl Gottes anzunehmen pflegten. Und diefer Ueberlieferung schließt fich Stephanns an, indem er die Worte Gen. 12, 1 auf den angeblich früheren Ruf Gottes anwendet. Und es fehlt in der That nicht an Spuren in der Genefis selbst, welche barauf binweisen, bag icon in Ur ein Befehl Gottes biefer Art an Abraham ergangen fei. Gen. 15, 7 fpricht Gott zu Abraham: "ich bin Jehovah, ber bich aus Ur in Chaldaa ausgeführt bat (הוצאתיה), um dir dieses Land zu geben;" bas lautet boch, wie wenn Gott feinen Willen, bag er Ur verlaffen folle, bem Abraham ausbrücklich fund gegeben habe; und auf diese Stelle speziell bezieht fich Rebein. 9, 7. Wenn nun Gen. 11, 31 nichts von einem Befehl Gottes ermähnt ift, die Auswanberung aus Ur vielmehr als eine freiwillige That bes Thara erscheint, benn als ein Aft Abrahams, im Gehorsam gegen ben Billen Gottes: so ift ba-bei an bie Beschaffenheit bes erften Buchs Mosis zu benken, welchem fichtbar mehrere Urkunden und Nachrichten, bie jum Theil von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen, zu Grunde liegen, wie bies namentlich mit Rap. 11 und Rap. 12 ber Fall ift. Demnach burfte bie pragmatische Auffassung ber späteren Juben, welche auch Stephanus fich an-

ben, daß bie fragliche Anficht nicht aller Stuppuntte in ber biblischen Urfunde felbst entbehrt.

geeignet hat, nicht unbebingt als irrig nub unbiftorisch verurtheilt werden, sonbern es ist zuzuge-

alten Berbinbungsftraße, jog Abraham aus Ur in Chalbaa, welches vermuthlich eine norböftlich bavon bertommlichen, ebenfalls bei Philo nadweislichen Annahme, welche ichwerlich blos auf bie Borausfeggung fich ftütte, bag bie Rinbespflicht bem Abraham nicht gestattet haben murbe, ibn zu verlaffen unb bei feinen Lebzeiten von ihm wegzuziehen; vielmehr führt ber Abschnitt Gen. 11, 31 ff., wie Gen. 12, 1 ff. als einbeitliche und ftetig fortschreitenbe Erzählung aufgefaßt, von felbst auf ben Schluß, bag Abraham erft nach seines Baters Ableben ben Befehl gur Banberung nach Ranaan erhalten habe. Allerbings ergibt bie dronologifde Erörterung, baß Thara noch am Leben mar, ale Abraham von Baran weggog. Denn lant Gen. 11, 26 war Thara 70 Jahre alt, als er Abraham, Rabor und Baran gengte, mas ohne Zweifel junachft auf Abrahams Geburtsjahr zu beziehen ift; und laut Gen. 11, 32 mar Thara 205 Jahre alt, als er ftarb, Abraham aber mar Gen. 12, 4 erft 75 Jahre alt, als er von Haran auszog; bemnach muß Thara nach Abrahams Abzug von Baran noch 60 Jahre bafelbft gelebt haben; auch icheint ber Ausbrud Gen. 12, 1: מברת אביה anzubeuten, daß Thara noch lebte. ale Abraham jenen Befehl erhielt. Stephanns folgte alfo bier einer dronologischen Trabition, welche zwar auf ben erften Anblid burch bie Stelle Gen. 11, 32 cf. 12, 1 ff. begründet schien, beim Licht betrachtet aber irrig ift. Und bas muß einfach jugeftanden merben, benn bie Ausgleichungsverfuche find fammtlich miglungen, und überdies unnöthig. Es ift boch rein aus ber Luft gegriffen, wenn man vermuthet (Bengel und Andere), Abra-ham sei zwar noch zu Thara's Ledzeiten nach Ka-naan gekommen, habe jedoch seine Heimath in Ha-ran gehabt, erst nach seines Baters Tod habe er gang abgebrochen und feinen "wesentlichen" Aufenthalt in Ranaan genommen. Und eben fo bobenlos ift die Deutung (Luger, über Zwed u. f. w. ber Rebe bes Stephanus, Lübed 1838. Olshaufen u. A.), Stephanus wolle fagen, Abraham habe nach bem geiftlichen Tobe Thara's, b. h. nachdem berfelbe in Gögenbienft verfallen fei, haran verlaffen; wie fann ἀποθανείν ohne näher bestimmenben Bufat und ohne bag ber Bufammenhang irgendwie barauf führt, einen solchen Sinn haben? Baum-garten 1, 131 ff. meint, es wolle B. 4 nur bas an-gebeutet werben, baß für ben Anfang bes neuen Berhältnisses, welches Jehovah mit ber Menscheit eingeben will, nicht Abram in Berbindung mit Thara, sonbern Abram geschieden von Thara in Betracht tomme. Allein um biefen Gebanten ausgubrilden, hatte Stephanus boch eine gang anbere Bendung nehmen müffen; fo läßt fic aus Allem Alles machen. — Aber wozu so viele Künfte? Warum nicht jugeben, Stephanus fet mit feinen Beitgenoffen einer Annahme gefolgt, welche ber Lext ber beiligen Gefdichte auf ben erften Anblid an bie Sand gibt, während eine genauere Erforschung fie als irrig erscheinen läßt? Hat auch Stephanus in einem Buntt ber Beitrechnung fich geftoffen, fo thut bas weber feiner Beisheit nach feiner Beiftesfülle (Rap. 6, 10) Eintrag.

6. Und gab ihm fein Erbtheil darinnen, κληgovouia erblicher Eigenbefitz. Daß Abraham Gen. 23 von hemor einen Ader mit höhle fauft, wiberfpricht bem feineswege, benn gerade ber Umftanb, daß Abraham den Ader taufen mußte, bestätigt ja 5. Rachdem fein Bater gestorben mar. Auch in bie Thatfache, bag er tein Grundfilld aus göttlicher biefem Buntte folgt Stephanus ber zu feiner Zeit Berleihung besaß (Bengel). Die Auskunft, es fei hier nur von ber erften Zeit bes palaftinifden Aufenthalts Abrahams bie Rebe, jener Rauf falle aber fpater, nach Ginfetjung ber Befcneibung B. 8 (Meper), genügt barum nicht, weil biefe Unterscheibung ber zwei Zeitraume bem Text rein unterlegt ift, ohne daß biefer felbft fie andeutet ober irgend ein Gewicht barauf legt. — Die Ertbeilung ber Berbeigung in Betreff bes Lanbes, bevor Abraham ein Rind batte, ift insofern bervorgehoben, als bamit angebeutet werben foll, baß sowohl ber Erbbefit als ber Befit eines Leibeserben rein von

Gott abbing und Gottes freie Gabe mar. 7. Gott fprach aber alfo. Stephanus gibt bie Beigagung aus Genes. 15, 13 meift nach ber alerandrinifden Ueberfetung, jeboch mit einiger Abweichung, indem er, was bort birekte Rebe ift, anfänglich indirett mittheilt und erft B. 7 mit elnev ό θεός zur direften Rebe ilbergeht; ilberdies com-binirt er B. 7 Schluß mit Gen. 15, 13 zugleich Exob. 3, 12, indem er eine dem Mose am horeb gegebene und auf ben bevorftebenben Gottesbienft an Diefem Berge bezügliche Berbeigung mit jener bem Abraham für feine Nachtommenschaft gegebenen Berbeifgung verwebt und auf ben in Kanaan als Ifraele freiem Erbe ju leiftenben Gottesbienft be-giebt. Urtheilt man angflich nach bem Buchftaben, fo tann man allerbings (mit be Bette) fagen, bas fei eine "falfche" Beziehung. Allein wer will es bem Stephanus verübeln, bag er mit einem nicht ben Buchftaben preffenden und nicht am Gingelnen flebenben, fonbern bas Gange ber göttlichen Deto-nomie umfaffenben pragmatifchen Blide eine Berbeifiung an Abraham mit einer an Mofe verbinbet, und bei ber letteren felbft wieber weiter binaus fcauet? Stephanus beabsichtigt nicht buchftablich genaue Anführung ber Borte, sonbern freie An-fnühfung und Anwendung. Ebenso ift ber Um-ftand ju beurtheilen, bag Stephanus bie Dauer ber agyptischen Knechtschaft auf 400 Jahre angibt, währent Exod. 12, 40, 430 Jahre gegählt find; letteres ift ohne Zweifel dronologisch genau, Stephanus aber nennt eine runbe Bahl, und biefe Freiheit muß man ihm laffen. - xorvo bezeichnet bem Bufammenhange nach bas Strafgericht, mas Gott verbienter Dagen an ben Tyrannen, bie fein Boll mighanbelt haben, vollziehen werbe.

Διαθήκη της περιτομής beißt ber von Gott mit Abraham geichloffene Bund, weil bie Befchneibung nicht nur bas Zeichen biefes Bunbes (Gen. 17, 11 ברית ברית (אות ברית felbst ein wefentlicher Beftanbtheil biefes Bunbes war (Gen. 17, 10 7%7 שנו שפירל לכם בלר זְכָר - - בַּרִיר**ד** (הָמֵול לְכֶם בָּלר זְכָר - - בַּרִירד. brud έδωκεν αύτο διαθ. περιτ., anstatt: "schloß ben Bund mit Abraham", icheint nicht ohne Abficht gewählt zu fein, um anzubeuten, bag bie Stiftung bes Bunbes eine freie That, ja Gabe Gottes war, bag teineswegs Gott in feiner Offenbarung burch bie Menichen befchränkt und bebingt gewesen

8. Und gab ihm den Bund der Beschneidung.

9. Und die Erzväter neideten Joseph. erften Mal in biefer Ueberficht beiliger Geschichte wird bie menfoliche Sanbe erwähnt, und zwar als ber Reib von Jatobs Söhnen wiber ihren Bruber Joseph. Aus Gifersucht und Neib gaben fie ibn weg (ἀπέδοντο), b. h. ste thaten bas Mögliche ib- 1. Gott ift & Feds της δόξης B. 2. Dies ist ein rerseits, um ibn für immer von sich und der Fami- Satz, der eine ganze dogmatische Anschauung in Lange Bibelmert. R. E. V.

lie ju entfernen, und ihn ju erniedrigen. Aber baben fie ihn von fich gestoßen, fo war boch Gott mit ihm, ber hat ihn aus allen Bebrangniffen errettet, ja er hat ihm Gulb unb Beisheit bor Pharao gegeben, b. b. bag ibm Bharao bulbreich begegnete und er burch weise Deutung ber Traume unb Rathichlage, bie er bem Ronig ertheilte, bas Bertrauen Pharao's erwarb. zager auf Gottes Gnabe ju beziehen (Meper), empfiehlt fich meniger, als baffelbe bom Ronig ju verfteben, benn bie Gnabe Gottes ift ja schon in no o Jeos per' aurov angebentet, und was auf diesen Sat folgt, sind nur Thatbeweise göttlicher Dulb, so auch, daß Pharao seine königliche Gnade dem Joseph zuwandte.

10. Fünf und fiebenzig Seelen. Stephanus folgt bier ben LXX, welche Gen. 46, 27 und Exod. 1, 5.75 Seelen nennen, mabrend ber Grunbtert nur 70 hat, übrigens mit Ginrechnung Jofephs und seiner zwei Sohne; bie LXX bagegen rechnen in ersterer Stelle nicht weniger als neun Gobne

Josephs.

11. Und wurden nach Sichem verfest. Subjett zu pererednoav ist avros nat of nareges fpar B. 15. Stephanus erzählt, baß fowohl Jatobs als feiner Göhne Gebeine in Sichem beigefett worben feien. Sier erbeben fich, genau genommen, wieber einige Bebenten. 1) Laut Gon. 50, 13 bat Joseph mit seinen Brubern ben Leichnam Jatobs in ber Boble bes Felbes bei Bebron begraben, mabrend Stephanus fagt, baß Jatob in Sichem bestattet worben fei. 2) Laut Josua 24, 32 haben bie Ifraeliten bei ber Befignahme Ranaans wohl Jofephs Gebeine aus Aegypten mitgebracht und in Sichem beerbigt, aber von ben Ueberreften ber Bruber Jofephs, auf welche ber Ausbrud unferer Stelle fich mit bezieht, wirb nirgenbs im Alten Testamente ein Gleiches berichtet. 3) Stephanns fagt von bem Grundftud ju Sichem, bag Abraham baffelbe von ben Sohnen Semors, bes Baters Sichems (gu rov Evzeu ift nicht viov, fonbern naroos ju fuppliren) ertauft habe; in ber That aber hat nicht Abrabam, fonbern Jatob biefes Grunbftud feinen Befigern abgetauft, Gen. 33, 19, wobei ihm eine Berwechslung mit bem Grunbftud bei Bebron, bas Abraham gefanft hat, begegnet ift. Man hat alle möglichen Wege versucht, um biefe Differenzen aufgubeben, von ben alten Banbichriften an, beren eine ftatt & Asoache fest: & πατής ήμων, um die leste Differenz [B. 3] zu tilgen, — bis zu ben Refor-matoren und ben neuesten Auslegern. Man bat fritisch, grammatisch, lexitalisch, bermeneutisch zu helfen gesucht, bat absichtlich abfürzende Combination zweier Bestattungen und zweier Raufe in ber Stelle gefunden. Allein wir thun am beften, wenn wir unumwunden jugeben, es findet in hinfict bes Raufe und ber Bestattung Jatobe eine Berwechslung ftatt, bie im Fluß ber auf ein gang anderes Biel gerichteten Rebe leicht begegnen tonnte. Die Bezugnahme auf Josephe Brüber, über beren Bestattung in Rangan bas Alte Testament nicht positiv abweichend berichtet, sonbern nur schweigt, fcreibt fich vermuthlich aus einer icon bamals gangbaren, fpater wenigstens nachweisbaren, Ueberlieferung ber, bie Stephanus bereits tannte.

# Chriftologifd-dogmatifche Grnudgebanten.

fich faßt, und ben gangen Standpunkt, von welchem ausgegangen wirb, bezeichnet. Alles, was Gott ift und thut, wie er fich offenbart, trägt ben Stempel ber Berrlichfeit, b. b. ber unbedingten Große, Bollmacht und Erhabenheit. Bas er thut, ift völlig frei, unbedingt und unbeschränft burch bie Rreatur. Er tann fich offenbaren, wo er will, ift nicht an irgend einen Raum in ber Schöpfung, an irgend ein Land ober eine Stadt ober ein Baus (wie Spefulativ icheint biefer ber Tempel) gebunben. Gebante fehr einfach aus ber Ibee Gottes als bes unenblichen Beiftes ju fliegen. Allein ber Denich tommt burch eine gemiffe Centrifugalfraft leicht von biefer Wahrheit ab und gerath darauf, ben unendlichen Gott an irgend etwas in ber Endlichteit gleichfam gebunben ju benten. Daber ift bas Geltenb. machen bes Gebantens von ber unbebingten Berrlichteit Gottes, gegenüber jenen eingebildeten Ginfdrankungen bes Unenblichen, immer wieber eine Mothwendigfeit.

2. Gin Sauptstud ber beiligen Geschichte, bas Stephanus in's Licht ftellt, ift Jofephs Lebens. gang. Ohne Zweifel fcwebte ihm mehr ober min-ber bell ber Gebante vor, bag Jofeph ein Borbilb Jefu felbft fei. Es ift auch bocht überrafchend, melde Menge von großen und fleinen Bilgen ber Aebnlichkeit zwischen Joseph und Jesu Chrifto nach Berfonlichteit, Erlebniffen und Bert bervortreten, wenn man fein Augenmert barauf richtet. namentlich aber macht Stephanus barauf aufmertfam, bag, ungeachtet bie Bruder ibn anfeinbeten und ihrerfeits erniebrigten, Gott mit ihm war und ibn erhöhet bat.

#### Somiletifche Andentungen.

Eraber fprach [B. 2]. Seid allezeit bereit zur Berantwortung jedermann, ber Grund forbert ber Hoffnung bie in euch ift, und bas mit Sanftmuthigfeit und mit Furcht, 1 Betri 3, 15. 16. Lieben Bruber und Bater! fo rebet er fie freundlich und ehrerbietig, mit Sanftmuthigfeit und mit Kurcht an, ohne fleischlichen Gifer noch geiftlichen Stolz, obgleich fie eine schlechte Bruber- und Baterliebe an ihm beweisen. Gott der Berrlichkeit u. f. w. Gin Diener Gottes foll fich befleißen, mehr Gottes Berhalten, als fein eigenes zu rechtfertigen. (Onesnel). Gott ale ein Gott ber Berrlichteit erwiesen in ber Regierung feines aus. ermählten Bolts von Alters ber, fofern er barin zeigt 1) seine souverane Macht, 2) seine freie Gnabe, 3) feine Alles herrlich hinausführenbe Beis-

Gehe aus beinem Lanbe und von beiner Frennbichaft [B. 3]. Bum Glauben an Gott gebort vor Allem Berleugnung feiner felbft. (Star-Jeber Chrift muß mit Abraham ausgeben, đe). Weltfreundschaft und allen Troft an Rreaturen fabren laffen und mit feiner Liebe und Bertrauen an

Gott hangen. (Ebenberf.).

Daginger aus und von bannen [B. 4]. Das Leben ber Gläubigen eine beständige Ballfahrt, nach jedem Rubepuntt wieder ein neuer Aufbruch, bis zum Eingang in's rechte Kanaan.

Und gab ihm tein Erbtheil brinnen [B. 5]. Die Erbe in nicht ber Kinber Gottes Erbitheil, Gott, bu frommer Gott'! ibr Loos ift nicht in biefer Belt, fie find hier nur zur Miethe. (Quesnel). Wem Gott Alles ift, ber hat Eigenthum genug, wenn er auch feinen Fuß ber Andere des Baters lieber Sohn, aber der Brüder breit Eigenthum befigt. (Starde). Und verhieß, Spott und Aergerniß; Giner wie ber Andere fei-

er wollte es geben u. f. w. Der Glanbe hat fein Erbtheil in ber unfichtbaren Belt und befitt das Bufunftige icon in ber Gegenwart. Bebr. 11.1.

Dein Same wird ein Frembling fein u. f. w. [B. 6]. Gott gab bie Berbeigung ihm alfo, baß ber Glaube babei etwas Bartes gu verbauen hatte; er legt die Ruthe jum Zuder, die Trübfal

jum Labfal ber Berbeißung, Röm. 8, 17. (Starde).
Das Bolt, bem fie bienen werben, will ich richten [B. 8]. Gott hat seine Zeit, sein Bolt zu bemilibigen, aber auch seine Zeit, bie Wertzeuge folder Demuthigung ju richten. Dat er feine Ruthen ausgebraucht, fo wirft er fie in's Reuer; bat er feine Befen fiumpf getehrt, fo tommen fie felber jum Rebricht. Beibes gebort ju feiner Gerechtigteit, vergl. barüber die gange Belt - und Rirchengeschichte. - Und wir bienen an biefer Statte. Alle Erlöfung verbindet bie Erlöften jum Dien-

fte bes Erlösers. Lut. 1, 74. 75. (Starde).
3u B. 2—8. Die Fußftapfen Abrahams,
bes Baters ber Gläubigen, ein leuchtenbes Borbild für alle gläubigen Gottespilger. Wit sehen barin 1) bes Glaubens Opfer und Broben, 2) bes Glaubens Gebulb und Geborfam, 3) bes Glaubene Lohn und Segen. - Abrabame Bilgerschaft: 1) fein rauher Bilgerpfab, 2) fein guter Bilgerftab , 3) fein feliges Bilgergiel.

Die Erzväter neibeten Jojeph [B. 9] Frommigfeit hat allezeit ber Belt bag und Reib ju Gefährten , 2 Tim. 3, 12. Des Menschen Feinde werben feine eigenen Sausgenoffen fein. Matth. 10, 36. Brüber baben Gin Geblut, aber felten Gin Gemüth. (Starce).

Gabihm Gnabeunb Beisbeit [B. 10]. Erft nach ber Gnabe und burch bie Gnabe kommt bie

mahre Beisheit. (Apoft. Paft.).

Es tam abereine theure Zeit [B.11]. 230 Jefus, ber mabre Joseph, nicht ift, muß überall Dürftigfeit bes mahren Brobes herrichen, benn Er ift allein bas Brob bes Lebens. 30h. 6, 48-51. (Queenel). Und unfere Bater funden nicht Fütterung. Die Theurung traf bas Saus Abra-hams mit. Gottfeligfeit gibt fein Privilegium gegen Landplagen und Erbenleiben. Aber bie Leiben

ber Frommen nehmen einen anbern Ausgang als bie Blagen ber Bofen, Rom. 8, 28. (Apoft. Baft.). Und jum anbernmal warb Joseph er-tannt [B. 13]. Richt jum erstenmal gleich offenbart fich Jofeph feinen Brubern. Man muß marten tonnen, um Gottes Gnabe ju erfahren. Bf. 130, 5. 6. Gott läßt bie Noth oft auf's bochfte steigen, daß er mit seiner Hilse besto berrlicher er-scheine. (Starde). — Ach, daß boch bie Juden Jefum, ihren Bruber nach bem Fleifch, ba bie meiften ibn jum erftenmal nicht erfannt, jum anbernmal in biefer letten Zeit mochten erkennen lernen ! (Derf.)

Gelegt in bas Grab, das Abraham gefanft hatte [B. 16]. Es ift feine geringe Gnabe Gottes, feine Gebeine ju ben Batern und an einen folden Ort fammeln zu tonnen, wo Gottes Rame geehrt wird und bie fichtbare Rirche wohnet. (Starđe). "Dem Leib ein Räumlein gönn bei feiner Eltern Grab." Joh. Heermann in dem Liebe: "D

ner kinftigen Burbe von kind auf fich bewußt, aber mit Ehre gefrönt; jum Segen gesetht über ein nur durch Leiben der herrlichteit entgegengebend; bungerndes Bolf; mit Zittern erkaunt von benen, bie ihn einst verkaunt und verfolgt; mit Gnade verkauft in der Sander halbe feiner Erböungerecht verurtheilt; 2) im Stande seiner Erböübel gethan. bung : Jefus wie Joseph nach Schmach und Leiben

#### 2. Sweiter Theil ber Rebe, Die mofaifche Beit umfaffenb. (Rap. 7, 17-48.) a. Shicksale Israels in Aegapten und Dorgeschichte Mase's. (Rap. 7, 17-29.)

Wie aber die Zeit der Berheißung nahete, die Gott Abraham verkündigt hatte, 1) 17 wuchs bas Bolf und mehrte fich in Aegypten, \*bis ein anberer Ronig") auffam, ber 18 nichts wußte bon Joseph. \*Dieser manbte Arglift gegen unfer Geschlecht an, mißhan- 19 belte unfere Bater, und machte, bag man ihre kleinen Rinder aussete, bamit fie nicht am Leben blieben. \*Bu ber Beit ward Mofes geboren, und war ein anmuthiges Rind 20 bor Gott; ber wurde brei Monate lang ernahrt in feines Baters Saufe. \*Als er 21 aber ausgeset worben war,3) nahm ihn Pharao's Tochter auf und jog ihn fich auf jum Sohn. \* Und Mofes warb unterwiesen in aller4) Welsheit ber Aegyptier, und 22 war machtig in feinen Borten und Berfen.5) \* Da ibm aber eine Beit von vierzig 23 Jahren voll warb, fam's ihm in's Gerg, fich umzusehen nach feinen Brubern, ben Gohnen Ifraels. \*Und ale er Ginen Unrecht leiben fah, wehrte er fich fur ihn und rachete 24 ben, welcher mighanbelt murbe, indem er ben Megypter ichlug. \*Er meinete aber, feine 25 Bruber follten's bernehmen, bag Gott burch feine Sand ihnen Errettung gebe; fie bernabmen's aber nicht. \* Und am folgenden Tage ericbien er bei ihnen, ba fie mit ein= 26 ander ftritten, und trieb fie gusammen 6) jum Frieben, indem er fprach: Manner, ihr feib Bruber, warum thut ihr einander Unrecht? \*Der aber seinem Rachften Unrecht 27 that, fließ ihn bon fich und fprach: "Wer hat bich über une?) jum Gerricher und Richter gefest? \*Willft bu mich umbringen, wie bu gestern ben Aeghpter umgebracht 28 baft?" \*Da flob Mofe über biefer Rebe, und wurde ein Fremdling im Lande Mibian, 29 mo er amei Gobne zeugete.

## Eregetifde Erlänterungen.

- 1. Bie die Beit der Berheifung nahete, wuchs bas Bolt; sados ift buchftablich ju nebmen, nicht = quum, sonbern: so wie, in bem Maße, wie bie Zeit nabete, ging auch bas Bachsthum bes Bolles vor sich. Die exayyalla Gottes ift bie Gen. 15, 13. 14 berichtete nub von Stephanus B. 6 f. ermabnte.
- 2. Bis ein anberer Ronig auffam, gang ans Exod. 1, 8 genommen; was bort 2777 heißt, ift bier mit Eregos ausgebrudt, bas im Unterschieb von faßt Meyer als reine Absichtsftruftur; er mifban-allos bas Anberartige bezeichnet und auf eine belte fie, um baburch bie Aussetzung ihrer Kinber neue Opnaftie hindeutet. Own hoer row Iworipp foll zu erzwingen. Dies ift unrichtig. Grammatisch ift

ebenso wie im Bebraifden nicht etwa bas Richttennenwollen, Richtberudfichtigen Jofephe und feiner Berbienfte um Megupten bezeichnen, fonbern gerabezu bie völlige Unbefanntichaft bamit. Denn ein Zeitraum von 4 Jahrhunberten, jufammengenommen mit bem Gintritt einer neuen Dynaftie, welche vermutblich aus einem anbern Lanbestheile ftammte, läßt wirklichen Mangel an Runbe von Joseph in ber That gang begreiflich erscheinen.

3. Diefer wandte Arglift an. Karasopisas Jas ift bie Uebersetzung von Dalli, Exod. 1, 10 bei ben LXX. - Τοῦ ποιείν έκθετα τὰ βρέφη

- 1) Die handichriften A. B. C. haben ώμολόγησεν, auch Bulgata: confessus erat; fo Lachmann und Tifchendorf; Die Lesart έπηγγείλατο bat nur eine bedeutendere Sanbichrift für fich; und αμοσεν in D. E. ift ohne Rweifel Ber-
- Defferung gewesen.
  2) Er Appurtov nach Erseos ift gwar von A. B. C. und fleineren Sanbidriften bezeugt, wurde aber boch weit eher erflarend eingeschoben, als bag es in D. E. H. follte fehlerhaft weggelaffen fein.
- 3) Die von Lachmann aufgenommene Lesari ente Devros de autov aus A. B. C. D. ift vermuthlich barans ente fprungen, daß das avrov nach avellaro mit dem vorausgehenden Accusativ exte. S. avrov fich nicht reimen ju laffen fcien.
- 4) Am beften bezengt ift: er maon coopia A. C. E., mabrend die Streichung der Bravofition nur D. und H. für fic bat, ber Benitiv naons coolas in B. grammatifd unmöglich ift, auch ber Accusativ n. r. coolar nur in einer banb:
  - 5) Aoyois nal coyois autou ohne er vor coy. und mit autou nachber ift volltommen bezeigt.
- 6) Zvenhaver, offenbar ichwerer, ale vornhlavver, das zwar von B. C. D. unterftut ift, ift ohne Ameifel bas mriprungliche, als foldes von A. E. H. bezengt, von Tifchendorf neueftens aufgenommen.

7) Der Benitiv &p' ημών hat mehr Urfunden für fich, als ber Accufativ &p' ημάς.

es nicht nothwendig, und in ben Bufammenhang paßt es nicht, benn bas xaxovo mit auferlegter Arbeitslaft und harter Behandlung babei, hatte nicht ben 3med und tonnte ibn nicht haben, bie Aussetzung ber Rinber ju ermirten. Der Infinitio mit rov, welcher urfprünglich eine Abficht ausbrudte, wirb in ber fintenden Gragitat, jumal bei ben Bellenisten, ben LXX und im Reuen Teftamente bei Baulus und Lutas, immer häufiger an-gewendet (Biner, Grammatit), und die beftimmte Beziehung bes 3weds geht babei oft in die bes Erfolge über. Demnach will unfer Ausbrud nur fo viel fagen: er mighandelte fie, fo bag er (unter anberem) machte, bag man ihre neugebornen Rin-ber aussehrte. Die Thatsache, worauf fich dies begiebt, ift ber Exod. 1, 22 ben Aegoptiern überhaupt ertheilte Befehl Pharao's, bie neugebornen Göbnlein ber Ifraeliten in ben Ril gu werfen. Das Berbum twoyover branchen die LXX Ex. 1, 17 für 5777, am Leben erhalten, leben laffen, fo auch

- 4. Ein anmuthiges Rind vor Gott. Exodus 2, 2 ergablt gang einfach von Mofes Mutter: בותרא אתו פי טוב הוא . Stephanus fagt αστείος τῷ θεῷ, anmuthig vor Gott, nach Gottes Urtheil, fo baß Gott felbft ihn bafür ertannte: ber Ausbrud foll feineswegs blos ben Superlativ erfeben. Uebrigens ift biefer Ausbrud noch ein febr gemäßigter, bem gegenüber, was bie Sage von ber Schönheit Moses als Kind rühmt: Philo weiß bavon zu fagen, noch mehr aber Josephus, welcher Antiquit. II, 9, 7 ihn ein Rind von Göttergeftalt μορφή θεών nennt, und ergablt, wenn man ihn auf ber Strafe getragen habe, fei Alles erftaunt und bewunderungevoll fteben geblieben, Jeber babe fein eiligftes Befchaft vergeffen u. f. w.
- 5. Nahm ihn Bharao's Tochter auf. Aveila-To foll nicht fo viel fein, als tollere infantem (be Bette), wie es nie vorlommt, fonbern einfach = Exod. 2, 5, hob ihn auf. Erst in éavrñ eis vior liegt bie Annahme an Rinbesftatt, obwohl es buchftablich nur beißt, fie habe ihn aufgezogen für fich (anftatt für feine leiblichen Eltern) gum Sohn, b. h. baß er ihr Sohn werben follte.
- 6. Mofes ward unterwiefen in aller Beisheit ber Megyptier. Beber ber Bentatench, noch fonft eine Sielle bes Alten Teftaments erwähnt hiervon irgend etwas, übrigens liegt nicht im minbeften etwas Unmahricheinliches barin, bag Mofes, ba er bie Ronigstochter zu feiner mutterlichen Gonnerin hatte, auch ber vollen Bilbung theilhaft geworben fei, die man in Aegypten kannte und schätzte, und bie fich nach anberweitigen Zeugniffen, hauptfachlich auf Mathematit, Naturtunbe und Beilfunbe bezogen zu haben icheint. Bang anbers ale hier lautet es boch bei Philo, welcher de vita Mos. erzählt, bag man bem Dofe nicht nur agpptische, fonbern auch griechische, affprische und chaldaische Lehrer gegeben habe. — Avvards er Lóyois nat koyois avrov erinnert lebhaft an Lut. 24, 19, wo von Jesu gesagt ist drvards er koyo nat lidya. Die Boya find bei Mofe in teinem Fall auf Bunber gu beziehen, wovon bie Schrift ans biefer Lebensperiode nichts melbet, sondern blos auf fein thati-

durards er loyous feineswegs, wie man gemeint bat, bem was Moje felbft Exodus 4, 10 von fich aussagt, daß er kein בַּרָרָים הַבּרָים vielmehr ופבר פַּבר הַכָבר קשרן fei. Dies heißt nicht, wie bie LXX und Targum Jonathan es beuteten, er fei ein Stammler, sonbern blos, er habe feine gewandte, geläufige Bunge. Und es tommt ja oft bor, bag bei charaftervollen und geiftreichen Dannern eine nicht fehr geläufige Ausbrudeweife boch bochst gewichtig und gewaltig wirkt, (dovaros er λόγοις).

- 7. Da ihm aber eine Beit von 40 Jahren voll warb. Sowohl hier ale B. 30 und 36 macht Stephanus auf bie Bierzig aufmertfam, in bie fich Mofes Lebenszeit breimal theilt. So fehr biefe fommetrifche Berechnung bertommlich geworben ift, fo ift fie boch teineswege im Bentateuch felbft pofitiv begrindet. Rur zwei Zahlen find in ben Urtunden gegeben: die bes gesammten Lebensalters Moje's, 120 Jahre, Dout. 34, 7 und die bes Anfenthalte in ber Bufte beim Bug mit bem Boll Ifrael 40 Jahre, und zwar theils mittelbar in Bejug auf bas Bolt, nämlich Exod. 16, 35; Num. 14, 33 f.; vergl. Rap. 33, 38, theile unmittelbar in Betreff Dofe's, beffen Alter beim Auftreten por Pharao Exod. 7, 7 auf 80 Jahre angegeben Bingegen finbet fich meber in hinficht ber Beit, bie Dofes por feiner Flucht aus Aegypten in feinem Geburtslande jugebracht bat, noch in Be-treff feines Aufenthalts in ber Bufte vor feiner Berufung am Boreb, irgend eine genauere Beit-bestimmung. Die nabere Bestimmung biefer Berioben und die gange gleichmäßige Gintheilung ber Lebenszeit Moje's (Mosis vita ter XL anni, Bengel) foreibt fich lediglich aus ber Trabition her, die am frühften bier, und zwar volltommen burchgeführt, zu Tage tommt, aber auch bei ben Rabbinen gang und gabe ift. - Die Ausbrudsweise ανέβη είς την καρδίαν, impersonell, völlig hebraistrend = בַל לֵב, geht von der Anschauung eines Oben und Unten im menschlichen Seelenleben aus: es tann etwas im tiefen Grund ber Seele liegen, ba ift es latent; es steigt empor, taucht auf und tritt in bas helle, bewußte Leben, in Sinn und Trieb ein; ba wird es erst Eigenthum bes Selbftbewußtfeins, führt gu einer felbftftanbigen, eigenen, freien That. Babrend Exod. 2, 11 gang einfach nur bie Thatfache objettiv ergablt ift, bag Dofes ausgegangen fei gu feinen Britbern und ihre Belaftung angeseben habe, schilbert Stephanus ben Bergang subjektiv, und zwar fo, bag bie Gefinnung ber Theilnahme, ber Liebe berportritt, woraus icon ber Entschluß bervorging: "er gebachte, fich nach feinen Brubern umaufeben."
- 8. Er meinte aber, seine Brüder sollten's ver= nehmen. Gine pragmatische Bemerkung bes Rebners, welche im bebraifchen Grundtert nicht angebeutet ift. Stephanus faßt biefe That, womit Mofes für einen einzelnen Ffraeliten aufgetreten war und einen einzelnen Aegypter erschlagen hatte, als vorbebeutend und verbeigend für die Errettung bes gangen Bolte von agyptischer Gewaltherrichaft, bie Gott burch Mofe ichenten wolle. Sein Bolt hatte bas merken follen, aber fie verstanden's nicht. ges Auftreten und Wirten. Singegen wiberfpricht Diefes od overevat icheint fibrigens Stephanns

nicht hauptsächlich auf einen Mangel an Berstanb und Fassungetraft, sonbern vornehmlich auf einen Mangel an gutem Billen, an Glauben (6 Beòc ded. owr.) Gottvertranen und Hoffnung zurüd-

führen zu mollen.

- 9. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen. Much bier tritt bie Gigenthumlichfeit und Frifche ber geschichtlichen Anschauung hervor. Schon bas ωφθη ift mertwürdig, es lautet fast wie von einer gottlichen Erscheinung, und beutet ohne Zweifel barauf, bag Mofes als ein Bote Gottes bei feinen Boltsgenoffen erschienen sei, nicht blos, wie Bengel es auslegt, ultro, ex improviso, sonbern in ber That, wie aus einer höhern Welt und als von Συνήλασεν αὐτοὺς είς είρήνην Gott gefandt. beutet bie energische Ginbringlichkeit an, mit welder Mofes feinen Landsleuten gur Berföhnung und jum Frieben gusprach, eine vis lenitatis, wie Bengel fagt; bas Wort burch ovenflagose gu erfeten, wie einige Minusteln thun, ober es blos als einen Berfuch zu beuten, ift nicht begrundet. Mofes feinerfeits trieb bie Streitenben zum Frieben usammen; bag ber Gine wiberftrebte unb ben gusammen; daß der Eine wierente 2. 27 f. gesagt. Bermittler von sich sieß, ift erst B. 27 f. gesagts.

  — Auch die Anrede ist frei gebildet. Exodus.

  2, 13 santet das Wort Mose's kurz und gut: קבה תבה רעה; hier aber wendet fich Mojes an Beibe gleicherweise und halt ihnen vor Allem bor, bag fie Briber find und brüberlich gegen einander banbeln follen,
- 10. Burbe ein Frembling. Rach arabischen Geographen bes Mittelalters, welche einer Stabt Madian, öftlich vom elamitischen Meerbusen erwähnen, scheint bas Land Midian, zwischen bem nörblichen Theil bes arabischen Meerbusens und bem glücklichen Arabien bis gegen Moab hinauf gesucht werden zu muffen. Bielleicht waren aber bie Midiauter unter Jethro eine Nomabenhorde bes Bolkes, welche in der arabischen Büste umberzog. Winer, Realwörterbuch.

#### Chriftologifd = dogmatifche Grundgedanten.

- 1. Es ift nicht ausbrudlich angebeutet, aber ber gange Bufammenhang, fo wie ber 3med biefer Bertheibigungerebe bringt es mit fich, bag Mofes als ein Borbild Jefn Chrifti angeschaut wirb. Die Berleumber und Anflager hatten ben Stephanus als einen Lafterer Mofis und als Berachter bes mofaifchen Gefetes angefdmargt. Stephanus banbelt aussubrlich genug von Mose, fatt ihn jedoch nicht als Gesetzgeber, sondern als gottgesandten Erretter und Haupt des Bolks, das ihm Butrauen und Geborsam schuldig war, aus. Dierbei weilt fein Blid theils auf ber munberbaren, für Denschen völlig unerwarteten göttlichen Führung und Bereitung bes Mofes zu feinem Beruf, theils auf bem Berhalten ber Menfchen, junachft feines eigenen Bolles, gegen ibn. Sie verstanben nicht, bag Gott ihnen burch Mofe Errettung ichenten wolle, benn fie wollten es nicht verfteben; es fehlte an fittlicher hingebung und willigem Aufmerten auf Gottes Bint. — Die volltommene Ausruftung Jeju zum Erlöser tann boch ben Glauben und Gehorsam gegen ihn nicht erzielen, wo es an ber Billigteit bes Bergens, sich in Gottes Wege gu finben, und auf seinen souveranen Beilswillen gu achten, fehlt.
- 2. Wie der Ffraelite dem Mose die Frage entgegenschleudert: "Wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gesett?" so haben auch Jesum die Spnedriften gefragt: "Wer hat dir diese Vollemacht ertheilt?" Matth. 21, 23 vergl. Ent. 20, 2. Die göttliche Bollmacht wird in Frage gestellt, weil die menschliche Legitimation nicht in die Augen sallend vorliegt. Mit andern Worten: mau dentt sich unwilltürlich Gott in seinem Walten an menschliche Formen und Schranken gedunden, und verleugnet die unbedingte Bollmacht und Derrschermacht Gottes, is Ind. 300. (Homiletische Andentungen sie. 90).

b. Mase's Bernfung. (Rap. 7, 80-34.)

Und nachdem vierzig Jahre voll geworben, erschien ihm in der Wüste des Berges 30 Sinai ein Engel') im flammenden Feuer<sup>2</sup>) eines Busches. \*Da es aber Moses sah, 31 wunderte<sup>3</sup>) er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging, um es anzusehen, geschah eine Stimme des Herrn<sup>4</sup>): \*Ich bin der Gott beiner Bater, der Gott Abra-32 ham's,<sup>5</sup>) und Isaaks und Jakob's. Moses aber ward zitternd und wagte nicht hinzuschauen. \*Aber der herr sprach zu ihm: Ziehe die Schuhe aus von deinen Füßen, 33

- 1) Zwischen ber Lesart άγγελος und ber andern, άγγελος χυρίου schwanten die außeren Zeugnisse so, daß A. B. C. für ersteres, D. E. H. sur letteres stimmen, mahrend auch die alten Uebersetzungen sich theilen. Daher muß nach inneren Gründen entschieden werden. Und schwerlich wurde χυρίου, wenn es ursprünglich fland, weggesallen sein; ungleich leichter mochte es, gumal Exod. 8, 2 der Grundteri stift in in LXX άγγ. χυρίου haben, hingugeihan werden. Daher haben Lackmann und Tischendorf χυρίου mit Recht gestrichen.
- 2) Πυρί φλογός, Cifchendorf statt φλογί πυρός; beide Lebarten auch LAX Exod. 8, 2 ziemlich gleich beglaubigt, lehteres leichter, daher verdächtig.
- 3) Εθαύμαζεν bei D. E. H. und vielen Keinen Manustripten ist dem Norist έθαύμασεν bei A. B. C. vorzuziehen; das Impersektum steht ganz an seinem Plat.
- 4) Hoos auro' nach noclov hat zwar mehrere hanbichriften für fic, ift aber, ba es in A. B. und mehreren oriens talifchen hanbichriften fehlt, als Gloffem zu betrachten.
- 5) Die umftanblichere Lesart ο Geos Aβę. nal δ Geos Io. n. δ G. Ian. in D. E. H. erscheint als bie auss geschmudtere gegenüber ber von A. B. C. beglanbigten, von Lachmann und Tischendorf vorgezogenen: δ Geos Aβę. nal Io. n. Ian.

84 benn bie Statte, ba bu') fteheft, ift heiliges Lanb. \*3ch habe wohl gesehen die Miß= handlung meines Bolkes in Aegypten, und habe ihr Seufzen gehört, und bin herniebergekommen, fle zu erretten. Und nun tomm ber, ich fenbe2) bich nach Aegypten.

# Eregetifche Erlänterungen.

- 1. Rachbem vierzig Jahre voll waren. Bergl. Exegetiiche Erlanterungen 7 ju B. 23. Die Bifte bes Berges Sinai, b. h. bie arabifche Buffe, ober bie Sinai-halbinfel, wirb von Stephanus ale bie Lanbicaft bezeichnet, in welcher bie Berufung an Mofe erging. Daß bie Erscheinung in ber unmittelbaren Umgebung bes Berges Boreb fich ereignet babe, ift nicht ausbrücklich bemerkt, wohl aber als befannt vorausgefest; wenigstens ift begbalb bie Biffe eben nach bem Berg Ginai genannt. 3m Renen Testament wird nur ber Sinai erwähnt, ber Boreb nicht, im Alten Testament wechseln beibe Ramen, fo jeboch, bag in ber Beidichte ber Befetgebung felbft unb bee Aufenthalts ber Ifraeliten an bem Gebirge, Diefes mit einer Ausnahme nur ben Ramen Sinai erhalt, wahrend vor ber Anfunft bes Bolts an ber unmittelbaren Stelle und nach feinem Abzug von ba bas. Gebirge ausschließlich nur Boreb genannt wirb; ein Umftanb, aus welchem Robinfon, Balafina I, 197 mit Grund ben Schluß zieht, bag Doreb ber allgemeine Name ber gangen Gebirgs. gruppe fei, Ginai aber ben einzelnen Berg bezeich. ne, an welchem bie Gefetgebung ftattgefunben bat.
- 2. Ein Engel. Ift bie Lesart ayyelos ohne suplov die richtige, wie es scheint, so ift allerbings ber spezifische Begriff בולאה להול barin verwischt; biefer ift übrigens and in ayy. nug. beghalb nicht unvertennbar ausgebrildt, weil jebenfalls, und so auch IXX Exod. 3, 2 ber Artitel vor äyyslos fehlt. — Die Lesart: πυρί φλογός β. stellt bas Feuer bes Bufches als ein flammenbes vor bie Anschauung; bei ber anbern Lesart: ployd nuos B. ift die Feuerstamme als solche ber Hauptgegenstand ber Borstellung. Beibe tommen in ber Hauptsache auf dasselbe hinaus. Der feuerstam-Der feuerflammenbe und boch vom Feuer nicht verzehrte Bufch, in welchem ber Engel Jehovah's gegenwärtig ift, ift bie Offenbarungeftatte Gottes felbft. Das flammenbe Feuer, bas ben Bufch nicht verzehrt, ift nicht natürliches Feuer, sondern übernatürliches Licht, wie es zur δόξα Gottes in seinem Erscheinen gehört.
- 3. Mojes wunderte fich. Die Erzählung ift anch bier nicht fflavifc buchftabliche Regitation bes altteftamentlichen Berichts, fonbern gibt biefen frei, und mit lebendiger Anschauung wieder. So edavμαζεν, wo besonbers bas Imperfettum als bie vorzüglichere Lesart, zu verstehen gibt, bag Mofes, nach bem ersten Erbliden jener Erscheinung, eine Beile ftaunenb jugefeben habe, bevor er naber bingeben wollte, um bie Sache genauer in Augen-ichein zu nehmen, (κατανοήσαι).

fonbern in Gottes Ramen fpricht, ift Gottes Wort, und feine Stimme Gottes Stimme. Auch bier weicht Stephanus von bem Text bes Alten Teftaments ab, fofern bort die Selbstoffenbarung Gottes als bes Gottes ber Erzvater Exod. 3, 6 ben Befehl, bie Sanbalen auszuziehen, weil bie Statte eine beilige ift, Exod. 3, 5, nachfolgt. Mofes foll feine Sanbalen, bie unter ben Fuß gelegte und mit Riemen befestigte Fußbetleibung, aufbinden und ablegen, benn nur baarfuß burfte man im Orient Tempel und andere heilige Stätten betreten, zum Beiden tiefer Ehrerbietung und um nicht Staub und Unreinigfeit an und mit ber Fußbefleibung in bas Beiligthum zu bringen. Die rabbinifche Ueberlieferung will auch wiffen, bag bie Briefter im Tempel ju Ferusalem ihren Dienft unbeschuht verrichtet baben.

5. 36 habe wohl gefehen. Die Ansbrude-weife idar elder, ift bier, wie bei ben LXX Gragifirung bes hebraifchen Berbum mit infinit. absol.; übrigene finbet fich eine gleichartige Wenbung auch wohl bei Maffichen Schriftfellern ber Grieden. Der Rachbrud, welcher in ber partizipialen Wieberholung bes Berbums liegt, beutet bier ein lange fortbauernbes und theilnehmenbes, fcmera-

liches Bufchauen an.

# Chriftologifd-dogmatifde Grundgebanten.

- 1. Das Theologumenon, bag ber "Engel Jehovab's," welcher im Alten Testament öfters erscheint und zum Theil im Namen Gottes felbst spricht, für ibentisch zu halten sei mit bem ewigen Sohn Gottes, welcher vor seiner Menschwerdung in Gestalt eines Engels erschienen sei, — findet in dem Umstand teine Unterflützung, daß Stephanus einfach nur von einem Engel spricht, wo Exod. 3, 2 von bem "Engel Jehovah's" rebet.
- 3. Die Furcht und bas Bittern, mas ben Dofe überfiel, fobalb es ihm bewußt warb, bag Gott selbst gegenwärtig sei und sich ihm fo nabe offenbare, war bie natürliche Empfinbung für ein offe-nes, nicht abgeftumpftes Gemüth. Es ift zugleich nicht ohne Bebeutung, bag biefe Gottesoffenbarung an bemfelben Gebirge flattfanb, welches balb barauf ber Schanplat ber Gefetgebung werben follte. 3mar liegt es nicht in biefem Busammenhang, baß Moses sollte von bem erschütternben Alt ber Gefetgebung felbft jeht icon ein Borgefühl empfangen baben; aber ber Einbrud von Gottes erhabener Majeficit, Beiligteit und dofa mußte boch ein für ben ersten Anfang erschreckenber sein. Erft Furcht, bann Eroft; benn bie Gottesrebe, B. 84, ift boch eine erquidenbe und erhebenbe, burch bie barin fich tund gebenbe Liebe (τοῦ λαοῦ μου), Erbarmung und bulfreiche Onabe.
- 4. Gefchah eine Stimme des herrn. Was ber 3. Der Ort, ba Moses ftanb, war beiliges Land, Engel, als Bote Gottes, nicht in seinem eigenen einfach barum, weil Gott ba gegenwärtig war, und

1) Ep' & ifighei weitem ftarter beglaubigt, als ev &, welches nur E. und H. für fich hat, und aus bem Tert ber LXX herüber gefommen gu fein icheint. Lachmann, Tifchendorf und Meyer haben es baber vorgezogen.

<sup>2)</sup> Das Futurum αποστελώ in der Recopta ift nur durch eine namhafte Sandfchrift, H., unterftust, hingegen A. B. C. D. haben das Prajens anoviela und auch E. mit anovilla, wo nur das e durch Schreibfehler wegge: laffen ift, fpricht fur bas Brafens, mas burch bie Rritit neuerbings einstimmig aufgenommen ift.

fich offenbarte. Richt ber Ort an und für fich hat Stephanus. Es ift aber auch felbft ber mofaifchen irgend eine Beiligfeit vor jebem anbern voraus, fonbern einzig und allein ber unbebingte Bille Die Offenbarungsftatte betrifft, Alles bavon abban-Sottes, sich ba ober bort ju offenbaren, macht ibn gig macht, baß er irgendwo feines Namens Gezu einem beiligen Plat. Dies geltend ju machen, bachtniß setze und flifte, Exod. 20, 21. liegt ganz und gar in bem Plan ber Rebe bes

Befetgebung entsprechend, in welcher Gott, mas

#### c. Des Balks Israels Betragen gegen Mose und gegen Gatt. (Rap. 7, 35-43.)

Diefen Mofe, welchen fie verleugneten und fprachen: "Wer hat bich zum Gerricher 35 und Richter gefett?" ben hat Gott als herricher und Erlofer gefanbt, 1) mit ber Sanb2) bes Engels, ber ihm ericbienen mar in bem Bufch. \*Diefer führte fie aus und that 36 Wunber und Zeichen im Land Aegypten3) und im Rothen Meer und in ber Bufte vierzig Jahre lang. \*Dies ift ber Mofes, welcher zu ben Rinbern Ifrael gefagt bat : 37 Einen Propheten wird euch Gott') ermeden aus euren Brubern, gleichwie mich; \*biefer 38 ift es, ber in ber Gemeinbe in ber Bufte mit bem Engel war, welcher auf bem Berg Sinal mit ihm rebete, und mit unfern Batern, welcher empfing lebendige Worte uns gu geben. \*Welchem unfere Bater nicht gehorsam werden wollten, sondern fliegen ihn 39 bon fich und wandten fich mit ihrem Gergen's) nach Megupten, \* indem fie zu Aaron 40 fagten: "Mache uns Gotter, Die vor uns hergeben; benn von biefem Mofes, ber uns aus bem Land Aeghpten geführt bat, wiffen wir nicht, was ihm gescheben ift." \*Und 41 fe machten ein Kalb in jenen Tagen, und brachten Opfer bem Abgott, und freueten fich uber die Berte ihrer Gande. \*Aber Gott manbte fich und gab fie babin, baß fie bie- 42 neten bes himmels heer, wie gefchrieben fteht im Buch ber Bropheten: "Sabt ibr Opfer und Gaben mir bargebracht vierzig Jahre lang in ber Bufte, ihr haus Ifraels? \*Und ihr nahmet bas Belt Moloch's auf und bas Gestirn bes Gottes ) Rephan ), Die 43 Bilber, Die ihr gemacht hattet, fie angubeten; und ich will euch verfegen jenfeits Babylon.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Diefen Mofe, welchen fie verlengneten. Es fällt jebem Lejer in's Ange, bag bie vier Berfe 35-38, fammtlich mit bem Demonstratioum beginnen, mabrend auch die zweite Balfte von B. 35, mit rovror anfängt, bagegen B. 38 f. bas Relativum fich wiederholt auf eine gang abnliche Weife. Unvertennbar liegt ein rebnerischer Rachbrud in biefer wiederholten ftarten hinweisung auf Moje's Berson. Und zwar ift die Absicht biefes Nachbruds vor Allem in bem Contraft zu suchen, welchen ber göttliche Beruf und bas von Gott gegebene Bert ber Führung Iraels aus Aegupten und burch bie Mose's bilbet gegen bie Berkenung und Berwer-fung, welche Moses von seinem Bolf zu erfahren bann in's Licht, wenn (wie Stephanus wirllich

und Befreier bes Bolts unter vielen Bunbern; b. B. 37-39 bie von Seiten Gottes bem Dofe querfannte Burbe, welche barin liegt, bag er, vermoge bes ihm gestatteten Umgangs mit bem Engel, Bermittler ber Offenbarung Gottes an bas Bolt murbe und Borganger bee berbeißenen Bropbeten, gegenüber bem Ungehorfam ber Ifraeliten, bie ihn bon fich fliegen und als einen Berichollenen igno-

2. Demnach ftebt B. 35 f. bie frübere Stimmung ber Ifraeliten gegen Mofe mit ber fpateren wirtlichen Sendung beffelben und feinem Bunbermert ber Flihrung Ifraels aus Megnpten und burch bie . gehabt hat. In zwei Gangen wird biefer Gegen- thut), die Aeußerung jenes Fraeliten Exodus fat vor die Augen gestellt: a. B. 35 f. die frü- 2, 13 f. solidarisch aufgesast wird. Denn der bere Zurückweisung Mose's durch seine Landsleute Plural forigavro einovres hat die Bedeugegenüber der göttlichen Sendung als Erretter tung, dassenige, was Einer gesagt hat, als Bielen

1) Das Perfettum ansoraluse ift durch weit mehr handschriften bezengt, als der Aorift ansoresler.

2, Err xeiel ift gang übermaltigend bezeugt, mabrent bas fichtlich leichtere er z. nur eine Sanbichrift fur fich hat.

3) Ti Aiyonro in A. E. H. und Minusteln, fo wie bei ben griechischen Rirchenvatern, ift ohne 3weifel acht, mab: rend τη Αίγύπτο und γη Αίγύπτου erft aus jenem entftanden find.

4) Ladmann und Lischendorf haben nach A. B. D. die fürzeste Lesart vorgezogen: αναστήσει ό Geds έκ τ. άδ., so daß sowobl κύριος vor ό Geds, als ύμων nach demselben als Cinschaltung wegsallt. Ebenso ift αὐτοῦ ἀκούoso De, obwohl nicht ichwach beglaubigt, boch als unacht anguseben, ba es eber aus bem Grundiert und LXX eingescho: ben, als wenn es urfprunglich mar, weggelaffen murbe.

5) Ty zagola fteht gwar nur in einer Sanbichrift erften Rangs, aber in mehreren zweiten Rangs und in mehreren altsorientalifden Ueberfetjungen, fowie bei ben griechifden Rirdenvatern; ift inbef aus inneren Brunden fomobil ber Lesart

rais nagolais, als der er rais nagolais vorzuziehen, mit Tischendorf.

6) Die ohne Zweifel richtige Lesart ift Jeov ohne vuor, welches Lettere gwar nur in zwei handidriften B. D. und einigen orientalifden Ueberfetungen fehlt, aber vermuthlich aus ben LXX bei Amos 5, 26 bereingetommen ift.

7) Die Schreibart bei Rephan ift bochft abweichend, faft jede ber Saupthanbfcriften hat eine andere Form; 'Pepav bat Ladmann und Tifdendorf aufgenommen.

aus ber Seele gesprochen, ober gar als ber Befinnung Aller entiprechend geltenb ju machen, benn unius hominis dicta et facta adscribuntur etiam illis, qui eodem sunt animo (Bengel.)

3. 3m Einzelnen bilben bie zwei Gage ben Contrast: 1) τίς σε κατέστησεν άρχοντα καί διμαστήν; 2) ο θεὸς απεσταλκεν αυτον αρχοντα sal λυτρωτήν. Jener Sat enthält die menschliche Frage (des Unglaubens und der Berleugnung); bieser bie göttliche Antwort, welche mit der That gegeben wurde. Aber während Gott den, bessen Beruf als άρχων in Frage gestellt war, allerdings als Berricher und Führer fandte, hat er ihn nicht blos, mas bezweifelt mard, als dinaorne, fonbern was mehr ift, als durewrys geschickt. Darin liegt ein Klimar. Dort war die Bollmacht Mose's, zwiichen zwei einzelnen Mannern ju folichten und gu richten, bezweifelt worben; Gott aber hat ibn als ben Erretter feines gangen Bolts, gleichfam als Schieberichter und Exetutor gwifchen zwei Rationen gesendet. — Eve zeigt appelov, mortlich: mit ber band, ber helfenden Dacht bes Engels verbunben; bies beutet barauf, baf Mofes burch ben Um-gang mit bem Engel Gottes und beffen Machtwirfungen als Gefandter Gottes legitimirt mor-

4. Dies ist der Moses. B. 37-39. Hier wird ber zweite, bem ersten analoge, Contraft vor bie Augen gestellt, und zwar ift bier bas erfte Glieb bas göttliche, bas zweite bas menschliche, mas oben umgetehrt gewesen mar. Gott hat ihn beffen gewurdigt, bag er follte Prophet, Bermittler gott-licher Offenbarungen fein: Die Ifraeliten wollten ihm nicht gehorchen, sondern wandten sich von ihm ab, und mit bem bergen wieber Megopten gu. B. 37 will bie Burbe Mofe's, bie ihm von Gott jugewaubte Gulb offenbar baburch in's Licht ftel-len, bag ber von Gott verheißene Prophet, ber Meffias, ein Prophet wie Dofes (de eue) fein Die prophetische Stellung Dofe's wirb würde. B. 38 baburch beutlich gemacht, baß feine Bermittlung bei bem Aft ber Gefetgebung geschilbert wird: Mofes war in ber Gemeinde (exchnola, bie Bolleversammlung) mit bem Engel und mit unfern Batern, b. b. fein Beruf, fein Birten, feine Stellung mar einerfeits bem Engel, anbererfeits bem Bolle jugewandt, nach ber einen Seite empfangend, nach ber anbern gebenb (edefaro - dorvat). Somit ftanb Mofes in ber Mitte, mar ber Bermittler zwischen Gott und bem Bolt. Der Engel rebete mit ihm auf bem Berge Sinai; was im Exodus unmittelbar Jehovah zugeschrieben ift, bas faßt Stephanus mit ben Alexanbrinern, wie Bhilo, als burch Engel vermittelt auf. — Das Gefet felbft beidreibt Stephanus als λόγια ζωντα, als Gottessprüche, Orakel, welche nicht tobter Buchftabe, sonbern lebenskräftig, wirksam find. Man hatte ben Stephanus beschulbigt, er rebe wider bas Geset, er lästere Mosen (Kap. 6, 13. 11); bier rühmt er bas Gefet, betennt fich als einen Berehrer beffelben, ftellt es bod.

5. Sondern stießen ihn von sich. Ungeachtet Mofes von Gott fo hoch geehrt, fo boch gestellt mar, waren boch seine Bollsgenoffen nicht gewillt, fich ihm gur Leitung gehorsam bingugeben (voripooi yeves ac), im Gegentheil stießen sie ihn von sich (ἀπώσαντο, wie B. 27 ἀπώσατο αὐτόν) und wandten fich mit ihren Bergen, ihren Geluften und Berlangen wieber Aegypten gu. Worauf fich bas

bezieht? Wegen B. 40 f. ift bie bertommliche Boraussetzung, welcher alle Neueren hulbigen, es fei lebiglich an ägyptischen Bilberbienft gebacht. Merfwürdiger Beife ift aber weber in biefen beiben Berfen bei Erwähnung bes golbenen Ralbes irgend auch nur mit einem Wort angebeutet, bag biefes die Nachahmung eines agpptischen Gogen gewesen sei; noch ist im Alten Testament irgendwo, ei's im Bentateuch, fei's in fpateren Buchern, auch Ezech. 20, 7 f. nicht ausgenommen, eine ausbrudliche hindeutung barauf ju finben, bag jenes Bilb eines Ralbes in ber arabifchen Bilfte eine agyptifche Reminiscenz gewesen fei. Thatfachlich ver-bielt es fich ohne Zweifel fo, nur ift bas an unserer Stelle und im Alten Testament nirgenbs geltenb gemacht. Um so weniger Grund ift ba, bie nach Aegopten gefehrte Gefinnung ber Ifraeliten hanptfächlich ober gar ausschließlich auf ben ägpptischen Gogenbienft ju beziehen. Bielmehr ift ju benten an die fich regende und wiederholt außernde Sehn-fucht nach Aegypten und nach Genuffen und ber ganzen Lebensart, woran fie fich bort gewöhnt hat-ten, cf. Num. 11, 5.

6. Mache nus Götter, die vor uns hergeben. Reineswegs mußte bas, wie Meper einwendet, fo gefaßt werben, bag bie Götter bei bem Rudweg nach Aegypten voranziehen sollen, falls man bei B. 39 an bas Beimweh nach Aegypten bentt. Denu Stephanus bat bie fturmifche Gehnfucht nach Megppten vorbin nur ale ein Symptom im Auge gehabt, worin die Abwendung bes Bolts von Mofe und feiner Führung fich geoffenbart habe. Sier aber, B. 40, balt er fich einfach an bie Borte ber Ge-ichichte, Exod. 32, 1 ff., einer Geschichte, welche ebenfalls einen ichlagenden Beweis abgibt von ber bem Moje abgewandten Gefinnung bes Bolts. Denn hier unmittelbar ift allerbings im Sebrai-ichen feine Spur davon fichtbar, baß bas Bolt fofort hätte umtehren und unter Borantritt bes Götterbilbes nach Aegopten ziehen wollen. Bengel faßt das προπορεύσονται in diefem letteren Sinn, aber unferes Grachtens mit Unrecht. - O yae Μωϋσης ούτος etc., ber nom. absol. steht poran, um ben hauptgegenstand recht vor bas Bewußtfein zu ftellen; einen verächtlichen Con übrigens finbet man in ovros nicht mit Recht. Und was ben logischen Zusammenhang betrifft, ber burch yae angebeutet wirb, fo liegt er nicht barin, bag man jett ungescheut bem Gögentultus frohnen tonne, ba ja Mojes, ber unbengfame Gegner beffelben verschollen fei (Mever); vielmehr scheint die Meinung bie gu fein: wir wiffen ja nicht, was ans Mofe geworden ift, ber uns ausgeführt hat und bieber an unferer Spite vorangezogen ift; nun muffen wir boch an feiner Stelle einen gottlichen Führer an ber Spite unferes Buges haben, unb bas foll ber Gott fein, ben Maron macht. Daß aber in biefem Gebanten ebenfalls eine Geringichätzung bes Mofe, ein Abfall von ber Treue gegen ihn und feine Leitung lag, ift unvertennbar

7. Und fie machten ein Ralb. Die Berfertigung bes Stierbildes, wofür ein fonft nirgends im griedischen Schriftthum vorkommenbes Bort poogonoier gebilbet ift, wird hier bem Bolt als feine. That jugeschrieben, mahrend in ber Geschichts-erzählung lebiglich Naron es ift, ber bas Wert vollbringt. Deffenungeachtet fcreibt Stephanus bie That mit Recht auf bie Rechnung bes Bolts, benn Aaron hat ja nur auf beffen Beranlaffung

und nach bem Willen' beffelben gehandelt, ift alfo gewissermaßen nur ber gehorfame Diener bes Boltswillens gewesen. — Jenes Stierbilb felbft war ohne Zweifel ein aus Aegypten entlehntes Symbol, fei's, bag ber Apis ju Memphis in Oberagopten ober ber Mnevis zu Geliopolis in Unterägnpten als Borbild galt; beibes maren lebenbige Stiere und murben gottlich verehrt. Meltere, wie Spencer, Selben, und Renere, wie Lengerte, bachten an ben Apis, Ewald erflart fich für ben Mnevis. — Das Stierbild nennt Stephanus sioolov, Gote, was es ftreng genommen nicht war, benn es follte ja fowohl nach bes Bolles, als nach Maron's Meinung (Exod. 32, 4 f.) nur ein fichtbares Bilb bes mabren, lebenbigen Gottes, Jehobab's, fein, nicht aber einen falschen, nichtigen Gott vorftellen. Allein weil die Berehrung Gottes unter einem gemachten Bilbe ber Ratur ber Sache nach unmerflich und unwillfürlich in Rreaturvergötterung übergeht, wird biefes Jehovahbilb felbft als Gote qualifizirt. Dit Abficht ift auch bei ανήγαγον Ιυσίαν hinzugesett τῷ εἰδώλω, benn Exod. 32, 6 stepha- ריעלף עללה, Stepha-

nus will aber zeigen, bie Ifraeliten haben eigentlich nicht Gott, fonbern bem Bilb Opfer gebracht. Sie haben fich an den Berten ihrer Banbe erfreut, womit offenbar angedeutet werden foll die Berfünbigung gegen ben Schöpfer, melde in folder bergötternben Freube an bem Selbsigemachten, an

bem Rreatitrlichen liegt.

8. Aber Gott wandte fich und gab fie babin. Dier wendet fich bie Rebe ju ber göttlichen Strafe fur ben bewiesenen Ungeborsam und Abfall von ber Berehrung bes lebenbigen Gottes, B. 42 f. Gott wandte fich von ihnen ab, korpewe in media-Iem und reflezivem Sinn, wie avaorospo 15, 16 nicht im transitiven Sinn ju αὐτούς: convertit animos eorum (Deinrichs), auch nicht abverbial,

wie amit einem zweiten Berbum = rursus tradidit (Morue). Letteres mare fachlich fchief, fofern von früherem Gogenbienft ber Ifraeliten, welcher jett nur auf's neue eingetreten mare, teine Spur vorliegt; erfteres mare tautologisch mit nagedoner avrois. Das Bort brudt nur bie verbiente Ungnabe Gottes aus, womit er bem fündigen Bolt fortan begegnet fei. — Daß Gott – Daß Gott παρέδωκεν αὐτοὺς λατρ.. ift nicht bloger Ausbrud gottlichen Bulaffens, wie Chryfostomus und nenere Ausleger es verftanben, fonbern bezeichnet eine göttliche That, barin er feine Strafgerechtig-feit erwies. Dasjenige, wozu Gott die Ifraeliten bingab, preisgab, war Gestirnbienst, göttliche Berehrung (Aargeveer) der Sternenwelt, eine so-wohl in Aegypten, als in Chalda und Phonizien einbeimische Art Abgötterei.

9. "Sabt ihr Opfer und Gaben mir bargebracht?" Bum Beweis bes wirklichen Göhen-bienftes ber Fraciten mahrend bes Biffengugs beruft fich Stephanus auf Amos 5, 25 f., eine Stelle, die er, junächft an die alexandrinische Uebersetzung sich ansehnend, boch auch wieder frei wiedergibt. Die Frage, B. 42,  $\mu\dot{\gamma}$  — Iogańd, will fagen: ihr habt mir ja boch bie vierzig Jahre in ber Bufte teine Opfer bargebracht! ohne Zweifel ein folder rednerifder Bormurf, welcher bie in ber Wüste Jehovah selbst bargebrachten Opfer nicht in Betracht giebt um ber vorberrichenben Abgotterei beutet.

willen. Es ift beggalt unbegrfindet, por burch spot porop ertlären zu wollen. Das Positive ift B. 42 nachgeholt: ibr nahmet bas Zelt Moloch's auf; bas Griechische ift bier budiftablich ber LXX entnommen, welche בַלְכָּבֶם "eures Rönigs," b. h. Götzen mit rov Molóz gegeben haben, ohne Ameifel blos burd Bermuthung geleitet. Inop ift bas tragbare Gögenzelt, welches auf bem Buge mitgeführt wirb. Befen und Bebentung bes Dloloch ift burch urtunbliche Rachrichten wenig feftgefiellt, er icheint allerbings eine fiberifche Gottheit gewesen zu fein. In Betreff bes Peugar weichen Die LXX, denen unfer Tert folgt, noch mehr vom Grundtert ab. Das aorgov foll vermuthlich die Abbilbung eines Sterns bezeichnen, bas Sinnbilb ber Gestirngottheit Remphan, ein Rame, welchen bie LXX für ] jegen, mabrend er felbft agpptischen Urfprungs zu fein unb auf ten Saturn bezüglich ideint. - Die göttliche Drohung, bas abgötische Bolt aus bem Land versioßen und in bie Ferne wegführen laffen zu wollen, ift im Grundtert, welchem die LXX sich anschließen, mit Erwähnung von Damastus, jenseit beffen Ifrael weggeführt werben folle, naber bestimmt. Stephanus aber, mit Rudfict auf bie geschichtlich vorliegenbe Erfüllung ber Drohung, bat Babpion an Die Stelle ber fprifchen Bauptftabt gefett.

## Chriftologifc-bogmatifce Grundgedanten.

1. Mofes ein Borbilb auf Jefum. Dies liegt handgreiflich B. 37 in ber Erinnerung an Mofe's Weißagung von bem "Propheten wie ich". Mofes, ein Mann, burch welchen Gott gerebet bat ju ben Batern; Jefus, in welchem Gott gerebet bat gulett. Dofes ein Bermittler gwifchen Gott unb bem Bolt; Jefus Chriftus ber Mittler amifchen Menichen und Gott. Mofes von feinem Bolte vertannt und verworfen burch Ungehorfam und Beigernng, fich feiner Führung, feinem Bebot gu fil-gen; Befus von feinem Bolt verleugnet, ansgestoßen, gekrenzigt, weil es nicht wollte, daß ein solcher Messias über Ifrael herriche. Aber Moses von Gott begnabigt (mächtig in Wort und That, B. 22 vergl. Lut. 24, 19), durch Bunder beglaubigt, und als Berricher und Befreier feines Bolts gefanbt; Jefus von Gott gefandt und gefalbt, als Erlofer, Meffias und Seligmacher. Freilich burch Mofe ift bas Sofets gegeben; Gnabe und Bahr-beit ift in Besu Chrifto geworben. 2. Stephanus ift consequent barin, bag er lebrt,

bie Offenbarung Gottes an Mofe ift burch einen Engel vermittelt worben; fo B. 30. 35 von ber Berufung Mofe's am Boreb, fo B. 38 vergl. 53 von bem Aft ber Gefetgebung und bem gangen bent den Ant bet Gejeggenng und dem gungen Berketr Mose's mit Gott. Allerdings hat durch ben Engel Gott selbst mit Mose geredet [B. 31], Gott selbst den Moses gesendet [B. 35], und darauf beruht die hohe Stellung und Mission des Man-nes, gegenüber seinem Bolk. Dennoch ist darin, daß Gott nicht unmittelbar, sondern nur durch einen Engel mit Mofe gerebet hat, auch eine untergeordnetere Stellung biefes Propheten, gegenüber Jeju Chrifto begründet, was Stephanus zwar nicht mit ausbrudlicher Erflärung geltend macht, aber boch ftillschweigenb jur Ehre bes Mefftas an-

3. Die bem Mose von Gott eröffneten und von ihm bem Bolf überlieserten Gebote sind logua Zwera. Das will nicht, wie etliche Ausleger meinten, so viel besagen als Zwonoovera. Denn daß das Geletz als Ganzes ober daß einzelne Gebote bes mosaischen Geletzes vermögen Leben zu geben, Leben einzustößen, wo keines sei, das wollte seinem ganzen Glauben an Jesum gemäß Stephanus sicherlich nicht behaupten. Wohl aber schreibt er bem Gesetz selben, wirksame Kraft zu; inwiessen, das bat er nicht entwickelt, aber wir können's und benken: theils sofern es das Gewissen schaft und anfaßt, mit seinem "du solls, du sollst nicht, ben Willen nicht läßt wie er ist, sondern entweber zum Geborsam lenkt ober zum Widerstreben reizt; theils sofern die angeknüpsten Berheitzungen und

Drohungen in Erfüllung geben.

4. Das Bild Gottes, welchem irgend ein Grad ber Berehrung bezeigt werben foll und barf, wird ein Abgott, ein Jool. Das liegt in der menschlichen Natur, in der Dialektik der Sache, selbst so tief begründet, daß ein Ausweichen und Borbeugen nichts hilft. Es liegt göttliche Weisbeit barin, baß Gott im Detalog bie Berfertigung aller und jeber Gottesbilber aus und nach freaturlichen Dingen ftreng und ausnahmslos verpont bat, Exod. 20, 4 f. Jejus Chriftus, Gottes Sohn und Menfchen Sohn, ift bas einzige mahrhaftige Bilb Gottes, in welchem wir ben Bater feben. ber fatholischen Rirche will man in thesi bie Berehrung (debitum honorem et venerationem) von der Anbetung icheiden; aber in praxi führt erftere immer wieder ju letterer, wenigstens beim Bolt und ber Maffe ber Gemeinben. Dian meibet nur ben Ramen Anbetung, hat und bulbet aber bie Sache. Und fo gelangt man immer wieber unwillfürlich zur Bergötterung ber Rreatur, jur Abgötterei.

5. Die Gerechtigkeit Gottes hat sich barin gezeigt, daß Gott von den Ifraeliten sich wandte und sie in Abgötterei dahingab. Weil sie sich mit sirem Perzen von ihm gewandt hatten (έστράφη-σαν B. 39), wandte er sich billig hinwiederum von ihnen (έστρεψε B. 42). Weil sie wider sein Gebot sich ein treatürliches Bild von ihm selbst gemacht hatten, gab er sie in völlige Abgötterei und Andetung des Geschaffenen dahin. Wie die Sünde, so ihre Bergeltung und Strafe. Weicht du von Gott und trittst ihm ferne, so weicht er von dir und

tritt bir ferne.

# Somiletifche Andentungen.

(Rap. 7, 17-43.)

Da nun sich bie Zeit ber Berheifung nabete. [B. 17.] Dein treuer Gott: er vergisset seiner Verheifung nicht, sondern erfüllet sie auch lange nach des Menschen Tode. Merte das, betrübter Lebrer: siebest du ben Ruten deiner Arbeit nicht und legst dich mit Abraham barüber schlafen, Gott will seine Berheifung nach deinem Tode erfüllen. (Starce.)

Tobe erfüllen. (Starde.) Der nichts wußte von Joseph. [B. 18.] Richts wird geschwinder alt, als empfangene Wohl-

that. (Starcte.)

Daß man bie jungen Kinblein hinwerfen mußte. [B. 19.] Die rechte Art ber Berfolger ber Kirche ist betrüglich handeln mit den Frommen und die geistlichen Jünglinge und Kinber unterbrücen. (Starde.)

Als er aber hingeworfen warb, nahm ihn die Tochter Pharaonis auf. [B. 21.] Was Gott will erquiden, tann Niemand, auch ein Tyrann erstiden. (Starde.) — Und zog ibn auf zu einem Sohne. Pharao, welcher ben grausamen Befehl zu seinem Tobe gegeben, muß ihn am eigenen Hof auferziehen. So weiß Gott seine Auserwählten zu schützen und macht ihre Keinde zu ihren Dienern.

Und Moses ward gelehret in aller Beisheit der Aegypter. [B. 22.] Gott, dem alle Gaben und Kräfte der Bölker gehören, wußte auch die Künste der Aegypter jur Ausssührung seines Berks zu gebrauchen. (Starce.) — Es ist eine Gnade Gottes, wenn er Einem Gelegenheit gibt, die Beisheit der Belt zu erlernen. Sie kann nuthaar werden zum Dienste Gottes, nur muß zum menschlichen Bissen des göttliche Gnade, zur trocknen Gelehrsamkeit der Geist tommen, der sie belebt, und der Charakter, der sie fruchtbar macht, ("Moses ward gelehret — und war mächtig"). (Nach Apost. Past.)

Gebachte er ju befeben feine Brüber. [B. 24.] Der ift fein treuer Mofes, ber fich nicht burch bas Glenb ber Rirche Gottes bewegen laft.

Und erschlug ben Aegypter. [B. 24.] Gläubig und ein Tobtschlößer sein, reimt sich freilich nicht zusammen. Auch diese That gebört unter
vie außerordentlichen und heroischen, die Keinem zur Nachfolge bienen, wie bes Binehas [4 Mose 25] und Elias [1 Kön. 18] Handlungen. — Uebrigens war dieser Todtschlag nicht Mesis Absicht: er
wollte nur ben Unterdrückten in Schut nehmen; kam auch nicht aus Privataffett, sondern aus Liebe zu seinem Boll. — In Gottes Rath und Reichsplan aber wurde diese That zu einem Borspiel befsen, was er durch Moses aussühren wollte: Nieberlage der Aegypter und Erlösung Israels. (Nach Starck und Apost. Hast.)

Aber fie vernahmen's nicht. [B. 25.] Auch Jesus tam in sein Eigenthum, und bie Sei-

nen nahmen ihn nicht auf. (Quesnel.)

Willst bu mich auch tobten? [B. 28.] Allgelicher Justand, wenn ber Krante seinen Arzt [Mark. 7, 22], ber Unterthan seinen Fürsten, ber Stave seinen Befreier, ber Mensch sein eigen heil nicht erkennen, noch sich belsen lassen will. So machen wir's mit Christo, Matth. 23, 37. (Quesnel.)

Floh und ward ein Frembling. [B. 29.] So verursachten bie Juben mit ihrem Unbant, baß fie noch 40 Jahre unter bem Drud fieben mußten, ba ihnen fonft Gott icon bamale burch Dofes hätte belfen tonnen. (Starde.) — Auf ber anbern Seite brauchte Gott biefe 40 Jahre noch jur Borbereitung bes Mofes auf feinen Beruf. In ber Einsamkeit und Stille bereitet Gott bie Geinen. Moles war schon gelehrt in aller Weisheit ber Aegypter, mächtig in Worten und Werten. Er war auch überzeugt, Gott wolle ihn zur Errettung Ifraels gebrauchen, und baber bachte er mohl felbft, B. 25, er fei nun tuchtig genug. Aber nein, ba mußte er erft aus bem Lanbe flieben und vierzig Jahre warten, ebe er gerufen wurde, ob er gleich manche traurige Post inzwischen wird haben boren muffen. D, es ift ein folechtes Rennzeichen, wenn man fich fo in's Amt brangt, und nicht warten tann, bis einen Gott hervorzieht. (Apoft. Baftor.) - Die Wartezeiten im Reiche Gottes als Beiten verborgenen Reifens: 1) ber Biberfacher jum Gericht, 2) ber Glanbigen gur hin-gabe an bie gottliche Führung, 3) ber Ruftzeuge

Gottes jum Dienft ihres Berrn.

Der brennenbe Buid [B. 30.] ein Sinnund Borbild: 1) Fraels, wie es in Negopten einer aus ber Art gefchlagenen, verwilberten Dornbede glich, brennend, aber boch nicht verzehrt in ber Glut ber Ziegelöfen, in ber hie ber Anfechtung; 2) bes Meffias nach seiner menschlichen Niedrigkeit (Dornbufd) und gottlichen Berrlichfeit (Rlamme im Bufch) in Einer ungertrennten Berfon (ber Bufch wird nicht verzehrt); 3) ber driftlichen Rirche in ibrer unansehnlichen Rreuggestalt, bestänbigen Anfechtung und unverwüftlichen Lebensfraft. "Diefer Bufch brennt nun balb 2000 Jahre und boch haben wir feine Afche noch nicht gefeben." (Rach Starde und anberen Alten.)

Mofes warb gitternb. [B. 32.] Richt aus tnechtischer Furcht, sonbern aus frommer Demuth. Wie gut ift es boch einem Lebrer, ber, fo oft er an beiliger Statte auftreten muß, folch beiliges Bittern nicht nur im Anfang feines Lebramts, fonbern auch im Fortgang empfindet. Wird biefe finbliche Schen und Ehrerbietung vor Gott nicht ein Riegel fein, wobnrch viel unnute Borte, eitle Gebarben und anbere fünbliche Dinge gurudgebalten werben, und ein Sporn, jedesmal vor Gott, in Gott und aus Gott zu reben und zu handeln?

(Apoft. Baft.)

Zeuch die Schuhe ans n. f. w. [B. 33], eine Mahnnng jum Abthuu irbifder Befletkung und eingebilbeten hochmuths vor bem Angefichte bee herrn: 1) für ben Bre-biger, im Stubirzimmer und auf ber Rangel; 2) für ben Buborer, beim Rirchgang und unter bem Gottesbienft.

3ch habe wohl gefeben u. f. w. [B. 34.] Je größer Roth, je naber Gott; 1) er fieht bas Leiben feines Bolts; 2) er bort bas Seufgen feiner Gläubigen; 3) er tommt herab gu rechter Beit;

4) er fendet feine Rnechte aus.

Diefen Dofes. [B. 35. ff.] Mofes, bon feinem Bolt fonobe verleugnet, aber von Gott herrlich beglaubigt; von Gott fo fraftig beglaubigt, und boch von feinem Bolt immer wieder verleugnet - fo blind fteht bie Welt vor ben Offenbarungen göttlicher Berrlichfeit, fo unbantbar bor ben Erweifungen göttlicher Barmbergigleit, fo leichtfinnig vor ben Berichten gottlicher Beiligfeit.

Diefer empfing bas lebenbige Bort. [B. 38.] Auch bas Gefet Gottes ein leben-Diges Bort: 1) es ift an fich lebendig, ein Ausfluß bes lebenbigen Gottes, und war auch für ben Menfchen im Stanbe ber Unfdulb ein lebenbig madenbes, bas natürliche Leben nicht töbtenb und unterbradenb, fonbern nur normirenb und formirenb; 2) im Stanbe ber Gunbe erweift es fich zwar gunachft tobtenb, offenbart ben geiftlichen Tob und brobet ben ewigen, 2 Ror. 6, aber auch ba ift es kein tobtes, sonbern in sich und an sich lebendig, fonft tonnte es im Gunberherzen nicht wie Feuer brennen und wie ein Schwert einhauen, und auch ba wirft es jum Leben, inbem es bas Gewissen wedt und auf ben weift, beffen Wort bas Leben gibt, 3oh. 6, 63; 3) im Stande ber Gnabe endlich ift es nicht tobt und abgethan, sondern objektiv

Beiligungetraft in Berg und Leben bes Gläubigen aufgenommen. (Schiller : "Nehmt bie Gottheit auf in euern Billen, und fie fleigt von ihrem

Beltenthron.")

Beldem nicht wollten geborfam wer-ben eure Bater. [B. 39.] Es gibt uns bies eine gute Anweisung, wie man fich gegen folde Menschen zu verhalten habe, bie zu Bestärfung ihres Ungehorfams gegen bie evangelische Bahrbeit auf die Bater, auf die Alten fich berufen; ba muß man solchen zeigen, wie man zwar bie Alten als Bater fleben laffe, wie man aber ihr Berhalten, insofern fie bem Evangelio ungehorfam gewesen, nicht gu einer Regel und Richtschnur brauchen fonne, welche allein bas untrügliche Bort Gottes sein und bleiben muffe. (Ap. Baft.) — Banb-ten sich um mit ihren herzen gen Aegypten. Siehe ein Bilb ber undankbaren Chriften, bie ibren Erlofer, ber fie aus ber Gunbe geführet, von fich ftogen und mit ihren Bergen gu bem Aegypter, ber verberbten Belt, wiebertehren. (Starde.) — Das gebort ju bes Teufels Fallftriden, bag er durch Erinnerung an bas im Sun-benbienft gehahte Grutter an bas im Sunbenbienft gehabte finnliche Bergnugen auch augefaßte und ermedte Seelen wieber gurudgugieben versteht. (Apost. Past.)

Unb ibrachen ju Naron. [B. 40.] Bie behutfam foll biefer Fall Anechte Gottes machen. Beber Geiftesgaben, noch Amt unb Burbe tonnen uns bor ben Nachstellungen bes Feinbes ficher ftellen, wenn man nicht beständig burch ben Glauben am herrn hangt und vor feinen Augen manbelt. Sonft vermag man weber glatten Berbeigungen, noch ungestümen Drohungen genugfam zu wiber-

fteben. (Apoft. Baft.)

Aber Gott manbte fich und gab fie ba-bin. [B. 42.] Die größte Strafe ift, wenn Gott die Menschen fich felbft überläßt und in ihren verfehrten Ginn bahingibt, baß fie aus einer Gunbe in die andere fallen. (Starde.) — Sabt ihr mir auch je Opfer geopfert? Gott gablt nicht die außeren Opfer, sondern nur die des Bergens und Geiftes, Bi. 51, 19; 3ef. 66, 2. (Starde.)

3d will euch wegwerfen jenfeit Babolonien. [B. 43.] Bwijden bes Deniden Schulb und Gottes Strafe ift immer eine Nebnlichfeit, Gott ftraft bie Abgotterei ber Juben burch abgöttische Böller. (Starde.) — Gott versetzt die Bohnungen ber Menschen theils im Zorn [B. 43]

theils in Gnaben [B. 4.] (Starde.) Bum ganzen Abfchnitt: [B. 17-43.] Mofes als Erretter feines Bolts und Chriftus als Erlofer ber Belt. 1) Borin ift Dofes Chrifto ahnlich? a. Beide von Gott beglaubigt: burch wunderbare Errettung in ber Rinbheit (Pharao und Beruf, (Mofes an Pharao's Sof und in ber Bufte, Jejus in ber Zimmermannshutte an Ragareth und in ber Bufte am Jordan), burch feierliche Berufung in's Amt (Moles am Horeb, Jelus bei ber Taufe), burch reichliche Erweisung bes Geistes und ber Kraft (Moses "mächtig an Werken und Wor-ten," Jesus ein Prophet "mächtig an Thaten und Worten"), burch das von ihnen vollbrachte Ers lösungswert und burch bas Gericht über ihr unbantbares und ungehorfames Boll [B. 42.] b. Bei. in Sprifto bem Euthuller und Erfaller bes Gebe von ihrem Bolf verleugnet und verworfen:
fetes erft lebenbig und leibhaftig geworben, subihre göttliche Sendung verlanut [B. 27], ihre reine
jektiv burch ben heiligen Geift als Liebestrieb und Gefinnung verläftert [B. 28], die von ihnen an-

gebotene Freiheit verschmäht [B. 39], ihr Bebachtnig vertilgt unter einem unbantbaren Gefchlecht Mojes erlöft von leiblicher, Chriftus über Mojes? Mojes erlöft von leiblicher, Chriftus von geistlicher Knechtschaft; Mojes erlöst Ifrael, Christus die Menscheit; Mojes stiftet eine zeitliche, Christus eine ewige Erlösung; Mofes handelt als Rnecht, Chriftus ale ber Berr. - Mofis Lebrjabre ein Beifpiel, wie Gott feine ausermablten Ruftzeuge ju bereitet: 1) burch große Gefahren und mächige Errettungen [B. 21]; burch menschiche Belebrung [B. 22] und göttliche Erlenchtung [B. 30]; burch Belterfahrung [B. 22 bis 24] und ftille Gintebr im eigenen Bergen [B. 29]; burch tiefe Demittigungen [B. 27. 28] und bobe Charafter; für bas Bolf i Gnabenzeugniffe [B. 32—34]. — (Aehnliches nach- boch, wo es Gottes Gefetz gameifen im Bilbungsgang und Lebenslauf eines und beffen bofen Gelüften.

Joseph, David, Elias, Panlus, Luther u. A.) -Bottes auserwählte Rüftzeuge: 1) bas Metall, baraus er fie nimmt; 2) bas Feuer, barin er sie schmiebet; 3) bie Proben, baburch er sie bewährt; 4) bie Thaten, bie er bamit thut. — Moses bas Musterbild eines rechten Reformators; es gehört baju: gründliches Wiffen und lebendige Bergenserfahrung; ein heller Blid in bie Zeit und ein warmes Berg für bas Bolt; ein ritterlicher Duth gegenüber ber Belt und eine findliche Demuth vor Gott und feinem Bort. — Mofes, ber Gottesmann, jugleich ber echte Bollemann: aus bem Boll nach Fleifch und Blut und bod über bem Bolt nach Geift und Charafter; für bas Bolf in Wort und That, und boch, mo es Gottes Gefet gilt, jumiber bem Bolt

3. Dritter Theil ber Rebe, bie nachmofaische Beit und bie Gegenwart umfaffenb. (Rap. 7, 44-58).

Unfere Bater hatten1) bas Belt bes Beugniffes in ber Bufte, wie bas verorbnet hatte, ber zu Mofe rebete, bag er es machen follte nach bem Borbild, bas er gefeben 45 batte; \*welches unfere Bater, nachbem fie es übertommen batten, auch in's Land brach= ten mit Jofua, ale fie ben Befit ber Beiben antraten, welche Gott ausstieß vor bem 46 Angeficht unferer Bater, bis ju ber Beit Davibs, welcher Gnabe vor Gott fanb, \*und 47 bat, bag er eine Wohnung finden mochte für ben Gott2) Jafobs. \* Salomo aber bauete 48 ibm ein Saus. \*Aber ber Godfte wohnet nicht in bem was mit Ganben gemacht ift's), 49 wie ber Brophet fpricht: \*,Der himmel ift mein Stuhl und bie Erbe meiner Buge Schemel; mas fur ein Saus wollt ihr mir bauen, fpricht ber Berr, ober welches ift bie 50 Statte meiner Rube? \* hat nicht meine Sanb bas alles gemacht?" \*3hr Salsftarrigen und Unbeschnittenen am Bergen4) und ben Ohren, ihr wiberftrebet allezeit bem Beiligen 52 Weift, wie eure Bater, fo auch ihr! \*Welchen von ben Bropheten haben eure Bater nicht verfolget und getobtet, Die ba vorber geweißagt haben bon bem Rommen bes Ge-53 rechten, beffen Berrather und Morber ihr jest geworben feibb). \*Die ihr empfangen babt bas Gefet ale Anordnungen von Engeln, und habt es nicht gehalten!

# Eregetiide Erlänternngen.

1. Unsere Bäter hatten das Zelt des Zengnisses. Σκηνή τοῦ μαρτυρίου ift bei den LXX. und fo hier, bie Uebersetung von אהל מולעד; ob bicfe Deutung, auf bie Ableitung von לבר, עדר gestütt, falich ift (be Wette, Meper), fteht um fo mehr babin, als man über bie wirkliche Bebeutung bon ברכד feineswegs pofitiv im Rlaren ift. Denn zwischen ben Auslegungen: "Bersammlungszelt und Offenbarungszelt" schwebt noch bie Bage. Im vorhergehenden B. 43 ift von einer onnun bie Rebe

bilbet ben Faben bes Busammenhange, jeboch nicht fo, bag abfichtlich ber Contraft zwifden bem abgöttischen und bem gottgefälligen Rultus in's Licht gefiellt werben follte. Wohl aber bilbet bas Beiligthum ben Dittelpuntt bes B. 44-50 folgenben Theils ber Rebe: erft ift bas beilige Zelt bas Beiligthum gewesen, in ber Bufte und nachber in Ranaan, bann von Salomo's Beit an ber Tempel, als beiliges Baus.

2. Wie das verordnet hatte, der gu Mofe re-bete. Die Beiligfeit der Stiftsbutte foll aus bem Umftanb erhellen, daß Gott positive Anordnungen in Betreff berfelben bem Doje gegeben bat, baß und wie fie follte gemacht werben, nämlich einem Borbild ahnlich, bas bem Mofe auf bem Berg Sigewesen, hier wieber von einer-oxyvi, bort von ber nai jur Anschauung war gegeben worben. Exod. eines Gögen, hier von ber bes wahren Gottes; bas 25, 9. 40. Das heilige Zelt nebst seinen Geräthen

1) & nach vo im textus receptus ist nur schwach bezeugt und unbedenklich für unächt zu halten.

2) 🕫 🕫 🕉 ift durch A. C. E., sammtliche alte Uebersehungen und die Rirchenvater als acht beglaubigt, wahrend 😎 ούεφ, was Lachmann vorgezogen bat. wohl in B. D. H. fich findet, aber in den Busammenbang nicht fo gut taugt.

3) Der textus receptus hat nach dem Borgang von H. und mehreren Rirdenvatern nach Begonountois bas Bort Paois eingeschaltet, welches in allen übrigen Sandichriften erften Ranges fehlt und fichtlich ein ertiarender Bufat eines Abidreibers ift. Schon Bengel hat es als folden erfannt.

4) Der von Ladmann vorgezogene Blural zagotiacs ift zwar burch A. C. D. ftart bezeugt, mabrend ber Singular τη καρδία nur E. H., bagegen die alten orientalifchen Ueberfetungen und die meiften Rirchenvater für fich hat. Allein ber Plural icheint theils bem Borangehenden απερίτμητοι, theils bem parallelen σσίν gu lieb gemacht gu fein, mab. rend der Singular fdwerlich von fpateren Abidreibern an die Stelle bes Blural gefest worben mare, wenn biefer urfprunge lich da ftand.

5) eyeveode ift ohne Bweifel acht, yevenode hat nur eine einzige ber alteften handschriften fur fic.

war bemnach zwar mit Sanben gemacht, ein menichliches Bert, aber es war andererfeits ein auf Gottes ausbrudlichen Befehl und einem göttlichen, ibealen Urbilb nachgebilbetes Beiligthum. Darüber brudt fich Bhilo opp. ed. Mangey II, 146 ff. jo aus, Dofes fei fur ben Bau unterwiefen worben των μελλόντων αποτελείσθαι σωμάτων ασωμάτους ίδέας τη ψυχή θεωρών, προς ας έδει, καθάπερ ἀπ' ἀρχετύπου γραφής καὶ νοητών παραδει-γμάτων αἰσθητὰ μιμήματα ἀποκονισθήναι.

3. Beides unfere Bater, nachdem fie es über-tommen hatten, auch in's Land brachten. Das beilige Zelt hat nicht ausschließlich nur in ber Bufle gebient, fonbern ift auch noch im Lanbe Ranaan felbft bas Beiligthum geblieben bis auf bie Beit Davide und Salomo's. Of mareges huor bezeichnet bem Zusammenhang nach eine andere Generation ber Bäter, nämlich die Zeitgenoffen Jo-jua's, welche in Berbindung mit ihm in bas Land rudten und biefes befeten; inbeffen gehörten bie Borte pera Inoov nicht zu of nareges nuov als nabere Bestimmung, was nothwendig ben Artitel erforbern murbe, fonbern fie geboren jum Berbum eisnyayov. Leadekauevol ist nicht = successores, vertritt auch nicht etwa blos das Abverb: "bernach", fonbern besagt, bag biefe Generation bes Bolls bie Stiftshutte von ihren Batern übertommen, als ein beiliges, theuerwerthes Erbe angetreten batten. Die Worte έν κατασχέσει τῶν έθν. find infofern ungenau, als fie buchftablich ein Befitergreifen in Begiebung auf Boller nennen, mas in ber That Befitnahme von Grund und Boben war, ber ben überwundenen und fofort ausgeflogenen Bollerschaften angehört hatte. Die Beitbestimmung εως των ήμερων Δανίδ ift nicht, mit Runoel und Baumgarten, ju Egwoer, fonbern ju eiciyayor ju gieben; jenes hatte ben Ginn, baß bie Arbeit ber Austreibung ber tananitischen Bölter bis auf Davibs Zeit fortgebauert habe; nun ift aber die Bertreibung ber Boller Rebenfache, Saupt-gegenftand ift bas Beiligthum und feine Geschichte. Bu eisipayor bezogen, will ber Bufat fagen, bag bie Stiftshutte mit Josua in bas Land gebracht worben sei, und von ba an bis auf Davids Beit als bas ausschließliche Beiligthum Ifraels gebient

habe. 4. David bat — Gott Jakobs. Arýsæro kurz-weg für desiderabat zu nehmen (Künsel) ist lexitalifch willfürlich, überdies unnöthig; benn wenn auch in ber Geschichte felbft eine Bitte biefes Inbalts, von David im Gebet Gott vorgetragen, nicht nachweisbarift, fo findet fich boch Aehnliches im 132. Bfalm, welcher befonders in feinen erften 5 Berfen, nach ben LXX (Hi. 131) unzweiselhaft bem Stephanus vorschwebt, val. B. 5: εως οὐ εὖς ω τόπον τῷ κυρίω, σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰακώβ. Σωίνωμα ifi im Unterschied von σκηνή ein seiter. bauernber Bobufit, bem Zusammenhang nach ift gemeint ein bes Gottes Jatobs murbiger Bohnfit, ein würdiges Beiligthum. Diese bringende Bitte Davids, welche Bl. 132 als Gelübbe ausgebrückt ift, blieb unerfüllt, weil Gott felbst bem König bie Ausführung abichlug. hiervon rebet Stephanus nicht ausbriidlich, fest es jeboch ale befannt borans. Bu beachten ift babei noch, baß sowohl B. 46 als 47, theils Gebanke und Bunich, theils die Aus-

Befehl und nach Gottes Anordnungen im Gingelnen erfolgt.

5. Aber der Bochfte wohnet nicht ac. Der Busammenhang ift: Obwohl es bem Salomo gelingen ift, an die Stelle bes tragbaren Zeltes ein festes Baus, einen prachtvollen Tempel als Beiligthum zu feten, fo ift boch ber Tempel nimmermehr als bie wahrhaft angemeffene und ausschließliche Bobnflatte Gottes, woran er mit feiner Gegenwart unb Offenbarung gebunden mare, anzusehen. Dit fühlbarem Rachbrud fieht nach ber Partitel alla bie Regation oix voran, als Brotest gegen aberglan-bifchen Bahn von ber Dignitat bes Tempels. 3m Sate felbst bilbet & Toporos und xeioonolyra ben Contrast; Toporos, entsprechend bem Begriff & Deds rie dokys, hebt die nuendliche Herrlichkeit und Größe Gottes bervor; und χειροποίητα, was bie LXX Jef. 16, 12 geradezu für Beiligthum (Moabs), fonft aber mobl auch fur Boten brauchen, ift mit Bebacht ohne vaois gefeht, um ben allgemeinen Begriff bes menfchlich Gemachten bem Schöpfer felbft entgegenzuftellen und ben Babn in Binficht bes Tempele auf gleiche Stufe wie ben Aberglauben in Betreff ber Gonenbilber ju ftellen. Das prophe-tifche Bort, worauf fich Stephanus beruft, Jel. 66, 1 ff., lautet bei ben LXX fast wortlich wie bier. Der Gebante ift: bie gange Schöpfung, jo weit und groß, jo hoch und tief fie ift, ift Gottes Wohnflätte; barum tann ein haus von Menichen erbaut nicht Bottes ausichließenbe und einschließenbe Bobnftatte fein: ift er boch felbft ber Schöpfer bes Alls, fo bebarf er nicht menschlicher Gulfe, um eine Rubeftatte ju erhalten. Dit biefem prophetischen Ausspruch legitimirt Stephanns inbirett jebe Beranberung bes Tempelbienftes, welche etwa burch Jejum und bas Evangelium berbeigeführt merben tonnte. Nicht aber will er, wie Baur und Beller vermuthen, über ben Tempel und Tempelbienst an und für sich ein verwerfendes Urtheil fallen. hiervon liegt in ben Worten feine Spur, auch lagt ber gange Bufammenhang und Blan ber Rebe feineswegs etwas biefer Art erwarten.

6. 3hr Saleftarrigen und Unbeschnittenen. Anf einmal fclagt ber Rebner einen anberen Zon Bisher hat er ein Geschichtsbild entworfen, nun faßt er bie Gegenwart in's Ange; bisher bat. er von früheren Gottesoffenbarungen und Führungen gehanbelt, jest weift er auf bie Berjon Chri-fit bin; bisber hat er bie früheren Generationen Ifraele gefdilbert, jest fteben bie Beitgenoffen vor feinem prüfenben Blid; bisher mar fein Ton ein rubig barftellender gewesen, jett rebet er feine Buporer bireft mit unverhohlen hervorbrechenber Entrüftung und flammendem Gifer an. Satte er bisber bie Geschichte vorwaltend mit ber Absicht, fich gegen bie erhabenen Befdulbigungen ju vertheibigen, porgestellt, und nur aubeutend auf bie Fehler ber Gegenwart hingewiesen: fo verfahrt er jett angreifend und halt feinen Buborern ihre Gunbe vor. Der Uebergang ift raid, aber nicht unmoti-virt, wenn wir ben bei ber Geschichte bes Alterthums flets auf bie Gegenwart gerichteten Blid bes Rebners in's Auge faffen; und feineswegs hat man nothig, erft eine außere Beranlaffung ju erbichten, welche ben Rebner ju biefer frengen Ansprache bewogen haben könnte, wie etwa eine Unführung bes Tempelbaus als menfchlicher Gebante terbrechung burch Gefchrei ber Juhörer, ober bround menfchliche That erscheint, keineswegs, wie bei benbe Gebarben ber lepteren (Kunoel, Dishausen). ber Stiftshütte, B. 44, als auf Gottes Billen und Der Borwurf bartnädigen Sinnes und unbeschnittenen Bergens, welcher öfters im Alten Teftamente gegen bie Ifraeliten gefchleubert wirb, und ihre Einbilbung tief bemuthigt, will hier hauptfachlich bie tiefgewurzelte Ungeneigtbeit rugen, fich von Gottes Geift regieren ju laffen und feinem Willen fich ju fügen. Dem entspricht ber positive, mit avrentureer ro nr. r. a. abfichtlich ftart ausgebritchte Bormurf leibenschaftlichen Wiberftrebens wiber bie Leitung bes Beiftes Gottes. Der Bormurf ift aber fo ausgesprochen, baß bas Bolt Ifrael folibarijch gefaßt wirb, als eine Gefammtperfon in allen verschiedenen Generationen: ως οί πατέρες ύμῶν καὶ ύμεῖς, und ύμεῖς ἀεὶ — ἀντιπίπτετε.

7. Welden von den Bropheten haben enre Bater nicht verfolget? Ein Beweis bes ftetigen avτιπίπτειν τῷ πν. τ. άγ. Die Bater haben bie Bropbeten, welche vom Geift Gottes getrieben rebeten, verfolgt und getöbtet, und zwar fie alle ohne Ausnahme verfolgt (riva — oon ed.). Die Ahnen haben verfolgt und getöbtet biejenigen Männer, welche vorher verkündigt haben, daß der Meffias kommen werbe, o dieacos berjenige, welcher der einzig und volltommen Rechtschaffene fein wird und Biele gerecht machen wirb, vergl. 3. B. Jef. 53, 11. Bas bie Bater ben Bropheten anthaten, bas haben bie Jettlebenben bem von ben Bropheten Berheigenen angethan: ihr wurdet feine Berräther und Mörber, noodoras, burch Antlage bei Bilatus und Uebergabe in feine Gewalt, entfprechenb bem ediw-Ear, poreis burch Kreuzigung, entsprechend bem

8. Die ihr empfangen habt das Gefet, sis διαταγάς άγγελων b. i. baß es fein follte, geachtet und befolgt werben follte als Anordnungen von Engeln (legem eo habendam loco, quo habendæ essent constitutiones angelorum, Bengel). Mener's Ginwant gegen biefe Auffaffung: Ifrael habe bas Gefet nicht als Engelsbefehle, sonbern als Gottesbefehle empfangen, verwechselt, mas Stephanus fagt mit bem, mas Exodus fagt. Die Erffarung: legem ab angelis promulgatam vertennt willfürlich die Bedeutung von eis und verwechselt fie mit ev. Die Mitwirtung ber Engel bei ber Befetygebung ift allerbings im Grunbtert nicht berichtet, wohl aber von ber rabbinifchen Trabition gelehrt, wie biese schon in ben LXX Deut. 33, 2 schwach auftaucht. Das Relat. ofreres verallgemeinert ftets, indem es entweber von einem Subjett auf viele gleichartige binweift, ober von bestimmten Subjetten aus auf einen allgemeinen Begriff führt. So bier, wo bie jetige Generation bes Boll's Gottes mit allen früheren zusammengefaßt und unter ben Begriff bes Ungehorfams gegen bas empfangene Gefet Gottes subsumirt wirb. Aus biefem allgemeinen Charafter fließt auch und erflärt fich bas Berfahren ber jetigen Ifraeliten gegen Jejum und feine Betenner.

9. Sauptgebante, 3med und gefdictliche Medtheit ber Rebe. Man hat ben Sauptgebanten berfelben und bas Berhaltniß ber Rebe ju ber Anklage und ber ganzen geschichtlichen Lage von jeher fehr verschieben aufgefagt, und Erasmus hat ohne Zweifel vielen Auslegern aus ber Seele gesprochen, wenn er urtheilte: multa inosse, quae non ita multum pertinere videantur ad id, quod instituit. Dagegen bat Bengel mit Recht erinnert : quamquam non ponit enuntiationes enuntia-

es jebenfalls, wenn man ben Schwerpunkt ber Rebe, wie Runoel thut, in benjenigen Theil verlegt, welcher erft noch hatte folgen follen, ber aber megen ber tumultuarischen Unterbrechung und fofortigen Töbtung bes Rebners nicht mehr jum Bortrag getommen fei. In neuerer Zeit hat Dr. Baur, de orat. hab. a Steph. cons. 1829 als Hauptgebanfen ber Rebe ben aufgestellt: je berrlicher die Bobl-thaten Gottes gegen Ifrael von Anfang an gewefen feien, befto wiberfpenftiger und unbantbarer habe fich bas Bolt felbst ftets benommen. Dies ift treffend, jeboch nur von ber mofaischen Beit, B. 17, an, mabrend in ber gangen patriarcalifden Berio-be B. 2-16 mit alleiniger Ausnahme von B. 9 nicht ein Bort einen Gebanten biefer Art ju berfteben gibt. Daber haben Luger (Bwed zc. ber Rebe bes Steph. 1838) und Baumgarten 1, 131 ff. 142 ben treibenben Gebanten noch mo anbers gefucht, ersterer nämlich barin, bag bas Gefet ber Berheißung untergeorbnet fei, letterer in Aufweifung bes Mumählichen und Stufenmäßigen in ber Beschichte ber göttlichen Offenbarung bes Alten Bunbes. Uebrigens icheinen biefe beiben Befichtspuntte nicht gerade fo ftart burch, bag eine bestimmte Absicht in biefer Richtung angenommen werden bürfte. Bohl aber tritt neben bem Schatten menfchlichen Unglaubens und Ungehorfams gegen ben Beift Gottes und bie Manner Gottes, welcher fich auf Seiten Fraels flets gezeigt hat, bas Licht ber göttlichen Bosa B. 2 beharrlich bervor, b. h. bie unbeschränkte Herrlichkeit und Selbstständigkeit Gottes, vermöge welcher er von Anfang an sich offenbart, wie er will, Ort und Zeit, Form und Ordnung feiner Offenbarungen fest und verfügt, indem er weber an ben Tempel als bie ausschließliche Statte feiner Gegenwart, noch an Kanaan, als an bas alleinige Land feiner Offenbarung gebunben ift. Es ift gewiß nicht Bufall, baß Mefopotamien (B. 2), Aegypten (B. 9. 10. 22. 34. 36), bie arabifche Bufte (B. 30 ff. 36. 38), neben bem gelobten Lanbe (B. 4 ff. 45) als Gegenben namhaft gemacht werben, wo Gott mit ben Batern gerebet, mit Bunbern fich geoffenbart habe. Der Hauptinhalt ber Rebe ift bemnach eine theils vertheibigenbe, theils rugenbe und angreifende Erörterung ber Geschichte bes Bolls Frael, wobei ftets bie Bergangenheit als Spiegel ber Gegenwart bient, und zwar fo, bag einestheils bie Berrlichteit und unbebingte Bollmacht und Freiheit Gottes fich zu offenbaren, theils bie Unempfänglichkeit und Biberfpenftigkeit Ffraels in früherer und jegiger Zeit vornamlich in's Licht Der lettere Gebante ift am Ende B. 51 ff. in offenem und nachbrudlichem Borwurf ausgefpro-

Bas bie geschichtliche Aechtheit ber Rebe betrifft, fo hat man erft in neuefter Beit bas Bange für gemacht und für fpatere freie Composition erflart (Baur, Zeller und B. Bauer). Benn übrigens als Grund hiefür geltenb gemacht wirb, bag ber funftvolle Blan eine burchbachte Ausarbeitung verrathe, fo ift bies teineswegs überzeugenb. Gerabe bie Beschaffenheit ber Rebe, vermöge welcher ihr leitenber hauptgebante und wirklicher Zwed febr verschieben aufgefaßt worben ift, fpricht für beren Mechtheit. Denn mare fie gemacht und nach Maggabe ber Umftanbe fpater frei componirt, fo ware fie ohne Zweifel fo ausgefallen, bag bie Beziehungen ber Bertheibigung und ber Antwort auf tionibus adversariorum directe contradicentes, ziehungen ber Bertheibigung und ber Antwort auf tamen ad omnia nervose respondet. Falsch ist vorgebrachte Beschulbigungen handgreislich wären.

Und wenn man die Undenkbarkeit ber genauen Ueberlieferung und Erhaltung ber Rebe behauptet, fo läßt fich bagegen erinnern, 1) baß die Rebe, eben ihres geschichtlichen Inhalts und dronologischen Bangs megen um fo leichter bem Bebachtnig eingeprägt werden tonnte, 2) baß gerabe ber fo unmittelbar auf biefen Aft folgenbe Martyrertob bes Stephanus leicht bie Aufzeichnung feines letten Beugniffes munichenswerth maden und veranlaffen mochte, ahnlich wie fpater bie Martyrergeschichten forgfältig verzeichnet jn werben pflegten. Ber es gewefen fein mag, ber biefe Dinge querft gefdrie-ben, bas braucht uns nicht anzufechten; auf jeben Fall war es ein Chrift und nicht ein Gegner, und bag auch einzelne Chriften mochten als Bufchauer und Buborer in ber Sigung bes Sanbebrin gegenwartig fein, ift nicht in ber Sache felbft unmahrfceinlich. Die Bermuthung jeboch, baß gerabe Saulus, ben wir freilich als bei ber Berhanblung gegenwärtig uns benten muffen, bie Rebe nieber-geichrieben habe (Baumgarten 1, 129) ermangelt boch alles pofitiven Stuppunfts.

#### Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Bie bas Bilb Gottes jum Abgott werben fann, fo fann auch ber Tempel, bas Saus Gottes, bem Menichen zu abergläubischem und abgöttlichem Dienfte gereichen. Es liegt in ber gefallenen Menfch. beit ein Bug jum Rreatürlichen, vermöge beffen man basjenige, mas Gottes Gefcopf, fein Abbilb ju seiner Anbetung behülstich, ju ihm führend und weisend ift, als etwas für sich seiendes, an fich bei-liges und heiligendes, als eine Garantie ber Gemeinschaft mit Gott und bes ewigen Lebens anfieht und höher ehrt, benn man follte; ben lebenbigen und perfonlichen Gott felbft barüber in Schatten ftellt und hintanfett. Und fobalb es babin tommt, ift Aberglaube und abgöttisches Befen vorhanben. So war es mit bem Tempel, als bie Ifraeliten fich barauf fteiften: "bier ift bes Herrn Tempel!" Jer. 7, 4. Go geht es felbft mit ber Rirche, b. b. nicht blos mit bem Rirdengebaube, fonbern mit ber Rirde Chrifti felbft, fobalb bas Rirdenthum and nur unbewußt höher gestellt wird als bas Christenthum, und fobalb ber lebenbige Chriftus und bie lebenbige Gemeinschaft mit ihm Rebenfache wirb. Da ift eine Barnung, ein Broteft, eine Dabnung an bie Bflicht, Gott im Geift und in ber Bahrheit angubeten, fittlich zu verehren, feine Gemeinschaft lebendig ju fuchen, immer wieder am Blat. baben bie Bropbeten im Alten Bunbe gezeugt unb geftraft, jo thut hier, im Anichluß an prophetische Aussprüche, Stephanus; jo ift die Reformation eine Rudfebr gu ber allein gottgefälligen Anbetung im Beift und in ber Babrheit; fo bebarf auch unfere Zeit die erneuerte Warnung vor abergläubiicher Berirrung und Bergötterung ber zeiconoin-ra, vor bem Bablipruch: "hier ober ba ift Chrifins" Matth. 24, 26.

2. Die Einheit ber Offenbarungegefcichte leuchtet in ber Rebe bes Stephanus glangenb hervor. Und zwar fowohl von Seiten Gottes, als von Seiten ber Menichen. Gott bat ebemals verheißen, jest erfüllt er; fonft bat er feine Rnechte, bie Propheten gefanbt, beren Sanptwert tein anberes war, als vorherzuverfündigen ben Messas, ber ba tommen wird [B. 52 cf. 37]; nun ift ber

Menfchen wiberftreben bem Beift Gottes unb feinem Beilewillen: bie Bater haben jene Manner Gottes, die Propheten verfolgt, ja getödtet; die Sohne und Entel haben nun ben Berechten verrathen und ermotbet. Sie haben bas Gefet und Gottes Bort (λόγια ζώντα) gehabt, aber nicht gebalten. Run ift ihnen in Jeju Onabe angetragen, aber fie ftogen fie und bas Reich Gottes von fich. Saben jene bas Gefet nicht geboret, nicht befolgt, nicht gur Rraft tommen laffen, fo machen's bie Rachtoms men mit ber Gnabe und bem Evangelium ebenfo.

#### Somiletifde Andentungen.

Rad bem Borbilbe, bas er gefeben batte [B. 44]. Gott richtet Religion und Gotteebienft auf Erben nach ber Religion bes himmels ein, bavon jene nur ein Abrif ift. Matth. 6, 10. (Queenel.)

Belde Gott ausftief vor bem Angefict unferer Bater [B. 45]. Wo Gott im Bergen Wohnung machen foll, ba muß bas Unreine borber ausziehen, wie bie Rananiter bor bem Gingug Ifraels. 2 Tim. 2, 21. (Starde). - Getroft, ibr evangelischen Glaubeneboten, bringet nur freubig bas Zeugniß bes Worts Jefu in's Land ber Beiben, Gott wird bas beibnifche Befen bor euch ber ausftoßen und Chriften machen! (Starde).

David bat — Salomo aberbanete [B. 46. 47]. David Christi Borbild im Stande der Erniedrigung, in welchem er ben Borrath feiner Berbienfte gur Erbauung feiner Rirche gusammenge-ichafft bat [1 Chron. 23, 5). Salomo ein Borbilb bes erhöheten Chriftus, ba er bas Bebau feiner Rirche von bem, mas er mit blutigem Streit erworben, auf: und ausführt. Ephef. 2, 21. (Quesnel).
— Rur friebsame Seelen find tüchtig, Chrifto einen Tempel im Bergen gu bauen und bauen gu laffen. (Starde).

Aber ber Allerhöchfte wohnet nicht in Tempeln [B. 48]. Woraus will fich ber herr feine rechte Kirche bauen? 1) Richt aus Golb ober Gilber: weltlicher Macht unb Bracht; 2) nicht aus Dolz und Stein: außerem Gewohnheitschriftenthum und tobtem Bertbienft: 3) nicht aus Barier und Bergament: außerlichen Betenntnignormen und Berfaffungeformen; fonbern 4) aus lebenbigen Bergen , auf Chriftum im Glauben gegründet, untereinander in Liebe ber-bunben, ber himmlischen Bollenbung in hoffnung entgegenwachsenb. - Abgötterei nicht nur au-Ber ber Rirche, fonbern auch in ber Rirche und mit ber Rirde. - Der fichtbaren Rirde öttliches Recht nub menschliche Mängel. Wie Gott sich seinen Tempel baut 1) in ber Rirche, 2) in ben Bergen, 3) im himmel.
— Rapffam Rirchentag 1857: Bie ber Beilige Geift ben Tempel Gottes baut 1) in ber Rirche, 2) im Rammerlein, 3) in ber Gemeinichaft ber Beiligen, 4) in ber Bollenbung bee Reides Gottes.

Ihr Unbeschnittenen an Herzen und Ohren! [B. 51]. Wo bas Berg unbeschnitten ift, ba finb's anch bie Ohren. Wenn bie armen Seelen merten, bag ihnen bas Wort Gottes an's Berg bringt, fo leiben fie uns auch wohl bie Ohren; wollen fle aber bas Wort nicht an's Berg tommen las-Gerechte getommen, ber verheißen war. Aber bie fen, fo halten fie balb auch bie Ohren gu, wie bie Buborer bes Stephanus gleich nachher bewiefen. (Apoft. Baft.).

Belden Propheten haben eure Bater nicht verfolget? - Die großartige Confequenginber Gefdicte bes Reides Gottes: 1) auf Seiten Gottes bie confequente Gnabe und Babrheit; 2) auf Seiten ber Menichheit bie consequente Blindheit und Berzenshartigfeit. Dan macht oft viel Rebens und Rabmens von (Starde). ber Bortrefflichkeit und Beiligkeit biefes und jenes

Stifters guter Orbnungen, und halt fich boch nicht

barnach. (Quesnel). 3 hr habt bas Gefet empfangen burch ber Engel Beidafte und habt's nicht gehalten [B. 53]. Die Beiben, bie bas Naturgefet empfangen, werben wegen beffen lebertretung geftraft, wie viel mehr, bie ce burch göttliche Offenbarung empfangen und treten's boch mit Fugen!

Stephanus wirb gefteinigt, firbt aber fiegreich und felig im Ramen Jefu. (Rap. 7, 54-60).

Da fie aber bas boreten, ichnitt's ihnen burch's Berg und fnirichten mit ben Rab-55 nen über ihn. \*Als er aber voll beiligen Beiftes war, ichauete er auf gen himmel und 56 fahe bie Gerrlichkeit Gottes, und Jefum zur Rechten Gottes stehend, und sprach: \*"Siehe, ich schaue die himmel geoffnet!) und bes Menschen Sohn gur Rechten Gottes flebenb." 57\*Da fcbrieen2) fie mit lauter Stimme, hielten fich bie Ohren gu, und fturmten einmuthig 58 auf ibn los, \*fliegen ibn gur Stadt binaus und fteinigten ibn; und bie Beugen legten 59 ihre Aleiber nieber zu ben Füßen eines Junglings mit Namen Saulus, \*und fteinigten 60 ben Stephanus, welcher anrief und fprach: "Gerr Jefu, nimm meinen Beift auf!" Er fnieete aber nieber und rief mit lauter Stimme : "Gerr, behalte ihnen biese Sunbe nicht!" Und als er bas gesagt, entschlief er.

#### Eregetifche Erläuterungen.

1 Da fie aber bas boreten. Die Bormarfe, welche ber Redner feinen Buhörern wegen ihrer ungöttlichen Gefinnung, ibrer Uebertretungen bes Gefetes und wegen ber Kreugigung Jefu gulett gemacht hatte, verlette empfinblich bas Selbfigefühl berfelben und erwedte einen für jest noch ichwach verhaltenen Grimm in ihnen. Ginen Ausbruch führte jeboch erft bas berbei, mas Stephanus nun

fprach. 2. Ale er aber voll heiligen Geiftes war. Je mebr bie Seelen feiner Buborer fich in Leibenschaft binein fteigerten und fich fullten mit einem fleifchlichen Feuer, ja mit einem Geift aus bem Abgrund, befto mehr murbe burch Gottes Gnabe bie Seele bes treuen Beugen gefüllt mit himmlischem Feuer, mit bem Beiligen Geift von obenber. Anftatt bie Meniden vor fich anguseben, bie mit ihrer machsen-ben Feinbichaft und Buth ihm hatten bange Furcht ober ebenfalls fleischlichen Eifer einflößen tonnen, hebt er bie Blide empor und ichaut gen himmel mit fehnsuchtigem Glaubens - und hoffnungeblid. Und er ichaut im Beift, in ber Entzüdung, mas bas leibliche Auge nicht feben tann, und mas auch Riemand fonft in biefem Augenblid und an bemfelben Ort gefeben bat, nämlich bie doka Beor bgl. B. 2 δ Θεός τ. δόξης, ben himmlischen Lichtglang, worin' Gott felbst ericheint, und Jesum gur Rechten Gottes ftebenb. Und was er sieht, bas spricht er sofort and laut aus, ale freimuthiger Befenner. In feinen Borten B. 56 liegt eine boppelte Anschauung inneren Gefichte: Die himmel geöffnet, (wobei ber Blural ju beachten ift) bis in's innerfte heiligthum, in ben bochften himmel hinein; und des Menfchen Sohn jur Rechten Gottes fiebenb. Merkwürdig ift auflösenben Bermuthung, bag nur ber Ergabler

hier ber von Jesu gebranchte Rame: o vios του ανθρώπου, welchen ber Erlöfer fo häufig bon fich felbft gebraucht bat, mabrend er in ben Evangelien nie im Munde eines Anderen vorkommt, auch von ben Evangeliften felbst fo wenig, als von einem Apostel in irgend einem Brief ober auch in ber Apostelgeschichte, gebraucht wirb. Sier aber nennt Stephanus, vielleicht inbem ihm Daniel 7, 13 ff. vorschwebt, ben Deffias Jefus mit biefem Ramen. Und gewiß ift ber Gebranch biefer Benennung an unserer Stelle ein Zengniß für bie geschichtliche Treue ber Ueberlieferung , bie wir vor uns haben. — Sobann ift bocht eigenthilmlich, bag Stephanus Jefum gur Rechten Gottes frebend fiebt (éorora). Sowohl in ber Antwort Jefu an ben hobepriefter, Matth. 26, 64, als in ben Aeußerungen ber Apoftel und Evangeliften, g. B. Ephef. 1, 20; Mart. 16, Anftatt bie 19 ift nur bom Siten bes Berrn jur Rechten Gottes bie Rebe; auch in biefem Buntt weicht ber Ausbrud hier von bem hergebrachten auf originale Weise ab, und auch bieser Umftanb spricht für bie Aechtheit und Treue bes Berichts. Bas bebeutet bas Stehen Jefu gur Rechten Gottes? Done Zweifel, bag er fich erhoben hat, und bereit flebt, ben treuen Beugen zu empfangen und aufzunehmen (vergl. B. 59), quasi obvium Stephano, Bengel.
— Gerade der Umstand, daß nur Stephanus das Beficht hat, niemand außer ihm, wie denn bie Ergablung B. 55 nur aus ben Worten bes Entzückten B. 56 entnommen fein tann, fpricht für die Glaub-würdigkeit dieser Angabe. Es bebarf weber ber abichmachenben Anbentung, ale habe Stephanus blos feinen feften Glauben an bie Berklärung Jefu und feinen eigenen bevorftehenben hingang in ben himmel ausbruden wollen (Michaelis), noch ber

<sup>1)</sup> Tifchendorf gicht nach A. B. C. die Lebart διηνοιγμένους der gemöhnlichen, und durch D. E. H. sowie durch Bater bezengten: avewyu. vor.

<sup>2)</sup> Roasarros flatt bes gewöhnlichen Roasarres fleht nur in einer einzigen Sanbichrift und ift entschieben verwerflich.

feine individuelle Anficht zu einer wirflichen Effigse | Tob nicht im minbeften zu paffen fceint. Er will

objettivirt habe.

3. Da schrieen fie. Gerabe bie letten Worte, worin Stephanus bie Erhöhung und Bertlarung Jeju vermöge bes ihm geworbenen Gefichts bezeugte, brachten die Leibenschaft ber Buborer auf ben bochften Buntt, und führten ben thatlichen Ausbruch bes Grimme herbei. Erft fcrieen bie Bubbrer, um feine Stimme gu übertonen, und hielten fich, um feine vermeintlichen Gottesläfterungen nicht boren zu muffen, bie Ohren zu; sobann fturzten fie ploglich in ganzer Maffe auf Stephanus los, unb trieben ibn im Sturm vor bie Stadt binaus, mo fie ihn fleinigten. Die Sitzung murbe bemnach burch ben tumultuarischen Auftritt plötzlich unterbrochen, und ber anscheinenb geordnete Prozeß ging plöglich in einen fanatischen Bollsanflauf über, welcher mit ber Steinigung als einem Aft religib-fer Bollsjuftig enbigte. Es wurde bemnach weber ein formliches Urtheil gefällt, noch ber Urtheilefpruch bes Sanhebrin ber Genehmigung und Bollgiebung burch ben romifden Profurator unterftellt; in beiben Binfichten war ber Bergang gefetwibrig und unrechtmäßig. Aber ju behaupten, baß ein folder tumultuarischer Ausgang einer (obnehin nicht leibenschaftlos begonnenen) Synebriumsfigung undentbar fei, ift jeboch augutühn; es liegt in ber That fein gehöriger Grund vor, ben Rern bes geschichtlichen Bergangs auf einen Bollsauflanf ju reduziren und bie Berhandlungen im Schook bes Sanbebrin als ungeschichtlich gu ftreichen, wie Baur und Zeller geneigt find zu thun. Ew ris πόλεως, gemäß bem Gejet Levit. 24, 14, baß ein Lafterer außerhalb bes Lagers gesteinigt werben follte, um nicht bie Wohnstätte bes Bolts felbft burch bie Exetution zu entweihen. Das ελιθοβόλουν B. 58 ift vorläufig und summarisch (nicht blos vom conatus ju verfteben), mabrent erft nachher ber Dergang im Ginzelnen ergablt mirb.

4. Und die Bengen legten ihre Aleider nieder. Diejenigen, welche Rap. 6, 13 Beugniß wiber Stephanus abgelegt hatten, maren nach bem Gefet (Deuter. 17, 7) verbunden, die ersten Steine auf ben Frevler zu werfen; um nun burch bie weite faltenreiche Rleibung nicht baran gehinbert ju sein, legten fie ihre Rleiber ab und übergaben biefelben bem jungen Saulus jur Berwahrung. Sobann warfen fie und bie Uebrigen vom Bolt Steine auf

Stephanus.

5. Stephanns rief an. Es find zwei Borte, bie ber fterbenbe Befenner und Blutzeuge ausrief; bas erfte eine Bitte für fich felbft, bas anbere eine Fürbitte für feine Feinbe und Morber; bas erfte bie Bitte an Jejum, ben erhöheten Berrn, bag er ben fterbenben Beift annehme, ju fich in ben Simmel aufnehme; bas andere, was er auf bie Knice niederfallend aber noch mit fraftiger, vernehmlicher Stimme ausrief, eine Fürbitte um Bergebung für feine Mörber. Mn στήσης — την άμ. ταύτην wörtlich: ftelle ihnen biefe Gunde nicht feft, Gegenfat von aquevai; nach Anderen: Bage ihnen ihre Sunbe nicht bar, vergilt fie nicht nach ftrenger Gerechtigfeit. Beibe Bitten find an Jesum gerichtet, was bei ber erften fich nur mit Gewaltsamteit (inbem man Inoov jum Gen. flempelt) beseitigen läßt,

aber and bei ber zweiten anzunehmen ift.
6. Und ale er bas gefagt, entschlief er. Das Enbe bes Stephanus bezeichnet Lutas absichtlich mit 6. Und als er das gesagt, entidlief er. Das 3. Eregetisch fann tein Zweifel sein, baß Ste-Ende des Stephanus bezeichnet Lulas absichtlich mit einem Wort, das auf einen gewaltsamen, blutigen bat. Jesus war ihm in der Entzückung erschienen,

offenbar bamit fagen, bas Enbe bes eblen Jungers fei bennoch ein fanftes gewesen, nämlich vermoge ber auch ben blutigen Tob überwindenden Gottesfraft und Onabe bes feinen Beift aufnehmenben Erlösers. Denn burch bie rohe Gewalt und thieriiche Buth ber von ber Bolle entzündeten Feinbe übermältigt und ermorbet, hat Stephanus bennoch im Erliegen herrlich geflegt burch feinen ftanbhaften Glauben, feine vergebenbe Feinbesliebe und feine Gebulb. Dagegen bat bas Boll Sfrael in biefer Sache icheinbar geflegt, ben geiftreichen und muthigen Betenner Jefu rafch unterbruckt unb aus bem Leben geschafft; allein bas Bolt bat burch bie gegen Stephanus bewiesene Feindseligfeit, burch gefteigerte Berichloffenheit gegen bie Bahrheit und er-bobte Buth ber Leibenschaft, an fittlichem und re-ligiofem Gehalt verloren, fich selbst erniebrigt, fich von Berblenbung und Leibenschaft überwinden laffen, und ift fo in Babrbeit nicht Sieger, fonbern beffiegt.

### Christologisch=dogmatifche Grundgedanken.

1. Das bem Stephanus, unmittelbar vor feinem fcauerlichen Enbe, jur Stärtung feines Glaubens und driftlichen Charafters ju Theil gewordene Geficht, ber eröffnete Blid in bas himmlifche Beiligthum, mar nicht eine objettive Ericheinung, fonbern eine innere Erleuchtung. Denn nur vermöge ber ihm ertheilten Fille heiligen Beifies ift ihm ber Blid in ben himmel hinein geschentt worben. Bon innen heraus wirft ber beilige Geift, schafft aber eine nicht blos innere, sonbern fich gleichsam ver-leiblichenbe und bem außeren Ange barftellenbe leiblichende und dem underen auf (idov, Gew-Anschauung, so daß er mit Augen sah (idov, Geweo), was zuvor fein Berg geglaubt hat. Diefes Schauen war ein Borichmad bes Schauens, bas in ber feligen Ewigkeit an die Stelle bes Glaubens tritt

2. Des Meniden Sohn, jur Rechten Gottes ftebenb. Stephanus icaut Jejum und ertennt ihn wieder; ohne Zweisel hat er ihn auf Erben schon gefannt und als seinen herrn geliebt, auch aus seinem Munbe ben Namen: "Menschensohn" oft gehört. Nun schaut er ihn und zwar zur Rechten Gottes erböht, aber boch als Menich. Der erhöhte Erlofer ift und bleibt ber vom Beib Geborne, mahrer Menich. — Bom Stand ber Erhöhung Jefu Chrifti ift auf mannigfaltige Beife bie Rebe in ber Schrift. Die Apostel und Evangelisten sagen: er hat fich gesetzt [Mark. 16, 19; Apoc. 3, 21), ober Gott hat ihn gesetzt zu seiner Rechten [Ephel. 1, 20;] Jesus selbst sagt: ihr werbet bes Menschen Sohn feben fitend gur Rechten ber Rraft und tommenb [Matth. 26, 64]; hier schaut Stephanus Jesum fte-Immer ift theils bie benb jur Rechten Gottes. volltommenfte perfonliche Gemeinschaft mit Gott bem Bater, theils bie Bollmacht göttlichen Regierens barin ausgebrildt; aber die babei eintretende Berfchiebenheit bes Ausbrude foll ohne Zweifel ein Rleben an einer ober ber anbern Borftellung, als ob biefe bie Sache felbft mare, verhüten und ben Christen erinnern, daß bas jeweilige Wort boch nur Bilb fei für ben Glauben, nicht bie himmlische Wirklickkeit selbst für das Schauen.

Lange, Bibelmert R. E. V.

bereit ihn aufzunehmen, und mit Liebe und Trost niederblickend; ihn ruft er beschalb an für sich und für seine Mörder; nichts lag näher als das. Wer wolke ihn darum tadeln? Gerade weil Jesns er wolke ihr darum tadeln? Gerade weil Jesns er wölke ift zur Rechten Gottes des Baters, in innigster Gemeinschaft mit ihm, des Regiments aller Dinge theilhaftig, kann und darf und soll er auch angerusen werden in Gebeten, die an ihn selbst gerichtet sind. Das kann nicht eine Beeinträchtigung der göttlichen Ehre des Baters sein, gereicht vielmehr eben zur Ehre des Baters sein, gereicht vielmehr eben zur Ehre des Baters spik. 2, 10 sf.], der Issum Christum, seinen Sohn, so erhöbet hat, daß man ihn ehren soll, wie man den Bater ehret. Allerdings ist das etwas Anderes, wenn Jesten Allerdings ist das etwas Anderes, wenn Isater nicht mehr anrust. Dazu gibt das Neue Testament keine Legitimation, weder durch Lehra noch durch Borgang. Denn die Gebete des Neuen Testaments sünd weitaus in der Regel Anrusung Gottes, der der unsers hern Sesu Christi ist.

4. Die Gefdichte bes Befennertobes von Stephanus ift bie einzige Martyrergeschichte, welche uns bie Apostelgeschichte und bas R. E. überhaupt ausführlich ergablt. Stephanus ift ber Erftling aller Blutgengen bes Reuen Bunbes gewefen, und eine Bolte bon Zeugen ift ibm nachgefolgt. Und es gibt eine reichhaltige Geschichte berer, bie "Glauben und Gebulb ber Beiligen" gebabt und bas Evangelium mit ihrem Blut befiegelt haben. Allein auch barein hat fich die sundhafte Reigung gemengt, das Ge-schöpf an die Stelle des Schöpfers zu setzen, und den, in welchem allein das Heil ift, der allein ein volltommenes Berbienft befitt, in ben Schatten gu ftellen. Diefer Berirrung tritt, nach ber Abficht bes Beiligen Beiftes, bie Beichichte bes Stephanus bereits indirett entgegen; einestheils infofern, ale fie bie einzige ausführliche Martyrergeschichte bes Reuen Teftaments ift; anberntheils ihrem eigenen Behalt nach, fofern genau betrachtet nicht Stephanus, fonbern in ber That nur Jefus Chriftus felbft baburch in's Licht gestellt und geehrt wirb. Denn alles Erhebenbe, Beilige und Siegreiche, was in bem Leiben und Sterben bes Stephanus ju Tage tommt, beruht boch einzig und allein auf ber Gemeinschaft bes Leibens Chrifti und ber Aehnlichteit mit feinem Sterben. Wie Jefus am Rreng gebetet hat: "Bater, in beine Danbe befehle ich mei-nen Geift!" fo betet Stephanus: "Berr Jefu, nimm meinen Geift auf!" Und wie ber Erlöfer für die Feinde gefieht hat: "Bater, vergib ihnen, benn fie wiffen nicht, was fie thun!" fo bittet Stephanus für feine Morber: "herr, behalte ihnen biefe Sunbe nicht!" Unvertennbar fcwebt bem Sterbenben ber Rreuzestob Jeju und feine Borte am Rreug vor ber Seele; ja Chriftus felbft, ber im Glanben in ihm wohnte, mar es, ber aus ihm fprach, in ihm litt; von innen und außen bat fich bas Bilb Jeju felbft in ihm gespiegelt. Chriftus ift verflart in Stephanus und feinen Martyrertob.

# Somiletifche Andentungen.

Biffen bie Zähne jufammen. [B. 52]. Wie ein gebundener hund beißet ben, der ihn losmachen will, alfo tonnen die Gottlosen die Bertherung derer, die ste erretten wollen, nicht dulben, nehmen's als Schmach und wollen sie gerreißen. Matth. 7, 6. (Starde).

Erfabe aufgen himmel [B. 55]. Bas bie Erbe verflößt, bas nimmt ber himmel an. (Starde). Bott pflegt vielen Sterbenben bie befonbere Gnabe zu erweisen, baß fie vor ihrem Abichieb mit einem Borichmad bes ewigen Lebens befeligt wer-ben. (Derf.). — Jefum fieben gur Rechten Gottes. Jefus ber Erbobete 1) fibend gur Rechten ber Majeftat a. ale Mitregent Gottes, b. ale Richter ber Belt; aber auch 2) ftebenb a. jum Schute ber Seinen wiber die Feinde, b. jum Empfang ber Seinen nach gutgetampftem Rampf. -Die Sabbathruhe bes Erlöfers gleich ber Sabbathrube bes Schöpfere eine wirtfame und lebenbige. - Siebe, ich febe ben bimmel Der offene himmel über ben Sterbe-Unb bes Menichen betten ber Glaubigen. Sohn gur Rechten Gottes fteben. Rur in Chrifto ber Simmel offen über unfrem Leben und Sterben. — Chriftus aud gur Rechten Got-tes noch bes Menichen Cobn; bas troftvolle Licht aus diefer Bahrheit für diefes und für's tunftige Leben.

Stießen ibn gur Stabt hinaus unb ftei-nigten ihn [B. 58]. Seliger Burf, ber uns gu Gott wirft! Benn bie Belt uns aus ihrem Schoofe wegwirft, fallen wir in Abrahams Schoofi. (Starce). Bur Stabt hin aus war es auch mit bem gegangen, ben Stephanus befannte. Bur Stabt binaus! beißt es auch jest noch bei ben treuen Beugen Jefu. Man tann in teiner Stabt Chriftum lang ungeftraft vertunbigen, und wenn es auch nicht allemal Steine regnet, fo werben fie boch mit bem Rothe ber Lafterung geworfen. (Gofiner). Bohlan, lieber Stephan, da liegst bu. Also lohnet (Gogner). bie Belt ben Anechten und treuen Dienern unferes lieben Herrn Jesu Christi. Das ist ber rechten Beiligen Tob. (Luther). - Die Steine, welche bie Belt aufhebt gegen bie Bengen Gottes, verwanbeln fich 1) in Dentmale ber Schmach für bie Feinbe ber Bahrheit; 2) in Ebelfteine an ben Rronen vertlärter Martyrer; 3) in Saatforner neuen Lebens für bie Rirche Chrifti.

Und bie Beugen legten ab ihre Rleiber zu ben Füßen eines Jünglings, ber hieß Saulus [B. 58]. Ein Zeuge wird gesteinigt, ber Anbere ift icon in ber Mache. (Starce).

Berr Jeju, nimm meinen Beift auf! [B. Berr Jefu! Berr Jefu! o bu theures Felbgefdrei ber Rinber Gottes, Barole, woran wir uns ertennen, Bofaunenfloß, bor bem bie Mauern Jericho's zusammenfturgen! Bas bas Geläute ber Sturmgloden, wenn Feuer in ber Stadt, mas ber Signalicug im Felbe, wenn ber Feind anrudt, ift in ber Gemeinbe Gottes bas: Berr Jefu! Das ift ber Schrei, womit ber Saugling in bem Berrn geboren wirb, womit ber alte Bilger ans ber Welt geht, in ben fich all ihr Seufzen fleibet und all ihr Sehnen fich ergießt. — Schwert, Bilgerftab und Alles, wir haben's beifammen in bem: Berr Jefu! — Berr Jesu, nimm meinen Geist auf! In bie Sanbe feines Königs befiehlt er feine Seele. D Buflucht für und für. In biefe Briefterbanbe gu fallen, ift nicht foredlich, auf biefem Altar bat man gut fich opfern. Es wird fich's Mancher erft in ben letten Augenbliden feines Lebens bewnst, baß er eine Seele habe, bie mit bem Fleisch benfelben Beg nicht geben tonne. Wohin nun mit biefer Seele? In die Welt jurud? Da ift die Pforte geschlossen. In die hande bes Teufels? Das ware entsehlich.

In bes Allmächtigen Banbe? Der ift ein verzehrend Feuer. Bu bem Berrn Jeju? An Jejum glaubt man nicht. Grafliche Berlegenheit! Stephanus ift nicht verlegen. Er hat Weg und Raum genug. An bie Bruft feines Mittlers fintt er bin: Derr Jeju, nimm meinen Geift auf! (Rrummacher).

herr, behaltibnen biefe Sunbenicht [B. 60]. Dieje Bitte bes Stephanus in ihren verfchiebenen Beziehungen: 1) als Bitte eines Sterben-ben; 2) als Bitte eines Gemuths, welches gang fich felbst vergist; 3) als Bitte eines Menschen, ber nach nichts Anberem, als nach bem Reiche Gottes trachtet. (Schleiermacher). Si Stephanus non sic orasset, ecclesia Paulum non haberet. Augustin. Er entichlief. Bon bem Schmerz und Tobe Stephani werben nicht viel Worte gebraucht, benn Mues ift zeitlich und leicht und nicht werth ber herrlichkeit, bie an uns foll offenbaret werben. Es beißt furz und gut: er entschlief. Der Tob ber Beiligen ift ein Entschlafen. Es ift noch eine Ruhe vorhanden bem Bolte Gottes. (Apoft Baft.). Das befte Teftament eines Chriften: 1) bie Geele bem himmel, 2) ben Leib ber Erbe, 3) bie Frennbe bem göttlichen Schut, 4) bie Feinbe ber göttlichen Erbarnung befehlen. (Starde). Das Enbe bes Stephanus: 1) fein letter Blid bem himmel; 2) fein lettes Zeugniß bem herrn; 3) feine lette Gorge bem Beifte; 4) fein lettes Bebet ben Feinben. (Florey). Wie in bem leisbenben und fierbenben Stephanus bie Arenzgestalt Jesu sich spiegelt: 1) bie Arenzes dmach: vor bemselben hohen Rath — bie gleiche saliche Anklage — bas nämliche ungerechte Urtheil — ein ähnliches hinausstoßen aus ber Stadt; 2) bie Rrenzesherrlichkeit: in muthiger Berantwortung - in bulbenber Sanftmuth - in fegnender Feindesliebe - (Jefu erftes, Stebhanus lettes Rreuzeswort) in feliger him-melshoffnung (Bein lettes, Stephanus erftes Rreu-geswort). — Die Sterbetammern ber Chriften: 1) Rampfpläte weltüberwindenben Glaubens; 2) Beiligthumer fegnenber Liebe; 3) Triumphflätten feliger hoffnung. — Der erfte eb ange-lische Blutzeuge: 1) bie Sache, für bie er firbt; 2) bie göttliche hulfe, bie er erfährt; 3) bie Faffung, barin er hinübergeht. (Rrummacher.) — Die Rraft Chrifti in ben Gläubigen: 1) Er 8-10. 2) Er schmitdt fle mit einer Reinheit bes unsers Glaubens.

Banbels, bie auch bie Lafterzunge nicht beflecen tann; Rap. 6, 11-13. 3) Er erfüllt fie mit einer Sanftmuth ber Liebe, bie auch filr bie bitterften Feinbe betet; Rap. 7, 59. 4) Er versüßt ihr Sterben mit bem seligen Einblid in seine ewige Herrlichkeit; Rap. 7, 55. 59. (Leonh. u. Spiegelh.). — Am Beis fpiel bes Stephanns feben mir, wie ber Chrift 1) im Leben voll Glaubenswirtsamteit und Glaubeneweisheit, 2) im Leiben voll Glaubensheiterteit und, Glaubensmuth, 3) im Sterben voll Glaubenszuverficht und Glaubenefrieden ift. (Bachmann). - Die iconen Bahrzeichen, womit ber Berrben Seelenabel biefes feines Jungere befiegelt hat. 1) Er war voll Glaubens und Rrafte und that Bunber und Zeichen unter bem Bolf. 2) Er war voll heiteren, freudigen Muthe unter ben Unbilben ber Belt. 3) Er mar voll getroften Sterbensmuths im Angesichte bes Tobes. 4) Sein Gebachtniß blieb im Segen und mirtte nenes Leben (Saulus), auch nachbem er entschlafen. (B. Sofader). - Stephanus (zu Deutsch: Rrone) und feine brei Rronen: 1) bie icone Gnabenfrone, womit ihn ber Berr geschmudt hat in seinem Leben und Birten; 2) bie blutige Dornenfrone, bie er seinem Beiland nachtrug im Leiben und Sterben; 3) bie himmlifche Ehrenkrone, bie bem treuen Blutzeugen aufbehalten mar in Emigfeit. - Für ben Stephanustag mit Bezug auf's Chriftfeft: Die brei Geburtstage bes Chriften. Bie burch Chrifti Geburt 1) unfre geiftliche Geburt möglich, 2) unfre leibliche Geburt erfreulich, 3) unfre ewige Geburt gewiß wirb. (Strauß). — Die Erschei-uung Jesu Chrifti als eine Erscheinung, bie ba Leben und Tob bringt: 1) fie bringt Leben: erfte Gemeinbe; Macht ber Beisheit und bes Borts bei Stephanus; 2) fie bringt Tob: leiblichen, geiftlichen Tob; 3) fie bringt Leben im Tob: feliges Enbe bes Stephanus; Belehrung bes Saulus. (B. Hofader). — Die Krippe ber Beg jum Rreng, bas Rreng ber Beg jum himmel. (Rapff). Rrippe, Rreng und Arone bie brei Stationen im Leben bes Jüngers wiebes Meisters. — Warum ift Stephanus Tob bie einzige Martyrergeschichte bes Reuen Teftaments? 1) Beil wir in biefer Beichichte bie Grundguge aller folgenden finden, 2) damit auch bierin Chrifti Rubm nicht verturat werbe und wir, ftarft fie gu einer Freudigfeit des Befennens, beren wie ber fterbenbe Stephanus felber, vor aften An-Macht auch die Feinde nicht miderstehen; Rap. 6, bern aufsehen auf ihn, den Anfänger und Bollenber

# Dritte Abtheilung.

Die Rirche Chrifti in gang Judaa und Samaria, und im Uebergang zu den Beiden.

(Rap. 8-12).

# Erfter Abschnitt.

Die mit ber Steinigung bes Stephanus beginnenbe Berfolgung ber Gemeinbe zu Bernfalem, bei welcher borzuglich Saulus fich betheiligte, veranlagt bie Zerftreuung ber Gläubigen in Jubaa und Samaria, eben bamit aber auch die Ausbreitung bes Evangeliums in biefen Lanbschaften, sogar bie Bekehrung eines Proselhten aus weiter Ferne. (Rap. 8).

Die Flucht ber Gemeinbeglieber aus Jerusalem bient zur Ausbreitung bes Evangeliums in Judaa, ja selbst in Samaria. Den Samaritern verkündigt namentlich Philippus Christum mit Erfolg, selbst ber Magier Simon läßt sich taufen. Die Apostel Petrus und Johannes kommen nach und wirken daselbst zur Gabe bes Beiligen Beiftes und Entlarvung bes Simon.

(Rap. 8, 1-25).

#### 1. Berfolgung und Berftreuung. (B. 1-4).

Saulus aber hatte Bohlgefallen an feiner Ginrichtung. Es erhob fich aber an jenem Tage eine große Berfolgung über bie Gemeinde zu Jerusalem. Sie zerftreuten 2 fich aber 1) Alle in bie Lanbichaften Jubaa und Samaria, außer ben Apofteln. statteten aber ben Stephanus gottesfürchtige Manner, und hielten eine große Lobtenklage 3 über ihn. \*Saulus aber vermuftete bie Gemeinbe, indem er hin und her in bie Baufer 4 ging; er zog Manner und Weiber hervor und überlieferte fie in's Gefangniß. \*Die nun zerftreuet waren, gingen weiter und verfündigten bas Evangelium.

#### Eregetifde Erläuterungen.

Sinrichtung. Tifdenborf gieht biefes Satiden noch jum Schluß bes 7. Rapitels. Allein es gehört boch vielmehr zu bem Anfang bes jetigen, in bem es gerabe ben Uebergang ju ber fich weiter ausbreitenben Chriftenverfolgung bilbet. Gelbst bas fir ovrevdonor flatt bes einfachen Prateritum hat, vermöge bes baburch ausgebrudten Begriffs bem, mas nun erft folgt.

2. Es erhob fich aber - Berfolgung. Der Ausbrud: er exelvy vy huega wird gewöhnlich im weitesten Sinn genommen: "zu jener Zeit" (Luther). Es liegt jedoch kein Grund vor, von dem buchftäblichen Sinn: an jenem Tage, abzuweichen. Im Gegentheil ift es psychologisch und pragmatisch im voraus glaublich, daß unmittelbar an die Steinigung bes Stephanus ein Ausbruch bes Fanatismus gegen bie Christen überhaupt in weiteren Umfang fich angefchloffen babe, wie auch Bengel gu ex. τ. ημ. bemertt: non differebant adversarii. Bie

hat, erst recht blutbürstig wirb, so pflegt die Leiben-Letyerisque erianterungen. ichaft bes thierisch aufgeregten Menschen, jumal 1. Sanlus aber hatte Bohlgefallen an feiner wenn religibler Fanatismus mit im Spiele ift, gerabe burch einen gelungenen Ansbruch fich besto rafcher ju fteigern. Schwerlich find Tage vergangen, bebor bie große Berfolgung begann. Leicht möglich, bag bie Maffe gerade bei ber Rudtehr in bie Stabt auf die Chriften überhaupt loszufturgen anfing. Und biefe Berfolgung mar ohne 3meifel nicht lediglich eine Magregel ber theofratifchen Beeiner anhaltenben Daner, seinen Schwerpuntt in borbe, sonbern ein Att bes Bolts, bas Rap. 6, 12 aufgeregt worben war, nnb bei ber Steinigung bes Stephanus fich betheiligt hatte.

8. Sie zerftrenten fich aber Alle. Die Gemeinbeglieber flüchteten sich aus ber Hauptstadt, ber Er-landniß und Weisung des Erlösers gemäß (Matth. 20, 23] vor der Berfolgung. Zunächst begaben sie sich in die umliegende Landschaft Judaa, wo sie in anbern Stäbten ober in Dörfern eine Buflucht finben tonnten; weiterbin begaben fich Manche von ibnen auch in bie famaritifche Lanbichaft. Es fragt fich jeboch: ift πάντες hier fireng zu nehmen ober nicht? Eine Ausnahme macht Lufas felbst mit πλην των bas reißende Thier, wenn es einmal Blut erblickt anoorolov. Jebenfalls find also die Apostel in

1) martes de. Die Partifel te hat nur die alexandrinische Sandichrift und die sprifchen so wie beide athiopischen Ueberfetungen für fich, mabrent alle übrigen Minustein und alten Ueberfetungen de lefen, mas bemnach vorzugieben ift.

Jerusalem geblieben. Sie saben Jerusalem als ben Poften an, auf ben fie burch Befehl bes Berrn geftellt feien, und ben fie ohne unzweidentigen Wint beffelben ju verlaffen nicht berechtigt maren. Galt boch in ihren Augen Ifrael und beffen Mittelpuntt bie b. Stabt, immer noch als ber fünftige Mittelpuntt bes Reiches Chrifti. Die Apostel harrten aus vermoge bes Glaubens und bes baraus entfpringenben Muthes auch in ber Gefahr. Allein ob außer ben zwölf Aposteln nicht ein einziger Chrift in Jerufalem geblieben ift? Das ericheint boch an unb für fich foon zweifelhaft, um fo mehr, wenn man erwägt, bag nicht lange barnach Rap. 9, 26 Junger in Jerufalem anwesenb finb, nicht blos Apostel, bie erft B. 27 erwähnt werben. Ja fcon B. 3 unferes Rapitels foll gegen die strenge Fassung bes navres sprechen, indem noch nach ber Zerstreuung B. 1 Saulus bie Gemeinbe babe verwuften, Manner und Beiber in's Gefängniß bringen tonnen (Mever). Bir möchten barauf tein Gewicht legen, benn B. 3 fceint une nicht eine fpatere Thatfache zu befchreiben, fonbern gerabe ben B. 1 im Allgemeinen angegebenen διωγμός nach einer Seite bin genauer au schildern. Dessenungeachtet können wir uns nicht überzeugen, daß navres deson. in buchtäblichem und ftrengem Sinne ju nehmen fei, es ift vielmehr hoperbolisch zu faffen, jeboch ohne bag man ein Recht hat, bas Wort navres gerabezu mit multi zu erflaren (Rünvel) ober auf bie doctores zu beschranten (Bengel), ober ennlyolav ausschließlich auf ben belleniftischen Theil ber Gemeinbe ju beschränten Baur). Auch bie Bermuthung von Baumgarten 1, 158 ff. ift nicht ftichbaltig, nämlich baß die Gemeinbe eben ju ber Stunde, ale Stephanus gefteinigt murbe, theilnehmend und fürbittend verfammelt gewesen fei, baß gegen biefe Gemeinbeber-fammlung ber nächfte Anprall ber Berfolgung 108gebrochen fet, fo baß fie auf ber Stelle gefprengt wurde; bemgemäß würde πάντες διεσπάρησαν nichts weiter bebeuten, als bag bie versammelten Gemeinbeglieber fammtlich versprengt worben feien. Da ware für's erfte auffallend, bag bie Apoftel nicht auch versprengt worben feien, benn bie waren boch gewiß in ber Gemeinbeversammlung auch gegenwartig. Sobann muß Banmgarten auseinanberreißen, mas im Tert unmittelbar gufammenbangt: διεσπάρησαν κατά τας χώρας, benn er macht die Berfprengung ber Berfammlung gur unmittelbaren, bas Flüchten auswärts ber Stadt gur mittelbaren Kolge ber Berfolgung, was eine gewaltsame Operation ift.

4. Es bestatteten aber den Stephanus gottes= fürchtige Männer. Das de nach ovveromoar brudt in ber That einen Gegenfat ans, nämlich ben zwiichen ber Bietat Ginzelner und ber wild aufgeregten Leibenschaft ber Maffe bes Bolle. Die ardges edlaßeis find nämlich ohne Zweifel, fo gut als Rap. 2, 5 Juben, nicht aber, wie Beinrichs meinte, Chriften; biese werben in ber Apostelgeschichte ftets anbers bezeichnet; es waren Juben, bie bem Stephanus bie lette Ehre erwiesen, ja eine feierliche Tobtentlage für ihn veranstalteten, aber evlaseis, b. h. Manner, bei benen Gottesfurcht mehr galt als Menschenfurcht und Rudficht auf die augenblidliche Stimmung bes Bobels, und bie beghalb fich auch nicht icheuten, einem Mann ein ehrenvolles Begrab-

tobes gestorben mar. Analog ber Bestattung Jeju burch Joseph von Arimathia, ber auch zuvor tein Jünger Jesu gewesen war (wenigstens nach Lutas

und Martus)

5. Saulus aber verwiftete die Gemeinde. 3m Gegenfat gu ber B. 2 ermahnten Bietat, jeboch im Bufammenhang mit bem B. 1 vorläufig im Allgemeinen Erzählten, berichtet nun B. 3 Lutas von bem Antheil, welchen an ber Chriftenverfolgung Saulus genommen habe. Er verwüftete bie Gemeinde (élopaivero), b. h. er beschädigte und ger-fiorte, so viel an ihm war, ihre Existenz als Gemeinde, indem er xarà oïxovs einging, mas buchftablich beißen wurde Saus für Dans, aber naturlich nur auf folde Baufer gu beziehen ift, worin er Christen zu finden erwartete; fand er folde, fo fcleppte er fie ohne Zweifel mit Bulfe von Berichtsbienern bes Sanbebrin, beraus unb lieferte fie in's Gefangniß ab. Es ift beutlich ju bemerten, baß Saulus bie hierarchische Beborbe auf feiner Seite batte, fonft batte er meber magen tonnen, in Brivatwohnungen einzubringen, noch maren ihm bie Befangniffe gu Gebot geftanben. Dennoch lagt biefer Bers vermuthen, daß Bieles von der Perfönlichkeit bes Saulus abbing, und baß fein aufgeregter Fanatismus ber Gemeinbe vielen Schaben anthat. Das Rene und Emporenbe babei mar bas rudfichts. lofe Auffpuren ber Betenner Jefu, ein jubifches Borfpiel ber fpateren driftlichen Inquifition.

6. Die nan gerftreuet waren, gingen weiter. Diefer Sat, an diegnaongav B. 1 antnupfenb unb baffelbe näher erflärend, will befagen, bag bie fluchtigen Christen nicht etwa ba ober bort je in einem Bufluchtsort ruhig wohnen geblieben find, sonbern bon Ort ju Ort weiter gingen. Bas aber bas Wichtigste ift, fie verfündigten bas Bort bes Evangeliums. Sie haben bemnach butch bie erlittene Berfolgung in Jerusalem fich nicht einschüchtern laffen, fo bag fie ihren Glauben an Jejum nunmehr gang verftedt gehalten hatten; vielmehr tra-ten fie, wohin fie tamen, hervor mit bem Betenntniß und ber Freubenbotichaft von bem Erlöfer und ber Erlöjung. - An bie hier niebergelegte Rotig schließt fich chronologisch auf's engfte an Rap. 11, 19 ff.; οί μεν οιν διασπαρέντες — - διήλθον

ξως Φοινίκης 20.

# Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Ein glanzenber Thatbeweis von bem Regiment Chrifti, ber auch unter feinen Feinden berricht, und allezeit Debrer feines Reiches bleibt, ift biefe Berfolgung ber Christen mit ihren Folgen. Bas por Menschenaugen unvermeiblich zerftorenb mar, so bag Sein ober Richtsein ber Gemeinbe Christi in Frage gestellt ichien, bas mußte im Gegentheil jum Bachethum und jur Bermehrung ber Gemeinbe wirfen. Die Berfprengten predigten bas Evangelium; fo wurden burd ben ausgebrochenen Sturm bie bisher auf einem Punkt angesammelten Samenförner bin und bergeftreut, jum Theil weit wegge-führt, und fie haben geteimt und Frucht getragen. Das Evangelium beginnt feinen Lauf über ben Erbe ball, nachdem es bisher im Wefentlichen an bie eine Stadt Jerufalem gefnüpft gewesen war. So weiß ber Erlofer, mas bie Menichen gebachten bofe ju manig zu veranstalten, von bessen Unschuld und From- den, gut zu machen, b. b. nicht nur die beabsichtigte migfeit sie überzeugt waren, obgleich er als augeb- schlimme Wirkung zu hindern, sondern auch For-licher Gotteslästerer eines schmählichen Berbrecher- berung seines Reichs badurch zu erzielen.

2. Die Zerstreuten waren sämmtlich teine Apo-ftel, benn die Apostel blieben ja in Jerusalem gurfid. Sochftens geborten einige wenige unter ben Berfprengten, mie Philippus B. 5 ff., ju ben fieben Mannern, bie Rap. 6 ermablt murben, aber auch biefe maren als Beauftragte nicht jum Dienft am Bort junachft berufen. Die große Mehrzahl aber unter ben gerftreuten Chriften betleibeten lebiglich gar fein driftliches Gemeinbeamt. Dennoch baben fie evangelifirt, mo fie bintamen, ohne amiliche Pflicht und ausbrudlichen Anftrag, einzig und allein aus innerem Drang bes Glaubens, ber es nicht laffen fann, gu reben von bem, mas das Derz bewegt, aus Trieb bes Geistes, mit bem sie gesalbt waren, aus Liebe zu bem heiland, bem sie Bergebung ber Sünben und seige Soffnung verdankten. Diese Berbreitung bes Evangeliums außerhalb ber beiligen Stabt

und Bflanzung ber Rirche Chrifti in ben Laubichaften von Balaftina, ja auch jenseits seiner Granzen [vergl. Rap. 11, 19] geschah also nicht burch bie Apostel felbft, sonbern ganglich burch anbere Chriften, bie tein Amt beffeibeten, vermöge bes allgemeinen Briefterthums ber Glaubigen. Rach menich-lichen Begriffen von Rirchenordnung und Amt hatte es nicht jo geben burfen. Aber ber berr ber Rirche binbet fich auch an bas von ihm felbft eingefette Amt ber Apostel nicht fo, wie wenn Alles nur burch biefe geschehen mußte, um legitim, Gott ge-fällig, gesegnet und verheißungevoll gu fein. Chriftus zeigt auch barin, bag tein Menich und teine enbliche Ordnung unentbehrlich und ichlechthin unnmganglich ift; nur Er allein ift immer unb überall unentbehrlich.

Somiletische Andeutungen f. S. 105.

#### 2. Bhilippus verfündigt bas Evangelium in Samaria mit Erfolg, felbft ber Magier Simon last fic taufen. (Rap. 8, 5-13).

Philippus aber fam hinab in eine Stadt') in Samaria und verkundigte ihnen 6 Chriftum, \*bie Menge achtete aber einmuthig auf bas, was Bhilippus fagte, ba fie bo-7 reten und faben Die Beichen, Die er that. \*Denn aus Bielen2), welche unreine Geifter batten, fubren biefelben mit lautem Gefchrei aus, auch viele Gelahmte und Lahme mur-Dben geheilt. \*Und ward eine große Freude in jener Stadt. \*Gs war aber ein Mann Namens Simon zubor in ber Stadt, welcher Bauberei trieb und bas Bolf von Samaria 10 in Erstaunen feste, indem er ausfagte, er fei irgend eine große Berfon; \*auf ben achtete3) Rlein und Groß, und fprachen: Diefer ift bie Rraft Gottes, welche bie große beiget'). 11 \*Sie achteten aber barum auf ihn, weil er fie geraume Beit mit feinen Baubereien in 12 Erflaunen gefest hatte. \* Als fie aber bem Philippus glaubeten, ber bas Evangelium5) bon bem Reich Gottes und bem Namen Jefu Chrifti berkundigte, liegen fich Manner 13 und Weiber taufen. \*Aber Simon murbe felbft auch glaubig, ließ fich taufen und hielt fich ju Philippus, und gerieth in Erftaunen, als er bie Rraftwirfungen 6) und Beichen ansah, bie ba geschaben.

## Eregetifde Erlänterungen.

1. Philippus aber tam hinab. Borbin war eigniß berichtet werbe, wo ber Apofiel Philippus summarisch gesagt, baß die burch die Berfolgung fich bewogen gesunden hatte, nach Samaria zu reigersprengten Gemeindeglieder auswärts evangeli- sen, läßt sich aus mehr als einem Grunde nicht balfirt haben. Run wird ein einzelnes Beispiel davon ten. Erstens steht B. 5 mit B. 4 in so unmittelbaergablt. Bhilippus, bem Bufammenhang nach eben- rer Berbinbung, bag bie Reife bes Bhilippus corofalls burch ben Sturm ber Berfolgung aus Jeru- nologisch und pragmatisch mit ber in Folge ber

fammtlich in ber beiligen Stabt geblieben. Der Gebante aber, bag bier vielleicht ein fpateres Erfalem verjagt, tann unmöglich ber Apostel gleichen Berfolgung geschehenen Zerstrenung ber Glanbi-Namens sein. Denn nach B. 1 find die Apostel gen zusammenhangen muß; zum andern würde

- 1) Der Artitel bei πόλευ, welchen Ladymann nach A. B. und zwei fpateren Sanbfchriften aufgenommen hat, ift ficher: lich ein fpaterer Bufat, er fehlt in weitaus ben meiften Minusteln, auch bei Chryfoftomus, und follte abfichtlich mohl bie Sanptftadt bezeichnen.
- 2) Πολλου hat unter den Ungialhandichriften gwar nur H. und Minustein, aber einige orientalifche Ueberfetungen und Rirchenvater für fich, murbe jedoch, wenn moldol bei A. B. C. E. urfprunglich mare, nie an deffen Stelle gefett mor: den fein, mabrend nach Maggabe der zweiten Galfte des Berfes nolloi leicht durch Correttur entfleben konnte; Esnegovτο ift dagegen ftarter bezeugt, als ber Singular έξηρχετο.
- 3) navres vor ano lagt Tischendorf nach H., einigen Uebersetungen und Kirchenvatern als fpateren gusat weg, un: geachtet Die große Debrgahl ber Cobb. es haben; allein icon bie vericbiebene Stellung Des Borts in mehreren hanbichrife ten macht es verbachtig, und wie leicht mochte es beigefügt werben.
- 4) xalovuern fehlt nur in wenigen Codd., indem es den Abichreibern fiorend fein mochte; es ift aber fo gut bezeugt, baß die neueften Krititer alle es aufgenommen haben, mabrend es im textus receptus fehlt.
- 5) ra vor negl fteht nur in G. H., fehlt in allen übrigen Uncialcodd., daber laffen Ladmann und Tifchendorf es weg ; Meyer balt es für unentbehrlich, weil edayyellseo Dac sonft nie mit negl verbunden werde, was übrigens nicht beweift, daß es auch hier den Acc. bei fich haben muffe.
- e) durauers nat onuera ohne usyaka oder usyakas, was jedenfalls fraterer Bufat ift, durch extoraro verau: aft, ift die nach Tifchendorf und Meher der gewöhnlichen : Onu. 2. dur. vorzugiehende Stellung.

bie Reise bes Johannes und Betrus nach Samaria, ale Abgefandte ber Apostel, B. 14 rein unerflärlich fein, wenn Philippus felbft einer von ben Apoftelu gewesen ware. Demnach tann nicht Philippus ber Apoftel gemeint sein, sonbern ein anderer beffelben Namens, und zwar ohne allen Zweifel berjenige, welcher Rap. 6, 5 als ber Zweite unter ben er-wählten Sieben genannt ift. Auch biese Stelle in ber Siebenerreihe, bie er einnimmt, macht es mahrfdeinlich, bag unfer Philippus ju jener Rategorie gehört, und berfelbe ift, welcher Rap. 21, 8 als o ευαγγελιστής, ο ων έκ των έπτά noch einmal vorfommt. Denn Stephanus' ift bort ohne Zweifel mit barum als ber Erfte genannt, weil fein Wirfen und Leiben ibn vorzuglich mertwurbig und unvergeflich machte; entsprechend icheint Bhilippus aus bem Grund unmittelbar nach Stephanus aufgeführt gu fein, weil auch von ihm Erhebliches und in bie Befdichte ber Rirche Gingreifenbes ju berichten ftanb. Es läßt fich leicht benten, bag Amtegenoffen bes Stephanus befonbers gur Zielicheibe ber Feinbseligfeiten bienen mochten. Jene Deinung übrigens, melder schon Bolnfrates (zweites Jahrb.) bei Euseb. H. Eccl. V, 24; III, 31, bie Apoftol. Constitutionen (VI, 7, 1) im britten Jahrbunbert, und Andere hulbigen, stützt sich nicht blos auf die Ramengleichheit, fonbern wohl auch auf ben Schein, als fei, mas Philippus bier gethan bat, ein wesentlich und ausschließlich apostolisches Bert.

- 2. Belde Stabt in Samaria es gewesen sei, wo Philippus mit Erfolg auftrat, läßt fich feineswegs mit Sicherheit ausmachen, es war irgend eine ber gablreichen Städte von Samaria. Rach ber Ausbrudeweife B. 8 f. betommt man ben Ginbrud, als batte Lufas felbft ben Ramen nicht beftimmt gewußt und mit Bebacht eine unbestimmte Form gewählt. Daß die Hauptstadt selbst, welche auch Samaria hieß und von Herobes bem Gr. Sebaste benannt wurde, gemeint sei (Künoel), ift beswegen unwahrscheinlich, weil B. 9 und 14 Zapágera offenbar die Landschaft bezeichnet.
- 3. Die Menge achtete aber einmüthig. lippus verfündigte ihnen den Deffias und verrichtete zugleich munberbare Beilungen, theils an vielen Befeffenen, B. 7, aus benen bie un-reinen Geister (Damonen) mit lautem Geschrei ausfuhren, theile an Lahmen und Paralytischen. Und gerade ber Umftand, bag bie Ginwohner Augen - und Ohrenzeugen biefer munberbaren Birtungen waren, die von Philippus ausgingen, bewog fie, feinen Borten Aufmertfamteit gu fchenten und andachtiges Behör zu geben (προσείχον έν τῷ ἀχούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα). Die vertrauensvolle und ehrerbietige Aufmertfamkeit (προσείχου, was noch nicht so viel als entorevor ift), welche fich bem Philippus und feinen Bortragen zuwandte, mar eine bei ber Bevolterung (οί όχλοι) gang einmilthige (όμοθυμαδόν), nicht Sache einzelner Weniger, ober nur einer Partei, fonbern Boltefache, bie Daffe betheiligte fich babei. Die Freude, welche burch bie Stadt ging [B. 8], und welche theils in ber Beilung vieler Rranten, theils in ber Freudenbotschaft vom Beiland und ter Erlösung ihren Grund hatte, murbe mitunter daburch fo groß (χαρά μεγάλη), daß Alles einflimmig war.

Die logische Berbinbung ift: noch ehe Philippus antam, war ein gewisser Simon bort, welcher burch magische Kunfte allgemeines Aufsehen erregte und Anhaug fanb. Etwas Röheres über bie herfunft bes Simon ift hier nicht ausgesagt, weber bag er aus ber ungenannten Stadt geburtig, noch baß er überhaupt von Saus aus ein Samaritaner gewesen sei. Soweit lage ber von Reander, Giefeler u. And. begunftigten, von Meper mit ungenugenben Grunden bestrittenen Bermuthung nichts im Bege, daß biefer Simon ibentisch fei, mit bem Σίμων Ιουδαίος, Κύπριος δε γένος, μάγος elvai σκηπτόμενος bei βοβερβιε Antiq. XX, 7, 2, welden ber römische Profurator Felix fpater, c. 60 nach Chrifto, als Ruppler benutt hat. Die An-gabe bes Juftinus Dt., bag Simon aus Gitta in Samarien geburtig gewesen fei, ift bei bem mehr als hundertjährigen Beitraum, ber zwischen bei-ben liegt, um fo weniger zuverläffig, als Suftin nachweislich bereits fpatere Sagen mit bem Ramen bes Janberers in Berbindung bringt; und bie reuige Bitte, B. 24, allein gibt feine Gewähr bafür, daß ber Mann nicht fpater wieder in feine Betrügereien gurudgefallen fei. - Laut unferer Stelle mar biefer Simon jebenfalls einer bon ben Mannern, wie fie in jenem Beitalter ber "Religionswende" laut griechischer und römischer Zeug-niffe häufig umberreiften und theils als Babr-fager, Aftrologen und Traumbeuter, theils als Gautler und Bunderärzte Aufsehen erregten, wohl auch allgemeines Anfeben erlangten. Dies mar laut unferer Stelle auch bei Simon ber Fall, er trieb eine geraume Zeit, B. 11, magifche Kunfte (µaysvow) und mit foldem Erfolg, daß die gesammte Bevölkerung von Samaria (nicht blos bie Einwohner jeuer ungenannten Stadt) voll Ber-wunderung und Erftaunens murbe, ein großes Bertrauen ju ihm und eine außerorbentliche Deinung von feiner Berfon faßte [B. 10 f.] Er felbft gab fich nämlich für etwas Befonberes, für irgenb eine außerorbentliche Perfonlichkeit aus (elval reva έαυτον μέγαν). Und hiermit fand er Glauben bei Leuten von allerlei Alter und Stanb, welche fich nach und nach bie Anficht bilbeten, Simon felbft fei ή δύναμις του Θεου ή μεγάλη. Das will ohne Zweifel besagen, baß fie in ber Person Simons eine Art Theophanie zu erkennen glaubten und meinten, Die große Rraft Gottes, Die boofte Gottestraft fei in ihm erschienen. Es ift hierbei febr ju beachten, bag Lutas felbft zwischen ber eigenen Ausjage bes Dlagiers und bem Bahn bes für ibn eingenommenen Bolles unterscheibet, und bie ben Menfchen vergötternbe Anficht, welche fich in einem bestimmten Theologumenon fixirt zu haben scheint, nur ale populare Meinung feiner Berehrer, nicht als unmittelbare Aeuferung bes Mannes felbft erwähnt; ber Lettere fant es vielleicht gerathen und feinem Intereffe gemäß, bie Meußerungen über fich felbft in einem gewiffen abnungsreichen Dell-buntel ju geben. — Baur und Beller zieben aus ben Sagen, welche bei fpateren Schriftfellern über ben Magier Simon umlaufen, ben Schluß, baß bie gange geschichtliche Existenz bes in unserer Stelle ermahnten Simon in Zweifel zu ziehen set. Allein es ift eine verkehrte Welt, und beim Licht betrachtet Untritit, fpatere Fabeln, wie fie in Betreff bes Magiers, bon Justin bem Marthrer an, hauptsächlich aber burch bie clementinischen Homi-4. Es war aber ein Mann Ramens Simon. lieen und burch bie apoftolifden Constitutionen verbreitet worben find, auf Rechnung ber einfachen und nach Maßgabe anderweitiger Rachrichten über bie Magier jener Zeiten fo glaubwürdigen Erzählung zu setzen, und diese mit Sagen, die mehr als ein Jahrhundert später auftauchen, in eine und dieselbe Kategorie zu ftellen.

5. Als fie aber dem Philippus glaubeten. Der Glaube, welchen die Samariter ber Berkunbigung bes Philippus schenkten, welcher nicht wie Simon von sich lelbst, sondern von Jesu Christo und dem Reich Gottes Zeugniß ablegte, war um so diber zu schätzen, als er an die Stelle eines bereits eingedrungenen Aberglaubens trat und sich burch Uebernahme der Taufe als willigen Gehorsam auswies.

6. Aber Simon wurde felbft auch glänbig. Dag fogar ber Magier bas Evangelium annahm, fich taufen ließ und wie ein Schuler bem Philippus fich anschloß (προςκαρτερών), war sichtbar ber größte Beweis für bie Ueberlegenheit, ja für bie Göttlichfeit bes Wortes von Chrifto. Was gunachft pfychologisch bei bem Magier wirfte, bas maren die Thaten, b. b. bie Wunderheilungen. welche Philippus verrichtete, und beren Augenzeuge, ja aufmerkamer Beobachter (Bewoon) er war. Diefe Thatfachen fetten ihn felbft ebenfo febr in Erstaunen, als feine eigenen magischen Rünfte bisher bas Bolt in Erftannen verfett hatten; bas will Lutas offenbar andeuten, indem er baffelbe Wort (&foraro Med.) braucht, welches er B. 9 und 11 in transitiver Form gerabe von Simon gebrancht batte. Bisher hatte Simon Erftaunen erregt, nun war bie Reihe an ihm, aus einem Erftaunen in's andere ju gerathen. Daraus folgt aber feineswegs, bag ber Magier (wie Grotius vermuthete und nach ihm einige Neuere annahmen) Jejum nicht für ben Deffias, fonbern blos für einen ihm überlegenen Magier und Bunberthater gebalten babe.

# Chriftologifd = bogmatifde Grundgebanten.

1. Wunder und Predigt war bei Philippus vereinigt, wie bei den Aposteln, und wie auch [Kap. 6, 8] Stephanus Wunder gethan hatte. Aber so gewiß die Wunder beigetragen haben, dem Bort Kraft zu geben svergt. Mark. 16, 20], so war boch das Wort des Evangeliums die Hauptsache. Bohl haben die Wunderheilungen Ausmerksamkeit erregt, die Augen auf den Philippus gelenkt, die Seelen empfänglich gemacht; aber die Bekehrung war die Frucht der Predigt des Wortes, und wo nur das Wort, das lautere und reine, freie und treue Wort des Evangeliums verkündigt und sleisfig und ausmerksam gehört wird, da bringt es auch Frucht.

2. Die Freude ber bekehrten Samariter war wie die herzensfrendigkeit der ifraelitischen Christen zu Jerusalem, Kap. 2, 47. Im Reich Gottes herrscht Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Sich mit seinem Gott versöhnt wissen, ist wahrlich eine Freude, einen Deiland haben, ift eine Freude; sich in Jesu mit Andern, die ihn lieb haben, vereinigt fühlen, ist eine Freude. Ich möchte sagen, die Freude und Wonne der gläubigen Seele hat ihren Grund barin, daß die Seele ihre Deimath wieder gesunden bat, daheim ist und sich heimathlich fühlt in ihrem Gott.

3. Bermöge ber Kraft Christi machte Philippus auch Befeffene gefund. Bas bisher von feinem Apostel erzählt wurde, hat biefer Mann, ber fein apostolifches Umt befleibete, verrichtet. Bengel bat bier bie feine Bemertung gemacht, bag Lutas in ber Apostelgeschichte nie ben Ramen daipovia gebraucht, wenn er von Befeffenen fpricht, mabrenb gerabe er in feinem Evangelium bas Wort öfter als bie übrigen Evangeliften anweubet. Ans biefem Umftand glaubte Bengel ichließen gu burfen, daß bie Macht ber Befeffenheit feit bem Tobe Jefu fdmacher geworben fei. Bir möchten auf biefen Umftand um fo weniger großen Werth legen, als eben an unferer Stelle von vielen Befeffenen bie Rebe ift. Bohl aber ericheint uns bas beachtenswerth, bag in ber Apostelgeschichte Befeffenheit bei Ifraeliten nicht vortommt, fonbern nur theils auf beibnischem Boben [Rap. 19, 12 ff. in Ephejus] theils auf bem Grangebiete zwischen Jubenthum, und Beibenthum, wie bas famaritifche Land eines

4. Der Magier Simon hat, was er irgend Lehrhaftes hatte, in Betreff seiner eigenen Person vorgetragen und sich selbst damit groß zu machen gesucht. Wie ganz anders Philippus! Er reben nicht von sich selbst, hat mit seiner eigenen Berson nichts zu schaffen; sondern nur Jesus Christus ist es, von dem er handelt, bessen Kamen [B. 12] er den Seelen theuer und werth zu machen such, dessen Keich er ihnen bekannt macht und als die Stätte des Heils anpreist. "Bir predigen nicht und selbst, sondern Jesus Christ, den Herrn" [2 Kor. 4, 5], das gilt von jedem Apostel und Evangelisten der Apostelgeschichte. Und das ist wesentlich, und muß so bleiben. Sodald ein Prediger oder Kirchendiener anfängt, von sich selbst zu reden, Glauben an seine Berson zu einem Glaubensartitel zu machen, und sokald eine Gemeinde und Kirche dies thut, so ist das eine Berrrung, eine Bersstündigung, und sicht zu einer paganischne Rerositerung der Prestur

firenben Bergötterung ber Rreatur.

5. Die nachfolgenbe Geschichte beweift flar, baß es mit bem Glauben bes Simon nicht richtig gewefen fein muß. Allein ben Fehler barin gu fuden, bag ber Magier Jejum nur für einen großen Magier gehalten habe, ift nicht begrundet. Benig-ftens murbe er in ber Lehre bes Philippus von Befu als bem Deffias und von feinem Reich ben Anhalt zu jenem Bahn nicht gefunden haben. Es liegt feine Anbeutung vor, bag ber Fehler in bemjenigen gelegen war, mas ber Magier Simon glaubte; vielmehr icheint es, baß lebiglich bie Art, wie er glaubte, ungefund war. Leicht möglich, baß er, fo weit man fur jene Beit ben Begriff anwenden tann, rechtglaubig war; in feinem Falle aber war er recht gläubig. Sein Glaube war, wie fo banfig in ber Christenbeit, ein bloger Berftanbesglaube, eine augenblidliche lieberzengung, aber nicht eine Sache bes Bergens, nicht eine fides plena, justificans, cor purificans, salvans. Bas nicht in's Berg burchbringt und vom Bergen wieber ausgeht, bas ift oberflächlich und läßt ben Menfchen, wie er gewesen ift, macht bochftens einen Beuchler aus ibm.

# Somiletifche Andentungen.

Saulus aber hatte Bohlgefallen an feinem Lobe. [B. 1.] Bergl. 1 Zim. 1, 18:

aller Bernunftweisheit blind, bei allem vermeintlichen Gifer um Gott ein unbernünftiger Berfolger fein. Nicht einmal bas erbauliche Enbe bes Stephanus batte einen beilfamen Ginbrud auf fein verbittertes Berg gemacht. — Und boch beffer ein offener Feind wie Saulus, als ein verstellter Freund wie Simon. Saulus war ein Berftörer ber Gemeinbe, Simon hielt fich zu ben Aposteln und nabm bie Taufe an. Saulus handelte auch in seiner Wuth aufrichtig, benn er wußte es nicht beffer, Simon hatte ein Berg voll bitterer Galle und Falscheit. Saulus wurde betehrt, Simon verbammt. [B. 20.] (Rach Apostol. Baftorale.)
- Ohne bie Apostel. In schwerer Berfolgung foll weder jedermann flieben, noch jedermann bleiben. (Starde.) Das Bleiben ber Apostel mar ein Beweis 1) ihres mannlichen Muthe, ber vor bem Feind feinen Fufbreit weicht; 2) ihres tindlichen Gehorsams gegen ben Befehl Jesu, ber ihnen vorgeschrieben batte, Jerusalem mit ihrer Predigt querft zu erfüllen, und bann erft in alle Belt zu geben. (Apoft. Baft.) — Die Apoftel mußten als Dentjäulen ba fteben bleiben, bag ber Berr Jejus nicht von biefem Grund und Boben vertrieben fei. Wie zulet auch die zwei Zeugen, Off. 11, 8, in ber Stabt, ba ihr Berr gefrenzigt ift, bafteben merben. (R. h. Rieger.) — Die einfamen Zeugen Gottes unter einem ungeschlachten Geschlecht (vgl. Noah vor ber Sündflut, Loth in Sobom, Abrabam unter ben Gögenbienern, Dofes in Aegypten, Elias unter ben Baalspriestern, Jeremias unter ben Juben, Daniel in Babel, bie Apostel in Jerufalem, Baulus unter ben Seiben, Die Borlanfer ber Reformation in ber Finfternig bes Papftthums) 1) als majestätische Sanlenrefte eines gerbrochenen Gottestempels; 2) als warnenbe Leuchtthurme in ben Finfterniffen einer bofen Beit; 3) als gewaltige Grundsteine für einen fünftigen Gottesbau.

Sielten eine große Rlage über ihn. [B. 2.] Leute, bie fich um bie Rirche und Bemeinde verdient gemacht haben, barf man billig betrauern, benn geschieht mit ihrem Tob auch ihnen mohl, so geschieht boch ber Gemeinde bamit web. (Starde.) Die verfchiebenen Gebanten ber Denichen beim Tobe ber Anechte Jesu: 1) bie Welt freut fich, baß fie fort find [B. 1]; 2) bie Gottes-fürchtigen vermiffen und betrauern fie [B. 2]. Die Bengen Chrifti haben eine Rraft, nach ihrem Abidied noch bie Bergen ju ruhren. Für jeben heimgerufenen Rnecht bat ber Berr icon einen anbern in Bereitschaft; taum ift Stephanus weg, fo fieht Philippus auf. (Ap. Paft.)

Saulus aber gerftorte bie Gemeinbe. [B. 3.] Merte feine machsenbe Buth: 1) er vermabrt bie Rleiber ber Morber bes Stephanus, 2) hat Wohlgefallen am Tobe biefes Beugen, 3) verfolgt bie Fliebenben; 4) sucht auf die Ber-borgenen; 5) giebt bervor bie Aufgesuchten und schont babei feines Geschlechts; 6) übergibt bie Bervorgezogenen bem Gefangnig. (Starde.)

Die nun gerftreuet wurben, gingen um und predigten bas Bort. [B. 4.] Die Sturme ber Berfolgung find nur Binbe, bie a. bas Feuer bes Maubens in ber Gemeinde anblafen, b. bie Funten ber Bahrheit weiter tragen in bie Ferne; vergl. Luther (ein Lieb von ben awei Marthrern Chrifti ju Bruffel): "Die Afchen bas Beiligthum abgeftoblen werben. (Starde.)

"ich hab's unwiffenb gethan." Go tann man bei will nicht laffen ab, fie ftaubt in alle Lanben; hie hilft tein Bach, noch Grnb noch Grab, fie macht ben Feind zu Schanben, bie er im Leben burch ben Morb zu schweigen hat gebrungen, bie muß er tobt an allem Ort mit aller Stimm und Bungen gar fröhlich laffen fingen." — Bie oft fieden bie Botfchafter an Chrifti Statt unter ber Dede eines verfolgten Flüchtlings verborgen. (R. B. Rieger). Denen , bie fromme Bertriebene aufnehmen, vergilt Gott gemeiniglich mit geiftlichem Segen. (Queenel). - Die Bunbermege bes Berrnin Ausbreitung feines Reichs: 1) Der Märtyrer Stephanns bedungt mit seinem Blute ben Ader ber Kirche; 2) ber ichnaubenbe Saulus bient ichon als Berfolger unmiffenb ber Ausbreitung bes Reiche Chrifti; 3) bie fluchtigen Chriften werben die erften Gendboten bes Evangeliums in ber Ferne.

Bhilippus aber tam binab und bre-bigte. [B. 5.] Wahre Rnechte Chrifti anbern wohl ihren Ort, aber nicht ihren Ginn. (Apoft. Baft.) Treue Arbeiter finden immer ju thun und find überall in ihrem Beruf, es fei gu Jerufalem

Das Bolf hörete an — und saben die Zeichen. [B. 6.] Durch hören und Seben fommt man zum Glauben, Joh. 1, 47 — 50. (Starde.) Der Eine sätet, ber Andere erntet. hier bie Ernte bes von Jefu vor etlichen Jahren ausgestreuten Samens, Job. 4. (Starde.)

Die unsaubern Geifter fuhren aus, Gichtbruchige und Lahme wurben gefund, und warb eine große Kreube [B. 7.8.] Siehe hier ein Bilb ber geistlichen Miratel bes Evangeliums: a. ibas Unreine fährt aus; b. bas Schwache wird start; c. bie Betrübnig wird zur Freube. — Geht's auch burch Traurigfeit im Reich Gottes, bie Frucht ift boch Freude: Freude über bie Bergebung ber Gunben; Freude im Genug Gottes; Freube in ber hoffnung emiger Geligfeit.

Simon bezauberte bas Bolf [B. 9.] Mundus vult decipi. — Weil bie Leute gern etwas Großes haben wollen, fo find fie leicht ju bezaubern, wenn etwas fommt, mas fich baffir ausgibt; vergl. bas Thier in ber Offenbarung, Rap. 13, 3. 4. (Starde.) - Simon mar weber ber Erfte noch ber Lette von ber Art, bie man beutigen Lages Originale beißt, auf welche Anbere feben, benen man Alles nachichwätzt und nachichreibt. Die tonnen freilich viel Unglauben, viel ungöttlichen Geschmad unter ein ganges Bolt und Geschlecht bringen. Es ift balb tein Ort, wo nicht so ein Sollenriegel für bas Reich Gottes fitt, auf ben Anbere um feines Reichthums, Berftanbes ober Geschmätes willen feben, als maren fie von ihm

bezanbert. (R. S. Rieger.)
Da fie aber Philippus Bredigt glaubten. [B. 12.] So gewinnt bie apoftolifche Taubeneinfalt allezeit am Enbe ben Sieg über gauberifde Schlangenlift. — Bo Gottes Bahrheit aufgeht, ba geht bas Reich ber Lüge unter.

Da ward auch ber Simon glanbig. 13.] Bon ber Wahrheit gerührt werben, ihr Beifall geben und fie loben, macht bie Sache noch lange nicht aus, wenn Berg und Sinn nicht geanbert wird und geanbert bleibt. - Auch rechtschaffene Lehrer können von Beuchlern betrogen und ihnen nenbes Bilb eines faliden Lebrers. 1) Er besgenoffenicaft mit ben Rnechten Gottes, um ungab vor, er mare etwas Großes [B. 9]; faliche ter bem Dedmantel frember Beiligkeit ihre faulen Lehrer suchen nicht Gottes, sondern ibre eigene Fleden ju bebeden. — Sanlus [B. 1-3], Si-Ehre. 2) Er bezauberte das Boll [B. 9]; faliche mon [B. 9-11. 13], Philippus [B. 5-8. 12], Lehrer suchen zu blenden und zu bezaubern durch ber ehrliche Feind, der falsche Freund und eine falscherubmte Kunft, statt zu erleuchten und ber redliche Knecht des Derrn, jeder gezeichau betehren. 3) Er warb glaubig, ließ fich taufen net nach feiner Bergensstellung, nach feiner und bielt fich ju Philippo [B. 13]. Gorcben oft Danblungsweise, nach feinem Schickfals-Ungläubige bie Sprache Ranaans, weil fie merten, gang.

Simon ber Zanberer [B. 9-13] als war- bag fie wirtt, und foliegen eine henchlerifche Bun-

#### 3. Die Apoftel Petrus und Johannes fommen nach, um ben Geift mitzutheilen, bei welcher Gelegenheit auch ber Magier Gimon entlarvt wirb. (Rap. 8, 14-25.)

(Beritope am 8. Sonntage nach Trinitatis).

Da aber bie Apostel zu Jerusalem horeten, baß Samaria bas Wort Gottes an-15 genommen hatte, fandten fie zu ihnen ben Betrus und Johannes, \*welche, als fie hinab-16 tamen, fur fie beteten, daß fie ben Beiligen Geift empfingen. \*Denn er war noch') auf feinen bon ihnen gefallen, fondern fie maren nur getauft auf ben Ramen bes Berrn 17 Jefu. \*Dann legten fle bie Sanbe auf fle, und fle empfingen ben Beiligen Geift. \*216' aber Simon fahe,2) bag burch bas Sandauflegen ber Apoftel ber Beilige Geift gege= 19 ben ward, brachte er ihnen Gelb, \*und fprach: Gebet auch mir biefe Bollmacht, 20 baß, wem ich bie Sanbe auflege, ber auch ben Beiligen Geift empfange. \*Betrus aber fprach zu ihm: Dein Gelb gebe fammt bir in's Berberben, weil bu bas Befchenf Gottes 21 burch Gelb zu erwerben meinft. \*Du haft feinen Theil noch Unfall an biefer Sache; 22 benn bein Berg ift nicht aufrichtig bor3) Gott. \*So befehre bich benn bon biefer beiner Bosheit, und bitte ben Gerrn4), ob bir etwa vergeben werden mochte ber Ge-23 bante beines Gergens. \*Denn ich febe, bag bu bift bittere Galle und verftrickt in Un= 24 gerechtigfeit. \*Simon aber antwortete und fprach: Bittet ihr ben Berrn fur mich, bag 25 nichts uber mich tomme von bem, mas ihr gefagt babt. \*Gie aber, nachbem fie be= geugt und geredet hatten bas Wort bes herrn, fehrten gurud's) nach Jerufalem, und predigten bas Evangelium vielen famaritifchen Dorfern.

#### Eregetifde Erläuterungen.

bas Wort Gottes angenommen batte." Die Rachricht, welche ben in Ferusalem weilenben Aposteln beibnifdem Geblut (addozevere, Lut. 17, 18), von gutam, ericeint offenbar als eine bochft iber- ben Juben als Settirer und Reger angesehen raschenbe und belangreiche. Beranlafte fie boch einen Beschluß bes Apostel-Collegiums, zwei aus 2. Sandten fie gn ihnen ben Betrns und Jofeiner Mitte auf bas Miffionsfelb abzufenben. Richt ohne Bezug auf bas Gewicht, bas bem Ereigniß beizumeffen war, braucht Lutas ben Aus-

bes Wortes Gottes ju ben Samaritern und bie Gregetische Erläuterungen.
1. Da aber die Apostel höreten, daß Samaria berselben Spoche macht, weil die Samariter, ihrem Urfprung nach ein Mischvolt aus ifraelitischem und

hannes. Bum erstenmal wieber, feit bem Bor-folag, bie fleben Danner ju mablen [Rap. 6, 2], handeln hier die Zwölfe als Gefammtheit, als eine riging verzumersen war, draucht eutes den Aussbruck: "Samaria hatte das Wort Gottes angenoms men." Man schwächt den Gedanken, wenn man Zapacossa hier sür den Namen der Stadt nimmt; es ist vielmehr der Name des Landes, und zwar mit dem Nebengedanken der religiösen Sondersgerade den Petrus und Johannes, die beiden Apostellung, welche die samarische Bölkerschaft eins stellung, welche die samarische Bölkerschaft eins sein bervorragendsten erschieden sind. Allerdings war

2) ໄδών ift bei weitem beffer bezeigt, als Θεασάμενος, bas nur in G. H. sich findet, und offenbar ausmalende Correftur ift ...

4) Kupiov ift ungleich beffer beglaubigt, als Brov, welches aus B. 21 hierber gefommen gu fein icheint.

<sup>1)</sup> Anstatt ovno im recipirten Text ift auf Grund der bedeutenoften Codd. ovdeno von Griesbach empfohlen und von allen neueren Rritifern einstimmig vorgezogen.

<sup>8)</sup> Εναντι in A. B. D. ist, wie οὐδέπω, eine sellenere Form, in C. und einigen Kirchenvätern durch έναντίον, in E. G. H. burch bas noch geläufigere evancov mit Unrecht erfest.

<sup>5)</sup> Υπέστρεφον — ευηγγελίζοντο find der gewöhnlichen Lebart, welche beidemal den Morift bat, von Lachmann und Tifchendorf vorgezogen; wiewohl υπέστρεφου nur A. B. D. für fich hat, εθηγγελίζ. aber A. B. C. D. E.; übrigens fprechen Die Auftoritaten, welche letteres haben, auch für erfteres, ba beibemal obne Bweifel boch bas gleiche tempus fteben muß.

auch biese Senbung eine Auszeichnung und ein Beweis großen Bertrauens. Aber sie ift zugleich von Seiten des beschünftassenten Collegiums ein Beichen, und von Seiten berer, die abgesandt werden, eine Anersennung der Thatsache, daß kein einzelner Apostel, sei er auch ein Petrus und Johannes, siber der Gesammtheit der Apostel, sondern daß jedes Glied unter derselben stehe. Dieser Zug widerlegt den römischen Begriff vom Primat des Apostels Betrus und beweist, daß derselbe mit den übrigen Aposteln in völlig gleichem Range steht. Bergl. Karl Lechler, N. T. Lehre vom heil. Amt, S. 136 f.

3. Welche für sie beteten. Was die Apostel an ben bereits Bekehrten verrichten, war Fürbitte um bie Gabe bes h. Geistes, verbunden mit Handaussegung [B. 15. 17]. Die Wirtung war, daß die bekehrten Samariter ben b. Geist empfingen. Und zwar scheint es, als ware das Gebet einmal für alle als vorübergehende Dandlung geschehen (Aor. neosnikarro), und die Dandaussegung nachher erfolgt (rórs B. 17), so daß das Aussegen der Dände auf die Einzelnen nach einander eine geraume Zeit erforbette und demgemäß auch der Empfang des heiligen Geistes bei dem Einen um den Andern vor sich ging (Impers. knertsvor).

4. Als aber Simon sahe. Simon machte bie Beobachtung, daß vermittest ber Handaussegung der Apostel der Beilige Geift gegeben wurde. Ohne Zweisel bonnte er das Letztere an den Aeuserungen der Gläubigen, zusammengenommen mit dem Gebet der Apostel, das er mit angehört hatte, adnehmen. Die Frage: ob Simon selbst den heitgen Geist auch empfangen habe, erledigt sich daburch, daß 1) in diesem Fall sein Benehmen B. 18 f. sittlick unmöglich gewesen wäre; 2) wird er mit idain ze. offenhar als bloker Zuschauer, nicht als bei der empfangenen Aussegung der Hände und Mittheilung des Geistes unmittelbar betheiligt dargestellt.

5. Brachte er ihnen Gelb. Simon verrath wieber ben achten Magiercharafter; für's erfte baburch, baß er volltommen egoistisch gefinnt ift und auch bas Geistigste und Beiligste nur als Mittel, seine magifche Birtnofitat ju fleigern und fich felbft baburd eine noch bobere Rolle ju verschaffen anfieht; jum andern baburch,bag er bie Sache burch Belb Denn inbem er auf bie Apoftel auswirken will. burch pecuniare Mittel zu wirfen hofft, verrath er fich felbft als einen Menschen, ber von gleichen Motiven ausgeht. Er betrachtet bie Mittheilung bes Beiftes unter bem Gefichtspunkt ber Magie, mit anbern Worten ale eine Bollmacht, welche ohne fittlich bedingt zu fein, nach Belieben sowohl fibertragen als geubt werben tonne. Die lettere Boraussehung liegt in φ έαν έπιθώ τ. χ. λαμβάνη πν. ά.

6. Dein Gelb gehe sammt dir in's Berderben! Betrus, welcher B. 14 nur mit Johannes gemeinschaftlich gehandelt hatte, tritt jetzt, wo eine rasche Entscheidung und ein entschlossenes handeln ersforderlich war, wieder in den Borbergrund mit Wort und That. Er weist das angetragene Gelischt allein entschieden ab, sondern in heiliger Entristung und heftigem Absche wünscht er das Silber sowohl, als den Mann selbst, der es andot, in's Berderben! Der Grund dieser sittlichen Ent-

rüftung und Berwilnschung ift, daß Simon gefinnt und gewillt war, Gottes Gabe durch Geld zu erwerben; erowaas brilet nämlich nicht blos die Meinung, sondern auch die Gesinnung und Absicht aus; jene, als eine Sache bes blogen Bersandes, tonnte einer sittlichen Beurtheilung und Bergeltung nicht unterliegen, es sei benn, sie war mit einer Richtung bes Billens und Charafters verknüpft

und barans gefloffen. 7. Du haft feinen Theil. Satte Betrus B. 20 bas bargebotene Gilber nebft bem Dann, ber es barbrachte, billig jurudgestoßen, so gibt er nun B. 21 auf bie Bitte selbst [B. 19] abschlägigen Bescheib, und wie vorbin ber Affelt in bem porangestellten vò doy. vov ac. sich ausbrückte, fo bier in ber vorausgeschickten und wiederholten Berneinung: nicht Theil noch Loos, b. h. schlechterbings fein Antheil baran, fann bir werben. er to loyo τούτφ muß hier bem Zusammenhang nach, und amar nicht blos bem Bebraifden 737 gemäß, fonbern auch nach flaffischem Gebrauch von Loyos = ipsa causa, bebeuten: an biefer Sache, bon ber bie Rebe ift, nämlich an ber Bollmacht, ben Geift mitzutheilen. Die Auslegung, welche an ber Bebeutung: Wort, Lehre, haftet, und entweber ben Antheil am Evangelium felbft (Grotine, Meander) ober die begeisterten Aeußerungen ber Gläubigen (Lange) verfteht, ift entweder bem Bufammenhang nicht entsprechenb, ober gefünftelt. — Der Grund nun, aus welchem ber Apostel seinem Namensbruber allen Antheil an feiner apostolischen Bollmacht so unbedingt abspricht, ift einfach bie Unaufrichtigfeit bes Mannes. "Dein Berg ift nicht gerade," nicht aufrichtig, redlich vor Gottes Augen, sonbern es maltet eine Berkehrtheit bes Bergens, eine Zweideutigfeit bei bir ob.

8. So betehre dich denn! Aus bem bisherigen zieht Petrus eine praktische Folgerung (ovv): weil es fo mit bir ftebt, fo anbere beinen Ginn und laffe von (and) beiner Bosheit. Der Apoftel prebigt ihm Bufe, bie er forbert, und empfiehlt ihm Gebet um Bergebung feiner Glinbe, ohne jedoch lettere ibm ficher in Ausficht zu ftellen, benn ei aoa ap. ftellt ben Erfolg, bie gottliche Bergeihung in Frage: ob etwa vergeben werben wirb. Extroca ber (prattische) Gebanke, Einfall, Plan, vox media. Auch bier wie in beiben vorigen Berfen, folgt bie Begrunbung nach B. 23 yao, obgleich mit our ber Grund bereits im Borbergebenben nachgewiefen mar. Buchstäblich fagen bie Borte: "ich febe bich als einen zu bitterer Galle und einem Band ber Ungerechtigfeit gereichenben, ba binein gerathenben;" womit junachft bie inwohnente Charaftereigenschaft, entfernter auch bie von ihm zu beforgenbe verberbliche Ginwirfung auf bie junge Gemeinbe bezeichnet ift. Die bittere Galle (mit bebraifirenbem Genitiv) foll vermuthlich an Gift benten laffen, weil man fich im Alterthum bie Galle ber Schlange als Sit ihres Gifts bachte, wie auch ber beutsche Stabreim: "Gift und Galle" eine Zusammengebörigkeit beiber Dinge voraus-sett. Divdeomos adinlas tommt auch Jes. 58, 6, jeboch in gang anberem Sinne vor, hier will ber Musbrud fagen, bie gange Perfonlichkeit fei gleich. fam ein Banb, ein Strid, aus Ungerechtigfeit bestehenb, abnlich, wie in manchen Gegenben bas Schimpfwort: "Strid" auf einen Menfchen angewendet wirb.

9. Bittet ihr den herrn flir mich! Bas ift von biefer Meußerung und von ber ju Grunde liegenben Gefinnung gu halten? Meper ichließt aus bem Umftand, baß fortan Lutas ben Simon gar nicht mebr ermahnt, baß er B. 24 ben Anfang einer wirklichen Sinnesanderung andeuten wolle und es bem Lefer überlaffe, ben Berlauf und bie Bollenbung berfelben bagu ju benten. Mit Unrecht. Ohne Zweifel ift bie alte Annahme, welcher neuerbings auch Reanber, Olehausen, be Bette, Baumgarten, beigetreten sind, richtig, bag bier feine ächte Sinnesänderung vorliege. Bon ben patristischen Rachrichten, bag Simon wieder in sein Magiertreiben guruckgefallen, ja bag es mit ibm ärger benn früher geworden fei, fofern er eine fuftematische Opposition gegen bie Apostel und bas Evangelium zu seiner Lebensausgabe gemacht habe, — ift allerdings ganz abzusehen. Aber unsere Stelle selbst ist boch beutlich genug. Betrus hatte ben Simon ausgeforbert 1) zur Sinnesänberung, 2) jum Beten um Gunbenvergebung. Bas bas Lettere betrifft, fo folgt er ber Mahnung bochftens halb, genau genommen gar nicht: fatt felbft gu beten und um Bergebung gu fleben, ersucht er bie Apostel, fie mogen bod für ibn beten, und verrath hiermit theils fein boch nicht mahrhaft gebrochenes Berg, theils feine immer noch aberglaubifchen Begriffe, fofern er von frember Fürbitte ohne perfon-liche Beugung und eigenes Gebet Bunber mas hofft. Bum anbern eine Sinnesanberung, grunblicher und aufrichtiger Art, liegt boch ba nicht zu Grunbe, wo man lediglich bie Folgen und Strafen ber Sunbe, nicht aber ihre fittliche Schulb und Bermorfenheit felbft zu Bergen nimmt, wie Simon hier; er hat nur Angft vor ben angebrohten Uebeln ουν είρήκατε), nicht Abicheu bor feiner Gunbe. Offenbar feine Ericheinungen, welche uns ermuthigen tonnten, an ernftliche Reue, Sinnesanberung und Besserung bes Magiers ju benten und bie Betehrung als einen "hohen Sieg ber überlegenen Geiftestraft ber Apostel" ju preifen.

10. Rehrten gurud. Die beiben Apoftel begnugten fich nicht, bas Evangelium ben Reubetehrten an Ort und Stelle noch ausführlicher und lehrhafter, als sie es disher vernommen hatten; vorzutragen (bas διδάσκει», Matth. 28, 20, was bem βαπτίζει» erst nachfolgt, aber zum μαθητεύeer ebenfalls gebort); fonbern fle wibmeten fich auch ber Miffionsprebigt unmittelbar, inbem fie, bevor fie nach Jerusalem zurückgingen, in vielen Bohnorten Samariens bas Evangelium verfünbigten. Daß biefe Thatigfeit nicht flüchtig ab-gemacht, sonbern eine Beile fortgefett wurde und bie Audreise somit nicht rasch vor sich ging, beutet bas aus fritischen Grunben bem Aorist vorzuziebende Imperf. in υπέστρεφον — ευηγγελίζοντο unvertennbar an.

## Christologisch-dogmatische Grundgebanten.

1. Taufe und Geiftesgabe, Miffioniren und a po ftolifches Wirten, - wie verhalt fich bas Gine gum Anbern? Die betehrten Samariter

feten bürften, bie Reubekebrten baben in und mit ber Taufe bie orbentliche Babe bes Beiligen Beiftes icon empfangen gehabt (Lobe, Aphorismen 29 f.)? Gewiß nicht, bas ift eine willfürliche Annahme, bei ber man bie genannte Unterscheibung und fogar Scheibung erft in ben Tert bineinlegen muß, während B. 15. 17 f. πνουμα äy. ganz ohne alle Unterscheibung gebraucht ift. Ueberdies haben wir teinen bogmatisch festen Terigrund für bie Boraussetzung, bag bie Gabe bes Beiligen Geiftes mit ber Taufe unmittelbar und untrennbar gufammenhange. Selbst Rap. 2, 38 fpricht, genau genommen, nicht bafür; unb Rap. 10, 44. 47 f. fammenhange. beweift, baß Gott ben Beiligen Geift auch vor ber Taufe ertheilen tann. Die Waffertaufe führt bemnach nicht immer bie Beiftestaufe, als von ihr abhängig, mit sich, tann von letterer wohl zeitlich getrennt fein. Das ift bie Sade bessen, ber seinen Geist weben läßt, wo er will, Joh. 3, 8, und auch in bieser hinsicht Zeitläufte und Zeitpuntte nach seiner Bollmacht fest, Apost. 1, 7. Ursachen und Bedingungen ber Gleichzeitigfeit ober Aufeinanderfolge von Geistestaufe und Waffertaufe zu ergrünben und namentlich in irgend welchen natürlichen und endlichen Wertzeugen und Berfonlichteiten nachzuweisen, find wir ichwerlich im Stanbe. Benn 3. B. Meanber ben Grund bavon, bag bie Samariter ben Beiligen Beift bisher nicht empfangen hatten, in ber Berfonlichfeit ber Reubefehrten fucht, welche bie Bredigt von Christo anfänglich nur äußerlich aufgenommen und erft fpater, ale bie Apostel auftraten, innerlich empfänglich geworben seien: so muß er biesen Unterschied in bie gange Ergablung erft bineinlegen, ohne bag irgend ein Anhalt bagu gegeben ift. Man hat anbrerfeits ben Grund jener Thatfache am einfachsten barin zu finben geglaubt, bag nicht Philippus, mohl aber Betrus und Johannes Apostel waren, b. b. man hat die Gabe bes Beiligen Geiftes für ein apofto-lifdes Monopol gehalten. So nicht nur bie römifche und anglitanifche Rirche, welche bemgemäß bie Firmung ober Confirmation ju einer ausfolieglich bifcoflicen Amteverrichtung machen ; fonbern auch viele protestantische Ausleger haben bie Sade einzig baraus erklären ju tonnen ge-glaubt, bag bie Gabe bes heiligen Geiftes ben Aposteln als solchen vorbehalten gewesen sei. Al-lein bas lettere tann nicht bie Meinung bes Lutas gewesen sein, welcher ja gleich im nächsten Kapitel 9, 17 ff. berichtet, baß ber bamaszenische Christ Ananias auf Chrifti Befehl an Saulus bie Bandauflegung und Taufe jum Bebuf ber Ertheilung bes Beiligen Geiftes verrichtet habe. Und Ananias war tein Apostel, nicht einmal einer von ben Gieben, wie Philippus. Eine Schrante bes Amts war es also nicht, bie es bem Letteren unmöglich machte, auch bie Ausgiegung bes Beiftes über bie von ihm Getauften zu vermitteln. Auch ift es irrig, jugleich vorauszuseben, bag ber Grund, melder die Apostel bewogen habe, zwei aus ihrer Mitte nach Samaria hinabzusenben, tein anderer gewesen sei, als eben ber Wunsch, ben Getauften hatten bie Taufe empfangen, aber bie Gabe Apostel in Jernsalem von einem Mangel in bieses heiligen Geistes hatte noch keiner von hinen allen erhalten, B. 16. Sind bamit blos bie baß Samaria bas Wort Gottes angerorbentlichen Gaben und munderhauen und fenben fofort bie Beiben aus ihrer Mitte babin rungen bes Geiftes gemeint, fo bag wir voraus- ab. Bielmehr wollen fie fich baburch ju bem in

Samaria ohne ihr Zuthun begonnenen Werk ber Evangelisation betennen, bas Banb ber Gemeinicaft um bie Reubetehrten folingen, und bie Ginheit ber Rirche Christi, beren Träger bie Apostel felbft junachft waren, geltend machen und beihatigen. Reben biefem Sauptzwed gab es fich aber gen. Neben biesem Hauptzwed gab es sich aber burch bie Umstände, baß die Thätigkeit der beiden Apostel auch noch auf die Förderung der Neu-bekehrten durch die Mitheilung des Heiligen Geiftes und auf Bahrung ber fittlichen Reinheit und Reblichfeit ber Gemeinbe im Gegenfat gegen bie zweibentigen Abfichten bes Magiers gelentt mur-

2. Sanbauflegung fommt bier gum erften Dal in ber apoftolifden Gefdichte vor, und zwar einestheils als Zeichen ber Application an ben Gingelnen, nachdem bie Fürbitte, B. 15, ein für allemal für bie fammtlichen Getauften zugleich bargebracht worden war; anderntheils follte bie Bandauflegung Zeichen und Mittel einer realen Beiftesund Lebensmittheilung in finnbilblichem Afte fein. Dag aber weber bie Apostel allein gur hanbauflegung berechtigt waren, noch bie Sanbauflegung bas ausschliegliche und unumgangliche, alfo gewiffermaßen gefetliche Behitel ber Beiftesmittheilung fein follte, erhellt unzweifelhaft, jenes aus

Rap. 9, 17, bieses aus Rap. 10, 44 ff. 3. Die hanblung bes Magiers Simon, worin ber alte Menfch in ihm bervortrat, ift von Alters her als Topus einer Sandlungsweise genommen worben, welche nach ihm Simonie benannt ift. Der Mann wollte fich eine geiftliche Bollmacht mit : Gelb erwerben; baber nennt bie Rirche bas Bergeben, wenn weltliche Mittel und Bortheile für Ertheilung geiftlicher Dinge (als Rirchenamter, Beiben u. f. w.) gegeben ober angeboten, genommen ober geforbert werben, crimen simoniæ, unb ben, welcher bas thut, Simoniacus. Und bas mit gutem Fug und Recht. Und es ift ein Beugniß für bie vom Beiligen Beift gewirtte Reinbeit unb Energie driftlicher Gefinnung in ben Aposteln, bag Betrus ben Beuchler so tief burchschaut, und ohne Schwanken auf ber Stelle mit Abicheu und beiligem Gifer richtenb bie Berfuchung abweift und ben Bersucher abftößt. Das sittliche Urtheil bes Betrus B. 20 bedt ben geboppelten Fehler auf, ber bem Berfuch zu Grunde lag, nämlich a. was nur allein Gott geben tann, bon Menichen erwerben zu wollen (the δωρεάν του θεού), b. was lebiglich freies Gefchent ber Onabe Gottes ift, mit bem, was man bat, erwerben und gar mit Gelb erfaufen zu wollen (την δωρε αν τ. θεοῦ — διά χρ. κτᾶσθαι). Das Lettere ift es eben, was bie Simonie ausmacht. Batten bie Apoftel bie Bitte bes Simon erfüllen wollen (mas fie nicht tonnten, f. a.), fo hatten fie ben ausbrildlichen Be-fehl bes herrn übertreten: δωρεαν ελάβετε, δωφεαν δότε, Matth. 10, 8.

4. Simon ift nicht allein ber Typus aller Simonie in ber Rirche, fonbern auch ber Topus aller Baretiter. Es ift befannt, bag biefer Magier fcon vom zweiten Jahrhundert an als bas erfte Saupt einer teterischen Schule, als magistor ot progenitor omnium hæreticorum (Iren. adv. her. I, 27) angesehen worben ift, und bag ibm Erlangung ber Gabe, ben heiligen Geift mit-personlich ein gnostisch baretisches Spftem bei- gutheilen, benimmt Petrus bem Simon B. 21 gelegt murbe. Dag bie Sage hierbei eine beben-

Babe ausschütten, wollten wir bie tiefe Bahrheit, welche jener Anschauung ju Grunde liegt, vertennen. Ift boch bie Berirrung bes Simon in ihrem tiefften Grunde ein Bermifden bes Beibnifden mit Chriftlichem, indem er bie Bollmacht, ben Beiligen Geift burch Sanbauflegung gu ertheilen, als eine magifche Runft zu erwerben gebachte, zu seinen ehrgeizigen und gelbgierigen Bweden zu üben boffte. Er hat bemnach sein heidnisches Magierbandwert mit bem Chriftenthum zu verschmelzen gefucht, junachft auf prattifchem Felbe. Aber theils lag, unentwidelt und trube, icon irgend eine Borstellung von ber Sache bem Plan zu Grunde, theils mußte sich eine förmliche Theorie aus ber beabsichtigten Praxis entwickln, eine Theorie, beren Befen ebenfalls Berichmeljung zwischen beib-nifchem Aberglauben und driftlichem Glauben mar. Das Prattische muß sich in einer Theorie, einem Spftem, vor fich felbft, vor ber Belt rechtfertigen. Somit lagt fic ber Reim ber gnoftifchen, überhaupt baretifchen Geiftesrichtung in ber Gefinnung bes Simon nicht vertennen. Und wie bie Apostelgeschichte überhaupt bie Greigniffe und Erscheinungen ber Rirche Chrifti aller Jahrhunderte in grund. legender und keimartiger Beise vorbilbet, so ftellt fich uns in bem Magier Simon, welcher Chrift wurde, aber innerlich ber alte Mensch blieb und mit seinem beibnischen Goetenthum bas Chriftenthum zu verfnupfen suchte, ein Borbilb aller ber ungefunden Gebanten und Barteien innerhalb ber Chriftenbeit bar, welche Frembartiges mit bem Evangelium in eins gu bilben, unter driftlichem Gewande bas Beibenthum gu bewahren fuchten; aber auch bas Gericht, bas über fie ergebt.

5. Betrus hat biesmal ben Binbefdluffel gebraucht. Er bat zwar nicht mit ausbrüdlichem Bort bas Anathema über Simon Magus ausgefproden, bat ibn nicht mit ausbrücklichem Bort von ber Gemeinschaft bes Tisches bes Herrn und ber Rirche Chrifti ansgeschlossen; aber er hat ihm für feine Berson bas Berberben (anolesa) angewiinscht. Und bas faßt boch bie wenigstens zeitweilige Ausschließung aus ber Gemeinschaft ber Rirche und bes Saframents in fich. Der Apostel tritt bem Mann mit volltommner Auftorität gegenüber, obwohl er nicht in ber Form eines befinitiven Erkenntnisse als Richter, sonbern in der Gestalt einer Berwünschung (ein) sich ausspricht. Die Motivirung hiervon; öre rip dwoede 2c. beweist übrigens beutlich genug, daß die Berwünschung nicht aus personlich gereigtem Selbstgefühl, nicht aus fleischlichem Gifer und leibenschaftlicher Site fließt, fonbern aus reinem und gerechtem Gifer um Gottes Ehre und feine Sache. Daß übrigens ber Gifer nicht ein fanatischer ift, welchem an ber verirrten Seele felbft und ihrem Beil nichts mehr liegt, zeigt auf's iconfte bie Bermahnung gur Bufe und Sinnesanberung, B. 22, wo ber Apoftel bem Berirrten jugleich reumuthiges Beten jum

Erlöfer als ben Weg zur Bergebung weift.
6. Der fittliche Charafter bes Chriften. thum & leuchtet herrlich hervor in bem apostolischen Ausspruch, welcher allein in rein tategorischer Form gehalten ift. Alle und jebe hoffnung auf mögliche auf's unumwundenfte. Und zwar aus bem Gruntende Rolle gespielt hat, ift unleugbar. Dennoch be, weil sein Berg nicht aufrichtig ift. Bahrend ware es turglichtig und hiege bas Rind mit bem bei aller Magie von ber sittlichen Gefinnung bes Birkenben und beffen, auf welchen gewirkt wirb, vollfommen abgesehen wirb, auf die herzensteinheit und die Lauterkeit der Gesinnung lediglich nichts ankommt: ift im Reich Gottes die Empfanglichteit für Gnabe und alle Gnabengaben durch sittliche Bereitschaft, vor allen Dingen durch Redlichteit und Aufrichtigkeit der Gesinnung bedingt.

7. Die Erlangung ber Sündenvergebung macht Petrus dem Simon zweiselhaft, jedoch nicht an und für sich, sondern blos darum, weil die Aufrichtigkeit seiner Reue und Bekehrung zweiselhaft war. Nur die große Gefadr bes traurigen Seelenzustandes, in welchem der Mann sich besindet, hindert den Apostel, ihm die Bergebung undeingt zu verheißen. Es ist schriftwidrig und ein gefährliches Ding, den Seelen die Bergebung ihrer Sünden ungewiß zu machen, Sündenvergebung als etwas, wodon die Seele nie auf zweisellose Beise versichert sein könne, lehrhaft dinzustellen, wie die römische Kirche thut. Aber es ist andrersseits unbiblisch und seelengefährlich, die Gewissbeit der Bergebung irgendwie von der sittlichen Empfänglicheit und Bereitschaft abzulösen. Und dies war, wie B. 24 beweist, auch nach der erschütternden Ansprache an sein Gewissen, dei Simon nicht vorhanden.

### Somiletifche Andentungen.

Da bie Apostel höreten zu Jerusalem n. f. m. [B. 14.] Die Berfolgung tann mabrer Seelenbirten Gifer und Sorgfalt für bas Befte ber Rirche nicht aufhalten. In neuangebenben Gemeinben muß man Acht haben, bag fie im Glauben geftarft merben. Unter Rnechten Gottes muß fein Reib fein; einer foll bem anbern feinen Segen nicht miggonnen. (Starde.) Die vornehmften Apofiel, Betrus und Johannes, tommen brüberlich bem geringeren Bhilippus zu Bulfe, (Apoft. Baft.) — Der Sturmwind ber Berfolgung hat ein Samenfornlein vom Stamme getrieben, und es finbet guten Boben. Das Evangelium, bas allen Boltern geprebigt werben foll, tritt aus bem Tempel bes Bunbesvolls hinaus in die Borhalle zu bem Bolle, bas in ber Mitte ftehend zwischen Juben und Beiben Ifraels Gefet und Berbeifung tannte und theilmeise bewahrte. (Leonhardi u. Spiegelhauer.) — Wie ber herr Jesus je zween und zween Junger vor ihm hersandie [Lut. 10, 1], so hat in treuer Nachfolge bas heilige Collegium ber Apostel aus feiner Mitte bas theure Jungerpaar abgeorbnet, welches burch bie Band Gottes auf ben Begen bes herrn fo innig fest mit einander verbunden ift. In feiner und lieblicher brüberlicher Gintracht foll das Zengniß ber Wahrheit aus zweier Zengen Munde erklingen, und gegenseitig sollen fie fich ftützen und entzünden. (Ebendas.) — Die erste Birchenvistation. 1) Der Anlaß; a. es ift driftliches Leben ba, bas foll genährt werben, B.14; b. es ift ein Mangel in ber Gemeinde, bem foll abgeholfen werben, B. 16. 2) Die Bifitatoren; a. Betrus, ber apostolifche Ernft und Gifer, b. 30bannes, bie evangelische Sanftmuth und Milbe. 3) Die ober birtlichen Funttionen; a. bemfithiges Gebet im Namen ber Gemeinbe, B. 15, und b. priefterliche hanbauftegung im Namen Gottes, B. 17. 4) Die Birtung; a. Stärtung ber Gemeinbe, B. 17, b. Sichtung berfelben, B. 18 ff.

Da fie hinabkamen, beteten fie Aber fie. [B. 15.] Der Lehrer Bert ift nicht nur Prebigen, jondern auch Beten. Gott läßt das Gebet seiner Anechte für das heil der Seelen nicht unerhört. (Apost. Bast.)

Denn er war noch auf teinen gefallen, fonbern waren allein getauft. [B. 16.] Zur Baffertaufe muß bie Geistestaufe tommen, sonst ift's teine volltommene Taufe, sonst ift's tein rech-

ter Chrift; womit bift bu getauft?

Da legten sie die Hande auf sie. [B. 17.] Diese mit Gebet verbundene Dandaustegung ist das heilige Borbis unserer kirchlichen Consirmation, welche nichts mehr und nichts weniger sein soll als Bekräftigiang und Bestegelung des in der Taufe empfangenen Geistes. (Leonh. und Spiegelh.) — Die heilige Dandlung der Consirmation. 1) Nach ihrem Ursprung: zwar keine sakramentliche Stiftung des Herrn, aber eine altehrwützbige Ordnung der Kirche. 2) Nach ihrer Bedeutung: zwar kein Ersat und keine Wiederholung der Tause, aber eine Bestätigung des Tausbekenntnisse und der Tausgnade. 3) Nach ihrer Wirkung: zwar keine unsehlbare Mittheilung des heil. Geistes, wie dort die apostolische Handaussegung dei den Samaritern, aber ein underechenbarer geistlicher Segen

für empfängliche Bergen.

Simon bot ihnen Gelb an unb fprach: Gebt mir auch bie Macht. [B. 18. 19; vergl. B. 23. 24.] Mit Rirchensachen und Geiftesgaben Sanbet und Rramerei treiben, fei's als Raufer ober als Bertaufer, ift bie Sunbe Simons ober Simonie. Merte babei folgenbe Stude (nach Apoftol. Baft.): a. Die Simonie tommt aus einem geminn- und ehrsüchtigen Bergen ber. Simon fo lange Zeit in Anfehn geftanben und bas Bolt bezanbert, nunmehr aber burch bie apostoliichen Rrafte aus feinem falichen Anfebn und Bewinn berausgefest mar, fo fiel er auf ben armfeligen Entidluß, fic burch Gelb neue Ehre und neuen Gewinn zu pericaffen. Go haben Alle, welche burch unsautere Wege fich in Aemter ju brangen suchen, teine andere Absichten, als ben Gogen ihrer Ehre, ihres Bauches ober ihres Mammons zu bienen. — Auch hat eben beghalb bie Kirche mit Recht Simon als ben Bater ber Reterei und bas Borbilb ber Settirerei von Alters ber betrachtet. Denn fast aller Settenftifter gebeime Triebfeber ift geiftliche herrschlucht, die mit maglosem Sochmuth gepaart bas am Aeußern hangenbe Bolf burch freche Drei-ftigfeit und gleifinerifchen Schein bezaubert. b. Die Sunbe Simons fest ferner voraus "ein Dera voll bittrer Galle und einen Bunbel man-nigfaltiger Ungerechtigfeit." Boll Galle mar fein Berg, b. b. voll bittern Reibes gegen ben Segen ber Apostel, gegen ben Borzug ihrer gött-lichen Bredigt vor seiner zauberischen Kunft. Gin Bunbel von Ungerechtigkeit war in seinem Derzen. Denn er war zwar ein Chrift geworben, aber er wollte bei feinem Chriftenthum fein Rachfolger bes Rreuzes, fondern ein ftolger Bunberthater werben; also fleischlicher Sinn. Er bielt fich ju ben Apo-fteln bem Scheine nach, und im herzen ärgerte er sich über fie; also heuchelei. Er glaubte biese Knechte Jesu mit seinem Gelbe ebenso zu bezaubern, wie er vorher bas Bolt mit feiner Runft bezaubert batte, und wie er felbft vom Göten ber Ehre und des Mammons bezaubert mar; also Ungerechtigfeit gegen bie Apostel, niebrige Bertennung ib-

res Amts und ihrer Berfon, Reib und Gifer-fucht, irbifcher Ginn, niebrige Dentungsart vom Amt und beffen Eragern tennzeichnen auch jett noch Simons Rachfolger. c. Simon sucht nicht χάριν, fonbern έξουσίαν, eine "Macht", biefeund jene Thaten ju thun, B. 19. Er wollte nicht burch bie Predigt bes Evangeliums Seelen felig machen, sondern nur durch Proben einer großen Kraft fich einen Ramen erwerben. Darin find ihm alle bie gleich, bie ein Amt fuchen und noch feine Gnabe haben, die beim Gesnch ber Aemter nicht den Dienst bes Berrn, nicht bas Beil ber Seelen, sonbern ihre Bürbe, ihren Rang, ihre Macht vor Augen haben. Ja auch die Leute gehören babin, die fich nur um die Amtegaben betummern und die Seiligungsgaben bei Seite setzen. Sie bekümmern sich um eine iceinbare Gelehrsamteit, um einnehmende Gaben bes Bortrags; aber fie forgen nicht, bag ihr Berftanb erleuchtet, ihr Berg geanbert und ihr Sinn bem Berrn ergeben fei. Freuet euch nicht, bag euch bie Geifter unterthan finb, freuet euch aber, bag eure Ramen im himmel geschrieben finb, Lut. 10, 3.20. d. Simon bot ben Aposteln Gelb ober "Soate." Mancher bietet eben fein baares Gelb für feinen Dienft, aber er wendet andere Guter und Rofibarteiten an, fich ein Amt unter ber Banb gu verschaffen. Wie manchmal wird noch bas Umt gu einem Beirathegut gemacht! Wie oft muß biefer ober jener Batron auf trummen Begen gewonnen werden, ehe fich ber Schafftall eröffnen will! o. Gimon behielt bei feinem bofen Borhaben eine Inedtische Furcht vor ben Strafen Gottes. Er fürchtet fich vor ber Berbammniß, die ihm bie Apostel androben, will fich aber bemungeachtet nicht betehren, fonbern fnechtischer Beife nur ber Strafe überhoben bleiben. Er hat teine Freudigfeit, felbft ju beten , sonbern fagt in tnechtischer Angft zu ben Apofteln: Bittet ihr für mich! Go ift's noch bei ben Lehrern, bie in ber Sunbe ber Simonie fteden. Sie find immermahrende Rnechte voll ftlavifcher Furcht. Sie tragen fich mit einem bofen Gemiffen und tonnen in ihrem Amt teine mabre Freudigfeit baben. Sie tonnen fich nie recht auf Gott verlaffen und im Ramen Jeju handeln. - "Alle Lehrer haben fich bei biefem Exempel zu prufen, ob fie pro jure et titulo ihre Aemter erlangt haben, und wenn fie ihr Gewiffen vertlagt, ben Weg einzuschlagen, ben die Apostel bem Simon andeuten B. 22. Den Candidatis ministerii bleibt biefer Text eine immerwährenbe Barnung, bag es ihnen auf frummen Begen nimmermehr gelingen wirb."

"Dag bu verbammt werbeft mit beinem Gelbe!" [B. 20]. Das fagt ber gelbarme Betrus, ber jum Lahmen gesprochen: "Silber unb Golb habe ich nicht." Er fagt's in beiligem Abschen vor Geiz und Bendelei, Die fich fo fonob felbft verrathen hatten, und fagt's in Erinnerung an die Dabnung bes Derrn: "Umfonft habt ibr's embfangen, umfonft follt ibr's geben." Die "Nachfolger Betri" baben nicht immer fo gebacht, gefprocen unb gebanbelt. - "Daß bu verbammt merbeft!" Mit feinen Leuten muß man icharfer umgeben, als mit folden Beuchlern, bie fich unter iconer Dede in ben Beinberg Chrifti jum Schaben ber Seelen einschleichen wollen. (Ap. Baft). — Aber wer nach Art ber Apostel eisern will, muß anch etwas von biefes Beibes haben bie Nachfolger Betri nicht allezeit bebacht.

Dn mirft weber Theil noch Anfall baben [B. 21]. Ber fein Theil und Loos in ben Dingen biefer Belt fucht und findet, bat weber Theil noch Loos an geistlichen und ewigen Gütern. (Starde). - Dein Berg ift nicht rechtschaf-fen bor Gott. Benn man Seelen ihre begangenen Gunben vorhalt, fo muß man fie immer babei auf ihr Berg führen. Es ift nicht genug, bei äußern Sandlungen fteben zu bleiben; es ift beilfamer, auf ben Grund, woraus die boje That hervorgefloffen , zurüdzugeben. Man follte barum bas Gifern gegen fpezielle Gunben auf ber Rangel und in ber Seelforge allemal mit ber Entbedung bes gangen unbefehrten Bergenszuftanbes verfnüpfen, baraus jene bervorgegangen. Befonbere aber muß

man fo mit Beuchlern verfahren. (Apoft. Baft). Darum thue Bufe [B. 22]. Benn Brediger eifern, muffen fie bie Erreitung berer, gegen bie fie eifern, lauterlich jum 3med haben, also auch ben Weg bazu anweisen, bas ift Bufe. 2 Kor. 12, 19. (Starde). Gin Apostel bes Berrn, ber nicht getommen war, ter Menschen Seelen zu verderben, sonbern zu erhalten, hat nicht blos ben Bannstrahl bes Gefetes in ber Sand, sonbern auch bie Friedenspalme bes Evangeliums, bas allen buffertigen Suntern Bergebung anbeut. (Leonb. u. Spiegelb.). Und bitte Gott! Es ift febr gut, bie Seelen auf's eigene Gebet ju Gott ju führen. Ein Rath für alle Gattungen von Gunbern, bas einsige Mittel, woburch fich ein von feinem Glend überzeugtes Gemuth helfen tanu. — Db bir vergeben merben möchte. Betrus macht bem Simon bie Bergebung ber Sunben nicht zweifelbaft, fonbern ftellt ihm nur bie große Gefahr feines Buftanbes und bie Nothwendigfeit ernftlicher Bufe vor. Gin evangelischer Lebrer muß bem Leichtfinn, wie bem Rlein - und Unglauben vorbauen, Die Seelen nicht ohne Roth angftlich, aber and nicht ficher machen. (Ap. Baft.)

Du bift voll bittrer Galle. [B. 23.] Bie bem Geschmad bes Menichen nichts Bibrigeres als Galle, so Gott nichts mehr zuwider als Falfchheit und Tude, Bf. 5, 7. (Starde.) - Die bittre Galle bes Bergens muß burch bittere Bufe, alfo eine Bitterfeit burch bie anbere vertrieben werben, bann erft läßt fich bie Gugigfeit bes Evangeliums

fomeden. (Starde.) Bittet ihr ben herrn für mich, bag beren teines über michtomme. [B. 24.] Siebe ba bie Rennzeichen einer falfden hal-ben Buge: a. "Bittet ihr für mich!" Dan befehrt fich nur bor und ju Menfchen, bie man zwiichen fich und Gott fiellt, fatt fich gu befehren vor Gott und gu Gott felbft. b. "Dag beren feines über mich tomme"; man fucht nur los zu werben von ber Strafe durch Bericonung, ftatt daß man follte los werben wollen von ber Gunbe burch Bergebung und Reinigung. — "Go ging Simon Schritt vor Schritt, boch fo, bag bei jebem bie Gnabe ihm firafend, warnend und lodend jur Seite fand, gu bem Berberben, worans feine Rettung ift; fo warb bas Lette biefes Menichen arger, benn bas Erfte. Er hatte bie Gnabe empfangen, aber ftatt mit ibr hauszuhalten, wollte er fie ju fleifchlichen 3melihrem Geifte haben. (Ebenbas.) Und etwas Ande-res ift Berbammen, etwas Anberes, einem feinen flatt baß fie ihn zur Demuth aufforberten, ftachelte verbammlichen Zuftand aufbeden. (Starde). Auch er nur bamit feinen Hochmuth. Er forberte zwar ten verwenden. Er fab bie großen Thaten Gottes: fatt bag fie ihn gur Demnth aufforberten, ftachelte

eine größere Gabe, aber nur um bie Seelen baburch ju verberben. Er borte zwar ben Ruf zur Bufe, aber es war ibm tein Lebensruf, fonbern nur eine Mahnung, ber zeitlichen Strafe zu ent-geben. (Rubelbach.) — Zweierlei lehrt unfer Lext für alle Zeiten, und namentlich für unsere Tage, wo überall mehr Rachfrage nach Gottes Bort ift, wo aber auch mit bem Chriftenthum fo gern ein Gepräng getrieben und aus der Gott-seligkeit so oft ein Gewerbe gemacht wird: 1) um den Segen des Evangeliums zu empfangen, braucht's vor Allem ein redliches Herz; ohne Rechtschaffenheit des Herzens wird uns auch das Heilbringende zum Verderben und das Seligmachenbe gur Berbammnig. Davon ift Simon ber Magier ein warnenbes Exempel. 2) Um ben Gegen bes Evangeliums unverlett gu bewahren und unverlett fortauleiten gur Chrenrettung bes Chri-ftenthums por ber Belt, bebarf's einer unbeftechliden Bahrheiteliebe, eines Gifere für Recht und Pflicht, ber fich um feinen Preis von feinem Plate vertreiben läßt - bas lehren uns bie Apostel burch ihr Berfahren gegen Simon. (3. A. Wolf in Palmers homiletischen Beispielen.) — Simon, ein Kind des Berberbens: 1) Er heuchelt Glauben, von dem sein herz nichts weiß. 2) Er betrachtet die Jaben des heiligen Geistes als ein Mittel ichnöben Gewinns. 3) Er läßt auch burch bie Anbrobung göttlicher Strafgerichte fich nicht zu mahrer Buge treiben. (Leonharbi und Spiegelhauer.) — Der rebliche Simon Petrus und allem Hasse ber Welt täglich ihre Gränzen. 2) Sie ber unlautere Simon Magus. 1) Simon nährt das Wachsthum der Gländigen durch MitPetrus redlich: a. als eifriger Knecht seines theilung der Gaben des Heiligen Geistes. 3) Sie herrn, dem et allenthalben mit Freuden dient, in reinigt sich durch strenges Gericht über heuchler Samaria, wie in Jerusalem, B. 14 ff.; b. als und Irrlebrer. (Leonb, u. Spiegelb.)

ernfter Warner vor ber Gunbe, bie er mit beiligem Gifer ftraft, B. 20 und 21; c. als treuer Begweifer auf ben Beilsweg ber Buge und bes Gebets, ben er tannte aus eigener Erfahrung, B. 22. 2) Simon Magus unlauter: a. in bem Ligenwesen seiner heibnischen Bauberei, B. 9; b. in bem Benchelipiel feines betruglichen Christenthums, B. 19; c. in ber Salbheit feiner oberflachlichen Bufe, B. 24.

Sie aber wandten fich wieber um und predigten bas Evangelium vielen fama-rischen Fleden. [B. 25.] Rechte Fadeln Got-tes, vom Feuer götilicher Liebe entzündet, geben aller Orten Licht und Wärme von fich. — Auch unterwegs, auf ber Reife, foll bie Furcht Gottes unfer Wegweifer und bie Liebe bes Rachften unfer Gefährte fein, Job. 4, 3-5. - Das ift ein ftrafbarer Sochmuth, wenn man gern in vornehmen Städten, aber nicht in verachteten Dörfern ein Lehrer fein will. Burben boch felbft bie boben Apostel bier Fleden- und Dorfprediger! (Starde). - Es ift zwar einem Rnechte Chrifti etwas Bengenbes, wenn man bie gehoffte Freube an einer Seele, bie in ber Bekebrung gestanben, nicht erlangt. Aber barum nicht verzagt! Was an Einer nicht geräth, gelingt vielleicht an zehn anberen! Wenn ein Simon unfoligt, fo erwedt ber herr einen Rammerer aus Mohrenland. (Apoft. Baft.) - Borin erweiset sich bie Lebensmacht ber Rirche Chrifti? 1) Sie erweitert bei allem Saffe ber Welt täglich ibre Grangen. 2) Sie

Philippus wirb bas Bertzeng zu ber Befehrung eines Profelhten aus weiter Ferne, bes hofbeamten ber athiopifden Ronigin Ranbace.

(Rap. 8, 26—40.) Aber ein Engel bes herrn rebete zu Philippus, und sprach: Stehe auf, und gehe 26 gegen Mittag auf bie Strafe, die von Jerusalem nach Gaza hinabziehet, die ba mufte ift. \*Und er ftand auf und ging hin. Und fiehe, ein Mann aus Aethiopien, ein Rammerer und hoher Beamter ber Königin ber Aethiopier, Kandace, welcher über ihre 27 ift. gange Schapfammer gefest war, ber') nach Berufalem gefommen war, um angubeten, 28 \* und war auf bem Rudweg und fag auf feinem Wagen und las ben Bropheten Jefaia. 29 \*Der Geift aber fprach zu Philippus: Gehe hinzu und halte bich zu biefem Bagen! 30 \*Da lief Bhilippus bingu und borte ibn ben Bropheten Jefaia lefen, und fprach: Ber= 31 flebeft bu benn, mas bu liefeft? \*Er aber fagte: Wie konnte ich bas, wenn mich nicht Bemand anleitet? Und lub ben Philippus ein, aufzusteigen und fich zu ihm zu fegen. 32 \*Der Inhalt aber ber Schrift, bie er las, war biefer: "Er ift wie ein Schaf zur Schlach= tung geführet, und wie ein Lamm lautlos vor feinem Scherer, fo thut er feinen Mund 33 nicht auf. \*In feiner Erniedrigung ward fein Bericht aufgehoben. Sein Befchlecht aber, wer wird es fcilbern? Denn es wird hinweggenommen von ber Erbe fein Leben." 34 \*Da antwortete ber Kammerer bem Philippus und fprach: "Ich bitte bich, bon wem 35 fagt bas ber Brophet? Bon fich felbft, ober von irgend einem andern?" \*Philippus aber that feinen Mund auf, und fing bon biefer Schrift an, und verfunbigte ibm bas 36 Evangelium von Jefu. \* Wie fle aber fo ber Strafe nach reiseten, kamen fle an ein Waffer; ba fpricht ber Rammerer: "Siehe, ba ift Waffer! Was hinbert, bag ich mich

<sup>1)</sup> Lachmann lagt bas os vor elindidet nach bem Borgang weniger Cobb. weg; es fieht aber in ben meiften Sand: chriften und alten Uebersetzungen, und wurde in andern vermuthlich nur darum weggelaffen, weil man έδού ἀνής 2c. unmittelbar mit dem Berbum έληλύθει verbinden zu muffen glaubte.

taufen laffe?1) \*Und er befahl, ben Bagen zu halten, und fie fliegen beibe binab in 38 bas Baffer, Philippus und ber Rammerer, und er taufte ihn. \*Als fie aber berauf- 39 gefliegen maren aus bem Baffer, rudte ber Beift bes Berrn2) ben Philippus binmeg, und ber Rammerer fab ihn nicht mehr, benn er zog feine Strafe froblich. \*Philip- 40 pus aber warb gefunden ju Asbob, reifte weiter und verfündigte bas Ebangelium in allen Stabten, bis er nach Cafarea fam.

#### Eregetifche Erläuterungen.

1. Aber ein Engel bes herrn. Der Befehl ift in Samaria an Bhilippus ergangen. Zeller hat zwar behauptet, Philippus muffe vor ben Aposteln nach Berufalem jurudgefehrt fein und tonne nur bort bie Weifung empfangen haben; unb man tann fich bafür auf ben Umftanb berufen, bag ber Beg, auf welchen Philippus fich begeben foll, als berjenige bezeichnet wirb, welcher von Jerusalem nach Gaza filbre. Allein von Samaria aus lag bie Gegenb, wo Philippus hinreifen follte, jeben-falls gegen Mittag, baber folgt aus obiger Bezeichnung nichts. Sauptfadlich aber fpricht gegen jene Boraussetzung B. 25, nach welchem wir offenbar nur bie zwei Apostel nach Jerufalem gurudtehren feben, nicht aber ben Bhilippus, welchen wir uns barnach als vorberhand in Samaria bleibenb ben-ten muffen. Bas bie Art unb Beife ber Engelerscheinung betrifft, so haben rationalistische Ausleger, wie Edermann u. And. angenommen, ber Engel fei bem Philippus nur im Traum ericienen, wofür man fich auf avaorn De berief; biefes tann jeboch, ba fonft teine Spur auf bie Rachtzeit ober ben Buftanb bes Schlafs hinweift, für fic al-lein nicht bie Borftellung bes Lagers erweden, fo wenig als Rap. 5, 17; ift vielmehr nur eine anfcauliche Aufmunterung jum Sanbeln.

2. Gebe gegen Mittag auf die Strafe — nach Gaza. Philippus befommt Befehl, fübwärts zu geben, b. b. zunächst sübwärts von Samaria aus, und überhaupt in ben sublicen Strich bes Lanbes, wobei er nicht nothig batte, fiber Jernfalem gu rei-fen, im Gegentheil einen naberen Weg machen tonnte. Die Strafe, auf bie er fich begeben foll, wird ibm auf boppelte Weife naber feuntlich gemacht: 1) es ift bie Strafe von Jerufalem nach Baga, und 2) ber Weg ift Konywos. Gaga, eine ber fünf Sauptftäbte ber Philifter, an ber Sübgränze Kanaans, eine Stunde vom Mittelländischen Meer gelegen, öfters in ben Kriegen zerfiort und wiederhergeftellt, auch noch im Jahre 65 n. Chr. unter Beffins Florus burch bie aufrührerischen Juben in Trümmer verwandelt, jedoch nachber wieber aufgebaut. Biele Ausleger beziehen bas Sätichen: avrn kordv konuos auf die Stadt Gaza, in dem Sinn, daß die Stadt zerstört und nun un-bewohnt, oder daß sie unbefestigt sei. Letzteres läßt fich lexitalifc nicht rechtfertigen, und erfteres ift | plat, wie Philippus ben Fremben auf feinem Reife-

unwahrscheinlich, ba biefe Rotiz nur in einem furgen Beitraum gultig fein tonnte, und in unferem Bufammenhang, wo auf bie Stadt Gaza felbft lediglich gar nichts antommt, und nur eine gemife Strafe bahin beschrieben werben follte, burchaus nicht paßt. Der Gat tann alfo blos auf odos fich beziehen und eine gewiffe Strafe nach Baza caratterifiren. Und bies war um fo nothiger, ale es mehrere Straffen von Jerusalem nach Baga gab (Robinson, Palaftina II, 748 f.) Der besuchiefte, aber längfte, ift heutzutage ber über Ramleh; biefer geht von Jerusalem aus zunächft nordwestlich. Zwei andere Straßen geben in geraderer Richtung, eine ben Babp es Surar über Bethfemes binab, bie andere burd Baby Mufurr nach Beit Bibrin ober Eleutheropolis, und von ba nach Gaga burch einen mehr füblichen Lanbftrich. Die lettere geht jett wirflich burch eine Bufte, b. h. über einen aller Dorfer entbehrenben, nur von nomabischen Arabern bewohnten Landftrich. Dag biefer Diftritt bazumal in gleicher Beife von feften Wohnsigen entblößt mar, ift nicht unmahricheinlich, wenigstens finden fich nach ber Beit bes Rebemia nie irgend welche Stabte ober Dorfer in ber Ebene amifchen Gaza und ben Bergen ermabnt. Somit war burch biefen Beifat, welchen wir au ben Borten bes Engels gieben und nicht bem Lutas als eigene Bemertung auschreiben ju miffen glauben, ber Beg, welchen Bhilippus einschlagen sollte, genan bezeichnet, bamit er ben Mann trafe, welchen er nach Gottes Rath befehren follte. Die vielen andern Bermuthungen und Deutungen, welche man bei biefen brei Wortchen angebracht bat, glauben wir bier nicht aufführen zu muffen.

3. Und er ftand auf und ging hin. Bhilippus befolgte die gegebene Beisung unverzüglich, begab fich auf die Reise und traf nun auf der ihm bezeichneten Strafe mit bem ungenanuten und boch nun bekannten Mann von hohem Rang aus weiter ferne ausammen. Der Name Inbich, welchen ihm bie Exabition beigelegt hat, ift fabelhaft. Die nun folgenbe Erzählung ift eine munberliebliche Ibylle aus ber Miffionegeschichte bes apostolischen Beitalters, burch Ginfalt und Anschaulichfeit ber Form ebenso ausgezeichnet, als burch bas geschichtlich

Belangreiche bes Inhalts.
4. Und fiebe, ein Mann ans Aethiopien.
Schon idor verfett uns fo lebbaft auf ben Schau-

1) B. 37 im textus receptus: εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος εἶ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ᾿ 4ποκρι-Pels de elne nioreúm ror vior ror deor elvai ror Ingove Aquorór. Diese Cabe fichen nur in einer ein: gigen Ungialbanbidrift, E., fobann in ungefahr 20 Minusteln, einigen alten Ueberfetungen und bei Rirchenvatern von Brenaus an, jedoch unter febr großen Abweichungen. Singegen die Cobb. A. B. C. G. H., mehr als 60 Minustein, alte Ueberfetjungen und einige Rirchenvater, laffen bas Bange meg. Es ift ohne Bweifel ein unachter, wiewohl alter Bufat, ber eine fdeinbare Lude ausfullen und bie vermiste Bewilligung bes Philippus und bie Glaubensprufung erfeben follte. Lachmann, Tifchenborf u. A. ftreichen ben Bers mit Recht.

2) Rad averua hat ber Alexand. Cob. (von ber urfprunglichen Sand, wie Tifchenborf bezeugt) bie nach Schreibung der urfprünglichen Worte gemachte Emendation: πνευμα αγιον έπέπεσεν έπι τον εθνούχου αγγελος δε xuplov. 7 fleinere Sandichriften, ein paar Berfionen und hieronymus haben diefen Bufat angenommen, der aber ohne Frage unacht ift und bie Befchichte verfconern will.

Lange, Bibelmert. R. E. V.



magen baherfahren fieht, ber ohne Zweifel hinter ihm ber tam und ben Fugganger einholte. Der Mann mar feiner Bertunft und Nationalität nach Methiopier, b. b. aus bem im Guben von Megypten gelegenen Sochlanbe, welches bas beutige Rubien, Corbofan und Abeffonien umfaßt, und beffen religiöfer und mertantilifder Mittelpuntt bie Infel Meroo mar; feiner Sautfarbe nach haben wir ihn uns als Reger vorzustellen. Dishaufens Behauptung, ber Mann fei von ifraelitifder Abstammung gewesen, ein in Aethiopien geborner Sube, ift burch ben Umftand, bag er ben Jesaia gelesen habe, allguichwach begründet, jumal ber Umftanb erft vorausgefett werben mußte, bag er ben hebraifden Grundtert bor fich gehabt habe. Seinem Stanb unb Range nach mar er ein bochgestellter Mann, ein vornehmer Machthaber in seinem Lande [Svedorns], benn er war ber oberfte Schatzmeister seiner Königin Kanbace, mas in jenen Jahrhunderten auch lant Blinius, Hist. Nat. VI, 35, ber regelmäßige Titel ber über Aethiopien [Meroë] berrichenben Roniginnen mar. Lufas nennt ben reichen Machthaber auch surovxos, mas mortlich einen Berfchnittenen, Entmannten bebeutet. Da aber bergleichen Leute an ben orientalifden Bofen ju allerlei Bofbienften genommen wurden, fo bag ber Name manchmal Sofbeamten gegeben wirb, welche nicht entmannt waren, fo haben viele Ausleger vom 16ten Jahrhundert an bas Wort in ber Bebentung: "hofbeamter" ohne Rüdficht auf geschlechtliche Berstümmelung genom-men, wobei bie Boraussetzung mitwirkte, bag bieser Mann, wo nicht geborner Jube [Olshaufen], fo boch ale Profelyt formlich in bas ifraelitifche Burgerrecht aufgenommen gewesen fei, mabrenb nach Deut. 23, 2 fein Berschnittener in die Gemeinde Behovah's aufgenommen werben sollte. Allein baß ber Dofbeamte ein "Profelyt ber Gerechtigfeit" gemefen, ift felbft eine zweifelhafte Annahme, und ba berfelbe bei einer Ronigin in Sofbienften fanb, so ift um so mabricheinlicher, bag er wirklich entmannt war. Diefer Mann aber ift nun querft baburch mertwürdig, baß er nach Berusalem getom-men war, um baselbst anzubeten. Dies sett voraus, baß er in seiner afritanischen Beimath ben Gott Firaels als ben mahren Gott tennen gelernt batte, und die Anbetung Jehovah's als die mabre Religion anfah; nun hatte er eine Ballfahrt gemacht, um in ber beiligen Stadt und im Tempel ju Jerufalem felbft ju opfern und Gott auzubeten. Grund genug, ibn für einen Profelpten im weiteren Ginne [Profelpten bes Thors | zu halten, aber nicht genügenb, ibn für einen Brofelpten im engern und ftrengften Sinne auszugeben, vielmehr ift bie uralte An-ichauung, bie ichon Eusebins, R. G. II, 1, theilt, baß er Beibe gewesen sei und nur in ber freien Form ber Ueberzeugung und ber Anhänglichteit fic an ben Alten Bund angeschlossen habe, am be-ften begründet. — Auf seinem Reisewagen figend beschäftigte fic ber Mann bamit, im Bropheten Jesaia gu lefen, und zwar vermuthlich in einer Abschrift ber griechischen Uebersetzung, bie von Alegandrien aus in Aegypten verbreitet mar und mohl auch über bie Landesgränzen binausgebrungen fein mochte, mabrend bie vornehmfte und gebilbetfte Rlaffe fowohl in Megopten ale in ben benachbarten Lanbern mit ber griechischen Sprache gewiß be-tannt war. Die Ballfahrt war bem Frembling fein opus operatum, fonbern Bergensfache; auch

thum und vertieft sich in bas Bort Gottes, nämlich in bie Reikagung burch ben Bropbeten.

in bie Beifagung burch ben Bropheten.
5. Der Geift aber fprach gu Bhilippus. Die innere Stimme, welche ibn aufmunterte unb anwies, fich bem Reisenben ju nabern und von bem Bagen beffelben fich nicht wieber zu entfernen, wolln'inte, mar ein Befehl bes ihm inwohnenben beiligen Geistes. Philippus eilte nun in schnellem Laufe [προσδραμών, vergl. πρόσελθε] auf bas Gefährt ju, borte sofort, ba ber Mann offenbar laut vor sich bin las [αναγενώσκειν beißt ursprunglich vorlesen], bag er im Propheten Jefaia las, und knupfte, ber Anregung bes Beiftes folgenb, auf ber Stelle ein Gefprach an burch bie in finnreichem Wortfpiel ausgebrudte Frage: apays yeνώσχεις & αναγινώσχεις; eine Frageform, welche zugleich, ba fie eine verneinenbe Antwort erwarten läßt, bie Bermuthung ju verfteben gibt, bag bies wohl nicht ber Fall fein werbe. Der vornehme Bilger ermibert mit ehrenwerther Offenheit und Bescheibenheit, er tonne freilich ben Bropheten nicht verfteben, wenn ihm Niemand Anleitung bagu gebe. Und weil er aus ber Frage bas Bertrauen gelcopft bat, bag ber Fragenbe sowohl bas richtige Berftanbniß inne habe, als auch geneigt fei, ibm als Führer zu bienen, ersucht er benfelben, einzufteigen und bei ihm Plat zu nehmen, was Philippus auf ber Stelle that.

6. Der Inhalt aber der Schrift. Run sigen die Beiben beisammen, und der Reisemagen wird zu einer Missonskätte, die Reisestunde zu einer Bibelstunde. Der Afrikaner zeigt dem Philippus auf beststunde. Der Afrikaner zeigt dem Philippus auf bestschunden den Abschnitt, den er eben las, oder liest ihm denselben erst noch laut vor, um sodann eine Frage über den Sinn und die Beziehung der Worte an ihn zu richten. yoagen muß dem Context nach hier eine bestimmte Schriststelle, ein einzelnes Schriststell ben In halt des Abschnitts bezeichnet.

Die Stelle, um die es sich handelt, ist Jes. 53, 7f., und war ist hier die LXX, welche vom Grundtert der Stelle nicht unbedeutend adweicht, so pünktlich wiedergegeben, daß nur adrod nach rankerdose und de vor yerear hier nen sind. Der Sinn der Alexandr. Uebersetzung B. 33 [Jes. 53, B. 8] ist ohne Zweisel: "in seiner Erniedrigung durch die Feinde ist sein über ihn verhängtes Gericht durch Gott ausgehoben worden; aber seine Generation, seine Zeitgenossen, denn sie ber berötheit kann Riemand aussprechen, denn sie ber ber ihn um's Leben gebracht." Anogordese – rode seinen war des den gestagt, und bieser antwortet, indem er ihm die Stelle vorhält soorals, daß Philippus den Reisenden gestagt hatte, was er eben gelesen habe, und dieser antwortet, indem er ihm die Stelle vorhält sooral und daran unmittelbar die Bitte um Ausschunkt der Unslegung berührende Frage den henkenden Leser. 7. Philippus aber that seinen Rund auf. Die

fien begründet. — Auf seinem Reisewagen sigend beschäftigte sich ber Mann damit, im Propheten Antwort des Philippus der that seinen Mand auf. Die Antwort des Philippus besommt etwas Feierliches, Tesaia zu lesen, und zwar vermuthlich in einer Abschrift der griechischen Uebersettet war und wohl auch über die Landesgränzen hinausgebrungen sein und über die Landesgränzen hinausgebrungen sein mochte, während die vornehmste und gebisbetste gang, nur einen Theil der Erwiderung ausmachte, Alasse nur der Borache greis berdannt war. Die Ballsahrt war dem Fremdling kein opus operatum, sondern Hergenssache auf dem Rückwege Bleibt seine Seele im Heiligen Rürze mitgetheilt, namentlich auch den Wand auf. Die Antwort des Philippus der that seinen Mund auf. Die Antwort des Philippus der that seinen Mund auf. Die Antwort des Philippus der ihm die Weich als ein aussischen Erwigen, wird gleich als ein aussischen Erwigen, wird gleich als ein aussischen. Erwider Von. Turk der Kurden und die Wordelich und die in aussischen Seiterläches, Erwiderung eingeleitet durch die Worte Mort. Die Wordelich und die in aussischen. Die Weich der Von Leich aus der ihm die Worte der Von Leich aus der ihm die Worte der Von Leich aus der vo

Beil burch Sinnesanberung und Taufe auf Chri-

finm [Rap. 2, 38] gezeigt baben wirb. 8. Siebe, ba ift Baffer. Robinson erzählt II, 6. 749: Ale wir zu Tell el-Hasy waren und bas Baffer langs bem Boben bes angrangenben Baby fleben faben, tonnten wir nicht umbin, bie Uebereinstimmung verschiedener Umftanbe mit ber Erjählung von bes Rammerers Taufe ju bemerten. Diefes Baffer liegt auf ber biretteften Strafe von Beit Jibrin nach Gaza, auf bem füblichften Bege bon Jerufalem und mitten in bem jest wuften, b. h. von Dörfern entblößten Lanbftrich. Es fiel une ein, bag bies vielleicht bie beschriebene Bafferftelle fein mochte. Es gibt gegenwärtig fein anberes abnliches Baffer auf biefer Strafe; und verfciebene Umftaube — ber Weg nach Baja, ber Bagen und bie Bemertung, bag Bhilippus fpater ju Asbob gefunden ward, — bienen alle jum Be-weise, daß der Borfall sich in oder nahe bei der Ebene ereignete. — Es ist wohl gewagt von Robinfon, bag er bie Stelle felbft fo genau gefunden ju haben meint, mabrent in 18 Jahrhunberten fo manche Beränderungen des Bobens im Einzelnen flattgefunden haben mogen. - Größer fann bie Freude eines Banberers in ber Sanbwufte nicht fein, wenn er lechzend vor Durft enblich eine Dafe mit frifchen Bafferquellen erblickt, als bie Freube bes frommen Rammerers war, ba er Baffer erblidte, barin er getauft werben tonnte. Schnell gewonnen burch furgen und guten Ratechumenens unterricht, begierig, bes angetragenen Beile theilhaftig zu werben, trägt er fich felbft gur Taufe an. Und Philippus nimmt, ungeachtet bie Sache fo rafc fich entwidelt, keinen Anstand, feinen Bunfch ju erfüllen. Der Wagen wurde auf Befehl bes Rammerers angehalten, er und Philippus fliegen ab. Des Letteren Rame ift, ba er ber Taufenbe und insofern ber Bobere mar, vorangestellt, und Bhilippus ertheilte ibm in bem Baffer an ber Strafe bie Taufe. Bon ben Begleitern bes Rammerers, bie in exclevos, und bamit, bag er mahrend ber Fahrt rubig lefen tonnte [B. 28] vorausgefett find, ift nichte gefagt.

9. Als fie aber heraufgestiegen waren. Auf ber Stelle verfcwand Bhilippus, fo bag ber Rammerer ihn nicht mehr ju Geficht befam; Bhilippus łam, nach Asbob entruct, erft bort wieber jum Borichein; εύρεθη είς Αζ. Asbob, nordweftlich bon Gaza gelegen, nach Diod. Sic. 270 Stabien von letterer Stabt entfernt, mar wie biefe eine ber fünf hauptstädte ber Philister. Die munberbar rafche, fowohl bem Eunuchen als Anberen [evoedn eis. A.] unfichtbare Entridung bes Philippus wurde vom Geift Gottes gewirkt, ber ihn wie ehemals ben Elia [2 Kön. 18, 12; 2, 16] mit übernatürlicher Macht hinwegriß und entführte. Der Kömmerer aber fette feine Reife auf ber Gazaftrage fort, und zwar voll Frenbigfeit. Das Beitergeben anf feinem Bege ift mit ber Entriidung bes Philippus burch yao in eine logische Berbinbung gebracht: bie Beiterreise ift ein Grund, welcher fein Richt-fernersehen bes Philippus bestätigt, benn sonft würde er nicht feine Reife fortgefest, fonbern jenem nachgefolgt fein. Die Freudigfeit bes Mannes aber bing nicht allein von bem Beil, bas ihm ju Theil geworben mar, fonbern auch von ber ploglichen Entrudung bes Evangelisten ab. "Hoc ipso discessu confirmata est eunuchi fides." Bengel. Es war ihm nun, als ware ihm ein Engel vom Führer. Der tommt ihm von Gott gefandt, benn

himmel jum Reifegefellichafter jugefcidt und nun wieber verschwunden.

10. Reifte weiter und verklindigte das Evangelinm. Bon Asbob an ift offenbar bie Reise bes Philippus wieder in gang gewöhnlicher Beife vor fich gegangen: er wanderte von Stadt ju Stadt weiter, besuchte bennach mobl Jamnia, Etron, Joppe 2c., bis er endlich in Cafarea am Mittelmeer Balt machte, wo mir ihn Rap. 21, 8 f. anfagig finben. Und überall, wohin er gelangte, hat er bas Evangelium geprebigt; tein Bunber, bag er in ber genannten späteren Stelle neben ber Bezeichnung: δ ων έκ των έπτά den formlichen Titel δ εύαγγελιστής erhalt.

#### Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Es war nicht ber Engel bes Berrn, wie Luther fiberfett, fonbern ein Engel, burch welchen Gott bem Bhilippus befahl, fich auf ben Beg gu machen. Richt bie Bertettung ber Umftanbe, wie biejenige, bie ibn nach Samaria geführt batte, nicht eine bloße innere Anregung, sondern ein ausbrudlicher Befehl Gottes, burch einen feiner himmlifchen Boten ilberbracht, führte ben Philippus von Sa-maria aus in ben Suben bes Lanbes. Es galt bie Bekehrung und Taufe eines Fremblings, welcher zwar innerlich nicht ferne war vom Reich Gottes, aber angerlich befto weiter hatte jum Burgerrecht im Bolte Gottes: ein geborner Beibe, im beibnifden Lanbe ber Mohren wohnhaft, an bem Sofe einer beibnifden Rönigin angestellt und ein Entmannter. Gerabe unter folden Umftanben beburfte es eines unmittelbaren und wunderbaren Gottesbefehls, um ben Erfolg ju erzielen, baß ein folder Beibe ber Gemeinbe Chrifti burch Evangelium und Laufe einverleibt murbe.

2. Nur geographisch und topographisch weist ber Engel bem Philippus fein Rebeziel an, aber ohne baß er ein Bort bavon bort, mas er bort ju thun babe, ober men er bafelbft treffen werbe. Das war eine Uebung bes Glanbens. Comobl ber Miffionsberuf als bas orbentliche Amt, bas bie Berfohnung prediget, ift vorzugsweise ein Arbeiten im Glau-

ben und Geborfam auf hoffnung.

3. Das Wort Gottes war bie Beschäftigung biefes beimtehrenben Bilgers auf feinem Reise-wagen. Das ift noch toftlicher und ebler als feine Ballfahrt an und für fich. Die Reise bat er gemacht, um bas Beiligthum Jehovah's mit Augen ju feben, bie beilige Stadt und ben Tempel und bie schinen Gottesbienste bes Deren ju schauen. Aber er forscht nun in Gottes Wort, um mit Au-gen bes Geistes in bas Heiligthum Gottes hinein-zuschauen. Und bas Wort ift ein rechtes Deiligthum. Selbft wenn bas rechte, volle, gange Ber-ftanbnif noch fehlt, wenn auch bas Bort Gottes nur noch ein Rathfel ift [αίνιγμα, 1 Cor. 13, 12] und taufend Ratbfel aufgibt, fo ift boch bie liebenbe, suchenbe Beschäftigung bamit ein feliges Ding, bas weiter führt in's Licht binein.

4. Beifagung und Erfüllung. Der Rnecht Gottes, ber gebulbig leibenbe unb berrlich gerechtfertigte, wie ihn Jesaias Rap. 53 schilbert, fteht vor bem Auge bes frommen Pilgers. Aber wer bas ift, bas ift ihm noch buntel. Ift ber Prophet felbst gemeint, ober irgenb wer sonft? bas möchte er wiffen, barüber municht er Belehrung und fncht einen

er verfündigt ihm bie Erfüllung ber Berbeißung. Und nur die Erfüllung bringt auch bas rechte Licht, worin bie Berbeigung begriffen werben tann. Gottes Offenbarungen find eins und geben einander gegenseitig Licht, bod ift es fo: Votus Tostamentum in Novo patet. Der Prophet zeuget von Jesu Chrifto, und erft in Chrifto wird fein Zeugniß flar. Der Anecht Jehovah's bei Jesaia ift an seiner breitesten Bafis das Bolt Ifrael selbst, in seinem mittleren Durchschnitt das ibeale Ifrael, das collectivum ber Rnechte Gottes, ber mabren Ifraeliten (auch bie Propheten inbegriffen); in feinem Gipfel ber perfonliche Meffias. Bergl. Debler, Melfias, in Bergogs theolog. Real-Encotlopadie, Delinich in Drechslers Com. ju Jef. Aber eben bas Lettere, wie ber Rnecht Jehovah's im Erlöfer felbft ericeint, fann boch ausschließlich nur in ber Erfüllung begriffen werben, in ber geschichtlichen Person Jesu Christi als bes nais Jeov. Die sufficientia scripturae fann, laut ber Zeugniffe bes Reuen Testamente, nur behauptet werben von-ber gefammten beil. Schrift, b. b. bem Alten unb Reuen Testamente gusammengenommen, mabrenb bas Alte Teftament allein und für fich genommen, aus fich allein erflart und verftanben, nicht gureichend ift jum Beil. Der athiopische Gunuch mar so wahrheitblirstend, so redlich suchend, als irgend eine Seele sein tann, aber versteht die Beifagung nicht, weil er teinen odnyos bat. Sobalo aber Philippus ihm ben Weg ju Jesu gezeigt, ibn burch Wort und Satrament in Gemeinschaft mit bem Erlöfer felbft gebracht bat, bebarf er teines odnyos mehr. Run ift Chriftus felbft ihm ber Weg, bie Bahrheit und bas Leben , und ber Geift wird ihn in alle Bahrheit leiten [όδηγήσει, 30h. 16, 13]. Dag ber Rammerer einen Mann vermift, ber ibm als Wegweiser biene, beweift feineswegs, im Sinn ber römischen Rirche, bag bie Bibel ohne bie Erabition und Sanbleitung ber Kirche nicht zureiche, foll man ben Beg zur Bahrheit und Seligkeit finben. Sonst hätte Philippus nicht burfen weggeriffen werben von biesem Katechumenen. Aber er wird nach ber Taufe fofort allein gelaffen und muß bie fernere perfonliche Anleitung und bie Ueberlieferung entbebren. Deffen ungeachtet vermißt er nichts, benn er gieht froblich feine Strafe. Er bat ben Beiland gefunden, und bamit bas Licht für bie Schrift.

5. Gin Engel Gottes hatte bem Philippus ben Befehl gebracht, fich in ben Guben gu begeben auf ben Buftenweg von Jerufalem nach Gaja. Als er bort war und ben Reisenben auf feinem Wagen erblidte, mar es ber Beilige Beift, ber ibn anwies. fich ihm ju nabern. Nachdem bas Wert ber Beteb. rung und Taufe bes Fremdlings vollbracht mar, riß ber Beift Gottes ben Philippus hinweg, fo baß ibn Jener nicht mehr erblidte. Anfang, Mittel und Enbe bes Ereigniffes ift Befehl, Beifung und Birtung Gottes. Aber nicht weniger wunderbar ift auch basjenige in ber Geschichte, mas natürlich icheint. Daß Philippus mit biefem Frembling aus ber weiten Ferne, ber Evangelift mit bem Beiben gusammentrifft, ber odnyos mit bem Suchenben und Empfänglichen, turg baß gerabe bie zwei Berfonlichfeiten, swifden welchen eine Art praftabilirter Barmonie besteht, jufammengeführt werben, das ift eine Fügung Gottes, unter allen Umftanben nicht minder erstaunlich und wundervoll, als wenn Gott seinen Engel senbet ober ben Evangelisten

ohne fein Zuthun ichnell hinwegrudt. Der rafche Gang, womit in ber Seele bes Mohren Saat und Ernte fich folgt, ift eben fo wunberbar als bas ungefehene hinweggerudtwerben bes Philippus.

#### Somiletifche Andentungen.

Aber ein Engel bes Berrn. [B. 26.] 3ft burch Satans Reib in ber Rirche Gottes ein Mergerniß entstanden, fo faumt ber Berr nicht, feine trauernden Gläubigen burch besonbere Ermeifungen feiner Macht und Sulb zu erquiden (Leonh. und Spiegelb.) - Richt ohne Gott geht bas Evangelium feinen Weg in ber Welt, nicht obne Gott wird auch nur Gine Seele gewonnen. - 3ft burch ber Engel Dienft bas Gefet gegeben : warum follten fie nicht auch bienfibar fein gur Ausbreitung bes Evangeliums, beffen Bebeimniffe fie fonberlich luftet zu icanen? (Starde.) — Wie groß und thener ift bie Befehrung einer einzigen Seele in Gottes Augen! Um ben Rammerer jum Glauben gu bringen, fenbet er einen Engel an Philippus, ben Bhilippus aus bem volfreichen Samarien auf bie wufte Strafe gen Gaza baber. (Apoft. Baft.) — Auf Die Strafe, Die ba mufte ift. Die Sunbe ift bie rechte Bermufterin ber Lanber; mo aber bas Evangelium hintommt, ba werben auch Buften und Einöben luftig, Jel. 35, 1. (Starde.)

Und er ftand auf und ging bin. [B. 27.] Ein Lehrer bes Evangeliums muß im Gehorsam bes Glaubens hingeben, auch wo ihn ber Bernf im Buften führte. — Und siebe, ein Mann aus Mohrenland. Eserfüllt fich nun bie Berbeifung Jes. 68, 32: "Mohrenland wird seine hande aus-

ftreden gu Gott."

Der war tommen gen Jerufalem, angubeten, und gog wieder beim. [B. 27.28.] Richt im Tempel gu Gerufalem, fonbern auf ber öben Strafe gen Baga follte er bie foftliche Berle finben. So hatten einst auch bie Weisen aus Morgenland von Berufalem weiterziehen muffen gen Bethlebem, um ben neugebornen Befus zu finben. — Saf auf feinem Bagen und las ben Bropheten 2c. Das Lefen ber beil. Schrift ift besonbers zu empfehlen, wenn man vom Saufe Gottes fommt, wie ber Rämmerer vom Tempel, um die guten Bewegungen ju unterhalten, die man von ba mitbringt. (Quesnel.) — Das Wort Gottes bie befte Reifelektüre; nicht nur auf ber wuften Straße von Bernfalem gen Gaza, fonbern auf bem Bege burd bie Beit jur Ewigfeit. a. Man vergift babei bie Beschwerben bes Beges; b. man blidt nicht neben aus auf verbotene Pfabe; c. man fnupft baburch gefegnete Reifebefanntichaften an; d. man fommt babei vorwärts auf rechter Strafe jum feligen Biel. — Er hatte angebetet und las nun ben Bropheten. Wohl ftanb er noch im Dämmerlicht frommer Ahnung bei feiner Ballfahrt nach bem Tempel, wie bei feinem Lefen auf ber Beimfahrt. Aber er mar boch auf bem rechten Bege. Rein Mensch kommt plötzlich oben an burch Aufsteigen, und nicht burch Fliegen erreicht man bie ober-ften Sproffen an ber Leiter. Darum laffet uns binauffleigen als wie mit zwei Fugen, nämlich burch bie Betrachtung und burch bas Gebet. Denn bie Betrachtung lehret une, was mangelt, bas Gebet aber erlanget uns bei Gott fo viel, bag uns nichts mehr mangelt. Die Betrachtung zeiget uns ben rechten Weg, bas Gebet aber führt uns benfelben. (S. Bernharbus.) - An bem Rämmerer zeigt fich ber Segen ber Treue im Rleinen. Denn bağ er feine wenige Erfenntniß vom Gott Ifraels sowohl anwendet, um erftlich jum Anbeten biefen weiten Weg ju giehn, und zweitens auf ber Reife feine Beit jum Lefen bes Propheten fo treulich ausjulaufen, war ein wirklicher Beweis, baß etwas aus ber Bahrheit in ihm war, und mußte ihn bem vollen Beil ber gangen Bahrheit entgegenführen. (Nach R. H. Rieger.)

Dalief Philippus bingn und borete und (prach. [B. 30.] Das Berhalten Philippi gegen ben Rammerer ift ein berrliches Mufter, wie ein Lehrer mit Erwedten umzugeben habe. Merte dabei ben toftlichen Rath Speners: "Ein Lehrer foll fich nicht immer mit ben tobten, barten unb verftodten Gunbern qualen; er foll vielmehr Acht haben auf bie, in beren Bergen Gott felbft eine felige Praparation gur Betehrung burch bie Gnabe gemacht hat." Die foll er in feine nabere Bearbeitung nehmen und bas in's Berg gefallene Fünflein weiter anfzublafen versuchen. Gleich wie modici am Enbe nichts weiteres fein tonnen als ministri naturae, fo Brediger ministri gratiae. Wenn bie Rinder bis an bie Geburt tommen, bann ift Gulfe nothig. Daß so viele Seelen in biefen Umftanben ersterben, ift wirklich mit eine Schnib ber Lehrer und ihrer Unachtsamteit ober Ungeschieflichkeit bei solcher Geburtshülfe. (Rach Apoft. Baft.) — Philippus wartet nicht, bis er angerebet und aufgeforbert wirb; ohne Romplimente und Enticulbigungen, mit frendiger Rübnheit und frommer Dreiftig-feit bringt er in ben Bergenszustand bes Mannes, ben ihm Gott in ben Weg führt. Arme Erwedte find blob und fouchtern, und es balt fcmer, baf eine folche Seele fich von felbft bei einem Lebrer melben follte, weil man inegemein fo fürchterliche Gedanten von bemfelben zu haben pflegt. Da muß man nach ihnen geben, sich an fie auschließen und Gott um Weisheit bitten, einen rechten Eingang in ihr Berg gu finben. (Apoft. Baft.) — Unb borte, bag er ben Bropheten Jefaiam las. Finbet ein Lehrer bei feinem Befuch bie Leute fiber Gottes Wort, fo muß man nicht erft lange durch Umschweife bom Better, bom leiblichen Befinden ac. bie Beit verberben, fonbern Gottes Bort, wie's aufgefchlagen liegt, zum Text und Eingang nehmen. (Ebenb.) Berftebest du auch, was bu liefest? Eine wichtige Frage an uns Alle. 1) Sie fett vor-aus, bag wir bie Bibel lefen. Ift biefe Borausfetung richtig, ober beschämt uns biefer halbe Beibe? 2) Sie bedt uns auf unfere natürliche Blinbheit. Ober ift nicht gar oft unfer Bibellefen ein unverftanbiges, unfere Bibel eine unverftanbene? 3) Sie treibt uns, ben rechten Ausleger und Wegweiser ju fuchen; es ift berfelbe, ber aus Philippus iprach (8.29), ber Geift bes herrn, ber in ber Rirche noch immerbar lebt und wirft. - Drei Gemiffensfragen in Beziehung auf Gottes Bort: 1) Liefest bu, mas bu haft ? (B. 28.) 2) Berftebeft bu, mas du liefeft? (B. 30.) 3) Befolgeft bu, was bu verstebest? (B. 36-38.)

Er aber fprach: wie tann ich, fo mich nicht Jemand anleitet? [B. 31.] Ein bienftfertiger Lehrer und ein lernbegieriger Schuler finben sich balb in einander. (Starde.) — Die Beilige Schrift in ber Hand, bas Prebigtamt zur Seite, so wirst bu bes rechten Weges nicht verfehlen. -

trate und fette fich bei ihm. Aus bem Gaft im Bagen wird bald ber Führer, aus bem freundlich eingelabenen Reisegefährten ein Wegweiser in's rechte Baterland.

Der Inhalt aber ber Schrift war biefer: Er ift wie ein Schaf zur Schlachtung geführt 2c. [B. 32. 33.] Gottes Finger mar's, ber gerabe auf biefe Stelle beutete; benn bie Summa ber gangen driftliden Babrbeit ift Chriftus, ber Erniebrigte und Erhobete, Bhil. 2, 5-9. Sierin liegt für alle Lehrer bie Erinnerung, bie Seelen hauptsächlich in die Erkenntniß Chrifti bes Gefreusigten und Auferstandenen einzuführen. Dies wirtt in ber Regel mehr, als alle Moralpredigten. Diffionare, bie mit der Predigt vom lebendigen Gott und feinen heiligen Geboten in Grönland jahrelang tanben Ohren geprebigt, haben burchgefchlagen, als fie's mit bem zweiten Artitel versuchten, und mit ber evangelifden Botichaft anfingen: Siebe, bas ift Gottes Lamm, bas ber Belt Gfinbe tragt!

36 bitte bid, von wem redet ber Bro-phet foldes? [8.34.] Seine Unwiffenheit in göttlichen Dingen bemuttig betennen, ift beffer, als fie vornehm gubeden. — Fragen nach ben Gebeimniffen ber Schrift ift fluger als barüber fpotten. "Ich bitte bich, von wem rebet ber Bro-phet foldes?" Die große Frage, bie vom Alten Teftament binüberführt in's Reue.

Und predigte ihm bas Evangelium von Seju. [B. 35.] Die Biffenicaft vom Beiland enthalt bie gange Biffenschaft bom Beil in fich, 1 Cor. 2, 2. (Queenel.)

Siehe, baift Baffer! [B. 36.] Es mußte fich Alles fo ichiden, wie es zur Grundung und Boll-endung diefer Seele im Glauben nöthig war. Treue Lehrer dürfen nur ihre von Gott angewiefene Straße im Glauben und Ginfalt fortwandeln; es wird ihnen Ort, Zeit, Natur bienen miffen bei ber Arbeit für's Reich Gottes. (Apost. Past.) — Siebe, ba ift Baffer! Der Freudenruf einer gna= ben bur figen Seele au fihrem Wege burch bie irbische Büste: 1) Benn sie bantoar zursich blickt auf's Wasserbab ber heiligen Tause; 2) wenn sie gläubig hinzutritt zum heilsquell bes göttlichen Borts; 3) wenn fie hoffend binansschaut auf bie Bafferbrunnen bes emigen Lebens. - Bas binbert's, bafich mich taufen laffe? Wort unb Saframent find bie beiden Gnabenmittel, bie fich gegenseitig erganzen, beren teines neben bem anbern überschätzt, teines über bem anbern verachtet werben barf. Bo bas Saframent verachtet wirb, zerfällt ber Leib, mo bas Wort hintangefest ift, erftirbt ber Beift ber Rirche.

[Glaubft bu von gangem Bergen [nach B. 37 im textusreceptus]. 1) Der Borgang mit bembench lerifchen Simon mochte ben Philippus vorfichtiger machen, auf ein ganges Berg beim Glauben gu bringen. Da er aber fab, bag ber mabre Glaube, wenn auch nicht vollständig entwidelt, fo boch bem Reim und Wesen nach vorhanden war, so versagte er nicht bas Saframent. Gine Dabnung für's Predigtamt, in Zulaffung jum Gnabentrofte bes Wortes und ber Satramente einerseits nicht lar und leichtsinnig zu verfahren, andrerfeits nicht bie Seelen zu lange aufzuhalten und durch überfpannte gefetliche Forberungen einzuschüchtern und ju erfcreden. Das Glaubensbetenntniß gebort jur Taufe nach uraltem Gebraud. - Ans bem Um-Und ermahnete Philippum, bag er auf- ftanbe, bag ber Rammerer erft nach bem Befenntniffe feines Glaubens gur Tanfe zugelaffen wirb, erhellt bie allgemeine Regel, bag Riemand von benen, die braugen fteben, in die Rirche aufgenommen werben barf, bevor er feinen Glauben bezeugt hat. Aber fälschlich bekämpfen manche Fanatiker unter biefem Bormanbe bie Rinbertaufe. Warum mußte bei bem Rammerer ber Glaube vorausgebn? Beil Christus mit biesem Zeichen allein die Hausgenoffen ber Rirde bezeichnet, fo muffen nothwen-big biejenigen Glieber ber Rirde werben, welche getauft werben. Go wie aber gewiß ift, bag bie Ermachjenen burch ben Glauben einverleibt werben, fo fage ich, bag bie Rinber ber Glaubigen gugleich ale Sohne ber Rirche geboren und von Mitterleibe an unter bie Glieber Christi gerechnet werben, benn Gott macht uns mit ber Zusage zu seinen Rinbern, baß er auch unsers Samens Bater sei. Benn also auch bei ben Erwachsenen Glaube geforbert wirb, fo begiebt fich bies teineswegs auf bie Rinder, bei benen es fich gang anders verhalt. (Calvin.) — "Wie tann Waffer fo große Dinge thun? Waffer thut's freilich nicht, aber bas Wort Gottes, fo mit und bei bem Baffer ift, und ber Glaube, fo foldem Borte Gottes im Glauben trauet." (Enther.) Beibes finbet fich bier gu bem Baffer. Das Bort Gottes in Philippi Munbe, ber Glaube in bes Rammerers Bergen. (Leonhardi u.

Und er taufte ibn. [B. 38.] Der Erfiling von Bams Befdlecht, bas unter bem Fluch lebt feit ben Tagen ber Sündflut, hat nun bie Gnabenflut ber

beil. Taufe empfangen. (Leonb. u. Spiegelb.) Der Beift rudte Philippum binweg. [B. 39.] Wann Gottes Ruftzeuge ausgerichtet baben, bagu ber Berr fie gesenbet, mögen fie immer-hin entrudt werben, fei's auf ein anberes irbifches Arbeitefelb, fei's aus ber ftreitenden in bie triumphirende Rirche. - Möchten mir einft auch zu unferm herrn wiebertebren und fagen burfen: Berr, es ift gescheben, mas bu befoblen haft! (Ap. Baft.) - Und ber Rammer er fah ihn nicht mehr. Philippus batte ben Rammerer nicht ju fich, fonbern ju Jefu betehrt. Gine Seele, die Jefum im Glauben gefunden, tann bes Begweifere fernerhin entbebren. (Apoft. Baft.) — Er aber zog feine Straße fröhlich. Benn wir ben herrn gefunben, tonnen wir froblich unfere Strafe gieben nach ber ewigen Beimath. — Die Frucht bes Glaubens ift: er macht bas Berg fröhlich, tropig, luftig gegen Gott und alle Rreaturen, bag es feine Trubfal achtet. (Luther.) - Philippus aber marb gefunden zu Asbob und wanbelte umber und prebigte. [B. 40.] Er begnugte fich nicht mit biefer einen toftbaren Beute; er bachte nicht: nun haft bu bas Deinige gethan und barfft ausruben. (Apoft. Baft.) - Die Reifen ber Gläubigen find allezeit nütlich; fie thun feinen Schritt, ohne ben Geruch Christiaus zubreiten. (Starce.) — Bor bem Evangelium Christi sinken Schritt für Schritt die Scheidewände der Bölker, die Bollwerke des Nationalhaffes. In Samaria hat Philippus Seelen gewonnen, nun predigt er Chriftum in Philiftaa. -Die Betehrung besäthiopifchen Rammerere ein Beifpiel von ber Art, wie fich bas Evangelium in ben erften Zeiten ber gerettete Seele bem Herrn verfiegelt; b) burch bie Chriftenheit verbreitet hat. 1) Die gött- driftliche Demuth, womit er nach gelungenem liche Orbnung, die wir dabei wahrnehmen: Beilswerf zurückritt hinter ben herrn. — Phis Gott lenkt bie Berkünbigung bes Evangefiums is lippus und ber Kammerer — eine gejegund babin, wo bas Größte geichehen tann und bie nete Reifebetannticaft. 1) Unvermuthet

meifte Frucht gebracht werben tann in ber geringften Beit. Und Jeber, ber nach biefer göttlichen Orbnung als ein Begunstigter erscheint, fei ernftlich barauf bebacht, mit biefer himmlischen Gnabengabe bauszuhalten, bie ihm nicht um feinetwillen anvertraut ift, sondern um bes großen Zusammenbangs willen, ber in ber Berbreitung bes Evangeliums ftattfinbet. 2) Die menfoliche Sanblunge-weife in biefer Gefcichte. Bon Bhilippus lernen wir bem Bug bes Geiftes folgen, wo wir ibn fpu-ren, wo er aber fic nicht vernehmen läßt, auf ber gewöhnlichen Strafe bes orbentlichen Berufs bleiben, und ferner ohne angftliche Bebenten in Beziehung auf einen buchstabenförmigen Glauben ber Beilsbegierbe, ber Luft an Gottes Bort, wo fie in einer Seele fich zeigt, bulfreich entgegenfommen und vertrauen, ber herr werbe burch bie Rraft feines Bortes, burch ben Segen driftlicher Orbnungen bas angefangene Bert vollenben. (Schleiermacher.) - Die göttliche Führung ber Gee-Ien jum Leben. 1) Gott erwedt in ihnen ein tiefes Sehnen nach Frieden, B. 27; 2) entgundet in ihnen Luft und Liebe ju feinem Wort, B. 28; 3) eröffnet ihnen im Glauben bas Berftanbnig feines Beilerathe, B. 35; 4) befeligt fle burch bie Rraft ber Saframente mit bem Erofte feiner Bnabe, B. 38. (Leonh. und Spiegelh.) -- Wie Alles jusammenwirkt, um einer heilsbegierigen Seele jum Beil ju verhelfen: 1) Gott; burch seinen Engel und seinen Geist. 2) Der Mensch: Philippus burch seine Begegnung und Ansprache. 3) Die Schrift: mit ber Jesaianischen Beifagung. 4) Die Ratur: mit bem Baffer am Bege. — Bier eble Begweifer auf bem Beilewege: 1) Die Stimme im eigenen Bergen, bas nach Gott verlangt; 2) bie Fingerzeige ber Schrift, bie auf Chriftum binmeifen; 3) bie Anleitung bes Brebigtamts, bas Beibes beutet: bie Ahnungen bes Bergens und bie Rathfel ber Schrift; 4) Die Rraft bes Satramente, bas bie gottliche Gnabe uns verfiegelt, bas göttliche Leben in uns nährt und ftartt. Bie ber Schatmeifter aus Mohrenland ben rechten Schat gefunben. 1) Der Ort, ba er ihn fand: eine einfame Straße burch bie öbe Bufte; 2) ber Schrein, barin er verborgen lag: bie Schrift mit ihren Rathfeln und Siegeln ; 3) ber Schluffel, ben er in bie Sanbe befam burch bie lernbegierig vernommene Predigt; 4) bas Rleinob, bas ibm entgegenstrablte: Chriftus, um unferer Gunbe willen geftorben, um unferer Gerechtigkeit willen auferwedt; 5) bas Eigen-thum Brecht, bas ibm guerkaunt ward in ber beil. Taufe; 6) ber selige Besit, ben er mit beimbrachte im froblichen Bergen. Bhilippus auf ber Strafe gen Gaza ale Borbilb eines treuen Dieners an Gottes Wort. 1) Durch ben frommen Geborfam, womit er bem Triebe bes Beiftes folgt, B. 26. 29; 2) burch ben apostolischen Muth, womit er eine ihm frembe Seele anfaßt, B. 30; 3) burch bie evangelifche Beisheit, womit er bas Füntlein bes Glaubens zur Flamme anfacht; 4) burch bie priefterliche Salbung, womit er im rechten Augenblick bie

finden fie fich, aber Gott hat bies Bufammentreffen langft vorbereitet burch bie Ballfahrt bes Rammerers und was ihr in feiner Lebensführung vorangegangen war, wie burch bie Miffionsreise bes Philippus, von seiner Flucht aus Berusalem bis ju seiner Abberufung aus Samaria. 2) Fremb begegnen fie einanber; fremb nach Stanb, Begleiter, bag er nicht irre geht; 3) Gottes Gna-Boll, Religion, aber in bem herrn finden fie balb ben find feine Brunnlein, daß er fich baran ftartt; sich als Brüber zusammen. 3) Schnell scheiben 4) Gottes himmel ift sein Kanaan, bem er sie wieber; Jeber zieht bie Straße seines Berusentgegenzieht. fes, aber in Christo bleiben fie selig verbunden für

Beit und Ewigfeit. (Anwendungauf unfere Berbinbungen und Befanntichaften, ftrafend und mahnenb, lehrend und tröftend). - Dem frommen Bil-ger wirb and bie Bife gum Garten Gottes. 1) Gottes Bort ift fein Manna, baß ibn nicht hungert; 2) Gottes Rinber finb feine

## Zweiter Abschnitt.

Die Bekehrung bes Saulus, seine Thätigkeit und Erlebnisse in ber nächsten Zeit barnach. Kap. 9, 1—30.

(Rap. 9, 1-8. Berifope am 10. Sonntage nach Trinitatis).

Der Berfolgungseifer wiber bie Chriften treibt ben Saulus nach Damastus. (Rap. 9, 1. 2.)

Saulus aber, immer noch Drohung und Morb athmend gegen bie Junger bes herrn, 1 ging zu bem Gohenpriefter \*und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Shnagogen, 2 bamit er, falls er Etliche fanbe, Die biefen Weg betreten, Manner und Weiber, fie gebunden nach Berufalem führete.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Sanlus aber. Die nun folgenbe Erzählung ift burch bie Partiteln de und ere in ben Bufammenhang bes Geschichtsbuche bineingestellt; burch de wird bas feinbselige, gerstörenbe Treiben bes Caulus in Contraft gefett gegen bas bie Gemeinbe erbanenbe und erweiternbe Wirten bes Bhilippus, von welchem unmittelbar zuvor bie Rebe mar. Durch ere wird bas Treiben bes Saulus, wie es bier geschildert ift, mit bem Früheren Rap. 8, 3 verknüpft, als Fortsetzung ber von ihm bei Ste-phanus Tobe begonnenen Berfolgung ber Chriften. Und zwar scheint es, als solle man fich ben 3mi-ichenraum zwischen bem Ansang und bieser noch mabrenben Fortfetung ber Feinbfeligfeit bes Saulus nicht jo gar kurz benken. Hat boch Lukas nicht ohne Absicht die beiden Erzählungen Kap. 8, 5 ff. zwischen Kap. 7, 58; 8, 1. 3 und Kap. 9, 1 gestellt. Abgerissen und zusammenhangstos steht benunach biefe Ergablung nicht ba. Offenbar ift auch bie Stimmung und Gefinnung bes Saulus nicht einfach als gleichmäßig fortbauernb, sonbern als eine mit ber Beit gefteigerte bezeichnet. Darauf beuten bie Ansbrücke: έμπνέων απειλής και φόνου, welche Drohung und Mord gleichsam als die Lebensluft fdilbern, die er ein- (und aus-)geathmet babe, mo-mit die feinbfelige Gefinnung bes Saulus gegen bie Christen als eine fanatisch gesteigerte, morbluftige und lebensgefährlich bedrobende charafteris firt ift, was Rap. 8, 3 noch nicht in biefem Grabe icheint ber Fall gewefen ju fein. Auch liegt es gang in ber Ratur bes Meufchen, bag eine Leibenfchaft burch langere Daner und burch einige Befriebigung, welche fie finbet, nur noch heftiger und muthender wird; besonders findet das beim Fanatis-mus flatt. Der erhöhte Grad bes Fanatismus offenbart fich auch burch bas nunmehr beabsichtigte Pandein des Saulus.

2. Bat ihn um Briefe nach Damastns. Bis-

Jerusalem zu verfolgen. Run treibt es ibn weiter, um auch auswärts, felbft jenfeits ber Lanbesgrangen, bie Jünger Jeju ju verfolgen. Es geht nach Da-mastus. Diefe alte Hauptstadt von Sprien, burch Gewerbe, hanbel und Religion, eben fo wie burch ihre paradiefische Lage weit und breit berühmt, feit Bompejus 64 v. Chr. unter bem romifchen Scepter und zur Proving Sprien geschlagen, gablte feit ben Seleuciben viele Juben unter ihren Ginwohnern [Joseph., jib. Krieg I, 2, 25; II, 20, 2], was mit unserer Stelle, wonach mehr als eine Spnagoge sich bort befand [ras ovraywyas, vergl. B. 20], trefflich übereinstimmt. Daß aber auch Chriften, b. b. betehrte Juben [Saulus bentt fie ja lediglich in Berbindung mit ben Spnagogen] in Damastus fich aufhalten, icheint in Berufalem ficher gur Renntniß getommen gu fein. Die form bee Bebingungsfages ear rivas evon beutet bie Bestimmtheit ber Erwartung, folde bort gu treffen, beutlich an. Sie find genannt reves the odov ovtes, Leute, welche ben Weg betreten, jenem Wege angehören; odos felbft bebeutet nicht ohne weiteres, wie man aus Rap. 19, 9. 23; 22, 4 mit Unrecht folog, eine Sette, fonbern überhaupt eine gewiffe Art gu leben und ju manbeln; in bestimmter Anwendung, bie burch ben Glauben an Jejum als ben Meffias bestimmte Lebensrichtung. Lutas hat nicht erzählt, wie bas Evangelium nach Damastus getommen ift. Am nächsten liegt die Bermuthung, baß einzelne Christen von Jerusalem, durch die Berfolgung zersprengt, in jene große Stadt gekommen seien [Rap. 8, 4 defico of 11, 19]; find Etliche bis nach Cypern und Antiochien getommen, fo mogen noch eber Einzelne in bas naber gelegene Damastus gelangt fein. Uebrigens ift febr mohl bentbar, bag bie Letteren auch an Ort und Stelle bas Evangelium weiter ausgebreitet und andere Ifraeliten in ber Stadt befehrt haben mogen [Rap. 8, 4 evayyeli-Courvoi rov loyor]. Saulus faßte aber gerabe Damastus in's Ange, weil er vielleicht von einer ber batte fich Saulus begnugt, Die Chriften in großeren Babl Chriften borte, Die fich bort aufhiel-

ten, ober weil er felbft Berbinbungen bort hatte. Um aber feinen 3wed ju erreichen, namlich bie bort fich vorfindenben Junger Jeju festnehmen und aus Damastus gebunden abführen zu tonnen nach Berufalem, wo fie vor Gericht gestellt werben follten, — erbittet er fich vom Dobenpriefter Schreiben, als Empfehlungsbriefe und Bollmachtsurtunben [ber Plural entorolas entspricht bem Plural συναγωγάς, wonach es scheint, als babe er an jebe Synagoge zu Damastus ein besonderes Bollmachts: fcreiben begehrt]. Wer ber bamalige Sobepriefter gewefen fei, ift nur darum nicht ausgemacht, weil bas Jahr ber Bekehrung bes Apostels chronologisch nicht seitgestellt ift; fand bie Bekehrung bes Saulus nicht später als im Jahre 36 statt [Dug, Olehaufen und Meyer 35], fo war Raiphas noch im Amt, welcher eben im Jahre 36 burch Bitelline abgefett wurde; ibm solgte Jonathan, Sohn des Ananus, und diesem bereits 37 sein Bruder Theophilus [Joseph. Ant. XVIII, 4 ff.]; wahrscheinlich war der Lettere im Amt. Es ift nicht ausdrücklich gesagt, aber fichtbar als gang natürlich vorausgefest, baß ber Sobebriefter Die erbetenen Schreiben mirklich ausgestellt habe; er hatte auch subjettiv teinen Grund gehabt, bem Giferer für bas alte Inbenthum die Mittel ju verweigern. Die ausländischen Juben ertannten die Auftorität bes hohenpriefters in Jerufalem, beziehungeweise bes Sanbebrin, beffen Borfitenber er mar, als bochften Gerichtsbofe in religiofen Dingen, freiwillig an. Und von ber bürgerlichen Gewalt burfte man nach Erfah. rungen annehmen, bag fie einer Magregel, welche als rein innere Religionsangelegenheit ber Ifrae-

liten vorgestellt murbe, nichts in ben Weg legen würbe.

#### Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Chriftus berricht mitten unter feinen Reinben. Dies ift bie Bahrheit, welche burch bie Thatfache in's Licht gestellt wirb, bag Saulus mit feiner von böllischem Feuer glühenden Feindschaft und Mordbontidem geneinde so lange ängfligen, zerftreuen, berwiffen barf. Daß er ben Erlöser selbst mit Schmähen und Läftern antastete, erzählt ber Geschichtsschreiber nicht, nur er selbst bekennt es später I Tim. 1, 13. Dier erscheint er nur als Bereiolger seiner Jünger, seiner Gemeinbe. Aber sein Seelenzustand ist um besto bebenklicher, je mehr fleischlicher Gifer, leibenschaftliche Bige, ja teuflische Morblust [ ανθρωποκτόνος, Joh. 8, 44] sich mit bem unverständigen Eifer um Gott [Röm. 10, 2] vermischt. Je bober ber Fanatismus fich fteigert, besto mächtiger wird bas Fleisch, und ber Mensch wird in blinder Buth jum blutburftigen, morbichnaubenben, reißenben Thier. Go meit lagt es ber Berr mit bem Menfchen tommen, um ihn mitten aus ber Glut zu reißen und umzuwanbeln. Die Langmuth wartet bis auf's Aeugerfte gu, aber bie Gnabe läßt ben Gunber auch in feinem hitzig-ften Lauf nicht aus ben Augen. Saulus ift ein glangenbes Beifpiel von ber auch ben verzweifeltften Gunber suchenben und rettenben Gunberliebe Gottes in Chrifto.

(Somiletische Anbeutungen f. S. 128).

Unweit Damastus ericheint ber erhöhte herr bem Saulus. (Rap. 9, 3-9.)

Auf ber Reise aber geschah es, daß er in die Rabe von Damaskus kam, und plog4 lich umbligte ihn ein Licht vom') Himmel. \*Und er siel auf die Erde und hörte eine
5 Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was versolgest du mich? \*Er aber sprach:
6 Wer bist du, Herr? Er aber?): Ich bin Issus, den du versolgest d. \*Aber stehe auf
und gehe in die Stadt hinein, und es wird dir gesagt werden, was du thun sollst.
7\*Die Männer aber, welche mit ihm wanderten, standen sprachlos, indem sie zwar die
8 Stimme hörten, aber Niemand sahen. \*Saulus aber richtete sich auf von der Erde;
als er aber seine Augen aufthat, sah er nichts'); sie leiteten ihn aber an der Hand
9 und sühreten ihn so nach Damaskus. \*Und er war drei Tage nicht sehend, as nicht
und trank nicht.

1) Die Cobb. A. B. C. G. und untergeordnete Sanbidr., auch mehrere alte Berf. haben ex, welches beghalb bem nur von E. H. und einigen fleinen Sanbidr. unterflüten and von Lachmann und Tifchendorf mit Recht vorgezogen ift.

2) O de xúquos elnev im textus roc. hat nur die Cobd. G. H. und einige fleinere Sandicht., auch die fpr. Ueberf. für sich, mahrend in E. elnev fehlt, bei anderen Sandicht. xiquos. A. B. C. und einige weitere Zeugen haben blos o de, was unzweifelhaft acht und durch xiq. elnev unnöthig erganzt worden ift.

3) Merkwirdig ist das das Glossem nach διώκεις, welches Crasmus und nach ihm Cisevir aufnahmen: σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν. Τρέμων τε και δαμβών είπε Κύριε, τι με δέλεις ποιήσαι; και ό κύριος προς αυτόν nicht in einem einzigen griechischen Cober sieht, nur E. hat σκληρόν - λακτίζειν, aber das Uebrige nicht. Dingegen die Bulgata und einige orientalische Uebersehungen, sowie Theodobyl. und Deinm. haben jenen Beisak, welcher offender aus den Parallessellen mit Ausschmückungen entlehnt ist: σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν ist aus Kap. 26, 14, und Rap. 22, 10 steht: είπου δέ τί ποιήσω κύριε; dagegen sangen alle Codices B. 6 mit άλλά an.

4) Bei weitem die meisten handicht., auch einige Bersionen und Kirchendater haben ovdera, was in die Recepta übergegangen ift. Aber doch ift ovder vorzuziehen, das außer dem Cod. B. vorzüglich einige alte Bersionen für sich hat, aber auch im Cod. A. ursprünglich gestanden und erst durch eine fratere hand in ovdera corrigiri ist. Ueberdies ist höchst wahrscheinlich, daß die Correttur aus under A. 7 entstanden ist.

### Ercgetifde Erlänterungen.

1. Plötlich umblitte ihn ein Licht vom Sim= mel. Saulus hat feine Reife angetreten und faft vollendet; er befand fich ichon nabe am Biel berfelben, unweit ber Stadt Damastus, als eine plotliche Erfcheinung ibn aufhielt nnb nieberwarf. Gin Licht aus bem himmel umstrablte ibn plotifich [περιήστραψεν], fo unverfebens, fo gewaltig und blenbend wie ein Blitftrabl. Uebrigens ift fichtlich nicht von einem wirklichen Blit bie Rebe, fonbern bie Lichterscheinung ift burch bas Berbum nur vergli-den mit einem Blit; bas negeim Compositum gibt Bu verstehen, bag bas Licht ben Saulus rings um-ichloß, und zwar nur ihn allein, nicht anch seine Begleiter. Laut des Folgenden B. 17. 27 [Ingove o destels voi, en en oder elde ron niveron; vergl. Rap. 20, 14, ider ron dinacon, 1 Kor. 9, 1; 15, 8] hat Saulus Jesum selbst in bem himmlischen Lichtglang gefehen, wiewohl bas in unferm Context nicht

ausgebriidt ift. 2. Und er fiel auf die Erbe und borte eine Stimme. Bon ber überwältigenden Macht ber bimmlischen Erscheinung erschüttert und vom Schred ergriffen, fürzte Saulus zu Boben, sab fortan nichts mehr, borte aber eine Stimme, bie ibm gurief, und ber er wieber Antwort gab; es mar ber Berr Befus, ber mit ihm fprach. Der Buruf bestand in ben Worten: "Saul, Saul, mas verfolgeft bu mich?" Diefe murben laut Rap. 26, 14 in bebraifcher Munbart gesprochen, womit auch ber Umftanb harmonirt, bag ber Rame bier nicht in griechischer Form, sonbern in bebräischer Berfür-jung auftritt. Das Fragewort et forbert Rechen-icaft über ben Beweggrund ber Berfolgung, wie Chrysostomus schon auslegt: τί παρ' έμου μέγα η μικρον ήδικημένος ταύτα ποιείς; was an bie berrliche Antwort erinnert, welche Bolytarp bem Broconful auf die Zumuthung, Christo zu studen, gab: δγδοήκοντα και έξ έτη έχω δουλεύων αὐτῷ, και ούδεν με ήδίκησεν. Και πώς δύναμαι βλασφημήσαι τὸν βασιλέα μου, τὸν σώσαντά με; Marthrium j. Bolpi. c. 9. Die Frage faßt bemnach bas Bewiffen an und foll in Saulus bas Befühl bes großen Unrechts, bas er begeht, ermetfen.

3. Ber bift bu, herr? Saul bat bemnach bis-ber Jejum nicht ertannt, er muß erft fragen. Biewohl eine Ahnung, wer es fei, gleich mit bem Buruf fein Gemiffen burchaudt haben wirb. Die Antwort, welche in dem Contrast zwischen eya und ov einen fühlbaren Nachbrud hat, ift nicht etwa auf ben erften Buruf in bem Sinne gurudzubeziehen, bag er besagte: ich, ben bu verfolgeft, bin Jejus [Bengel], sondern ift unmittelbare Beantwortung ber Frage Sauls: wer bift bn? und besagt: ich, ber ich bir erfcheine und bir gurufe, bin ber Jefus, ben bu versolgeft! Und barin liegt, weil Jejus bie große, erhabene, vom himmel her ericeinende Berfonlichfeit ift, Sanl aber ber arme, fcmache, fo leicht niebergeworfene Menich, etwas tief Beugenbes, Demüthigenbes.

4. Aber stehe auf und gehe in die Stadt hinein. Mit alla wendet fich bie Anrede Jefn von ber Bergangenheit gur Butunft; bas Alte ift vergangen, nun foll ein Renes werben. Jefus fpricht fo-fort als ber herr, ber bem Saul zu befehlen bat, ber ihm Befehle ertheilen wird und auf feinen Ge-

jett thun. Mber er foll hinein in bie Stabt unb Beisung abwarten, von ber er noch nicht weiß, burch wen fie ihm jutommen werbe; mit Bebacht ift bas Baffiv. laln9 ήσεται gewählt.

5. Die Männer aber, welche mit ihm wanderten, ftanden fprachlos. Die Begleiter, welche vermuth-lich auf Befehl bes Sobenpriefters jum Behuf ber Reftnahme und Escorte ber bamascenischen Chriften mit Saulus bie Reise gemacht hatten, ftanben fprachlos und betäubt (Beibes bedeutet evveos häufig dugleich, urfpringlich nur: ftumm, oft auch f. v. a. εκπεπληγμένοι). Was einen besonbers verwirrenben und betäubenden Einbruc auf die Reisegenoffen machte, mar ber Umftanb, baß fie gwar bie Stimme borten, aber Niemand faben, von bem bie Stimme ausging. Paulus felbft, ba er Apostg. 22, 9 von biefem Moment fpricht, fagt von feinen Begleitern, daß sie την φωνην ούν ηκουσαν του λαλουντός μοι, was auf den ersten Anblid dem ακούοντες μέν της φωνής zu widersprechen scheint und von ber Kritik neuerbings febr ausgebeutet worben ift. Run find allerdings folde Ausgleichungsverfnche, welche govi bier und bort unterscheiben, vergeblich, fei's baß man gwens hier auf die Borte bes Banlus beziehe, mahrend Kap. 22, 9 φωνή τοῦ λαλοῦν-τός μοι genannt ift (Decum., Beza n. A.), fei's bağ man φωνή hier als unartifulirtes Getöle, R. 22, 9 als artifulirte Borte faffe (Rofenmuller, Deinrichs u. A.); Beibes ift gegen ben Bufammenhang. Allein es gibt boch einen wefentlichen Unterschied zwischen Soren und Soren, und mabrend Rap. 22, 9 flar ift, mas Baulus verneinen will, namlich bag feine Begleiter bie Stimme bes mit ibm Rebenben nicht gebort, b. b. feine Borte, feine Rebe nicht beutlich vernommen (φ. τοῦ λαλοῦντός μοι), nicht verftanden haben, mas er zu Saulus fagte, ift Rab. 9, 7 nur gefagt, fle haben bie Stimme gebort, mas boch wohl fein tonnte, ohne bestimmtes Anffaffen ber Borte, bie ber Berr ju Saul fagt. Bierbei ift noch ju beachten, baß axover an unferer Stelle nicht wie Rap. 22, 9 mit bem Acc. conftruirt ift, ein Unterschied, welchen die Berausgeber bes Thesaurus Linguae Græcæ von B. Stephanus fo charatteristren: Genitivus maxime poni videtur in re, quam in genere audimus, aut ex parte tantum, aut incerto aliquo modo, - Accusativus proprie rem certius definitam indicare cogitandus est. Somit burfte Bengel Recht haben, wenn er fagt: Audiebant vocem solam, non vocem cum verbis. Und bie Einwendung Mepers, in beiben Stellen fei einfach Seben und Boren gegenübergeftellt, trifft nicht, beweift auch feineswegs, bag beibe Mal bas Boren und Boren eines und baffelbe gewesen sei, so wenig als bas Seben und Seben beibe Mal gleich war; benn Rap. 9, 7 ift bas Erbliden einer Berfon verneint, Rap. 22, 9 bas Schauen bes Lichtes bejaht. In beiben parallelen Berfen ift, wie Baumgarten I, S. 195 f. treffenb zeigt, bas gemeinfam, baß Paulus ben bestimmten, bie Begleiter ben unbestimmten Ginbrud empfingen. — Eine zweite Differenz ift bie, bag bie Be-gleiter Rap. 9, 9 fteben, Rap. 26, 14 bingegen ebensowohl als Paulus zu Boben gefallen finb. Auch bies hat man für einen unausgleichbaren Gegensat angesehen und jum Theil Schluffe baraus gezogen, welche ber Glanbwürdigfeit bes Lutas Abbruch thun. Allein es ist wohl zu beachten, daß Rap. 26, 14 πάντων δε καταπεσόντων ήμων eis horsam rechnet. Saulus hätte nicht gewußt, was σην γην unverkennbar in den ersten Moment des

plötglich aufblitzenben Lichts fällt, worauf erft bie Stimme Jefu bem Saul guruft, mabrenb Rap. 9, 9 bas Sprachlosbafteben ber Reifeführten von ber Dauer bes Gesprache zwischen Jesu und Saulus ausgesagt ift. Mit anbern Worten, Rap. 26, B. 14 ift von einem früheren Moment bie Rebe, an unferer Stelle bon einem fpateren, und man barf bier nicht etwa είστήκεισαν pressen, so baß es, als Plusquamperfett, fagen foll: fie maren geftanben ober fteben geblieben; benn ba bas Berfett δοτηκα Prajensbebeutung hat, jo besitht bas Blus-quamperfett είστήκειν nur Impersettbebeutung. Ueberdies ist nicht bas Stehen ber Leute die Hauptvorstellung, welche ausgebrudt werben will, fonbern nur bas Sprachlosbafteben, bas Betroffenfein, wiewohl man barum freilich nicht so weit geben fann, die Positur bes Stehens felbft gang ju überfeben. Allerdings wurbe unfere Stelle, für fich allein betrachtet, Riemanb auf eine anbere Borftellung bringen, als bag bie Begleiter vom erften Augenblid bes Ereigniffes an fteben geblieben feien; ba aber bie fpatere Stelle erzählt, bag biefelben mit Saulus gleich bei bem plöglichen Erscheinen bes Lichtes niebergefallen feien, fo lugt fich gang wohl (mit Bengel, Runvel, Baumgarten) annehmen, was allerbings nirgenbs ausbrudlich gefagt ift, bag bie Begleiter bes Saulus eher, als er felbft, fich von bem Schred erholt haben und aufgestanden feien. Saulus mar mit ihnen gleich anfangs gu Boden gefturgt und blieb, ba fofort bie ihm gurufenbe Stimme erscholl, wie gelahmt liegen; bie Andern erholten fich um fo leichter und schneller wieber, als fie fich nicht perfonlich betheiligt fühlten, auch eine Stimme vernahmen, aber fein Wort verstanden. Billfürlich, wie Meyer urtheilt, ift eine folde Annahme nicht, ba fie ihren Stutpunft in ber Parallele bat und ihrer Bahricheinlichfeit Lehre geworben. nichte im Wege fteht.

6. Als er aber seine Angen aufthat, sah er nichts. Dem ergangenen Befehl gemäß erhob fich Saulus vom Erbboben; als er aber feine bisher gefchloffenen Augen öffnete, tonnte er nichts feben und blieb auch die brei nachsten Tage in biefem Bustande. Der Bustand war ber Art, bag er bie Augen aufmachen, aber nicht seben konnte (ovoder eglene negirt objeftiv, μη βλέπων unterscheibet fic barin nicht logisch, sondern eber nur grammatisch (Winer), weil bie Regation beim Partizip ftebt, und ift nur weniger ftart als ov βλέπων, mas gerabezu Blindheit ausbruden murbe, und bas mill Lutas nicht, weil ber Buftanb nicht als gettliche Strafe zu betrachten ift. Diefe vorübergebenbe, aber boch einige Tage ununterbrochen fortbauernbe Erblindung war ohne Zweifel durch ben mit ber Erscheinung Jesu verbundenen blendenden Lichtglang bewirft, wiewohl eine besonbere göttliche Birtung aus bem Grunbe vorausgefet werben muß, weil bie Begleiter, bie boch auch bas Licht erblidt hatten [Rap. 22, 9], nicht gleichfalls geblen-bet worben waren. Diese konnten ihn ja in bie Stadt führen, indem fie ibn wie einen Blinben an ber Sand leiteten. - Babrend biefer brei Tage enthielt sich Saulus auch aller Speisen und Getrante; mit fich felbst und feinem Seelenzustande beschäftigt, und beffen gewärtig, mas ihm ber Berr wurde fund thun, bereitet er fich mit Faften und

Beten bagu.

### Christologisch-dogmatische Grundgebanten.

1. Erft in ber Rabe von Damastus, por ben Thoren ber Stadt, wird Saulus aufgehalten und von Chrifto erwedt. Die Gefahr für Die Chriften in Damastus war bringenb, ber Feind war vor ben Thoren; aber mo die Roth am größten, ift Gott am nachsten. Saulus mar beim Biel feiner Reise angelangt, wo er einen Triumph feines Gifere ju feiern gebachte; aber eben ba triumphirt ber berr über ibn.

2. Das Wefentliche bes Ereigniffes vor Damastus war, bag Jejus bem Sanins perfonlich erschienen ift, erft in bligartig umleuchtenbem himmelelicht fich feben ließ und fofort bem au Boben Gefallenen gurief, die Berfolgung rugend, fic felbft zu ertennen gebend und ihn in bie Stabt weisend, wo ihm ber Bille Gottes ferner eröffnet werben murbe. Der erfte und machtigfte Einbrud war: Jejus lebt. Saulus verfolgt bie Junger in dem Wahn, daß Jejus von Nagareth, nachbem er als Uebelthater und Gottesläfterer gefreuzigt mar, im Tobe geblieben fei. Run aber erscheint ibm Jefus perfonlich und gibt fich ihm burd Licht, Wort und Buruf zu ertennen, jo baß Saulus eine unmittelbare, personliche Erfahrung und unum-flößliche Gewißheit bavon befommt: Jesus lebt, wiewohl er todt war; ber Gefreuzigte lebt. Es ift eine Grundwahrheit bes Chriftenthums, bag ber Erlöfer lebt. Wir haben nicht einen Beiland, ber nur einmal gelebt hat, ber ba war, fonbern ber ba ift und fommt [Apoc. 1, 4, wo mit Bebacht o ών vor ò ην και ὁ έρχόμενος steht]. Christus ist ò ζων [Apoc. 1, 18]. Und mas Saulus bier erlebt hat, ber lebendige Chriftus, bas ift auch ein Sauptgegenstand feiner Predigt, ein Sauptpunkt feiner

3. Ferner hat Saulus burch bie Erscheinung einen gewaltigen Ginbrud betommen von ber Serrlichteit Jejuin feiner Erhöhung. Das Licht, bas mit Bligesichnelle und mit Bligeshelle ibn ploglich umftrablte, mar ein Licht vom himmel, ein Lichtglang, wie er Gott umgibt. Und in foldem Lichtglang ift Jejus bem Saulus erschienen, in einer Beife, baf er fogleich ju Boben fallt [nebft allen feinen Reifegefährten, Rap. 26, 14] und nachher einige Tage lang geblenbet ift. Und bie Stimme, womit ihm Jefus guruft, hat etwas Erfcutternbes; er fühlt fogleich bie Ueberlegenheit, bie herrschaft bes Erscheinenben, und muß sich ihm beugen und unterwerfen. Anry Jefus lebt nicht nur, fonbern lebt erhobet im himmel; er lebt und herricht in göttlicher herrlichteit. Alles Außer-orbentliche und Bunberbare ber gangen Ericheinung zeugt zugleich für die Herrlichkeit Jesu in seiner

Berflärung.

4. Saulus bat, wie sowohl aus Kap. 9, 17. 27, als aus feinen eigenen Erflärungen, 3. B. 1 Ror. 15.8; 9, 1 gu erfeben ift, bei biefer Erfcheinung Jesum gesehen, seine Stimme gebort und mit ihm gerebet. Es war nicht ein Traum, nicht ein ausschlieflich innerer Seelenvorgang, nicht eine Beiftererscheinung, sonbern eine wirkliche Erscheinung in ber Sinnenwelt, fichtbar und borbar: Jejus ift bem Saulus perfonlich erschienen in seiner verkarten Leiblichkeit, als mabrer Mensch, als berselbe Jesus, ber auf Erben gewesen ift und boch in göttlicher herrlichkeit, vom himmel ber. Diese Erfahrung legt Zengniß ab von ber fortbauernben Menichheit bes verklarten Erlöfers und von feiner liums geworben, um bie fich in ber gottlichen Deverflarten Leiblichkeit. Aus biefer Lebenserfahrung nripringlich und jumeift bat ber Apoftel Baulus feine tiefe Ertenntnig und Lebre geschöpft von ben geift-leiblichen Begen bes Lebens, von ber Bertlarung ber Leiblichkeit, von ber Auferstehung bes Lei-

5. Die innigste Lebensgemeinschaft Jesu mit feinen Jungern und biefer mit ihm felbft liegt sowohl in bem erften Buruf: "was verfolgest bu mich?" als in ber nachherigen Antwort: "ich bin Jesus, ben bu verfolgest." Saulus mabnte, nur bie Chriften ju verfolgen, biefe fcmarmerifden und von ben vaterlichen Ueberlieferungen abgefallenen Geftirer ohne haupt und hirten; mit Jefu von Nazareth felbst, ber ja getödtet und hinweggeräumt war, hatte er vermeintlich nichts zu thun. Run aber erscheint ihm Jesus selbst und bezeugt ihm: "bu verfolgest mich"; nicht blos meine Junger, sonbern mich felbst. Also ihre Leiben find feine Leiben; man kann fie nicht von ihm trennen und benten: ich meine nur fie, nicht 3hn felbft; Er fleht mit ben Seinen in einer Lebensgemeinschaft, fo baf Er mit ihnen leibet, gefcmabt, verfolgt wirb. Und ihnen tommt feine Erbohung und herrichaft zu gut; er waltet ben Seinen zum Schut, ben Feinben berselben zum Schreden. — Die Einheit Chrifti mit ben Chriften, bie Lebensgemeinschaft und innigfte gegenseitige Berbindung zwischen bem Berrn und ben Gläubigen; daß die Rirche Christien Leib ift und ber herr bessen haupt — biese große Glaubenswahrheit, die ber Apostel Paulus bor Anderen Mar und tief erfaßt und lebrhaft entwidelt hat, liegt im Grundzug und Reim ichon in ber Erscheinung Jesu, die bem Saulus vor Damastus geworben ift.

6. Borgüglich aber mußte ber Ginbrud feine Seele gewaltig ergreifen: "Alfo habe ich Ihn felbft, un-wiffend, verfolgt, mich an Ihm verfundigt! Er ift in ben himmel erhöht, mit unwiderstehlicher Macht begabt, berechtigt, ben bemuthigften Behorfam gu fordern [τί με θέλεις ποιησαι], und ich habe ihm widerftrebt. Er läßt es mich fühlen, wit wem ich'e gu thun habe. Deffen ungeachtet ift Er mir nicht jum Gericht, nicht zermalmend, nicht im Born und Grimm begegnet, fondern mit Erbarmung und Liebe, ben Berirrten auf feinem Bege aufhaltenb, vom Frrmege gurudrufend, ja [bas lag in ber nach einigen Tagen erfolgten Berufung jum Beibenapostel] ein beiliges Wert mir anvertrauend." Das war In ab e, unverbiente, freie, erbarmende Gnade gegen ben Sunber. Durch bas Licht ber Gnabe ift bem Saulus bie Große feiner Berfculbungen, Die Tiefe ber Gunbe überhaupt erft recht flar geworden. Und bie Tiefe seiner Berirrung bat ibm binwiederum bie Bobe und Berrlichfeit ber Gnade volltommen ertennbar gemacht. Der Einbrud mar ein nieberschlagenber, aber zugleich erhebenber; bas Nieberstürzen auf die Erbe und das burch Jesu ausmunternben Befehl ermöglichte Wieberausstehen war nebenbei ein leibliches Abbild beffen, mas in foliegen. Das Erstere aber, die Willigfeit zur bin-feiner Geele vorging. Da ift ibm burch eigenste gebenben Empfanglichfeit, liegt icon in ber Frage: perfonliche Erfahrung sowohl Gunbe als Gnabe Mar geworben, und zwar die Gnade als die über-machtige Gottestraft; ift die Sunde machtig gewormächtige Gottestraft; ift die Sünde mächtig geworben, die Gnade hatte sich doch noch übermächtig erzeigt, Röm. 5, 20. Daher sind dem Apostel Sünde
und Gnade die beiden Angelpunkte des Evangelus das entscheidende Wunder. Der Apostel selbst

tonomie Alles brebt.

7. Bisher hatte Saulus die Jünger Jesu barum verfolgt, weil er in ihnen nicht nur fcmarmerifche, irrende Berehrer Jesu von Nazareth, sondern zugleich Leute fab, welche bas Beiligthum Fraels, bas Gefetz und bie Ueberlieferungen nicht, wie fich's gebühre, ehren. Er mar ein Giferer um bie baterlichen Ueberlieferungen [ζηλωτής των πατοικών παραδόσεων, Gal. 1, 14]. Und als folcher Zelote befehbete er bie nach feinem Wahn von Sebovah und beffen Gefet Abtrunnigen, und wenn er an ber hinrichtung bes Stephanus feine Freube hatte [Apofig. 8, 1], wenn er fein Möglichfies that, die Gemeinde Jeju ju zerftören, so bachte er gar nicht anders, als daß dies ein gutes, gerechtes Werk sei, worauf Gottes Wohlgefallen rube. Nun aber wirb ihm burch die Erscheinung Jesu vom himmel ber bas Diffallen Gottes auf erfcutternde Beife fund. gethan. Gein ganges bisheriges Treiben muß ibm nun in gang anberem Lichte erscheinen; mas er für ein Tugendwert, für bas bochfte Berbienft gehalten hatte, ift in ber That und vor Gottes Augen eine Sunbe, ein Streiten wiber ben Befalbten Gottes, und degbalb wider Gott felbft, eine tiefe Berfculbung. Und die Chriften find demnach nicht Abtrunnige, sonbern im Gegentheil Rinber Gottes, Lieb-linge bes Sochsten. Daburd muß fic auch feine Anficht vom Gesetz und ber Gerechtigkeit aus bem Bejet völlig ummanbein.

8. Mit unwiderstehlicher Gewalt hat die Erscheinung auf Saulus gewirkt. Er ift ju Boben ge-fturzt und fühlt fich auf Gnade und Ungnade einer boberen Macht preisgegeben, ichlechthin abhangig von bem, welcher ihm erschienen ift. Aber eine anbere Frage ift: ob biefe Offenbarung Jesu eine gratia irresistibilis gewesen sei ober nicht? Dishansen hat die Frage bejahen zu müssen geglaubt, und in ber That gibt bas in unferem Contert freilich unächte, aber Apost. 26, 14 urfprüngliche Bort bes Berrn: σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν, einen Schein ber Unwiberftehlichfeit. Dehr aber nicht. Denn in bemfelben Zusammenhang, wo Banlus jene Borte erzählt, bemerkt er auch, bag er ber himmlischen Ericheinung nicht dereidig gemefen fei [Rap. 26, 19], momit bie Freiheit feines Billens, die Gelbftftandigfeit feines Geborfams, ben er auch verweigern tonnte, fichtbar vorausgefett ift. Nicht ein einziger Bug in ber Thatfache felbft weift auf eine unwiderstehliche Umwandlung bes Willens felbst bin. Und nie fpricht der Apostel Baulus fpater von feiner Befehrung in ber Beife, baß er bie Freiheit seiner Entschließung, bem gegebenen Binte ju folgen, verleugnen murbe. Go unumfdrantt bie Gnabe wirtt, fo wirft fie boch nur auf eine freie Berfonlichfeit, welche ebenfomobl vermag, tie Gnabe anzunehmen ale fie von fich ju ftoffen. Saulus hat die Bahl, fich bem Ginbrud ber ihm geworbenen Ericheinung bingugeben, fein Berg bemfelben immer tiefer gu öffnen ober gu berherr, wer bift bu?

9. Das Bichtigfte an bem Ereigniß war nicht

fleht bie Sache fo an. 3mar ermahnt er mebr als einmal in feinen Briefen, baff er ben herrn Jefum lus follte nach Gottes Billen nicht fowohl ein Beigefeben habe, 1 Cor. 9, 1; 15, 8. Aber mo er am tiefften auf ben Borgang eingeht, beschreibt er bas Centrum bes Ereigniffes als eine innere αποκάλυψις [Gal. 1, 15 εὐδόκησεν ὁ θεὸς — ἀπο-καλύψαι τὸν υίὸν αύτοῦ ἐν ἐμοί]. Şatte ber Schwerpunkt bes Bergangs in bemjenigen gelegen, was im Licht und Schall fich ben Sinnen barbot, fo hatten bie Begleiter bei gefunden Sinnen gerabe fo viel mabrnebmen tonnen und muffen, als Saulus felbft. Allein fie haben sowohl von ber fict-baren Erscheinung als von bem Buruf Jesu nur einen unbestimmten, wirren Einbruct, teine beftimmte, flare, entipredenbe Babrnehmung betommen. Offenbar barum, weil ihr Seelenleben nicht empfänglich bafür mar, und weil bie Offenbarung Jefu eine nicht blos finnliche, fonbern jugleich geiflige, eine geift-leibliche mar.

10. Die vorübergebenbe Blinbbeit bes Sauden feiner bieberigen fittlichen Berblenbung fein wein seiner bebetrigt stitlichen Setolenbung fein bie Zeit ber inneren Berarbeitung bes entscheben Borgangs von ber Außenwelt abschließen, isoliren, bamit er ganz allein sei mit sich und seinem Gott und Heiland. So betrachtet, war ber Zustand nicht eine Strase, vielmehr eine Hille und Gnade. Paueine Strafe, vieimehr eine Jule und Saloc. pan-lus selbst enthielt sich biese brei Tage lang aller Speise und alles Trankes. Dieses Fasten und Leiblichsichbereiten, nicht gesetlich auferlegt, sonbern vollfommen freiwillig und aus innerem Triebe übernommen, also wahrhaft evangelisch, bezog sich auf die göttliche Weisung und Nede, die er [B. 6] erwarten sollte. Daß mit dem Kasten zugleich Beten verbunden mar, erfahren mir B. 11.

(homiletische Anbeutungen f. S. 128.)

In Damastus wird sobann bie Betehrung bes Sanlus burch Ananias vollenbet. (Rap. 9, 10-19.)

Es war aber ein Junger zu Damastus mit Namen Ananias; zu bem fprach ber 11 Gerr im Geficht'): Anania! Er aber fprach: hier bin ich, herr! \*Der herr aber fprach zu ihm: Stehe auf2) und gebe in bie Gaffe, welche bie gerade beift, und fuche in bem 12 Sause Juda Einen Namens Saulus von Tarsus; \*benn fiehe, er betet und hat's) einen Mann Namens Ananias eintreten und ihm bie Sanb 1) auflegen feben, bamit er wieber 13 febend werbe. \*Unanias aber antwortete: Gerr, ich habe von Bielen geboret5) von 14 biefem Mann, wie viel Uebels er beinen Seiligen in Jerusalem gethan hat. \*Und hier hat er Bollmacht von ben Sobeprieftern, zu binden Alle, Die beinen Ramen anrufen. 15 \* Der Gerr aber fprach zu ihm : Bebe bin, benn biefer ift mir ein ausermähltes Werkzeug, meinen Ramen zu tragen bor Beiben und Konige und bor bie Rinber Ifraels. 16 \* Denn ich will ihm6) zeigen, wie viel er leiben muß um meines Namens willen. \*Da ging Ananiae, und fam in bae haus und legte bie Sande auf ihn und fprach: Bruber Saul, ber Berr hat mich gefandt, Jefus, ber bir erschienen ift auf bem Wege, ben bu 18 herkameft, daß bu wieder febend und mit bem beiligen Beift erfüllet werbeft. auf ber Stelle fielen bon feinen Augen gleichsam Schuppen und ward wieber febenb ); 19 \*und ftand auf, und ließ fich taufen, und nahm Speise ju fich und erholte fich wieber.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Es war aber ein Jünger gu Damastus mit Ramen Ananias. Die Art, wie Ananias einge-führt wird, gibt beutlich ju versteben, bag weber Ananias ben Saulus, noch biefer jenen zuvor von Berfon getannt bat. Wenigftens erhellt aus B. 13, bag Ananias ben Saulus blos vom Sorenfagen auszuzeichnen. Laut Rap. 22, 12 mar er evoeβης tennt. Hat man nicht nur gegenseitige Belannt- κατά τον νόμον, μαρτυρούμενος ύπο πάντων

Beiben angenommen [Gichhorn u. A.], so ift bas nicht in Folge von Spuren in unserem Abschnitt, fonbern im Wiberfpruch mit bem letteren gefchehen. Ananias war, wie schon fein gut bebraifcher Name ergibt, ein Jubenchrift; Lutas nennt ibn bier einfach padnen's ris, ohne feine Berfonlichfeit schaft, sondern felbst innige Freundschaft zwischen των κατοικούντων loudalwe, also auch nach feiner

1) έν δράματι ο πύριος ift bei weitem beffer bezeugt, ale bie Stellung von έν δρ. nach ο πύριος.

<sup>2)</sup> Lachmann hat and B. ανάστα aufgenommen, das Bartigip αναστάς ift aber bier fo aut wie Kap. 10, 13, 20 entfcbieben beglaubigt.

<sup>3)</sup> έν οράματι vor ανδρα fehlt gang in A. und einigen Berfionen, ift von Lachmann und Tifchenderf mit Recht geftrichen; es ift aus B. 10 als Erflarung hineingenommen.

<sup>4)</sup> Statt Xeloa, bas in G. H. und einigen Berfionen, auch Rirchenvatern fieht, hat A. und C. Zeloas, B. und E. vollent's mit Art. ras geloas aus B. 17, wo feine Berichiebenheit ber Lesart fich findet. Allerdings ift ber Blural gewohnlicher. Eben beghalb bat man ben Singular verbeffern gu muffen geglaubt,

<sup>5)</sup> ακήκοα ist nur von G. H. beglaubigt, mahrend ήκουσα bei A. B. C. E. steht.

<sup>6)</sup> αὐτόν flatt αὐτῷ ift nicht erheblich bezeugt.

<sup>7)</sup> Die Recepta hat nach ανέβλεψε τε auf Grund von Cod. E. G. παραχρημα eingeschoben, mas bei A. B. C. H. und vielen Minusteln fehlt und offenbare Interpolation ift.

Bekehrung eifrig in gesehlicher Frömmigkeit, und besihalb bei ber gesammten Jubenschaft zu Damaskus im besten Auf und bobem Ansehn fiehenb.

2. Bu bem fprach ber Berr im Geficht. Der Berr, ber ihm erfcienen, ift nicht Gott ber Bater, fonbern Jejus Chriftus, benn Ananias nennt B. 14 bie Chriften folde, bie ben Ramen bes Berrn anrufen, wobei fich ovoud oor nur auf Jefum, nicht auf Jehovah im Unterschied von Jesu beziehen fann, ebenso τὸ ὄνομά μου B. 15. 16. — Db bas ὄραμα, bie Bifion, welche bem Ananias zu Theil murbe, im machen Buftanbe ober im Traume erfolgt fei, läßt sich nicht erheben; benn auch avarras no-oei Inre B. 11 sett nicht vorans, daß Ananias auf seinem Lager zu benten ift, sonbern blos, daß er sich rubig zu Saufe befindet. Er soll sich aufmachen, in eine bestimmte Strafe, in ein gewiffes Saus geben, bort ben Saulus, ber ibm genau bezeichnet wird, auffuchen, ber im Gebet begriffen ift. Die Strafe beift bie gerabe, ohne Zweifel im Unterichieb von ben in ber alten Stadt meift winklichten und frummen Straffen. 3. Wilson, lands of the bible, hat ben Umftand erfundigt, bag heutzutage noch eine Gaffe biefes Ramens in Damastus eriftirt; freilich wird in biefer Gaffe fogar noch bas Sans bes Juba gezeigt, woburd die Ueberlieferung fast au viel leistet [Ewalb, Apost. Zeitalter 1858, 259 A. 2]. Gerabe aus ber Beschreibung bes Sau-lus mit Rennung seiner Herfunft aus Tarsus, sowie aus bem ovopare beim Ramen ergibt fich, baß Ananias ben Saulus nicht von Person irgend tennt. Und ebenso zeigt B. 12 die genaue Rennung bes Ananias, bag Letterer bem Saulus unbefannt ift; ware bies nicht bie Meinung bes Erzählers, fo ware es bei weitem einfacher gewefen, ftatt avoga ονομ. Av. furzweg σέ ju fegen.

3. Denn fiebe, er betet. Der Berr beutet bem Ananias ben Grund an, warum er ihn zu Saulus fenbe und warum gerade jett; barum (yáq), weil Saulus eben in bem gegenwärtigen Augenblic im Gebet begriffen ift, und bemnach einer Antwort auf fein betendes Fragen, einer Erfüllung feines bittenben Berlangens bedürftig und bafur empfanglich ift. Dies bas Gine; bas Anbere ift ber Umftanb, baß Saulus bereits im Geficht einen Mann, Ramens Ananias, hat bereinkommen und ihm bie Sand auslegen feben. Das Gesicht ift bem Saulus icon mitunter vorher zu Theil geworben, und in Folge beffen betet er eben jett (προςεύχεται præs., είδεν - είσελθόντα και έπιθέντα aor.). Das όπως αναβλέψη läßt ben Ananias voraussetzen, daß Saulus in biefem Augenblick bes Gefichts entbehrt. Ohne Zweifel aber ift in unferer Erzählung bie Offenbarung bes herrn an Ananias nur fummarifch, nicht vollständig berichtet; benn wir muffen nothwendig annehmen, es fei in bem Beficht bem Ananias jugleich mitgetheilt worben, bag Jefus bem Saulus unterwegs erschienen fei, und bag ihm burd bes Ananias Banbauflegung auch ber Beilige Beift werbe ertheilt werben. Dies ergibt fich unzweifelhaft aus B. 17: Ιησούς ὁ ὀφθείς σοι έν τῆ ὀδοῦ ἡ ἡοχου, fowie aus πλησθῆς πνεύματος

aylov.

4. Unanias aber antwortete. Aehnlich wie Wose, als ihm Jehovah am Horeb erscheint und ihn nach Aegypten sendet (Exod. 3, 11 ff.), und wie Zeremia (Kap. 1, 6 ff.) sich geweigert haben, die Botschaft anzunehmen und auszurichten, so äußert sich hier Ananias bedenklich und surchtsam, und zwar mit σε τοῦς άγλοις σου.

finblicher Offenheit und Ginfalt. Er fennt ben Ramen Saulus leiber nur zu mohl, und zwar als einen Feind ber Jünger Jefu. Hat Ananias απο πολλών von hiefem Mann ale Berfolger gehört, fo find biejenigen, aus beren Munbe er es vernommen hat, ohne Zweifel meift folche, bie felbft aus Bernfalem gefluchtet waren und nach Damastus gefommen fein mochten. Zugleich erfeben wir aus biefer Aeuferung, bag Ananias nicht etwa felbft ein aus Jerufalem geflüchteter Chrift mar (bann würbe er nicht erft aus zweiter ober britter Banb bie Sade wissen), sonbern ohne Zweifel von Haus aus in Damastus ansäßig gewesen ift. Wober er aber bas erfahren hat, bag Saulus Bollmacht von Seite ber Sobepriefter (plur. των αρχιερέων, womit vermuthlich ber Sobepriefter im Amt mit ben Althoheprieftern und bem Sanbebrin gemeint ift) mitgebracht hat, bie Chriften verhaften an laffen? Leicht möglich, baß Chriften in Jerufalem, benen bie Abreife bes Saulus, fein 3med und feine Bollmachten nicht unbefannt geblieben fein tonnen, ibre Befannten in Damastus fchriftlich ober burch Boten benachrichtigt haben, bamit fie fich vorfeben könnten. Da bies minbestens ber britte Tag war feit ber Antunft bes Saulus in ber Stabt, fo tonnten die Christen baselbst gang wohl Nachricht erhalten haben.

5. Gebe hin, benn biefer ift mir ein ander= mahltes Wertzeng. Der Berr beharrt einfach auf bem Befehl, bernhigt aber ben Beforgten bamit, baß Saulus nicht nur ber Gemeinbe teinen Schaben mehr thun wirb, fonbern fogar vom herrn felbft bagu ausermablt ift, feine Ehre zu vertreten und ju forbern, bas Betenntniß feines feligmachenben Namens auszubreiten. Exevos exloyis ift ein ausermahltes Gefag, Bertzeug, Organ jum 3med, τοῦ βαστάσαι, um zu tragen meinen Ramen, b. b. bie Erkenntniß und bas Bekenntniß Jesu, als bes Erlofers und Meffias, burd Bort und That gu verbreiten. Die Kreife ber Menfcheit, in welche Saulus ben Ramen Befu tragen foll, finb brei: 1) &Dun, mas bier nicht Bolfer überhaupt, fonbern, ba vioi Iopan's nacher ausbrudlich bavon unterschieben find, nur beibnische Nationen bezeichnen tann; 2) Barcheis, regierenbe Berren, fürftliche Berfonen; 3) viol Togant. Die & Dry find voran-gestellt, Ifrael nachgesetzt, um zu sagen, daß sich ber Zeugenberuf bes Sanlus in erster Linie auf bie Heibenwelt beziehe, in bieser seinen Wirkungsfreis finden follte; Ifrael wird aus feinem Birtungetreise nicht ausgeschlossen sein, aber nur in zweiter Linie in Betracht tommen. Deutlich ift Saulus schon in diesem Wort bes Herrn als Beibenapostel bezeichnet, nur bag ihm ber Name Apoftel nicht ausbrücklich beigelegt ift. - Der nachfte Sat (B. 16) enthält nicht, wie man zunächst ermarten follte, ben Grund bes Sates, baf Saulus ein auserwähltes Wertzeug fei (Meper), fonbern ben Grund ju mogevov: gebe bin, benn (ihr habt nichts von ihm gu fürchten, werbet nichts von ihm ju leiben haben, im Gegentheil) ich werde ihm zeigen, wie viel er felbst um meines Namens willen wird leiben muffen. Das brodelso ift nicht auf eine weißagende Offenbarung (be Wette), sonbern auf ein in ber That und burch Erfahrungen erfolgenbes Zeigen zu benten. Das ooa det avrov ma Jeiv B. 16 erscheint wie eine Anspielung auf bie Borte bes Ananias B. 13: οσα κακά εποίη-

6. Da ging Ananias und tam in das Hans. Mun geborcht Ananias auf ber Stelle, anfle nat elentber in bas ihm bezeichnete Baus. Anrebe Zaovl adelpe grunbet fich nicht allein, auch nicht vorzugemeife, auf die ifraelitifche Bolfegenoffenicaft und Landemannicaft, fondern auf die Bemeinschaft und Busammengehörigfeit um Chrifti willen, die bem Begriffenben burch bas Wort bes Herrn bereits gewiß war. Mit herzlicher Liebe, vertrauenerwedenb und troftenb rebet er ben noch Bebeugten an, ale ein Bote bes Berrn, ber ihm bas Beficht wiebergeben und bie Babe bes Beiligen Beiftes vermitteln foll. Bas Chriftus im Geficht ibm felbft gur Ermuthigung, feiner Beforgniß bal-ber, eröffnet bat, B. 15 ff. fceint Ananias bem Saulus nicht mitgetheilt zu haben; und baran hat er ganz recht gethan und mit gutem christlichen Takt gehandelt, benn wie Bengel fich ansbrückt: Sauli non erat scire, quanti ipse jam esset.

7. Und auf der Stelle fielen von seinen Angen gleichsam Souppen. Schwerlich ift bies fo gemeint, als hatte objektiv eine schuppenartige Substang von ben Augunfeln fich abgeloft (Bengel und Mener), vielmehr icheint blos bie fubjettive Empfindung bes Saulus hiemit geschildert ju fein : es war ibm, als fiele etwas wie Schuppen von feinen Augen, worauf er wieder seben tonnte; und bas geschah plöglich, nachbem Ananias ihm bie Banbe aufgelegt hatte. Daß biefe Thatfache als eine munberbare und übernatürlich gewirfte angesehen sein will, erbellt aus ber gangen Erzählung, auch aus bem sodews, für jeben unbefangenen Blid. - Sofort ließ fich Saulus von Ananias taufen, wobei αναστάς nicht voraussett, bag er auf feinem Bette gelegen fei, eber, daß er auf ben Anieen lag und in betenber Stellung verharrte; am mahrscheinlichsten aber ift, bag es blos ben rafchen Uebergang vom Erfahren und Empfangen jum felbsiftanbigen Thun und Sanbeln bezeichnet. Nachbem Saulus fich hat taufen laffen, und zwar vermuthlich in einem ber Kluffe, welche Nasman feiner Zeit rühmte, Amana ober Pharphar, lofte er auch fein Faften und nahm wieder Speise zu fich, fo baß er fich ichnell wieber erholte (eriogvoer, abfichtlich gor., nicht imperf., ein Wort, bas auch von ber Genefung aus Rrantheiten vortommt); er icheint bemnach burch bie erschütternbe und feine Leibestraft inidenbe Erfceinung, jufammengenommen mit bem breitägigen Fasten barauf, bei innerlicher Arbeit von Rraften getommen gu fein.

# Christologisch=bogmatische Grundgebanten.

1. In biefem Abschnitt ift ber eigentlich Sandelnde Niemand anders, als Chriftus felbft, ber erhöhete und regierenbe Berr bes Reiches. Ananias ift nur ber Bote, welcher beauftragt und gesendet wird, zu sagen und zu thun, was ihm befohlen ift. Aber Jefus Chriftus ift es, ber Bol-Ien und Bollbringen ichafft, ber ba wirft und hanbelt. Ebenso gut als bei bem erschütternben und grundlegenden Anfang ber Belehrung, griff auch bier bei bem Fortgang und ber Bollenbung ber Befehrung bes Saulus ber himmlijche Erlöferfelbft perfonlich und reell ein. Durch eine Bifion fenbet er ben Ananias zu Saulus, ber ebenfalls burch Bifion barauf vorbereitet ift [B. 10. 12]. Durch eine außerorbentliche und wunderbare Erscheinung

liche Offenbarung wird er auch vollends befehrt. Er ift vom herrn felbft, nicht von Menfchen, berufen morben und in fein Amt gefest, eine Grundthatfache, worauf Baulus als Beibenapoftel fich ftets mit gutem Rug und Recht geftutt bat.

2. Allein bei ber Erscheinung bor ber Stadt hat Chriftus unmittelbar fich bem Sanlus geoffenbart, in Licht und Wort; in ber Stadt hat er nur mittelbar mit ihm gerebet und auf ihn gewirkt, burch Ananias. Bas im erften Anfang rein übernatürliche Birfing war, follte allmählich in ben natürlichen göttlich-menfolichen Gang übergeben; ba ift bie Eröffnung und beilenbe Wirkung burch Bermittlung eines Menfchen ber Uebergang. Zugleich sollte Saulus, nachdem ber Herr selbst ihn in seinem Lauf als Berfolger aufgehalten und sich ihm geoffenbart hatte, mit ber Gemeinbe Chrifti verbunden, dem Leibe Chrifti eingepflanzt werben; bagu gebraucht ber Erlöfer einen feiner Junger, im Ramen aller. Diefer bient ihm mit Bort unb That, mit Bandauflegung, Taufe und Bort.

3. Ananias ift nicht ein Apoftel, fonbern\_ "ein Junger", b. b. ein einfaches Gemeinbeglieb, weber mit bem Lebramt noch fonft mit einem anbern Gemeinbeamt betraut. Daß gerade ein folder vom herrn an Saulus gefandt murbe, hat feinen weisen Grund. Bare ein Apostel wie Betrus an ihn abgesandt worben, so hätte Saulus nicht blos aum hochmuth daburch versucht werden können, sonbern er wäre baburch abhängig von Menschenanfeben geworben; fein apostolifches Amt und Birten ware in eine Abhangigfeit von ben übrigen Aposteln gerathen, während er gerade selbstständig werben follte. Das Lettere betont ja Paulus oft, wenn er geltend macht, daß er απόστολος οὐκ ἀπ΄ ἀνθρώπων οὐδε δε ἀνθρώπων [et, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ Gal. 1, 1, n. a. Stellen.

4. Chriftologisch wichtig ift, baß Ananias in feiner Antwort an Chriftum bie Junger Jesu nicht nur of έπιχαλούμενοι το όνομά σου (B. 14], son-bern auch of άγιοι σου [B. 13] nennt. Επικαλεί-σθαι όνομα ift bei ben LXX und so auch hier ber griechische Ausbrud für בְּרָא בְשָׁבוּ ; hiermit ift als bekannt vorausgesett, daß die Christen Je-sum anrusen, zu ihm Gebete richten, wie der Fraelit des Alten Bundes zu Jehovah bem Bunbesgott. Wenn Ananias ferner "bie Chriften als bie Beiligen" bes Berrn Jefu bezeichnet, fo braucht er wieberum einen Ausbrud, welcher im Alten Bunbe nur auf Jehovah Bezug haben konnte. Sat Chriftus feine Beiligen, fo wird ihm eben bamit gottliche Ehre guertannt. Die Chriften finb nach biefem Begriff Menfchen, welche mit Jesu Chrifto als einer göttlichen Person in einer innigen und wesentlichen Berbindung steben, und ba er beilig ift, burch bie Gemeinschaft mit ihm auch geweibt find. Demnach find beibe Begriffe of enteaλούμενοι τον χύριον und οί άγιοι αὐτοῦ ber Art, baff fie auf bie Gottheit Chrifti binweisen.

5. Die Sanbauflegung ift Rap. 8, 17 ff. als Mittel ber Geistesmittheilung vorgefommen, bier ift fie B. 12 gunachft nur ale Mittel gur Biebererlangung bes Gefichts für Saulus ermahnt. Allein aus B. 17 erhellt beutlich genug, bag bie Babe bes Beiligen Geiftes ebenfalls burch Auflegung ber Sand vermittelt werben follte. Und ohnehin liegt ift Saulus erwedt morben, burch eine außerorbent- les gang in bem Befen biefer Sanblung als einer

junächst leiblichen, aber auch geistlichen, begrünbet, baß fie nicht allein geistlich, sonbern auch und zunachft leiblich wirten fann. - Bemertenewerth ift ferner, bag Ananias, als einfacher Chrift, die handauflegung verrichtet und die Babe bes Beiligen Beiftes vermittelt. Dies ift also nicht unbebingt und ausschließlich an bas Amt, geschweige an bie apostolische Austorität gebunden. Gott ift es, ber feinen Beift ertheilt, nicht ber Denich; er theilt bie Gabe bes Beiftes aus, wem er will und wie er will; er ift an irgend eine menschliche, firchenamtliche Bermittlung nicht gebunden, fondern bleibt unumschränkt und unbedingt frei auch in biefem Stüđ.

6. Erft mit ber Taufe, bie er empfing, war bas Wert ber Befehrung bes Saulus vollenbet, feine Wiebergeburt und Ginpflanzung in Chriftum vollzogen. Es erhebt sich die Frage: wie verhielt fic bie Geiftestaufe gur Baffertaufe? Mit aus-brudlichen Borten ift bie wirfliche Erfüllung bes Saulus mit bem Beiligen Geifte weber vor noch nach feiner Taufe im Baffer berichtet. Unb be Und be Bette hat eben bas auffallend gefunden, bag nur bie forperliche Wieberherstellung, aber nicht bie erfolgte Erfüllung mit bem Beiligen Beifte bemerkt fei. Uebrigens ift nach bem gangen Jusammenhang nothwendig vorauszuseten, daß die Erfüllung des Saulus mit dem heiligen Geist so gewiß als die Biederherstellung seines Gesichts auf der Stelle in Rolge ber hanbauflegung bes Ananias erfolgt fei. Denn Ananias führt B. 17 Beibes in gleicher Linie aus ben Worten Jeju als Zwed feiner Senbung an; und wenn bie leibliche Gabe ed bewe [B. 20] erfolgt ift, fo muffen wir annehmen, bag auch bie geifiliche Gabe jugleich bie Sandauflegung beglei-tet habe. Ift bies, fo ging bie Geiftestaufe ber Baffertaufe voran. War bies auch nicht bie Regel (vergl. Rap. 2, 33), fo ift boch Alles, mas Gott thut, eine bobere Regel und Ordnung. Und es ift nicht richtig, Gott felbft an eine Orbnung binben gu mollen, ob auch wir baran gebunben finb. Go ift es auch mit bem Taufunterricht: Ananias bat bem Sanlus teinen bergleichen ertheilt, obwohl bei Brofelpten ein folder regelmäßig ftattfinben muß; aber bier war alle weitere Borbereitung auf bie Taufe in ber That überflüssig, da Buße und Glaube an ben herrn Jesum unmittelbar burch ihn selbst erwedt und gewirft worben war. Es ift fo, wie Erasmus in ber Paraphrase sagt: Paulus Jesum habuerat catechistam

7. Saulus ift jum Apoftel ber Beiben be-In unferem Abschnitt ift zwar ber Rame Aboftel ihm nicht beigelegt, wie überhaupt in bem gangen Buch Paulus nur ein einziges Mal, und zwar zugleich mit Barnabas ben Titel Apostel er-balt [Kap. 14, 14]. Dennoch ift ber Beruf bes Saulus B. 15 beutlich und treffend als ber bes Beibenapoftels geschilbert. Dhne Zweifel ift bem Saulus von Ananias icon eröffnet worben, bag er vom herrn jum Trager seines namens unter bie heiben bestimmt sei. Denn Gal. 1, 16 bringt Banlus felbft bie Abficht Gottes, bag er bas Evangelium unter ben Beiben verfündigen folle, unmittelbar mit bem Bert feiner Berufung und Betehrung in Berbinbung. Unb Apoft. 26, 16 ergablt Baulus felbft bem Berobes Agrippa, bag ihm feine Genbung gu ben Beiben fogleich eröffnet worben fei, wobei er allerbings bas, mas ihm ohne Zweifel burch ben Mund bes Ananias mitgetheilt wur- Ereigniffe, fowohl in ber Seele bes Saulus als in

be, als unmittelbares Bort Jeju felbft berichtet. Baulus ift bei ber Bollenbung feiner Betehrung jugleich jum Apostel ber Beiben berufen worben; nicht mit ausschließlicher Beschrantung auf bie Beibenwelt, aber mit vorzüglicher Beziehung auf biefelbe. Infofern fieht Banlus nicht als Dreizehnter, ober gar (wie Ginige meinten) als 3molfter für Jubas Ischarioth, sofern bie Wahl bes Matthias angeblich eine voreilige, vor Gott ungultige gewesen fei, mit ben Uraposteln in einer und berfelben Linie als fie. Jene find junachft bie Apoftel für Ifrael, Paulus ift junachft Apoftel für bie Beibenwelt. Aber an apostolischer Ursprünglichkeit und Burbe ftebt er ihnen nicht nach. Sie find von Jesu unmittelbar ermablt, berufen, in's Amt gefett; Baulus ebenfalls, nur find fie vom Erlofer im Stand ber Erniedrigung berufen, Paulus aber im Stand ber Erhöhung. Jene follten von Jefu Chrifto geugen als Augen - und Ohrenzeugen; Paulus aber auch (vergl. 20, 15 έση μάρτυς αυτώ προς πάντας ανθρώπους ὧν έα ρακας και ήπουσας. Καρ. 26, 16: εἰς τοῦτο ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε — μάρτυρα ὧντε εἰδες ὧν τε ὀφθήσομαί σοι), und er felbft legt flets ben gewichtigften Rachbrud, um ber Gelbsiffanbigfeit und Birtlichfeit feiner apoftolifden Burbe willen, barauf, bag er von Gott felbft, nicht von Menfchen, burch Jefum Chriftum unmittelbar, nicht burch Menschen

berufen worben fei, g. B. Gal. 1, 1.

8. Die Gefammtgeschichte ber Beteb. rung bes Saulus, - wie ift fie zu betrachten? Es ift bekannt, bag man fie theils als ein naturliches Ereigniß aufgefaßt, theile als ungeschichtliche Ausschmudung ber Sage verurtheilt hat; Beibes, weil man von der Unmöglichkeit des Wunders überhaupt, d. h. bes unmittelbaren Gingreifens Gottes in bie Natur und Geschichte ausging. Beibe Auffaffungen geben vom Naturalismus aus und scheiden fich blos in bem Wege, ben fie einschlagen, fofern bie Einen ben Bericht, wie er in ber Bibel vorliegt, auf einen rein naturgemäßen Bergang binausbeuten, bie Anbern, infoweit mit offenerem Babrbeitsfinn, bem biblifden Bericht feinen Bunberfinn laffen, aber auf angebliche Bericonerung, beziehungeweife Entftellung burch bie Sage und Ueberlieferung aurudführen. Die natürliche Erflärung (beren Bertreter bei Meyer genannt find) benft fich im Allgemeinen ein Gewitter und innere Geelenvorgange ale bie jufammenwirkenben hauptmomente, fo baß ber innerlich mit Christo und seiner Gemeinbe beichaftigte, burch Ginbriide vom Tobe bes Stephanus u. bgl. erregte Saulus im Blitftrahl bie Erscheinung Jesu ju feben, im rollenben Donner bie Worte Jeju zu hören glaubte, worauf burch ben mit ihm früher befreundeten Ananias Paulus vollende jum Chriftenthum berübergeführt, auch fein geblenbetes Sehvermögen wieder hergestellt worben fei. hierauf tommt im Wesentlichen auch bie neuestens aufgestellte Bermuthung Emalb's, Ab. Beita. 1858, 343 ff. hinaus, baß ein töbtlicher Glutwind mit unbemmbarer Bucht ben Saulus mit feiner gangen Reifegefellichaft nieberwarf, aber baß zugleich fein Berg von fillemischer Bewegung burchtobt wurde, so baß er in ber Lufterscheinung Chriftum vom himmel herab auf fich einbringen fab und zu Boben liegenb bie Drobworte bes himm= lischen borte 2c. Allein bei allen biefen Darftellungen muß man 1) bie natürlichen Buftanbe und

ber äußeren Welt erft erfinnen, ohne baf bie borliegenbe Ergablung irgend einen Antnupfungepuntt dazu darbietet; und 2) muß man, mas die Bibel felbft bier und in Barallelftellen pofitiv, unvertennbar und einstimmig, als ben Rern bes Ereigniffes bezengt, namlich bie Birtlichfeit einer Ericheinung bes verklarten Erlofere, verneinen ober wenigstens ftillichweigend beseitigen. Was bas Erfte betrifft, fo beutet in ben Worten bes Lutas Rap. 9, 22. 26 nichts auf Blit und Donner, auf ein Gewitter ober auf ben Samum; und wenn man ben Saulus icon in einem Seelengustand inneren 3meifele, tiefer Bewiffenstämpfe, angeregt burch Beobach tungen und Erfahrungen, Die er an Stephanus und andern Chriften, welche er verfolgt batte, gemacht habe, fich vorftellt, ebe bie Ericheinung por Damastus erfolgte: fo ift nicht bas Minbefte ber Art in ben Erzählungen angebentet, im Gegentheil unvertennbar zu versteben gegeben, baß Saulus in völlig ungebrochenem Fanatismus, in einer teines-wegs erschütterten Ansicht und Gefinnung gestanben fei, ale ibn plotlich die Erfcheinung jum Stillefteben, Ueberlegen und Umtehren brachte. Siermit ftinimt auch Alles, mas Baulus felbft in feinen Briefen in Betreff feiner Betehrung und feines Geelen-anstandes worber außert. Und ber Charafter bes Mannes, welcher, was er gewefen ift, jeberzeit gang und voll gemefen ift, wiberfpricht im Borans ber Annahme inneren Schwantens, einer gewiffen Salbheit und Getheiltheit ber Gefinnung: Bas bas Andere betrifft, fo ift nicht allein in der Apostelgeschichte fonbern auch in eigenen Briefen bes Baulus, fo oft bie Thatfache feiner Betehrung erwähnt die Wirklichkeit ber objektiven Erscheinung Chrifti als Reru bes Ereigniffes; und bie gange geschichtlich feststebenbe Umwandlung bes Mannes ju erflaren, mit Befeitigung biefer Ericeinung Chrifti als einer objettiven, ift nicht nur eine Gewaltthat gegen die vorliegenden Zeugniffe, fondern and eine Auficht, welche eines ber größten und er-folgreichsten Ereigniffe ber Geschichte in die Luft ftellt, und bie Sache rathfelhafter macht, als bas Bunber felbft ift. Wie ift es boch bentbar, baf bie mirkliche Erscheinung Chrifti vor Damastus, auf welcher (nebft bem, mas fobann in ber Stabt gefcah) bie Betehrung bes Baulus, feine gange großartige Birtfamteit, auch fein Leiben um Jefu willen, und feine gange Lehre wesentlich beruht, blofes Spiel feiner Phantafie, b. h. fcmarmerifche Selbsttäuschung gewesen sein sollte! Und wie hatte Paulus bei den übrigen Aposteln, bei ber gesammten Gemeinde bas Anseben und bie Anerkennung, nicht blos einfach ale betehrter Chrift, fonbern ale Beauftragter Chrifti, ale Apostel, erlangen tonnen, was ihm unleugbar zu Theil geworben ift, wenn nicht feine Berufung in bas apostolische Amt eine objettiv gemiffe und unzweifelhafte gemefen mare? Rach allen Seiten bin ftogen wir auf bie unüberwindlichften Bebenten und Schwierigfeiten, wenn wir, ben vorliegenben Beugniffen jum Erot, bie Birtlichteit ber Erfcheinung bes erhöhten Chriftus verneinen und einen Bergang ber Sache, welcher uns nicht bezeugt ift, erfinnen und behaupten mollen. Die Bekehrung bes Saulus und feine Berufung jum Apostel ber Beiben läßt fich auf feinerlei Beise als rein natürliche Entwidlung aus seiner ursprünglichen Anlage und bisherigen Erfahrung ursprünglichen Anlage und bisberigen Erfahrung biese ftarte Hervorhebung seines Namens bem Saul begreifen, sonbern nur als eine Umwanblung, welche ihren Grund in bem wunderbaren Eingreifen Saul, der Sohn Kis, seine Wesensähnlichkeit mit

Gottes in bie Babnen ber Beifter und bie Rrafte ber Natur hat, nämlich in einer wirklichen, finnlich mahrnehmbaren Ericheinung bes erhöhten Erlöfers. Nicht eine positive Borbereitung und Reimlegung, aber eine Bedingung ber Möglichteit und Ems pfanglichteit für biefes eingreifenbe Ereigniß, war einestheils in ber urfprünglichen fittlichen Anlage bes Saulus gegeben, fofern Aufrichtigfeit bes Bergens, Enticiebenheit bes Willens, rebliche Erfenntniftreue und Gottesfurcht in ihm mar, anberntheils in ber vorläufigen Renntniß Jeju von Ragareth und feiner Gemeinte.

#### Somiletische Andentungen.

Saulus aber schnaubete noch [B. 1.] Gott läßt oft ben Menschen geben, fo weit ibn fein Affett treiben fann, bag er einmal zeige, aus welcher Tiefe er ihn herandreißen könne. (Duesnel.) — Es ift unfer herr Gott ein folcher Gewerbsmann, bag er nur an ichweren Deifterftuden feine Luft bat, nicht an geringem Schnitzwert. Auch arbeitet er fonberlich gern aus bem Ganzen. Darum hat er von alten Beiten ber recht hartes Bolg und harten Stein fich vor Allem auserlesen, um feine feine Ruuft baran zu erweifen. (Luther.)

Und bat ihn um Briefe. [B. 2.] Durch Briefe und die baburch auch in die Ferne möglich gemachte hanbreichung bat bas Reich Gottes icon manche gesegnete Förberung erlangt. Aber ber Teufel hat auch den Bortheil erfeben, auf bem namlichen Bege feinen Samen und Geift auszubringen. (R. H. Rieger.) — Dager fie gebunden führete. Die fallche Religion ift blutburflig, bie mahre Rirche

leibet Berfolgung. (Starde.)

Unbbaer nabe bei Damastustam. [B. 3.] Da ift bas rechte Stünblein tommen, benn bier ift tein Berg fo ftart, wenn es gleich eitel Ries und Demant mare, bas halten tonnte und nicht mußte brechen. (Luther.) — Am Mittag fieht man feine Gefpenfter, Apoftg. 22, 6. Reine Möglichkeit alfo einer Phantafietaufdung. (Billiger.) - Bann bie Roth am bochften, bann ift Gott am nachften. Bewährt 1) an Saulus: ba bie Gun= bennoth am bochften, rif ihn ber Berr gurild; 2) an den Chriften ju Damastus: ba ber Feind icon vor ben Thoren rief ber Herr : bis hieher und nicht weiter! - Umlendtete ibn ploglich ein Licht vom Simmel. Ein anbres Licht, ale bas bie Sirten auf bem Relbe bei Bethlebem umleuchtete, und boch im Grunde baffelbe: auch hier marb Chriftus geboren, in ber Racht eines verfinfterten Bergens. Ein boppeltes Licht ftrahlt auch jest noch bei ber Betehrung eines Sunbers vom himmel ins Berg. 1) Der erfchredenbe Strahl bes göttlichen Gefetes, 2) ber tröftliche Schein ber evangelischen Gnabe. (Nach Starde.)

Und fiel auf bie Erbe. [B. 4.] Soll une von Natur Tropigen und Hochmiltbigen geholfen werben , fo muffen wir gur Erbe fallen. (Starde.) Saul! Saul! Der wieberholte einbringliche Namensaufruf vom herrn (wie Abraham! Abraham! 1 Mos. 22, 11; Samuel! Samuel! 1 Sam. 3, 10; Jerusalem! Jerusalem! Matth. 23, 27; Simon! Simon! Lut. 22, 31) mahnt ben Saulus 1) an feines Berzens Berkehrtheit. "Bielleicht foll

bem verworfenen Ronig Ifraels jum Bewußtfein bringen. Denn wie jener mit feinen Mannen aus-gog, getrieben vom bofen Geift, um ben Gefalbten Ifraels zu fangen und zu tobten, fo hat fich auch biefer mit feinem Gefolge aufgemacht, bes tobtliden Gifers übervoll, um Chriftum, ben Gefalbten, in seinen Gliebern ju verfolgen und bem Tobe ju fibergeben" (Baumgarten). 2) An bes herrn Gnabenabsicht mit ihm. Saul heißt ja "ber von Gott Erbetene." Als einen von Gott Erbetenen, als fein Eigenthum reflamirt bier Jefus biefen Mann, bon bem es auch gilt: bie Starten foll er jum Ranbe haben. — Saul, Saul, was berfolgeft bu mich? Jefus ift weit über alle himmet, aber bie Fuße bat er auf Erben; bus Saupt ift im himmel, ber Leib auf ber Erbe. Da nun Saul auf seine Fuße schlug und trat, so fchrie bas haupt: Saul, Saul, was verfolgest bu mich? (Augustin.) — Gott ergreifet Saulum also in seiner Sunbe und rudt ihm alles bas Blut feiner Chriften auf, bag nicht Bunber mare, bag Saul in einem Angenblide ware tobt gewesen; benn wenn bas recht in's Berg und unter bie Augen ichlägt, bag man Gott verfolgt habe, ba wird wenig Troftes bleiben. (Luther.) — Saul, Saul, mas verfolgeft bu mich? Saul verfolgte Jejum, und Jejus verfolgte ibn. Saul verfolgte Jejum im Grimm und fuchte feinen Ramen, fein Bort und feine Gemeinbe auszurotten. Jefus aber verfolgte ibn mit Gnabe und rief ibm gu: Saul, Saul, mas verfolgeft bu mich? Ale wollt' er fagen: was hab ich bir gethan? womit hab' ich bich beleibigt, bag bu mich in meinen Gliebern fo burfliglich verfolgeft und betrübeft? Siehe, wie leicht ware es mir, bich ploglich ju verberben und mit einem Donnerftreich in bie Bolle ju werfen! 3ch will bir aber nicht vergelten, wie bu verbient haft. 3ch habe auch bich von Ewigfeit ber geliebet, ich, ben bu bisber gehaffet haft; ich babe mein Blut and für bich vergoffen, wiewohl bich nach meiner Beiligen Blut geburftet bat. Biervon fagt ber Apofel: 3ch bin von Chrifto ergriffen, Bhil. 2, 1. 2. Da ich's am wenigsten gedachte, als ein rasenber Mensch ber Hölle zulief, hat mich mein allerliebster Erlöser ergriffen und als einen Brand aus bem Feuer geriffen. — Mir ist Barmbergigkeit widerschen, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christienen, auf baß an mir vornehmlich Jesus Christienen die Aller in der Bernelle und bei der Bernelle und bei der bei der Bernelle und bei der Bernell fine erzeigte alle Gebulb jum Erempel benen, bie an ibn glauben follen jum ewigen Leben, 1 Tim. 1, 16. (Scriver.) - Bie erschrecklich muffen Saul bie Borte fein: was verfolgst bu mich? Er hat bei all feinem Thun nur Jebovah's Ehre vor Augen gehabt und hatte wohl Lob und Beifall vom himmel erwartet, — und fiebe; fein Wirten wird verflucht, fein Gifer für Gott eine Berfolgung Jebobab's genannt. Und bies bom Berrn felbft, aus beffen Rebe Saul bie himmlische Stimme erkennt. (Bei

Leonhardi u. Spiegelhauer.)
Derr, wer bift bu? [B. 5.] Mit biefer Frage that Saul einen Schritt vorwarts. Er fragte nach Gott. Er ging auf bie Fügung, bie feinen Weg mit Dornen vergannte, naber ein und wiberftrebte wenigftens nicht. - Biele von euch fteben auf berfelben Stufe bes innern Lebens. Bas verfolgft bu mich? In schneibenben Tonen bat biefer Ruf and end ereilt. Er wedt end bes Morgens und fiort ench bes Abends, begleitet euch auf euren Reifen und vergallt euch eure Traume. Ihr habt einen bie Ertenntniß: Herr, wer bift bu ? (B. 5), 2) bie Stachel in ench, ben ihr nicht los werbet; burch Frage für ben Willen: herr, was willft bu, bas

ener Leben giebt fich ein ungebeurer Schmerz, fiber ben ihr end nicht flar feib. Ihr ahnet, unfer Seil fiebe mit Chrifto in einer geheimnisvollen Berbinbung, aber ihr fühlt euch von biefem Seiland noch gefchieben. - Fragt wenigstens: Berr, wer bift bu? Fragt im Gebet, sucht in ber Schrift, und ber Berr wird fich euch offenbaren. (Jafpie.) - 3ch bin Sefue, ben bu verfolgeft! Ein foredliches Licht ging bamit bem Apoftel auf. 1) Ueber ben herrn Jefum; a. baß er lebe als ber gen himmel Erhöbete, b. baß er bei ben Seinen fei auf Erben und ihr Leiben als bas feine erflare. 2) Ueber fich selbft; a. baß er in sündlicher Berblenbung wiber Gott geftritten, b. eben barum vergeblich gear-beitet babe. — Saul, Saul, was verfolgft bu mich? Ich bin Jejus, ben bu verfol-geft! In biefem Zuruf ift Gefet und Evangelium beisammen. 1) In bem Rufe : "was verfolgst bu mich ?" bas Gefet, welches bem Sanlus feine Gunbe vorbalt; 2) in bem Ausspruch: "ich bin Jejus" bas Evangelinm, fofern fic ber Berr barin bem Saulus als ben Erlojer ber Welt, alfo auch als ben feinigen offenbart und anbeut. (Nach Apoft. Baft.) Es mirb bit fdmer merben, miber ben Stachel gn loden. Bat er ibn benn gezwungen, abzulaffen von feinem feitherigen Ehnn? Reinesmege, benn nicht wiber unfern Billen ergreift uns bie allmächtige Gnabe, sonbern eben unser Bille ift es, ben fie ergreift, bag wir mit Freuben ihr angeboren wollen, weil wir jest unser Deil ertannt baben. (Balmer.) - Es wird bir fdmer merben, miber ben Stachel gu loden - eine Barnung, nicht gegen bie bas Gange lentenbe Dacht angeben zu wollen. 1) Die Art und Beife, wie Saulus fie erbielt: zwar vermittelft eines au-Berlich munberbaren Borfalls, aber nicht ohne innerlich ergriffen und hingelentt zu fein auf ben Beg ber Babrheit. 2) Bas ber Sinn biefer Barnung war: nicht als follte er einer angerlich gwingenben Gewalt gegen feine Ueberzengung nachgeben, fonbern bas follte ihm als ein Unverftanb einleuchten, bem er fich nicht langer bingeben burfe, bağ Gott nur bem einen Bolt Ifrael und nicht Allen bas Beil angebacht habe; und bem Triebe follte er nicht wiberfteben, bas Licht, bas ihm felber aufgegangen, and Anbern ju bringen, alfo feinem Beruf als Beibenapoftel nachzutommen. (Schleierm.)

Und er fprach mit Zittern und Zagen. [B. 6.] Der burchbringenbe Schreden biefes Augenblide bat bei Baulus in ber Rurge auch biejenigen Erfahrungen erftatten müffen, welche bie übrigen Apoftel von bem mehrjährigen Bebarren bei Jefu in feinen Anfechtungen erlangten. (Rieger.) - Aus bem brullenben lowen ift ein gebulbiges Lamm geworben; bas Schnanben bat fich verwanbelt in Bittern und Jagen. Saulus wird nun "Baulus", b. b. "flein", und muß beteunen: Berr, bu haft mich überrebet, und ich habe mich überreben laffen; bu bift mir ju ftart gewesen und baft gewonnen, Ber. 20, 7. Das Bittern und Bagen ift bas Beiden buffertiger Berfnirfdung, aber unter biefem gefetlichen Schreden warb auch icon ber Glanbe in ihm geboren, benn alsbalb nennt er ben bon ihm berfolgten Jesum feinen "Berrn" beffen Willen fortan fein Leben beberrichen foll. (Leonbarbi und Spiegelhauer.) - Die gmei Le-bensfragen bes Chriften: 1) Die Frage für ich thun foll? (B. 6.) - Gebe in Die Stabt, für Tage und Bochen mit Beiseitsetzung bes Amto ba wirb man bir fagen sc. Seinen apoftolischen Staat und Ausruftung ju feinem Amt empfing Baulus nachmals von bem Berrn felbft ohne menfchlichen Unterricht; aber ein Chrift follte er auf bem gemeinen Bege burch Anberer Dienft werben. (Rieger.) — Obgleich Gott vom himmel mit Baulo rebet, fo will er boch bas Brebigtamt nicht aufheben, noch Jemand ein Sonberliches ma-den, sonbern weiset ihn bin in bie Stadt gum Brebigiftubl ober Pfarrberen; ba foll er horen und lernen, was zu lernen fei. Denn unfer herr Gott will Riemand ein Sonberes anrichten, sonbern gibt feine Taufe und Evangelium aller Welt, Ginem fowohl als bem Anbern. (Luther.)

Die Manner aber, bie feine Gefährten waren. [B. 7.] Sauls Sunbentameraben follten Augenzeugen feiner Betebrung werben. Die Be-tehrung bes Mannes, beffen glübenbe Feinbichaft wiber Chriftum weithin wie eine Branbfadel gelenchtet hatte, folite nicht im einfamen Rammerlein geschehen, sondern öffentlich vor vielen Beugen. Leonhardi und Spiegelhauer.) — Sie fanben und waren erftarrt. Siehe ba bie Wirtung bes Evangeliums, bas zwar Alle hören, aber Benige faffen. (Starde.) — Bors verfolgft bu mich? eine Frage 1) voll Gericht jum Tobe, 2) voll Eroft zum Leben. (Leonhardi u. Spiegelhauer.) -Des Baulus Betehrung ein Spiegel je-bes betehrten Menichenherzens. Es zeigt fich barin 1) bes natürlichen Bergens Gifer und Streben und bes herrn Stimme: mas verfolgst bu mich? 2) bes trotigen Bergens Frage: wer bift bu? und bes herrn Antwort: ich bin Jefus, ben bu verfolgest; 3) bes gebeugten Bergens Frage: was muß ich thun? und bes herrn Antwort: thue Bufe und glaube an mich. (Florep.)

Saulus aber richtete sich auf von ber Erbe. [B. 8.] Bur mabren Betehrung gebort nicht nur Angft und guter Borfat, fonbern auch thätiger Behorfam. (Starde.) - Er fah Riemanb - fie nahmen ihn bei ber Sand und führeten ibn. Das außere Bunber bilbet Bug für Bug bie innere Betehrung ab; ber Menfc, ber, ebe ion Gott zu Boben geworfen, alle Menichen führen wollte, bebarf nun felbst eines Führers. Man muß ibn wie ein Rind gangeln; feine natürliche Rraft ift gebrochen, und er überläßt fich gern biefer Leitung; bas falfche Licht ift ibm erloschen, in ber Finflerniß barrt er hungrig und burftig auf bas wahre Licht. (Gerlach.) — Führeten ihn gen Damastus. Ginen folden Gingug hatte er nicht ju halten gebacht. Gebunden wollte er bie Chriften aus Damastus führen, nun führt ihn ber herr felbst als einen Gebunbenen in bie Stabt. (Starde.)

Und mar brei Tage nicht febenb. [B. 9.] Die leibliche Blindheit follte ihm ein gesegnetes Bulfsmittel fein, ben Beiland, ber fich ihm geoffen-bart batte, in feiner Seele auf bas forgfältigfte gu betrachten und ihn im Beifte fennen ju lernen. Jejus verklärte fich in feinem Bergen, barum burfte er nichts von Menschen und Eitelkeiten um sich berum erbliden. (Apost. Past.) — Man muß arm werben, ebe man gefättigt, blind, ebe man febend wirb. (Starde.) — Diefe brei Tage waren eine gefegnete Zeit zur inneren Sammlung. Was nimmt man fich

und ber haushaltung beraus: wer hat auch einmal brei Tage jur Eintehr bei fich felbft, jur Rur feiner Seele verwenbet? (Rach Rieger.) — Der Rammerer, ber Kertermeifter, Cornelius u. A. haben nicht fo lange warten burfen. Bei Baulus aber fand es Gott für gut, um ibn von feinem pharifaiiden Stolz und eingewurzelten Saß gegen bas Kreuz Chrifti grundlich ju beilen. (Apoft. Paft.) - In biefen brei Tagen rang Paulus ben Rampf Jafobs mit Gott, ben Rampf, ben er felbft befchreibt, Rom. 7, 7—25. (Leonh. und Spiegelh.) — Die brei Tage ber Grablegung für ben inwendigen Menichen: 1) Das Alte muß vollende vergeben. Das alte Licht ift babin; bie alten Genuffe munben nicht mehr; bie alte Thatigfeit ift gelahmt; bie alten Freunde find meg. 2) Das Reue bereitet fich in ber Stille bor. Ein neues Licht gunbet im Innern fich an; ein nenes Beil gebt ber Seele auf; gu neuem Beruf fammelt fich bie Rraft; neue Freunde fteben vor ber Thur.

Es war aber ein Junger mit Ramen Ananias. [B. 10.] Saulus ichien in ben brei Tagen feiner Blinbheit gang verlaffen, war es aber nicht. Der treue hirte verfaumt bas wiedergefun-bene Schaf teinen Augenblid, fondern bat ichon bas Werkzeug zu seiner Aufrichtung bereit. Auch nach ber munberbarften Befehrung lentt nun Gott mit Saulus in's regelmäßige Beleife ber Gnabenmittel und Beileordnung ein. - Ananias mar tein berühmter Lehrer, fonbern ein einfacher Junger. Bum gesegneten Lebramt geboren nicht bobe Gaben und große Bürben, fonbern nur treue Rnechte. Es lag aber auch in ber Bahl bes Ananias eine weise Führung bes Saulus. Der gelehrte Pharifaer follte gu feiner Demitthigung einen ungelehrten Chriften jum Lebrer befommen. Bare ein Betrus ober anderer großer Apostel ju ihm gesandt mor-ben, so hatte Sanlus baburd einerseits ftolg, andererfeits von menschlichem Ansehn abhängig werben

tonnen. (Rach Apoft. Baft.) Gebe bin in bie Gaffe, bie ba beißet bie richtige. [B. 11.] Gebe bin! bas furge, aber vielsagende Wort bes Berrn an feine Rnechte. 1) Es forbert unbedingten Gehorfam; 2) es beschämt die Zweisel des Kleinmuths; 3) es berbeißt bes Herrn Beistand und Segen (Bergl. B. 15). — Die Gasse, bie ba beißet bie richtige. Gott tennt alle Gaffen, Wintel und Reller, wer barin wohnt, was barin vorgeht, ja alle Gebanten. (Starde.) — Die Straße, bie ber herr führt, ift immer bie richtige (Bl. 23: bu führeft mich auf rechter Strafe). Go war fie's 1) für Saulus, 2) für Ananias. — Siehe, er betet! ein icones Bort über einen betebr. ten Gunber. 1) Seine eigene Bergensftellung zu bezeichnen; a. er betet, also ift er tein Lafterer Jefu mehr, sonbern liegt flebend vor bem Berrn, ben er zuvor verfolgt; b. er betet, alfo ift er tein Berfolger ber Chriften mehr, fonbern bat bas Schwert meggeworfen und bie mehrlofen Banbe im Frieden gefaltet. 2) 3hm liebende Bergen jugumenben; a. ber Berr felber blicht von ber Sohe und vom Beiligthum mit Liebe herab auf bas gerbrochene Berg, bas im Gebete vor ibm liegt; b. bie Gemeinde bes herrn foll fich ibm zuwenben mit berglichem Erbarmen und ben nicht mehr als oft ju einer Rur, gu einem Befuch bei Freunden einen Berlornen meiben, ben nicht mehr als einen Gefährlichen fürchten, von dem es einmal heißt: fiebe, er betet!

Er hat gesehen im Gesichte einen Mann. [B. 12.] Barum verkehrt ber herr mit Saulus hier so viel auf außerorbentlichem Wege durch Gesichte und unmittelbare Offendarungen? 1) Um seines aufünstigen apostolischen Amtes willen, damit er sagen könnte: ich habe es von dem Herrn empfangen; 2) um seiner disherigen pharisäischen Denkweise millen, damit er inne werde, die Gnade seine Ausgeburt eigener Bernunststäfte und sieischelicher Gelehrsamkeit. — Er hat gesehen einen Mann zu ihm hine in kommen und die hand auf ihn legen. Also blieben die ordentlichen Gnadenmittel doch die Hauptsache. Leute, bei benen sich etwas Besonderes hervorthut, müssen boch immer auf's Wort und Predigtamt hingewiesen werden. Christus selbst sagt zu den zehn Anseiget ench den Priestern. (Apost. Bast.)
Ananias antwortete zu. [B. 18. 14.] Ein

Ananias antwortete 2c. [B. 18. 14.] Ein Bebenken theils aus menschlicher Schwachheit, die auch bei ben heiligen mit unterläuft, theils aus löblicher Borficht; benn man muß bem, was als außerorbentliche Offenbarung sich anfündet, nicht

ungeprüft trauen. (Rach Starde.)

Sehe hin, benn biefer ift mir ein anserwähltes Rüftzeug 2c. [B. 15.] Gehe hin; vergl. B. 11. — Diefer ift 2c., eine herrliche Beschreibung des evangelischen Lehraunts. 1) Die göttliche Bollmacht, daraus es ruht: "bieser ist mir ein auserwähltes Rüftzeug"; 2) der himmlische Segen, den es bringt: "daß er meinen Namen trage"; 3) der große Wirkungsfreis, der ihm angewiesen ist: "vor den Heinungsfreis, der ihm angewiesen ist: "vor den Rörnigen, vor den Rönigen, vor den Rindern Jirael" (tein Mensch seht so die innerlich oder äußerlich, und kein Mensch so die innerlich oder äußerlich, und kein Wensch sie ein mit 2c. Siehe da die Bundermacht der göttlichen Gnade! Aus dem reißenden Wolf macht sie zuerst ein frommes Lamm, und dann gar einen treuen hirten; dem brobenden Spieße des Bersolgers bricht sierst die Spihe ab und macht ihn dann zum gesegneten Hirtenstade.

Ich will ihm zeigen, wie vieler leiben muß. [B. 16.] Ananias soll nur ber Bote sein, ber Herr will bas llebrige selber thun. Jener soll nur bem Sanlus die Gnade verkünden, Jesus will ihn bann schon zu seinem Amte tüchtig machen und ihm ben Beg zeigen, ben er wandeln soll. Er will ihm selbs die bevorstebenben Leiben verklären und sein herz mit Glaubensmuth und Freudigkeit erfüllen. (Apost. Bast.) — Wie viel er leiben mnß. Je mehr Gott einer Seele Gnade zugedacht, besto mehr

auch Leiben. (Starde.)

Ananias ging — und tam — und legte — und fprach. [B. 17.] Wie gut ift ein Lehrer bran, ber einstlitig der Beijung des Herrn folgt.
Miles findet Ananias, wie es der Herr gesagt hat: das haus, das er ihm gezeigt, dene Sauls, au ber hat gesandt, die Arbeit, die er ihm angewiesen, den Erfolg, den er ihm verheißen hat. (Rach Apost. Past.) — Lie ber Bruder Saul 2c. Die Ansprache des Ananias ein Muster pastoraler Beisheit: "Lieber Bruder". Siehe da bie salightige Liebe, mit der man zerschlagenen Horingereig nach oben, von kernen gegenbet eine Frages Andere Besandt." Siehe da ben Fingerzeig nach oben, von kehrung Anderer, gegründet auf ihr früheres

wo bem reumsthigen Sanber bas heil und die Halfe tommen soll. "Der dir erschienen ist." Siehe da eine ermuthigende Mahnung an den bereits gemachten Ansang des Gnadenwerts. "Auf bem Wege, ben du hertamst." Eine schonende Erinnerung an den alten Sandenweg. "Daß du wieder sehend und mit dem heiligen Geist erfüllt werdest." Eine tröstliche hinweisung auf das herrliche Ziel der Gnadenarbeit Gottes.

Und alsbalb fiel es von feinen Augen wie Schuppen. [B. 18.] Manche Seele, die bei allen berühmten Kanzelrebnern herungegangen, um zur Gewischeit des heiß zu tommen, braucht oft nur zu einem frommen Laien zu geben, da tommt sie zum Licht. (Williger.) — Die Erleuchtung eines Sünders besteht barin, daß bem Berfande die Schuppen eigener Sinbilbung vom heiligen Geift durch's Bort und Gebet abgenommen werben und das himmlische Licht in die Geele frahelen lann. (Starde.) — Wie weit kann es mit einer Seele in wenigen Tagen tommen, wenn sie der Gnade recht geborsam werden will! (Apost. Past.)

Stanb auf, ließ sich tanfen 2c. [B. 19.] Die Wiebererlangung bes Gesichts war nicht ber Dauptzwed von bes Ananias Rommen, sonbern nur ein Borbote und Angeld ber Deilsmittheilung, die durch die Taufe an ihm geschehen sollte. (Leonh. u. Spiegelb.) Mit Recht halt Ananias alle Belehrung und Borbereitung auf die Taufe sil überstüffig. Dier ist ein Berständniß der Taufe auf berstüffig. Dier ist ein Berständniß der Taufe auf berstüffig. Dier ist ein Berständniß der Taufe auf bagewesen und auch nicht wiederkommen kann. (Baumg.) Saulus war etli de Tage bei den Jüngern zu Damas kus. Gleich und gleich gesellt sich gern. Nachdem Haulus durch die Taufe in Jesum eingepstanzt ist, so ist er es auch in die Gemeinschaft der Glieder der Kirche, vorerst noch, um zu empfangen Stärtung seines neuen Lebens und Ersat für die verlorene Freundschaft der Welt, bald aber, um zu geben und selbstätling der

geben und selbstiditig au wirten am Startung ber Gemeinde und Ausbreitung des Evangeliums.

Ueber den ganzen Abschnitt. [B. 1—19.] (Bergl. Conard, Predigten über die Bekehrung des Apostels Paulus, Berlin 1838). Saulus wird Paulus. 1) Sauli letter Gang; 2) der große Bendepunkt; 3) Pauli Ansang. (Absseld.) — Jesu Berklärung in Pauli Bekehrung, sofern er darin erzeigt 1) seine Geduld, 2) seine Barmherzigkeit, 3) seine Macht, 4) seine Weisbeit. (Knapp.) — Die Berherrlich ung der ber ufen den Gnade Christi in der Bekehrung Pauli zum Exempel benen, die da glauben sollen zum ewigen Leben. 1) Wer wurde berufen? 2) wie wurde er berusen? 3) wie hat er den Rus angenommen? (W. Hosfader.) — Die wunderbare Bekehrung bes Saulus. Wunderbar 1) in Bezug auf die Berson des Ananes; 2) in Bezug auf den Beisbeit abeit, 3) in Bezug auf den Eindrück devon. (Lieko.) — Das Lehrreiche in der Ehrung des Apostels Paulus. 1) In der Thatache selber; a. wir erkennen darin die Eise der göttlichen Weisbeit in der Berusung der Menschmen Mumcht des Apostels dabei; a. seine Frage: Herr, wer bist dar? mit der Autwort darauf; b. seine Frage: Herr, was wilkt dur? mit der Antwort des Lehrung Anderer, gegründet auf ihr früheres kehrung Anderer, gegründet auf ihr früheres

-Leben und auf einzelne Beispiele trüglicher Scheinbufe, aber unberechtigt gegenüber bem Glauben an bie Bunbermacht ber Gnabe und gegenüber entichiebenen Beweisen wirflicher Sinnesanberung. (Listo.) — Die heilsame Lehre, welche bie Betehrung bes Paulus vortrefflichen, aber unbefehrten Menichen gibt. (Ritid.) Das große Bunber ber Betehrung bes Paulus. 1) Der Jesum verfolgt, muß in ben Dienst Chrifti treten; 2) ber Chriftum nicht faunte, wird fein auserwähltes Rüftzeug; 3) ber gelehrte Pharifaer wird in die Schule gewiesen; 4) bem bas Beiftesauge geöffnet wirb, ber muß bas Beficht verlieren; 5) ber ben Ramen bes Berrn tragen foll in die Belt, muß warten in einfamer Stille. (Bed, bomil. Rep.) - Die Betehrung bes Bau: lus: 1) Saulus, ber Berfolger, mirb plöglich be-tehrt; 2) Paulus, ber Betehrte, wirb in ber Gebulb geubt. (Ebenb.) - Die Betehrung bes Gau. lus eine Erfüllung bes Bortes : bes Menichen Berg schlägt seinen Weg an, aber ber herr gibt, wohin er darf fortgehen. (Bed, chriftl. Reben.) — Der völlige Ausverkauf bes Paulus von Al-lem, was er hatte. Erging bin in seiner Freude fiber ben gefundenen Schat im Ader, verlaufte Alles, was er hatte, und taufte ben Ader. Bas gab er für Jefum bin? 1) Die Befchneibung als ein Recht an Gott; benn er rihmte fich nun von Chrifto und verließ fich nicht auf Fleisch. 2) Die Geburt aus bem Bolf in Ifrael, bes Geschlechts Benjamin. Er war von neuem geboren ans Baffer und Geift. 3) Die Nationalität, bag er ein Debraer mar ans ben Bebraern. Er war nun Chrift, befregen Abrahams Same und Erbe ber Berbeifung. 4) Seinen Stand eines Pharifaers. Nun mar bund. Jein Chrifti, berufen jum Apostel.
5) Seinen gefetlichen Sifer, womit er die Gemeinbe verfolgte. Er war jett ein lieber Bruder und Mitgenosse ber Leiben Christi. 6) Seine Gerechtigkeit, barin er unsträssich lebte. Er hatte jett aus Gnatung ein gene gerechtigkeit, ben die Rechtfertigung bes Glaubens. 7) Enblich vertaufte er an's Kreuz Chrifti die Welt, welche ihm burch Jesum Epristum gekrenzigt war und er ber Welt, Phil. 3, 5. 6; Gal. 6, 14; (Fr. Kapff, Pfarrer in Wilhelmsborf. "Saulus, Paulus.") — Wie schwer es ber Herr bem Menschen macht, verloren ju geben. 1) 3m Gefet brobt er ibm mit bem gluch ber bolle; 2) im Evangelium lodt er ihn mit ber Berheißung ber Gnabe; 3) im Banbel ber Gläubigen zeigt er ihm bie Seligfeit bes Glaubens; 4) in wunderbaren Führungen offenbart er ihm feine Macht und Gute; 5) in ben Dienern ber Kirche fenbet er ihm Führer jum Leben. (Leonh. u. Spiegelh.) - Bon ber Biebergeburt. 1) Ihre Rothwendigteit, B. 1.2: aber man braucht bagu fein ichnaubenber Saulus gu fein. 2) 3hr Befen, B. 3-6: fie bereitet fich vor in bem Erfennen ber eigenen Sunbe und gött-lichen Gnabe, fie vollzieht fich in ber völligen Umwandlung unfers gangen Dentens, Fühlens unb Bollens. 3) Ihre folgen: vor ber Welt zuerft verborgen, B. 7, aber allmählich auch hervortretenb in Liebe jum herrn in ben Seinen, B. 15; Freu-2) seinen Feinden zum Trut. — Der große Lag | zeuge auch ein Banlus und ein Luther gewesen.

von Damastus: 1) Sein trüber, flurmifcher Morgen, 2) fein beißer, gewitterhafter Mittag, 3) fein filler, feliger Abend. — Die Geifter-folacht auf bem Felbe bei Damastus: 1) Die großen Feinbe, bie fich ba begegnen, einerseits ber ichnanbenbe Sanlus mit feinem ftreitbaren Gefolge und feinen Baffen menfolicher Belehrfamteit und fleischlichen Gifers, anbrerfeits Chriftus, ber Gefreuzigte und Erhöhete, mit feinen Binnbenmalen und feiner himmelsglorie, hinter ihm die Schaaren ber Engel, bei benen Freude ift über einen Sünber, ber Buße thut. 2) Der beiße Rampf, ber ba gefochten wirb : Chriftus greift an, B. 3.4; Saulus wehrt fic, B. 5. 3) Der berrliche Sieg, ber ba errnngen wirb: Saulus mit ben Seinen ergibt fich, Chriftus triumphirt, B. 6 u. 7. 4) Die reiche Beute, bie ba gemacht wird: er foll bie Starten jum Raube haben. Saulus als Gefangener abgeführt, B. 8, aber nicht jum Tobe, fondern jum Leben, B. 9 ff. 5) Das frehliche Tebeum in ber Gemeinbe, 8. 19 ff. - Die große Lebenserfahrung bes Apoftels Baulus bei feiner Betehrung als Grunb. lage feiner gangen Brebigt. 1) Bon ber Macht ber Sunbe: von Ratur find wir allgumal Gunber und Gottes Feinbe; bas Befet führt nicht weiter ale jur Berbammnig; bie Berte machen nicht gerecht vor Gott; alles bas erfuhr er auf bem Felbe bei Damastus und in ben brei Tagen feiner Blinbbeit. 2) Bon ber Dacht ber Onabe: in Chrifto, bem Lebensfürsten, erscheint fie ber Welt; Allen, ohne Unterschied bes Bolls und ber Geburt, beut fie fic an. - Bufe und Glaube ift ber Weg jum Beil. Alles bas marb ihm fund in jenen Tagen, von ba an, wo Jefu Licht ibn umleuchtete und feine Stimme an ibn erging: ich bin Jefus! — bis zur Handaustegung und Taufe burch Ananias. — Zum Reformations-fest (auf welches nach einer württembergischen Beritopenreibe zuweilen Apostg. 9, 1-20 als Abendlettion fallt): Baulus und Luther zwei ausermabite Ruftzeuge bes herrn: 1) Bie er fie fich zu bereitet; a. er nimmt bagu ben rechten Stoff: bort einen Pharifaer gur Bernichtung bes Pharifderthums, bier einen Mond jum Umftura bes Papfithums — und boch ift's beibemal ber rechte Mann; b. er greift barnach jur rechten Beit. Es war hohe Zeit bort vor ben Thoren von Damastus, aber es war die rechte Zeit. Auch als ber Herr Luther erwedte, bieg es: wenn bie Roth am bochften, bann ift Gott am nachften. c. Er schmiebet fie im rechten Feuer. Das Feuer ift bie Glut ber Bufe, angezinbet burch ben heiligen Geift; ber hammer ift Gottes gewichtiges Wort. In foldem Feuer und unter biefem Dammer ift Paulne als bie ebelfte Damascenerklinge gefdmiebet worben in Damastus; burch's namliche Feuer und unter benselben Dammer mußte Luther in ber Rloftergelle gu Erfurt. 2) Bie er fie gebraucht; a. ben Kein ben jum Ernt: Baulus und Luther beibe Streiter bes herrn, ichneibenbe Schwerter, anbers als ein Johannes und Melanchthon; b. ben Freun. ben jum Schut : bie hirtentreue eines Paulus, ber bigkeit in Leiben, B. 16; Eifer für Gottes Ehre Liebeseifer eines Luther; c. unfs Allen ju Rutz: und der Welt Heil, B. 20—22. (Listo.) — Die nicht, indem wir uns an Menschemamen hängen Siegesherrlichteit Jesu Christi erwiesen und auf Menschemwort schwören, sondern indem wir bei Damaskus, 1) seinen Freunden zum Schutz, uns zu dem weisen lassen, dessen Knechte und RüstD.

Saulus verkanbigt fofort Jefum in Damaskus, muß aber vor den Rachftellun: gen ber Juben aus ber Stabt flieben.

Rap. 9, 19-25.

ber war aber etliche Tage bei ben Jungern zu Damastus. \*Und fofort verfun- 20 bigte er in ben Synagogen Jesum'), daß berfelbe ber Sobn Gottes fei. \*Es gerietben 21 aber in Erstaunen Alle, Die ihn boreten, und fagten: "Ift bas nicht ber, welcher ju Jerusalem verftoret hat, die biesen Ramen anrufen, und war bagu hierher gekommen, um fle gebunden zu ben Bobenprieftern zu fubren? \*Saulus aber murbe immer fraftiger, und 22 brachte bie Juben, welche in Damastus wohnten, in Berwirrung, indem er Beweis führte, baß biefer ber Deffias ift. \*Als aber eine geraume Beit voll marb, berathichlag- 23 ten fich bie Juben barüber, ibn aus bem Wege zu raumen. \*Es wurde aber bem Sau- 24 lus ihr Anschlag kund gethan. Sie bewachten2) aber auch bie Thore bei Tag und Nacht, um ihn aus dem Wege zu ichaffen. \*Da nahmen ihn feine Junger3) bei Racht und 25 ließen ibn burch bie Mauer und fentten ibn in einem Rorbe binab.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Er war aber etliche Tage bei den Rüngern 3m Damastus. Chronologifc find in B. 19—25 mehrere Beit-Abschnitte ju unterscheiden: a. nuelen aufenthalts, wo Saulus jurudgezogen lebte und ben ftartenben, erquidenben Umgang mit ben Glaubigen ju Damaetus genoß; b. bie Beit, wo er aus bem Stilleben in ber bruberlichen Gemeinschaft beraustrat, und in ben Gynagogen ber Stabt Jefum ju prebigen anfing B. nagygen bet Stad zeinig zu previgen aning 20 ff.; o. ber längere Zeitraum (\*\*\subsetes vas 23.), während bessen Saulus mit steigender Kraft und Freudigseit Christium den Juden predigte und so zu sagen offenstv in der Lehre versuhr; d. den Abschluß des lehteren langen Zeitraums machte die durch lebensgefährliche Nachtellungen der Juden nachwedig einschluß eine Der nothwendig geworbene Flincht bes Saulus aus Da-mastus B. 23—25; e. bierauf tam er nach Jeru-jalem B. 26. — Wie läßt fic biefe, offenbar fehr fummarisch gefaßte, Erzählung mit bemjenigen chronologisch combiniren, was wir aus ben Briefen bes Paulus selbst über biese Periobe seines Lebens wissen? Paulus erwähnt im Brief an bie Galater 1, 17 ff., baß er nach feiner Befehrung nicht Galater 1, 11 4., oas er nach jeiner Bereging nicht josort nach Jerusalem zu ben älteren Aposteln gegangen sei, sonbern zunächst nach Arabien, von bort zurück nach Damaskus, und erst drei Jahre später nach Jerusalem. Bergleichen wir beibe Berichte, so sallen zwei Differenzen zwischen ihnen in's Ange: 1) die Reise nach Arabien, welche in die Beit missen zu Mekennach es Goulus zund feiselbeit wirden der Bekehrung des Goulus zund feis geit zwischen ber Bekebrung des Saulus und seivor B. 20; Beides verträgt sich mit dem engen
nem Besuch in Jerusalem fällt, ist Apost. 9 völlig
achlichen und sprachlichen Zusammenhang dieser
mit Stillschweigen übergangen; 2) Lukas rebet nur
Borte nicht, namentlich widerstrebt εὐθέως. Olsvon Tagen (ἡμέρας τινές, ἡμ. iκαναί), während
ber Apostel selbst nach Jahren zählt, und zwar gekannach seine gelebst der keise zwischen
B. 25 u. 26, was jedoch darum unwahrscheinlich
nan der Jahre angibt. Was zunächst den letzteren
ist, weil Sanlus schwerlich nach der Flucht aus Da-

Puntt betrifft, fo ift erftlich zu erwägen, daß Lutas bom 2. Rapitel an nirgenbs eine genaue Zeitangabe gemacht bat, und bag man nach ben Borten feiner Ergablung alles Bisberige möglicherwelle in einem febr turgen Zeitraum jusammengebrängt benten tonnte, mabrenb bie bisberigen Rapitel min-beftens vier, vielleicht mehr Jahre umfassen, wornach gang analog ift, bag auch bier eine Frift von Jahren furz zusammengefaßt sein kann; zum An-bern ist ber Ausbruck huegar ixaval B. 23 ber Art, bag er möglicher Weise auch etliche Jahre begreifen tann; ixavis wird fehr haufig, auch in ber flaffischen Grägität (fiebe Steph. Thos. f. u.), in bem Sinn gebraucht: groß, bebeutend, anfehnlich, geraume Zeit (mit χρόνος ober ήμέραι). Aehnlich im Bebräischen Τ΄ β. Β. 1 Rön. 2, 38, wäh-

bemselben Zeitraum. Demnach wurde sowohl bie Sitte bes Lutas in hinficht ber dronologischen Beftimmungen überhaupt, als auch ber einzelne Aus-brud B. 23 gulaffen, bag wir bier an einen Rabmen von Jahren benten. Immerbin bleibt bie anbere Schwierigteit übrig, bag Lutas ben arabiichen Aufenthalt bes Saulus gang mit Stillichweis gen übergeht. Es fragt fic, ob wir B. 19-26 ir-gend eine Fuge entbeden, in welche fich jene von Baulus felbft ermähnte Reise paffend einschieben ließe. Bearion jett bie arabische Reise vor bie ήμέραι τινες B. 19, Beinriche nach benfelben und bor B. 20; Beibes verträgt fich mit bem engen

1) τον Ιησούν ift aus außeren und inneren Brunden der Lesart τον Χριστόν gang entichieden vorzugieben.

<sup>2)</sup> Das Reb. παρετηρούντο ift bei weitem beffer bezeugt, als bas Alt. παρετήρουν, welches lettere in Cod. G. EL vielleicht beshalb gefest ift, weil bas Berb. in ber Bebeutung: bewachen, auflauern hauptsachlich in ber aftiven Form gebraucht wirb.

<sup>3)</sup> Soon Griesbach hat empfohlen, Lachmann und Tifchendorf aufgenommen of padntal aurov flatt aurov of ma9., wie die Recepta nach E. G. H. und einigen Berfionen bat; ua9. avrov ficht in Cod. A. B. C. F., ift infofern beffer beglaubigt und als ichmerere Lesart, ba es auffiel, bag Junger bes Saulus genannt werben, mabrent bisber ein. fach von Jüngern, nämlich Jesu, die Rede war, so qualisizirt, daß gewiß kein Abschreiber avrov in avrov verwandelt baben murbe, und autou als acht anerfannt merben muß.

aus Bal. 1, 17 gewiß ift. Daber bleibt nichts Anberes fibrig, ale bie arabifche Reife in ben anfebnlichen Zeitraum B. 22 ff. ju verlegen (mit Reanber, Meyer u. A.), und zwar fo, bag wir uns benten, Saulus fei, nachbem er in ben Spnagogen von Damastus mit bem Zeugnig von Jeju aufgetreten war, balb nach Arabien weggegangen; erft nach feiner Rudfehr von ba habe er B. 22 mit erbobter Rraft ben Juben in Damastus geprebigt, fo baf fich eine feinbselige Gegenwirfung regte und Anschläge auf fein Leben gemacht murben, woranf er flüchtete und (balb barauf) nach Jerufalem ging. So läßt fich eine Bereinigung beiber Berichte bewertstelligen, ohne bag wir jeboch bes Ginbruds los würben, Lufas habe boch wohl von bem Anfenthalt bes Saulus in Arabien nichts gewußt, iberbaupt von ben Borgangen zwijchen ber Betehrung bes Apostels und seinem Besuch in Jerusalem teine vollständige Rachrichten, vielleicht auch von ber Lange ber Zeitfrift teine genaue Renntniß ge-

2. Und fofort verfündigte er in den Synago= gen Jefum. Dies fowohl, als was B. 22 folgt, ift nicht ale Anfang ber eigentlich apostolischen Birtfamfeit bes Saulus zu betrachten, fonbern einfach als Zeugniß von bem Erlöfer, aus innerem Drang bes Bergens abgelegt, bas nicht umbin tann, ausgufprechen, woran es glaubt. Denn es ift feine Spur zu entbeden, bag er eigentlichen Befehl unb Sendung Gottes dazu empfangen habe, vielmehr lautet ber Ausbruck bes Lulas B. 20 exigoroge rov Ingono gang fo, wie bei Bhilippus Rap. 8, 5; auch ftimmt hiermit bie Aenferung bes Baulus felbft Gal. 1, 17 ff., wo er alles, was bis auf feine Rudfebr nach Tarfus (B. 21) geschah, nicht eigentlich als apoftolifches Wirten barguftellen icheint. Beachtenswerth ift hierbei noch ber Unterschied zwischen B. 20 u. 22: bort verfündigt Saulus Jefum, baß er Gottes Sohn fei, hier führt er Beweis vor ben Inben, baß Jefus ber Mefflas fei. Diese Brabitate vios rov Deov und Xoioros find nicht identisch, wie Mener voransfett, benn es ift unerweislich, baß beide Begriffe fic beden; zwar ber Begriff vios r. 3. folieft ben Begriff bes Meffias in fich, aber nimmermehr barf jener auf biefen eingeschränft werben, vielmehr liegt in v. r. 3. bas Gewicht auf ber perfonlichen Sobeit, in Xo. auf ber fo gu fa-gen amtlichen Burbe; bort ift die Gottesverwandticaft, bier bas meffianifche Bert bie Sauptfache. Diesem Unterschied entspricht bie verschiedene Beise bes Bortrage: baß Jefus ber Meffias fei, erwies Saulus συμβιβάζων B. 22, b. h. indem er gu-fammenbrachte, ben Busammenhang aufzeigte; bies läßt beutlich genng erfeben, baß er ben Beg ein-folug, aus Beißagung und Erfüllung, aus meffianifden Weißagungen und ben geschichtlichen Thatfachen bes Lebens Jefu zu beweifen, bag er ber Singegen baß Jejus Gottes Sohn Mefftas fei. fei, von göttlicher Bertunft, gottlicher Berrlichfeit theilhaftig, und göttlicher Ehre würdig, verfündigte Banlus (esefevoos B. 20), b. b. bies fuchte er nicht burch Schliffe aus bem Alten Teftamente zu erweisen, sondern legte es burch unmittelbares, einfaches Zeugniß aus eigener Erfahrung und Ueber-

mastus wieber babin jurudiging, mahrend Letteres | jugeben wollten. Diefe Birtung mar bie Folge nicht fowohl einer logischen Ueberlegenheit, fonbern einer sittlichen Stärke, welche in Saulus allmäh-lich sich gehoben hatte (µãllor śvedvvaµovro), in-bem er Zuversicht und Freudigkeit seiner christlichen Ueberzeugung, Beugenmuth und Gifer in immer vollerem Dage betam.

3. Da berathichlagten fich die Inden barüber, ihn aus dem Wege ju raumen. Anfangs erwedte bes Saulns Zengniß von Jefu nur Erftaunen und verwunderndes Fragen, ob es benn möglich fei, daß derfelbe Mann, ber als der heftigste Feind ber Christen bekannt war, und ben sein Eifer wider fie bis hieber getrieben hatte, jest fo gang umgemanbelt fei und nun aus biefem Con reben, für Chriftum werben tonne (B. 21). Spater ging bie Berwunderung in Erbitterung und Feindschaft über, jumal man, burch feine Beweisführungen aus bem Alten Teftamente in bie Enge getrieben, fich be-fcamt fühlte. Ronnte man ibn nicht mit Grunben wiberlegen, fo entbrannte befto unverföhnlicher Bag gegen ihn, und man ging mit Planen um, ihn aus bem Wege ju raumen, um ihm für immer bas

Maul zu ftopfen.

4. Da nahmen ihn seine Jünger bei Racht. Gludlicherweise erhielt Saulus Runbe von bem Anfchlag auf fein Leben. Uebrigens tam ju bem Mordplan noch bingu, bag bie Juben auch bie Stadtthore bewachten, bamit er ja nicht ber geftellten Falle entgeben tonne (naperno. de xal). Seine Jünger aber, b. h. Juben, bie erft burch feine Berfündigung bes Evangeliums betehrt worben maren, halfen ihm gur Flucht, inbem fie ihn nachtlicher Beile in einem geflochtenen Korb burch bie Mauer fchafften, vermuthlich burch ein in bie Stabtmauer gebrochenes Feuster eines an bie Mauer angebanten Saufes, und fo hinunterließen. Dit biefer Ergählung stimmt merkwürbig überein, was Baulus felbst 2 Kor. 11, 32 ff. erwähnt. Daß sein Leben bedroht war, anch die Stadtthore bewacht wurden, daß er in ein Korbgestechte gesetzt und burch eine Deffnung in ber Mauer binabgelaffen murbe, woburch feine Flucht aus Damastus ermöglicht mar, biefe vier Bunfte find in beiden Berichten übereinstimment bezeugt. Rur barin weiden fie von einander ab, von wem bas Leben bes Saulus bedroht war und bie Stadtihore bewacht wurden. Laut 2 Ror. 11 mar Dies von Seiten bes Ethnarchen (Prafetten) ber Fall, welchen ber arabifche König Aretas über Damastus und Sprien gefett hatte; mahrend in unferer Stelle bies ben Juden ber Stadt zugeschrieben ist. Dies läßt sich jeboch unschwer ausgleichen, benn ohne allen Zweifel hatte ber Ethnarch bes arabischen Königs, welder die höchfte Gewalt in ber Stadt befaß, burchaus feinen felbftftanbigen Grund, bem Saulus gu Leibe gu geben, und murbe nur burch verleumberifche Angebereien ber Jubenfchaft zu Magregeln gegen ihn bewogen. Berbielt fich bies fo, bann nennt Lutas in ber That bie eigentlichen intellettuellen Urheber ber ergriffenen Magregeln. Auf ber andern Seite läßt fich nicht wohl benten, daß bie Juben in Damastus bie Stabtthore felbft befeten burften; vielmehr ift im Boraus mahricheinlich, baß biefe Befetung burch Militar auf Befehl ber zeugung dar. Jene Art des Bortrags brachte die Regierung ausgeführt wurde; somit nennt Pau-Gegner in Berwirrung und Berlegenheit, (over-lus die exclutive Behörde genauer als Lukas, währende, fofern sie die Beweisssuhrung nicht zu wische der Ausbruck des Letteren magerngovero berlegen vermochten und doch den Schlußsat nicht aus etc. so. of lovdacos sich mit diesem Sachverhalt

boch auch verträgt. Anf biefe Beife ergangen fich beibe Berichte gegenseitig, mabrent fie offenbar von einanber vollig unabbangig finb. Ginen guverlässigen Anhalt gur Bestimmung ber Chronologie im Leben bes Apofiels Baulns, wie man oft gemeint bat, gewährt biefe Thatsache bar-um nicht, weil über bie Besithnahme von Damastus burch Aretas, beffen Beziehungen gu Berobes Antipas und bem romifden Reich aus Josephus Antiq. 18, 5 befannt finb, lediglich feine anderweitigen Nachrichten eriftiren, aus benen wir bie Beit, mo jene Befitnahme ftattfanb, erheben tonnten, vergl. Winer, Realwörterbuch G. 217.

## Chriftologifd-bogmatifde Grundgedanten.

1. Die Bekehrung bes Saulus war burch ein unmittelbares Gingreifen bes erhöhten Erlofers in bie irbifche Welt begonnen, burch Ananias, als ein menfoliches Wertzeug, wiewohl nach Anleitung einer besonderen Offenbarung im Geficht vollenbet worben ; Letteres war icon ein Uebergang in bas Bett natürlicher Bergange gewesen. Run aber ging es mit bem perfonlichen, felbftthatigen Auftreten und Wirten bes Saulus volltommen im Lauf ber gewöhnlichen Ordnung gu. Es mar lediglich ber innere Trieb seines Herzens, ber freiwillig-nothwendige Drang, ben Heiland, ber sich seiner so gnäbig erbarmt batte, benen zu verkündigen, die ihn noch nicht kannten, was ihn in die Spnagogen ber Stadt führte, um bort ju ben Juben von Jefu

8. Saulus verkünbigt ben Juben in Damastus Jefum, und zwar nicht nur, mit Bulfe ber Beweise ans bem Alten Teftament, bag er ber Def-

fias fei, fonbern auch, bag er ber Sohn Gottes ift. Das Lettere ift eine Babrbeit, bie bisber in ber Geschichte ber Prebigt und Lebre ber Apostel nicht an's Licht getreten ift. Daß bie Gläubigen Jesum anrufen (έπικαλούμενοι το ονομα), sett allerdinge göttliche Berrlichteit und Burbe poraus. Aber es ift boch ein wefentlicher Fortidritt, wenn eine Wahrheit, wie biefe in Betreff ber Berfon Chrifti, voll und rein gur Ertenntniß und gum Ausbrud tommt. Und bas war bem Saulus gegeben. Richt ohne Busammenhang mit ber Art und Beise seiner Bekehrung und Berufung. Bom himmel ber, als ber Erböhte, und mit göttlicher Uebergewalt und Herrlichfeit ift ihm Jesus erschienen. Und bie Ertenntnig ber Gottheit Chrifti marb ihm hierdurch nahe gelegt, naber ale benen, bie por ihm Apostel waren und Jejum lange genug in seiner Erniebrigung gefannt hatten. Die tiefer und hoher bringenbe Einsicht in bas Wefen ber Berson und bes Wertes Chrifti follte all mab. lich gewonnen werden, wie bas gange Beilswert und alle Offenbarung Gottes etwas menfclich Berbenbes, zeitlich Bachetbumliches an fich hat. Die Zeitpuntte und Zeitraume folden Bachfens und Berbens, ebenso wie die Organe folder Förberung hat Gott zu bestimmen und zu ermählen seiner Dacht und Beisheit vorbehalten. Saulus felbft wurde auch nach feiner Betehrung nur nach und nach in alle Bahrbeit geleitet, innerlich fraftig im Geift (μαλλον ένεδυναμούτο, B. 22) und bell in ber Erfenntnig, wozu alle feine Erfahrungen im Leben und Wirken, besonders auch die Thatigfeit ber Berfündigung felbft beitragen mußte.

Domiletische Anbeutungen f. folg. G.

Sein Besuch in Jerusalem, von wo aus er sich ebenfalls vor Nachstellungen jurudzieht. (Kap. 9, 26-30.)

Da er 1) aber nach2) Berusalem fam, versuchte3) er fich an bie Junger anguschlie= 26 Ben, und fie fürchteten fich Alle bor ibm, indem fie nicht glaubten, bag er ein Junger \*Barnabas aber nahm ibn, führte ihn zu ben Aposteln und 'erzählte ihnen, wie 27 er auf bem Bege ben herrn gefeben, und bag er mit ihm gerebet hatte, und wie er in Damastus freimuthig gesprochen hatte in bem Ramen Jesu. \*Und er ging eine Beile 28 mit ihnen aus und ein4) in Berusalem und rebete freimuthig in bem Ramen bes Berrn \*Er rebete auch und bisputirte mit ben Belleniften;5) fie aber gingen bamit 29 um, ihn zu tobten. \*Ale bas bie Bruber erfuhren, führten fie ihn nach Cafarea binab 30 und ichidten ibn nach Tarfus.

#### Eregetifde Erlänternngen.

Amischenraum nach ber bier vorliegenben Ergab. lung allerdings nicht vorstellen, zumal die Furcht 1. Da er aber nach Jerufalem tam. Laut Gal. ber jerufalemifden Chriften vor Saulus und bie 1, 18 war bies brei Jahre nach ber Befehrung bes baburch nothwendig gemachte. Empfehlung und Saulne ber Fall. Go lange murben wir une ben Fürsprache bes Barnabas für ihn ben Ginbrud

1) o Zavlos in einigen Cob. ober gar o Navlos in einem, ift unacht.

2) eis Teg. ift weniger bezeugt, ale ev, welches überdies die ichwerere Lesart ift, da nagaylveo Dat gewohnlich mit sis fonftruirt wird; baber & von allen neueren Rritifern vorgezogen wird.

3) έπειράτο fieht an außerer Beglaubigung bem Act. έπείραζεν (Ladmann) gleich, ift aber weniger gebrauchlich als letteres, und baber als acht gu betrachten.

4) mai entog. fehlt in amei Cobb. erften und vielen zweiten Range, wurde vermuthlich nur wegen ber barauf folgenden Brapofition els, wogu extog. nicht ju paffen ichien, weggelaffen, ift aber beigubebalten. Els ift überwiegend bezeugt, und dem έν, das nur in einem alteren Cod. fieht, vorzugieben (gegen Meyer). Παζόησαζ. ohne vorange: bendes auf ift hinlanglich bezeugt; nat mochte um fo leichter erft beigefett werben, als von brei Cobb., Die es baben, amei bas mal entog. meglaffen.

5) Anftatt Ellyverras hat A. Ellyvas, und dem folgen einige alte lateinifche Berfionen. Es fann teine Frage

fein, bağ bies falfc ift.

macht, als wäre die Sache eine noch ziemlich neue geweien, und nicht schon drei Jahre alt. Uebrigens ist wohl zu beachten, daß Lukas nicht sagt, wir sidores, sondern und neurvoores öre kort und hier gere Christi, daß er wahrhaft bekehrt sei; es sehlte an dem rechten Jutrauen zu der Lauterkeit seiner Bestinung, der Achtheit seines Edischid daß der Argwohn sich regte, die Bekehrung zu Christen zu sangen und der lechter in's Berdeberung zu Christen zu sangen und deho leichter in's Berderben zu stürzen. Und das mochte gerade an dem Schauplat seiner früheren inquisitorischen Thätigkeit so zähe hasten, daß man noch nach Jahren, als er das erstemal wieder in Jerusalem sich blicken ließ, sich vor ihm schauplatgen, und es schauplat, daß er sich an die Christengemeinde anschieden sieht, daß er sich an die Christengemeinde anschließen (xoddardas) konnte.

2. Barnabas aber nahm ihn. Bermuthlich tannten fich Saulus und Barnabas ichon von früber ber, was um fo leichter ber fall fein mochte, als beibe Sellenisten waren, und Barnabas, als aus Cypern gebürtig [Kap. 4, 36], mit bem aus Cilicien gebürtigen Saulus manche Berührungspuntte batte. Barnabas nahm ben Sanlus (enλαβόμενος nicht = ju sich nehmenb, sonbern anschaulich = an ber Band nehmenb), führte ihn bei ben Aposteln ein und erzählte biefen, wie es bei ber Ericeinung Jeju, woburch Saulus betehrt wurde, und bei ber driftlichen Thatigteit beffelben in Damastus jugegangen fei (nos - elde, xal πως — έπαξόησιάσατο). Es fceint, daß Barna-bas nicht sowohl etwas Reues hiermit berichten wollte, fonbern vielmehr eine Sache, welche ben Aposteln bis jest nur aus entfernteren Onellen bekannt war, als zuverlässiger Gewährsmann urfunblich und genau mittheilte.

3. Führte ihn zu den Apostelu. Paulus selbst erzählt Gal. 1, 18, daß er bei dem Besuch in Jerusalem es aus einen Besuch dei Petrus abgesehen gehabt, außer Petrus aber keinen andern Apostel gesehen habe, außer Jakobus, den Bruder des Derrn. Wenn nun Lukas sagt: ήγαγε πρός τούς άποστόλους, so will das nicht die volle Zwölfzahl ausbrücken, und man thut Unrecht, einen Widerspruch zwischen B. 27 f. und Gal. 1, 18 zu behaupten (Zeller); indessen können wir uns nicht verheblen, das Lukas die genaueren Umstände hierbei

nicht so vollständig zu kennen scheint.

4. Er redete auch mit den Hellenisten. Saulus wendete sich natürlich zuerst an diesenigen Juden, welche ihm, vermöge ihrer Herlunft aus heidnischen Ländern so zu sagen näher verwandt waren, benn er selbst, als aus Tarius gebürtig, war ja ein Hellenist. Wenn er mit diesen redete, so wurde aus der Unterredung (lakeīv), weil er von Jesu Zengnis ablegte, sie aber es nicht annehmen wollten, sofort eine Streitunterredung, ein Disputiren (ovinien, Kap. 6, 9); die Folge hiervon war dann eine Erregung des Hasses, der schnell zu Mordplanen griff.

5. Führten ihn nach Cafarea hinab. Laut biefer Erzählung ersubren die Britber (&delpol, so innig hatten jett die Christen ben Saulus liebgewonnen, nachdem sie ihm erft so fremb und schen gegenübergestanden waren), daß Anschläge auf das Leben bes Saulus gemacht würden, und dies bewog sie, ihm zur Abreise zu belsen. Apost. 22, 17—21 erzählt Paulus selbst vor bem sübischen

Boll, baß Jesus ihm in einer Entzüdung im Tempel ericienen fei und ihm befohlen habe, ichnell aus ber Stabt ju geben, benn fein Beugniß von Jefn werbe bier teine willige Aufnahme finben. Bribes fimmt vortrefflich überein, benn wenn vollenbe Morbplane wiber Saulus geschmiebet murben, so war bas bie schlagenbfte Beftätigung beffen, bag bie Juben in Berusalem sein Zeugnig nicht annehmen würben. Und wie leicht bentbar ift, baß Saulus auf bas bin, mas bie Brüber ihm fagten, fich noch nicht entschloffen baben murbe, bie Stabt ju verlaffen, aber in Folge einer Beifung bes herrn im Geficht sofort wegging. — Gal. 1, 21 schreibt Baulus, er sei von Jerusalem aus in bie Gegenben von Sprien und Cilicien gegangen, Das Lettere ftimmt mit unferer Stelle genau, benn biefe nennt ale Reifeziel Tarfus, bie Sauptftabt Ciliciens. Paulus felbst ift nur infofern genauer, als er auch Sprien nennt, burch welches bie Reife gegangen fei. Demnach ift Paulus nicht, wie man aus unferer Stelle vermuthen tonnte, gur See von Cafarea nach Tarfus birett gefahren, fonbern ift von Cafarea aus entweber gang zu ganbe, an ber Rufte bin, burd Phonizien und Sprien gereift (Meper), ober hat fich in ber Sauptftabt Cafarea zwar eingeschifft, ift aber in Tyrus, Sidon, ober einer andern Ruftenftabt, wohin jenes Schiff gufällig fuhr, ausgestiegen und fodann zu Land burch Sprien gereift. Lettere Annahme wird baburch wabricheinlicher, bag ibn bie Chriften nach Cafarea begleiteten, mas auf eine beabsichtigte Reife jur See beutet, indem für ben völligen Landweg bie Reise burch Samaria, Galilaa u. f. w. naber gelegen mare. - Sier verlieren mir ben Sanlus ans bem Ange, um erft Rap. 11, 25 wieber von ihm zu boren. Es läßt fich nach allem Bisherigen vor-aussetzen, baß Saulus in feiner heimath auch nicht gefaumt haben werbe, bie Botichaft von Jeju Chrifto gu verkundigen.

## Chriftologifd-dogmatifche Grundgebanten.

1. Auch hier noch in Jerusalem tritt Saulus teineswegs als Apostel auf, sonbern es ift ihm nur barum zu thun, als Jünger anerkannt zu werben, als ächtes Glieb ber Kirche Christi von ben Brübern zu Jerusalem aufgenommen zu sein. Auch sein Zeugniß von Jesu, bas er in Jerusalem ablegte, hat nur ben Charakter ber Aeußerung eines einsachen, aber trenen, glaubensfreubigen Christenmenschen, nicht eines Beaustragten und besonbers Beamteten.

2. Die Unterredungen des Saulus mit den helenisten zu Jerusalem erinnern lebhaft an die ehemaligen des Stephanus mit derfelben Gattung Menschen. Auch diese hatten vorzugsweise den Charafter von Disputationen gehabt. Und es ist merkwürdig, daß derselbe Mann, der gegen Stephanus so seinbselig gestunt war und an dessen hinrichtung seine herzenkfreude gehabt hat [Kap. 8, 1], jett in dessen hussensen tritt und dieselbe Funktion, welche Stephanus verrichtet hate, fortsetzt. Christus ist ein König, der sein Reich auf wunderbare Weise mehrt und regiert.

## Somiletifche Anbentungen.

wog fie, ihm gur Abreise zu belfen. Apoft. 22, Und alebalb predigte er Chriftum — 17-21 erzählt Paulus felbft vor bem jubifchen bag berfelbige Gottes Sobn fei. [B. 20]

Run bieß es bei ihm: 3ch glaube, barum rebe ich. Jefus Chriftus ber Sohn Gottes ift Rern unb

Stern aller evangelischen Predigt.

Sie entfesten fich aber Alle u. f. m. [B. 21.] Dies Entfegen über bie Beteb. rung bes Saulus mar 1) für ben Betehrten eine heilsame Demuthigung als Erinnerung an seinen früheren vertehrten Banbel, wie jeberzeit ber Belehrte fich barauf gefaßt machen muß, nicht nur von feinen früheren Gunbengefellen mit baß und Sohn, fondern auch von feinen neuen Glaubensgenoffen mit Zweifel unb Diftrauen angele-ben zu werben. Aber es war auch 2) ein Shrengeugniß für bie Bunbermacht bes Berrn, melder ber Meniden Bergen lentet wie Bafferbache, und beffen Gnabenwerke weber ber Rleinglaube auzweifeln, noch ber Unglanbe megfpotten fann, wenn es noch immerbar beißt: Bar' einer wie ein Bar: er wird jum Lamme; war' einer talt wie Gis: er wirb jur Flamme.

Saulus aber ward jemehr fraftiger. [B. 23.] Wer ba hat, bem wird gegeben, bag er die Fille babe. - Die befte Wiberlegung berer, die an ben Ernft unfrer Betehrung zweifeln, ift Bachethum im neuen Leben. — Er trieb bie Juben ein. Sest ftreitet er nicht mehr mit fleifdlichen, fonbern mit geiftlichen Baffen. — Um bie Biberlacher bes Chriftenthums mit Glud ju wiberlegen, thut's nicht Scharffinn und Gelehrfamteit allein, fonbern es gebort bagu Erfahrung vom Beil in Chrifto, bag man mit Baulus fagen tanu: Jefus lebet in mir. (Rach Aboft. Baft.) — Und bewährte es, bag biefer ift ber Chrift. Der Seilige Geift führte ben Baulus auf bie rechten Themata, bie zu jener und zu aller Zeit am meiften Noch thun, namlich, baß Jejus Gottes Sohn fei, B. 20, unb

baß Jeins ber Chrift fei, B. 22. (Apoft. Baft.) Und nach vielen Tagen. [B. 28.] Gott hat jebem feiner Anechte gewisse Beiten, Jahre, Orte und Umftanbe angewiesen, barin er etwas lernen, erfahren und ausrichten foll. Wohl bem, ber fein Tagewert recht wahrnimmt und seine Zeit treusich austauft. Die huegas exavat versließen endlich. (Apost. Bast.) — Die Juden hielten einen Rath jufammen, baß fie ihn tobteten. Run erfüllt fich icon bas Bort bes herrn, baß er werbe viel leiben muffen um feines Ramens willen. Dag und Berfolgung gehören zu ben Beichen

mabrer Befehrung.

Es marb Saulo fund gethan, baß fie ihm nachfellten. [B. 24.] Saulus war ebebem mit in bem bofen Rathe ber Juben gewesen, bie Jünger Jefu ju tobten. Es biente ihm baber wohl zu einer recht feligen Beidamung, ba ihm Gott ben Rath ber Juben gegen fein eigenes Leben tund werben ließ. (Apoft. Baft.) — Gie huteten Zag und Racht an ben Thoren. Feinde wachen Tag und Nacht, um ben Anecht bes Berrn ju tobten, aber ber treue Guter Ifrael folaft und schlummert auch nicht und wacht noch beffer über bas Leben feines Rnechtes. König Are-tas hat feine Schergen ben Feinden Chrifti jur Berfügung gestellt; aber ber König himmels und ber Erden hat seinen Engeln Befehl gegeben über feinem Auserwählten, bag ihm fein haar ge-trimmt werbe. (Rach Leonh. und Spiegelh.)

Liegen ibn in einem Rorbe binab. [B. 25.] Sanlus, an bem ber Ber foon folde Bun-

eines Korbes nicht, bas ihm bie Brüber zu seiner Rettung anboten. Man foll nicht etwas Außerorbentliches von Gott erwarten, wenn man orbent-

liche Mittel haben fann. (Apoft. Baft.)

Da aber Saulus gen Jerujalem tam. [B. 26.] Rach Gal. 1, 17. 18 ift er erft nach Arabien gezogen und hat drei Jahre verfließen laffen, ehe er nach Jerusalem tam. Dies war wohl ein recht seliges und wichtiges triennium, barin er von Gott in ber Stille ju feinem fünftigen Amt erft vorbereitet und tüchtig gemacht wurde. Ein ichoner Spiegel für Studiosos theologie und Candidatos ministerii. Dochte feiner in's Lebramt treten, bis er fold ein feliges triennium præparatorium in ber Schule bes Beiligen Beiftes gurudgelegt bat! (Apoft. Baft.) — Sie fürch. teten fich bor ihm und glaubten nicht, baß er ein Junger mare. Bon Seiten ber Chriften ein verzeihlicher Argwohn: man barf fich nicht jebem in bie Arme werfen, ber fich für einen Bruber in Chrifto ausgibt; für Paulus eine berbe Demuthigung und beilfame Brufung, auch nun noch nach brei Jahren ber Sinnesanberung für feinen vorigen Banbel bugen gu muffen. Ein harter Anfang für Paulus, baß er, taum ben Feinben entronnen, von ben Jüngern nicht angenommen wirb. Aber seines frühern Lebens eingebent, munbert er fich nicht, bag man ihn verab-icheut, und erträgt es gebulbig, bag bie Brüber in gerechter Furcht ihn von fich ferne balten. Darin zeigt fich bie Mechtheit feiner Befehrung, bag ber, welcher früher fo graufam wuthete, nun Berfolgung und Berachtung ruhig erträgt. (Calvin.) But, wenn am Enbe immer mehr an Ginem erfunben wirb, als man ihm anfange zugetraut hat. (Rieger.)

Barnabas aber nahm ihn ju fich. [B. 27.] Barnabas mag mit feinem freundlichen Liebesbienft ber traurigen Seele bes jurildgestoßenen Baulus recht als ein "Sohn bes Eroftes" erschienen fein. (Leouh. und Spiegelh.) — So weiß ber berr ben Seinen auch in ben bitterften Leibens. telch immer einen Tropfen bes Troftes ju foutten, namentlich burch bie treue Liebe eines gleich-gefinnten Freundes. (Langbein.) — Und er-gablte ihnen, wie er auf ber Strafe ben Berrn gefehen. Lebenstäufe, Belebrunge-gefchichten, Gnabenführungen Anberer tonnen uns oft recht zur Belehrung, Erbauung und Demithigung werben. Rur barf man nicht vergeffen, bag Gottes Wege mancherlei finb und nicht alle Seelen

gleicherweise geführt werben.

Und er war bei ihnen und ging aus und ein. [B. 28.] Er mar alfo nun ale Bruber anertannt und bie alte Feinbicaft vergeffen. Es ist ber Welt Art und gegen bie driftliche Liebe, barinadig an ben früheren Ganben berer bangen ju bleiben, die fich burch Wort und Wandel als mabrhaft betehrt erwiesen haben, nur bamit bas Bert ber Gnabe überfeben und ber Name Chrifti geläftert merbe. (Leonb. und Spiegelb.)

Er befragte fich auch mit ben Griechen. [B. 29.] Gerabe so wie weiland Stephanus, über beffen Lob fich Saulus gefreut hatte, und ber nun in ihm größer wieber auferftanben ift; bas finb Gottes Bunbermege in feinem Reich, feine Ong-

B. benführungen mit ben Geelen.

Da bas bie Bruber erfuhren, geleiteber gethan, verwirft boch bas einfaltige Mittel ten fie ihn. [B. 30.] Diefe Flucht und Rettung bes Apostels, wie seine frühere aus Damastns, ift ein Zengniß 1) für Paulus selbst, ber mehr auf Zureben ber Brüber, als aus Sorge um seine Berson gesiohen scheint; 2) für die Brüber, die ihn zu ihätzen wußten und in treuer Liebe sich um seine Rettung mühten; 3) für den Herrn, der über dem Haupte seines Knechtes wachte, und seine Zuslucht war in Jernsalem wie in Damastns, in Tarsus wie in Casarea.

Jum ganzen Abschnitt B. 20—30: Die Kennzeichen rechtschaffener Bekehrung: 1) Freubiges Bekenntniß zu Christo, B. 20. 2) Williges
Ertragen ber Feindschaft ber Welt, B. 23. 3) Demüthiger Umgang mit ben Gläubigen, B. 26.
4) Gottleliger Wanbel im Dienste bes herru,
B. 28. (Leonh. u. Spiegelh.) — Die Gefahren
eines Neubekehrten 1) Haß und Verfolgung
ber Welt, B. 23. 2) Mistrauen von Seiten ber
Sidubigen, B. 26. 3) Geistlicher Hochmuth bes

eigenen Herzens. 4) Berachtung ber Kirche und ber geordneten Gnabenmittel. (Ebendal.) — Der Fortgang ber Bekehrung Bauli [Kap. 9, 7—23.] 1) Der erste Einbrud: das tiese Gefühl seines geistlichen Unvermögens, B. 8. 2) Das erste Lebenszeichen: siehe er betet, B. 11. 3) Das erste Lebenszeichen: siehe er betet, B. 11. 3) Das erste Zeugniß: Christius sei Gottes Sohn, B. 20. 4) Die erste Ersahrung: das Kreuz um Christi willen, B. 23. (Jaspis.) — Die ersten Waffen proben eines Streiters Christi: Er muß 1) unverbrüchlich zur Fahue schwören, B. 20. 23; 2) sleißig in Waffen sich üben, B. 22; 3) bescheiben in's Auge seben, B. 26. 28; 4) muthig dem Feind in's Auge seben, B. 22. 29; 5) folgsam aus's Signal sich zurückziehen, B. 25. 30. — Die Probejahre im Predigtamt: 1) Die ersten Amtsaufgaben; 2) die ersten Amtsfreuden; 3) die ersten Amtseleiden.

## Dritter Abschnitt.

Petrus wird auf seiner Wanderung durch die Gemeinden in Judaa durch ganz besondere Weisungen veranlaßt, einen Heiden, Cornelius, zu besuchen, in seinem Hause Christum zu verkündigen und ihn nebst seinen Hausgenossen taufen zu lassen; ein Schritt, der in Jerusalem anfänglich Widerspruch sand, aber in Folge der Verantwortung des Petrus schließlich doch mit Freuden gebilligt wurde.

(Rap. 9, 31 — Kap. 11, 18.)

A.

Bahrend ber Friedens- und Bluthezeit ber Gemeinden im heiligen Land macht Betrus Besuche bei benselben; bei bieser Gelegenheit heilt er ben gelahmten Aeneas in Lybba, und erwedt in Joppe bie Tabitha vom Tobe.

(Rap. 9, 31—43.)

So hatte nun die Gemeinde') in ganz Judaa und Galilaa und Samaria Frieden, indem fle fich bauete und manbelte in ber Furcht bes Berrn, und murbe vermehrt burch 32 bie Bufprache bes Beiligen Beiftes. \*Es gefchat aber, ba Betrus durch alle bindurch-33 ging, baß er auch hinuntertam zu ben Beiligen, bie zu Lydba wohneten. fand er einen Mann, Namens Meneas, ber feit acht Jahren auf bem Bette lag, welcher 34 gelahmt war. \*Und Betrus fprach ju ibm: Aeneas, es beilet bich Jefus, ber Gefalbte, 35 stehe auf und bette dir felbst. Und fogleich stand er auf. \*Und es fahen ihn alle 36 Cinwohner von Lydba und Saron, Die fich benn ju bem Berrn bekehrten. \*Bu Joppe aber mar eine Jungerin, mit Namen Tabitha, mas verbollmetichet beift Gazelle. Diefe 37 war voll guter Werke und Barmherzigkeit, die fle übte. \* Es ereignete fich aber in jenen Tagen, daß fie erfrantte und ftarb. Da wuschen fie fie und legten fie in's Ober-38 gemach. \*Da aber Lydba nabe bei Joppe liegt, und Die Junger horten, bag Betrus baselbst sei, sandten fie zwei Manner2) zu ihm und baten ihn: zogere nicht3) zu uns 39 gu fommen! \*Betrus aber machte fich auf und fam mit ihnen; ale er angefommen war, führten fie ihn in bas Obergemach hinauf, und es traten zu ihm alle Witwen, weinten und zeigten bie Unter- und Oberfleiber, welche bie Gazelle machte, fo lange fie

<sup>1)</sup>  $H - \dot{\epsilon}$ κκλησία — ἐπληθύνετο. So A. B. C., viele Manustripte zweiten Rangs nebst den meisten oriental. Bersionen, auch der Bulgata und dem alex. Dionys; während E. G. H. und einige andere handschriften den Plural haben al — ἐκκλησίαι (πᾶσαι Ε.) εἶχον — ἐπληθύνοντο. Da die letzteren Codd. im Durchschnitt jünger sind und die meisten alten Ueberschungen den Singular haben, so ist letzterer überwiegend bezeugt, und von Grießbach, Lachmann, Tischendorf, Bornemann vorgezogen. Der Plural ist als Interpretation zu betrachten.

<sup>2)</sup> Die Codb. G. H. und eine Angahl jungere Sandidriften nebst etlichen Bersionen und Kirchenvätern laffen dio avdeas weg. Die Worte Goventer actrois, B. 39, setzen jedoch obige Worte voraus.

<sup>3)</sup> A. B. E. und C. erste hand haben: ἀννήσης und ήμων, während G. H. und C. spätere hand δενήσαι — αυτών lesen; namentlich die Beobachtung im Cod. Ephrarmi entscheitet für die Ursprünglichsteit der directen Rede; außerdem der Umftand, daß die toptische Nebersehung neben dem Justnitto noch die erste Person des Pronomen hat, ein Rest der ursprünglichen Lesart.

\*Petrus aber wies alle hinaus, fnieete nieber und betete, manbte fich 40 sobann zu bem Leichnam und fprach: Tabitha, ftebe auf! Und fie öffnete ihre Augen, und feste fich empor, ale fie ben Betrus erblidte. \*Er aber gab ihr bie Sand und 41 ließ fie auffiehen, rief ben Beiligen und ben Bitwen und fiellte fie lebenbig vor. \*Und 42 es murbe fund in gang Joppe, und Biele wurden glaubig an ben herrn. \*Und es ge- 43 icab, bag er geraume Beit in Joppe blieb, bei einem Simon, ber ein Gerber mar.

#### Gregetifde Erlänterungen.

1. So hatte unn die Gemeinde Frieden. Der Abschnitt leitet über au ber als Uebergang gur Beibenmission Spoche machenben Bekehrung bes Cornelius, indem die Erzählung ben Betrus auf seiner Reise allmählich bis in die Rabe von Casarea begleitet. Der Bufammenhang mit bem Bisberigen ift burch our angebeutet, wohl nicht in bem Sinn, bag bie Ruhe ber Gemeinbe an bie Betebrung bes bisherigen Berfolgers Saulus als ba-burch bebingt und verursacht angefnupft werben foll; sonbern mit ove soll nur, wie Lukas auch sonst, Rap. 8, 4; 11, 19 bas Wort anwenbet, ber burch eine Zwischenbemertung ober eine langere Episobe fallen gelaffene Faben ber Geschichte wieber aufgenommen werben. - B. 31 fcilbert ben Buftand ber Chriftengemeinbe während eines langeren Zeitraums, nachdem bie mit bem Martyrertobe bes Stephanus ausgebrochene Berfolgung nachgelaffen hatte und völlig jum Stillfand getommen war, als einen Buftand außerer Rube (eignen) und inneren Bachethums in driftlicher Frommigfeit. Lufas nennt hier brei Landichaften von Balästina: Jubka, Galita und Samaria, als folde, wo Christengemeinden sich befanden; in Samaria waren folde laut Kap. 8, 12. 25 gegrunbet; in Jubaa ift bis jest nur bie beilige Stabt felbft ausbriidlich ermabnt worben, aber es läßt fich leicht benten, baf in verschiebenen Dörfern und Städten diefer Proving ebensowohl als Galilaa's, welches boch ber hauptschauplat bes Wirtens Jesu und die Beimath ber meiften Apoftel und Junger mar, Chriftengemeinben fich gebilbet hatten. Daß Samaria julest genannt ift, hat feinen Grund in ber religiöfen Abweichung ber Samariter von bem Das Berbum επληθύνετο Boll Ifrael felbft. fann nach bem Sprachgebrauch bes Lufas, Rap. 6, 1. 7 nur (mit Bengel) in bem Sinn von multiplicari, augescere numero, nicht = repleri aliqua re, genommen werben; und παράκλησις tann eben beghalb nicht wohl Troft, sonbern nur Bufprache, Ermabnung, Ermunterung bebeuten.

2. Da Betrus durch alle hindurchging. Diefes Bohnorte hindurch, war eine Reife durch verfchiebene reife, beaufsichtigenb, visitirenb. Aid narron so. aylon, aus bem Folgenben sich ergebenb. Betrus tam auf biefer Reife binab nach Lybba, unweit ber Meerestiffe, einem Fleden, ben Josephus, Antiquit. 20, 6. 2 beidreibt als πόλεως το μέγε-Jos οὖκ ἀποδέουσα; laut B. 38 war Lubba ber

Stadt Joppe benachbart.

3. Aeneas wird mit feinem Bug als Chrift befcrieben, vielmehr sowohl mit evos als mit avdifder Name lagt belleniftifche Berfunft vermuthen. Die Berficherung für ben mit gelähmten Gliebern an fein Bette Gebannten: "Jefus, ber Gefalbte, beilet bich," fest, was ben Ramen bes Erlofers betrifft, wohl eine ungeführe Renntnig beffelben | Lubba binüber, mit ber bringenben Bitte an Be-

bom Börensagen (audierat de Christo sine dubio, sanante omnes illo tempore, Bengel), aber nicht icon Mitgliebichaft in ber Gemeinbe Chrifti vorans, benn bei einem Gläubigen wurde biefe Art ber Beschreibung nicht angewendet worden fein; icrai felbft aber ift ftreng prafentisch, nicht futurifc ju verfteben, benn bie Beilung mar eine augenblidliche, tann boch ber Rrante auf ber Stelle fich erheben und fein Bett felbft machen. Diefe munberbar und ploglich erfolgte Berftellung bes fo lange Zeit Gelähmten, welchen nachher bie Gin-wohner feines Ories und ber Umgegend gefund faben, wurde ein Beweggrund gur Betehrung Bieler, benn bag Lufas nicht in ber That Alle als befehrt barftellen will, bedarf feines Beweifes. Mit o Zagor ift nicht ein einzelner Ort, wie Etliche gebacht haben, - (bann murbe ber Artitel fehlen) - fonbern bie wohlbetannte fruchtbare und blumenreiche Gegend biefes Ramens, ber flache Ruftenftrich, welcher von Cafarea an fublich fich

erftredt, gemeint.

4. Tabitha, griechisch doonas, bie Gazelle, ein Thier, bas feiner ichlanten anmuthigen Geftalt, feiner grazibfen Bewegungen und feiner feurigen iconen Augen wegen bei ben Bebraern, wie bei anbern Orientalen, als Bild weiblicher Lieblichkeit vortommt, murbe auch ale Frauenname gebraucht. So bei biefer Berson, melde in Joppe, ber im Alterthum, im Mittelalter und in ber neneren Beit binlanglich befannten Seeftabt wohnte, und welche, gang anbere ale Meneas, fogleich ale Chriftin eingeführt, und im Befonderen um ihrer Milbthätigteit und burch vielfache Bobltbaten be-währten Rachftenliebe millen gerühmt wirb. Eben biervon fpricht ein Bug, welcher recht aus bem Leben gegriffen ift, als B. 39 bie Witmen berbeitommen, ben Berluft ihrer treuen Bohlthaterin beweinen, und bem Betrus, im Angesicht ber theu-ren Leiche alle bie Gemanber, Unter- und Obertleiber (xerweas nat iudrea) zeigen, bie ihnen Tabitha bei Lebzeiten gemacht hatte, nicht nur ihre tunfigeubte Sand, fondern auch ihren aufopfernben und bienftfertigen Fleiß bethätigenb. ebles, driftliches Frauenbilb, biefe fromme Jungerin gu Joppe, welche an ben armften und Ber-laffenften, ben Bitwen, Gutes getban hat, fo viel fie tonnte, und zwar wie es icheint, nicht felbft mit erheblichem Bermögen ausgestattet, burch weib-liche Arbeiten, bie fie, mit Emfigfeit und Gelbftverleugnung, in bienenber Liebe jum Beften ber Beburftigen verrichtete, fic als treue Ingerin beffen bemahrte, welcher ihr felbft und aller Belt querft Erbarmung erzeigt hatte!

5. Ertrantte und ftarb. Ohne Zweifel batte Tabitha Jahre lang Chrifto in pauporibus gedient, und ihren Glauben burch Liebe geubt. Jest, wo Betrus in ber Nabe weilte, (ev excivais rais queoais) erfrantte fie und ftarb. Run fchidten die Junger, nachbem die Leiche gewaschen und in einem ftillen Obergemach aufgehoben mar, von Joppe nach

trus, ben sie so nahe wußten, er möchte unverweilt herüber kommen. Es scheint, daß die ganze Christengemeinde zu Joppe (oi padyrat, B. 38) ein Gesühl des Schmerzes über den Berlust der Jüngerin theilte, und den Bunsch, welchen sie nicht auszulprechen wagten, daß sie, wenn es möglich wäre, möchte in's Leben zurückgerusen werden, im Herzen bewegten. Ein Zeugniß der innigen Gemeinschaft unter den Christen, vermöge welcher auch eine Person, welche äußerlich allein stand inder menschlichen Gesellschaft, durch engere, als Familiendande mit Andern verlnüpft wird.

6. Petrus aber machte fich auf und tam. Nachbem ber Apostel ohne Bergug angetommen war, führten ibn bie Chriften in jenes Obergemach, mo ber Leichnam lag (benn of padnral ift ohne Zweifel bas Subjett an avijyayor); bann traten auch alle bie Bitwen bingu, welchen bie Berftorbene Boblithaten erwiesen hatte, so bag bie beiben Kreise versammelt waren, mit welchen Tabitha im Leben verbunden gewesen war: 1) die Christengemeinde, der sie selbst angebort hatte, 2) die theilweise meniaftens nicht gur Gemeinbe gehörigen Witmen, beren Wohlthaterin fie gewefen war. Betrus aber wies erft alle hinaus, um völlig ungefiort sich bem Gebet ju widmen. Erft nach brünftigem Gebet auf ben Knieen wendet er sich zu ber Leiche und ruft ihr zu: Stehe auf! Anschallich erzählt Lutas, wie sie zuerst die Angen aufschug, bann, als fie ben Betrus erblidte, fich auf bem Bett anfrichtete und bann, als ihr Betrus bie Danb gab, bom Lager aufftanb. Run aber ruft ber Apostel bie Anbern wieber herein, bie Christen und die Witwen, um die burch Gottes Rraft Auferwedte ihnen allen lebend vorzustellen. Gine Thatfache, welche natürlich in ber gangen Stabt ruchbar murbe und Biele jum Glauben an Chriftum führte. Betrus verließ Joppe nicht gleich wieder, nahm vielmehr einen langeren Aufenthalt. bafelbft, indem er bei einem Gerber Simon bie Bohnung nahm, welcher ohne Zweifel ein Chrift war; barum tonnte ber Apostel auch ihn nicht sei-nes Gewerbes halber für unrein achten, obwohl

bies nach rabbinischen Begriffen ber Fall war. 7. Die Anferwedung ber Zabitha wird, wie sich erwarten läßt, von ben Ginen für ein natürliches Greigniß, von ben Anbern für eine ungeschichtliche Sage erflärt; von Jenen nämlich (3. B. Bein-riche) wird Scheintob und Erwachen aus bemfelben Diefe (3. B. Baur) halten bie Ergab. vermuthet. lung einfach für eine gur Berberrlichung ber Apoftel burd bie verfconernbe Sage bewirfte Uebertragung von Begebenheiten aus bem Leben Jefu, namentlich ber Auferwedung bes Töchterleins von Jairus, wobei Baur fogar bie Rlangahnlichfeit von Gali Sa Mart. 5, 41 und Gasida geltenb macht und let-teren Ramen auf ben ersteren als gleichbebeutenb jurndauführen fucht. Finbet einige Analogie bes Berfahrens fiatt, bas Betrus hier einhielt, 3. B. bas Answeisen ber Anwesenben, ber Buruf an bie Berftorbene, bag er ihr bie Sand reicht, - fo ift bas um fo begreiflicher, als Betrus felbft einer von ben brei Jungern mar, bie nebft ben Eltern Jairus bie einzigen Augenzeugen gewesen find, und ber Apostel natürlich bas Berfahren feines Berrn unb Meifters jum Borbild genommen bat.

Chriftologifd-dogmatifde Grundgedauten.

1. Die Einheit ber Kirche Christi tritt bier B. 31 jum ersten Mal, wenn auch nur im Ausbruch, ju Tage. Es gab nun boch schon eine ganze Anzahl Christengemeinden in den brei Landichaften Palästina's: Judäa, Galiläa und Samaria. Aber sie werden deunoch als ein Ganzes, als i einen widerfährt, geht auch die Andern an, es ist ein Eben in ihnen, sie gehören zusammen. Schwerer war es, die Einheit zu bewahren und burchzusühren, als sich das Evangelium über mehrere Länder verbreitete, in die Deidenwelt eindrang. Aber selbst heut zu Tage, wo die Landeskirchen ein en und bestelben Besenntnisses sich gegenseitig isolirt haben, noch mehr, wo die römische, die griechische, die evangelische Kirche je durch eine weite Klust getremut erscheinen, ist doch die una sancta catholica occlosia uicht ein leerer Bahn, sondern eine Wahrheit — des Glaubens!

2. Die Gemeinbe erbauete fic. Bas ift Erbauung ? Der glaubige Chrift ift burch bie Biebergeburt und Betehrung auf ben Grund, welcher gelegt ift, auf Jejum Chriftum, als ben Edftein bes beils gebaut, in ihn eingefügt. Aber wie bie Geburt nur ber Anfang, Bachsthum und Entwicklung ber Fortgang bes leiblichen Lebens ift: fo ift bie Wiebergeburt nur ber Aufang, bie fortgebenbe Erneuerung und Deiligung ber Fortgang bes geiftlichen Lebens; ber Grundlegung muß bie fortbauernbe Erbauung folgen. Und wie bie Biebergeburt ein göttlich-menschliches Bert im Denschen ift, burch Gottes Gnabe bewirft, aber burch bes Menschen Aufnahme und Empfänglichkeit bebingt; fo ift auch bie Erbauung ober bie Erneuerung ein göttlich-menfoliches Bert, in welchem Selbsthätigfeit von unten, Gnabenwirkung von oben fich jufammenthun. Rur bag bier bas Doment ber fittlichen Rraft und felbstftanbigen Thatig-teit überwiegend hervortritt. Dies brudt auch Lutas infofern aus, als er erft ben Banbel in ber Gottesfurcht nennt, b. b. ben Ernft, im fittlichen Thun und Laffen alle Gunbe, woburch Gott beleibigt wirb, ju meiben, hingegen burch Behorfam Gott ju gefallen; bernach aber erwähnt, bag fie von ber Bufprache bes Beiligen Beiftes vermehrt murben, b. h. burch bie Gnabenwirfungen bes Geiftes an Mitglieberzahl muchlen. Denn hiermit ift bie Ginwirfung bes heiligen Geiftes zwar nur auf bas Bachsthum ber Gemeinde nach außen bezogen, aber boch als eine wesentliche Boten; in bem Leben ber Gemeinbe bezeugt,

3. Das Wort bes Petrus: iæral os Insovs o Xo. ift ein Zeugniß von ber wirklichen Gegenwart und Gottesmacht Jesu Christi, zumal bem Bort bie That zur Seite geht. Es ift nicht ber Apostel, ber ben Kranten gejund macht und seine gelähmte Kraft wieder herstellt, sondern Jesus selbst. Diese Bunderthat ift ein auffallender Beleg dasür, daß Christus in seiner Erhöhung wirkt und nur sortet, was er in seiner Erniedrigung gewirkt hat, (vergl. Kap. 1, 1 &v ŋ o faro o Insovs nosziv.)

— Eben dieses Wort war zugleich ein frästiger Anhalt für den Glauben des Kranten an die Person und Kraft Christi. Bom Glauben des Gelähmet ein ist nichts gesagt, Petrus hat nicht nach demselben gefragt; aber voransgesetzt als vorbanden ist er

unftreitig.

4. Die "Betehrnug jum Berrn," nämlich ju Jefu Chrifto, B. 35, ift ein Beugniß für bie Gottheit Chrifti. Bon ben Beiben, welche Chriften werben, braucht Lutas felbst, Rap. 15, 19, ben Ausbrud encorpsper ent ror Jeor, vergleiche μετάνοια είς τον θεόν, Rap. 20, 21. Ift ber Glaube an Jesum Christum eine Betehrung gu bem herrn, fo fest bies feine gottliche Burbe und Besenheit voraus. Das encorpequer ift boch nach biblischem Begriff eine solche Dinwenbung bes Bergens und Willens, bag bas alleinige Bertrauen auf ben gefett, ber bemuthigfte Gehorfam bem geleiftet wirb, ju bem man bie Wenbung nimmt; und dies fest vorans, bag Chriftus Gott gleich ift, fonft ware Befehrung zu feiner Berson nichts Anberes, als Berfinten in Abgötterei.

5. Tabitha mar "voll guter Werke und Barmbergigfeit." Sier finben wir bie Bemertung Baumgarten's gegründet, in biefem Ansbrud liege, bag bie guten Berte und Uebungen ber Barmbergigfeit, woburch fich biefe Chriftin ausgeichnete, als etwas ihr innerlich Bleibendes, an ihrer Seele Haftenbes geschildert sei, mahrend gute Berte, so wie sie gescheben find, eine äußerliche Selbstständigkeit gewinnen. Das ift aber eben das Mechte, Chriftliche an guten Werten, bag bie gange Seele bes Menfchen fich bineinlegt, bag nicht blos bie Sand etwas gibt, etwas thut, fonbern bie Seele felbft, und baß, was man thut, von Bergen geht. 3ft bies ber Fall, fo ift bas Wert nicht ein opus operatum, bas ber Seele fremb ift, und vollenbs bem Beifte Gottes, - fonbern etwas Seelenbaftes, beffen Uebung an ber Seele haftet, unb in ihr bleibt, und ihr auch im Tobe nachfolgt (Apoc. 14, 13: τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν).

6. Die Auferwedung ber Tabitha mar fo wenig als bie Beilung bes Aeneas eine felbftftanbige That bes Betrus ale Chrift und Apostel, sonbern eine That Chrifti, benn fle war wefentlich eine Gebetserhörung. Erft beugt ber Apoftel bie Rnice, ba er allein ift mit feinem Gott und Berrn, in bem Leichenftubden; bann erft wendet er fich ju ber Leiche und ruft ibr in Rraft bes herrn, ben er angerufen bat, bes Beilanbes, welcher ber doxnyos ris Zwis ift (Betri Rebe, Rap. 3, 15), ju, aufburch welchen fich bie Auferwedung ber Tabitha von ber bes Töchterleins von Jairus unterscheibet; benn Jefus felbft hatte unmittelbar bas tobte Rind in's Leben gurudgerufen, Betrus aber thut bies nur, indem er ben Berrn um biefe Bunberthat bittet. Jefu Rame, nicht ber feines Apostele, ift baburch verberrlicht; zu Chrifto befehren fich in Folge beffen Biele in Joppe, nicht zu Betro.

#### Somiletifde Andentungen.

So hatte nun bie Gemeinde Friebe u. f. w. [B. 31.] Auf ben Sturm tommt immer auch wieber ein Ruheftlinblein für bie Rirche; mag ber Drache noch fo fehr ichnanben, fo breitet boch ber herr feine Flügel über feine Rüchlein und beschirmet fie. (Ap. Paft.) — Durch gang Jubaa und Samaria. Unter bem Banier bes Kreuzes finden Juben und Samariter fich frieb-lich gusammen; fiebe ba bie versöhnende Kraft bes Evangeliums, die Bestimmung bes Christenthums jur Beltreligion! — Und bauete fich und Zweierlei gebort zu einer gefegneten Rur wanbelte in ber Furcht bes herrn und franter Seelen: 1) man muß fie lehren im

warb erfüllet mit Eroft bes Beiligen Beifes. — Die Erquidengszeiten in ber Kirche Chrift: 1) als Zeiten ber Auhe und Er-holung nach ben Stürmen ber Trübsal; 2) als Zeiten ber Sammlung und Stärfung zu nenen Kämpsen. — Wie werden die Friedensjahre in ber Gemeinbe gn Segensjab. ren? 1) Wenn une ber Friede nicht übermuthig macht und man ben herrn fürchtet, ob auch fein Feind zu fürchten ift; 2) wenn une ber Friebe nicht fippig macht, und man ben Troft bes Beiligen Beiftes fucht, ob's auch bem Fleische mohl ergeht; 3) wenn une ber Friebe nicht trage macht, und fich bie Gemeinbe erbauet, b. b. machft in allen Studen bes driftlichen Lebens, ftatt felbftgenngfam gu ruben auf ben Lorbeern vergangener Tage. — Im Frieden gilt's gu bauen: Baufer und Felber, Schulen und Rirchen, Bergen und Gemeinben. - Bom gefunben Frieben und vom faulen Frieden 1) im Baus; 2) im Lanbe; 3) in ber Kirche. — Wie erbauet fich eine Gemeinbe? 1) Benn bie Ehrsurcht vor Gott und seinem Wort ber unerschitterliche Grund ift, barauf Leben und Lehre ruht; 2) wenn Liebe und Friebe in Jefu Chrifto ber Ritt ift, ber bie Bergen mit einander verbindet; 3) wenn bie Rraft bes Beilig en Geiftes ber Erieb ift, ber bie Einzelnen und bas Sange ber himmlischen Bollenbung entgegen führt. — Bann blübet eine Gemeinbe? 1) Benn fie wurzelt in ber Furcht bes herrn; 2) wenn fie fich verzweigt in bruberlicher Liebe; 3) wenn fie beranreift au Arildten bes Beiftes. - Barum finb bie Bluthe. geiten fo turg in Chriftenbergen, Chriftengemeinben, Chriftenvöltern? - 3fi's Frühling ober

Berbft in ber Rirche bes Berrn? Es gefchab aber, ba Betrus burchjog allenthalben. [B. 32.] So nöthig einem Garten bie Aufficht bes Gartners, fo nothig ift einer Gemeinbe bie Rirchenvisitation. Dan muß, auch wenn bie Rirche in gutem Frieben ift, nicht ficher werben, sonbern fleißige Aufsicht haben, benn ber Teufel ift nicht mußig, Lut. 11, 24. (Starde.) — Daß er auch ju ben heiligen tam. Großer Berfall, bag ber Rame eines "Beiligen" jum Spottnamen geworden ift mitten in ber Chriftenbeit, bag man es für Gelbftruhm achtete, wenn man fich beffen anmaßte. Rach ber Schrift kann er mit gang bemuthigem Sinn geführt werben. Ein Sünber, ber Bufe thut, ift ein heiliger, ber fich Gott und Chrifto jum Eigenthum und Dienft ergibt. (Rieger.)

Dafelbft fand er einen Mann, - acht Jahre lang auf bem Bette gelegen. [B. 33.] Unter ben Beiligen trifft man auch Rrante an, bie Gemeinschaft ber Beiligen behalt nach allem Betracht etwas Lagarethmäßiges, wobei immer Giner an bem Anbern einen Rrantenwärter abgeben muß. Wie viel Lebenstraft ift icon von Jefu Chrifto ausgegangen! Auch Alles, mas an mir frankelt, wird burch ibn bereinst noch berrlich bar-

gestellt werben. (Rieger.) Jesus Chriftus machet bich gesund. [B. 34.] Ein Wort 1) apostolifcher Demuth: Jejus Chriftus thut's, nicht ich; 2) prophetifder Glan-ben etraft: Er machet, nicht: er mache - bich gefund. - Stebe auf und bette bir felber!

Glauben aufbliden jum herrn, von bem al- thig. (Apoftol. Baftor.) - Tabea fiebe auf! lein Beil und Silfe tommt, 2) man muß fie er-muntern, in feiner Rraft aufzufteben und in einem neuen Leben ju manbeln.

Sie betehrten fich ju bem Berrn. [B. 35.] So fegnet ber Berr ben Dienft feiner Rnechte: bie leibliche Rur muß jum Seelenheil führen, und Ein

Genesener gieht Biele nach fich. Gine Sungerin. [B. 36.] Frauen follen nicht Lehrerinnen, aber wohl Jungerinnen in ber Gemeinbe fein. (Starde.) — Boll guter Berte und Almofen. Das Almofen macht nicht arm; es leeret bie Banb, aber fullet bas Berg, Spr. 19, 17. (Starde.) - Das fcone Lob ber Tabea 1) sie war eine Jüngerin: bas beutet auf ben Glauben, ber mit Maria zu Jesu Füßen sitz; 2) voll guter Werke und Almosen: bas bezeichnet die Liebe, die dem Herrn in seinen Brüdern bient und badurch der Glaube sich lebenbig erweift.

Es begab fic, baf fie frant marb unb farb. [B. 37.] Weber von ihrem Rrantfein, noch von ihrem Sterben werben viel Borte gemacht. Aber gewiß ift ber Berr auch an ihrem Rrantenlager und Sterbebette gemefen, wie er anvor in ihrem Bebetstammerlein, wo sie als seine Jungerin geknieet, und in ihrer Arbeiteftube, wo fie in feinem Dienft ben Armen Rode genäht, nicht gefehlt hatte. — Bie

bu lebft, fo ftirbft bu.

Da bie Junger boreten, bag Betrus gu Lybba mar, fanbten fie ju ihm. [B. 38.] Sie waren auch Gläubige, aber fie hatten bie Bunbergaben eines Betrus nicht. Onabe und Gaben find zweierlei. Lettere theilt Gott nach feiner Beisheit aus und gibt bem einen Rnecht fünf Bfund, bem Anbern brei, bem britten eins. (Apost. Bast.)

Zeigten ihm bie Rode und Rleiber 2c. [B. 39.] Sinterlaffene Gutthaten find bie beften Reliquien ber Beiligen. (Starde.) - Die Thranen ber Witmen um die Bahre ber Tabea ein fcones Beugniß 1) für bie Berftorbene und ihre Liebe; 2) für bie Sinterbliebenen

und ihre Dantbarteit.

Da Betrus fie Alle hinausgetrieben hatte, Inieete er nieber und betete. [B. 40.] Barum lieg'er bie Anwesenben abtreten? 1) nach bem Borbilbe feines Meifters bei Jairi Töchterlein, 2) mag er bei Etlichen eitlen Fürwit mahrgenommen haben, "wie benn manche sonft guter Seelen bes weiblichen Geschlechts solche Schwachheit an sich haben" (Starce); 3) um in ber Stille beffer beten ju tonnen; 4) weil er bamals noch nicht gewußt, ob es bes herrn Wille fei, ber Entichlafenen bas Leben wieber ju geben. Er begehrt beghalb mit bem Beren allein zu reben und ihm ber Jünger Anliegen vorzntragen. Merte: a. Gin Lehrer, wenn er auch apostolifche Bunberfrafte hatte, muß bennoch in einem beständigen Abhangen vom herrn bleiben, barf nie in seinem Amte vermeffen handeln und benten, er tonne etwas. b. Man barf nicht in eine jebe Sache, bie auch gute Seelen ober Junger von une verlangen, ungeprüft eingeben, fonbern muß zuvor ben Berrn barüber fragen, befonbers wenn es bas Leben ober

So follte es ben Lehrern auch bei geiftlicher Er-wedung ber Seelen gelingen. 3m Gebet vor Gott Rraft und Freudigfeit haben; mit bem Bort Gottes in bie tobten Bergen bringen; bie Mufgemed. ten burch hanbreichung aufrichten und weiterleiten (B. 41) und aus tobten Sinbern lebenbige heilige jum Breis Gottes und jum Exempel für Anbere barftellen [B. 41], — bas ift eine eines Apostels und Nachfolgers Jesu würdige Arbeit. (Apost. Baft.)

Rief ben Beiligen u. f. m. [B. 41.] Etwas überaus Schones, wenn ein Lehrer ben in feiner Rammer auf ben Rnieen erbetenen Gegen öffentlich ausbreiten und als Samen weiterer Früchte

ausstreuen tann! (Apost. Baft.)

Unb es marb tunb burch gang Joppe. [B. 42.] Simon, Jonas Sobn (Matth. 16, 17), ionmit in Joppe mehr zu Ehren, als Jonas, der alte Prophet [Jon. 1, 3]. (Starde.) — Biele wurden gländig. In Lydba befehrten sich Alle [B. 35], in Joppe nur Biele. Alle Wunder haben nicht einerlei Birlung und alle Predigten nicht einerlei Segen. (Apost. Baft.)

Und es geschab, daß er lange Beit zu Joppe blieb. [B. 43.] Thut Gott einem Leherer irgendwo eine große Thur auf, so ift er verbunben, ba, fo lang er tann, ju bleiben, bamit bas Gute einwurzeln tonne. — Bei einem Simon, ber ein Gerber war. Reine Profestion ift vor ber Welt jo gering, auch außerlich jo fomunig, bie fich nicht heiligen läffet. (Starde.) — Ob auch vor Menichen unangesehn: im himmel und vor ben Engeln Gottes mar bas Saus bee Berbers Simon nach Rap. 10, 6 wohl befannt und angeschrie-

ben. (Rieger.)

Bum gangen Abichnitt, B. 36-48: Die Gemeinbe Chrifti ift reich an Liebe unb burch Liebe. 1) 3mmer werben in einer Bemeinbe fich folche Seelen finben, bie gleichfam als Mittelpuntte und Sammelplage für bie in ber Gemeinbe vorhanbene Liebe bienen, burch beren hande alles Liebeswert gebt, bie für bie Uebrigen immer laute und fille Dahner find. Wo auch nur Eine Tabea in einer Gemeinbe ift, bie ift reich burch Liebe; an einer folden Seele hat bie Bemeinbe bas größte Rapital; und mo eine folche ftirbt, ba wird Gott wieder Nachfolge ermeden, Die Liebe ffirbt nicht. 2) Aber reich an Liebe und burch Liebe ift bie Gemeinbe boch nur bann, wenn ber gebenben Liebe auch bie bantbar empfangenbe entgegentommt; fonft ift in allen empfangenen Gaben bennoch fein Segen. (Balmer, Somil.). Biegnte Berte und Almofen nothwenbige Züge find in bem Bilb eines rechten Chriften. (Bed, hom, Rep.) — Bieber Serr immer Manner bereit bat, bas Erft orbenein feiner Rirde in's Leben gu rufen. (Derf.) - Ueber bie Theilnahme bes drift. liden Beibes am Berte ber innern Dif. fion: 1) ihre Pflicht, 2) ihr Gefchid, 3) ihre Gelegenheit bagu. (Frit, Beiter.) - Die driftliche Theilnahme am Schmerz und Bebe bes Rächften. (3. Sartmann, Bengniffe evangel. Bahrb.) Bie follen bie Bunber Jeju unb ber Apoftel uns jum Gegen bienen? Sie Sterben eines Gottestinbes, bas Bleiben ober follen 1) unfern Glauben ftarten; 2) uns zur Bei-Beggieben eines Lebrers u. bgl. betrifft. c. Das ligung erweden. (Listo.) — Tabea, tein einsame Gebet ift befonders in folden Fallen nb. Dobebilb, aberein Mufterbilb für drift.

lice Frauen und Jungfrauen 1) in ihrem Leben: burch ihren Banbel im Glauben (fle mar eine Jungerin) und ihre Arbeit in ber Liebe (voll Almofen und guter Berte); 2) in ihrem Tobe: burch bie Thranen ber Liebe (bie Bitwen) und bas Gebet bes Glaubens (Betrus) an ihrer Bahre; 3) in ihrem Wieberaufleben, als einem Bilbe ber fe-ligen Fortbauer eines gottgehelligten Lebens, bienieben in gefegnetem Gebachtniß, broben in himmlifder Berflärung. - Der Tobtenföller ber Tabea und bie Sterbetamm ern unfrer Lieben 1) ale buntle Schmerzeneftätten ber mit Recht weinenben Liebe; 2) als fille Bet-tapellen bes mit Gott ringenben Glaubens; 3) als glorreiche Siegesfelber einer über Tob und Grab triumphirenden hoffnung. - Die tobte Tabea - ein Lebenebilb gur Erwedung für Biele. 1) Der Lebenslauf ber an ihrem Sarge verlefen mirb, turg unb bod viel fagenb: "eine Jungerin" — "voll guter Berte," 2) bas Leichengefolge, bas um ihre Bahre fieht, einfach und boch rührend: bie weinenbe Liebe und ber tröftenbe Glaube, 3) bas Grablieb, bas bei ihrer Leiche ertont, ein Triumphruf bes Lebens: Tabea, stehe auf! einzig in seiner Art, und boch uns Allen jum Eroft, benn es beutet bin nicht nur auf eine turze Fortfetzung ihres Erbenlaufs; nein auf ein ewiges Aufersteben und Fortleben aller Rinber Gottes, broben in bes Baters Saus und bienieben in benen, bie burch fie gu Gott gewiesen werben [B. 42]. — Zeitpredigt über innere Mission 1850. Tabea, stehe auf! ein Wedruf an unfre Zeit. 1) An wen ergeht er? Wach auf, Geist ber Liebe und bes Erbarmens! Dieser Auf ergeht an bie gange beutige, jumal evangelische Chri-

ftenheit. Und wenn bie Manner nicht boren wollen, bann beschämt ibr fie, ibr Frauen, bie ibr feit ben Tagen ber Tabea immer vorangegangen feib in ben Werten ber Liebe und Belbenthaten driftlichen Erbarmens. 2) Barum ergeht er? groß ift bie Roth ber Beit, und boch ift bie Schuld ber rettenben Liebe angelaufen zumal in ber evangelifcen Rirche, bie hierin ju lernen hat von ihrer ta-tholifchen Schwefter. 3) Bober tommt er? Richt von außen ber. Nicht Mobefache ift bas Bert ber inneren Miffion, nicht ber weltliche Arm für fich tann ba belfen; ber herr muß babei fein, Be-trus muß tommen: Gottes Wort mit feiner Rraft, bie Rirche mit ihrem Segen, bas geiftliche Amt mit feiner Liebe. - Die munberbare Ermedung ber Tabea ein Bilb bes Gnabenmunbers geiftlicher Erwedung. Da geht 1) voran Schmerz und Mitleib ber trauernben Gemeinbe: bie weinenben Bitwen, 2) Fürbitte und Gebet gläubiger Gottestnechte: ber betenbe Betrus, 3) erwedlicher Juruf bes göttlichen Borts "Tabea, flebe auf." Es erfolgen 4) bie erften Lebensgeichen ber erwachten Seele: "fie that bie Augen auf - fabe Betrum an - fette fich". Es tont ferner Roth 5) freundliche Sanbreidung für bas noch fcmache Leben: er gab ihr bie Sand und riche tete fie auf, 6) "liebreiche Aufnahme in bie Gemeinbe: "rief ben Beiligen und ben Bitwen und ftellete fie lebendig bar." Enblich bleibt nicht aus 7) ein gesegneter Einbrud auf Biele [B. 42]. - Bergl. jum Lebens- und Tobtenbilbe ber Tabea bie von Rieger herausgegebene "Lebensbeschreibung ber frommen Beata Sturm, 1730, genannt (per anagramma) bie württembergische Cabea."

B.

Bon Joppe aus wird Petrus mittels in einander greifender göttlicher Offenbarungen an ben römischen hauptmann Cornelius in Casarea gewiesen, welchem er Christum verkundigt, und als sofort ibm und andern heibnischen Zuhörern bie Gabe bes heiligen Geistes geschenkt warb, die Taufe ertheilen läßt. (Kap. 10, 1—48).

# 1. Der gottesfürchtige römifche hauptmann Cornelius in Cafarea wird burch eine Engelerscheinung bewogen, ben Vetrus aus Joppe zu fich rufen zu laffen. (Rap. 10, 1-8).

Aber ein Mann') zu Cäsarea, mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der so-1 genannten italischen Schaar, \*fromm und gottessürchtig mit seinem ganzen Hause, wel-2 cher dem Bolk (Israel) viel Almosen gab, und stets zu Gott stehte, \*sah in einem Ge-3 sichte deutlich, um²) die neunte Tagesstunde, einen Engel Gottes zu sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius! \*Er aber sah ihn an, erschrak und sprach: "Was ist es, 4 Herr?" Er aber sprach zu ihm: "Deine Gebete und deine Almosen sind hinausgekommen zum Andenken vor Gott. \*Und nun sende Männer nach Joppe, und laß holen einen zewissen?) Simon, mit dem Zunamen Betrus; \*dieser ist als Gast bei einem gewissen Gerber Simon, welcher ein Haus am Meere hat')." \*Als aber der Engel, der mit ihm 7 redete, hinweggangen war, rief er zwei seiner Bedienten und einen gottessürchtigen Soldaten von denen, welche beständig ihm zur Seite waren, \*und erzählte ihnen alles und 8 schickte sie nach Joppe.

<sup>1)</sup> Das ην nach Tis fehlt in sammtlichen hauptcobb., und wurde nur darum eingefügt, weil man übersah, daß erft elder B. 3 das Berb. ju B. 1 u. 2 ift.

<sup>2)</sup> wost negt febt zwar in A. B. C. E. und ift von Lachmann vorgezogen, übrigens ift wosl allein burch Cob. G. fo wie durch Chrysoftomus und Deftumenius beglaubigt; negl ift feineswegs nothig, und vermuthlich eingeschoben.

<sup>3)</sup> Tera nach Liewra ift beffer beglaubigt, als die Weglaffung beffelben; es ficht außer A. B. C. auch in vielen alten Berfionen, ichten aber mohl bes allbefannten Apostels nicht wurdig.

<sup>4)</sup> Der Sching von B. 6: ovros λαλήσει σοι, τί σε δεί ποιείν im textus receptas, ift ungweifelhaft unacht, er fehlt in fammtlichen Cob. erften Manges, anch in alten Berfionen, und ift aus B. 32 und Rap. 9, 6 geftoffen.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Gin Mann ju Cafarea, mit Ramen Corne-ne. Cafarea (Balaftina) am Mittellanbijden Deer gelegen, mit einem trefflichen Safen verfeben, ber febr in Aufnahme tam, war von Berobes bem Großen erbaut, meift von Beiben, boch auch von einigen Taufend Juben bewohnt, wurde fpater von ben romifchen Profuratoren zu ihrem Bohnfit ermablt, weghalb es von Tacitus Bift. 2, 79 Judaeae caput genannt wirb. Cornelius war Sauptmann (centurio) ber italifden Schaar (cohors), welche ihren Namen ohne Zweifel zum Unterschied von Solbaten hatte, welche aus Balaftina ober Gyrien felbft ansgehoben und bem romifden Deer einverleibt waren; jene waren geborne Romer, wenigstens Italiener, und bilbeten ben Rern ber Befahung. Bermuthlich hatte bamals ber Broturator feinen Sit icon in Cafarea genommen, weil bie romifche Garnifon bafelbft lag. Diefer Centurio Cornelius war ohne Zweifel felbft auch Stalianer von Bertunft. Seinem Charafter nach ichilbert ibn Lutas als fromm (evoebis bas Allgemeinfte, was auch von rein beibnischer Frommigfeit ausgefagt werben tann) und mit feinem gangen Saufe Gott fürchtenb (φοβ. τον θεον eine auf ben einen wahren Gott fich beziehenbe Gottesfurcht); biefe Befinnung bethätigte er theils burch fleißiges Beten und Fleben gn Gott, theile burch Uebung prattischer Milbthätigkeit gegen Ifraeliten (o laos bas Bolt Ifrael, wie auch jener Centurio ju Rapernanm bas Bolt Ifrael lieb hatte und ihm aus eigenen Ditteln eine Spnagoge erbaut hatte (Evang. Lufas 7, 5). Diefe Schilberung läßt benten, bag Cornelius, wie Manche feines Beitalters, von feiner ange-ftammten beibnifchen Religion unbefriedigt, fic suchend bem Glauben Ifraels und ber Ertenntniß und Berehrung bes einen mabren Gottes gu-'gewendet hatte. Rein Bunder, bag ihm allgemeine Achtung von Seiten ber Juben (B. 22) ju Theil ward. Uebrigens liegt in biefer Schilberung fein Grund angunehmen, bag er ein Brofelyt im rechtlichen Sinne bes Borts gewesen sei, wie man meift angenommen bat (Grotius, Reanber n. A.); benn er wird boch in ber gangen Erzählung (cf. B. 28; 11, 1) in rechtlicher und fozialer Beziehung gerabeju ale Beibe betrachtet. Er hatte nur in freier Beife, nach Dentungsart und hauslicher Gottes-verehrung, fich bem Jubenthum jugeneigt, nicht aber burch irgend einen entscheibenben Aft auch au-Berlich fich angefchloffen

2. Sab in einem Geficht einen Engel Gottes. Die Engelerscheinung warb bem Cornelius um bie neunte Stunde (3 Uhr Nachmittags), die britte Gebeteftunde, welche der fromme Beide vermuthlich von freien Studen mitbeobachtete, ju Theil. Da fab er in einem Geficht, b. b. in einer von Gott geichentten Anichanung, übrigens auf beutliche Beife, nicht durch Sinnentaufdnng (φανερώς), einen Engel Gottes in's Zimmer treten, ber ihn beim Damen anrebete. Cornelius blidt auf und fchaut bie Gestalt aufmertsam an, erschrickt über ber unvermutheten und blenbenben Erscheinung, antwortet auf die Anrebe mit bofficher Frage. Der Engel auf bie Anrebe mit höflicher Frage. Der Engel fünbigt ihm an, bag feine Gebete und Almofen vor Gott unvergeffen geblieben find (ανέβησαν eis μνημόσυνου = γενησόμεναι μνημόσυνου); fie find hinaufgestiegen, wie der Opferrauch gen

nun erhalt Cornelius Befehl, bamit er burch Betrus weiter jum Beil geführt werbe, benfelben aus Joppe berbeirufen ju laffen; Bluwra reva, weil bem Romer ber Apoftel noch unbefannt ift ; jugleich wird ihm bas Bohnbaus unb ber Mann, bei bem er als Gast wohnt (Eevileras hospitatur) genan genug bezeichnet.

3. Cornelius befolgt bie erhaltene Beifung unverzüglich, beruft zwei feiner Bebienten (oinerns ein meift ehrenvollerer Rame, als Sovidos), welche, als zu feinem olzos gehörig B. 2, gottesfürchtig waren, und einen frommen Golbaten (ενσεβής fiebe oben gu B. 2), aus ber Reibe berer, bie gu feinem nachsten Dienft (ale Orbonnangen) befehligt waren. Er fest fle von ber ihm geworbenen Erscheinung ruchaltlos (anavra) in Renntniß, und fcidt fie mit bennöthigen Auftragen nach Joppe ab.

## Chriftologifd = bogmatifde Grundgedaufen.

1. Wie febr in biefer Betehrungsgefcichte bes erften Seiben Alles rein göttliche Führung fein follte, erhellt unter Anberem auch baraus, bag Cornelius nicht mit bem Evangeliften Bbilippus, ben er weit naber haben tonnte, ba er Rap. 8, 40 vgl. Rap. 21, 8 ohne Zweifel eben bamale in Cafarea wohnte, jufammentam, fonbern mit Betrus, welcher boch nicht an Ort und Stelle fich befand, gufammengeführt wurde. Es follte nicht ein einfaches Gemeinbeglieb ober ein Evangelift wie Philippus fein, burch welchen ber erfte Beibe getauft und in bie Gemeinde aufgenommen wurde, fonbern einer von ben Zwölfen felbst, und zwar berjenige, welder burch Wort und That unter ihnen bervorragte.

2. Der Engel, welcher bem Cornelius erichien, follte nicht ihn felbst betehren, fondern ihm nur ben Befehl Gottes überbringen, ben Betrus berbeirufen ju laffen. Betrus bat ibm bas Evangelium verfündigt und ibn in bie Gemeinde Chrifti aufgenommen. Es ift ber Rathichlug Gottes und ber 2Beg, ben er gemacht hat, daß geprediget werbe im Ra-men Jesu Buge und Bergebung ber Sunben allen Böllern, bag alfo bas Wort bes Evangeliums, und zwar bas Wort burch Menfchen bezeugt, bas Mittel bes Beile fein folle. Die ift bie Genbung eines Engels bas unmittelbare Mittel gur Betebrung einer Seele gewesen, und nimmermehr foll ein Menfch feinen Glauben von einer folden außerorbentlichen Ericheinung aus ber boberen Belt abhängig machen.

3. Dem Gebet und ben Almofen bes Cornelius wird nicht allein in ber Charafteriftif von Seiten bes Geschichtschreibers, fonbern auch in ber Botschaft bes Engels ein bober Werth beigelegt, in letterer fogar in ber Beife, bag bie Offenbarung Gottes, welche ju bem ewigen Beil bes Romers führen wird, mit jenen frommen Werten in Zu-sammenhang gesetzt ift. Liegt barin eine Berbienst-lichteit der Werke, ein meritum ex congruo nach bem römischen Begriff? Darum nicht, weil biefe Berte a. nicht als aufere Berte einen Berth für fich haben, fonbern vermöge ber Bergensfrömmigteit, die ihre Quelle war; b. weil auch die Gottesfurcht, aus welcher bie Boblthaten bes Cornelius gegen bas Bolt Gottes, fowie feine fleißigen Gebete bervorgingen, felbft erft von ber ibm entgegentommenben und ibn von weitem suchenben Gnabe find hinaufgestiegen, wie ber Opferranch gen und Offenbarung Gottes aus alttestamentlichem Dimmel, so bag fie Gott an bich erinnern. Und Boben bebingt war. Bas Gott wohlgesiel an ihm, und Offenbarung Gottes aus alttestamentlichem war die Empfänglichkeit für die Bahrheit und die forgfältige Uebung im Geborsam bewahrt Corne-Trene gegen die Erkenntniß, die ibm bisher ge-schenkt war. Und wer treu ift im Geringen, dem wird das Große anvertraut. Diese Trene, die Comiletische Andeutungen s. 7. (Homiletische Andeutungen s. 5. 147.)

2. Ehe die Botichaft dem Betrus jufommt, bestehlt ihm Gott in einer Entjudung finnbilblich, nichts für unrein ju achten, was Gott gereinigt hat. Unmittelbar darauf treffen die Abgefandten des Cornelius mit beffen Einladung bei ihm ein. (Rap. 10, 9—23a.)

Am nachften Tage aber, mabrend jene 1) auf ber Reise begriffen waren und fich 9 ber Stadt naberten, flieg Betrus auf bas Dach, um ju beten, um bie fechste Stunde. \*Er wurde aber hungrig und wollte etwas genießen; ba fle2) ihm aber etwas zuberei- 10 teten, trat eine Entzudung bei ihm ein3), \*und er fieht ben himmel geoffnet und berabtom= 11 men4) ein Gerathe wie ein großes Leintuch, an ben vier Enben gebunben5) und niebergelaffen auf bie Erbe; \*barinnen maren alle vierfußigen und friechenben Thiere ber Erbes) 12 und Bogel bes himmels. \*Und es geschah eine Stimme gu ihm: Stehe auf, Betrus, 13 folachte und if! Betrus aber fprach: \*Nimmermehr, o Berr! benn ich habe noch nie 14 etwas Gemeines und 7) Unreines gegeffen. \*Und wieber fprach gum zweiten Dal eine 15 Stimme gu ihm: Bas Gott gereiniget hat, bas mache bu nicht gemein! \*Diefes geschah 16 breimal, und fogleich's) wurde bann bas Gerath aufgenommen in ben Gimmel. \*216 17 aber Betrus bei fich felbfte) ungewig mar, mas bas Geficht mare, bas er gefeben hatte, fiche 10) ba ftanden bie bon Cornelius abgefandten Manner, nachbem fie bas Saus Simons erfundigt hatten, an ber Thure, \*riefen und fragten, ob Simon mit bem Bu- 18 namen Betrus bier zu Gafte fei. \*Bahrenb aber Betrus im Rachbenten 11) über bas 19 Geficht begriffen war, fprach ber Geift zu ihm : Siehe, Manner 12) suchen bich. \*Aber ftehe 20 auf, fteige binab, und gebe mit ihnen, benn's) ich habe fle gefandt. \*Da flieg Betrus 21 binab und fprach ju ben Mannern 14): Siebe, ich bin's, ben ihr fuchet; mas ift ber Grund, barum ihr hier seib? \*Sie aber sprachen: Cornelius ber hauptmann, ein gerech- 22 ter und gotteefurchtiger Mann, welcher auch in gutem Rufe fteht bei bem gangen Bolt ber Juben, bat von einem beiligen Engel gottlichen Befehl erhalten, bich in fein Saus bolen ju laffen, und Borte bon bir ju boren. \*Da rief er fie hinein und beberbergete 23 fte.

mifde Meilen von Joppe entfernt, also eine Strede Eregetifde Erlänterungen. Begs, welche mehr als eine Tagereise betrug. Die 1. Um nächften Tage. Cafarea war laut ber Boten bes Abmers, welchem c. 3 Uhr Nachmittags Angabe bes Ebrifi (Biner, Realwörterbuch) 30 ro- ber Engel erschienen war, finb, wie aus B. 7 ff. 3n

1) deelvor in B. C. Valg. und bei einigen Rirchenvatern murbe mit bem fur bie unmittelbar vorher genannten Ber: fonen paffender icheinenden avror vertaufcht, ift aber mit Tifchendorf vorzugieben.

2) hier ift umgefehrt autor ungleich beffer bezeugt als exelvor.

3) Eyevero bei A. B. C., von Griesbach empfohlen, von Lachmann und Tifchenborf aufgenommen, wurde mit bem gu Exorages und dem Begriff der übermaltigenden Macht von oben paffender erscheinenden Exexess vertauscht.

4) er avrov nach narafaivor fieht nur im Cod. G., und fehlt in den bedeutendften Sandichriften, so wie in vie:

Ien alten Berfionen, ift ohne Bweifel unacht.

5) Die Borte δεδεμένον καί fehlen in einigen Urfunden, baber Lachmann, fruber auch Lifdendorf, fie ftrichen; allein fie find vermuthlich nuch ber Analogie von Rap. 11, 5 weggelaffen worben, aber hier acht, mabrent bort feine Bariante

6) Die Stellung von the yas erft nach comera hat überwiegenbe Beugen für fic.

- 7) xal ftatt 7 hat A. B. eine Angahl alte Berfionen und Rirchenvater fur fich, baber von Ladmann und Tifchenborf 8) evovis flatt nales ift überwiegend bezeugt, murbe auch nicht an Die Stelle Des einleuchtenberen nales gefett wor:
- ben fein, mabrent bies umgetehrt leicht gefcah.
- 9) eyevero nach eavro hat Bornemann in den Text aufgenommen, mahrend es nur einen Cob., D., für fich hat und vollig überfluffig ift.
  10) zal vor idor lagt Ladmann auf Grund von A. B. und einigen Minusteln und Berflonen weg , es tonnte aber,
- wenn es baftand, entbehrlich fcheinen.
- 11) Das Compos. dier Dun. ift auf eine zweifellofe Beife beglaubigt, und dem einfacheren er Dun. (roc.) vorzugie:
- 12) Toelle (Rap. 11, 11) bat gwar einige nambafte Cobd, fur fic, ift aber bod wohl fpaterer Aufak; bierfur fpricht auch, raß B. dvo bat, fiebe B. 7.

18) ore hat geradezu alle Urfunden, gegen eine einzige (G.), welche Beore lieft, für fich.

14) Die Borte nach τους ανδρας: τους απεσταλμένους από του Κορνηλίου πρός αυτόν steben nur in eis nem einzigen Uncialcob. H., und in einigen Minusteln und Rirdenvatern, jeboch mit mannigfaltigen Abweichungen. Es ift ficherlich ein fpaterer Bufas.

Lange, Bibelmert. R. T. V.

entnehmen ift, nnmittelbar barauf jebenfalls noch jenen Abend abgegangen, und bes anbern Tages um bie fechfte Stunde [B. 9] b. h. Mittags 12 Uhr, als Petrus auf bas Dach flieg und feine Bifion erbielt, näherten fle fich ber Stadt Joppe. Auch auf bem Rudweg, mo Betrus fie begleitete, haben fie mebr als einen Tag zu ber Reife gebraucht, B.

2. Stieg Beirns auf das Dach, nm ju beten. doua bat Luther mit "Söller" überfett, auch anbere Ansleger haben es als gleich mit insociov genommen; aber biefes batte Lutas fo gut als an anbern Stellen gefett, wenn er es gemeint hatte; δα μα felbft bebeutet bas Saus, ober einen Theil beffelben, allerbinge nie für fich allein icon bas Dach; aber ent r. d. beutet barauf, bag bas Dach gemeint fein wirb, und vollenbe bie Bifton, bei welcher Betrus ben himmel geöffnet und etwas bom himmel berabgelaffen fieht, fest voraus, baß er unter freiem Simmel alfo auf bem platten Dach bes Wohnhauses sich befand, wohin man öftere gu fillen religiöfen lebungen fich ju begeben pflegte. Gebet ju verrichten, benn gerabe bie fechfte Stunde war eine ber brei täglichen Bebetszeiten. Um biefe Tageszeit begreift fich auch, baf Betrus Bunger empfand, aber babrenb bie Bausgenoffen (abra'v), Familie ober Befinde bes Gerbers Simon, etwas Nahrung zubereiteten, trat bie exoravis ein.

3. Trat eine Entzudung bei ihm ein. In ber plotilich und mit unwiderstehlicher Gewalt (en avrov) ihn außer fich verfetenben Entzudung fieht Betrus, bort, antwortet, - Alles in einem Buftanbe, wobei bas orbentliche Bewußtfein und Bahrnebmen ber umgebenben Ericbeinungewelt aufgehoben ift und bie Geele nur für bie ihm von Gott geworbene Erscheinung empfänglich ift. Er fieht ben himmel geöffnet und ein Gerath, einem großen feinenen Luch gleich, berabtommen, bas an feinen vier Enden gebunden und baran berniebergelaffen wurde, fo bag man fich vorftellen muß, es fei an ben vier Bipfeln oben fest gehalten und bann fo niebergefentt, bag Betrus in bem effatifchen Geelenguftande hineinschauen undb emerten tonnte, mas fic alles barin befand; namlich alle vierfußigen und friechenben Thiere bes Erbbobens und bie Bögel des Himmels. Und zwar ist návra nicht mit Künocl = varii generis zu nehmen, was πάντες c. Art. nicht bebeutet, sondern gerabe - fammtliche Thiere, wobei ber Anftog, dies fei ja nicht möglich, von teinem Belang ift, benn es ift von einer Bifion die Rebe, nicht von einer objektiven Erfcheinung; prospectum hunc humano modo non debemus metiri, quia ecstasis Petro alios oculos dabat (Calv.). Es sind alle Thiere gemeint, mit Ausnahme ber Fische, welche in bem trodenen Tuch nicht wohl dargestellt werden konnten. Wenn aber mehrere Ausleger voraussetzen, es seien lauter le-vitisch unreine Thiere dem Petrus vorgestellt wor-den (Künoel u. A.), so ist dies ganz willtürlich er-sonnen und widerspricht dem universellen nåvra mit Art.

fett nicht gerade vorans, daß Betrus mabrend ber Entzüdung lag, etwa auf ben Anieen, noch vom Entzucung ray, etwa auf Bebet ber, fonbern es enthält nur bie Anfmunterung zu einer Handlung. Die Aufforderung, zu ichlachten (hier Ioo nicht: opfern) und zu effen, Inupft an bas augenblickliche Bedurfniß an, faßt mas fie herführe.

aber in fich ein beliebiges Zugreifen, ohne prufenbe Unterscheibung zwischen levitisch reinen und unreinen Thieren. Eben beffen aber weigert fich Betrus B. 14 auf fehr bestimmte Beife, mit Berufung auf seine strenge Beobachtung ber Borschriften in bie-fer hinsicht (vergl. Levit. 11, 7, 13, 23.). Die An-rebe wose ift eine ehrerbietige, aber setzt so wenig voraus, bag Chriffus mit ihm rebe, ale bie Frage bes Saulus, Rap. 9, 5: ris el, woges; ba die Stimme jum zweitenmal erichallt, fagt fie: was Gott gereinigt bat (rein gemacht, für rein erflart), bas mache bu (Gegenfat: ber große Gott) nicht gemein, bas ertläre, behandle bu nicht als unrein und profan. Nachbem bas Anerbieten breimal (ent rois bis auf brei Male) erfolgt mar, murbe bas Gerath fogleich in ben himmel binaufgenommen; ber Ao-rift ανολήφθη is gut als οὐθνός gibt zu versteben, baß bie hinaufnahme rafch gefchab, mahrenb bas Berunterlaffen langfam und jufebende fatt gefunben hatte, B. 11

5. Ale aber Betrus bei fich felbst ungewiß war. Bas bas Geficht ju bebenten babe, ihm fagen mol-Diefesmal begab fich ber Apoftel hinauf, um fein le, bas war bem Apoftel nicht auf ber Stelle flar, er war im Zweifel barüber (διηπόρει), und bachte eine gute Beile ernfilich barüber nach (B. 19 deer-Ivpovperov). Die Lösung des Rathfels murde ihm faltisch gegeben burch die im gleichen Augenblid an ihn gelangende Berufung ju bem Beiben Cornelius. Bas ihm geoffenbart werben follte, bezog fich nicht blos auf bie Speifen unmittelbar und auf unbedentliches Mitgenießen berjenigen Rahrung, welche Beiben ihm bereiten murben, fonbern auf Beiben felbft, welche von Gott gereinigt und von ibm alsbann nicht für wirein und profan gehalten und als unheilig gemieben werben follten. Die Thiere, welche ihm gezeigt murben, waren Sinnbilter bon menschlichen Berfonlichkeiten, ja ber gefammten Menfcheit, fofern fammtliche Thiere ber Erbe ihm vor Angen geftellt worben maren. Demnach follte ber Unterschied innerhalb ber Menfchbeit zwischen Reinen und Unreinen (nach levitischem Mafftab) b. h. zwifchen Juben und Beiben burch Gottes eigenes reinigenbes Gingreifen aufboren. Durch er eavro vor dinnopei ift jugleich zu verfteben gegeben, bag Betrus nun nicht mehr im Buftanb ber Entzüdung, sonbern bei sich mar, b. b. in ben Zustand bes geregelten orbentlichen Bewußtfeins und Gelbfibemußtfeins jurudgefehrt mar

6. Siehe, Manner fuchen bich. Bahrend bie Boten bes Cornelius icon bor bem Thor bes Sauses standen und nach Petrus fragten, war er noch in tiefes nachfinnen über bie Bebeutung ber Bision versunten. Da eröffnet ihm, ohne bag er bas Rufen der Fremden hört, der Beift Christi innerlich, daß Leute ba find, die ihn suchen, und befiehlt ihm, hinabzugehen und unbedenklich mit ihnen die Reise zu machen, benn fie seien vom herrn selbst gefanbt. Wenn man annimmt, Betrus babe auf bem Dach bie Leute rufen hören, fie erblict und als Beiben ertannt, und wenn man bies weiter ausspinnt (wie Neander), fo thut man ber Ergub-lung Gewalt an, welche bie Sache burch einen über-4. Stehe auf, folachte und if! Das avaoras natürlichen, nicht natürlichen Bragmatismus erflart. Petrus flieg binab und zwar, - ba in ber Regel zwei Ereppen auf bas Dach führten, eine innerhalb bes Saufes und eine unmittelbar von ber Strafe aus, -- vermuthlich auf ber äußeren Treppe und ftellete fich ihnen vor, mit ber Frage,

7. Sie aber fprachen. In ber Antwort ift bie fen, nub ans bem himmel tann boch nichts Anbe-Charafterifiit bemerfenswerth, welche bie Boten bes Cornelius von ihrem Herrn entwarfen; fie ift gerabe in ihrem Munbe fehr paffend. Anstatt bes suaeftis B. 2 fleht hier Elizasos, ein Pravilat, worüber gerabe bie Untergebenen bes Mannes am meiften Erfahrung haben tonnten. Und bag fie ben guten Ruf, in welchem ber Sauptmann bei allen Juben fiebe, in bie Wagfchale legen, ift fowohl für bie Rebenben, welche zwar heiben waren, aber wohl auch eine Reigung ju ben Ifraeliten hatten, als für Betrus, welchem fie ihren Absenber baburch empfehlen wollen, höchft angemeffen. Der Ausbrud χοηματιζομαι, welcher auf heibnifdem Boben von Drafeln und anbern Götteriprüchen gebrauchlich war, eignet fich ebenfalls trefflich, ohne bag er auf teftamentlichem Boben gerabe profan flingt. Auch bie aussührliche Ertlarung ju weransprpaco au, welche indirett entschuldigt, bag Cornelius nicht felbft fich gu Betrus bemüht, fonbern ihm gumnthet, ibn aufzusuchen, ift gang an ihrem Ort. - Betrus ift felbft ein Gaft in biefem Sanfe und führt noch bie Gafte, Die beberbergt werben, barin ein. Und bağ er feinen Anftanb nimmt, fie als Gafte einzu-laben, bevor er mit ihnen zieht, ift foon eine Folge ber ihm ertheilten Offenbarung.

## Chriftologifd - dogmatifde Grundgedanten.

1. Die in einer Bifion mabrent effatischen Bufandes bem Betrus ertheilte Offenbarung bezieht fich auf die Miffion an die Beiben. Richt bie ethifche Aufbebung ber levitifden Reinigfeitogefete für bie Jubendriffen au und für fich follte baburch funb gethan werben; ber gange geschichtliche und pragmatifche Bufammenbang, in welchem biefe Ergablung fieht, enticheibet gegen biefe Auffaffung. Bu-nacht follen bem Petrus alle Bebenten (vergl. B. 20 μηδεν διακρινόμενος), die ihn hinderten, sich jum Bebnf ber Prebigt bes Evangeliume mit Beiben birett einzulaffen, auf Grund göttlicher Entscheidung benommen werben. Und zwar ein für allemal. Denn bie Eröffnung batte in ber bevorftehenben Befehrung bes Cornelius feineswegs ibr ausschließliches Biel, fondern es wurde ein Grund. fan bamit fefigeftellt. Daß Beiben befehrt werben und in bas Reich Chrifti eingeben follen, konnte ben Aposteln nie zweifelhaft fein, vermöge ber Beigagungen des Alten Testaments und der ausbrudlichen Befehle und Berbeigungen Jesu Chrifti, wie benn auch Betrus felbst icon in feiner Rebe Cap. 2, 39, febann Rap. 3, 25 ff. Anbeutungen auf bie Betehrung ber Beiben gemacht bat. Aber bag Beiben unmittelbar in bie Gemeinbe Chrifti fonnten aufgenommen werben, bavon hatten bie Apoftel, wie es icheint, noch feinen Begriff, vielmehr fetten fie ohne Zweifel voraus, bag biefelben nur unter ber Bebingung bes Uebertritts aum Bolt Sfrael auch Chriften werben konnten, fo bag fe burch Beschneibung bem Bolt Gottes einverleibt murben und eben bamit fich ben levitifden Befeten und bem gangen Mofaismus unterwerfen miiften. Gerabe biefes Borurtheil beburfte einer Biberlegung, welche vermöge göttlicher Offenba-rung vollzogen worben ift. Diefe Bifion nun hatte keinen andern Hauptinhalt, als ben: "Bas Gott gereiniget hat, bas mache bu nicht gemein!" B. 15. Die Menge Thiere, welche Betrus in ber Bifion

res, als was rein und gut ift, berniebertommen. Das ift ein Sinnbilb berjenigen Beiben, bie Gott felbft burch feine Gnabenwirfung gereiniget und in annehmbaren Stand gefett bat. Die Bahrheit ber Bifion bezieht fich alfo in erfter Linie auf bie Seelen ber Beiben; bas erhellt theils aus ber Meu-Berung bes Betrus B. 28 ff., theile aus bem Schluß unferes Rapitels, mo ber Beift Gottes über bie Beiben in Cornelius Baus ausgegoffen wird, unb erft nachbem biefe Gottesthat vorangegangen ift, biefelben auch getauft werben, theils aus ber Avanmentation bes Betrus Rap. 11, 15-17, theile ans ber fpateren Erinnerung beffelben Apoftels an biefe Thatfache Rap. 15, 8 ff., wo Betrus fich barauf beruft, bag Gott für biefe beibnifchen Berfonen ein Beugniß burch Ertheilung bes Beiligen Beiftes abgelegt habe, ohne zwischen ihnen und Ifraeliten irgend einen Unterschied ju machen, indem er ihre Bergen burch ben Glauben reinigte (xaIaoloau vergl. & & Jeds dem Jagese). Bugleich aber hat bie Biffon boch and eine Beziehung auf bie levitischen Speife- und Reinigfeitogefete felbft, jeboch nur infofern, ale bie Gemiffensbebenten frommer Jubendriften gegen ben gefelligen Umgang mit frommen Beiben und bas Genießen ihrer Rahrung weggenommen werben follten. Der Ginn biefer göttlichen Beisung war aber fichtlich nur ber, baft um ber von Gott gereinigten Berfonen willen auch ihre Speifen nicht als unrein ju meiben feien, nicht baß für Ifrael felbit, auch für betehrte Ifraeliten, bie mofaifchen Speifegefete insgemein gerabezu aufgehoben fein follen. Winr mo Gott felbft, ber Beilige, reinigend eingegriffen und etwas als ihm felbft mobigefällig erklärt bat, foll ber Menich nicht banbeln, als ware ba noch Unreines und Brofanes, bas man folechthin meiben und von bem man fich, um Gottes willen, zurüdziehen mußte.

2. Die Dentung ber rathfelhaften Erscheinung gibt bem Apoftel ber Beift B. 19 ff. in Anmenbung auf die in biefem Augenblick antommenben Abgefandten bes Cornelius mit ihrer Botichaft. Der Geift fpricht gu Betrus, wie einft gu Philippus Rap. 8, 29, iumendig offenbarend und antreibenb. Benn aber ber Geift fagt: "ich habe biefe Manner gefanbt", fo fpricht er nicht in feinem Ramen, fonbern im Ramen Gottes, ber burch feinen Engel bem Cornelius befohlen bat, Boten nach Joppe au

#### Somiletifche Andentungen.

fdiden.

Es war aber ein Mann gu Cafarea. [28. 1]. Bisher war von ber Gründung ber Rirche in Jubaa, Galilaa und Samaria die Rebe, die guerft unter ber Feuertaufe bes Beiligen Geiftes, bann unter ber Bluttaufe bes Martyrerthums erfolgt mar. Diefe Gemeinbe hatte nun auf eine Beitlang Frieden. Jest follte ber zweite Theil bes gro-gen Rirchenwerts beginnen: Die Betehrung ber Beiben (R. S. Rieger). Betrus, ber am Bfingftmorgen Ifrael querft bas Wort von ber Beriobnung geprebigt hatte, wird vom herrn bestimmt, auch ben Erftlingen ber Deiben im Saufe bes Cor-nelius bas Beil in Chrifto ju verfünden. (Leonb. u. Spiegelb.). — Ein Sauptmann. Es gift nicht überall ber gemeine Bers: nulla fides pie-Die Menge Thiere, welche Petrus in ber Biffion tasquo viris, qui castra sequuntur. Der Golsehen burfte, wurden ja vom himmel herabgelaf- batenstand an fic und die Gottesfurcht ftreiten nicht miteinander, benn jener ift nicht wider Christi Regeln, er sichert die innere Rube und schützt gegen äußere Gewalt. Aber wie ungleich sind dem Hauptmann Cornelius meistens die heutigen Soldaten: jener war gottselig und gottesfürchtig, diese wielsach gottlos und ungläubig: jener gab Almosen, diese sieht man oft rauben und plundern; jener betete immer, diese hört man fluchen, daß himmel

nnb Erbe ergittern mochten. (Ctarde) Gottfelig und gottesfürchtig fammt feinem gangen Banfe [B. 2]. Gines Baufes größte Bierbe ift, wenn hausväter und hausgenoffen jugleich Gott ertennen und fürchten, wogu jene biefe mit Fleiß anführen follen. 1 Dof. 18, 19. (Starde). Gab Almojen,und betete. Bobl mag barunter noch etwas von Wertteienft gestedt haben, aber jebenfalls war es biefes Mannes redliches Bestreben, von ber Ungerechtigkeit abzutreten, Gott nach bem Dage feiner Ertenntnif thatig ju bienen (Almofen) und in Erlangung bes beils weiter ju tommen (Gebet). Man wilrbe Unrecht thun, wollte man bas Thun folder Leute schlechterbings verwerfen und fie mit grob pharifaifchen Gemuthern in eine Reihe feten. Man bat fie zwar zu warnen, daß fie nicht darin Rube suchen, indem fie bas Bofe unterlaffen und Gutes thun, weil Gott nur aus Gnaben Gunbe vergibt und Seligkeit schenkt, aber man muß fich auch hüten, bag man nicht ben rechten Gebrauch bes Gefetes, wie es ein Buchtmeifter ift zu Chrifto und auch für bie Gläubigen bie Richtschnur bes Lebens bleibt, wegwerfe. (Nach Apost. Bast.).

Ein Engel Gottes um bien ennte Stunbe [B. 3]. Das war bie Stunbe bes nachmittäglichen Gebeis. Die Gebetsflunben find bie rechten Gnaben-Aunden, wo bie Engel Gottes am liebsten tom-

men.

ber Liebe.

Dein Gebet und beine Almosen sind binaufgekommen [B. 4]. Richts fteiget ju Gott als ein angenehmer Geruch auf, benn was von ihm gekommen, gewirket und um feinetwillen geschehen ift, Phil. 2, 13. (Quesnel). Die gott-wohlgefälligen Opfer bes neuen Bunsbes: 1) bas Gebet bes Glaubens, 2) bas Almosen

Senbe Männer gen Joppe und laß forbern Simon Petrus [B. 5]. Richt bie Engel, sonbern die orbentlichen Diener bes Worts sind die Berkzeuge, dadurch wir zur Wiedergeburt und zum Glauben gebracht werden. Die guten Engel verachten Gottes Ordnung und Diener nicht, weisen nicht davon ab, sondern dazu an; wer davon abweiset, der ist kein guter Engel und Bote. (Starde). Daß Cornelius befehligt wird, Petrum fordern zu lassen, und also Petrus ihm nachgehen mußte, zeigte besto beutlicher an, daß Cornelius

ies fich zu ben heiben wenbe. (Rieger). Welder ift zur herberge bei einem Gerberge bei einem Gerber bas hans eines Gerbers versorgen, für seinen jegigen angeblichen Nachfolger ware taum ein Schloß hinlang-

fich nicht jum Jubenthum, fonbern bas Reich Got-

lich. (Rieger).

Rief er zween feiner Anechte unb er gablete ihnen Alles unb fanbte fie — [B. 7 u. 8]. Seinem gottesfürchtigen und liebreichen Danbregiment hatte Cornelius zu banten, bag es ihm nun nicht an Leuten fehlte, benen er fich bei einem folden Borhaben anvertrauen tonnte. Bas

grunbet die Gottessurcht für eine wohlanftandige Bertraulichleit in einem Sause! Der größte herr kann sich nicht in soviel Respekt und Liebe seinen, als ein Sausvater, der sein haus göttlich regiert. Beun man es auch nicht täglich bemerkt, so offenbatt es sich in Sauviumftönben. (Rieger)

bart es fich in Sauptumftanben. (Rieger). Betrus flieg auf ben Söller, zu beten [B. 9]. Wenn bu beteft, so gehe in bein Kammer-lein: 1) bamit bu ben Ruhm vor ben Leuten nicht jucheft, 2) bamit bu ben Segen ber Ginfamteit geniegeft. - Um bie fechfte Stunde. Das mar bie ftille tranmerifche Mittageftunde , bavon bie Alten fagten: "Ban ichläft." Aber ber lebenbige Gott, ber Hiter Frael, ichläft und folummert auch um biefe Stunde nicht, sondern macht über ben Seinen und bort ibr Bebet. Und ein treuer Gottesfnecht tann auch um biefe Stunde wach fein im Geift und nüchtern jum Gebet. - Die fechfte Stunde bie mittägliche Gebetsftunde nicht allein bei ben Juben, fonbern auch bei ben erften Chriften. Beftimmte Gebets ftunden haben ihre Gefahr bes Digbrauchs, mofern man bas Gebet außer biefer Stunbe für überfluffig erachtet und um biefe Stunde gewohnheitsmäßig abmacht; aber fie baben, wohlverstanben, auch ihren großen Segen, sofern fie mit ihrem Glodenfolag jum Gebete mahnen, bas man fonft gerne vergift, und bie Anbacht bes Gingelnen ftarten burch ben Gebanten: Biele beten jest mit. - Das Gebet, ber himmlifde Begleiter bes Chriften burd ben Tageslauf: 1) als Morgengebet; 2) als Mittagegebet; 3) ale Abenbgebet.

Und als er hungrig ward, wollte er etwas genießen (B. 10). Dieleiblichen Gaben werden alsdam erst recht genossen, wenn man vorher seinen Mund gläubig wie Betrus im Gebete zu Gott ausgethan hat. So schmeckt man auch deim Genuß der leiblichen Wohlthat, wie freundlich der Herre sei. Gott ist und bleibt der beste Wirth. (Apost. Past.). Da sieihm aber zubereiteten, ward er entzischt. Das irdische Leibesbedürsniß muß schweigen vor der himmlischen Offenbarung. So hrach der Gerr am Jasodsbrunnen, um dieselbe Mittagsstunde, da ihm die Jünger Speise brachten. Weine Speise ist die, das ich den Willen thue des, der mich gesand hat. So schreibt Kaulus Phil. 4, 12; ich kann Beides, satt sein und hungern.

Und fabe ben himmel aufgethan u. f. w. [B. 11-13.]. Diese Geschichte zielt babin, bem Apostel zu zeigen, daß auch bie Beiben Mitgenoffen ber Gnabe bes Evangelii werben follen. Der Berr hatte zwar icon bei ber himmelfahrt feinen Aposteln befohlen, baß fie in alle Belt geben und alle Boller gu feinen Jungern machen follten, aber bas alte Borurtheil vom Borgug ber Juden und baß bie Beiben erft burch bie Befchneibung gur Taufe, nur burch's Jubenthum jum Chriftenthum gelangen tonnen, ftedte bem Betrus fo tief im Bergen, baß es burch eine besondere Offenbarung mußte beseitigt werben. (Nach Apoft. Baft.) In biesem Bilbe wurde bem Betrus fein fünftiger Amtssegen vorgestellt, wie babei zwar ein ermunschter Genuß und Sattwerben für all fein Geiftesverlangen gu boffen fei, aber unter Berleugnung beffen, mas ber Natur foust gewohnt und annehmlich, mit Unterwerfung unter Gottes Urtheil und Wahl ber Gnabe, wodurch er erklärt, was vor ihm rein und angenehm ift, mit welchem Urtheil wir alles fonft noch fo icheinbare Grauen unfres Natur- und Weltfinns

ju überwinden haben (Rieger). Die Gunber find bem Bieb gleich worben, wilb gegen einanber burch Born, auf Erben friedenb burch Beig, fliegenb burd Sochmuth. Die Beiben insbesonbere, inbem fie allerlei Thiere anbeteten, find ben Thieren gleich worben. (Queenel). Solachte und iß! Bollen wir bei unfrem Amte bas Guge haben, b. b. "effen"; so burfen wir auch bas, was Fleisch und Bint beschwerlich ift, bas "Schlachten" nicht scheuen. Erft bie Arbeit, bann ber Gennß; erst bie Buße, bann bie Gnabe! (Nach Apost. Baft.).

Betrus aber fprach: o nein, Berr! [B. 14]. Derfelbe Betrus, ber einft bem Berrn nicht gulaffen wollte, bag er ihm, bem funbigen knechte, bie Fuge mafche, traut es auch nun ihm nicht gu, bag er rein machen tonne, was unrein war nach jubifder Satung. Beibemal berfelbe Zweifel an ber Berablaffung göttlicher Liebe, an ber Allgenug-famteit göttlicher Gnabe. — Die besten Seelen hangen oft so an Andre. — Die vesten Geeten hangen oft so an Angleichfeiten und Ceremonien, daß sie auch nicht einmal durch göttlichen Befehl gleich davon abzubringen sind (Starde). Uebrigens was der Mund einem Juden war, das soll das Herz einem Christen sein! Nichts Unreines harf hineingeben (Ouskart)

barf bineingeben. (Quesnel).

Bas Gott gereiniget bat, bas mache bu nicht gemein! [B.15] 1) Ein Bort wiber bie gefehliche Meng ftlichteit, bie bas für unrein balt in Ratur, Gefellicaft, Runft und Biffenicaft, was boch Gott auch burch feinen Beift beiligen unb seinem Reiche bienstbar machen will; 2) ein Wort wiber ben Sochmuth und bie Fleisches-gartlichteit, bie vor ber Berührung mit ben Sünbern, vor ber Berablaffung zu ben Schwachen, welche boch auch in Gottes Erbarmen eingeschloffen find und für fein Reich bereitet werben follen, vornehm ober weichlich juriidbebt. - Bas vor Gott rein ift, bas mache bu nicht gemein! aber was vor Gott gemein ift, bas mache bu auch nicht rein! - Obgleich ber Unterfchieb, ben Sott im Ceremoniengefet zwifchen Reinem und Unreinem gemacht, aufgebort bat, sonbern im Reuen Bunbe ben Reinen Alles rein ift, so bleibt boch ber Unterschieb, ben Gott burch bas Sittengefet amifchen Rein und Unrein gefett hat. Man barf nicht aus Licht Finsterniß, aber auch nicht aus Finfterniß Licht machen. Gin Lebrer jumal muß einen heiligen Gifer wiber Alles haben, mas unrein an ibm und Anbern ift. And hat man ben Betehrten gugurufen: rühret fein Unreines an, leget ab alle Unfauberfeit und Bosheit, laffet uns reinigen von aller Bestedung bes Fleisches und bes Geiftes und fortfahren in ber Beiligung. (Apost. Baft.). Und bas geschab ju brei Malen [B. 16].

Bie Manches muß Gott mit feinen Anechten bornehmen, bis fie ibn recht begriffen haben! Go milf-fen auch bie Rnechte Chrifti mit Lebre und Bermahnung anhalten und fich's nicht verbrießen laffen, einerlei Borftellung oft gu wieberholen. Go muß auch uns heutzutage immer wieber bas Geficht bes Betrus vorgehalten werben jur Lehre, jur Strafe; jum Troft und jur Bermahnung. Das Euch an vier Enben gebunben, ober: Gott bat Alles beichloffen unter ben Unglauben, aufbaßersich Allererbarme!— Allerler Thiere in ber Arche Roah unb allerlei Thiere in bem leinenen Tuche vom Simmel: zwei großartige Sinnbil-

Gnabe. — Bas Gott gereinigt bat, bas mache bu nicht gemein! ein fonigliches Manifest evangelischer Freiheit und evangelischer Onabe, gerichtet gegen 1) fibifches Satzungswefen; 2) pha-rifaifchen Raftenftol3; 3) mondifche Weltflucht; (Berachtung ber Ehe 2c.); 4) puritanische Berbam-mungesucht. Das Gesicht bes Betrue auf miffion, ibr zu zeigen 1) ihren bimmifichen Ursprung [B. 11], 2) ihr ungeheures Feld [B. 12], 3) ihre schwere Arbeit [B. 13], 4) ihre Zweifel und Bebenten [B. 14], 5) ihre göttliche Berheißung [38. 15].

Als aber Betrus bei fich felbft unge-miß mar [B. 17]. Offenbarungen und Eingebungen in gottlichen Dingen foll man ohne Brobe nicht annehmen, aber auch nicht verwerfen (Starde). Siehe, ba fragten bie Manner und ftunben an ber Thure. Das Bufammentreffen innerlicher Unregungen und außerlicher Begebenbeiten bietet oft einanber bie Sand und ichließt uns

ben Willen Gottes auf (Rieger). Riefen und forschten u. f. w. [B. 18]. So weislich führt und regiert Gott Alles, bag bie rufen, welche follen gerufen werben. Bergl. Apoft. 16, 9.

(Starce).

Indem Petrus sich befinnt, fprach ber Geift zu ihm u. f. w. [B. 19. 20]. Das Licht wird bem gegeben, ber aufrichtig ift und Gott in Einsalt bes bergens fucht (Duesnel). Zweisle nicht! Bo ber Geift Gottes ruft, ba muffen wir

nth't Wo det Gefp Gobies tall, da infifen bote uns anspannen lassen auch ju Berrichtungen, bavor unser Fleisch und Blut sich scheut (Starde).

Siehe, ich bin's ben ihr suchet [B. 21]. So spricht ein getreuer Knecht bessen, ber selber sagt: So ihr mich von ganzem Derzen suchen werbet, so will ich mich von euch sinden lassen. — Und wären ihr auch bis Suchabar werden. ihm auch die Suchenden fremb, und fiele ihm ihr Befuch laftig, und holte man ibn bei Nacht und Rebel auf gefährlichen Begen : ein Diener Chrifti gaubert nicht, wo er geforbert wirb im Ramen bes herrn.

Sie fprachen: Cornelius ber Saupt-mann, ein frommer Mann u. f. w. [B. 22]. Die Liebe, mit ber bie Anechte von ihrem herrn reben, ein fcones Beugniß für fie felbft wie für ibn. — Und Borte von bir boren. Cornelius follte Bortevon Betrus boren, nicht Bunber von ihm feben. Das Dauptgefchaft eines Lebrers besteht in ber Berkundigung bes Borts. (Apost. Baft.). Da rief er ihnen binein [B. 23]. Den

Glaubensgenoffen foll man Gutes thun, und fonberlich ein Bifchof foll fein fittig, magig, gaftfrei,

1 Tim. 3, 2. (Starde).

Das beste Haubregiment 1) gegründet auf Gottessurcht, barin ber Hausvater ben Haus-genossen vorangeht; 2) ausgeübt in Liebe, welche bem Befehlen seine Harte und bem Dienen seine Bitterkeit nimmt. — Der Hausberr, wie er sein soll: 1) vor Gott ein frommer Hausbrie-ter: 2) unter den Seinen gin tenur Kausbriefter; 2) unter ben Seinen ein treuer Sausvater; 3) benen braußen ein milbthatiger Sauswirth. Gin gottesfürchtiges hans eine Stätte bes Segens. 1) Ueber bem Sause fieht ber himmel offen; Gebete steigen auf, Gottes Engel tehren ein. 2) In bem hause wohnt Zucht und Liebe bei Großen und Kleinen, herrschaft und Gefinde. 3) Aus bem Saufe fließt Segen, burch leib-liche Bohlthat und erbauliches Borbilb. — Das ber von ber Allgemeinheit ber rettenben Sans bes heibnischen Cornelins ein be=

icamenbes Borbilb für manches Chri- tiberfcreiten war: romifcher Stols und jubifches ftenhans. 1) Dort Gottesfurcht und Gebet; bier Borurtheil; 2) bie himmlifche Macht, bie ben Beg ein Leben ohne Gott und Gebet. 2) Dort Gintracht bahnte: beim Sauptmann ber Bug bes Baters und Liebe zwischen Hausvater und Hausgenossen; zum Sohne, beim Apostel ber freimachende Geist bier Kaltsinn und Gleichgilltigkeit ober Keinbschaft ber Wahrheit und bie dringende Liebe Christ; 3) der und haber. 3) Dort Milbthätigkeit und Barmbers gliderheißende Wilkomm: von Seiten ber Boten zigkeit, hier Geiz ober Gennssucht. 4) Dort Sesgensengel vom Herrn und himmiliches Heil; bier Balthaume. ber Fluch auf bem Baus und zeitliches wie ewiges Berberben.

Gnabenreiche Chrifti: 1) bie große Rluft, bie ba gu fen werbe.

Die Boticaft von Cafarea nach Joppe; 1) ein Armuthezeugniß fur's Beibenthum; 2) ein Die Boten bes Sauptmanns Corne- Chrenzengniß für's Evangelium; 3) ein Auhmes-lins an Betrus Thur, ober wie bas ftolze zeugniß für bie Bunberliebe und Bunbermacht Deibentbum bemuthig anklopft an ben Pforten bes bes Gottes, ber ba will, daß allen Menschen gehol-

8. Betrus geht mit ben Boten nach Cafarea, und verkündigt in bes Cornelius Daufe, nach erlaugter Kunde von ber bemfelben ertheilten Offenbarung, bas Evangelium von Jefn Chrifto, und als angenblic-lich ber Beilige Geift über bie juhorenben Beiben ausgegoffen worben war, lagt er ihnen fofort bie Tanfe erthelten. (Rap. 10, 28b—49).

(Rap. 10, 84-41 Beritope am 2. Ofterfeiertage; B. 42-48 Beritope am 2. Bfingfifeiertage.)

"Um folgenben Tage aber ftanb er') auf und ging mit ihnen aus, und etliche bon ben 24 Brübern aus Joppe gingen mit ibm. \*Und am Tage barauf tam er2) nach Cafarea. Cornelius aber erwartete fle und hatte feine Bermandten und vertrauten Freunde gufam-\*Und als Betrus eintrat3), ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Fugen \*Betrus aber richtete ihn auf und fprach: Stehe auf, ich bin auch ein 26 und betete an. 27 Menich. \*Und unter freundlicher Besprechung ging er hinein und fand viele, welche

28 jufanmengefommen maren; \*und fagte ju ihnen: Ihr wiffet, wie unerlaubt es ift fur einen jubifchen Mann, fich anzuschließen ober hinzugehen zu einem Frembling; und mir

29 hat Gott gezeiget, feinen Menschen gemein ober unrein zu heißen. \*Darum bin ich auch ohne Wiberrede gefommen, ba ich herberufen murbe. Go frage ich benn: aus mas Brund 30 habt ihr mich rufen laffen? \* Cornelius fagte: Bor vier Tagen faftete4) ich bis auf biefe

Stunde, und betete um die neunte Stunde in meinem Saufe, fiehe ba fand ein Mann 31 vor mir in glangenbem Gewande, \*und fprach: Cornellus, erhort ift bein Gebet, und

32 beiner Almofen ift gebacht worben bor Bott. \*So fchicke benn nach Joppe, und laß ben Simon, mit bem Bunamen Petrus, herrufen; er ift ju Baft in bem Saufe bes Ber-33 bere Simon an bem Meer; ber wirb, wenn er fommt, mit bir reben5). \*Da fanbte ich auf ber Stelle zu bir, und bu haft wohl baran gethan, bag bu bergekommen bift. Run find wir alle gegenwärtig bor Botte), um alles zu boren, mas bir bon bem herrn?)

34 aufgetragen ift. \*Da that Petrus ben Mund auf und fprach:

In Bahrheit begreife ich, bag Gott bie Berfon nicht anflehet, fonbern in jebem 36 Bolfe, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übet, ihm annehmbar ift. \*Das Wort, welches8) er ben Rindern Ifrael gefandt hat, indem er Frieden verfundigen ließ burch Je-

1) o Mérgos nach avaoras ift nur fowach beglaubigt, der Rame ift ohne Zweifel nur um einer hier beginnenden

Rirchenlettion willen beigefügt worben.
2) Der Sing, eienflow und ber Biur. Gov ift ungefahr gleichmäßig bezengt; übrigens ift eber ber Blut. foatere Correttur, weil Govoldor und avrove vor und nach Blar. war; daher Sing, von Lachmann und Tifchendorf mit Mecht porgegogen.

3) Ein Beleg von ben Ausschmudungen, welche icon in ben alten Sanbichriften bei biefer Geschichte augebracht wurden, ist der Busah im Cantabrigiensis (aus dem 6. Zahrhundert) und in der sprischen Nebersehung am Rande: προσεγγέζον-τος δε του Πέτρου είς την Καισάρειαν προδραμών els των δούλων διεσκώρησεν παραγεγονέναι αὐτθν ό δὲ Κορνήλιος ἐππηδήσας καὶ συναντήσας αὐτῷ πεσών πρὸς τοὺς πόδας προσεκύνησεν αὐτόν.

4) νηστεύου και last Ladmann nach dem Borgang einiger Cobb. und Berfionen weg, es ift jedoch bintanglich bezengt und wurde vermuthlich nur darum ausgelaffen, well B. 8 nichts von gaften fteht. - Doar nach erarn hat nur einen Cob. für fich und ift gu tilgen.

5) δε παραγενόμενος λαλήσει σοι fehlt in A. B., einigen Minneteln und Berfionen, ift jedoch hinreichend bezengt,

wurde nur meggelaffen, weil es im parallelen B. 6 and nicht ftebt.

6) svartior cou flatt rou Isou ift burch die Urfunden allgu fomach bezengt, als daß es, mit Griesbach, vorgezogen werden follte, jumal oov gu ber Scene beffer gu paffen fchien, alfo bie leichtere Lesart ift.

7) and ift ftarter deglaubigt als vno, welches grammatifc fich mehr zu empfehlen schien; auch xvolov ift ungleich mehr bezeugt, ale Beov.

8) de nach loyor last Lachmann auf Grund von Cod. A. B. und etlichen Berflouen weg; es ift jedoch überwiegend beglaubigt, und murbe mohl nur, um ben Cat einfacher ju machen, ausgelaffen.

fum Chriftum, biefer ift Aller Berr, bas miffet ihr, mas burch gang Jubaa gefcheben ift, von Galilaa an'), nach ber Taufe, welche Johannes verfündigte, \*Jefum von Naga- 38 reth, wie ihn Gott gefalbt hat mit beiligem Geift und Rraft, welcher umberging moblthuend und heilend alle bom Teufel Uebermaltigten, benn Gott war mit ihm; \*und wir. 39 finb2) Beugen von alle bent, was er gethan hat in bem Lande ber Juben und in Jerufalem; welchen fie auch an ein Bolg gehangt und getobtet haben; \*ben hat Gott auf- 40 erwedt am britten Tage und bat ihn laffen erscheinen, \*nicht bem gangen Bolt, fonbern 41 ben bon Gott vorher ermahlten Beugen, une, bie wir mit ihm gegeffen und getrunken haben, nachbem er von ben Tobten auferstanben war. \*Und er hat uns geboten, zu 42 predigen bem Bolf und zu bezeugen, baß er felbft3) es ift, ber von Gott zum Richter ber Lebenbigen und Sobten bestimmt ift. \*Bon biefem zeugen alle Propheten, baß burch 43 feinen Ramen Bergebung ber Gunben empfange jeter, ber an ihn glaubt.

Bahrend Petrus noch biefe Borte rebete, fiel ber Geilige Geift auf alle, welche ber 44 Rebe guboreten. \* Und Die Glaubigen aus ber Beschneibung, welche mit Betrus gefom- 45 men waren, erftaunten, bag auch auf bie Beiben bie Babe bes Beiligen Beiftes ausgegoffen wurde, \*benn fie horten fie mit Bungen reben und Gott boch preifen. Da gnt- 46 wortete Betrus: \* Kann Jemand auch bas Baffer wehren, bag biefe nicht getauft wer- 47 ben, welche ben Beiligen Geift empfangen haben fo gut ale wir? \*Und befahl, fle gu 48

taufen im Namen bes Berrn')! Alebann baten fie ibn, einige Tage zu bleiben.

## Eregetifde Erlänternngen.

1. Um folgenden Tage fand Betrus auf. Betrus martete ben andern Morgen ab, um mit ben Boten bes Cornelins abzureisen, mobei ihn freiwillig, vielleicht auch vom Apostel felbft bagu aufgemuntert, feche Manner von ber Chriftengemeinbe ju Joppe begleiteten; die Zahl gibt Lukas erft Kap. 11, 12 an. Somit war es boch eine kleine Kara-vane von zehn Mann. Sie brauchten aber mehr als einen Lag zu dem Wege von 30 Millien, und tamen erft Tage barauf in Cafarea an, alfo B. 30 am vierten Tage nach ber Beifung, welche Corne-

lius burch ben Engel erhalten hatte.

2. Cornelius aber erwartete fie. Er tonnte bie Rudtebr auf biefen Tag berechnen und erwartete ben Apoftel und feine eigenen Abgefandten (avrovs) nicht nur felbft mit ehrerbietiger Spanuung , fonbern hatte auch jum Empfang bes theuren, von Gott eingeleiteten Besuche theile feine Bermanbten, theils vertraute Freunde zu sich eingelaben, welche beiderfeits ohne Zweifel ihm gleichgefinnt und re-ligiös empfänglich waren, fo baß ber Centurio B. 23 mit Wahrheit fagen tonnte: wir find vor Gott gegenwärtig, im Andenten und frommen Aufblid gu Gott. — Demnach war, als Betrus mitfeinen 9 Reifegefährten antam und bei Cornelius nicht nur beffen ganzes Saus [B. 2], sonbern and Berwandte und Freunde von ibm versammelt waren, schon eine gabireiche Banggemeinbe beifammen.

3. Und als Betrus eintrat, nämlich in bie Bobnung bes Cornelius (eyevero rou eineldeiv analog bem Bebraifchen, aber in biefer Form unerhort), ging ihm ber Berr bes Baufes entgegen und bezeugte ibm feine Chrerbietung, ja feine Berehrung im eigentlichen Sinn burch einen Fußfall, eine Ge-

brudt (προσεκύνησεν, wobei jeboch ber Begenftanb felbft, nämlich avrov, aus monotheiftifcher Bartheit nicht genannt ift). Mertwürdig ift ber unachte Bufat ju B. 25 (S. 150, Mum. 3), welcher fich nicht bamit begnügt, daß Cornelius in feiner eigenen Bohnung ben Apostel erwartet und ihm nur in berfelben entgegengeht, sonbern will, bag er fich burch einen Diener bie Annaberung bes Betrus gur Stadt berichten läßt und fein Saus verläßt, um ihm brau-fen entgegenzugeben. Dabei ift auch alle Bebentlichfeit, gerabeju προσεκύνησεν αὐτόν ju fagen, verschwunden. Der Romer erfennt in Betrus einen Befandten Gottes und nimmt feinen Anftand, ibm göttliche Ehre ju erzeigen, wobei bie heibnische Menschenvergötterung mitwirfen mochte. Betrus aber bulbete biefe abgöttische Chrenbezeugung nicht einen Augenblid, bob ibn auf und bieg ibn auffteben, benn anch er felbft (nayw avros) fei nur ein Menfch fo gut wie Cornelius.

- 4. Und nnter freundlicher Befprechung trat Betrus ein, namlich in's Junere bes Saufes, in bas Bimmer, wo bie von Cornelius Gelabenen fich befanben; ba traf alfo ber Apostel eine ausehnliche Berfammlung (nollovs), ein weites, weißes Erntefelb.
- 5. 3hr wiffet. Betrus rebet fofort bie Berfammelten insgemein an und richtet, über fein Erichetnen im beibnischen Saufe fich offen aussprechenb, bie Frage an biefelben, aus was Urfache fie ibn bieber haben rufen laffen. Der Apoftel rebet nicht blos ben Cornelius an, fonbern alle Anwefenben, indem er fie als Ginverftanbene vorausfest und anzunehmen icheint, bag ber hauptmann jugleich im Ramen Aller gu ihm gefenbet babe. Er fcict voraus, fie werben wohl wiffen, bag ein Jube nicht barbe, welche eigentlich gottliche Anbetung aus- folle mit einem Frembling (allowila foonenb

2) couer nach hmele ift ohne allen Bweifel unacht.

obne vou zuglov baben.

<sup>1)</sup> ἀφδάμενον hat zwar weit wenigere Codd. für sich, als ἀφδάμενος, ift aber bessenungeachtet dat; der Rom. past nicht in Die Struftur.

<sup>3)</sup> avros, ber Bahl nach überwiegen Die Beugen für ovros, welches benn Lachmann vorgezogen bat; allein es icheint, daß man das Ovros, well es in diesem Context regelmäßig wiederkehrt, auch sehen zu müffen glaubte.
4) TOO svolov ist ohne Zweisel das Ursprüngliche, während einige Codd. Irjood Aqestod beisügen, oder diese Namen

gewählt, anftatt bes Ramens Beiben) fich fo einlaffen, baß er fich enger an ihn anschließe (xollaofai), in naberen Umgang mit ihm trete ober gu ibm tomme, fein Dans betrete. Ademtor ift nefas, unerlaubt; die Formen adepuoros und - eros werben auch im flassischen Griechisch verwechselt. 3m mofaifchen Gefet ift ein Berbot ber Art nicht enthalten, auch barmonirt ber Beift beffelben nicht bamit. Allein bas rabbinische Jubenthum bat bie Absonberung von ben Beiben allerbings fo weit getrieben, bag ausgesprochen murbe: Prohibitum est Judaeo solum esse cum Ethnico, itinerari cum Ethnico etc. Ligthfoot, horae hebr. ad Matth. 18, 17. Auch beweift ber Umftanb, Joh. 19, 28, bag bie Juden jur Zeit Jesu levitisch unrein ju werben glaubten, wenn fie ein beibnisches Saus betreten würben. Ausnahmen von biefer Regel hat es freilich gegeben, aber Betrus fpricht von ber Sitte und beftebenben Regel. Der Apoftel erflart jeboch gugleich, baß ihm Gott gezeigt habe (ederter von ber finnbilblich anschaulichen Bifton), er burfe teinen Menschen (av Pownor mit einem Nachbrud, ber ben Universalismus anbeutet und begrundet) gemein ober unrein nennen, als solchen behandeln und meiden. Daber, auf Grund ber göttlichen Beifung habe er auch feine Biberrebe erhoben, fonbern fei fofort getommen, nachbem ber Ruf an ihn gelangt fei. Run will er genauer, als ihm fcon B. 22 von ben Boten gefagt ift, boren, mas der Beweggrund gewesen fei von ber ergangenen Gin-

labung bieber. 6. Bor vier Tagen faftete ich. Cornelius erfung ausführlich und erfucht bann ben Betrus, ihm felbft und feinen versammelten Freunden gu berfündigen, mas er als Bote Gottes ihnen ju fagen habe, B. 30-33. Der Ausbrud and reraorns quéeas μέχοι ταύτης της ώρας wird sowohl nach bem terminus a quo als nach bem term. ad quem, ber barin ausgebrudt ift, verfchieben aufgefaßt: a. anò rer. ήμ. tann nicht beißen : vom vierten Lag vorber b. h. vor ber Engelerscheinung (be Bette, Reanber), sonft murbe ja ber Tag felbft, welcher fo michtig ift, gar nicht angegeben; fonbern ber Ginn tann nur fein: quarto abhinc die, am vierten Tage von heute an gurlidgerechnet, eine Ausbrudsweise, welche Job. 11, 18; 21, 8; Apol. 14, 20 in Beziehung auf Raumbiffanzen gang analog vortommt, biefe Auffaffung bat icon Chrysoftomus, und feit-bem ift fie boch bie Regel gewesen; b. ber terminus ad quem: uexos rairys ris woas, will nicht fagen: bis auf ben beutigen Tag und bie gegenwärtige Stunbe (Bengel), benn Cornelius will nichts von ber Frift feit ber Ericheinung bes Engels bis jest ergablen, fonbern blos von jenem Tag und jenem Ereigniß felbft; es burfte auch, wenn jenes ber Sinn mare, nicht ημην fteben. Cornelius gibt aber nicht nur die Zeit an, wo ihm der Engel erichienen fei, fonbern auch ben Buftanb und bie Bereitschaft, worin er fich gerabe bamals befunden habe: er habe gefastet und gebetet, ba fei um bie neunte Stunde ploglich ein Engel in lichtstrablenbem Gewande vor ihm geftanden mit ber Botichaft, baß Gott seine Gebete erbort, seiner Almosen gna-big gebacht habe, und mit der Weisung, den Betrus von Joppe herbeirufen zu lassen; damit berselbe mit ihm rebe, b. b. ihn im Namen Gottes unterju boren, mas Betrus auf Gottes Befehl ihnen ju jagen babe.

7. Da that Betrus den Mund auf. Eine febr feierliche, und etwas Gewichtiges verheißende Anklinbigung bes beginnenben Bortrags. Diefer befteht 1) and einem Borwort B. 34 ff. über bie gleichmafige Annehmbarteit aller Menfchen ohne Unterfchieb ber Ration in bas Reich Gottes, falls fie nur Gott fürchten und recht thun; 2) aus einer turzen Darftellung bes Lebens und Werts Jesu Chuifti bis auf bas Gericht hinaus, B. 36—42; 3) aus ber Berficherung, auf Grund bes prophetischen Borts, bağ burch Chriftum Jeber, ber an ihn glaubt, Bergebung ber Sunben empfange, B. 43

8. In Wahrheit begreife ich, έπ' άληθείας auf Grund ber Bahrheit , jo baß biefe Erfenntniß auf Bahrheit fich ftugt , Bahrheit ift; καταλαμβάνω act. tommt vor in ber Bebeutung überweisen, weil man ben Schulbigen, wenn man ibn überweift, gleichsam obstrictum tenet; καταλαμβάνομαι pass. ich werbe überwiesen, überzeugt, burch bie Macht ber Thatsachen und Bengniffe geiftig über-wältigt, so baß ich ertenne und begreife, daß Gott

nicht parteitsch ift in ber Auswahl zu seinem Reich, s. 154, 2.
9. Das Wort. Die Conftruttion von B. 36— 38, wo Betrus an bie Dauptthatfachen bes Lebens Jeju, ale feinen Buborern nicht gang unbefannt, erinnert, ift etwas loje. Es find brei Anfage nach einander, ju welchen ftets vuels oidare als regierend gebort. Der Gegenstand, welchen bie Buborer icon im Allgemeinen tennen, wird breifach bezeichnet, a. als Bort einer Botichaft von Gott ror loγον 2c. B. 36, b. als geschickliches Ereigniß, το γενόμενον όημα 2c. B. 37, c. als die Persön = lichkeit Jesu von Razareth, Ιησούν 2c. B. 38. Dies ift unverkennbar ein Ritmar; Betrus fett voraus, bag feinen Zubörern, obwohl fie Beiben-find, boch theils vermöge ihres Bohnfiges ju Cafarea im beiligen Land, theils vermöge ihrer religibjen Gefinnung und Empfänglichteit, bie Gefdichte Befu nicht gang fremb geblieben fei; und zwar werbe fie a. als ein Bort, welches bie Ifraeliten anging, b. als ein Ereigniß in bem ganbe, worin fle felbst auch wohnen, c. endlich auch als bas Er-icheinen ber göttlichen Perfönlichkeit Jesu von Nagareth, in ihren Gefichtstreis gefallen fein. 2Bas bas Grammatifche betrifft, fo liegt tein Grund vor, B. 36 rov loyov im Satgefüge mit B. 34 ff. ju verbinden und von xaralaußavoual abhängig zu machen, wie Tischenborf thut, ber nach eart B. 2D ein Komma fett, wie auch be Bette, Baumgarten, Lange. Diese Berbinbung kann unmöglich anbers, als auf gezwungene Beife eingeleitet werben, mabrend bie Rebeweise bei ber Antnupfung von λόγον, όημα, Ιησούν an οίδατε zwar als eine ge-häufte und fich brangenbe erscheint, aber ganz entfprecenb ber Wallung von Empfinbungen unb Ge-banten, welche in biefem Angenblid bie Seele bes Rebners erfüllte. Go ift namentlich ber Zwischenfat οὖτός ἐστιν πάντων κύριος zu erklären; ba Betrus ben Ramen Jefn jum erften Dal vor feinen Bubbrern nennt, fühlt er fich gebrungen, an bezeugen, bag berfelbe ein herr über Alle (narrow nicht neutr., fonbern masc.), nämlich über Beiben fo gut von Joppe herbeirnsen zu lassen; bamit berselbe als Juben sei; er fügt bies um so mehr bei, als er mit ihm rebe, b. h. ihn im Namen Gottes unters gesagt hat, die frohe Botschaft vom Frieden (Deil), weise. Schließlich erklärt er, ste seien Alle anweisen wird Jesum erging, sei von Gott an die Jeaesend im Aufblic auf Gott, andächtig und bereit, um

für zurückgesett halten möchten, erklärt er, bag ber Brophet, burch welchen Gott biefe Friebensbofchaft verfündigen ließ, zugleich ein Berr über Alle ift. B. 38 tommt Betrus, wie gefagt, jur Berfonlichteit Jefu und beschreibt ibn sowohl nach seiner irbischen Herkunft (d and Nac.), als auch nach seiner himmlischen Ausstattung mit Heiligem Seist unb Kraft (Exoese 2c. zur Erklärung bes Xoese'es B. 36) zu beilenden und erlösenden Thaten und nach seiner innigen Berbinbung und Gemeinschaft mit Gott. Καταδυναστεύω ift: potentia mea opprimo,

tyrannidem exerceo in aliquem.

10. Und wir find Zeugen. B. 39 ff. geht Petrus über auf Jeju Tob und Auferstehung, feine Be-fehle an bie Apostel und bevorftebenbe Bieberkunft jum Gericht. Das nat bei or aveilor beutet fcmer-lich bie übrigen Berfolgungen an, benen Jefus ausgefett gewesen fei, wozu auch noch feine Rreuzigung getommen fei (Meper), fondern fteht wohl nur ba, weil eine fernere Sauptthatfache aus bem Leben Jefu aufgeführt wirb, fein Rreuzestob und feine Auferftehung. Mit udervot 2c. beutet Betrus an, bag bas Beugnif von Jesu vorzugsweise ein Zeugnif von feiner Auferstehung sei, und gerade barauf begieht fich ber Zwischensas: Oitives ovvepayouev 2c., welcher nicht mit Bengel auf die brei Jahre bes Lebramtes Jeju auszubehnen, fonbern auf bie viergig Tage zwifden ber Auferftehung und Simmel-fabrt gn befdranten find; benn gerabe ber Umftand, baß bie Junger mit bem Auferstandenen gegeffen und getrunten haben, befähigt fie, von bem wirtlichen, leibhaftigen Leben bes Beilandes, nach feiner Auferstehung, aus Erfahrung Zeugniß abzu-legen. Die Bahl zu Aposteln ober Zeugen schreibt Betrus hier Gott selbst zu, benn die Berufung burch Jesum war eine Bahl Gottes selbst.

11. Und er hat une geboten. Παρήγγειλεν fcheint eber Jefum jum Subjett ju haben als Gott. Der von bem Auferstandenen ertheilte lette Auftrag bes Erlöfers ging barauf, daß die Apostel follten 1) bem Bolt Ifrael verfündigen (o laos, das jüdische Bolt) und 2) bezeugen (nämlich ben Menschen überhaupt, bier fieht teine Beschräntung, wie bei «ηροξαι), bag er selbst ber von Gott bestimmte Richter über Lebenbige und Tobte fei. Das Lettere ift wieber ein universaliftischer Begriff, die gange Menschheit, und zwar aller Zeiten, umfaffend. Am offenften aber ift bie Bahrheit, daß in Chrifto bas Beil für Alle liege, in bem Schluffat ber Rebe, B. 43 ansgebrudt: Beber, ber an ibn glaubt, wirb Bergebung ber Gunden burch feinen Ramen empfangen. Dies ftellt Betrus als einmuthiges Beugniß aller Bropheten bin, mobei er offenbar voransfett, baß bem Cornelius und feinen Freunden bie Bei-Bagungen ber Propheten Ifraels nicht unbefannt

geblieben feien.

12. Bahrend Betrus noch biefe Borte rebete, noch nicht geschloffen hatte, fiel icon ber Beilige Beift auf alle feine Buborer. Enenever bezeichnet nicht nothwendig ein fichtbares Herabkommen (modo conspicuo, wie Bengel es auslegt), son-bern blos bas plögliche Eintreten einer von oben herab wirkenben boberen Macht. Daß bie Wirfungen bes Beiligen Geiftes mahrnehmbar, amar nicht fichtbar, aber hörbar wurden, erhellt aus B. 46: man borte, wie biese Beiben mit Jungen rebeten und Gott hoch priesen. Was fie aussprachen, war bemuthiges, herzliches, begeistertes Lob Aber indem Betrus biefe allzu hobe Ehre ablehnt, Gottes und Dant für seine Gnade. Die Art und ben Anieenden aufrichtet und rundweg erklart, daß

Beife, wie fie sprachen, war ein ylososais laleit. Es ift hierbei wohl zu beachten, bag nicht, wie Rap. 2, 4; vergl. B. 6. 8. 11 beigefügt ift: ereoais, vielmehr als Sinn bes Erzählers anzunehmen ift, baf biefe Buborer in einer Beife, wie bie forinthischen Chriften, mit Zungen rebeten, nämlich in gehobener Andacht, mit einer von ber verftanbigen Ausbrucksweise bes gewöhnlichen Lebens abweichenben Sprache. Diese Beobachtung macht B. 45 auf die mit Betrus gefommenen Jubenchriften (οί έχ περιτομής πιστοί) einen gang außerorbentlichen Eindrud: efeornoav, fie tonnten fich faft nicht faffen vor Bermunderung barüber, bag auch auf bie Beiben bie Babe bes Beiligen Beiftes ausgegoffen war. Die Jubenchriften bachten offenbar nicht blos an biefe bestimmten einzelnen Berjonen, mit benen fie bier zu thun hatten, fondern an ibre Eigenschaft als Beiben, und zogen ben allgemeinen Sat aus der confreten Thatfache ab, daß die Beiben (rà & 9vn, art. def.) ben Beiligen Beift empfangen tonnen.

13. Kann Jemand anch das Waffer wehren? Betrus macht fofort bie praftifche Anwendung: haben biefe ben Beiligen Geift gerabe fo gut als wir (xadws xai ήμεις), bie Glaubigen aus Ifrael, empfangen, wer vermag bann noch bas Baffer ju verfagen, bamit fie nicht getauft werben? Die eigenthumliche Ausbruckweise ber Frage lautet, wie wenn bem Taufwaffer ein bewußter und energifcher Wille beigelegt ware, etwa in bem Sinn : hat Niemanb ben Beift verbinberu tonnen, über biefe Leute ju tommen, fo tann auch Niemand bas Baffer jurudhalten, bas fie jur Taufe überftromen will. Mit anbern Worten: jebes Bebenten gegen bie Taufe biefer Beiden ift burch ihre Beiftestaufe fattisch gehoben. Somit ordnet Betrus an, daß fie getauft werben im Namen Jefn Chrifti. Der Apoftel bat biefe Taufe nicht felbft verrichtet, sonbern irgend einem ber Chriften, bie mit ihm getommen waren, aufgetragen. Am Schluß ergablt Lutas noch, bag Cornelius und bie Seinen ben Apostel gebeten haben, eine Beit lang bei ihnen ju bleiben. Und daß biefe Bitte nicht abgeschlagen wurde, burfen wir voraussetzen. Diefer Aufenthalt murbe sobann obne Zweifel zu fernerer Unterweifung ber Meubelehrten im driftlichen Glauben und Leben benutt.

## Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Die Shrenbezengung, mit welcher Cornelius ben Apostel empfing, mar ein Ausbrud tiefer Demuth und bober Achtung gegen Betrus als einen mabren Gefanbten Gottes. Allein es mijchte fich etwas ein, bas nicht acht und gefund mar, ein Bahn, als wäre Petrus boch mehr als ein Mensch. Darin lag bereits ber Reim ju einer Beiligenverehrung, welche bem Menichen einen Rultus wibmet, ber nur Gott gebührt, ber alleinigen Ehre bes breieinigen Gottes Abbruch thut und bie Christenheit in Binficht bes Beileweges irreführt. Und es ift mertwürdig, baß biefer erfte Fall einer mehr als menfchlichen Ehre, einem Anechte Gottes bargebracht, gerabe bei einem Beiben vortommt. Ift boch ber gange Beiligentultus, wie er fich nach und nach in ber alten Rirche entwidelt bat, mefentlich beidnischen Ursprungs und ein Rudfall in beibnisches Befen.

er, der Berehrte, so gut als der Berehrende nur ein Mensch sei, hat er nach dem Grundsat: principils obsta, gleich beim ersten geringen Symptom Einsprache erhoben, protestirt gegen eine Berirrung, die sich erst später auf die bedenklichste Weise entwickelt hat. So steht hier ein warnendes Zeichen sich in der ersten Weschichte der Apostel gegen den das Göttliche und das Menschliche vermischenden

paganifirenden Beiligendienft.

2. Es ist befannt, bag bie Eingangsworte ber Rebe bes Betrus, B. 34 f., oft und viel in bem Sinne anfgefaßt merden, als ob gleicher Werth aller Religionen, Entbehrlichfeit bes Glaubens gegenfiber ber Sittlichfeit und Gleichgultigfeit bes fpezififc Chriftlichen fur bas Beil ber Geelen barin ausgebrudt mirbe. Allein es ift, wie felbft be Bette urtbeilt, "bochfter, exegetifder Leichtfinn", eine Befconigung bes Indifferentismus in biefen Borten gu finden. Sowohl bie Borte felbst als ber gange Bufammenhang ber Rebe und ber Geschichte, bon ber fie einen Theil bilben, fprechen entscheibenb bagegen. Denn bei ber gangen Begebenbeit ban-belt es fich ja um nichts Anberes, als um bie Befebrung bes Cornelius, um feine, fo wie feiner Bausgenoffen und Freunde Aufnahme in bie Bemeinte Chrifti. Diefer handlung fteht ein gewichtiges Bebenten im Bege, nämlich, ob biefe Berfonen, ba fie Beiben maren, obne Beiteres mit gutem Bewiffen und fo, baß es vor Gott recht fei, tonnen in die Chriftengemeinde aufgenommen werben, ob fie nicht vielmehr zuvor mußten bem Bolt Ifracl burch Beschneibung einverleibt werben? Die gange Begebenheit hat ihren Schwerpunkt, ihre fpezifische Bebeutung in nichts Anberem, als in ber Bebung biefes Bebentens burch gottliches Eingreifen. Benn ber Ginn bes Ausspruchs B. 34 f. ber mare, baß Beibe, Jube und Chrift vor Gott fclechthin gleich fei, und ber Gine fo gut als ber Anbere felig werbe, menn er nur ehrbar und rechtschaffen lebe, fo hatte Betrus ben Cornelius nur laffen muffen, wer er war, anstatt ibn zu Chrifto zu bekehren. Go ent-scheibet ber Zusammenhang bieses Ausspruchs mit ber ganzen Geschichte, von ber er einen integrirenben Theil bilbet, gegen jene Auffaffung. Bas jum Unbern ben Ausbrud ber fraglichen Genteng betrifft, so besteht fie aus einem negativen und einem positiven Sat. Der negative Sat ift: baß Gott nicht die Berson ansieht (οὐ προσωπολήπτης ο θεός), b. h. baß er nicht die jufalligen außeren Eigenschaften eines Menschen in Die Bagichale legt, fondern ben inneren, wefentlichen, fittlichen Rern feiner Berfonlichkeit, feines Charatters. Bie ben Richter nicht Reichthum ober Armuth, Stand, Anfebn und Berbindungen ber Barteien, fonbern nur allein bas Recht und bie fittlichen Thatfachen bei ber Entscheidung bewegen burfen, fo fagt bier Betrus bon Gott ans, bag er nicht bie außeren Berbaltniffe ber Berfonen, ihre außeren Borguge ober Mangel berudfichtige. Das fcheint auf ben erften Anblid wenig gn bebeuten und eine triviale Bahrbeit ju fein, die jeber verständige Ifraelite langft wiffen mußte. 3m Allgemeinen mußte bas freilich auch Betrus auswendig. Aber wir wiffen überhaupt manche Bahrheit auswendig, die uns benn boch unter befonderen Umflanden und durch Erleuchtung bes Beiftes Gottes gleichfam bell wirb, in einem gang vorzüglich bellen Lichte ftrabit, jumal wenn eine une noch unbefannte Anwendung Davon fattfindet. Und dies war hier bei Petrus ber Kall, als

er burch bie Flihrungen und Offenbarungen Gottes völlig überzeugt murbe bavon, baf Gott auch in hinficht ber Gnabe in Chrifto und ber Aufnahme in bas Reich Gottes zwischen Juben und Beiben feinen Unterschied mache, bag alfo auch bie Bugeborigteit ju bem Bolt Gottes nur eine Menferlichfeit fei. Dag einem Ifraeliten obne Gottesfurcht seine Beschneidung nichts nütze, war schon von ben Bropheten oft genug und fart genug bezeugt morben; aber bag auf ber anbern Geite auch bem Beiben ber Mangel ber Beschneidung und Unterwerfung unter bas mofaische Gefetz nicht im Bege ftebe, in Betreff bes vollen Burgerrechts in ber Gemeinde Chrifti, bas war boch eine für Betrus überraschende Anwendung ber allbefannten Bahrbeit. Und bas war auch im hinblid auf Gilnbe und Gnabe, auf Alten und Reuen Bund eine epochemachende Erkenntnig. - Der pofitive Sat lautet, bag in jedem Bolle, wer Gott fürchtet unb Gerechtigkeit übet, ihm annehmbar ist. *Ev navti* 89 ver macht ichon fpezielle Anwendung von bem allgemeiner gehaltenen negativen Gat, inbem befonbere auf Bollethum, bier auf ben Wegenfat gmifchen Ifrael und beidnische Bolter bingewiesen wird. Dier ift aber fowohl Subjett als Brabitat bes Sates richtig zu faffen. Subjett ift: jeber Gottesfürchtige und Gerechtigfeit Uebenbe, von welcherlei Bolt er fei. Zwei fittliche Beschaffenbei-ten find genannt, und es ift nicht treu gehandelt, wenn man die eine in ber anbern gerabegu aufgeben läßt, namentlich bie fromme, gottesfürchtige Gefinnung lediglich in der Rechtschaffenheit bes Berbaltens ju bem Rachften finbet. Bu Letterem ift die indifferentiftische Auslegung geneigt. Betrus fagt einerfeits: wenn nur Gottesfurcht und gerechtes Banbeln baift, fo brauche es weiter feiner nationalen Borguge; andrerfeits aber fett er biefe Gefinnung als ichlechthin unerläßliche Bebingung göttlichen Bohlgefallens voraus. Demnach tann nur, mer auf irgend welchem Wege ober auch Umwege, bann aber vermittelft ber Ginnesanberung und Umtehr (peravoia) zu folder fittlichen Beschaffenheit ge-langt ift, bas fragliche Biel erreichen. Diefes Biel ift im Brabitat ausgebriidt: deurds auto soren, buchstäblich: acceptabilis Deo est, er ift fo, bag Gott ihn annehmen, aufnehmen tann und wird, namlich in bas Reich Gottes, fo bag er felig wirb. Bermoge bes gangen Bufammenhange leuchtet ein, bag von ber Aufnahme in die Chriftenheit bie Rebe ift. Nimmt man derios aber auch nicht ausschließlich in bem Ginn: annehmbar, fonbern auch, wie es boch fonft im Reuen Testamente [Evang. Lut. 4, 19. 24; 2 Cor. 6, 2; Phil. 4, 18] vortommt, als acceptus, gratus, fo tonnen wir boch, nach ber gangen Sinnesart bes Apoftels, nur an bas Boblgefallen Gottes in Christo babei benten. Somit legt Betrus jebem Gottesffirchtigen und Berechten, aus welcherlei Bolt er fei, nur die Fabigfeit, burch Chriftum felig zu werben, nicht bie, ohne Chriftum felig zu werben, bei. Bengel hat mit Recht auf bie Barallele Rap. 15, 14 ausmertsam gemacht, wo bei bem Apostelconcil Jakobus, im hinblid auf biese unsere Geschichte und auch wohl speziell unsere Stelle, ben Ausbrud von Gott braucht: la peiv έξ έθνων λαὸν έπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ες. Ἰησοῦ; dort entspricht la Beir dem dentos bier. Aufnahme. wohlgefällige Anfnahme ber Beiben in's Bolt Gottes burch Chriftum, ift bas Nachte, um bas es fich hanbelt. Und Alles zusammengenommen, ift treffent von Bengel gesagt: "non indifferentismus religionum, sed indifferentia nationum hic

asseritur." 3. Bas Betrus in biefer Miffionsrebe von ber Berfon Chrifti bezeugt, ift weniger ausführlich, als mas er von feinem Bert ausfagt; bennoch ift es inhaltreich genug. Er beutet einestheils bie Menfcheit Jeju Chrifti an, inbem er ihn "Jejum bon Ragareth" nennt, benn hiermit ift bie Bertunft bes Erlofers und feine menschliche Abstammung bezeichnet; anberntheils fagt Betrus von Jesu aus: & Bede fir uer' avrov. B. 38. Dies ist zwar ein Ausbrud, wie er möglicher Beise auch von einem Bropheten und Rnecht Gottes gelten fann, nicht nothwendig etwas gang Ginziges von Jefn pradicirt, bennoch tann ber Ausbrud auch eine Bebeutung haben, welche eine hervorragenbe Stellung Chrifto verleiht. Gott mar mit ihm, und zwar nicht blos vorübergebend, fonbern bleibend, nicht blos außerlich, fonbern innerlich. Bengel urtheilt, baß ber Apostel parcius, pro auditorum captu, de majestate Christi geredet babe. llebrigens tritt

Thrifti, zumal in seiner Erböhung, bervor, welche alles Menschiche entschieben überragt. Er ift navrave niquos B. 36, und ift bestimmt von Gott zum Richter ber Eebendigen und Toden — eine Stel-

wenigftens indirett, vermöge beffen, mas Betrus

itber bas Bert Chrifti fpricht, eine göttliche Dobeit

fung und Funktion, welche bie Gottheit Christi

porausfett. 4. Gebr vollständig und lehrreich bat Betrus bas Bert Chrift geschilbert. Er fiellt bas pro-phetische Amt Jesu voran: Gott hat dutch Jesum Chriftum Frieden verfündigt, wonach die Freudenbotichaft vom Frieden, alfo bas Wort, Die Lebre Chrifti in ben Borbergrund tritt, B. 36; jugleich aber erwähnt er bie Thaten Jefu, feine Beilungen und Boblthaten an Rranten und Damonifchen. Mit bem Wort hat bie That harmonirt: bas Wort verfündigte Frieden und Seil, die That [vergl. B. 39 & inologee ] schaffte Beil und Frieden. Er war ein großer Prophet in Thaten und Worten; feligmachenbe Bahrheit verfündigt feine Lehre, und wo er perfonlich auftritt bin und ber im Lanbe, wirft er in ber That helfend, gesundmachend, be-freiend die unter satanischer Lyrannei Seufzenden und Gebundenen. Die That bekräftigt das Wort, und wenn bente Chriftus aufboren murbe, Berfobnung, Deil, Friebe, Freiheit ber gebunbenen Seele in ber That zu ichenten, fo würbe auch fein Wort bes Evangeliums feinen Glauben mehr finben. Das hohepriefterliche Amt Chrifti ift B. 43 angebeutet. Durch feinen Ramen empfängt Beber, ber an ihn glaubt, Bergebung ber Günben. bas zusammenhange, ift allerbinge nicht entwidelt. Es banbelt fich bier ja nur um ein Diffioneterngma, nicht um eine Erörterung ber anerkannten Bahrheit nach ihren Gründen und in ihrem Zu-fammenhang. Aber unverkennbar fetzt die Sün-benvergebung burch seinen Ramen, b. b. burch seine Person, die man erkennt und bekennt, voraus, daß er perfonlich bie gottliche Onabe und Berzeihung vermittelt hat, b. h. bag er bie Berfohnung bewirft hat. Enblich leuchtet bas tonigliche Amt Chrifti hervor, theils aus B. 36: πάντων κύριος, theils aus B. 42: κρετής ζώντων καί νεκοών. Er ist über Alle hoch erhöht, ein Herr über alle Menschen, Juben und Heiben, suben und Heiben, ihm au geborden foulbig find. Chriftus bat bemnach

ein Reich, bas er regiert, und biefes Reich umfaßt bie gange Menscheit. Die Krone biefer herrlichteit ift, baß Chriftus zum Weltrichter bestimmt ift B. 42, und zwar zum Richter auch ber Tobten, wonach seine tönigliche Gewalt auch die Unterwelt und die

langft verftorbenen Gefchlechter umfaßt.

5. Die entscheibenbfte Thatfache bei ber gangen Begebenheit mar bie Ausgiegung bes Beiligen Beiftes über bie Buborer. Das mar ein thatfachliches Zeugniß Gottes felbft, bag biefe Berfonen ihm mobigefällig feien, und baß fie Chrifto angehören. Die Gabe bes Beiligen Geiftes ift bas bochfte Gut, mas laut ber Apostelgeschichte im Reiche Chrifti gu erlangen ift. Wem biefes bochfte Gut, bas ber Ratur ber Sache nach lebiglich nur Gott felbst geben tann, verlieben ift, bem tann bas geringere nicht verweigert werben. Run aber hat Gott Diefen Leuten, obwohl fie noch Beiben finb, feinen Beiligen Geift geschentt und fie eben bamit gereiniget und gebeiliget. Bas Gott gereiniget hat, bas barf und foll und tann ber Mensch nicht für unrein ansehen und fo behandeln. Alfo muffen biefe Beiden nun auch von dem ftrengften Ifraeliten für rein und Gott geheiligt erfannt werben. Die Taufe ift weihende Aufnahme in bie Bemeinde Christi und Gnabe Gottes mit Wasser und Beift. So wenig die Baffertaufe allein und ohne bie Gabe bes Beiligen Geiftes genügt, fo menig barf bie Beiftestaufe ohne bie Baffertaufe bleiben. Gewöhnlich folgt bie Gabe bes Beiftes ber Baffertaufe zeitlich nach [vergl. Kap. 2, 88], zum Theil erft nach längerer Zeit und in Folge besonberen Gebets mit Handaustegung, Rap. 8, 15 ff. hier kommt ber heilige Geift, ber ba webet, wo er will [306. 8, 8], über bie Buborer, bevor fie getauft find; aber nun tann und barf auch tein Denfc bas Baffer ber Tanfe mehren, fonft würde ber Menich ale Jeouaxos erfunden werben, vergl. Rap. 5, 39. So ift biefe Ausgiefinng bes Beiftes auf heibnische Buborer eine unwiberftebbare gottliche Erflärung, bag bie Beiben nicht nöthig haben, erft bem Bolf Ffrael burch Beschneibung und Uebernahme bes Gesetes einverleibt zu werben, bevor fie in bie Deffiasgemeinde Jefu aufgenommen werben bürften.

## Somiletifche Andentungen.

Etliche Brüber von Joppen gingen mit ihm. [B. 23.] Es thut ein Lehrer wohl, jumal in solden Fällen, bei welden schwache Gemither noch Bebentlichteiten finden, wenn er sein Thun, von bessen Richtigkeit er ans Gottes Bort überzengt ift, vor ihren Angen offenbarwerben läßt. (Apost. Baft.)

Und rief zusammen seine Berwandten und Freunde. [B. 24.] Das vornehmfte Werk ber Liebe und Freundschaft ist: wollen, daß auch Andere der geschlichen Gaben theilhaftig werden. (Starce.) — Man macht sich arm, wenn man irdische Gilter mit Andern theilt; je mehr man aber die geistlichen Gitter durch Liebe mittheilt, je mehr erfüllt man sich selber damit. (Quesnel.) — Man hat zwar erwectte Seelen zu ermahnen, daß sie sich nicht durch ihre Angehörigen, wären es auch die allernächten, vom Reiche Gottes abziehen laffen sollen, aber nicht, als müßte man alle Bekanntschaft mit den Seinen ausgeben, vielmehr soll solche zu einer Gelegenheit gebraucht werden, das Reich Christi auszubreiten (Apost. Past.). — Man ist in geiftlichen Dingen oft nur gar ju rudhaltig gegen einander und fande oft mehr Gingang, als man

vermuthet. (Rieger.)

Cornelius fiel ju feinen Füßen. [B. 25.] Betrus aber fprach: ftebe auf, ich bin auch ein Denich. [B. 26.] Unter bem Betenutnig: ich bin ein sundiger Mensch, ift Betrus von Jesu in bie Arbeit genommen worben, ein Menschenflicher zu werben. Und nun, ba ihm so ein guter Bug in Cornelli Sause beborftanb, erinnerte er fich und Anbere ausbrudlich wieber: ich bin auch ein Menfch. (Rieger.) — Cornelius that zu viel in feiner Chrenbezeugung gegen einen lebenbigen, leibhaften und gewiffen Beiligen: wer betet benn bie ungewiffen, erbichteten und gemalten Beiligen an? (Starde). - Der ift nicht Betri mabrer Rachfolger, noch hat Petri bemuthigen Sinn, ber fich ben Bug tuffen läßt. (Derf.) — Man fieht hier, wie bald ermedte Seelen ju weit geben tonnen, inbem fie auf bie, welche boch nur Bertzeuge Gottes finb, u viel Bertrauen seben und ihnen zu viel Ehre beilegen. Einem wahren Knechte Gottes thut bies nicht wohl, fonbern web; er will gern abnebmen, bamit Chriftus junebme. (Apoft. Baft.) Das Betrusmort: "ich bin auch ein Menfch" ein beschämenber Bußspiegel für alle Menfchenvergötterung in ber Rirde; nicht nur 1) in ber romifd-fatholischen gegen die Berehrung a. ber Beiligen im himmel, b. bes angeb-lichen Rachfolgers Betri auf Erben, fonbern auch 2) in ber evangelisch - lutberischen gegen a. Ueberspannung bes Umtsbegriffs, Eitelkeit und Selbstruhm von Seiten ber Geiftlichen, b. Abgötterei mit Reformatoren ober beliebten Bredigern und Seelforgern, Betebrung ju Menfchen fatt jum lebenbigen Gott von Seiten ber Gemeinbe.

Gott hat mir gezeigt. [B. 28.] Diese Gewißheit, bag er nicht in feinem, fonbern in Gottes Namen und Auftrag vor ihnen ftebe, flärtte ben Betrus machtig und erhob ibn über bie Gemiffensbebenten, bag er jubifche Satungen und jubifche Sitte burchbrochen habe. (Leonh. u. Spiegelb.) Reinen Menichen gemein ober unrein gu beißen. Der foone Glaube an ben Gottesfunten in jeber Menfchenfeele. 1) Rach feiner guten Begrundung; a. burch bie Schöpfung: nach Gottes Chenbild, von Ginem Baar Alle; b.burch bie Erlösung: Gott will, baß allen Menschen ge-holfen werbe, Chriftus fendet die Apostel zu allen Bollern; c. burch bie Erfahrung: in ber Beiben-welt, in ber Seelforge an Berbrechern zc. 2) Rach feiner segensreichen Wirtung; a. für eine driftliche Beltanschauung und Geschichtsbetrachtung überbaupt, b. für ben driftlichen Umgang im taglichen

Leben, c. für's driftliche Lebramt.

Darum habe ich mich nicht geweigert, ju tommen. [B. 29.] Das ift bas beilige Glaubensichweigen, ba wir, ohne Gott ju wiberftreben, willig unternehmen, was er gebeut. (Calvin.) -So frage ich euch nun, warum ihr mich habt laffen fordern? Wie ber Arzt ben Rranfen fragt, mas ihm fehle, bag er feine Rur barnach einrichte, fo fragt ein Lebrer feine Buborer über ihren Seelenguftanb, bamit er wiffe, was fie beburfen: Lehre, Rath, Troft ober Bermahnung. (Starde.) — Die schuldige Amtstreue forbert, bei

Bentzutage ift man bierin oft gar zu belitat und meint, ber Pfarrer folle Ginem Alles anfeben tonnen, foll mit feinem Eroft und Unterricht berausruden, ohne fich vorher burch Fragen ben Weg gu bahnen; aber folch halbunterbrudte und vertuschte Babrbeit hindert oft die Kur febr. (Rieger.)

Cornelius (prad: ich babe gefaftet bis an biefe zc. [B. 30.] Gine befcheibene Erzählung beffen, mas wir recht gethan, ftreitet nicht mit ber Demuth, fonbern ift oft ju unferer Rechtfertigung nöthig, ober ju Anderer Erbanung uitglich (Rach Starde). - Faften, Beten und Almofen maren im Saufe bes Cornelius nicht tobte Werte bes Gefetes, fonbern rechtichaffene Früchte ber Bufe, gereift in ber Tiefe einer bemuthigen, Gott liebenben und nach ber Gewißheit feiner Gnabe fcmachtenben Seele. (Leonh. und Spiegelh.) - Darum gibt St. Lufas bem Cornelius erftlich bies Lob und Beugniß, baß er fei gottfelig und gottesfürchtig gewefen (B. 2), barnach erft, bag er als ein guter Baum gute Früchte gebracht habe, — und folche Früchte gefallen Gott wohl um bes Glaubens willen; baber lobet auch ber Engel Cornelium um bes Glaubens willen, fo er gehabt hat auf ben fünftigen Chriftum, und bringet ibn aus bem Glauben auf ben fünftigen Chriftum in ben Glauben Chrifti, ber nun ichon tommen war, ba er ihn nach Joppen fenben und Betrum tommen beift. (Suther.) - 3n einem bellen Rleibe. Die Engel tragen in ihren Erscheinungen bie Zeichen und Liveren ihrer Reinigfeit und Aufrichtigfeit an fich. (Queenel.) — Das belle Rleib ber Engel tann einen Lebrer, ber auch ein Engel Gottes in ber Beiligen Schrift genannt wird, erinnern, bag er vor Anbern Urfache habe, feine Rleiber zu waschen und helle zu machen im Blute bes Lammes. (Apoft. Baft.)

Dein Gebet ift erhoret zc. [B. 31.] Des Cornelius Gebet und Almojen maren bor Gott getommen. Wie wenig Gebeten und Aimofen wird biefe Gnabe ju Theil! Die meisten tommen aus einem fleischlichen und irbifden herzen, barum geben fie auch ben Weg bes Fleisches und bleiben auf ber Erbe. Das Gebet aber aus bem Glauben hat Flügel, fich ju Gott ju schwingen, und bas 21mofen ber Liebe fleigt als ein Gott mobigefälliges Opfer jum himmel empor. (Rach Leonhardi und Spiegelb.) - Es fleigt fein Gebet gen himmel, es fteige benn ein Engel mit herab. (3oh. Arnb.) Bon bem Bufammenhang zwischen Gebet und Almosen bes Cornelius und feiner Berufung jum Evangelium. 1) Bie mar fein Gebet und Almofen beschaffen? 2) Bie bing feine Berufung bamit gufammen? (Schleierm.)

So fenbe nun - und laß berrufen. B. 32.] Der Engel weift ibn gum orbentlichen Diener bes Worts, benn auch Engelzungen konnen bas Bort von ber Bergebung ber Gunben (B. 43) nicht aus Erfahrung prebigen, wie ein Betrus. (Stier.) - Cornelius wird nicht ju Betrus gefanbt, fondern Betrus gu jenem geholt, bamit angebeutet würde, wie bas Evangelium ju ben Boltern in ihre

eigenen Bohnsige tommen follte. (Bengel). Run find wir Alle bier gegenwärtig vor Gott. [B. 33.] Diese madere Erflärung Cornelii bat man mit gutem Bebacht in öffentliche Rirchengebete bor ber Predigt aufgenommen (Riegeiftlichen Berrichtungen teine Zeit mit unnöthi- ger). — Diese Worte mochte man an alle Kirch-gem Geplauber zu verlieren, sonbern je eber je thuren ober an bie Ranzeln hangen, baf bie Menschen lieber auf die Sache selber zu geben (Onesnel). recht bedachten, warum fie in ber Kirche sein sollen (Bogath.) — Welches sind die rechten gejegneten Kirchgänger? 1) Die sich zu Hause
vorbereitet haben mit Gebet (B. 30), 2) die getommen sind mit heilsbegierigen Herzen, 3) die
des Predigers Wort als Gottes Wort hören und
bewabren. (Leond. und Spiegelh.) — Die Hausgemeinde des Cornelius das Borbild
einer gottgefälligen Kirchgemeinde.
1) Eine zahlreiche Gemeinde: "nun sind wir Alte
hier"; 2) eine andächtige Gemeinde: "gegenwärtig
vor Gott"; 3) eine sernbegierige Gemeinde: "zu
hören Alles"; 4) eine folgsame Gemeinde: "was
bir (und uns durch dich) von Gott besohlen ist."

Betrus aber that feinen Mund auf. [B. 34.] Geöffnete Bergen ber Borer öffnen ben Mund ber Lebrer. (Starde.) - Diefe Rebe Betri, wogn er seinen Mund aufthat, fahret baber als ein gewaltiger. Strom, ber bes Cornelius und feiner Tugenben Gebachtniß wie in bie beilige Stille eines unergründlichen Meeres begrabt. Des Cornelius Rame, aller eigene Name, aller Menichen Rame, Ruhm und Ebre verlischt, ein einziger Rame leuchtet in dieser Predigt, es ift ber Name bes herrn Jesu Chrifti. Statt bee Cornelius und aller Menschen Berte wird allein gebacht ber Berte und Thaten Gottes in Chrifto. Alle eigene Berechtigfeit geht unter wie in einem tiefen Meer, bas Meer aber ift bie unenbliche Liebe Gottes. Barleg.) - Run er fahre ich in Bahrheit 2c. Es bente ja tein Lehrer, er miffe fcon Alles, mas zu feinem Amte gebort, fo volltommen, bag er nicht nothig habe, in folder Erfenntniß zu machfen. Es ift ein Anderes, etwas wissen, theoretisch und im Allgemeinen, wie Betrus bas allerbings langft gewußt hatte, daß bei Gott tein Anfehn ber Berfon ift, und ein Anderes, wie Betrus bier fagt, es in ber That, praftifc und mit Applifation auf einen besonberen Fall erfahren. Und jo hatte es ber Apoftel früher nicht gewußt, bag bie Beiben ohne Be-ichneibung in's Reich Gottes tommen mögen. (Nach Apoft. Baft.) - Gott fieht bie Berfon nicht an. 1) Ein Schredenswort für alle Gottlofen unter ben Großen, 2) ein Troftwort für alle Frommen unter ben Geringen. (Starde.)

In allerlei Bolk, wer ihn fürchtet und recht thut, ber ift ihm angenehm. [B. 35.] Es werben biefe Worte gemeiniglich von benen mißbraucht, bie vorgeben, es tomme nicht barauf an, mas ein Menfch glaube, wenn er nur Gott fürchte und recht thue, Sunbe meibe und ebrbar lebe. Aber ber Apostel lehrt hier teine Gleichgültigfeit ber Religion (Inbifferentismus), fonbern er verfündigt die allgemeine Liebe Gottes gegen alle Nationen, nach welcher er will, bag allen Menichen geholfen werde, fie aber auch alle zur Ertenntniß ber Bahrheit tommen muffen. Er fagt nicht, baß ein Menich, ber aus einem natürlichen Gefühl Gott fürchtet, einige Sorge für sein heil trägt, grobe Sünden meibet und äußerlich ehrbar lebt, icon angenehm vor Gott und im Stande ber Onade fei, bas wird er erft in Chrifto, Eph. 1, 6, fonbern baß ein folder im Stanbe fei, burch bas Wort von Chrifto zu Gott gebracht und ohne Beichneibung von bem herrn angenommen au werben. - Bare Cornelius icon fo, wie er mar, vor Gott angenehm gewefen, fo hatte er feinen Engel und feinen Betrus, fein Evangelium und feinen

Gleichstellung aller Religionen, fonbern aller Bolfer wird hier ansgesprochen. (Bengel.) Betrus mill sagen: nun begreife ich, daß Gott tein Seftirer ift, baß er nicht blos bie Juben ober ein gemiffes Bolt felig machen und bie Anbern alle verbammen wolle, wie ich bisher fo unrichtig von ihm gebacht habe. Er fragt nicht: baft bu einen Schein? wo bist bu eingepfarrt? Wer ba bungert und burftet nach ber Gerechtigfeit, fie im Glauben sucht und seinen Glauben in Liebe thatig fein laßt, ber ift Gott angenehm, b. b. ber hat Gnabe, fonft tonnte er's nicht thun, ber ift ein Ranbibat jur mahren Religion und Rirche, ber ift nicht ferne vom Reich Gottes, bem wirb Gott feinen Sobn offenbaren. Das an ben Sohn Gottes glauben ift baber bie allein fe-ligmachenbe Religion. Damit wird aber nicht ber Freigeisterei, sonbern nur ben hungrigen bie Thur aufgeschloffen. (Bogner.) - Berift Gottangenehm? 1) Der ihn fürchtet in bemuthiger Bufe, 2) ber ihm vertraut in findlichem Glauben, 3) ber recht thut in driftlich-bantbarer Liebe. (Leonh. und Spiegelb.) — Das Betruswort: In aller-lei Bolt, wer Gottfürchtetunbrechttbut, berift ihm angenehm, nach feinem ächten Sinn: 1) Richt ein Freibrief für ben Unglauben ber Belt, ober ein Abfagebrief für ben Glaubenseifer ber Rirche, wohl aber 2) ein Ginlabungebrief für bie beilsbegierige Menscheit und ein Boll-machtsbrief für bas Miffionswert unter allen Bol-

Ihr wiffet wohl 2c. [B. 36.] Mit dem Hause bes Cornelius burfte Betrus nicht fo weit vorne anfangen, wie nachmals Paulus mit anbern Beiben, bie Gott aus ben Beweisen feiner Gute in Regen und fruchtbaren Zeiten zu filblen angetrie-ben wurden. (Rieger.) — Ob man icon etwas weiß, ift es boch nöthig, beffen in ber Bredigt neu erin-nert, frisch versichert, beutlich verftändigt zu werben, (Starde.) - Friebe burch Jejum Chriftum. - Die Bredigt von Chrifto eine Bredigt bes Friedens. 1) Nach ihrem Inhalt und 3wed: a. Friebe ber Menschheit mit Gott, und baburch b. Friede ber Menichen unter einander: Juden und Seiben ausgeföhnt. 2) Rach ihren Mitteln und Wegen: a. ihre Boten find Friedensboten: Betrus gegenüber bem romifchen hauptmann; b. ihre Baffen find Friedenswaffen: das Evangesium gegenüber dem strafenden Gejetz (das ähnliche Thema: die Predigt von Christo eine Predigt vom Frieden — anders und in seiner Beise ausgesührt von Schleiermacher). — Bel der ist ein derr über Alles. — Der hohe Troßes Allaubens das Felins alls der Friede bes Glaubens, bag Jejus als ber Friebe-fürft auch ber herr ift über Alles. 1) Sein Scepter ift ein Friedensscepter, barum keine Furcht vor ihm! 2) Sein Scepter ift ein allmächtiges Scepter, barum keine Furcht für ihn und unter ihm! — Friede durch Jesum Christum, melderein herr ift über Alles! Dies ber fconfte Gintrittsgruß eines Glaubensboten in ber Beibenwelt. Damit wird fein Gintritt 1) freundlich, benn er tommt im Namen eines Friebefürften, 2) muthig, benn er tommt im Namen eines all-mächtigen herrn.

werben. — Ware Cornelius schon so, wie er war, driedenspredigt bes Friedefürsten galt allerdings gel und keinen Betrus, kein Evangelium und keinen zundcht den Kindern Jfrael. Darum ging sie aus heiland, keine Taufe und keinen heiligen Geift von Galila und ift geschen durch das ganze jumehr gebraucht. (Rach Apost. Past.) — Richt die bische Land, aber der Friede, den er verkündet und

burch feinen Tob am Rrenze felbft erworben, war feine Geltung auch bei ben feligen Geheimniffen ein Friede für alle und zwischen allen Boltern auf Erben (Leonh. und Spiegelh.). — Belche Bunberwege und Siegesläufe batte bas Evangelium in ber Rraft Gottes nun icon vollbracht feit jenem geringen Anfang in Galilaa! Die, und wenn fie einft bie gange Erbe beberricht, foll und wird bie Rirche Chrifti vergeffen biefes "Angegangen in Galilaa"; biefe ihre geringe herkunft, biefe ihre arme Rinbheit, biefe ihre angeborne Rnechtsgeftalt.

Wie Gott benselbigen gesalbt hat 2c. B. 38.] Das wunderthätige Heilandsleben war fundlich für das ganze Land, aber ein filles Beheimniß war ber Anfang bazu: die Salbung mit bem Beiligen Geift bei ber Taufe. (Stier.) — Der umbergezogen ift und hat wohlgethan. Gine liebliche Befchreibung ber Berrichtungen Jefu. Ein foldes Bilb muffen Lehrer ben armen Seelen, bie Jefum eher fur einen gornigen Richter, benn für einen Bobltbater, Beiland und Seligmacher anseben, vorbilden, bamit fie Bertrauen ju ihm faffen. Und wie getroft und muthig tann bas einen Bengen Jefu machen, wenn er bebentt, er habe einen folchen Jefum bei fich, ber icon fo große Broben abgelegt bat. Bor welchen Teufelefraften bat fich bemnach ein rechtschaffener Lehrer ju icheuen?

(Apost. Past.)

Und wir find Zengen alles begec. [B. 39.] Rechtschaffene Lehrer find beute noch Beugen beg, bas Jefus gethan und gelitten bat, ob fie auch nicht feine Thaten mit leiblichen Angen gefehen. (Apoft. Baft.) — Den haben fie getöbtet und an ein holz gebangen. Durch bie Schmach bes Rrenges Chrifti ift Satan überwunden, und baburch mußten die Beiden befehrt werben, barum icheut fich Betrus nicht, vor ben Seiben zu befennen, bag Jefus an ein Solg gehangen. Gin Aberwit, wenn man jest, mas verächtlich und mubfelig an ber chriftlichen Religion ift, vor ben ungläubigen Bolfern verhehlen will. Sind wir klüger als die Apoftel und Jejus? (Starde.) - Willtommen, o Rreng, Beiden bes lebenbigen Gottes, Beiden bes bochften Eriumphes! willtommen, o berrliches, foftliches Bolg! Beller ale bie Sonne, flarer ale alle Sterne ber Belt leuchteft bu benen, bie bich mit Angen bes Glaubens und ber Liebe betrachten. Ginftmals warft bu verflucht und bein Rame mar ichmachvoll, jest prangst bu felbst auf Rönigethronen. Wer hat beine Schmach getilgt und bich ju folden Ehren erhoben? Rein Anberer, als Jefus Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes. Da ihn bie fünbige Erbe verftieß, flieg er an bich hinan, bu nahmeft ibn auf und trugeft bie foftliche Burbe feines Leibes; jo warst bu ber Altar, auf bem bargebracht ift bas unbeflecte Lamm, bas bie Erbe mit bem Simmel verföhnte. (Edbert.)

Richt attem Bolt, fonbern uns. [B. 41.] Bejus halt in feiner Offenbarung weislichen Unterfcbieb. Die Belt fieht ibn nicht im Stanbe feiner Erhöhung, weil fie ihn im Stande feiner Erniebrigung nicht ertennen will; feinen Liebhabern offenbart er fich. (Starde.) — Die Gnabenoffenbarungen bes erhöhten Chriftus ein Brivilegium feiner Glaubigen. -Die verborgenen Beibeftunben glaubiger Seelen im Umgang mit ihrem ver.

bes Chriftenthums.

Bujammenfaffung von B. 36-43. Die apoftolifche Bredigt. 1) Bas fie bezeugt: Chrifti Leben, Leiben und Auferfteben; 2) worauf fie fich grundet: auf Chrifti Befehl und aller Menichen Berufung jum Beil; 3) mas fie bezwedt: bie Befeligung ber Glaubigen burch ben Frieden Chrifti. (Leonh. und Spiegelb.) — Bie mir ben Frie-ben haben burch Jejum Chriftum [B. 36]: 1) Als unfern Propheten [B. 37-39], 2) Do-bepriefter [B. 39] und 3) König [B. 40-42].

Da Petrus noch biefe Worte rebete, fiel ber Beilige Geift auf Alle [B. 44]. Sier ift ber Seiben Pfingfien. (Quesnel.) — Ein gejeg-neter und hoffnungsvoller Anblid, wenn Anechte Gottes an ihren Bubörern merten, baß bas Bort unter ihnen fahet und ber Beilige Geift baburch fraftig in ben Bergen wirft (Apoft. Baft.). - Das Bort von ber Gnabe Gottes in Chrifto Jeju ift eigentlich bas Wort, woburch ber Beilige Beift mit feinen Gaben in die Bergen tommt. Die Gefetespredigt bient nur gur Borbereitung. Es fann ein Lehrer burch noch fo viel Gefetespredigten bie Leute zwar auferlich ordentlich und gefettlich machen, aber tein geiftliches Leben in ihnen erweden. (Chenbal.) - Gott kommt oft (wie hier burch Mittheilung bes

Beiftes) bem Dienfte ber Rirche (ber Taufe) juvor, damit man febe, wie er die bochfte Macht habe und an außere Formen nicht gebunden fei. (Quesnel.)

Die Glaubigen aus ber Beschneibung entfetten fic, baf auch auf bie Beiben bie Gabe bes Beiligen Geiftes ausge-goffen marb zc. [B. 45. 46.] Man muß bie Gnabengaben Gottes Anbern nicht mißgönnen, fonbern ihnen Glud baju munichen und ben Berrn bafür preifen (Starde). - Die Werke Gottes in feiner Gemeinde find immer noch groß und wunberbar, und wer ihrer achtet, ber hat eitel Luft baran. (Apoft. Baft.)

Diag auch Jemanb bas Baffer mehren? [B. 47.] Ben Gott felbit burch feinen Geift legitimirt, bem foll auch bie Rirche ihre Anerkennung

nicht verweigern.

Und befahl, fie zu taufen. [B. 48.] Wenn Gott gleich etwas burch außerorbentliche Wege wirfet, fo muß boch feine Rirche bie ihr vorgefdriebene Ordnung beobachten. (Quesnel.) - Die orbentlichen Gnabenmittel find nie zu verachten (Starde).

Bumgangen Abionitt. Die Größe ber Liebe Gottes in Chrifto ju uns Menfden. Sie zeigt fich barin, bag fie 1) feinen Menfden gemein und unrein achtet, 2) felbft ben Irrenden nachgeht, wenn fie nur fuchen, 3) fich Aller erbarmt, bie geneigt find, Alles zu hören, mas uns von Gott in Chrifto geboten ift. (Barleg.) - Erft in Chris fto ift bas volle Beil. Erft in ihm erfoließt fich 1) bie rechte Erfenntniß ber Gottheit, 2) bie rechte Würdigung ber Menfcheit, 3) ber rechte Beg jum Leben, 4) bie rechte Befriedigung ber Seele. (Leonh. und Spiegelb.) - Der Befuch bes Betrus in Cornelius Saufe als Mufter eines gefegneten geiftlichen Sausbefuchs.
1) Die Borbereitung bagu: bei ben Sausgenoffen ein bergliches Beileverlangen, beim Brebiger ein heili-ger Antrieb bes Geiftes. 2) Die Unterhaltung babei: von Seiten ber Beichtfinber eine aufrichtige berrlichten Meifter. Procul este profani! Darlegung ihres Bergenszustanbes, von Seiten fo bieg es bei ben beibuifchen Mufterien; bas hat bes Beichtvaters ein fraftiges Beugnig von Chrifto

und seinem Beil. 3) Die Frucht babon: für bie Berrn fiber gerettete Seelen und Mehrung seines Dorer bie Starfung und Belebung burch ben Reichs. Beiligen Beift, für ben Lebrer bie Freude in bem

Die Einreben engberziger Jubendriften in Jerusalem gegen bie angeknüpfte Gemeinschaft mit Beiben schlägt Betrus burch Berufung auf bie offenbare Führung bes Berrn in biefer Angelegenheit siegreich zu Boben, so baß jene sich babei nicht nur beruhigen, sonbern auch über bie Bekehrung ber Beiben Gott banten.

Rap. 11, 1-18.

Es borten aber bie Apostel und bie Bruber burch Judaa bin, bag auch bie Beiben 1 bas Bort Gottes angenommen hatten. \*Als aber') Betrus binauffam nach Berufalem, 2 rechteten mit ihm bie aus ber Befchneibung und fprachen: \*Du bift zu Mannern, bie 3 Borhaut haben, eingegangen und haft mit ihnen gegeffen. \*Betrus aber hob an, feste 4 ibnen ber Drbnung nach auseinanber und fprach: \*3ch befand mich in ber Stabt Joppe 5 im Gebet und fab in ber Entzudung ein Geficht, ein Berath, wie eine große Leinwand, an vier Enden bom himmel herabgelaffen, und es tam bis zu mir. \*1Ind als ich bin- 6 einschaute, bemertte ich und fab bie vierfußigen Thiere ber Erbe, und bie milben Thiere und bie friechenben Thiere und bie Bogel bes himmels. \*3ch horte aber eine Stimme 7 ju mir fagen: Stehe auf, Betrus, folachte und if. \*3ch aber fprach: Nimmermehr, 0 8 Berr, benn Gemeines 2) ober Unreines ift noch nie in meinen Mund eingegangen. \*Da 9 antwortete eine Stimme3) jum zweiten Mal aus bem himmel: Bas Gott gereiniget bat, bas mache bu nicht gemein! \*Dies gefchah aber breimal, und Alles wurde wieber 10 in ben himmel binaufgezogen. \* Und fiebe ba, in bem Augenblid fanben brei Manner 11 bor bem Saufe, in welchem ich mar, bon Cafarea aus zu mir abgefanbt. \*Der Geift 12 aber fprach zu mir, ich follte mit ihnen geben'). Es famen aber mit mir auch biefe feche Bruder, und wir gingen in bas haus bes Mannes. \*Und er verkunbigte und, 13 wie er ben Engel in feinem Saufe habe fteben feben, ber zu ihm fprach: Senbe nach 5) Joppe und lag holen ben Simon mit bem Bunamen Petrus; \*ber wird Borte ju bir 14 reben, burch welche bu und bein ganges Saus felig werben wirft. \* Babrend ich aber 15 anfing gu reben, fiel ber Beilige Beift auf fie, wie auch auf uns im Anfang. \*Da 16 gebachte ich an bas Bort bes herrn, wie er fagte: Johannes hat mit Baffer getauft, ihr aber werbet mit bem Beiligen Beift getauft werben. \*Wenn nun Gott ihnen bie 17 gleiche Babe gegeben bat, wie auch une, ba wir glaubten an ben herrn Jefum Chriftum, wie war bann6) ich im Stande, Gott gu mehren? \*Da fie bas hörten, murben fie ru- 18 big und priefen ) Gott und fprachen: Alfo auch ben Beiben hat Gott bie Ginneganberung gegeben zum Leben!

#### Eregetifde Erläuterungen . .

Nadricht, bag auch bie Beiben bas Bort Gottes inbem man, was einzelne beibnifche Berfonen ge-

angenommen hatten. Die Art, wie bie Thatfache B. 1 ermahnt ift, zeigt erftens, bag ber Einbrud 1. Es hörten aber die Apostel. Das Ereigniß bei ben Aposteln und ber Mebrzahl ber Chriften in mit Cornelius machte in ber Gemeinde Chrifti Judda ein gunftiger, erfreulicher war, benn bas Aufsehen. Noch ehe Betrus nach Jerusalem zurud- war ja zur Ehre Gottes, baß anch heiben, also kehrte [B. 2] bekamen die Apostel und die Christen nicht Ifcaeliten allein, das Evangelium angenomin Judaa (xarà ryr Tovdalar, burch Juda bin, men hatten; zweitens befagt ber Ausbruck ra 69ry, an verichiebenen Orten ber Lanbichaft wohnenb) bag man bas Ereignig als ein Prinzip anffaßte,

1) ore de ift burd handschriften und alte Berfionen beffer beglaubigt als mal ore.

2) Hav por 2012'ov ift febr fcwach bezeugt; ohne 3meifel ift es in einige Sandidriften aus Rap. 10, 14 gefommen. 3) μοι vor φωνή fehlt in guten Auftoritaten, ift vermuthlich vermöge ber Analogie von B. 7 eingeschoben worden.

5) ανδρας nach Ιόππην fehlt in namhaften handldriften und in beil meiften alten Berflouen; es ift aus Rap. 10, 5

bier eingeschoben.

7) soosalov ift ungleich ftarter beglaubigt, als bas pon Lachmann vorgezogene edosacov, bas nur ber Gleichformia: feit halber entftanben ift.

<sup>4)</sup> μηδεν διακρινόμενον ift von Tifchendorf als unacht gestrichen, weil es fogar in derjenigen Sandfchrift, welche in Diefem Abiconitt Die meiften Gloffen in den Text aufgenommen hat, Cantabrig. (D.) fehlt, mabrend andere theils Seaxpivavra, theils deaxquousvor haben; es ift aus Rap. 10, 20 hierher getommen.

<sup>6)</sup> de nach eyc fehlt allerdings in A. B. D. und Minusteln, fowie in mehreren Berfionen, baber Lachmann es geftrichen hat. Allein es ift doch durch E. G. H. beglanbigt, sowie durch einige Berfionen, und wurde fcwerlich hineingekommen fein, werm es urfprunglich fehlte, ba es überfluffig gu fein fchien.

than batten, ale ein Ereigniß im Großen betrachtete, fo bag bas Beibenthum Empfanglichkeit für

Gottes Bort gezeigt batte. 2. Du bift ju Mannern, — gegeffen. Aber nicht Alle betamen ben gleichen Einbrud. Dies zeigte fich, als Betrus wieber in Jerufalem angetommen mar. Er fand Tabel bei benen, έκ περιτομης, B. 2. - Wer find biefe? Der Ausbrudt gleicht bem Rap. 10, 45: of ex negerouns necrol, nur daß er in letterer Stelle weniger auffallend ift, weil Betrus mit feinen driftlichen Begleitern aus Joppe fich in beibnifder Umgebung, mitten unter Unbeschnittenen befindet. hingegen in Berufalem war bamale ficherlich unter allen Chriften nicht ein Ginziger, ber nicht Ifraelit und beschnitten mar. Benn alfo inmitten ber jubendriftlichen Gemeinbe of en πε-Qurouns hervorgehoben werden, fo tann biefer Ausbrud nicht die objettive religiös - nationale Thatfache bes Befdnittenfeins, fonbern nur bie jubjet-tive Anficht und Gefinnung bezeichnen. Der Begriff befdreibt affo biejenigen Inbendriften, welche auf bie Beschneibung, und ohne Zweifel auch auf Die Beobachtung bes mojaifden Gefetes überhaupt, einen absonberlichen Werth legten. Und bamit fimmt benn auch, mas B. 3 nachfolgt. Diese Leute, διεχρίνοντο προς αυτόν, b. h. sie rechteten, firitten mit Betrus (diaxolvopae, secernor, pugna decerno, dimico), indem sie ihm zum Borwurf machten, daß er das haus unbeschnittener Männer betreten habe und ihr Tifchgenoffe geworben fei. Hier steht bemnach ακοοβυστία und περιτομή fich entgegen. Diefe ftrengen Befchneibungemanner machten bem Betrus nicht bas jum Borwurf, baß er Beiben bas Evangelium geprebigt und fie getauft habe; bas tonnten fie auch wohl nicht für unrecht ausgeben, jumal im hinblid auf ben Befehl Jefu, allen Bolfern bas Evangelium ju prebigen; fonbern bag er fich mit Beiben in einen fo vertrauten Umgang, in fo enge Gemeinschaft ein-gelaffen habe, in ein beibnisches Saus und an ben Tifch eines Unbeschnittenen als Gaft fich begeben habe, bas tonnten fie mit ihren boben Begriffen von Gefetlichkeit und von Burbe eines Ifraeliten nicht reimen. Dabei fonnen biefe Begner, wenn fie weiter bachten, fich nur vorgestellt haben, bag folde heiben, melde bas Wort von Chrifto boren und glauben, erft beschnitten und bem Bolt Ifrael völlig einverleibt werben mußten, wenn ein Chrift, b. h. ein Judendrift fich mit ihnen in rudhaltlosen Umgang einlaffen, bruberliche Bemeinschaft mit ihnen eingehen follte. Und bies mar bann allerbings ber im eigentlichen Sinn jubaifirenbe Grund-

jat.
8. Beirns aber hob an. Aosaueros soll nicht blos ichilbern, bag Betrus überhaupt ju fprechen begann, fonbern ohne Zweifel auch bas ausbrilden, baß er weit ausgeholt und bie Begebenheit bon ihrem erften Anfang an ergablt habe. Mit xa9e-Ens bezeichnet er sobann bie Auseinandersetzung, welche ber Apostel gab, als eine geordnete, ber Aufeinanberfolge jener Ereigniffe nachgebenbe. Denn es ift gerade bas Ineinandergreifen ber einzelnen Begebenbeiten in tiefer Geschichte, mas ben überzeugenben und übermalrigenben Ginbrud hervor-bringt. Die Offenbarung Gottes an Betrus in bem Gesicht B. 5-10 bekommt ihre Anwendung und Deutung burch bie unmittelbar bamit jusammentreffende Sendung ber Boten von Cafarea [B. 11] und burch bie gleichzeitige Beifung bes Geiftes ausgegeben worben.

[B. 12], mit ihnen ju geben. Und als Betrus bei Cornelius antommt [B. 13], ergibt fich aus beffen Erzählung, baß er zu feiner Senbung an Betrus felbst auch von Gott befehligt worben war, um bas feligmachenbe Wort aus Betri Munbe zu bören. Endlich ichließt fich fogleich bei ber evangelifden Berfündigung vor Cornelius und feinen Freunden [B. 15] bie Ausgiegung bes Beiligen Geiftes an, fo tag alles Ginzelne ineinanbergreift, ein Moment bas andere beleuchtet, erklärt, bestärft, und bas Ganze nicht nur einen harmonischen Einbruck macht, fonbern auch unwidersprechlich bezeugt: Gott will es! Und um ber Wichtigfeit biefer Thatfache willen für die Erweiterung und Fortentwicklung ber Rirche Chrifti wieberholt Lufas hier auch aus bem Munbe bes Apostels die Erzählung des vorigen Rapitels in ihren Bauptzügen.

4. Der Geist aber sprach zu mir. Aus ovroi bei of & adelool B. 12 ergibt fich, bag bie Chriften aus Joppe, welche mit Betrns von bort nach Cafarea gegangen waren, ihn nun auch nach Berufa-lem begleitet hatten. Dies geschah um fo leichter, wenn Betrus, wie ju vermuthen, birett von Cafa-rea aus nach Jerufalem jurudgetehrt ift; überbies läßt fic als eine Möglichkeit benten, bag Betrus etwaige Ginreben Ginzelner in Bernfalem fich im voraus vorftellte und biefe Brüber als Bengen ber göttlichen Führung in jener Sache bei fich ju baben

wünfchte.

5. B. 15 fest ber Ausbruck en τῷ ἄρξασθαί us laleir voraus, bag Petrus noch nicht zu Ende war, fonbern noch mehr fprechen wollte, ale bie Rebe burd bas unerwartete Ereigniß unterbrochen wurde. An ber Mittheilung bes Beiftes, welche ba erfolgte, bebt Betrus mit besonderer Abfichtlichkeit die Identität berfelben mit ber urchriftlichen bervor, B. 15: ώσπες και έφ' ήμᾶς έν ἀρχη, namlich im Anfang ber Ausgiegung bes Beiligen Geiftes; B. 17: την ίσην δωρεάν — ώς και ήμιν πιστεύσασιν 2c.; hier ift πιστεύσασιν auf bas zundchft ftebende Subs jeft ήμεν zu beziehen, nicht auf bas entferntere avrois (Runvel), auch nicht auf beibe Pronomina jugleich, benn ber Beifat will, wie Bengel fein beobachtet bat, ben Glauben an Jefum als bie Bebingung nachweisen, unter welcher allein bie Chriften im Anfang bie Gabe bes Beiftes empfangen hätten; nicht, weil wir Ifraeliten waren, nicht, weil wir ber Beschneibung theilhaftig find, sonbern weil wir an Jejum als ben herrn und Meffias glanbig geworden waren, hat une Gott die Beiftesgabe gefchentt, und zwar als dwoed, als freie Gnaben-gabe, ohne irgenb einen Rechtsanfpruch barauf, ohne bag Gott une biefelbe foulbig gemefen mare.

6. B. 16. Die Erinnerung an bas Wort Jefu, bas nicht nur Ev. Lut. 3, 16, fonbern auch Apofig. 1, 5 erzählt ift, hat nicht blos ben Ginn, bag Betrus eine Erweiterung ber junachft ben Apofteln verheißenen Gabe auch auf Seiben erlebte (Meper), fonbern ber Schwerpuntt liegt auf bem Berhaltniß zwischen Baffer- und Geiftestaufe, in bem Sinn: ber Berr hat une als feine Taufe bie mit bem Beiligen Beifte verheißen; wenn er nun ben Beiden dieselbe Geistestaufe verlieb, die wir schon früher empfangen haben, so tonnte und burfte bie Taufe mit Baffer nicht verweigert werben, fonft mare fie ja gang irriger Beife für etwas Bichtigeres und Beiligeres, benn bie Geiftestaufe,

bauernb mar.

7. Benn unn Gott ihm die gleiche 2c. Gine Beit entfernt, fich auf feine apostolifche Bollmacht entsprechenbe Folgerung liegt in ber Frage bes Nachsates B. 17: έγω δε τίς ημην δυνατός κωλυσαι τον θεόν. Das de in bem bedingten Sat bebt einen Gegensat bervor, und biefer ift bier, wo zwei Fragefate combinirt find, ein boppelter. Betrus fragt: wer war bagegen ich? unb: war ich benn im Stanbe, Gott ju hindern? Die erfte Frage ftellt Gott und ben Menichen, bie zweite Gottes allmächtiges Wollen uub Birten und bes Menichen schwache Rraft einander gegenüber. In beiberlei Betracht mar es unmöglich, Gott ju hinbern, namlich in feinem Rath, biefe Beiben felig zu machen und eben fo gut ale bie gebornen Juben bem Rei-

de Chrifti einzuverleiben. 8. Betrus hat fich bemnach nicht auf ben fpeziellen Bormurf beschräntt, ber ihm in Betreff ber eingegangenen Gaftfreunbichaft und Tijdigenoffenichaft mit Beiben gemacht worben mar, fonbern er bat die Gnabenabsicht Gottes über benfelben, so wie fie in unvertennbaren Thaten Gottes fic ausfprach, jum Sauptgegenstand feiner Rechtfertigung ge-macht. Und war diefer Gesichtspuntt bell und überzeugend gemacht, fo war auch bie Selbftvertheibigung bes Apoftels in hinficht feines geselligen Umgangs mit heiben gelungen. Dies war auch laut B. 18 wirflich ber Hall. Denn in Folge bieses Bortrags gaben sich die Bebenklichen nicht nur zufrieden (hoixavar), so daß sie ihre Borwürfe stillschweigend zurücknahmen, sondern sie sprachen sich sogar begeistert zur Ehre Gottes aus über die Thatfache (edogazov 2c.), bag Gott auch ben Beiben fogar die Sinnesanderung gefchentt habe jum 3med bes Lebens, ber Seligfeit. Der Tempusunterschied zwischen ήσύχασαν und εδόξαζον gibt zu verstehen, bag bie Beruhigung ber Gegner eine augenblickliche, ihr Dank und Preis Gottes an-

### Chriftologifd-dogmatifde Grundgedanten.

1. Der Umftanb, bag innerhalb ber Urgemeinbe eine Differeng in Betreff bes Berfahrens bes Betrus mit Cornelius fich ergab, fo bag bem Apoftel fogar Borwürfe wegen feines Benehmens gemacht wurden, wird une nicht verbehlt. Aehnlich wie 6, 1 tritt eine Unzufriedenheit zu Tage; bort zwar nur von einer Seite ber Gemeinbe gegen bie anbere gerichtet, bier aber von Seiten eines Theils ber Gemeinbe gegen einen Apostel. Die beilige Geschichte geht nicht barauf aus, bie Gläubigen in ein ibeales Licht zu ftellen, mobei folche Thatfachen verhüllt werben müßten, fondern fie ftellt uns Alles nach ber Bahrheit vor Augen. Gelbft bie apostolische Gemeinbe prangte nicht in einer folden Einheit, welche an teiner Differenz gelitten hatte. Und wenn ber Ungufriedenheit und ber Befdwerbe wiber Betrus auch ursprünglich ein Gifer um Gott gu Grunde lag, fo ift boch unvertennbar, bag es ein Eifer mit Unberftand war, und bag auch fittliche Fehler mitgewirtt haben. Dennoch wirb uns bies mit aller Offenheit berichtet, nicht blos um ber geschichtlichen Babrheit willen, fonbern auch, bamit wir uns felbft marnen laffen und bebenten: wer ba ftebt, ber febe wohl gu, baß er nicht falle! 1 Cor. 10, 12.

2. Das Benehmen bes Apostels Betrus, als ihm Borwürfe gemacht murben, ift acht evangelisch und

und Auftorität jurudjugieben ober gar auf einen Brimat zu flüten, fich eine Infallibilität im Prinzip anzumagen, alle Erörterung und Rechtfertigung turzweg abzulebnen, läßt er bie Gegner fich vollftanbig aussprechen und vertheibigt fich mit aller Gelaffenheit und Milbe in folder Beife, bag er bie Thatfachen fprechen läßt, und baß auch bie Gegner sich freiwillig überwunden geben. So bient bie Erörterung erst recht in majorem Dei gloriam (B. 18: ἐδόξαζον τὸν Θεόν), und mehr, als wenn gestend gemacht worden wäre, daß der Apostel in voraus Recht haben muffe, ja daß er dem beschränkten Laienverftand gegenüber zu einer Berantwortung gar nicht verpflichtet sei.

## Somiletifche Andentungen.

Es kam aber vor bie Apostel und Brüber. [B. 1.] Eine einzelne Familie breitet bisweilen ben guten Geruch Chrifti weit in bie Ferne aus (Quesnel). — Für ben guten Betrus bleibt es ein ewiger Ruhm, baß er es gewagt, ber Erfte mit gu fein, ber burch's Evangelium bie armen Seiben Chrifto jugeführt bat. Wenn bann auch bon unfereinem weiter nichts in ber Belt gefprochen und gehört wird, ale: ber Mann gibt fich Mübe, Gunber burch's Evangelium ju retten, und feine Muhe ift nicht fruchtlos; bier ift ein Sunber ergriffen, bort feufst einer nach Gnabe; biefer jauchst über ben Frieden feiner Seele, jener wanbelt bem Evangelium gemäß, und Alle haben ben Mann ju einem treuen Borganger: bas ift ein bleibenber Ruhm

vor Gott (Apoft. Baft.).

Und ba Petrus binauftam, zantten mit ibm 2c. [B. 2. 3.] Wie bat fich bie Beisheit noch immer wegen ihrer Rinder und ber Art, fle gu fammeln, gegen manchen Tabel und Ginwendung gu rechtfertigen! Wer will etwas fo gut machen, baß es nicht einigem Biberfpruch ausgefett fei? Dergleichen Benrtheilung aber muß oft ber Freude, bie man über einen guten Fortgang batte, bas Gleichgewicht halten, bamit man befto gewiffer in ber Demuth und Mäßigung bleibe, in welcher fich nun Petrus antreffen ließ (Rieger). - Die Rirche ju Jerusalem bat Betrum nicht für einen Bapft erfannt, indem fie ihn hier gur Rechenschaft giebt Starde). — Das Disputiren in Religionssachen geht zwar felten ohne allen Anftog ab, hat aber boch oft ben Auten, baß bie Wahrheit mehr au's Licht tommt (Derf.). — Wir merten bei biefem Bant, 1) bag auch unter ben Beiligen Gottes Reiner ohne Tabel und Thorheit gewefen, und ob wir zwar bie großen Riffe unfere beutigen Zione mit ben tleinen Lucken in ber erften Rirche in feine Bergleichung feten tonnen, fo ift boch bie Rirche von jeber ein Lazareth gewesen und wirb's auch ferner bleiben, worinnen Rrante und Gebrechliche bes treuen Arztes Jesu genesen. Niemanb verzage bemnach, wenn er fein Amt unter Tobten und Lebenbigen, unter Gesunden und Kranten führen muß. 2) Auf ber anbern Seite aber muffen wir bie Fehler ber Beiligen auch nicht als Bosheiten anschreiben. Es gibt Leute, welche gegenüber ben Frommen Muden feigen, mabrenb fie fonft wohl Kameele verschlucken; Andere, welche ber Apostel Fehler burch ein Bergrößerungsglas ansehen, als hatten fle ben Sinn ihres Meifters nicht recht gebem Sinne Beju gemaß, nicht aber hierarchifch. faßt, feinen Blan verborben zc., weil nämlich fie



felbft ihr Lehrgebände nirgends als auf ben Erummern ber apoftolischen Lehre aufrichten tonnen; noch Andere, die bei ihren Bergehungen die Fehler und Sanben ber Glanbigen in ber erften Rirche jum Stichblatt brauchen. Allen biefen muß man ben Unterschied zwischen Fehlern und Schwachbeiten und zwischen Untrene und Unlauterfeit beutlich machen, muß ihnen zeigen, wie bie Fehler ber Glaubigen nicht jum Borbilb, fonbern jur Barnung aufgezeichnet find, muß fie anhalten, Buge und bie erfien Berte zu thun. Sonderlich haben fich Lehrer por Bantfucht ju bilten und an bas Wort Pauli an benten: "wer Luft ju ganten bat, ber wiffe, bag wir folde Beife nicht haben." 3) hat man bie allgemeine Liebe Gottes wahrhaftig ertannt und er-fahren, jo wirb man von manchen Borfällen, welche in's Reich Gottes einschlagen, ob fie fich gleich außer ben Ringmanern unfere Betenntniffes gutragen, beffer urtheilen tonnen und einem allzugroßen Gifer gegen anbere Religionen nicht nachhangen. Man wird fich freuen, wenn noch hier und ba eine Seele gewonnen wirb, follten wir auch an ber Art, wie an ihr gearbeitet worben, bies und bas ausgufeten haben. 4) Es waren bie aus ber Befdneibung, welche fich an ber Taufe ber Beiben fließen, Glänbige aus ben Juben , bie aus Liebe gu ben väterlichen Satungen und übelverftanbenen Schriftftellen bie Saltung bes mofaischen Gesetes für nothe wenbig bielten. Ein Reft bes jubifden Sauerteigs gahrte noch in ihnen und burch fle in ber erften Gemeinbe. Man fieht barans bie Rraft alter eingewurzelter Borurtheile and bei Befehrten. Befonders ift die subtile Wertheiligkeit ber Art, bag fle gern wieber hervorsproßt, nachbem fle vor ber Betehrung auf grobe Beije geherricht hat. (Apost. Baft.) — Die Schwächen ber Glaubigen, anzusehen 1) nicht als Zeugniffe wiber ben Glau-ben, sonbern als Beweise menschlicher Schwachheit, bie vom Glauben noch nicht völlig überwunden ift; 2) nicht ale Beschönigungen eigener Gunben, sonbern als Barnungstafeln, baß, mer ba fleht, jufebe, baß er nicht falle. — Die Riffe in ber erften Rirche, ber Chriftenheit vorgeftellt 1) gur Demiithigung, um barans ju merten bie Dacht bes Feinbes, ber niemale unterlaffen, Unfraut unter ben Beizen zu faen; 2) jur Eröftung, um baran zu erkennen, bag ber Rirche nichts Reues und Seltfames widerfährt bei ben Riffen und Spaltungen ber Gegenwart; 3) jur Lebre, um baraus ju feben, wie in Kraft evangelischer Wahrheit und Liebe bie Riffe au beilen finb.

Betrus aber hob an 2c. [B. 4—17.] Siehe hier ein schönes Exempel ber Demuth, sonderlich eines Lebrers; er gibt seines Berhaltens Rebe und Antwort mit Beschiehbeit nach seiner eigenen Bermahnung si Betri 3, 15. 16], ganz anders als die Bischöse zu Rom, die von Niemand gerichtet sein wollen, Bs. 12, 5. (Starde.) Hier war er ein rechter Petrus, der als ein unbeweglicher Fels gegen die Anfälle seiner Brüder seift fand und sich weber in seiner Ueberzengung erschüttern, noch aus

ber Rube und Sanftmuth berauswerfen lieft. Bie wilrben wir in biefer Brobe bestanben fein, bie wir oft auch bei liebreichen Erinnerungen guter Freunde jo empfindlich und unleiblich find, ober aber burch Menschenurtheil une irre machen laffen in bem, mas mir als Gottes Willen ertannt haben? (Rach Apoft. Baft.) — Das Zeugnif ber bon Joppe mitgenommenen fechs Bruber tam bem Betrus jest mohl; beswegen man, allen zweifelhaften Gebanten vorzubeugen, gern im Licht und auch mit urfundlichem Beugniß bemahrter Menschen banbeln foll. (Rieger.) - Die Bertheibigung bes Apoftels überhaupt ift ruhig, natürlich, einleuchtenb. Er erzählt punttlich nach allen Umftanden bie Sache und bebt besonders bervor, was zu seiner Rechtfer-tigung bienen mußte, 3. B. fein eigenes anfäng-liches Borurtheil, bas himmlische Gesicht 2c. Diefe Art, feine Unichuld zu vertheibigen burch einfältige Ergählung bes Thatbestanbes und Sachverhalts, ift bem Chriftenthum am gemäßeften, als ba Wahrheit und Aufrichtigteit ber Grund aller Sandlungen fein foll. (Rach Apost. Past.) — Die Rechtfer-tigung bes Apostels Betrus vor ben Chriften über bie Taufe beibnifcher Menichen: 1) Dag er fich rechtfertigt, 2) wie er es thut. (Soleiermacher.)

Da sie das hörten, sowiegen sie stille. [B. 18.] Die Starken sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen, aber diese müssen sich auch von jenen weisen lassen Stribum, von dem man überlich, aber in einem Irthum, von dem man überwiesen ist, vorsählich beharren, ist teuslisch. Wie wiel Schaden hat die Hartnückseit, die einmal angenommenen irrigen Sätz zu vertheidigen, in der Kirche Gottes augerichtet. (Apost. Past.) — Die Einwendungen menschlicher Kurzsichter Weist gegen die Wunderwege göttslicher Weist heit, endend 1) in beschämtem Schweigen, 2) in frendigem Preis Gottes.

Jum ganzen Abschnitt. Betrus Berantwortung vor den Brüdern ein Musterbild brüderlicher Rechtsern ein Musterbild brüderlicher Kechtsertigung:
1) Durch ihre evangelische Sanstmuth und Demuth,
2) durch ihre apostolische Festigkeit und Gerabeit.
— Die besten Zeugnisse ines Gottes inechts wider Ansechtung und Berkensung:
1) Der Auftrag Gottes, dessen er sich bewast ist, 2) die Augen der Menschen, unterbenen er gehandelt hat, 3) die Ause des Gemitihs, womit er sich verantworten kann, 4) die Früchte seiner Arbeit, darauf er hinweisen dars. — So hat Gott auch den Heiben Buse gegeben zum ewig en Leben. Siehe darin 1) die Fröße göttlicher Gnade, 2) den Segen menschlicher Kuße.
— Die Ausnahme der ersten Heibensamiseit in den christlicher Weiseit und Erbarmung, 2) eine schöne Frode christlicher Demuth und Berträglichseit, 3) ein mächtiger Antrieb sür die rettende Menschenliebe.

## Bierter Abschnitt.

Pflanzung einer heibenchriftlichen Gemeinbe in Antiochia. und Liebesgemeinschaft zwischen berselben und Jerusalem. Saulus in Berbindung mit ber antiochenischen Gemeinde.

Bechfelfeitige Glaubens-

(Rap. 11, 19-30.)

Granbung ber Gemeinbe in Antiocia burch Selleniften.

(Rap. 11, 19—21.)

Die nun gerftreuet waren feit ber Trubfal, die fich über Stephanus!) erhoben hatte, 19 gingen welter bis nach Phonizien und Chpern und Antiochia, indem fie Niemand bas Wort fagten, als nur Juden. \*Ce waren aber Ginige von ihnen Manner von Chpern 20 und Chrene, welche nach Antiochia famen2) und bafelbft zu ben Griechen3) redeten und bas Cbangelium bon bem Geren Jefu verfündigten. \*Und bie Sand bes Geren mar mit 21 ihnen, und eine große Bahl, welche') glaubig murbe, betehrte fich zu bem Berrn.

## Eregetifde Erlänterungen.

1. Die unn gerftrenet waren. Lutas tommt auf bie Chriften gurud, welche in Folge ber Feinbfeligfeiten, die sich zunächt gegen Stephanus und sofort gegen die Gemeinde überhaubt gewendet hatten, stücktig geworden waren; ἀπο της θλίψεως, von der Trübsal weg, oder seit jenem Ereignis. Die Aλίψε bezeichnet Lukas näher als γενομένη έπι Στεφάνω, die über Stephanus hereingebrochen von oder die Juga Anlas des Stephanus ertfand. war, ober bie aus Anlag bes Stephanus entftanb

(eni bes Motivs).

2. Es fragt fich, welches ift ber Busammmenhang bieser Ergablung B. 19-21 mit bem Früheren? Daß irgend ein pragmatischer Zusammenhang be-ftebt, ift burch ode angebeutet. Nun fragt fich, welcher? Am nächften scheint auf ben erften Anblick bas zu liegen, baß bie Berkundigung bes Evangeliums vor antiochenischen Beiben B. 20 als eine Holge ber Bekehrung bes Beiben Cornelius bargestellt werben solle. So Künoel, ähnlich Schnet-kenburger, 3med ber Apostelg., S. 176; Lange, Geschichte ber Kirche II, S. 143; man macht babei geltenb, ber Borgang bes Betrus habe abnliche Schritte und weitere Bersuche, ben Beiben gu pre-bigen, bebingt und erleichtert. Allein es fehlt einerfeits jedwebe genauere Anfutipfung ber bier folgenden Thatfache an bie Befehrung bes Corneline, ja man muß auf eine ziemlich gewaltsame Beise basjenige, was B. 19 erzählt ift, parenthe-

mit ber Geschichte jener Berfolgung, beren Opfer Stephanus geworben war, in Busammenhang bringt. In ber That inflost Lutas bier an ben Rap. 8, 4 fallen gelaffenen Faben wieber an, und zwar gang mit benfelben Borten, wie fie bort geflanden waren: οί μεν ουν διασπαρέντες διηλθον. Allerdings verbindet ber Gefdichteschreiber biefe Begebenheit, die erfte Grindung ber Gemeinde ju Antiocia, mit der Bekehrung bes Cornelius als ein der Sache nach gleichartiges Ereigniß, nämlich als eine Erweiterung ber Rirche Chrifti über bie Granzen bes Jubenthums hinüber, aber ohne beibe Begebenheiten in einen unmittelbar caufalen pragmatifchen Bufammenhang ju feten. Goon infofern gibt auch bie Stellung, welche bie bier anbe-benbe Beschichte ber antiochenischen Gemeinbegrunbung einnimmt, teinen Grund, bie erfte Betebrung von Beiben in Antiochia zeitlich fpater gu feten, als bie Betehrung bes Cornelius. 3m Gegentheil spricht ber pragmatische Zusammenhang ber Dei-benbekehrung in Antiochia mit ber Berfolgung Kap. 8, 1 ff. bafür, baß jene eher noch vor bem Ereigniß in Casarea eingetreten sein könnte. Denn bie feit bem Tobe bes Stephanus Berfprengten fetten vermuthlich ihre Reise unmittelbar fort, bis fie irgenbwo, ber Eine ba, ber Aubere bort, eine Stätte rubigen Aufenthalte und ungehinderten Birtens fanben, ein Theil berfelben namentlich in Antiochia. Und hier ift es boch wohl nicht Jahre lang angeftanben, bis Giner ober ber Anbere auch eintijch fassen und, um biesen Jusammenhang bergu- zelnen heiben bas Wort von Jesu Chrifto vertun-ftellen, ελάλουν προς τ. Ελλ. B. 20 unmittelbar bigte. Anbererseits aber ift aus bem Leben bes mit our verbinben. Und anbererfeits erhellt aus Apostels Paulus gewiß, daß zwischen bem Tob bes B. 19 klar, daß Lutas, was er B. 19 f. erzählt, Stephanus, welchem bie Bekehrung Sauls später

2) ElDortes ift gang überwiegend bezeugt gegenüber dem Compos. eloeld. im text. rec., welches nur eine alte

Sandidrift für fich bat.

4) ό vor πιστεύσας fehlt zwar in den meisten Uncialcodd. und steht nur in A. und B., ist aber, da es schwerlich murbe eingefügt worden fein, wenn es nicht urfprunglich ba ftanb, toch fur acht gu halten, baber Lachmann und Tifden: borf es aufgenommen haben.

<sup>1)</sup> έπὶ Στεφάνφ ift sowohl durch Codd., als durch afte Berfionen und Kirchenvater beffer beglaubigt, als έπὶ Στεφάνου, welches gewiß aus der Auffaffung des έπί als Brap. der Beit entftanden ift.

<sup>3)</sup> Die Lebart Eλληνας fieht der: Έλληνιστάς gegenüber. Der Bahl nach überwiegen die Beugen für Letteres: B. E. G. H. Jaft alle Minustein und mehrere Kirchenvater fteben auf biefer Seite; fur Ellyvas bagegen Cob. A. und D. in ber Schreibung erfter Sand, auch Gufebins und Chrysoftomus, Theophylaft und Detumenius in ihrer Auslegung. Innere Grunde enticheiben unbedingt für Ellipvas, benn nur diefes bildet gegen lovdaiois B. 19 einen Gegensag, mahrend die Berfundigung bes Evangeliums an belleniften nicht im mindeften etwas Reues und Merfwurdiges marc. Daber gog icon Brotius, Usher, Bengel Ellnvas vor, Griesbach, Lachmann, Tifchendorf nahmen's auf.

folgte, und bem Aufenthalt bes Paulus in Tarfus,

während bessen die antiochenische Gemeinde schon bestand, mindestens brei Jahre verstoffen sind. 3. Gingen weiter bis nach Phonizien. Was das Einzelne betrifft, so erzählt Lutas B. 19, das bie nach bem Tobe bes Stephanus versprengten Chriften aus Jerusalem, von welchen wir aus Rap. 8, 1 nur miffen, baß fie fich in ben Lanbichaften Jubaa und Samaria zerstreut hatten', zum Theil über die Nordgranze Palästina's hinaus in das Gebiet von Phonizien, ja auf die nabeliegende Infel Cypern und anbererfeits nach Antiochia, ber Hauptstadt Spriens, sich begeben haben. Sie mifftonirten, wo fie hintamen, ohne jeboch an Jemanb anbers, als nur an Juben sich zu wenben, wie bies auch Kap. 8, 4 vorausgesett ift, wo nur Philippus in Samaria und nachber auf besonbere Weisung Gottes mit bem Dofbeamten aus Meroë eine Ausnahme machte.

4. Es waren aber Einige von ihnen. B. 20 tritt nun aber etwas Neues und Belangreiches ein: Einige unter biefen burch bie Flucht vor ber Berfolgung ju Milfionaren geworbenen Chriften, — es waren Männer aus ber Infel Epprus und aus ber afrikanischen Landschaft Cyrene gebürtig, also fämmtlich Judenchriften aus bellenischer heimath, b. h. Hellenisten, - wendeten fich, als fie in die große, allerdings auch von vielen Juben bewohnte, Stadt Antiochia gekommen waren, mit der Ber-kündigung Jesu als des Herrn auch an die Helle-nen, d. h. an heiden. Antiochia, 6 Stunden vom Meer, am Orontes, war befanntlich von Antiochus, bem Bater bes Selencus Nitator, ber bas Seleucibenreich gestiftet hatte, gegrunbet, eine ber vielen hellenischen Kolonieen, bie in Folge ber macebo-nischen Eroberungen im Orient entstanden find; in Folge beffen war griechische Sprache und Bilbung baselbft berrichend, wenn auch ber Grundftod ber Bevölkerung biefer rafch jur ersten Stadt bes Morgenlandes aufgeblühten Residenz Lanbeskinder Spriens maren. Somit find folde Ifraeliten, bie in Beibenlandern griechischer Bildung ihre Beimath gefunden hatten (Belleniften), die Organe geworben, woburch bas Evangelium an Beiben bellenischer Bilbung gebracht murbe. Und zwar mit gesegnetem Erfolg: eine große Bahl Beiben nahm bas Wort glänbig an und befehrte fich ju Chrifto, B. 21; bies mar eine Wirfung bes herrn, benn feine hanb, seine mächtige geistige Birksamkeit begleitete bas Thun bieser eifrigen Christen.

## Christologisch-dogmatische Grundgedanken.

1. Die fonigliche Macht Chrifti, ale beffen, melchem gegeben ift alle Gewalt im himmel und auf

Erben, und bie wunberbare, anbetungswürdige Beisheit feines Regiments erhellt glangend aus ber Thatfache, bag bie Berfolgung, welche bem Stephanus bas Leben toftete und viele Chriften gur Flucht aus Jerusalem bewog, ein Mittel gur Ausbreitung bes Reiches Chrifti werben mußte. Bas bie Menschen gebachten bose zu machen, bas hat Gott gut gemacht, und was ben Jüngern Jesu selbst gefährlich und verberblich zu sein schien, bas erwies sich unter ber Leitung bes herrn schließlich als förberlich. Mußten bie Chriften aus einer Stadt flieben, fo begaben fie fich nach bes Erlofers Beifung in eine andere und fanden endlich boch einen rubigen und geschützten Ansenthaltsort. Wurde die vorber so fest in sich geschlossene Urgemeinde ge-sprengt, so wurde das Evangelium gerade baburch ba und bort an verschiedene Orte verbreitet. Das Reich Jesu Chrifti ift bas Reich bes Gefreuzigten, und das Krenz ift feine Signatur. Reine Geele wächt ber Bollenbung entgegen ohne Kreuz, und bie Kirche Chrifti-wächft nicht nur innerlich, son-bern sehr oft auch äußerlich gerabe unter bem Kreuz. Diesmal mußte bas Kreuz, bie Berfolgung, jur Ausbreitung bes Evangeliums nicht blos außerhalb Jerusalem, in Judaa und Samaria, sonbern auch über die Granzen bes heiligen Landes hinaus, ja über bie Schranken hinans, welche Ifrael und bie Scibenwelt trennten, behülflich fein. 2. Diejenigen, welche burch bie Berfolgung ger-

fprengt waren, rebeten das Wort, verkündigten bas Evangelium von Jeju, wo fie hinkamen. Ohne Apostel ober sonst Amtsträger ber Kirche Christi ju fein, predigten fle boch. Sie wußten, an wen fle glaubten, waren mit bem Beiligen Geift gefalbt; und weß das Gerz voll war, beß ging der Mund über. So wurden sie unwillfürlich Reiseprediger, Und selbst heibenmissionare sind sie geworden, indem einige in Antiochia Jesum den hellenen predigten. Und daß sie nicht anmaßend gehandelt haben, indem fie bas thaten, bewies ber gesegnete Erfolg: bie Sand bes Herrn war mit ihnen, und viele heiben bekehrten sich burch ihr Wort. Somit hat ber herr ber Rirche felbst biese außeramtliche Thatigleit gutgebeißen und legitimirt. Das Bringip ber Beibenbefehrung bat Gott an Cornelius und bem Apoftel Betrus geheiligt, aber ber erfte erfolgreiche Rud auf bem Gebiete ber Beibenbetehrung, die erfte Grundung ber Metropole bes Beibenchriftenthums, ber Gemeinbe zu Antiochia, ift nicht burch Betrus, nicht burch irgend einen andern Apostel, sonbern burch einfache Christen und Ge-meinbeglieber geschehen. (Homiletische Anbeutungen f. S. 169.)

Die Gemeinbe ju Jerufalem fenbet ben Barnabas nach Antiocia, ber bie junge Gemeinde bafelbft ftartt und ihr ben Saulus zuführt.

(Rap. 11, 22—26.)

Es kam aber bie Nachricht von ihnen der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren, und 23 fte fanbten ben Barnabas ab, bag er nach Antiochia reisen follte 1), \*welcher, ba er ankam und bie Gnabe Gottes fah, fich freute und Alle ermahnte, mit Borfat bes Ber-24 zens bei bem Gerrn zu bleiben. \*Denn er war ein guter Mann und voll Seiligen

<sup>1)</sup> died. Deiv fehlt zwar in A. und B., fowie in mehreren Berfionen, wurde auch von Lachmann gestrichen, ift indes hinlanglich bezengt und mag eher ale entbehrlich weggelaffen, benn eingeschoben worden fein, wenn es urfprunglich fehlte.

Seistes und Glaubens. Und es warb eine ansehnliche Menge bem Herrn zugethan. \*Er¹) 25 ging aber aus nach Tarsus, um ben Saulus aufzusuchen, und als er ihn fand, führte er ihn nach Antiochia. \*Und es geschah, daß sie?) ein ganzes Jahr in der Gemeinde 26 zusammenkamen und eine beträchtliche Menge lehreten, und daß zuerst in Antiochia die Jünger Christen genannt wurden.

## Eregetifche Erlänterungen.

1. Es tam aber die Nachricht von ihnen. Nämlich von diesen freiwilligen Heibenmisssonarien in
Antiochia, denn adrad B. 22 muß, wie adrad
B. 21, auf die evangelistrenden Hellensten B. 20
B. 21, auf die evangelistrenden Hellensten B. 20
bezogen werden. Die Nachricht von ihrem Auftreten unter den Heiben und von dem Erfolg ihrer Predigt in Antiochia kam durch Hörensagen der Gemeinde in Jerusalem zu. Und diese bezeugte ihre Eheilnahme sir diese Sache und für die junge, größtentheils aus bekehrten heiben gesammelte, Gemeinde zu Antiochia durch Absendung des Barnabas dahin. Diese Sendung war um so freundlicher und zwecknäßiger, als Barnabas selbst auch aus der Insel Coprus gebürtig war [Kad. 4, 36], woher mehrere der Christen stammten, die in Antiochia das Evangelium verdreitet hatten. Barnabas stand also theils überhaupt als Hellenist, theils im Besondern vermöge seiner Persunft von Coprus, den Männern besonders nahe, welche hier gewirtt

hatten. 2. Barnabas follte aus Auftrag ber Urgemeinde theils Einsicht nehmen von bem Stand ber Dinge in Antiochia, theils follte er handeln und nach Umftanben bas Röthige vortebren. Run, was er an Ort und Stelle feben konnte, waren folde That-beweise ber Gnabe Gottes, welche bas Wirken ber Evangeliften begleitet batte und bei ben neubetebrten Beiden waltete, bag Barnabas fich nur von Bergen freuen tonnte. Er fant teine Urfache, irgend etwas zu tadeln, ober auch nur zu ergänzen, sondern sonnte alle Mitglieder der Gemeinde nur zur Beständigkeit und Treue gegen den Erlöser vermahnen. Sie sollten in noodene ris naodlas mit dem Borjat des Herzens bei dem Herrn bleisen der der Aufthal Ed kithan und den ben, b. h. ben feften Grundfat fich bilben und benfelben ausführen, bei Chrifto ju bleiben. Bei biefem naganaleir bes Barnabas erinnern wir uns an ben von Lufas Rap. 4, 36 erwähnten Umftanb, baß berfelbe eben biefen Zunamen: "Sohn ber prophetischen Ansprache ober Bermahnung", vermöge fei-ner besonderen Gabe empfangen hatte, burfen uns bemnach vorstellen, daß biefe Bermahnungen, bie er an die antiochenischen Christen richtete, vorzüglich geift - und fraftvolle, eindringliche Reben ge-wesen sein werben. Darauf beutet auch die Be-merkung bes Lukas, daß Barnabas ein Mann war voll Gute bes Bergens und Charafters, und voll Beiligen Geiftes und Glaubens. Das Brabitat aya Jos bezeichnet nicht nur überhaupt sittliche Bürbigfeit, fonbern fpeziell Gutigfeit, liebreiche Befinnung, womit vortrefflich ftimmt, bag er über ben Seelenzustand ber Neubekehrten fich fo innig gefreut hat (3. 23 έχάρη).

3. Belde, ba er anfam. Der Erfolg ber Genbung bes Barnabas mar ein boppelter: einmal wuchs icon burch sein personliches Wirten in und an ber Gemeinde zu Antiochia die Zahl berer, die sich bekehrten, ansehnlich [B. 24b], und zum andern war es bom bochften Belang und bon umfaffenden Folgen nicht allein für biefe Gemeinbe felbft, fonbern für bie gefammte Rirde Chrifti, bag Barnabas ben Saulus mit ber Gemeinde zu Antiochia in Berbindung brachte, B. 25. Es war nicht ein nnabhangig bon Anbern in Saulus entftanbener Gebante, nach Antiochia ju geben, fonbern Barnabas war es, ber ihn bazu bewogen hat. Laut Kap. 9, 27 hatte gerade Barnabas früher ben Saulus bei ben Aposteln zu Jerusalem eingeführt und mit ber Urgemeinde zu Jerusalem in Berbindung gefest. Run mar es berfelbe Mann, ber ben Saulus nach Antiochia führt und mit ber gutunftereichen Gemeinde von Deibendriften, mit Diefer Metropole ber Beibendriftenheit in organischen Berfehr fett. Die Bekehrung bes Baulus war bem Barnabas auf's genaueste bekannt, und baber kannte er ohne 3meifel auch bie Erklarung bes erhöhten Erlöfers, bag er ben Saulus erwählt habe, vor Beibenvolfern und Königen seinen Namen zu tragen, Rap. 9, 15 cf.; 26, 16 ff.; 22, 21. Und so mochte ibm, während er sich in dieser jungen und boch schon so ansehnlichen Beibengemeinde aufhielt, nicht ohne Erleuchtung bes Beiligen Geiftes, beffen er voll war [B. 24], bas Bild jenes ju fo großen Dingen, und befonders gur Betehrung ber Beiben ermablten Mannes vor die Seele treten, fo daß ihm flar wurde: ber Mann gehört hieher, ein solcher Wir-tungstreis paßt für ihn, das ift ber rechte Mann auf ben rechten Plat. Er begab fich benn auch sofort nach Tarjus in bem benachbarten Cilicien, um ben Saulus in feiner Baterftabt, wohin er fich vor ben Rachstellungen von Belleniften zu Jerufalem gurudgezogen hatte [Rap. 9, 30], aufzusuchen; er war da nicht nur seinen Feinden, sondern auch seinen driftlichen Brübern eine Weile aus dem Gesichtstreis entzogen gewesen, war wie verschollen, so daß er erft aufgesucht (αναζητήσαι) und gleichsam auf's neue entbedt werben mußte (evewr). Barnabas bewog ibn burch Bitten und Borftellungen, nach Antiochia zu fommen, und fam wirklich in seiner Begleitung babin jurud. Und hiermit ift Saulus auf ben Schauplat getreten, wo sein eigentbumliches Wirken fich sowohl in bie Weite binaus, als in bie Tiefe binab entwickeln follte. Er wirfte junachft in Gemeinschaft mit Barnabas ein volles Jahr innerhalb ber antiochenischen Gemeinbe felbft; fie versammelten fich in ber Gemeinbe, b. h. wirkten in gottesbienftlichen Ber-fammlungen, benn συναχθηναι mit Meper von

1) δ Βαρνάβας und αὐτόν ift beides unacht; ersteres fehlt in A. B. und D., trogdem, daß der letiere Codeg (Cantadrig.) eine überfluffige Erweiterung in den Text dieses Berfes aufgenommen hat.

<sup>2)</sup> Die Lesart avtols, welche in Beziehung auf den zweiten Sat des Berfes offendar schwieriger ift, hat doch drei gewichtige Codd, und eine Anzahl Minusteln für sich, weshalb sie von Tischendorf und Lachmann der Lesart avtov's mit Recht vorgezogen wurde. Zweifelhaster scheint es, ob kal vor ereartor ächt ift, wie nach Cod. A. B. ebenfalls Lachmann und Tischendorf angenommen haben, mährend es eher einem späten verstärkenden Jusah gleichsieht.

ber gaftlichen Anfnahme gn verfteben, bie fie gefunben batten, ift theile bem Contert nicht angemeffen, weil ja nicht blos von Saulus die Rebe ift, jon-bern gleicherweise auch von Barnabas, ber boch fcon borbet bafelbft wie zu haufe mar, theils wird ovenayeer in diesem Sinne nur gebraucht, wenn eis oiniav babei fteht, ober fonft ber Bufammenhang unzweibentig barauf führt .- Beide Danner lehrten eine ansehnliche Menge, ihre Thätigkeit umfaßte bemnach einen weiten Rreis, ift jeboch nicht fowohl miffionirent zu benten, ale vielmehr (didaunein) bie Befehrten in ber Erkenntnig ber Babrbeit unterweisend und im driftlichen Leben

und Wandel weiterführenb.

4. Dag ber Rame "Chriften" in Antiochia auftam, ift eine Rotig, Die wir Lutas verbanten. Sie scheint böcht geringsügi, ift auch auf ganz anspruchlose Beise gelegenheitlich angefnührt; den-noch ist sie von Gewicht. Als solche erscheint sie, ber auspruchlosen Form ungeachtet, selbst bei Lu-tas, vermöge des Zusammenhangs, in welchem die Thatsache dieser Namengebung als ein Zeugniß für die gesegnete Wirksamber des Saulus und Barnabas in Antiochia auftritt. Das erfte Auftauchen biefes Namens ift auch gewiffermaßen epochemachenb. Daß ber Rame urfprlinglich weber von ben Chriften fich felbst beigelegt worben fei (benn im gangen Reuen Teftament tommt berfelbe unr im Munde von Richtdriften vor, Apoftg. 26, B. 28; 1 Petri 4, 16), noch von ben Juben aufgebracht worben fein tann (weil biefe ben ihnen beiligen Messammen nicht ber verhaßten Sette beigelegt und jenen somit nach ihren Begriffen entweiht haben würden), ift längst mit Recht be-merkt. Demnach bleibt keine andere Möglichkeit übrig, als bag ber Rame von ben Beiben ausgegangen ift. Sterfür fpricht auch bie Form beffel-ben, welche gang bie ber politifden Parteinamen ift, wie Berobiani, Cafareani, Fompejani. Den Beiben, welche bie bogmatische und religionegeschichtliche Bebeutung bes Ramen o gooros als Appellativ nicht fannten, erschien berfelbe als nomen proprium, und so bilbeten fie einen Barteinamen baraus. Die noch weitergebenbe Bermuthung Emalb's, ber Rame fei von ber romijden Obrigfeit in Antiochia, bem Sit bes Proconfuls von Sprien, ausgegangen, bat boch bie Unwahrscheinlichkeit gegen fich, daß so frühe ichon römische Beborben offiziell Kenntnig von ben Chriften genommen haben follten. Ift aber ber Rame von heibnischer Seite aufgebracht worben, so bilbet biefer Umftanb einen thatfachlichen Beleg bafür, baß eine wesentlich neue Stufe in ber Entwicklung ber Rirche Chrifti erreicht ift. Denn bisher haben bie Beiben, trot mannigfacher Berührung mit Chriften, biefelben nicht von ben Juben unterfchieben und als eine für fich bestehenbe Rlaffe erkannt. Dies war erft jett, und erftmals in Antiochia, ber Fall und zeugt theils fitr bie große Zahl von Betehrungen aus ben heiben, welche in biefer Stabt fich ereignet haben muffen (benn wenn betehrte Ifraeliten bei ber großen Bahl Juben, bie in Antiocia anfäßig waren, ben Grundftod ber Chriftengemeinbe gebilbet batten, fo würden fammtliche Chriften boch noch mit ben Juben ibentifizirt worben fein), theile fur bas Bervortreten ber fpegififden Eigenthümlichkeit bes Chriftenthums, fo-fern Chriftus ber Mittelpunkt bes Glaubens, Liebens und hoffens ber Gemeinbe war (xquoriavol). bat feinen Blid auf Die Gnabe Gottes gerichtet,

Das Auftommen biefes Ramens ift alfo geschichtlich belangreich, ale ein Beichen, bag bie Rirche Chrifti in ben Gefichtstreis ber Beltgeschichte einrsicht, und daß die Jubendrissen mit Beidendrissen zu verschmelzen anfangen. Bergl. m. apostol. und nachapost. Zeitalter 2. A., S. 372 f. Die Bermuthung, daß der Name "Christiani" ursprünglich in fpöttischem Sinne aufgebracht worben fei, welches nach Wetftein noch Baumgarten annimmt, hat nichts für fich, als ben Umftanb, bag bie antiochenifche Bevolkerung burch Big und Spott befannt

## Christologisch-dogmatifche Grundgedanten.

1. Sier treten bie Apostel mertwürbig gurud. Als Philippus unter ben Samaritern gewirkt hatte, borten bie Apostel in Jerusalem, baß Samaria bas Wort Gottes angenommen habe, Kap. 8, 14. Die Apostel fandten zwei aus ihrer Mitte, ben Betrus und Johannes, babin ab. Bier tommt bie Befebrung ber Beiben in Antiocia ber Gemeinbe in Jerusalem ju Ohren, und bie Gemeinde ift es, welche ben Barnabas babin abfenbet; alfo bie Bemeinde, nicht das Apostel-Collegium, ift bas absen-bende Subjett, und der Abgesandte selbst ift tein Apostel, fonbern ein Gemeinbeglieb. Run tann zwar teinem Zweisel unterworfen fein, bag bie Gemeinbe ju Jerusalem mit Ginschluß ber Apoftel. nicht mit Ausschlaften mit einstein fein muß, daß also die Apostel mitgewirkt haben bei Abordnung des Barnabas. Aber auch das ist auffallend genug, daß die Apostel, welche Kap. 8, 14 hervortraten, hier gleichsam in die Gemeinde zurücktreten und nur mit der Gemeinde wirken. Kilmant man auch billigerweise in Betracht, baf in jenem früheren Zeitpunkt, laut Rap. 8, 1 bie Mehrzahl ber Gemeinbeglieber von Berufalem burch bie Berfolgung gerfprengt und hauptfächlich bie Apoftel in ber Stadt gurudgeblieben waren, wahrend jetzt wieber eine gablreiche Gemeinbe fich baselbft um fie gesammelt hatte, jo bleibt immer noch ber Umstand von Bebeutung, daß auch ber Abgefanbte ein Mann ift, welcher nicht bem Apostelfreife angebort. Diefes Burudtreten ber Apostel muß aber eine Beziehung auf ben Rern bes Ereigniffes ha-ben, welches hier in Betracht tam. Mit Recht ertennt in biefem Umftanb Baumgarten (I, S. 267) eine Selbstbeschränkung ber Apostel. Richt ein egoistisches und empfindliches Sichzurudziehen mar bas, sonbern ein ben Wint bes Berrn in feinen Thaten verftehendes Eingehen auf feine Beilegebanten, verbunden mit einer auf die Beburfniffe ber neuen Beibengemeinbe gart und weise eingebenben Liebe, bag man gerabe ben Barnabas, biefen Hellenisten aus ber Insel Cyprus, nach Antiochia fanbte.

2. Die Bahl bes Barnabas jum Bertreter ber Urgemeinde bei ber Beibengemeinde in Antiochia war bie gludlichfte, bem Sinn bes herrn gemäß, ber feine Rirche führt. Er ertannte fofort bie Gnabe Gottes, bie bier gewirft hatte, und freute fich, burfte nur gur Beständigfeit und Treue gegen Chriftum ermahnen. Wie Gott ού προσωπολήπτης ift Rap. 10, 84, fo hat auch biefer bom Beiligen Geift erleuchtete Jünger weber bie Berfonen berer angefeben, welche bier gepredigt batten, noch bie ber Renbetebrten, welches Beiben waren, fonbern er beren Walten und Wirken er unverkennbar vor fich bendigen Chriftus, ohne lebendige Charafterver-fab. Wo nun die Gnade Gottes in Chrifto unver- bindung mit ihm felbst wird das Christenthum gur kennbar ist, da freut sich ein Lind Gottes und fühlt blogen Form und Maske. Auch ber Umstand, daß fich ju Saufe, follte auch an ben Berfonen und ib. rer Art und Beife fonft etwas Frembartiges fein.

3. Dag Jefus Chriftus ber perfonliche Mittelpunit bes Chriftenthums ift, tritt besonbers ichlagenb in biefer Geschichte ber Pflanzung bes Chriftenthums in Antiochia bervor. Die belleniftischen Reiseprediger haben ben Berrn Jefum verfünbigt, B. 20; Biele wurden gläubig und bekenten sich zu bem Herrn, B. 21; Barnabas ermahnte die Neubekehrten, mit festem Borsat des Herzens bei dem Herrn zu bleiben, B. 23, und es wurde eine beträchtliche Menge dem Herrn binzugetban, B. 24. Das lebendige Christenthum ist ein lebendiges, perfonliches Berhaltniß zu bem lebenbigen, perfonlichen Chriftus. Done ben Glauben an ben le-

ben Chriften querft in Antiodia biefer Rame ertheilt wurde, spricht bafftr, baf bie Gläubigen in bieser Stadt in besonderem Mage an Chrifto perfonlich bingen; benn fonft mare biefer name ben Beiben, die ihn aufbrachten, nicht fo jum Bewußt-fein getommen, daß fie ihn ben Mitgliedern ber Gemeinde beilegten. Es ift treffend, daß die Glaubigen nicht nach Jefu, fondern nach Chrifto benannt worben finb. Daß Jejus von Ragareth ber Chrift fei, ber Gefalbte Gottes, ber Ronig und Berr feiner Erlöften, - bas war bie Glaubenswahrheit, beren bie Bergen voll waren und ber Mund überging, so bag burch Frembe ihnen ber Name "Christianer", nicht "Jesuiten", ertheilt werben konnte. (Homiletische Anbeutungen f. S. 169.)

Die antiochenische Gemeinbe bethätigt ihre brüberliche Gemeinichaft mit ben Chriften in Jubaa burd Unterflugung berfelben in einer Theurung.

(Rap. 11, 27-30.)

In biefen Tagen tamen bon Berufalem Propheten nach Antiochia. \*Aber Giner g unter ihnen, Ramens Agabus, ftand auf und beutete burch ben Geift, bag eine große') 28 hungerenoth fommen werbe über bie gange bewohnte Welt; bie benn auch eintrat unter Claudius?). \*Unter ben Jungern aber befchloß ein Jeber, je nachbem er vermochte, et- 29 was zur Sanbreichung zu ichiden ben in Jubaa wohnenben Brubern. \*Das thaten fie 30 benn auch, indem fie es zu ben Aelteften ichickten burch bie Sand bes Barnabas und Saulus.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. In biefen Tagen. Nämlich mabrent Barnabas und Sanlus bei ber Gemeinbe zu Antiochia als Lehrer weilten, tamen von Jerusalem Bropheten nach Antiocia. Und Giner von ihnen trat einft in einer gottesbienftlichen Berfammlung auf (avaoras) und weifiagte burch Erleuchtung bes Beiligen Geiftes, bag eine große hungerenoth über bie gange befannte Belt hereinbrechen werbe. Somobl bas Bort eornave - uelkere eine Ausbruckweise in Zeichen und Bilbern ju versteben gibt, und vermuthen läßt, bag Agabns ähnlich, wie später Rap. 21, 10 f. mit irgend einer finubilblichen hanblung bie tommenbe Theurung angebeutet habe, — als auch ber Beisat: διά του πνεύματος, - will eine wirfliche Beigagung einer rein gutunftigen Begebenheit bezeichnen, weghalb es fich mit bem Text nicht verträgt, zu vermuthen, bag bamals bie hungerenoth icon angefangen babe (Gidborn), ober baß menigftens icon Borzeichen berfelben vorhanden gewesen seien (Bein-richs). Ueberbies sett and ber Schluf von B. 28 orie mai erevero ic. voraus, bag jene Bertunbi-gung früher erfolgt und burch bie fpater eintretenben Ereignisse in der That bewahrheitet worden fei. Lettere Angabe ift die erfte Zeitbestimmung mit Rudficht auf ein anderweitig befanntes geschicht-liches Datum, welche wir in ber Apostelgeschichte finden. Claudius faß nämlich als Nachfolger bes Caligula von 41-54 n. Chr. volle 13 Jahre auf bem Thron, und unter seiner Regierung wurde μέγαν λιμον κατα την Ιουδαίαν-γενέσθαι);

bas römifche Reich mehr als einmal burd bungerenoth beimgefucht, namentlich auch Balaftina unter ben Brofuratoren Cuspins Fabus und Tiberius Alexander (Josephus Alterth. XX, 2, 6; 5, 2). c. 45 f. n. Chr., wo König Zates von Abiabene und feine Mutter Belena bie Einwohner von Jerufalem mit Getreibe, bas fie in Megypten auffan-fen ließen, unterftusten. Die von Lutas ermannte Sungersnoth kann also, da sie jedenfalls unter Claubius eintrat, nicht früher, als ebesens im Jahre 41, und da sie vermuthlich identisch ist mit der von Josephus a. a. D. erwähnten, schwerlich vor dem Jahr 45 stattgesunden haben. Da aber nicht allein Rolksting kondam auch Christian kondam nicht allein Palaftina, fonbern auch Stallen felbft und andere Brobingen bes römischen Reichs um jene Beit von Digmache und Theurung beimgesucht wurden (Tac. Annal. XII, 43), fo können wir bie Beigagung bes Agabus um fo mehr für erfüllt ansehen, als uns bie Fassung berselben nicht genauer betannt ift.

2. Unter ben Jungern aber. Ob bie Chriften ju Antiochia fogleich auf bie Weißagung bin, ober erft auf bie fpatere Runbe von ihrer Erfüllung unb ber hungerenoth in Judaa ben Gemeinden bafelbft mit Unterftugungen gu Gulfe tamen, erbellt aus ben Worten B. 29 nicht zweifellos. Uebrigens ift bas Lettere bei weitem mahrscheinlicher, 1) weil jene Beifagung ben gangen Beltfreis in's Auge gefaßt hatte und nur ber wirfliche Erfolg bewies, baß eine große Hungersnoth gerade bie Landschaft India betroffen hatte (vgl. Joseph. Alterth. XX, 5, 2, rov

<sup>1)</sup> μεγάλην - ήτες hat gegenüber dem Masc, μέγαν - ὄστες die Rehrzahl alter Codd. für sich.
2) Kalepeos nach Klaudiov fehlt bei gewichtigen Zeugen und ift als eingeschobene Erklärung zu betrachten.

2) weil Luk. 12, 1. 25 beutlich zu verstehen gibt, baß Barnabas und Paulus erst zu der Zeit die Beisteuer nach Jerusalem brachten, wo dereits Herobes daselbst als König residire, und zwar schongegen das Ende seiner Regierung, also c. 44 nach Ehr. Die Jünger in Antiochia beschlossen nun, je nachdem Einer von ihnen bemittelt war (nivoquero), den in Indäa wohnhaften Christen, mit denen sias Brüder sich eins sühlten (clos diamonal) zu schieden. Und was ste sich vorgenommen hatten, das haben sie auch ausgeführt, indem sie den Barnadas und Saulus als Leberdringer ihrer Liebesspenden die Keltesten absandten. So gut die Snugogen in Deidenständern, und Proselhten wie König Jaaes [s. oben 1] den palässinischen Juden in Nothzeiten mit Spenden zu Sülfe famen, so glaubten auch die Deidenchristen ihren Brüdern, den Indendristen in Judäa, welche von jenen Spenden aus der Diasspora Fraels nichts zu genießen hatten, hülfreich

beifteben ju muffen. 3. hier tommen B. 30 ploglich bie Melteften jum Borfchein, ohne bag wir erfahren, wie fie in ihr Amt getommen find. Wir burfen uns aber wohl ein abnliches Berfahren vorstellen, wie es Kap. 6, 1 ff. in Betreff ber fieben Männer in Je-rusalem flattgefunben bat. Ohne Zweisel hatten vor Allem die außerhalb Jerusalem entstanbenen Gemeinben in Jubaa einer gefellschaftlichen Orbnung und Leitung bedurft; aber anch in ber beiligen Stadt felbft mochte fich, um ben Aposteln für ihren eigentlichen Beruf bie Sanbe frei zu laffen, bas Bedurfnig von Ordnern und Leitern ber Gemeinde fühlbar gemacht haben. Daß in ber apo-ftolifchen Zeit ein wesentlicher Unterschied zwischen πρεσβύτεροι und έπίσχοποι nicht stattgefunden hat, brancht bier nicht nachgewiesen zu werben. Allerbings ift nicht gefagt, bag es bie Aelteften zu Ferufalem gewesen seien, an welche Barnabas und Saulus abgesandt wurden; möglicher Weife kann man außerbem auch an bie Aelteften anberer Chriftengemeinden in Judaa benten. Dieje empfingen bie Gabe von Antiocien im Ramen ber Gemeinben, übergaben fie aber vermuthlich wieber ben Diatonen, um bie Unterftugungen im Gingelnen zu vertheilen. Eine Schwierigfeit liegt bier barin, bag Baulus felbft biefe Reife zum Behuf ber Gulfe fur bie burch Sungerenoth bebrungten Jubendriften nicht nur nirgenbe erwähnt, fonbern Gal. 1 n. 2, wo er seine Besuche in Jerusalem seit ber Belehrung vollftanbig anfangablen Miene macht, gerabezu auszuschließen scheint (Meper, Reanber). De Wette hat zur Ansgleichung vermuthet, Paulus sei etwa nach Jubäa, aber nicht nach Jerusalem gekommen, vielleicht sei Barnabas allein bis in die Stabt gereift; allein unter allen Umftänden war boch eine Reise aus Sprien zu ben Aeltesten ber jubaischen Gemeinben nach Jerusalem, als ber Muttergemeinbe, gerichtet. Und nur baun kann man bie Unvereinbarteit biefer paulinischen Reife nach Berufalem mit Gal. 2, 1 behaupten, wenn man annimmt, bag Baulne in biefer brieflichen Stelle bie Abficht habe, eine ftetige und schlechthin vollständige Aufgablung aller feiner Reifen nach Berufalem zu geben, wofür inbef fein überzeugenber Grund in jenem Conterte fpricht.

## Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Chriftliche Propheten treten bier B. 27 f. jum erften Dale auf. Go wenig bei ben Propheten bes Alten Bundes die Weißagung der Zukunft das Ausschließliche oder auch nur Ueberwiegende war, so wenig war dies bei den Propheten des Neuen Bunbes ber Fall. Jene maren von Gott erleuchtete und begeifterte Sprecher Gottes, biefe ebenfalls. Richt belehrenbe Unterweisung und Ginführung in die Einficht ber Bahrheit (didaoxeir, dedagnalor), sondern ergreifende, bas Gewiffen und ben Willen anfassenbe Enthulung bes Raths und Willens Gottes war bie eigenthumliche Thatigfeit, in ber fich biefe Manner Gottes bewegten, im Alten wie im Neuen Bunb. Sat boch laut B. 28 nur einer von ben mehreren Bropheten aus Ferufalem in Antiocia geweißagt, und boch haben ohne Zweifel alle als Propheten gewirtt. Bergl. Rap. 8, 1 προφήται και διδάσκαλοι. Der Unterschied awischen ben Propheten ber alten unb ber neuen Detonomie bestand einfach barin, bag bei jenen das Gesetz, bei diesen die Erlösung und Berfohnung in Chrifto die gegebene Grundlage war, auf ber sie mit ihrer Erfenntniß und Anicaunng stanben, von ber die besondere Erleuchtung bes Geistes Gottes, aus ber sie rebeten, ausging. Aber wie im Alten Testament ber Propheten Ansprache, ftrafenb, mabnenb, warnenb, troftenb, leicht in Butunftsblide überging, jumal auf ben weißagenb, ber ba tommen follte, fo warf ber Beilige Geift, welcher die Propheten ber Rirche Chrifti erleuchtete und begeisterte, auch erhellenbe Strablen auf Die Bufunft, jumal im Sinblid auf Die Biebertunft beffen, ber einmal gefommen ift, aber bereinft fein Reich vollenben wird. Und ohne Zweifel fand auch, was Agabus von der Hungersnoth über den Weltfreis weißagte, in Busammenhang mit einer bie Biebertunft Chrifti und bas Beltgericht, nebft beffen Borzeichen umfaffenden Rebe.

2. Die Beifteuer ber Gemeinbe in Antiocia für bie burch hungerenoth bebrangten Gemeinben in Judaa ift eine ber schönften Blumen im Garten ber apostolischen Beit. Es offenbart fich in bersel-ben bie innige Liebesgemeinichaft zwischen ben auf einem und bemfelben Glauben an ben Erlofer Jesum Chrift fest gegründeten Gemeinden. In ber Noth erkennt man ben ächten Freund; und in einer Theurung, wo Biele zu Jerusalem Hungers ftarben (Joseph, Alt. XX, 2, 6), bewährte sich bie treue Freundichaft und Bruberliebe (B. 29 adelgoic) ber Beibenchriften. Sie bezengen ihre Liebe mit ber That und thun nach Araften, Jeber, mas er fann. Die Gemeinbe in Jerufalem hatte Antheil an ben Betehrten in Sprien genommen und ihnen ben Barnabas als Genoffen ihrer Freude [B. 23], als Lehrer zugeschickt; ihm und mittelbar ber Ge-meinbe zu Gerusalem verbanften bie Deibenchriften Stärkung und Förberung ihres Glaubens und Chriftenlebens, ja auch die Zuführung bes San-lus, — kurz, die antiochenischen Christen hatten thätige Liebe von benen zu Jernsalem genossen, zunächst im Geistlichen. Nun geben sie Liebe mit Liebe beim, aber junachft mit leiblicher Gulfe, wiber bie brangenbe Bungerenoth und Lebenegefahr. In alle bem aber, in biefem bin- und wiebergebenben Strom uneigennitziger, treuer Liebe offenbart fic die Macht beffen, in welchem die Seelen allein Eins geworben finb, bes herrn Jeju Chrifti, ber

mit feiner fich felbft opfernben, bie Gunber verfobnenben Liebe ber befeelenbe Mittelpunkt ber Rirche ift und mit seinem διακονήσαι [Matth. 20, 28] eine diaxorla in der Welt gepflanzt hat, wie fie ohne ihn nicht existirt.

### Somiletifde Andentungen.

(Rap., 11, 19-80.)

Dieaberzerstreuet waren in der Trübfal, gingen umber. [B. 19.] Die Berfolgung nimmt einem mabren Chriften ben Minth nicht; blutig, boch muthig! (Starde.) — Jerusalem war bisher bie Pflanzichule gewesen, in welcher fich ber Beift Gottes Baume auferzogen, welche an andere Orte verpflanzt werben und bem Berrn reiche Früchte bringen follten. (Apoft. Baft.) - Es bing awar biefen aus Jerusalem vertriebenen Christen bei ihrem guten Eifer noch bie Schwachheit an, baß sie nur zu ben Juben rebeten, sie schabeten aber ber Hauptsache nichts. Es ist sogar mehr zu loben als zu tabeln, benn 1) befolgten sie hiermit ben Befebl Jesu [Lut. 24, 47], 2) zeugt es von einer schönen Liebe au ben Brübern nach bem Fleifch, worin fie fich auch burch bie von ben Juben über fie ergangene Berfolgung nicht irre machen liegen. (Ebenbaf.)

Es waren Etliche, Manner aus Cypern unb Cyrene 2c. [B. 20.] Wie munberbar ift bie Fürforge Gottes für feine Rirchel Schon am Bfingfttage waren auch Manner aus Cyrene Bengen gemefen, bie nun ihren Landsleuten bas Evangelium bringen tonnten, beffer als eingeborne Juben. Der Berr weiß immer bie rechten Arbeiter für feine Ernte zu finden. (Apoft. Baft.) — Diefe verftandigen Arbeiter werben bier nicht einmal mit Ramen aufgeführt, bamit bie Ehre allein Gottes fei. Lag auch beinen Ramen gern eine Beile unter bie Bant fteden. Aber ber Rame bes herrn Jesu barf nicht verftedt werben, fonbern muß ber gelegte Grund

Die Sand bes Berrn war mit ihnen. [B. 21.] Daber beburften fie teines fleischlichen Arms. Es lagt fich gut arbeiten , wenn bie Sanb bes Berrn mit arbeitet. Wie oft aber binben wir Gott bie Banbe, wenn wir mit bem Evangelio bes herrn nicht tren genug umgeben. (Apoft. Paft.) -Eine große Bahl ward glaubig und betehrte sich zu bem Berrn. Darum ift es einem treuen knechte Chrifti allein zu thun, baß er bem Derrn die Seelen zusthre, baß dieser ste betomme, nicht er. (Ebenbaf.)

bleiben. (Rieger.)

Und fie fanbten Barnabam. [B. 22.] Bei biefer zweiten Nachricht vom Segen unter ben Deiben finben wir bie Gläubigen in Jerusalem ganz anbers gefinnt, als bas erfte Mal, B. 1 ff. Betrus mußte bamals einen Sturm von Einwurfen aushalten, bağ er ju ben Beiben gegangen mar; jest aber, fatt ungufrieben gn fein, fchiden fie ben Barnabas ab, bas ihnen lieb und wichtig geworbene Wert ber Beibenbetehrung ju forbern. So flaren fic bie Bege bes herrn finfenweise auf. (Apoft. Baft.) — Die Gefanbtichaft von Jerusalem nach Antiochia hatte nicht bie Absicht, biese Rirche ber erfteren ju unterwerfen, ober eine in Allem nach ber andern zu bilben, sondern gemeinschaftliche Freude Aber bas Gnabenwert Gottes ju angern, geiftliche Gaben mitzutheilen, ben Bersuchungen burch ichidliche Ermahnungen vorzubeugen. (Rieger.)

nicht nach ben Berfonen, welche bier gearbeitet bat-ten, fonbern nach ber Bnabe, bie fich offenbarte. Er geht recht väterlich mit biefen Anfängern in ber Gnabe um, behandelt fie nicht als Stieffinder, ob er fie gleich nicht felbft burch's Wort ber Bahrheit gezeuget batte. Es gibt immer viele Buchtmeifter, aber wenig Bater, welche mitterlich gegen Anfanger im Chriftenthum gefinnt finb. Diefes beffert, jenes ichabet. (Apoft. Baft.) — Ermabnte fie, bag fie mit festem Bergen an bem Berrn bleiben follten. Es ift ein foftlich Ding, bag bas Derg fest werbe. — Bom Segen ber Be-stänbigkeit: 1) Es ift gut, ein Chrift zu wer-ben, 2) besser noch, ein Christ zu sein; 3) boch ben besten Ruhm auf Erben gibt ber Derr nur bem allein, ber ein Chrift beständig bleibt und ben Rampf jum Siege treibt. 4) Solchen wird mit emgen Kronen Chriftus broben einft belohnen. (Nach Schmolte in bem Liebe: Richt ber Anfang, nur bas Enbe front bes Chriften Glaubensftreit.

Denn er war ein from mer [guter] Mann, voll Beiligen Geiftes und Glaubens. [B. 24.] Siebe ba bie Eigenschaften eines rechten Lebrers. Er muß fein 1) ein guter Mann, rechtichaffen, untabelig im Banbel; aber bas ift nicht genug, bies Lob fann auch ein Beibe haben. Er muß weiter fein 2) voll Glaubens, burch ben Glauben in Chrifto gewurzelt; aber auch bas reicht nicht aus, bas braucht jeber Chrift. Der Lebrer muß fein 3) voll Beiftes, nur baburch wird er ein rechter Lebrer, ein icheinenbes Licht, ein Brunn-quell bes Beile. — Unb es warb ein groß Bolt bem Derrn jugethan. Rein Bunber, fo großer Segen. Bie ber Baum, fo bie Frucht. Beld eine eble Gabe Gottes ift ein treuer Bifchof und Lehrer, einrechter Barnabas! Selig bie Rirche, bie folden hirten hat, richtig im Glauben, beilig im Leben, begabet im Beift. (Starde.)

Barnabas aber jog aus, Saulum wieber zu suchen. [B. 25.] Barnabas fanb bas Ret in Antiochia fo voll, bag er an Saulus einen Befellen fuchte, ber es ihm bulfe gieben. (Rieger.) Er gibt bamit eine neue Brobe feines lauteren Sinnes. Batte er ein unlauteres Auge gehabt und fich in Antiochia groß machen wollen, so batte er Paulum weglaffen muffen, von bem er vorherfah, er werbe noch mit größerem Gingang arbeiten, als er felbft. Wie rar ift biefe gute Art heutiges Tags unter ben Lehrern geworben! Saulus aber, ber große Anecht bes herrn, muß erft gesucht werben. So febr bie Miethlingsart geschäftig ift, ungesucht zu laufen und zu rennen, fo fehr entzieht fich ein rebliches Gemuth, bas bie Bichtigfeit bes Lehramts einfieht, und bleibt gern in ber Buffe, bie es ge-rufen wirb. (Apoft, Baft.) Sie blieben bei ber Gemeinbe ein gan-

ges 3ahr. [B. 26.] Dies wird hier ber Gemeinbe ale ein besonderer Segen angerechnet, baß fle ihre Lehrer ein ganges Jahr behalten burften. Runmehr, ba bie Gemeinden mit beständigen Lehrern versorgt find und man bas Evangelium von Jugenb auf bis in's Alter, ja noch auf feinem Sterbebett boren tann, wirb es von ben Meiften gering geachtet, unb ift boch folde fortbauernbe Berfündigung icon im Alten Bunbe ale eine Glücheligfeit bes Reuen Bunbes angegeben, Jef. 62, 6. 7. (Apoft. Baft.) -Die Junger am erften ju Antiodia Chri-ften genannt. Ce ift mertwurbig, bag bie Glau-Belder, ba er fab bie Gnabe Gottes, ften genannt. Es ift mertwirbig, bag bie Glau-warb er frob. [B. 28.] Er beurtheilte bas Bert bigen nicht von Jefu, bem Beilanbe, fonbern von ihm ale Chrifto, bem Gefalbten benannt worben finb. Gie follen nämlich nicht Mitheilande und Seligmacher fein, fonbern Mitgefalbte, bie von Chrifto, bem Saupt, ibr Theil ber Beiftesgaben jum gemeinen Rugen empfangen. Daber Johannes als Rennzeichen ber Gläubigen angibt: ihr habt bie Salbung, 1 Job. 2, 20. (Apoft. Baft.) — Ach Gott, gib Gnabe nur, mich ernftlich zu befleißen; zu fein ein wahrer Chrift und nicht blos jo zu heißen. Denn welcher Ram und That nicht bat und führt jugleich, ber tommet nimmermehr ju bir in's himmelreich. (Baflocher in bem Liebe: Du fagft, ich bin ein Chrift.)

In ben felbigen Tagen tamen Prophe-ten 2c. [B. 27. 28] Die Gabe ber Beifiagung war nicht nur fo ein Spielwert zur Kurzweil in einer Gemeinde, fondern hatte gur Uebung bes Glaubens und ber Liebe manchen guten Ginflug. (Rieger.) - Einer unter ihnen - beutete burch ben Geift eine große Theurung. Es ift eine große Gnabe Gottes, baß er bie Menschen nicht mit seinen Strafen übereilet, sonbern vorher warnen läßt, bamit man ihnen entgebe. (Starde.)

Bu fenden eine hanbreichung 2c. [8.29.] Der mahre Glaube ift allemal burch bie Liebe thatig und traftig, Gal. 5, 6. (Starde.) — Bei Borboten fcwerer Umftanbe foll nicht ber nachfte Gebante und alle Bemühung nur barauf geben, fich so vorzusehen, baß es Einem nicht fehlen könne, sonbern man hat auch auf Andere, Bedrängtere zu sehen. Gar oft gebt es, wie bei der Wittve zu Saredia, bie zuvor ihren fleinen Borrath auf ben Propheten Elias wenden mußte, bernach aber erft auch über ihr und ihres Sohnes Durchtommen reichlich getröftet murbe. Wer Glaub' und Lieb' im Bergen hat, ber wird's erfahren in der That. (Rieger.)
Bie fie benn auch thaten. [B. 30.] Dieweil

bas Gifen glübet, muß man's ichmieben; ebe ber gute Borfat erfaltet, muß man ihn ausführen. (Starde.) — Durch bie Sanb Barnaba unb Sauli. Das ift alte driftliche Orbnung, bag bie Brediger auch mit ein Auge haben auf bie Armen in hofpitalern und Armenbaufern, bamit benfelben bas Ihre ju rechter Zeit gereicht werbe, Gal. 2, 10.

Bum gangen Abschnitt. Was gehört zu einer gesegneten Arbeit an ber Ausbreitung bes Reiches Gottes? 1) Unerschütterlicher Muth gegenüber ber Welt, B. 19; 2) gelehrige Ausmerkamkeit auf die Winke Gottes, B. 22; 3) brüberliche Eintracht unter ben Arbeitern am Bert bes herrn, B. 23-26. - Bom Segen ber Erübfal für bie Bemeinbe bes Berrn:

2) Sie verbindet bie Getrennten und bient fo gur Stärfung bes Glaubens und Bethätigung ber Liebe (B. 29. 30. Gustav-Abolph-Berein). — Zu B. 27 bis 30. Bon berjenigen Gulfeleiftung in ber Roth, welche von bem Bewußtfein ber driftlichen Gemeinschaft ausgeht. 1) Bie fie fich von ber burgerlichen Boblibatigfeit unterdeibet, 2) wie fie immer wieber ein neues Banb wird für bie Gemeinschaft, von ber fie ansgeht. (Soleierm.)-Lanbplagen bringen Rirden - fegen, B.28-30. 1) Sie weden Prophetenftimmen, 2) fie lebren auf's Bort merten, 3) fie fchaffen Liebes werte. — Die Sanbreichung ber Liebe und ihr Segen, 1) im Geistlichen, B. 22—24; 2) im Leiblichen, B. 28—30. — Wohlthun trägt Zinsen: 1) Die Wohlthat, die von Jerusalem ausging, 2) bie Binfen, die von Antiochia guructommen. -Barnabas in Antiochien, ober ber Diener am göttlichen Wort, wie er fein foll : 1) Freudig gehorfam ber Führung bes Berrn, B. 22; 2) liebreich eingebend in die Bedurfniffe ber Gemeinbe, B. 23; 3) untabelig manbelnb bor ben Augen bes Bolts, B. 24; 4) neiblos jusammenhaltend mit ben Bribern im Umt, B. 25. 26. — Barnabas unb Saulus ein Mufterbilb amtebrüberlicher Gintracht. 1) Die Opfer, bie fie verlangt, 2) ber Segen, ben fie fcafft. — Barnabas unb Saulus in Antiocien, ober ein gefegnetes Amts-jahr. 1) Der bantbare Boben, 2) bie liebliche Arbeit, 3) bie reichlichen Früchte. — Der heilige Christenname, B. 26. 1) Seine hohe Würde: er bezeichnet a. einen Angehörigen Chrifti, b. einen Gefalbten bes Beiligen Geiftes. 2) Seine ernfte Burbe: er bringt mit fich a. hingabe in Christi Dienft, b. Schmach vor ber Belt. - Der Chri-ftenname ein Chrenname ober ein Spottname? 1) Ein Chrenname trop alles Spottes ber Belt, wennwir find, mas er bebeutet; 2) ein Spottname trot aller Ehren, die er in fich foließt, wenn wir nichts haben, als ben Ramen. - Der Chriftenname ber aften Gemeinbe in feiner weltgeschichtlichen Bebeutung. Er bentet an 1) bie erflarte Ausscheibung aus ber Belt gu einem Bolt bes herrn; 2) bie entschiedene Lostren-nung vom Bolt bes Alten Bunbes ju einer Gemeinbe bes Neuen Testaments; 3) bie unwiderrufliche Einverleibung in ben herrn zur Gemeinschaft feines Lebens, feines Leibens und feiner Berrlich-teit. — Das Ragarenerhäuflein wirb ein Chriftenvolt, ober: bas Genftorn machft jum Baume. - Chriftus in feiner Gemeinbe Alles in Allen. 1) Der Brebigt Rern und Stern, B. 20; 2) ber Glanbigen Licht und Rraft, B. 21, 23; 3) ber Lehrer Mufter und Meifter, 1) Sie trennt die Berbundenen und dient so zur Aus- Kraft, B. 21. 23; 3) ber Lehrer Muster und Meister, breitung bes Reichs (B. 19. Walbens, Salzb. 2c.). B. 24. 25; 4) der Kirche Rame und Losung, B. 26.

# Künfter Abschnitt.

Die Verfolgung ber Gemeinbe zu Jerusalem burch Herobes, wobei Jakobus hinsgerichtet wird, Petrus hingegen burch wunderbare Befreiung aus dem Gefängniß und Entfernung von Jerusalem entgeht, findet durch ein Gericht Gottes über den Verfolger ihr Ende.

Rap. 12.

(Rap. 12, 1-11 Peritope am Feiertag Betri und Bauli.)

Um jene Beit aber legte ber Konig Berodes Sand an, um Ginige von ber Ge= 2 meinde ju mighandeln. "Er ließ aber Jatobus, ben Bruder bes Ivhannes, mit bem

Schwert binrichten. \*Und als et fah, bag es ben Juben gefiel, fuhr er fort und ließ 3 auch ben Betrus ergreifen fes waren aber bie') Tage ber ungefauerten Brobe]; \*verhaf- 4 tete ibn auch und legte ibn in's Gefängniß, indem er ibn viermal vier Solbaten gur Bewachung übergab und nach bem Baffahfeft ihn bem Bolt vorzuführen gebachte. \*Betrus 5 wurde nun gwar im Gefängniß gehalten, aber es fand anhaltenbes 2) Gebet ftatt von ber Gemeinde ju Gott für ihn3). \*Alls aber Gerobes im Begriff war, ihn borführen gu 6 laffen, folief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Solbaten, gebunden mit zwei Retten, und zugleich bewachten Guter bor ber Thur bas Befangnig. \*Und fiebe, ein Engel bes 7 herrn trat zu ihm, und Licht glangte in bem Gemach; er folug ben Betrus an bie Geite, wedte ihn und fprach : Stehe fchnell auf! Und est fielen ihm bie Retten von ben Ganben. \* Und ber Engel fprach zu ihm : Gurte bich ) und binbe beine Sanbalen an. Unb 8 er that alfo. Und er fpricht zu ihm : Wirf beinen Mantel um bich und folge mir! \*Und er ging hinaus und folgte ibm5) und wußte nicht, bag wirklich war, was burch 9 ben Engel gefchah, er glaubte vielmehr ein Geficht zu feben. \*Nachbem fle aber burch 10 bie erfte und zweite Bache gegangen waren, famen fie an bas eiferne Thor, welches in bie Stabt führte; biefes öffnete fich bon felbft bor ihnen, und fie traten binaus, gingen eine Strafe entlang und ploglich ichieb ber Engel von ihm. \*Und Betrus fam ju fich 11 felbft und fprach : Nun weiß ich mahrhaftig, bag ber Berr feinen Engel gefandt und mich errettet bat aus ber Sand bes Berobes und bon allem Barten bes fubifchen Bolfe. \*Und nachbem er bieses eingesehen hatte, kam er vor bas Haus ber Maria, ber Mutter 12 bes Johannes mit bem Bunamen Martus, wo Biele versammelt waren und beteten. \*Als er6) aber an bie Pforte bes Thors flopfte, fam eine Magb heran, um zu horchen, 13 mit Namen Ahobe. \*Und ba fie Die Stimme bes Betrus erfannte, öffnete fie vor Freude 14 bas Thor nicht, fonbern lief binein und verfündigte, bag Betrus vor bem Thor ftebe. \*Sie aber fprachen zu ihr: Du bift von Sinnen. Sie aber verficherte, es fei fo. Da 15 fprachen fie : Es ift fein Engel. \*Betrus aber blieb fteben und flopfte fortwährenb. 16 Da öffneten fie, erblickten ihn und erftaunten. \*Er winkte ihnen mit ber Sanb, qu 17 fcweigen, erzählte ihnen, wie ber Gerr ihn aus bem Gefangniß ausgeführt hatte unb fprach : Berfunbiget bas bem Jatobus und ben Brubern. Und ging aus ber Stadt und begab fich an einen andern Ort. \*Als es aber Tag wurde, entstand keine geringe Un= 18 ruhe unter ben Soldaten, mas aus Betrus geworben mare. \* Gerodes aber, als er ihn 19 hatte fuchen laffen und ibn nicht finden konnte, hielt Gericht über die Guter und ließ fie binrichten. Und begab fich von Jubaa binab nach Cafarea und verweilte bafelbft. \* Er 20 war heftig verfeindet mit ben Thriern und Siboniern. Diefe erschienen aber einmuthig bei ihm, gewannen ben Blaftus, ben Rammerer bes Konigs, und baten um Frieden, weil ihr Land aus bem bes Königs bie Lebensmittel bezog. \*Aber an einem festgefesten Tage 21 legte Berobes bas konigliche Gewand an, feste fich auf bie Tribune und hielt eine Rebe an fie. \* Das Bolk aber rief ihm ju: Das ift Gottes Stimme und nicht eines Men- 22 fchen. \*Aber auf ber Stelle fchlug ibn ein Engel bes herrn, bafur, baß er bie Ehre?) 23 nicht Gott gab; und er wurde bon Burmern gefreffen und ftarb baran.

Das Wort Gottes aber wuchs und mehrete fich. \*Barnabas aber und Caulus febr- 24 ten zurud bon Berufalem, nachdem fie ben Liebesbienft vollzogen hatten, nahmen auch's) ben Johannes mit bem Bunamen Martus mit fich.

<sup>1)</sup> Ber Art. at fehlt im text. rec., ift aber binlanglich beglaubigt.

<sup>2)</sup> externe, Ladmann und Tifchendorf; frühere Ausgaben jogen exteros vor; indeffen ift letterer in der neueften Ausgabe gn bem Abjeftiv, welches boch überwiegend bezeugt ift, gurudgefehrt.

<sup>3)</sup>  $\pi e \varrho^{\ell}$  ift aus außern und innern Grunden bem  $v\pi e \varrho$  vorzugiehen, welches, als bezeichnender und gehrauchlicher, von mehreren Abichreibern an Die Stelle jener Brav. gefest icheint.

<sup>4)</sup> Das Verb. simplex ζώσαι ift mindeftens so gut, als das Compos. περίζωσαι bezeugt, und ist darum von Lacimann und Tifchendorf vorgezogen, weil eher bas Compos. an die Stelle bes einsachen gesetht murbe, benn umgekehrt.
5) αὐτῷ nach ἡκολούθει fehlt in gewichtigen Sanbichr. n. ift mit Lachm. und Tischend. fur fpateren Busat zu halten.

<sup>6)</sup> αὐτοῦ ift hinlanglich bezeugt, τοῦ Πέτρου wurde an die Stelle des Demonstr. geseht, weil B. 12 eine Peritope begann 7) Der Art. τήν vor δόξαν fehlt zwar in mehreren alten handschriften; da aber Lut. 17, 18; 30h. 9, 24; Rom. 4, 20 δόξαν δοίναι θεφ ohne Artif. fester, durch kein Schwanken der Lebart zweifelhafter, Text ist, so ist zu vermuthen, daß der Art., welcher in Cod. A. B. und einigen andern fieht, acht fet; Tifchendorf bat ibn baber aufgenommen.

<sup>8)</sup> nal nach συμπαραλαβ, fehit gwar in mehreren Cobb., ift aber eber acht, ba es leichter ale überfinffig weggelaffen, benn beigefügt murbe.

## Eregetifde Erlänterungen.

1. Um jene Zeit, b. h. als Barnabas und Saulus von Antiochia nach Jerusalem tamen. Wenigftens erhellt aus B. 25 fo viel, daß Lufas die Rücktehr jener beiben nach Antiochien später fest, als bie hinrichtung bes Jatobus und bie Berhaftung und munberbare Befreiung bes Betrus.

2. Ronig Berodes, welcher bier auftritt, ift Berobes Agrippa I., Sohn bes Ariftobulos und ber Berenice, Entel Berobes bes Großen und Reffe bes herobes Antipas. Um bas Jahr 10 vor Chr. geboren und in Rom erzogen, erhielt er, nach bunten Abenteuern und manchen minber ehrenhaften Greigniffen, von Cajus Caligula balb nach beffen Thronbesteigung die feit etlichen Jahren freie Te-trarchie bes Philippus (Batanda, Trachonitis und Auranitis) und bas Bierfürstenthum bes Lyfanias nebft bem Ronigstitel jum Gefchent; balb betam er auch bie Tetrarchie bes Berobes Antipas (Galilaa und Beraa), ale biefer von Caligula nach Gallien verbannt murbe. Endlich gab ihm Raifer Claubius, gleich nach feinem Regierungsantritt (41 n. Chr.), auch noch Samaria und Judaa bazu, fo baß er, wie einst fein Großvater, nun fiber gang Baldfina herrschte, und (Josephus Alterth. XIX, 8, 2) ein jährliches Einkommen von 12 Millionen Drachmen hatte. Bergl. Ewalb, Geschichte bes Apost. Beitalt. 1858, S. 288 ff., 313 ff.

3. Diefer Fürst resibirte, seitbem ihm auch Jubaa zugetheilt mar, meift in Jerusalem. Best batte bie Christengemeinde baselbft von ihm gu leiben. Er legte gewaltthätig, feinblich die Sanbe an (&népake ras zeigas, nicht enezelogos, Kinoel), so baß
er Einige von der Gemeinde mighandelte. Zuerst
hatten also mehrere Gemeindeglieder schwere Strafen zu erleiben, vermuthlich forperliche Buchtigungen. Nachber ließ er einen ber Apostel, ben Bru-ber bes Johannes, Jatobus ben Aelteren, mit bem Schwerthinrichten. Und balb barauf, wie es fceint, als er fah, wie gut bies von ben Juben aufgenommen wurde, fuhr er mit ben gleichen Magregeln fort und ließ ben Betrus festnehmen. Dies war in der Paffahwoche ber Fall, wo nach mosaischem Befet bie ungefauerten Brobe gegeffen murben. Demnach erfolgte bie hinrichtung Jatobus bes Aelteren wohl furz vor der Paffahwoche des Jahres 44, welches Lettere burch ben balb banach erfolgten Tob bes Agrippa [B. 19 ff.] fich ergibt. Ohne Zweifel ging aber nicht blos bas Berfahren gegen Betrus, fonbern icon bie Beftrafung einiger Gemeinbeglieber und bie hinrichtung bes Jatobus von ber Rücksicht auf bas Bolt und beffen tonangebenbe Saupter ans. Durch bie boch gestiegene faiferliche Gunft gegen Agrippa und bie angewachfene Macht und Chre beffelben war ber Stolz bes judischen Bolts und die Zuversicht seiner hierardischen Oberen wieder gehoben worden. Und ba Agrippa, ungeachtet er heibnische Schauspiele, Mufitfefte, Glabiatorentampfe liebte, boch außerlich wenigftens bie mofaifden Satungen beobachtete und bie ifraelitische Religion mit Rraft nach außen vertrat und foutte, fo fteigerte fich unter feiner Regierung begreiflich auch bie fanatifche Empfindlichteit und ber undulbsame Uebermuth Ifraels gegen bie von ber früheren Berfolgung fich allmäh-

burch Gewaltmagregeln gegen bie Chriften fich in ber Bollsgunft fefter feten, alfo auf Roften ber Chriften für fein Intereffe forgen tonne. Und zwiichen allen möglichen Parteien burchzuschiffen, alle Berhältniffe für sein egoistisches Interesse auszn-

beuten, barin hatte er fic vor Jahren hauptfächlich in Rom eine große Fertigfeit erworben. 4. Er ließ aber Jakobus 2c. Es ift unter allen Umftanben auffallend, bag Lutas bie Binrichtung bes Jatobus fo gar fury abmacht, mit zwei Worten blos: aveile - pagalog. Den Märthrertob bes Stephanus hat er une fo ausführlich, Bug für Bug erzählt; und boch war das nur Einer von ben Sie-ben. Aber als zum erften Mal Einer von ben Zwölfen felbft eines blutigen Tobes ftirbt, ber einzige Apostel, beffen Tob in ber Apostelgeschichte berichtet wird, wird uns bies mit fo latonischer Rurge gefagt. Die Sage ergangt, mas bier anfcheinend fehlt: ber Antlager bes Jatobus fei burch bessen Bertheibigung bekehrt und bann mit ihm enthauptet worden (Clemens Alex. bei Eusebius Kirchengeschichte U. 9). Wie ist aber biese auffallenbe Kurze ju ertlaren? Ift fie absichtlich ober unwillfürlich entftanben? Man sucht nach irgenb einer Absicht: Lutas habe, um feinem Plan treu ju bleiben und eine Entwicklungsgeschichte ber Rirche zu geben, die Rachrichten über bas Lebensenbe eines Apostele übergangen (Lefebusch); allein auch nur einige Worte weiter ju fagen, als ba fteben, batte fich mit jenem Plan benn boch wohl vertragen. Baumgarten meint, Lufas habe gerabe ber Wirklichkeit gemäß berichtet, benn Jatobus habe ftill und stumm, ganz wie ein gewöhnlicher Mensch, ben blutigen Tob erbulbet, I, S. 282 ff.; er felbft malt aber ben Bergang S. 284 ziemlich genau ans, und wenn bem fo mar, fo mare Lutas ber Birtlichfeit noch naber getommen, hatte er es auch erählt. Meper vermuthet, daß irgend eine uns unbekannte Rudfichtnahme, etwa ähnlich berjenigen, aus welcher ber Tob bes Paulus gar nicht berührt wird. zu Grunde liege. Allein es läfit sich nichts Positives barüber ausmachen, und bas Aufrichtigste ift immerbin, bas Non liquet geradezu auszusprechen.

5. Und ale er fah. Nachbem Jakobus getöbtet war und Agrippa bie Beobachtung machte, wie wohl dies dem Volt geftet, ließ er fofort auch ben Betrus ergreisen (die ftart bebraiftrende Ausbrucks-weise noosedero ovellasser läßt eine bebräische Grundschrift über biefe Begebenheiten vorauszufeten), hielt ihn auch fest (neeco stricta manu tenere) und legte ihn in's Gefangniß, indem er ihn vier Quaternionen Solbaten, b. h. vier einanber regelmäßig ablösenben Rotten von je vier Mann, nach romischem Brauch zu bewachen übergab. Denn erft nach ber Baffabfestwoche, bie be-reits angefangen hatte [B. 3], follte, gemäß ber jübischen Regel: Non judicant die festo, Gericht über Betrus gehalten werben : und letteres gebachte Agrippa als ein Schauspiel für bas Bolt zu behanbeln (avayeir wird von dem Vorführen auf erhöhter Bilhne bor einem Bublifum gebraucht), benn Schauspiele waren eine Liebhaberei bes Königs

6. Betrus murbe unn zwar. B. 5 ftellt finnreich ben Contraft vor bie Seele zwischen ber unausgesetzten Bewachung bes Apostels und ber anhallich erholenden Chriften. Bergl. Ewald a. a. D., tenden Fürbitte der Gemeinde für ihn. Diese Be-S. 326 ff. Diesem Zeitgeift gab Agrippa um so merkung sieht trefflich mitten inne zwischen der lieber nach, je deutsicher es ihm wurde, daß er Gesangennehmung und der Befreiung des Petrus.

Offenbar will Lutas hiermit ju verfteben geben, bağ bie Errettung bes Apostels aus bem Gefangniß und ber brobenben Tobesgefahr die Wirtung

bes erhörten Gebets mar.

7. Als aber Berodes. Nämlich in ber letten Nacht vor jenem Tage, an welchem Betrus bem Bolle vorgeführt werben follte, ichlief er zwischen zwei Solbaten, indem er je an einen mit einer Rette gefeffelt war, mahrend bie Romer ihre Gefangenen in ber Regel nur an eine Schilbmache anzuschließen pflegten (Josephus Alterth. XVIII, 6, 7). Bahrend bemnach zwei Solbaten innerhalb ber Gefängnifzelle sich befanden, an ben Berhafteten mit Retten geschlossen, sanben bie anbern Schilbwachen vor ber Thur, so baß bie Bierzahl zu gleicher Zeit Bache hatte. Da ftanb plöglich ein Engel (nicht: ber Engel) bes herrn bei bem Schlafenben, und himmlisches Licht leuchtete in bem Gelaß (& ro oienpaar, in bem Gemach, ober ber Zelle bes Gefängnisses, wo Betrus sich befand, nicht ber Kerker selbst [Meyer] ift gemeint). Und ber Engel wedt ben Schlafenben burch einen Schlag an die Seite, worauf ihm die Ketten von selbst von ben Sanben fallen. Sierauf besiehlt ihm ber Engel, erft fich völlig anzukleiben, ben Gürtel, Sanbalen und Oberkleib anzuklegen, bie er, um bequemer zu ichlafen, abgelegt hatte. Dann besiehlt er, ihm zu folgen, und fo tritt Betrus, binter bem Engel breingebend, gnerft ju ber Thur feines Rertergelaffes beraus, ohne fich noch bewußt gu fein, bag alles das Wirklichkeit war, indem es ihm wie ein Traumgesicht vortam, B. 9. So gingen die Beiden durch die erste und zweite Bache hindurch, wobei das Sied. Derv die Borstellung erweckt, daß jeder Posten nicht blos aus einem Mann, fonbern aus mehreren bestanden habe, fo bag man zwischen ihnen hindurch geben tonnte. Bulest tamen fie an bas eiferne Ebor, welches aus bem gangen Gebaube beraus und-in die Stadt führte. Diefes Thor öffnete fich ihnen von felbft, alfo ohne bag es anfgefchloffen ober erbrochen zu werben brauchte, worauf fie in's Freie heraustraten und noch eine Strafe entlang mit einander gingen, nun aber ber Engel plöglich von ber Seite bes Apostels verschwand. Das aneorn B. 10 ift bem eneorn B. 7 parallel; beibe Berba brilden bas Plogliche bes Ericheinens unb Berfdwindens aus.

8. Und plöslich feieb ber Engel von ihm. Bis babin mar es bem Betrus gewefen, als ob er traume, B. 9. Run erft, ale er allein ba fanb mitten in ber Stabt, tehrte bas flare, volle Gelbftbewußtfein zurud (yevouevos er éauto B. 11), und er fprach: nun ertenne ich in Bahrheit, - fo bag ich beffen gewiß bin, mich nicht zu täuschen, — bag ber Herr feinen Engel gefandt und mich ber Gewalt bes Herobes und ber gespannten Erwartung ber Juben entnommen hat, fo bag lettere nicht mehr in Erfillung geben wirb. Betrus hat alfo, fobalb er fich feiner flar bewußt geworben mar, froh und bant-erfüllt sowohl ben Urheber als ben 3med beffen, was er so eben erlebt hatte, eingesehen: es ift ber Herr, mein Gott, ber seinen Engel mir gesanbt hat, und er hat mich ber auf meinen Tob zielenben Gewalt bes herobes und Erwartung ber Juben entriffen. — Es ift bas gerabe Gegentheil biefer Einficht bes Betrus, welche Lufas burch feine gange Erzählung als bie richtige zu erfennen gibt, wenn man bie Sache ale einen natürlichen Borgang

(Hezel), sei's bag ber Kerkermeister selbst, ober mit beffen Borwiffen Anbere ben Betrus befreit baben follen, ohne bağ biefer gewußt habe, wie es jugegangen fei (Beinrichs). Der Borgang ift in ber That jo anichaulich ergabit und enthalt für ben, welcher an ein Gingreifen bes lebenbigen Gottes in bie Birtlichfeit und an bas reale Dafein und bie Birtfamteit von Engeln glaubt, fo wenig etwas Störenbes, bag nicht einzusehen ift, warum, wenn man einmal ben rein geschichtlichen Thatbestanb als einen wunderbaren anerfennt, boch noch eine Di-foung bes Sagenhaften mit ber reinen Siftorie behauptet werben will (Meyer). Denn B. 9 ode ήδει - δραμα βλέπειν ift boch pfpchologisch so mahr, bag man barans teinen Anhalt gewinnen tann, um bie gange Engelerscheinung ausschließlich in bie innere Anschauung bes Betrus zu verlegen.

9. Und nachdem er dies eingesehen hatte (ovriδών von συνοράν, nicht = συνειδά's, wie es Ru-noel zu nehmen icheint; eber berechtigt ber Sprachgebrauch, die Bebeutung considerare hier anzujumenben: re apud se considerata, scil. quid agendum esset), fam er por bas haus eines Gemeinbegliebes; es geborte einer Maria, ber Mintter bes Johannes, genannt Martus, welcher B. 25 mit Barnabas und Saulus von Jerufalem nach Antiochia ging und ber Ueberlieferung nach Berfaffer bes britten Evangeliums ift. In jenem Saufe maren eben viele Chriften versammelt und im Gebet begriffen, wie benn laut B. 5 bie Gemeinbe, feit Beirus verhaftet war, anhaltenb mit Fürbitte für ihn beschäftigt war. Da flopfte Betrus an ber Pforte bes Thors an, und ale eine Magb, Rhobe, von innen herantam, um zu hor-chen (ὑπακούσαι), b. h. bie Person, welche braugen ftand, wo möglich an ber Stimme zu erkennen, und biefe ben Betrus an feiner Stimme erfannte, vergaß fie vor lauter Freude, ju thun, mas bas Rachte war, nämlich aufzumachen, und lief eilig binein, um ben in einem innern Gemach versam-melten Chriften bie Rachricht zu bringen, bag Betrus bor ber Thur ftebe. Und es ift riihrend und ein Zeichen achter brilberlicher Gleichheit zwischen Berrichaften und Dienstboten in ber Urgemeinbe, daß biefe bienftbare Perfon, die ohne allen Zweifel auch Chriftin war, fo freudig über bas Ericheinen bes Apostele, ben fie im Gefangniß glaubte, gemefen ift, bag fie fogar bas nachfliegenbe bergaß, um nur gleich Alle ju Mitgenoffen ber Freube ju machen. Begreiflich ift, bag bie Berfammelten an ihr irre murben, ob fie wohl bei Sinnen fei, als fie behauptete, Betrus fiebe vor bem Saufe; meniger flar ift, was bas beißen wollte, als fle auf bie Berficherung und Betheurung bes Mabchens, es fei bem wirflich fo, fagten: o ayyekos avrov eorte. Daß fie gemeint hatten, es fei ein Bote bes Betrus, ben er abgeschickt habe, ift unglaublich; benn wie tonnten fie vorausseten, ber Apoftel babe aus bem Rerfer einen Boten abgeschickt, beffen Stimme überbies mit ber bes Betrus felbft eine taufchenbe Mehnlichteit habe? Auch bie Bermuthung bat nichts für fich, baß die Christen vorausgelegt batten, ein Engel habe burch Stimme und Klopfen den unmittelbar bevorstehenden Tob des Apostels verfindigen wollen, mit anbern Worten, es fei eine fogenannte Ahnung. Bielmehr icheint es bas Bahricheinlichfte, bag bie Freunde glaubten, ber Schutzengel bes Petrus habe beffen Stimme angenommen und fiebe bargestellt hat, fei's bag ein Blig bie Retten gelöft vor ber Thur. Als aber Betrus fiehen blieb und

nach wie por Mopfte, tamen bie versammelten Brij. lichen, und zwar leibenschaftlichen Rriegführens und ber alle, um ju öffnen und fich ju überzeugen, wie es fich verhielte, und als fie ibn wirklich erblickten,

waren fie voll Erftannen. 10. Er (Betrus) wintte ihnen mit ber Sand fille gu fein, naraveivat to zeol mit einer nach unten gebenben Banbbewegung; er fürchtete, bas Erftaunen ber Brüber tonnte fich fo laut außern, baß eine Gefahr für feine Sicherheit entstunde. Sofort erzählte er ihnen ben Bergang feiner von Gott unmittelbar gewirften Befreiung, gab Auftrag, bem Jatobus und ben übrigen Brübern Radricht hiervon ju geben, verließ ohne Bergug in ber Racht noch die Stadt und begab fich wo anders bin. Wohin? bas sucht man vergebens auszumitteln; bie römischen Theologen benten natürlich an Rom, aber es icheint, Lutas felbft mußte nichts Naberes barüber. Meber meint fogar, es fei irrig, ben Eregos rónos außerhalb Jerufalem zu fuchen, benn & Eal Do'v tonne bem Contert nach nicht beigen : relicta urbe, sonbern relicta domo. Allein im Contert ift nirgende gesagt, baß Betrus in bas Daus eingetreten fei; bie Worte laffen als möglich ju, bager, als bie Pforte geöffnet war, auf ber Stelle in aller Rurze raich erzählt und ben genannten Auftrag gegeben babe, ohne fich in bas Innere bes Haufes zu begeben. Und wenn wir auch bas Lettere une benten, fo führt boch bie gange Situation auf bie Borftellung, baß ber Apostel sofort bie Stadt verlaffen babe. Denn bas tonnte er fich benten, Gott habe ihn nicht zu bem 3med aus bem Rerter ausgeführt, bag er fich in berfelben Stabt, wo fein Leben fo bebrobt mar [vergl. B. 19], fortmabrend aufhalten follte; und murbiger mar es boch, einen anbern Ort aufzusuchen, wenn ihm bas frei ftanb, als irgend in einem Schlupfwinkel in ber Stadt fich ju verfteden. Der Jatobus B. 17 ift unferer Ueberzeugung nach nicht ber Apostel, bes Alphans Cohn, fonbern ber Bruber bes Berrn.

11. Als es aber Tag wurde. Begreiflich waren bie Solbaten, welche jur Bewachung bes Befangenen befohlen und für feine Berfon verantwortlich waren, nicht wenig beunruhigt, als es Tag geworben war, was etwa aus Betrus geworben sei, B. 18. Und als alles Nachspüren nach bem Berschwundenen ju nichts führte (enignese wird vom Auffpuren bei ber Jago gebraucht), ließ Berobes in ber That ben gur Bewachung tommanbirt gewesenen Soldaten den Prozef machen (avangivas) und fie hinrichten (anayers ber gerichtliche terminus von Abführung jur Tobesstrafe). Hernach aber mochte er auch nicht mehr an Ort und Stelle bleiben; er schämte fich, bie erregte Erwartung in Betreff bes Betrus nicht erfüllen ju tonnen, und begab fich fofort aus Judaa hinweg nach Cafarea (Balaftina) und nahm feine Refibeng bafelbft

12. Er führte heftigen Arieg. B. 20 — 23 ergählt Lutas ben balb barauf erfolgten Tob bes Derobes Agrippa mit seinen näheren Umfianben, offenbar mit bem Bebanten, bas fei ein Strafgericht Gottes zugleich wegen feiner Berfündigung wiber Chriftum und feine Apostel gewesen. Entas ergablt bas erfte Erfranten bes Agrippa im Bufammenhang mit einer ben Gefanbten ber Phonigier ertheilten öffentlichen und feierlichen Audienz. Herodes war nämlich Gruopaxor mit benen von Enrus und Sibon. Der Ausbrud tommt erft in ber fpatern Grazität, bei Polybius, Plutarch, Diod. Sic., und wie es icheint, ftets in bem Ginn wirt- aus: "fei uns gnabig!" "baben wir bich bieber als

Fechtens vor; Steph. Thes. Da aber ein eigent-licher Felbzug bes Agrippa gegen bie mit Kom ebenfalls verbfindeten phönizischen Städte an fich unwahrscheinlich und schlechthin unbekannt ift, so wirb man bas Bort wohl in bem Sinne nehmen burfen, bag Berobes gegen bie Tyrier und Sibonier erbittert war (3vmo-) und fie, so gut er konnte; betriegte(-µazov), etwa mit Absperrung ber Grangen gegen fie, worauf bas Folgenbe hinweift. Jene erschienen nun einmuthig bei ibm, burch Abgeorbnete aus beiben Stabten, welche fich in ber Refibeng Agrippa's jufammenfanben, und baten um Frieben, weil ihre Lanbichaft aus bem Lanbe bes Agrippa die Nahrung zog (τρέφεσθαι), vor Allem, fofern die Bhönizier das Getreide aus Balaftina bezogen, aber auch, weil ihre Ausfuhr nach Balaftina nutbringenb war. Und um ficherer ihren 3wed ju erreichen, suchten fie ben Blaftus, einen hohen hofbeamten bes Agrippa zu gewinnen (o ent τοῦ κοιτῶνος), wohl nicht praefectus cubiculi im urfprünglichen Sinne, fonbern ber Schatzmeifter, Finanzminifter bes Ronigs, weil ber Sof- unb Staatsschat ber Sicherheit wegen eben in bem gebeimen Kabinet ausbewahrt zu werben pflegte. Nun gab Herobes an einem vorher anberaumten Tage ben Gefanbten eine öffentliche Aubieng, mobei, er mit einem königlichen Gewand in voller Pracht betleibet, fich auf die Tribune feste (Bojua nicht Thron, sondern suggestus, Tribune für ben Richter ober ben Rebner in ber Bolfsversammlung und eine Rebe por versammeltem Bolt an fie bielt (έδημηγόρει). Da rief ihm bas Bolt, Beifall spenbenb und mit beibnifder Schmeichelei gu, bas fei Gottes Stimme, nicht Menschenftimme. Und auf ber Stelle folug ibn ein Engel Gottes, gur Strafe bafür, bag er biefe abgöttifche Ehrenbezeugung stillschweigend angenommen und nicht die Ehre, bie man ihm erweisen wollte, Gott allein, bem fie gebührte, jugewenbet batte. Der Schlaganfall, welcher ben Ronig unversebeus traf, wird nicht nur als gottliche Strafe, fonbern auch als burch einen unfichtbaren Boten Gottes, einen Engel bes herrn beigebracht geschildert. In Folge biefes ploglichen Krantheitsanfalls wurde Agrippa von Burmern verzehrt und ftarb baran. Ob Lutas ben Tob als auf ber Stelle erfolgt schilbern will? Wenn bie brei Borte: καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος nicht ba ftanden, so wurde B. 23 nicht anders als fo verftanben werben tonnen. Allein bie genannten Borte geben boch gu verfteben, bag zwifchen enarafer und efequeen eine Zwischengeit lag, in wel-der bie Eingeweibewürmer ihr entsetliches Gefcaft verrichteten.

13. Mit biefem Bericht bes Lutas [B. 20-23] vergleichen wir die Erzählung bes Josephus von bem Ende bes Berobes Agrippa, Alterthumer XIX, 8, 2. Nach biefem Gewährsmann fand fich Agrippa ju Cafarea ein und ließ Schaufpiele jur Ehre bes Cafar (Claudius) bafelbft halten, wozu er eine Menge feiner Beamten und Burbentrager versammelt hatte. Am zweiten Tage ber Schau-spiele legte er ein aus Silber bereitetes, munberbar gewobenes Prachtgewand an und begab fich bei Tagesanbruch in's Theater. Als nun die ersten Sonnenftrablen auf bas Gilber fielen und biefes blenbenb erglängte, brachen bie Schmeichler bon verschiedenen Seiten ber in vergotternbe Burufe Menschen gefürchtet, so bekennen wir jett, daß bu über die fterbliche Natur erhaben bift!" Der König hatte für die gottlose Schmeichelei kein ablehnendes Wort. Balb darauf, wie er auswärts schaut, erblicht er eine Eule, die auf einem ausgespannten Seile über seinem Haupte sitt, erkannte sie, einer ihm früher zu Theil gewordenen Wahrsagung gemäß, für einen Unglidsboten und empfand auf der Stelle ein herzdurchscheidendes Wehe, nebst heftigen Unterleidssichmerzen. Er äusgerte sich sociots gegen seine Freunde, er müsse jett sterben, während sie ihn soeben unsterblich genannt, und er siege sich in die unadwendbare Schidung Gottes, habe er doch glücklich und glänzend gelebt. Inzwischen war der Schmerz auf eine qualvolle Höhe gestiegen, weßhalb er nur eilig in den Palast getragen werden mußte, und nach fünf Tagen schmerzbooller Unterleidsleiden starb er im 54sten Lebens-

jahr. Die Erzählung bes Josephus stimmt mit ber weit kürzeren bes Lutas in folgenden Punkten überein: a. Die plötzliche Erkrankung und ber Tod bes Agrippa ist in Cajarea erfolgt, wo berselbe kürzlich erst sich eingefunden hatte; b. der Moment der Erkrankung war ein öffentliches Auftreten des Königs bei einer seierlichen Bersammlung, wobei er ein königliches Staatsgewand trug; c. unmittelbar vor der ersten Empsindung des tödtlichen lebels waren schmeichlerische, den Menssen vergötternde Jurufe zu Ehren des Königs erschollen, die er nicht zurückgewiesen, sondern stillsschweigend angenommen hat. d. hierauf trat unversehens eine Unterleibs krankheit ein, in

Folge beren er in furgem ftarb.

Beide Berichte weichen hingegen in Folgenbem von einander ab: a. Josephne weiß nichts von ber um Frieden und nachbarlichen Bertehr bittenben Gefanbtichaft ber phontzifchen Stäbte, welchen Agrippa öffentliche Anbienz gab, und von ber Rebe bes Konigs, auf welche fich bie abgöttischen Zurufe ber Anwesenben bezogen. Dies fonnte nur bemjenigen bebenflich ericheinen, melcher bem Josephus die vollständigste Kenutniß aller Begebenheiten jener Beit und ihres Bujammen-hangs gutraut, mabrend bie Angabe bes Lutas, für fich betrachtet, nicht im minbesten etwas Unwahrfceinliches in fich faßt. Ueberdies erscheinen die fcmeidlerifden Stimmen, welche laut murben, viel erklärlicher, wenn wir laut unferer Stelle annehmen, bag eine öffentliche Rebe bes Agrippa porhergegangen mar, als wenn wir nach Josephus blos ben Glanz bes Prachigemanbes, von welchem ja auch bei Lufas eine Andeutung fich findet, als bie alleinige Beranlaffung bagu uns benten follen. b. Hingegen fehlt bei Lutas völlig bie als Tobesporbote ericienene Eule, beren Anblid ben Ronig töbtlich erichredt; biefer acht heibnifche und abergläubische Bug, wobei Agrippa an bie mahrsagen-ben Borte eines Germanen fich erinnert, ber ibm einft in Rom bie Gule als ein Gludszeichen, wenn fie ihm aber noch einmal erscheinen würde, als Tobesboten gebeutet hatte (Josephus Alterth. XVIII, 6, 7). Anftatt beffen ermahnt Lutas blos ben Schlag, welchen ber Rönig burch einen (unfichtbaren) Engel bes herrn erlitten hat, und womit feine Rrantheit

ber König erblickt haben soll; ein unglücklicher Bereinigungsversuch, während die wunderbare Strafe durch den Engel gerade der wunderbaren Befreiung bes von Agrippa bedrohten Betrus durch einen Engel entspricht. c. Die Art der Krankheit selbst, über deren wesentlichen Sitz, den Unterleib, beide Duellen übereinstimmen, ist insoweit verschieden bezeichnet, als Josephus blos von heftigen und qualvollen Schmerzen weiß, Lukas aber bestimmter von Wirmern sagt (nicht von Läusen, Seeglass), was sich recht wohl mit jenem vereinigen läßt. Während unsere Stelle in Betress der Krankheitsform Genaueres hat, bestimmt Josephus die Dauer der Krankheit genauer, nämlich auf sünf Tage, was mit den Worten des Lukas sich auch verträgt.

Somit stimmen beibe Berichte in höchst wefentlichen Zügen volltommen überein und ergänzen fich in aubern, während in ber Hauptbifferenz Lu-

tas ben Borgug vor Josephus verbient.

14. Das Wort Gottes aber muche. B. 24 f. tebrt bie Gefdichte gur Rirche Chrifti, bie B. 19-23 nur mittelbar betheiligt mar, jurud; übrigens icheint die Bemertung, bag Gottes Wort fich gemehret habe (nämlich burch Bunahme berer, bie es annahmen), in einer pragmatifchen Berbinbung mit bem Tobe bes Berfolgers Agrippa gebacht ju fein: nachbem biefer Fürft burch ein gottliches Strafgericht vom Leben abgerufen mar, machte bas Evangelium besto raschere Fortschritte. Barnabas und Saulus tehrten nun von Jerusalem (was Rap. 11, 29 f. nicht ausbrücklich als Reiseziel genannt war) nach Antiochia jurild, bas nun als ibr fester Poffen anzusehen ift, nachbem fie ben aufgetragenen Dienft vollständig gethan hatten, nahmen aber auch einen weiteren Gehulfen ihrer Arbeit nach Antiochia mit, ben B. 12 icon erwähnten Johannes, genannt Martus. Der Blat, welchen biefe Nachricht über Barnabas und Baulus einnimmt, gibt, ver-glichen mit Kap. 11, 30, ju verfteben, bag in ben Beitraum zwischen der Abreise beiber Manner von Antiochia und beren Rücklehr babin bie Ereigniffe Rap. 12, 1f., nämlich bie Hinrichtung bes Jatobus, bie Gefangennehmung und Befreiung bes Betrus, ber Tob bes Serobes Agrippa gefallen fei, so bağ Barnabas und Saulus vielleicht erft nach ber Abreise bes Agrippa und feinem Tobe in Jerusalem antamen. hiermit haben wir einen feften dronologischen Buntt, sofern aus Josephus Alterth. XIX, 8, 2, verglichen mit B. 21 ff. ficher erhellt, baß Berobes im Jahre 44 n. Chr., und zwar balb nach bem Baffab jenes Jahres, geftorben fein muß.

### Chriftologifc-bogmatifche Grundgebanten.

vorbote erschienene Eule, deren Anblick den König töbtlich erschreckt; dieser ächt heidnische und abergläubische Jug, wobei Agrippa an die wahrsagen, den Worte eines Germanen sich erinnert, der ihm einft in Rom die Eule als ein Glückzeichen, wenn sie ihm aber noch einmal erscheinen würde, als Tosbestoten gedeutet hatte (Josephus Alterth. XVIII, 6, 7). Anskatt bessen erwähnt Lusas blos den Schag, welchen der König durch einen (unsichtbaren) Engel ber König durch einen (unssichtbaren) Engel ber Keitten hat, und womit seine Krankbeit ansängt. Eusedius solgt (Kirchengesch. II, 10) sonst ansängt. Eusedius best Josephus, sucht aber unseine so zeille dadurch mit jener zu vereinigen, daß er an die Stelle der Eule den Engel setz, welchen

es zugegangen, als einer ber Söhne bes Zebebans ben Kelch trank, den sein Herr zuerst getrunken hat, und mit der Bluttaufe gefaust wurde [Math. 20, B. 22 f.]: so volkommen wird unsere Erwartung getäuscht. Dieses beilige Schweigen ist uns ein Zeichen, daß das Höchste und Wohlgesälligste vor Gott nicht gerade daszenige ist, wovon die Menschen, selbst die Krommen und Gläubigen zu reden und viel zu sagen wissen, sondern daß unser Leben verdorgen ist mit Christo in Gott, Col. 3, 3. Daszenige, was das eigentliche Leben im Leben ist, und daszenige, was das heiligste Sterben im Sterben ist, das ist verborgen mit Ehristo in Gott, nicht blos vor der Welt, auch mitunter vor den Kindern Gottes verborgen, und ist dennoch köstlich vor Gott, a ein der Seele in die Ewigkeit nachsolgendes Wert, Apoc. 14, 13.

2. Eine ber merkwürdigken Thatsachen von Erhörung des Gebets ift diese Ausstührung des Betrus aus dem Gefängniß. Es sind, so zu sagen, zwei Mächte B. 5 im Ringen mit einander begriffen: die Weltmacht will den Apostel seschhalten und tödten, die Gemeinde Thissi will ihn gerettet, frei und am Leben haben. Jene hat alle materiellen Mittel zur Bersügung: Kerter, Ketten und Hessellen Woltel zur Bersügung: Kerter, Ketten und Hessellen Soldaten und Wassen; keiten und Hessellen, Soldaten und Baffen; diese hat von ause dem nichts, statt bessen das Gebet, einmüthiges und anhaltendes Gebet. Der Glaube an Gott in Christo, die Liebe unter einander um Christi willen, die Christenhossnung, — das ganze innere Leben aus der Erlösung legt sich in diese Fürdirtehinein, und das Gebet sast die Allmacht Gottes gländig an. Solches einmittige Gebet im Namen Jesu Christi wird erhört; das vermag mehr als

alle Macht ber Belt. 3. Das 12. Kapitel zeugt mehr als irgend eines in ber Apostelgeschichte von ben Engeln. Gin Engel Gottes ericheint im Rerter, wedt ben Apoftel und führt ibn aus, befreit ihn aus bem Gefängniß und von ber unmittelbar brobenben To-besgefahr. Als Betrus vor einem befreundeten Baufe erscheint und bie Gläubigen bavon benachrichtigt werben, meinen fie, es muffe fein Engel fein. Enblich ift es ein Engel Gottes, ber ben Berobes schlägt, wo er auf ber Sobe bes Glücks und seiner Ehre fieht, baß er in furzem sterben muß. Das Erfie und bas Dritte gehört gewiffermaßen zusammen; Beibes ift als Thatsache erzählt, beibe Mal sind bie Engel Diener und Organe ber heiligen und gerechten Borfebung und Weltregierung bes allmächtigen Gottes. Gott greift beibe Mal in ben Gang ber Dinge ein, inbem er einen Engel fenbet, bag er feinen Befehl ausrichte, zuerft als bienftbaren Geift um eines Menschen willen, ber bie Seligfeit ererben wird [Debr. 1, 14], bernach um gerechte Strafe an bem Frevler zu üben, ber fich göttliche Ehre anmaßt und Kinber Gottes ge-qualt und getöbtet hat. Das Wort Gottes läßt uns in bas verborgene Raberwert ber göttlichen Beltregierung bliden, wovon wir mit Augen nichts feben, wie ja auch B. 23 ber Engel unfichtbar gemefen ift und B. 11 Betrus erft, nachbem ber Engel von ihm gewichen war, völlig zu fich tam und er- tannte, bag ber Berr feinen Engel gefandt hatte,

geirrt, er war es ja selbst. Dieser Umstand genügt, um darauf verzichten zu müffen, daß auf diese Aeusterung eine Lehrwahrbeit gebaut werden könnte. Namentlich der Glaube an Schutzengel, die der einzelnen menschieden Persönlichkeit beigegeben seine, dat an dieser Stelle eine moriche Sitise.

feien, bat an dieser Stelle eine morfce Stillte.
4. Diese Ereigniffe find ein fichtbarer Beweis bag Chriftus feine Rirche mehrt und ichutt als Berr und König, mag auch bie Bolle muthen. Derobes Agrippa, ber bem Grogvater, Berobes bem Großen ahnliche Entel und Erbe von beffen gangem Reich, finbet ein Bergnigen barin, Ebriften ju qualen [B. 1], ja er lagt ben Apoftel Jatobus töbten, und um ber Boltsgunft willen, bie er bamit erlangt, gebenft er mit Betrus ein Gleiches an thun, legt ihn beghalb gefangen und läßt ihn gang methobifch nach romifchem Suftem bewachen. ifraelitische Bolt hat seine Freude baran und hofft mit gespannter Erwartung auf eine Scene, bie feinen fanatifden Gelifften bolle Genugthuung geben wirb. Zum ersten Mal in ber Apostelzeit ift bie weltliche Lanbesobrigkeit und bas Bolf Ifrael nebst seinen hierarchischen Oberen wiber bie Bemeinde Chrifti einig. Früher waren erft die hie-rarchen allein [Rap. 4, 5. 17 ff.], hernach diefe mit ber funftlich erregten Boltsmaffe vereinigt [Rap. 6, 12 ff.] wiber bie Diener Jeju Chrifti aufgetreten, Run war mit bem feinbselig gestimmten Bolt ber jeht unter römischer Oberhoheit alle politische Macht in sich concentrirende herobes einig geworben gegen die Kirche Christi. Grund genug zu ben schlimmsten Befürchtungen. Aber Christis ift alle Tage bei ben Seinen, und ihm ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben, Matth. 28, 20. 18. Er foutt feine Rirche, errettet auf die Fürbitte ber Gläubigen bin ben Petrus wunderbar burch ben Engel, so daß nicht nur die Erwartung des Bolts getaufcht, fonbern auch bie Rriegsmacht befturgt und Derobes auf's bitterfte beidamt wirb; er nimmt Race an ben uniculbigen Bachtern und verläßt bie Stadt, wo feine Ehre so tief gefrantt worben war. Aber in Cafarea, wo feine Ehre ben höchsten benkbaren Gipfel erreicht und die Schmeichler ihn sogar vergöttern, trifft ihn im gleichen Augenblic ber Schlag bes Engels, in Folge beffen er ftirbt. Die Weltmacht, bie wiber Gott und Chri-ftum fic erhebt, erleibet die schmählichte Rieberlage, hingegen bas Evangelium und bie Gemeinbe Chrifti wachft mit Macht. Chriftus ift Ronig; und wie geftern, fo ift er heute und immer Mehrer bes Reichs, und ber Bolle Pforten werben feine Rirche nicht übermältigen.

#### Somiletifde Andentungen.

nm gerechte Strase an dem Frevler zu üben, der sich göttliche Strase anmaßt und Kinder Gottes gegante Kapitel möchte man die Uebersschäftliche Ehre anmaßt und Kinder Gottes gegante Ut und getödete hat. Das Wort Gottes läßt lose in das verdorgene Räderwerk der göttlichen. Weben, wie ja anch B. 23 der Eugel unsichtder geselen, wie ja anch B. 23 der Eugel unsichtder geselen ist und B. 11 Petrus erst, nachdem der Engel von ihm gewichen war, völlig zu sich kam und erkannte, das der Here gegante Kapitel möchte man die Uebersschaft und Ehrlichen wie in das verborgene Rättlichen der Engel von ihm gewichen war, völlig zu sich kam und erkannte, das der Gere gegante Kapitel möchte man die Uebersschaft und Sprichen. Das iberbingegt und nicht mehr ist, das Sprichw. 10, 25 nehmen: "Der Gottslos ist der Gerechte aber bestehet ewiglich", oder: "der Gerechte ist eine Grundliches und sehe best ganze erweiten. 30, 25 nehmen: "Der Gerechte ist eine Grundlich", oder: "der

gange Rapitel legt uns einen berrlichen Entwurf ber wunberbaren und feligen Regierung Gottes in feiner Rirche vor Angen. Man fieht bier eine verfolgte und boch auch unter bem Leiben machsenbe Gemeinbe, zwei rebliche Anechte Jesu, bavon ber eine bem Schwerte ber Feinbe preisgegeben, ber anbere aber munberbar gerettet wirb, einen wüthenben Feinb, ber in feinen Berfolgungen eben so bitter und grausam, als in ben über ihn ans-brechenben Borngerichten Gottes verächtlich und unglücklich war. Wer bieses Spiel ber göttlichen Borfebung mit Glaubeneangen überfieht, ber muß nothwendig Muth und Freudigkeit bekommen, fich ben Begen ber ewigen Liebe gelaffen ju übergeben und eines feligen Ausgangs ber noch jo buntel Scheinenben Brufungen bes herrn gewiß zu sein. (Apost. Past.)

Um biefelbige Beit. [B. 1.] Es tommt felten eine Trubfal allein: querft bie Theurung, unn bie Bersolgung. (Starde.) Wie es im April wittert: jest schein bie Sonne, jest regnet und schneit es, so gehet's oft der Kirche. Da schien die Sonne, als die Gläubigen zu Antiochia Christen genannt wurden; da kam eine finstere Wolke, da Herodes bie Gemeinbe verfolgte. (Gbenbas.) Legte ber Rönig Berobes bie Banbe u. f. w. Die Betehrung ber Raifer und Rönige hat nicht eher als burch bas Gebet und Blut ber Martyrer von 300 Jahren ber erlangt werben tonnen. (Quesnel.) Berobis Familie tonnte nicht weniger als Sauls Kamilie ein Bluthaus und bie Berobes Blutmanner beißen. Der Grofvater richtet bei Chrifti Geburt bas Blutbab unter ben Rindern ju Bethlebem an; bes Baters Bruber ließ Johannes ben Täufer enthaupten; ber Entel befledt fich nun mit Jatobus Blut und möchte gern weiter greifen. (Rieger.)

Er töbtete aber Jatobum. [B. 2.] Diemit erlangt Jatobus, mas er fich einft von Chrifto erbeten, Matth. 20, 20 ff. So furz auch die Schrift von seinem blutigen Tobe rebet, so wird gerabe burch biefen einfachen Bericht bem Jatobus bas föftliche Zengnig eines fillen, in Gebulb freudigen Erleibens gegeben, welches bie vollfte Gelbstent-angerung und willigfte hingabe befundete. (Leonb. u. Spiegelb.). - Go werth vor Gott ber Tob feiner Beiligen gegehtet ift, so wenig Worte macht boch bie Schrift bavon, und unterscheibet auch bamit bas verbienftliche Leiben und ben Berföhnungs. tob Jefu, ber bie einzige Quelle bes Lebens ift, von bergleichen Borfallen. (Rieger). — Jatobus' eb-les Enbe, ober: ber Tob feiner Beiligen ift werth geachtet vor Gott. 1) Bor Denfchen zwar ein trauriger und beweinenswerther Tob! a. Blutig und grausam; unter bem Schwerte bes henters fault bes Apostels ebles haupt. b. Borzeitig und plöglich; ehe er etwas Bebentenbes gewirft hat im apostolischen Bernf, muß er abtre-ten vom irdischen Schauplay. c. Ruhmlos und ftille; ungerühmt von der Welt, ungepriesen selbst von Gottes Wort icheibet er ab. Aber bennoch 2) por Gott ein ebles Enbe und ein iconer Tob! a. Seinen Beruf hienieben hat er erfüllt; nicht wie lange, sonbern wie man gelebt, ift bie Sauptfache. b. 3m Dienfte feines herrn ftirbt er bin und prebigt burch sein Blut so fraftig als seine Mitapostel burch ihr Bort. (Bgl. bie oben in ben ereg. Erl. Rr. 4 erwähnte Sage bei Clemens von Alexanbrien.) c. Seiner himmlischen Bestimmung eilt er gegenüber fteht ein gewaltiges Aber, bagegen fommft Lange, Bibelmerf. R. T. V.

entgegen, inbem er als ber Erfte unter ben Britbern bie Martyrerfrone empfangt und bes Gigens jur Rechten Chrifti gewürdigt wirb, um bas er in jugenblicher Begeisterung einft gebeten. — Die ftillen Junger bes herrn, wie fie boch für ihn zeugen: 1) wenn auch nicht burch glangenbe Gaben, boch burch ben fanften und fillen Geift, welcher tofflich ift vor Gott; 2) wenn auch nicht burch gewaltige Thaten, boch burch gebulbi-ges Leiben und seliges Sterben; 3) wenn auch nicht in ben Jahrbuchern ber Beltgefdichte, boch in ben brüberlichen Rreifen ber Rinder Gottes. selige Loos ber Frühevollendeten: 1) als ber Schnellgereiften für ein höheres Leben; 2) als ber Balbentriidten aus bem Jammer ber Welt; 3) als ber Schönverklärten im Gebächtniß ber Freunde. — Jugenbwunfche und Lebensführungen: wie jene burch biefe 1) oft schmerzlich getäuscht, aber 2) beilfam geläutert, und fo 3) felig erfüllt werben. Nachgewiesen am Beispiel bes Jatobus nach Matth. 20, 20 ff. und Apostgich.

Da er fah, baß es ben Juben gefiel, fuhr er fort. [B. 3.] Berobes, ber fonft Man-des bem Bolle juwiber that, war leichtfertig genug, ihm auf Roften bes Chriftenthums bier auch einmal etwas zu Gefallen zu thun. Wie viel ber-gleichen Gemeng ift noch im Beltlauf; wie Mandes geschieht, Anbern zu gefallen und fie bann auch wieber gu feinem Gefallen gu haben. (Rieger.) - Es maren aber bie Tage ber füßen Brobe. Mlfo Paffionezeit: Da muffen bie Chriften allezeit berhalten. (Gogner.) Gerabe biefe Beit mußte ben Betrus burch bie Erinnerung nicht blos an feine ehemalige Berleugnung, fonbern befonbere an Jefu Leiben und Auferftehung fart machen in ber Bebulb und in ber Treue und im Befenntnig. Ber fo fein Rreug bem Berrn nachtragt, beffen Siechtage werben wie bie feines Berrn zu Siegestagen; benn find wir feinem Tobe abnlich, fo werben wir auch feiner Auferstehung und herrlichteit gleich fein. (Leonh. u. Spiegelb.) Run wird Betrus in bas bernachmals", von bem ihm gesagt ward: "Du wirst mir hernachmals folgen", auch hineingezo-gen und bie Gemeinde mit ihm. (Rieger.)

Ueberantwortete ihn vier Biertheilen Rriegetnechten. (B. 4.) Die große Scharfe, womit Betrus bewacht wirb, ift auf ber einen Seite ein Beweis bes bofen Gewiffens und ber rafenden Buth ber Feinde Christi; auf ber andern Seite ein Zeugniß des respektabeln Charakters, den Knechte Jesu auch im tiefsten Leiden an sich behalten. Sie find dem Teufel und seinem Anhang sürchterlich, auch mabrent fie am meiften in feiner Gewalt gu fein fceinen. (Apoft. Baft.) - Und gebachte ibn nad Oftern bem Boll vorzuftellen. Un-ichläge zu machen und einen Rath zu beschließen, bas lagt Gott ben Feinben feines Reichs wohl zu; aber bie Ausführung ihrer Anfolage fieht unter feinem gefegneten Regimente. herobes gebachte ben Betrus ju ermorben; ber Berr aber gebachte ben Betrus ju erhalten und ben Berobes ju tobten. (Cbenbaf.)

Und Betrus marb zwar im Gefängniß behalten, aber bie Gemeinde betete. [B. 5.] Bortreffliches 3mar - Aber! Berobes, mach' alle Anftalten, fie nuben bir nichts; ihnen

bu nicht auf. Bas ift biefes Aber? Scheinbar weniger als nichts: Bloge Gebete! Allein ein eingig rechtes Gebetsmort tann bie gange Macht ber Solle fällen, warum nicht herobem mit feinen fechzehn Solbaten? (Williger.) Einer betenben Gemeinbe kann Gott nichts abschlagen. (Ehrhsoftomus.) Durch bas Blut und Gebet ber Chriften ift Berobes Arm gelähmt und fein Scepter gerbrochen, ja bas römifche Weltreich gertrummert wor-ben. — Des Gefangenen gebentet bie brüberliche Liebe; nimmer foweige auch bei uns bie treue Fürbitte für Gebunbene und Bebrangte wie für tampfenbe Streiter im beiligen Rrieg! (Leonh. u. Spiegelh.)

In berfelbigen Racht folief Betrus amifden zwei Rriegstnechten. [B. 6.] Die alleraugerfte Roth ift bas Glement bes allerlebenbigften Glaubens und ber Triumph ber allertreueften und mächtigften Liebe. Der allerlebenbigfte Glaube ift ber feuerbestänbigfte an bie Berbeifungeworte Gottes, ber nicht ohne bas Feuer au-Berfter Noth offenbar wirb; und bie allergetreuefte Liebe im himmel, bie alles Leiben von ben Ihrigen entfernen tonnte, läßt es mit manchem Leiben aufs Meuferfte tommen, nicht nur um bei ber Belt ben tollen Gebanten an ein Ungefähr zu vernichten, fonbern auch ben Leibenben felbft, wenn er nun mit manch toftlichen Erfahrungen aus bem verlangerten Leiden bervorgeht, eine Frucht bes Friebens genießen gu laffen, bie füßer ift als 211= les, was die Belt hat, und es ihm'fo für's gange Leben ju verfiegeln, bag wir einen Gott haben, ber ba hilft, und ben herrn herrn, ber vom Tobe errettet. (Menten.) Betrus im Gefängniß fclafend zwischen zwei Rriegefnechten ein icones Bilb: 1) bes driftlichen Glaubens, ber in Rerternacht und Tobesgrauen fich findlich folafen legt in Gottes Schoof; 2) ber gottlichen Liebe, bie auch über ihren schlafenden und gebundenen Rinbern ihre Augen offen fleben läßt Tag und

Und fiehe, ein Engel bes Berrn u. f. m. (B. 7.) Die Engel find treue Diener Chrifti und Befährten feiner Anechte. Bei Jatobus maren fie gefchaftig, feine Seele in die Berrlichkeit gu füh-ren. Bei Betrus maren fie Berkzeuge, ibn aus ben Banben gu befreien. Berobes aber erfuhr bie Sanb bes Engels ju feinem Untergange. (Apoft. Baft.) Rnechte Gottes haben einen fouveranen Berrn über fich zu ertennen, ber ba Macht bat, ibnen Tob ober Leben, Leiden ober Ruhe zu befretiren. Den Jatobus läßt ber herr töbten. Da es an Betrus tommen foll, thut er Bunber und schickt einen Engel ab, ibn ju erretten. Es ift eine von ben wichtigsten Rathseln ber Weltregierung, bag Gott manche feiner treuen Anechte in ber Frühe megnimmt, manche unter bie ichwerften Leiden tommen läßt. Andere erhalt er, und die Leiden burfen fie nicht unterbriiden. hier gilt's, unfre Mittnechte nicht zu richten und uns felbft bem Berrn, wie er uns führen mag, bemuthig ju unterwerfen. Wir haben Alle Einen herrn und Gin Rleinob, aber nicht einerlei Loos und einerlei Führung. Leben wir, fo leben wir bem Berrn, fterben wir, fo fterben wir bem Berrn. (Ebenbas.) - Und ein Licht fchien in bem Gemach. Den Frommen gebet bas Licht auf in ber Finfterniß, von bem Indbi-gen, Barmbergigen und Gerechten, Bf. 112, 4. Und tamen zu ber eifernen Thure, wel-(Starde.) Dwie viele buntle Leibenstämmerlein che gur Stadt führt. Betrus wird aus bem

find ichon fo erhellt worben, bald burch innerliche Tröftungen, bie bem Berzen ben himmel aufthaten, balb auch burch außerliche Sulfe! Und wie oft ift auch um uns ein Bote aus bem himmel, wie er ju Betro tam. Gewiß, wenn bas innere Beficht uns eröffnet mare, wir würben gar manchmal eine Lichtgefialt in unfrer Nabe erbliden und fo alle Sorge und Furcht über brückende Lasten wegwerfen. Aber wenn wir auch nichts um uns ber feben, weil wir jest im Glauben wandeln follen, nicht im Schauen, fo miffen mir boch, bag beute noch bie Engel bienftbare Beifter ber ewigen Liebe find und ausgefandt werben jum Dienft um berer willen, bie bie Seligfeit ererben follen, fo bag wir mit David getroft fprechen burfen: Der Berr ift mein Licht und mein Beil, vor wem follte ich mich fürchten ? Der Berr ift meines Lebens Rraft, vor wem follte mir grauen? (Rapff.) - Und fprach: ftebebe-benbe auf; und bie Retten fielen von feinen Banben. Go ift bem Borte bes Berrn fein Gifen gu feft, tein Stein gu bart, tein Riegel gu ftart. Aber freilich, will ein Pretiger bie Rraft bes göttlichen Borte an einem harten Gunberbergen erproben, fo muß er auch als ein Engel, als ein Bote Gottes banbeln, nicht mit Spren menschlicher Beisheit, fonbern im Ramen Jefu, in Beweifung bes Geiftes und ber Rraft. (Apoft. Baft.)

Und ber Engel fprach ju ihm: Gurte bich n. f. w. [B. 8.] Dem Engel ift's nicht genug, bes Apostele Berfon ju retten; tren beforgt lagt er fich ju jebem Beburfnig bes ichlafenben Betrus berab. Erft wedt er ibn auf, bann fpricht er mit ihm wie eine Mutter, die ihr schlaftruntenes Kind angieht. Gurtel, Schube, Mantel, Dinge, Die einem Engel ju gering fein tonnten, balt er ibm gleichsam bin und hilft fie ibm anziehen. (Rapff.) Er foll von feinen Sachen nichts in ber Feinbe Banben gurudlaffen, bamit fein Ausgang nicht ber Flucht eines Berbrechers gleiche. "Reine Rlaue foll ba-binten bleiben." 2 Dof. 10, 26. Das tann einen trenen Anecht Jefu ungemein erquiden. Er fann versichert fein, bag Welt und Satan nicht einen Faben von ihm ohne ben Willen feines Baters erhafchen tonnen, nicht ein Barlein vom Ropf, nicht eine Schubsoble von ben Gilgen. D ein treuer Beilanb, ein machfamer Guter feiner Freunde! Bie mußte bas bem Berobes und ben Siltern jum Schreden gereichen, baß fie mit all ihrer Strenge auch nicht einen Lumpen bes Petrus erbeuten tonnten. (Apost. Past.)

Es bauchte ibn, er fabe ein Beficht. [B. 9.] Tranmend führte ber Berr ben Betrus aus ber größten Roth. Auch jest noch geht's oft ben Seinen fo bei ichneller Bulfe und munberbarer Rettung aus schweren Nöthen, wie Davib fagt Bi. 126, 1 ff.: Wenn ber herr bie Gefangenen Bions erlojen wirb, fo werben wir fein wie bie Träumenben. — Der Berr laffe uns biefe Gnabe besonders im letten Rampf zu Theil werden und führe une aus bem Rerter biefer Butte fo froblich in bie Emigfeit, wie bier ben Betrus aus feinen Banden! (Apoft. Baft.)

Sie gingen aber burch bie erfte unb anbere Dut u. f. w. [B. 10.] Da warb erfüllet gef. 45, 2: "3ch will vor bir bergeben und bie Höder eben machen, ich will bie ehernen Thuren Berichlagen und bie eifernen Riegel gerbrechen." - Und tamen gu ber eifernen Eh ure, wel-

Gefängniß heraus, aber boch wieder in die Stadt nen andern Ort. Dergleichen Fliehen, wie jetzt geführt: 1) Damit fein Glaube in lebung bleibe. "Ift gleich ein Kampf wohl ausgericht't, bas macht's noch nicht." 2) Damit feine Errettung ber Ge-meinbe befannt und fo Bielen gur Glaubeneftartung werbe. (Apoft. Baft.) - Und alfobalb foieb ber Engel von ibm. Die außerorbentlichen Dinge mabren nicht langer als fie nothig find. (Starde.)

Run weiß ich wahrhaftig, bag ber Berr feinen Engel gefandt hat. [B. 11.] Ber bie Bege, bie Gott mit ibm gegangen, bintennach Aberbentt, fiehet, bewundert und breift baran. mas er zuvor, ehe er an's Biel gefommen, nicht erfannte. (Duesnel.) So will Gott als ber Rothhelfer ertannt werben, bamit aller Menfchenruhm falle unb

ibm allein bie Ehre bleibe. (Starde.)

Und ba er fich befann, tam er bor bas Dans, ba Biele bei einanber maren unb beteten. [B. 12.] Es trifft im Reich Jefu Alles fein gufammen, Betrus wird zu feiner Erquidung ans Rerternacht und ber Gefellichaft rober Rriegsknechte unter ein Säuflein betenber Brüber geführt. Sie aber, die betimmerten Glänbigen, seben plotlich Betrum in ihrer Mitte, ben ichon Berlorengeglanbten, jur Stärfung ihres Glanbens und jum feligen Beweis: bas Gebet bes Gerechten vermag viel, wenn es ernftlich ift. — "Waren bas aber nicht Binkelversammlungen, beimliche Konventi-kel? So hat fie bort bie Welt geheiften. So beift fle fle noch. Darum bleiben bies aber boch gefegnete Rirchlein, mo fich bie Anbeter Gottes im Geift und in ber Bahrheit versammeln." (Gogner.) Bo übrigens feine Roth und Berfolgung ift, find gottfelige Berfammlungen, fo viel möglich, bei Tage zu balten. (Starde.)
Eine Magb mit Ramen Rhobe. [B. 13.]

Bie manche große Titel und Burben werben bereinft im Staube verbedt fein! Bie manche Ramen, bie in ber Belt Barabe gemacht, werben einer ewigen Bergeffenbeit, ja Schanbe anbeimfallen! Da hingegen die geringgeachteten und vor ber Belt taum befannt geworbenen Ramen ber treuen Liebhaber Jefu, berer, bie ben Seinigen auch nur mit einem Becher talten Waffere gu Statten getommen find, mit ewiger Ehre getront fein

merben. (Apoft. Baft.)

Sie aber sprachen zu ihr: bu bift unfinnig. [B. 15.] Sie baten um Betri Errettung, aber biese Art war ihnen boch unbermuthet und unglaublich. (Rieger.) "Wenn bie Stunben fich gefunden, bricht die hulf mit Macht herein. Und bein Gramen au beschämen, wird es unversehens fein." So geht es ben glaubigen Betern immer. Ihrem Glauben ift allezeit vom Sauerteig bes Unglaubens etwas beigemischt, so baß es immer bei-gen muß: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglau-

ben. (Billiger.

Eraber winkte u. f. w. [B. 17.] war nach feiner Errettung am erften auf die Berberrlichung Gottes bedacht. Dabei ergablt er nicht nur, bag, fonbern auch, wie ihn ber Berr errettet babe. Benn wir anbern Geelen mit ber uns wieberfahrenen Gnabe nützlich werben wollen, so milsten Geinen: 1) ans bet größten Geschr; sein wir ihnen die Bege, die der Herr uns geführt, 2) auf wunderdare Beise. (Der,) — Am Resorbein beutlich machen. Unbekehrte Lehrer bleiben mationssest: Die Befreiung der Kirche aus wur immer bei dem Ire, und berschweigen das den Geschnutz der Bert der Kirches, weil sie Bege der Bekenng niemals den verbesserung: 1) Der Kirche Gesängniß, seibst betreten. (Apost. Past.) — Und zog au eis B. 1—6. a. Viele rechte Glieder nud Lehrer der

Petrus vornahm, warb ben Aposteln von ihrem Herrn selbst gestattet und gerathen, Matth. 10, 13. Mit ber Borfebung Gottes muß man bemittig umgeben. (Rieger.) Der herr nahm ber Gemeinbe gerabe in ber ichwerften Zeit ihren Betrus, bamit fie lernen follte, auch ohne ihn zu fteben. Jest gerabe, ba fie ihn auf fo munberbare Beife mieber hatte, mare fie vielleicht am eheften ber Gefahr unterlegen, ibn für unentbehrlich ju balten. (Bil-liger.) Unfereins aber mußte erft fo viel Broben von Treue und Stanbhaftigfeit an ben Tag legen, wie Betrus gethan, ehe wir uns auf fein Fliehen berufen wollten. (Apoft. Baft.)

Daes aber Tag warb, warb teine tlei-ne Befümmerniß u. f. w. [B. 18.] Wenn bie' Welt Freude hat, so haben die Anechte Jesu Tran-rigteit; aber wenn die Jünger Christi sich freuen, so sitzen seine Feinbe in Bekümmerniß. (Apost. Baft.) Die armen Leute: fle waren unfoulbig, boch fannten fie Berobis Grimm. Batten fie nur ben Weg gefunden, wie im ähnlichen Fall ber Kertermeister zu Philippi, Kap. 16, 29 ff. (Billiger.) Derobes aber u. s. w. [B. 19.] So machte

Berobes aber n. f. m. [8. 19.] So machte er es ahnlich wie fein Grofvater, ber für ben entronnenen Jefustnaben bie unschulbigen Rinber gu Bethlebem bluten ließ. (Williger.) -– Und zog von Bubaa binab gen Cafarien. In Be-rusalem hatte er fich nicht viel Lorbeern erworben; Petrus war entronnen, Jatobi Tob erschien offenbar als Ungerechtigfeit und hatte bes Apoftels Bei-ligfeit in um fo belleres Licht gestellt. (Williger.) Große Berren fuchen burch allerhand Beranderungen ben Unmuth und Berbruß zu vertreiben, 1 Sam. 16, 14. 16. (Starde.) Berobes machte sich anderwärts zu schaffen, und barüber bekam Gottes Boll einige Erholung. Go jog ber Philifter Ginfall ben Saul von Davib ab, 1 Sam. 23, 27. So gab ber Türkenkrieg und bie bazu nöthige Bulfe, beegleichen bie Trennung zwischen Franfreich und Defterreich manche Luft für bas protestantische

Befen. (Rieger.)

Zum Abschnitt B. 1—19. Beiten ber Brilfung - Beiten ber Bewährung. Da bewährt fich 1) bie Glaubenstreue im Dulben unb Sterben, B. 1-3. 2) Die Bruberliebe im Bachen und Beten, B. 5. 3) Der Geelenfriebe im Ruben und Barren, B. 6. 4) Die Gottesmacht im Retten und helfen, B. 7-11. (Floren.) - Die Baf. fen ber Rirche im Rampf gegen ihre Fein-be: 1) Ungebeugter Muth im Beugen; 2) fille Gebulb im Leiben, 3) unermübliches Auhalten im Beten. (Leonh. u. Spiegelh.) - Die Gemeinchaft ber Beiligen: 1) eine Gemeinschaft ber Liebe unter ben Brubern, B. 5; 2) eine Gemeinicaft ber Gulfe mit ben Engeln, B. 8u. 9; 3) eine Gemeinschaft ber Gnabe mit Gott, B. 11. (Leonh. n. Spiegelh.) - Die Ronige ber Erbe miber ben Berrn undfeinen Gefalbten: 1) wie fich biefe Feinbschaft außert; 2) wie ber Ronig aller Könige bie Seinen fount. (Listo.) - Die wunberbare Errettung bes Betrus: 1) ber Bergang, 2) ber Einbrud. (Listo.) - Der Berr

felben find gepeinigt und getöbtet worben; b. bie gesammte Chriftenbeit lag im Gefangniß (welches bie zwei Retten gewelen, in benen fie geichlafen?) 2) Der Rirche Befreiung, B. 7-11, a. wie fie gefchehen. Luther hat fie an bie Seite gefchlagen und burch bie eiferne Thur geführt; b. wie bie evangelifche Rirche fich ihrer Befreiung allmählich bewußt geworben und heute noch bewußt bleiben foll. (Rach Listo.) — Wie ber Berr in ben munber-Listo.) — Wie ber herr in ben munber-baren gubrungen ber Seinigen feine Beisheit und Liebe offenbart: 1) Seine Beisheit: a. bie burch langen Frieden erftartte Gemeinde bedarf ber Berfolgung; b. Jakobus wird getöbtet, weil nach Gottes Rath die Gemeinde wie Die Welt jest eines Martyrers aus ben Aposteln bebarf; c. Betrus wird gefangen, fein Selbsibe-wußtsein gebeugt, fein endliches Loos [30b. 21, 18. 19] ibm vor Augen gestellt. 2) Seine Liebe: a. Jatobus empfängt bie Rrone bes ewigen Lebens, b. Betrus bas unerwartete Gnabengeschent ber Rettung für biefes Leben, c. bie fürbittenbe Gemeinbe ibren aus Tobesgefahr herausgebeteten, ihr wunderbar neugeschenkten Lebrer. (Nach Listo.)
— Menschliche Roth und göttliche Gulfe. (Lieto.) - Des Berrn Bulfe wirtt: 1) beilige Krenbe bei ben Seinen, 2) ohnmächtigen Born bei ben Feinben. - Der Bufammenhang ber Befreiung bes Betrus mit bem Gebet ber Semeinbe als ein Beifpiel bes Bufam-menhangs zwifchen Gebet und Gebets-erborung. (Derf.) — Bie Gott über Bitten und Berfteben gibt. (Derf.) i- Der blutenbe Jatobus unb ber gerettete Betrus, ober: Gott führt bie Seinen auf mancherlei Wegen ju Einem Ziel. 1) Auf manderlei Wegen: a. bes Jakobus kurze Arbeitszeit, bes Betrus langes Lagewerk; b. bes Jakobus trauriges Enbe, bes Betrus berrliche Rettung. 2) Zu Einem Ziel: a. Beibe forbern bas Reich Gottes : Jatobus burch fein Sterben, Betrus burch fein Leben; b. Beibe tragen bie Krone bes ewigen Lebens bavon, ber eine nach turzem Kampf, ber anbere nach langem Dienst. — Die Rettung bes gefangenen Betrus: 1) ein Triumph göttlicher Wundermacht, 2) ein Lohn apostolischer Glaubenstreue, 3) eine Frucht fürbittenber Bruberliebe, 4) eine Rieber-lage ftolgen Tyrannengrimms. — Die rettenben Engel Gotte 8: 1) fie tommen in ber Racht, B. 6; 2) sie erheben uns vom Boben, B. 7; 3) sie führen uns wie im Traum, B. 9; 4) sie bringen uns burch eiferue Thuren, B. 10; 5) sie lassen uns allein, B. 10 u. 11. - Betri rettenber Engel ein Bilb ber rettenben Gnabe, wie fie berausführt 1) aus Gunbenfetten gur Freiheit ber Rinber Gottes, 2) aus Erübsalsnächten ju Dant-und Freubentagen , 3) aus Cobesnöthen jum Lichte bes emigen Lebens. - Betri Rettenriß ein Bilb gnabiger Rettung aus Ginbentet-ten: 1) bie barte Gefangenicaft: a. bie Retten, b. bie Buter, c. ber Schlaf; 2) bie gnabige Rettung: a. ber himmelsbote mit feinem Freudenlicht und seiner Becksimme, b. bas Erwachen mit seinem Schred und seiner Bonne, c. ber erste Banbel mit seinen hinberniffen und Durchhuffen (bas Wandeln als im Traume burch bie erfte und anbere but und bie eiferne Thur); 3) bie berrliche ohnmächtige Grimm ber Welt.

Sie aber tamen und baten um Frieben, barum, baß ihre Länber sich nabren mußten von bes Königs Lanbe. [B. 20.] Um ber Nahrung willen bitten bie Leute gern um Frieden und gutes Wetter. Da lassen sie sich Alles gefallen und Alles tosten, was sie um Gottes und ihres heils willen nicht über sich gewinnen könnten. Dem Teufel macht die Welt viele Komplimente, aber Gott will sie kein gutes Wort geben. (Gofiner.)

Aber auf einen bestimmten Tag. [B. 21.] Es war nicht nur ber von herobes zum Fest, sonbern auch ber vom Allerhöchten zum Gericht bestimmte Tag. (Apost. Past.) — Setzte sich auf ben Richtstuhl. Mancher meint, auf seinen Richtstuhl zu steigen und steigt auf die Schaubühne seines Todes, I Sam. 4, 18. (Quesnel.)

Das ist Gottes Stimmel [B. 22.] O verfluchte Schmeichelei! Wie vermessen und unvericamt bist du doch! Eine rechte Best der Fürsten und Herren, indessen eine gemeine Hostunft, um berenwillen jene höchtich zu deklagen sind. [Starcke.] Fleischliche Menschen wollen mit den Juben den bemüthigen Jesum nicht zum König haben, aber ein Prahler wie Derodes steht ihnen an, ben wollen sie gar zum Gott machen. (Ders.)

Alfobalb aber folug ihn ein Engel bes herrn. [B. 23.] Dies "Alfobalb" ein schauerlider Rachfatz zum Lobesgeschrei bes Bolls, ein thatsächliches: Aber ber im himmel wohnet, lachet ihrer, und ber Berr fpottet ihrer. (Billiger.) Freilich nicht immer folgt biefes "Alfobalb" bem Frevel auf bem finge, aber es bleibt barum nicht aus: "Gottes Mühlen mablen langfam, aber mablen trefflich fein." — Ein Engel bes herrn. Die Belt fagt: es ift eine sonberbare Rrantheit gemefen; bie Aerzte wiffen allerlei zu fagen, woher fie entstanben; bie Schrift fagt: ein Engel bes herrn hat ihn gefchlagen. (Gogner.) Gin Engel errettet Herrum, ein Engel schlägt herobem; bie Engel find Freunde ober Feinde, jenachem fie Gottes Freunde ober Feinde vor sich haben. (Starde.) Der in Ketten gelegte, bewachte und zum Gericht und Tode gehende Betrus wird befreit. Der auf bem Thron figende, vom Bolt angebetete, von feinem hofftaat umringte Berobes wirb gerichtet. Ber wollte Gottes Regierung über Beibe nicht anbeten? (Quesnel.) - Unb marb gefreffen bon ben Burmern. Bisweilen leiben Fromme unb Boje einerlei, aber barum ift es nicht einerlei; jenen ift's eine vaterliche Brufung, biefen eine rich-terliche Strafe. Auch hiobs Leib ward wurmicht. (Starde.) Große Tyrannen berunter ju merfen, barf Gott nicht allezeit viel Reuter aufbieten, oft ber herr so gesprochen, hieß es in Bahrheit: "bas ift Gottes Stimme und nicht eines Menschen!" [B. 22.]

ten: 1) bie harte Gesangenschaft: a. die Ketten, b. die Hitter, c. der Schlaf; 2) die gnädige Retetung: a. der himmelsbote mit seinem Freudenlicht und seiner Wecksimme, b. das Erwachen mit seinem Gedred und seiner Wonne, c. der erste Baubel mit seinen hindermissen und durchbussen (das Wort Gottes aber wächst und mehrt wert ein Keinen heiner Wenne, c. der erste Und anbere Dut und die eiserne Thür); 3) die herrliche Kandeln als im Traume durch die erste und anbere Dut und die eiserne Thür); 3) die herrliche Kreiheit: a. das rüstige Stehen auf eigenen Füßen, die Korden fagte der Engel des Herrn dem hort die Frode Austadmen unter den Brüdern, c. der ohrmächtige Grimm der Welt.

Dier bieß es: fie find gestorben, bie bem Rindlein Seju in feinen Gliebern [ber jungen Rirche] nach

bem Leben ftunben. (Bogapty.)

Barnabas aber und Saulus tamen 2c. [B. 25.] Diefer Besuch war eine besondere Bergensflärtung nach ber Trübsatshige. (Williger.) Wie unanschnlich Barnaba und Pauli Berrichtung, aber wie ewig bleibende Frucht bavon! Wie glangend Derodis Geschäft, aber wie wurmstichig und

vermefenb! (Rieger.) Bu Bere 20-25. Die Ergablung wom Tobe bes Berobes: 1) Warum fie einen Ort gefunden hat in ber Apostelgeschichte? Richt als ware ber Tob bes Herobes eine Strafe gewesen für bes Jatobus Enthauptung, fonbern weil auch po-litifche Begebenheiten für's Chriftenthum nicht gleichgültig find. 2) Bas wir aus ihr lernen sollen? Daß nicht burch Schmeichelei und Nachgiebigfeit gegen Lufte und Leibenschaften ber Denfchen bie gemeine Bohlfahrt gebeiben fann, fonbern nur ba, wo man frei ift von Beibem, inbem man auf ben ewigen, unveränderlichen Billen Gottes fiebt. (Soliermader 1832.) — Der Berr ift Konig! Das erfahren 1) feine Feinbe, bie er filirat mitten in ihrem Uebermuth; 2) feine Freunde, die er feg-net, tröftet und erhöhet bei all ihrer Trübfal. (Nach thum bes Boris und außere Sandreichung. (Lieto.) tragen fie hinauf jur himmlifchen Freude. - Gott allein bie Ehre! 1) Ber fie ihm ent-

giebt, verberbt fich felbft und verbreitet Unbeil [Berobes]; 2) wer Gott ehrt, ehrt fich felbft und An-bere [Barnabas und Baulus]. (Listo.) — Sero-bis Enbe, ober: Sochmuth tommt vor bem Hall: 1) ber hochmuth; 2) ber Hall. — Den Hoffärtigen wiberstebet Gott, aber ben Demüthigen gibt er Gnabe: 1) bie Hoffärtigen [herobes], a. wie sie sich aufblasen wiber Gottes Majestat, b. wie ber Almächtige ihnen wiberftebet; 2) bie Demuthigen [bie Gemeinbe], a. wie fie fich bemuthigen unter bie gewaltige Sanb Gottes: Theurung, Berfolgung, Gefängniß; b. wie ihnen Gott Gnabe gibt: wunderbare Rettung, Untergang der Widersacher, brüderliche Handreichung, Wachsthum des Wortes. — Das Wort Gottes wächt — und Alles muß dazu dienen: 1) bie Martprer [Jatobus] begießen mit ihrem Blut ben Ader ber Rirche; aber auch 2) bie Wibersacher blingen ibn mit ihren mobernben Gebeinen [Serobes]; 3) ber herr greift mit seiner Bunberbulfe allmächtig ein [Betrus]; aber auch 4) seine Anechte laffen's nicht fehlen an ber Arbeit ber Liebe [Barnabas und Saulus]. - Gott als ber fouverane Ronig in feinem Reich, ermiefen 1) in bes Jatobus frühzeitigem Beimnet, tröstet und erhöhet bei all ihrer Trübsal. (Rach gang; 2) in des Hetrus wunderbarer Mettung; Listo.) — Das auch für uns tröstliche Was-ten der göttlichen Borsehung über die Engel des Herrn im Dienste seines erste Gemeinde zu Jerusalem: 1) ihre Si-cherstellung durch den Untergang des Herodes; Reichs: 1) Am frevelnden Herodes vollstrecken He sich S: 1) Am frevelnden herodes vollstrecken He sich S: 1) Am frevelnden Herodes vollstrecken He sich S: 1) den gefangenen Betrus sübren Die Ausbreitung und Besestigung durch Wachs-thum des Rorts und äusere Kondreichurg (Listo)

# Vierte Abtheilung.

Ausbreitung der Kirche Christi in heidnischen Landen durch den Beibenapostel Paulus, auf drei Miffionereisen, von denen er ftete nach Jerusalem gurudkommt und zwischen den Beidenchriften und der judenchriftlichen Urgemeinde die Einigkeit pfleget und festhält. (Rap. 13-21, 17.)

# Erfter Abschnitt.

Die erfte Miffionereise bes Baulus, in Begleitung bes Barnabas, nach ber Insel Chprus und ben kleinafiatischen Brovinzen Pamphplien und Pisibien. (Rap. 13 u. 14.)

Aborbnung bes Barnabas und Paulus zur Miffion inmitten ber antiochenischen Gemeinbe, in Folge einer Beifung bes beil. Geiftes.

Rap. 13, 1-3.

Es waren aber ju Antiochia in ber Gemeinbe bafelbft 1) Bropheten und Lebrer : 1 nämlich Barnabas und Symeon, genannt Niger; und Lucius aus Chrene, Manahen, ber mit bem Bierfürften Berobes erzogen mar, und Saulus. \*Da fie aber bem Berrn 2 Bottesbienft feierten und fasteten, fprach ber Beilige Beift: Sondert mir aus ben Barnabas und Saulus zu bem Bert, wozu ich fie berufen habe. \*Da fafteten und beteten 3 fie, legten ihnen die Banbe auf und entließen fie.

<sup>1)</sup> Rad noar de hat der recipirte Tegi Teves, was in den Cobb. A. B. D., mehreren Minusteln und alten Ueber: fetungen fehlt und ohne Zweifel unachter Bufat ift in bem Ginn, bag bie bier Beuannten nur ein Theil ber Lehrer und Bropheten ber antiodenifchen Gemeinde gewesen fet.

Eregetifche Erlänterungen.

1. Wir verlieren nun für eine Beile bie Bemeinbe ju Berusalem sammt ben Apostein aus bem Geficht, und an ber Stelle Jerusalems wirb Antiocia verhältnißmäßig ein Mittelpuntt firchli-der Geschichte. In ber That bilben auch bie zwei Rapitel (13 f.), welche ben erften Abschnitt ber vierten Abtheilung ausmachen, eine gewiffermaßen unabhängige, in fich abgeschloffene Dentschrift vom antiochenischen Standpuntt, so bag man nicht ohne Schein vermuthet bat, Lutas habe hier eine Urfunde benutzt und in fein Buch verwoben, welche inmitten ber antiochenischen Gemeinbe felbft entftanben fei (Meyer vergl. Bleet, Stub. u. Rrit. 1836, 1043), zu einer Biographie bes Barnabas gebort babe (Schwanbed), ober ein schriftlicher Missterückt gewesen sei, ben Barnabas und Saulus über biese Reise erstattet batten. (Olshausen.)
2. Es waren aber zu Antiochia. B. 1 nament-

lich lautet, wie wenn er einer Einzelgeschichte ber Gemeinbe ju Antiodia angeborte. Da werben uns bie Propheten und Lehrer berfelben mit Ramen vorgeführt; προφήται, die unmittelbar als Dr. gane bes Beiligen Beiftes und in gehobener Stimmung Aussprüche und Ansprachen an bie Gemeinbe thaten; Sedaoxalor, welchein felbftftanbiger Beife und überlegt ber Unterweifung Anberer fich wibmeten. Unterscheiben zu wollen, welche von ben genannten Fünfen Propheten, und welche Lehrer gewesen, geht nicht an; bie entsprechenben Bartiteln wenigstens: ro-nai-nai, und ro-nai (Meyer) find ein zu schwacher Anhalt; auch ber Umftanb, baß Barnabas felbst von den Aposteln diesen Namen שות בראבן חשות geiner Prophetengabe willen empfangen babe, beweift nichts, benn bie Boraus-ftellung feiner Berfon in unferem Berzeichnig wirb boch wohl ben Grund haben, bag Barnabas eben bie bis babin bebeutenbste und hervorragenbste Perfonlichfeit gewesen mar, mabrend Saulus, als ber am fpateften mit ber Gemeinde in Berbinbung getommene, und wohl auch immer noch bescheiben gurudtretenbe, bie lette Stelle einnimmt. Die brei mittleren find uns außer bem, was bier gefagt ift, völlig unbefannt: Someon, genannt Riger; Lucius, beffen Ibentität mit bem Rom. 16, 21 genannten völlig ungewiß ift ; ba feine Abstammung aus Eprene bier bezeugt wird, fo lagt fich vermuthen, bag er unter ben erften Berkündigern bes Evangeliums in Antiochia gewesen sein mag, sofern Lutas Rap. 11, 19 jene namentlich als Manner aus Coprus und Corene geschildert hat. Auch über Μαναήν (ロロコラ) ift anberweitig nichts befannt; ber Berobes, mit bem er aufgewachsen mar, ift ohne Zweifel nicht ber bei Agrippa's I. Tobe erft 17jährige Gohn beffelben, Agrippa II. (Joseph. Alterth. 19, 9, 1); beun ein Kamerad besselben war boch auch viel zu jung, um gerade in jenem Zeitpuntt ein Lehrer ber Ge-meinde sein zu können. Dies führt barauf, daß Herodes Antipas, der Landesberr Jesu, welcher ben Täufer Johannes enthaupten ließ, gemeint fein muß. In biefem Fall mußten wir uns ben Manahem bier ale einen Mann von 45-50 Jahren vorstellen. Zvrrpopos tann bedeuten cam aliquo nutritus, Milchbruber, wornach Manahems Mutter bes Antipas Amme gewesen ware (Vulg., Rü-noel, Olshaufen); aber gewöhnlich hat bas Wort nur bie Bebeutung Gefpiele, Ramerab. Es fei bas Gine ober Andere, fo ift merkwurbig, bag ein himmelfahrt; und ber Berr felbft bat ibm eroff-

Mann, ber an fürftlichem Dofe, und zwar an bem Berobes des Großen aufgewachsen mar, zu einem

Sirten und Lebrer ber Chriften geworben ift.
3. Da fie aber dem herrn. Lutas erzählt nun, wie die Beijung bes Geiftes an die Gemeinde ergangen fei, ben Barnabas und Saulus zu ber Miffion gu bestimmen. Dies geschah nämlich in ber Beife, bag, mabrend bie Gemeinbe gottesbienftlich feierte und faftete, ber h. Geift ben Befehl bagu gab. Aetrovoyeir wird bei ben Klassifern von ber Ler-richtung bürgerlicher Aemter und Obliegenheiten, hei ber LXX. und hebr. 10, 11 von priesterlichen Berrichtungen im Tempel Jehovahs, hier offenbar von gottesbienftlicher Feier gebraucht. Daß aber bas Subjett avror nicht auf bie B. 1 genannten fünf Bropheten und Lebrer gu beschränten, fonbern auf die gange Chriftengemeinde in Antiochia ausaubehnen ift, erhellt aus bem Umftanb, baß ber Befehl: ἀφορίσατε laut bes gangen Studs (vergl. Schluß 14, 26 f.) nicht lebiglich an bie Lehrer, fonbern an bie gesammte Gemeinbe gerichtet ift, mornach auch αυτών auf die Gemeinde fich beziehen muß. Der Beilige Geift fprach, nämlich burch einen ber Bropheten: fondert mir aus ben Barnabas und Saulus, nämlich zu einem heiligen Dienft; apooligere begreift hier bas Mertmal bes Beiligens und Beihens in fic, wie DIP ftets ben Begriff bes vom Gemeinen und Alltäglichen Abgefonberten

3meifel mar icon befannt, baß Saulus gur Bei-benmiffion berufen mar, vergl. Rap. 9, 15. 4. Da fafteten. Daß bie Gemeinbe biefe Offenbarung bes Beiftes mohl verftanben hatte, beweift bie fofortige weihenbe Absenbung, B. 3. Unter Faften und Beten legte man ben Beiben bie Sanbe auf, befahl fie, ihre Reise und ihr Borhaben bem Schut und ber Gnabe Gottes (14, 26), und fandte fie fo ab.

in fich faßt. Das Bert, wogu ber h. Geift bie Beiben

berufen bat, wird nicht ausbriidlich genannt. Ohne-

# Christologisch-dogmatische Grundgebanten.

1. Der Erlöfer ift nur ale ber Gefreuzigte auch ber herr und Ronig, ber Erhöhete geworben. Seine Rirche fteht ebenfo ftete unter bem Beichen bes Rreuzes, hoc signo vincet. Sat ber erfte heftige Anlauf wiber bie Gemeinbe, als Stephanus gefteinigt wurde, jur Ausbreitung bes Evangeliums in Palastina geholfen, ja unmittelbar auch ben Uebergang gu ben Beiben berbeigeführt: fo tommt jest in Folge ber zweiten ftartern Berfolgung, be-ren Opfer ber Apofiel Jatobus geworben, unb welcher Betrus nur burch ein Bunber entgangen war, bie Beibenmiffion völlig in Bang. "Durch Erliegen Siegen"!

2. Mit diefer Aussenbung beginnt fattifc bas Apostelamt bes Paulus. Hier erft wird er aus-gesendet (ἀπόστολος). Er hat nicht sich selbst er-boten und entschlossen, sondern wird bazu rite vocatur, ermählt und gesenbet, und zwar burch gött-liche Auftorität. Die Zwölse hat Jesus felbft mahrend seines irbischen Lebens ermählt und vorläufig gesenbet (Matth. 10), nach seiner Auferftehung aber vollends folieglich bevollmächtigt und gefenbet, boch mußten fle erft bie Ausruftung mit bem heiligen Geift abwarten, bevor fle gur That schritten. Saulus ift ebenfalls von Jesu Chrifto berufen, aber im Buftanb ber Bertlarung, nach ber

net, bag er ihn fenben werbe unter bie Beiben unb ju Frael. Aber erft jett, nach einer binlanglichen Beit inneren Bachsthums und treuer Uebung, be-Scheibener Thatigleit, mitunter ftiller Burudgezogenheit, wird er gefenbet, und feine große Lauf-bahn ale Beibenapoftel eröffnet fich. Und es ift ber Beilige Geift, welcher ibn nebst Barnabas, zum Werte ruft. Aber er thut bas burch menschliche Organe. Giner ober ber anbere von ben chriftlichen Bropheten in Antiochia mar es, in beffen Seele ber Beift vom Bater und vom Sohn es legt, und burch beffen Mund er es ausfpricht, bag Barnabas und Saulus zu bem Bert ausgesondert werben. Und bie Gemeinbe ift es, an bie biefer Befehl ergeht, und die im Behorfam bes Glaubeus jene Bei ben fastenb und betend mit Sandauflegung weihet gu ihrem Beruf und fofort absenbet. Menfchlich betrachtet, waren Barnabas und Saulus Miffionare ber antiochenischen Gemeinbe, lettere mar ber Berein ober die Beborde, von ber fie beauftragt und gefenbet wurden. Aber in ber That mar die Gemeinde nur bas Organ, um bie borbergegangene innerliche Bernfung bes Erlbfers und herrn ber Rirche in ber Birflichteit gu Tage ju bringen und auszuführen. Der Berufenbe und Genbenbe mar ber Berr felbft, ber burch feinen Beift feinen Billen ber Bemeinte kund gab und burch die Gemeinde sobann die Sendboten abschiete, cf. B. 21. Und nur diese Gewißheit göttlichen Berufs und der Sendung durch ben berrn konnte den Beiden die zu ihrem Bert erforderliche Freudigkeit und Buverficht ver-leiben. Das Bert Chrifti geht nach und nach in ben georbneten Bang gemeinblicher und firchlicher Entwidlung über, und bies jumal bei ber Berfon bes Saulus. Wie biefer vom Erlofer unmittelbar erschüttert und erwedt, aber feine Befehrung burch einen Junger Jeju, ein einfaches Gemeinbeglieb ju Damaslus vollenbet worben ift: fo hat er auch feine Berufung jum Beibenapoftel vom Berrn felbft urfprunglich empfangen, aber ausgeführt und in's Leben eingeführt murbe biefelbe burch bie Gemeinde zu Antiocia. Diefes Zusammentreffen und Ineinanbersein bes Göttlichen und Denichlichen , biefe Bermittlung bes göttlichen Billens burd menfoliche Organe fintet bei ber Berufung und Weihe jum geordneten firchlichen Amt wie auch jum Miffionsberuf Statt; und nur fo ift bas rite vocari innerhalb ber kirchlichen Ordnungen eine Stuge ber rechten Amtefreubigfeit und ein Sporn aur rechten Amtetrene.

#### Somiletische Andentungen.

Es maren aber an Antiochia Bropheten und Lehrer [B. 1.] Sett balt man eine Gemeine fitr wohl eingerichtet, wenn fie viele fteinerne Saufer , Tempel , Kapitalien , einen fco-nen Ornat hat. Das hatte Alles bie Gemeinbe ju Antiochien nicht, fie hatte aber Propheten und Lehrer, was jest gewöhnlich fehlt. (Gofiner.) — Ma-nahen mit herobes bem Bierfürften erogen. Oft werben Zween mit einander erzogen, fangen wohl an einerlei Bruften, bavon ber Gine angenommen, ber Anbere verlaffen wirb. (Starde.)

bent und fein geiftreicher Beter. (Gogner.) - Con - Gottes fiber ibm; 2) ber Trieb bes Geiftes in

bert mir aus Barnabam unb Saulum gu bem Berte, bagu ich fie berufen habe. Gottes Bahl, Darreidung ber Gaben, Bubereitung burd manderlei Schidungen, erwedte Billigfeit - ging voran, und bas machte ben innerlicen Beruf aus; ber Gemeinde Ruf, Aussonberung und Beftätigung tam oben barauf; bas gab ben äufer-lichen Beruf. (Rieger.) — Sonbert fie mir aus, baß fie gang allein für mich zu meinem Dienft, Billen und Boblgefallen leben, arbeiten, bichten und trachten. Lebrer follen Gottes eigenthumliche Lente fein, ermablt und ausgesonbert, nur ihm ju gefallen. (Apoft. Baft.) — Barum eben Barna-bam und Saulum? Alle Knechte Gottes muf-fen bereit stehen, wann ber herr fie braucht. Aber Gottes Ruf und Befehl allein ift ber Wint, bem fie folgen. Wer berufen wirb, verachte ben nicht, ber figen bleibt; mer marten muß, beneibe ben nicht, ber ein Amt befommt. (Cbenbaf.) Der geringfte Dienft, nach Gottes Ruf einem aufgetragen, ift werth, bag man ihn annimmt, bie größte Burbe ift

nicht werth, baß man ihr nachläuft. (Rieger.) Da fasteten fie. [B. 3.] Alfo tein Abichiebe-mahl, fonbern ein Abichiebsjaften! Jest pflegt man baufig felbft bei Angelegenbeiten bes Reichs Gottes bie Freudenfefte vorber zu feiern, beghalb tommen bie Erauerfeste hintennach. (Billiger, ber bagu bie liebliche Ergablung von ber Einfegnung und Ausfenbung bes Apostels ber Subjee, John Williams,

Bu B. 1- 3. Der Berr fenbet Arbeiter in feine Ernte: 1) Die Ernte, bie er im Ange hat: 2) die Arbeiter, die er mablt; 3) die Genbung, wiefie von Stattengeben foll. (Nach Lieto:)— Bie bie Boten bes Evangeliums zu ben Beiben gefenbet werben follen? 1) Auf Untrieb und Unweisung bes Berrn. a. Die, fo ba fenben, muffen getrieben fein nicht burch eignen Beift, fonbern vom Beil. Beift; b. bie man fenben will, muffen auserlefen fein nicht nach Rudfichten weltlicher Rlugheit, fonbern nach beutlichen Erweisungen ber göttlichen Gnabe an ihnen; c. bas Biel ber Senbung muß nicht ein willfürlich ermahltes fein, fonbern ber Berr muß es weisen. 2) Mit beiligem Wefen. a. Die ba fenben, follen fasten, fich alles Ueberfluffes enthalten, bamit fie genng haben für bie Beburfniffe ber Beiben; b. fie follen beten, bas Bebet ber Absenber wirft fraftig gufammen mit bem Wort ber Prebiger; c. bie Boten follen geben mit Sanbauflegung; orbentlich geweiht, follen fie fle eine geordnete Birtfamteit haben jum Beil ber Beiben und gur Fotbernug ber Rirde. (Lieto.) - Die erfte driftliche Miffionarmeibe gu Antiochien: 1) Warum von Antiochien bie erften Sendboten ansgingen, a. megen bes befonbere blithenben Buftanbs ber bortigen Gemeinbe, b. nach einem besonberen Billen ber göttlichen Beisheit. 2) Die Aborbnung ber erften Genbboten, a. welche Danner man aborbnete, b. wie ihre Beihe gefcah (Lieto.) - Dag jum geiftlichen Amt ein innerer und außerer Beruf gebore: 1) ber innere, 2) ber außere. (Derf.) Das Chriftenthum bat Missionetraft in sich. 1) Wo bie Rirche lebenbig ift, muß bie Mission blüben. 2) Wo bie Mission lebenbig ift, Da sie aber fasteten, ihrach ber Sei-lige Geift. [B. 2.] Der Heilige Geift fommt muß bie Kirche blüben. (Nach Liste.) — Das nicht in ben vollen Banch und in ein zerstreutes beste Reisegeleite für einen ausziehen-Gemuth. Der volle Bauch ift tein siefiger Stu-ben Senbboten bes Glaubens: 1) Der Auf bie Seufger ber Beibenmelt vor ibm. - Das gebraugen. 1) Der Segen, ben bie Senbboten mit bie Deimath, burch Mahnung jur Kürbitte; Aufforberung jum Preis Gottes; Stärfung bes Glanbens; Belebung ber Liebe. — Borin liegt bie
Stärke ber Riffion? 1) In bem Auf Gottes,

ibm; 3) bie Gebete ber Gemeinbe binter ibm; 4) bem fie folgt; 2) in ber Treue ber Arbeiter, bie fie fenbet; 3) in ben Bebeten ber Gemeinbe, barauf fie fegnete Band ber Bemeinicaft zwifden fichflut. - Biemug bie Rirde ihre Unterber Rirche babeim und ihren Genbboten nehmungen beginnen, bamit fie gesegnet braugen. 1) Der Segen, ben bie Senbboten mit feien? 1) Richt in welllicher Berechnung, fonbern hinausbekommen von daheim in geiftlicher und aus Antrieb des Geistes; 2) nicht mit voreiligem leiblicher Ausstattung, Ordination, Gebet; 2) der Triumphgeschrei, sondern mit demitthigem Gebet; Segen, der von den Boten draußen zurückließt in 3) nicht im Bertrauen auf Menschennamen, dießen

# Reife nach Coprus, Erfolge ihrer Thatigteit auf biefer Infel. (Rap. 13, 4-12).

Nachbem 1) fie nun vom Beiligen Beift ausgesandt worben waren, begaben fie fich 5 nach Seleuzia hinab, und von bort aus fegelten fie ab nach Coprus. \*Und ba fie zu Salamis ankamen, berfunbigten fie bas Wort Gottes in ben Shnagogen ber Juben; fie 6 hatten aber auch ben Iohannes als Diener. \*Als fie aber bie gange") Infel bis Paphos burchreiften, fanben fie einen Mann,3) ber ein Zauberer und falfcher Prophet mar, einen 7 Juben namens Bar Jefus. \*Der war bei bem Proconful Gergius Baulus, einem verftanbigen Mann. Diefer ließ ben Barnabas und Saulus zu fich rufen, und richtete 8 Fragen an fie, um bas Wort Gottes zu horen. \*Da wiberfeste fich ihnen Elymas, ber Bauberer, (benn fo wird fein Rame vetholmetficht), und fuchte ben Broconful vom Glau-9 ben zu verkehren. \*Saulus aber, ber auch Paulus heißt, wurde voll Geiligen Geistes, 10 blidte ihn fcharf an, \*und fprach: D bu, ber bu alles Trugs und aller Leichtfertigfeit voll bift, Rind bes Teufels und Feind aller Gerechtigkeit, wirft bu nicht aufhören bie 11 geraben Wege bes herrn zu verfehren? \*Und nun fiebe, bie Sand bes herrn tommt über bich, und bu wirft blind fein und die Sonne nicht feben bis zu einer gewiffen Beit. Und auf ber Stelle überfiel ibn Duntel und Finfternig, und er ging umber und 12 suchte Leute, die ihn bei der Hand führten. \*Als der Proconsul das sah, was gesche= ben war, wurde er gläubig, indem er über die Lehre bes Geren erftaunte.

## Eregetische Erlänterungen.

1. Nachbem fie nun 2c. Woburch bie beiben Sendboten bestimmt murben, gerabe bie Infel Cyprus und bie fleinafiatischen Provingen Bamphylien und Bifibien gum Reiseziel gu mablen, erfahren wir von Lutas nicht. Ohne Zweifel ließen fie fich burch bie Umftanbe, wie fie fich ergaben, leiten, in Berbindung mit bem Grundfat, bas Nachftliegenbe zuerft gu bebenten. Run lag Coprus nicht nur geographisch, sondern auch insofern nabe, als biese Insel des Barnabas Geburtsland war [Kap. 4, 36]; überdies mochte dahin eine Reisegelegenheit sich am frühsten darbieten. Da führte der Weg von Antiochia aus den Orontes hinab, über die 2-3 Meilen entfernte, unweit ber Mündung bes Fluffes gelegene Safenstabt Selenzia; bier schifften fie fich ein und fegelten nach ber Infel, an beren öftlichem Ufer bie Seestabt Salamis mit geräumigem Safen lag. Sier landeten bie beiben Glaubensboten, in beren Begleitung als Dritter, in untergeordne-

Bon Salamis aus burchreiften fie bie ganze Infel B. 6, bie einen beträchtlichen Flächeninhalt (von ca. 300 Quabratmeilen) bat und bamale eine Angabl bevölferter, mobihabenber Stabte befaß; gulett hielten fie fich in Baphos auf (Reu-Baphos), einer Seeftabt im Weften ber Infel, welche bamals Sit bes römischen Proconsule mar. Bon bier aus

verließen fie B. 13 bie Infel wieber. 2. Und da fie zu Salamis antamen. Die Birtfamteit bes Barnabas und Saulus auf ber Infel zeichnet Lufas blos mit brei Bugen: a. Berfundigung bes Evangeliums in ben jubifchen Spnagogen, b. Zusammenstoß mit dem Zauberer Bar Je-sus, c. Bekehrung des römischen Proconsuls Ser-gius Paulus. a. Sehr summarisch erzählt Lukas, daß sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juben verfündigt haben B. 5. Bo? Bir muffen juvorberft an Salamis felbft benten, tonnen indeß jene Notiz nicht auf biefe Stabt ausschließlich einschrönken, weil in berselben, wenn fie auch ansehn-lich war, schwerlich mehr als eine Spnagoge sein mochte. Und ba Barnabas selbst ein geborner Coterer Stellung (Επηρέτης), Johannes, genannt mochte. Und ba Barnabas felbst ein geborner Cy-Martus, fich befand, den fie aus Jerusalem mit prischer Fraelite war, so lag es um fo näher, daß nach Antiochien genommen hatten [Rap. 12, 12—25]. er nebst Saulus vor Allem den Kindern Fraels

<sup>1)</sup> ovrot ift weniger als avrol bezengt.

<sup>2)</sup> όλην vor την νησ. fehlt im recipirten Text, ift aber überwiegend beglaubigt; es mochte überfluffig fceinen.

<sup>8)</sup> avooa vor reva ericien ebenfalls als überfluffig, weshalb es in ber Recepta auf Grund einiger Cobb. weggelaffen murbe. Es ift jeboch fo beglaubigt, bag es für acht au balten ift.

nen Meffias und Erlofer verfündigte. b. Der Bu- erfüllte. in beffen Umgebung B. 7, und ale biefer ben Barnabas und Saulus eingelaben batte, um fie gu boren, fo befürchtete jener, bas Bertrauen bes boben Beamten ju verlieren, wiberfette fich ben Worten ber Beiben, und fuchte ben Romer zu verwirren (διαστρέφαι) und vom Glauben abzubringen. Da wurde Saulas voll Beiligen Beiftes, ber Beift gab ihm, ben Mann plöglich ju burchschauen und feine innerfte Seelengestalt ju ertennen, und erfüllte ihn mit beiligem Gifer, ber fich erft in burchbringenb firenbem Blid (arevisas eis adrov) unb fofort in ben ftrafenben Borten offenbarte. Diefe enthüllen zuerft ben Seelenzustand bes Mannes (2 - Suacoovens) voll allerlei Erugs und leicht-fertiger Gefinnung, und feind aller Gerechtigfeit, b. h. alles beffen, mas recht und Gott gefällig ift, ein Teufelstind, (νέε διαβόλον im Gegenfan ju feinem Ramen Bar Jefus, womit jugleich gefagt ift, folche Gefinnung sei vom Erbfeind alles Göttlichen und Gnten erzeugt). Sobann rugt ber Borhalt bas Gottwiderstrebende seines jegigen Han-belns ov navon — evdelas; die Wege Gottes ge-hen gerade aus auf heil und Seligseit zu, er aber Gottes keinen Glauben ichenken und das ziel jet- an den Zauderer ein, und zwar (wus gewohnlug ner Seligkeit nicht erreichen solle. Zum Dritten gar nicht weiter beachtet zu werden pflegt), im Antündigt er ihm V. 11 die Strafe Gottes an mit jammenhang mit dem epochemachenden Bortritt zeitweiliger Blindheit, zele swolov die züchtigende bes Apostels vor Barnadas. Vis auf diesen Ausmacht Gottes; ausdrücklich erklärt Saulus, daß genblick, zuleht noch V. 7, hat Lukas den Barnadas er nur die auf eine gewisse Frik, also nicht auf im- als die Hauptverson vorangestellt; hier aber tritt mer blind fein wirb. Diefer Ertlarung folgte auf ber Stelle bie Erfüllung : fogleich überfiel ben Mann Dunkelheit und bald völlige Finsterniß. 3. c. Die Befehrung bes Proconsuls Sergius Baulus. In Paphos tam Barnabas und Saulus

mit biesem zusammen. Unter Augustus hatte bie 13, 46. 50 2c.), und es kommt nur noch als Aus-Insel Cyprus eine Zeitlang zu ben kaiserlichen nahme vor, daß Barnabas dem Paulus voransteht. mit biefem' gufammen. Unter Auguftus hatte bie Provinzen gebort, wo fie bann von einem Brator verwaltet wurde: allein Augustus gab fie bem Bolt zurud (Strab. XVII, 840. Dio Cass. LIV, 4), und von da an wurde sie wie alle senatorischen Provin- gewiß ift auch das nicht bedeutungslos und jufäl-zen durch Proconsuln regiert. Die ganz gelegen: lig, daß Lutas in demselben Moment, wo er den heitlich auftauchende Notiz des Lutas, daß die höch- neuen Namen erstmals einführt, bemerkt, Paulus fte Behörde ber Infel ein av Donaros war, stimmt alfo trefflich mit ber Geschichte. Der bamalige Broconful Sergins Baulus, aus ben Rlaffitern nicht und eine entscheibenbe Bebung burch ben Geift bekannt, wird als arig overos geschildert; das Christi bei Paulus ein; vermöge bessen trat er mag er gewesen sein trot dem, daß er eine Zeitlang selbstständig wirkend auf und vor Barnadas bervor, dem siblissen Zauberer sein Ohr lieb; er bewies welcher bisher leitend dagestanden hatte, und eben aber seine Einsicht eben daburch, daß er von freien biermit, nicht gerade mit der Bekehrung des Pro-Studen die Befanntschaft mit Barnabas und Sau-Ins suchte, auch wohl burch mabrheitsuchenbe Fragen (έπεζήτησεν), die er an dieselben richtete B. 7. Schließlich gelangte er zum Glauben, B. 12, theils baburch, baß er Augenzeuge von ber thatfachlichen ben, feit wann und woher ber Apostel feinen ro-und plötlichen Strafe Gottes über Elymas gewe- mischen Ramen geführt hat. Möglich, baß er ihn fen war, theils durch ben positiven Eindruck ber schon von Geburt an hatte, in der Eigenschaft als

anf ber Infel bas Evangelium von bem erschiene- Lehre Chrifti, welche ihn mit mabrem Erftaunen

fammenftog mit bem Zauberer Bar Jesus ereig: 4. Sanlus aber 2c. B. 9 taucht zum erften Mal nete fich in Baphos B. 6 ff. Der Mann gab fich ber Rame Baulus neben Saulus auf, und von selbst, wie es scheint, den Titel Esymas [B. 8], ein da an kommt der letztere Name gar nicht mehr zum arabisches Bort, womit der türkische Titel Ulema Borschein. Eben so constant als der Mann von frammverwandt ist, und wodurch er sich als den Rap. 7, 57 an die Kap. 13, 7 nur unter seinem be-"Beisen" auszeichnete, b. b. als orientalischen Da- braifden Ramen Saul vorgekommen war, wirb er gier; bas Urtheil über ihn liegt junächst in ber von hier an nur mit seinem römischen Namen Pau-Charakteristik als Pseudoprophet. Derselbe hatte lus genannt. Dies kann nicht auf Zusall bernhen, Einfluß auf ben Broconful gewonnen, besand sich wie heinrichs meint (erst bei Erwähnung bes Sergius Baulus fei bem Lutas eingefallen, baß auch Saulus Baulus geheißen babe), fonbern es muß abfichtlich und planmäßig fein, auf einem Bragmatismus bes Weichichtsichreibers bernhen. Aber melder bas ift, barüber geben bie Anfichten auseinan-Die altefte und auch nenerbings beliebtefte Auficht ift, Lutas führe ben Ramen barum gerabe hier ein, weil ber Apoftel feinen Ramen Baulus gerabe von biefer Begebenheit an, und jum An-benten an bie Befehrung bes Sergius Paulus erhalten habe, fo hieronnmus (de viris ill. 5: a primo ecclesiæ spolio, proconsule Sergio Paulo, victoriae suae trophæa retulit, erexitque vexillum, ut Paulus diceretur e Saulo). Laur. Balla, Bengel, Olshausen, Meper, Baumgarten, Ewalb. Sei's bag man annimmt, wie hieronymus, ber Apostel habe fich ben Ramen von ba an felbft beigelegt, ober, wie Meber, andere Chriften haben ibn jum Anbenten an biefe mertwürbige Betebrung feines "Erftlings" fo genannt. Allein wenn bies jo war, fo follte man erwarten, bag bies Lutas auch nur mit einem Wort angebeutet hatte; er thut bies nicht, ja er führt ben Namen gar nicht in unmittelburchfreugt fie, fo gut er tann, und fucht fie vom barem Bufammenhang mit ber Betehrung bes Bro-Ziel abzulenken, bamit ber Proconsul bem Worte consuls, sonbern in Berbindung mit ber Strafrebe Gottes feinen Glauben ichenten und bas Biel fei- an ben Bauberer ein, und zwar (mas gewöhnlich nicht Barnabas, fonbern Saulus bas Bort führenb und handelnd auf, ebenso B. 16 ff.; B. 13 wird bie ganze Reisegesellichaft nach Baulus als ber hauptperson benannt (oi neol Havlor), und von ba an beißt es in ber Regel Baulus und Barnabas (Rap. Es icheint bemnach, bag ber Rame Paulus in pragmatischem Zusammenhang mit bem felbstftaubigen Bervortreten und Birten bes Apostels fiebt, unb fei voll Beiligen Geiftes geworben. Somit trat in biefem fritischen Moment ein innerer Fortschritt confule, fteht ber von nun an bei Lutas conftante Gebrauch besjenigen Ramens in Berbinbung, melden der Beibenapostel auch perfonlich von fich allein gebraucht. hiermit ift allerbings noch nicht erho-

romifder Burger, aber in feiner pharifaifden Beriobe, ja auch in ben erften Jahren nach feiner Betehrung, nur ben bebraifchen Ramen Sanl gebranchte, bingegen in feiner Laufbahn ale Beiben. aboftel ben romifden Ramen Baulus vorzog.

## Christologisch=dogmatifde Grundgedanten.

Das Auftreten bes Apostels Baulus wiber ben Bauberer Bar Jefus geicah ans ber Fille bes. b. Geiftes. In ber That mar a. bas Durch. ichauen bis anf ben tiefften Seelengrund bes Mannes eine Gabe bes Beiftes Gottes. Satte boch Baulus ben Menschen früher nie gefeben; wie konnte er vermöge eines turgen Busammenfeins ibm auf ben Grund ber Gefinnung ichauen, ohne gottliche Erleuchtung? Und er bat ihn richtig tarirt. Wenn ber Mann ein heibnischer Magier gewesen ware, so hätte sein Seelenzustand und seine Schulb nicht fo tief gestellt merben tonnen, ale ber Apostel gethan hat. Allein je mehr Ertenntniß bes mahren Gottes und seiner Bege, seines Rathes und seiner Bebote ihm als einem Fraeliten offenstand, besto entschiebener mußte fich fein Charafter von ber Babrbeit und Gerechtigfeit abgewandt haben, befto mehr mußte er ein Feind bes Reiches Gottes geworben fein, wenn er bennoch mit Lift unb Gophistit die Wege Gottes zu burchtrenzen suchte. Ferner b. offenbart sich der Geist Gottes und Christi in der Strafantundigung. Da ift nicht der Geist eines Elias, ber Fener vom Simmel fallen läßt und bie Baalspropheten erwürgt, nicht fleischlicher Sifer, ber fich fonft so leicht in gerechten Born ein-mischen tann. Es ift Maß, Schonung und Er-barmen in bem Berfahren. Der Apostel fünbigt barmen in bem Berfahren. bem verlehrten Beift an, bag er erblinden wirb, aber nicht für immer und ewig, sonbern bis auf eine gewiffe Zeit, womit ibm also indirett Ausficht eröffnet ift auf ein Enbe ber Strafe, falls er felbft aufhöre, bie Wege Gottes ju burchfreuzen (vergl. ου παύση 2c. B. 10). Das ift ber Beift Chrifti, welcher "nicht getommen ift, ber Menfchen Seelen gu verberben, fonbern zu erhalten" (Lut. 9, 56).

#### Somiletische Andentungen.

Rachbem fie vom Beiligen Geift ausgefanbt waren [B. 4]. Dies wirb bier mit Rach-brud wieberholt, weil barin ber Grund liegt von all ben feligen Führungen, gesegneten Birtungen und Bunberfraften, bie im Folgenben von ihnen gemelbet werben. (Apoft. Baft.) - Ramen gen Selenzia, ichifften nach Chpern. Bei mab. ren Anechten Gottes find alle Schritte ober Tritte ihres Lebens nicht nur mertwürdig, sonbern auch gesegnet. Die Augen Gottes wachen fiber fie und leiten ihren Gang von Ort zu Ort, auf rechter Strafe. Es ift bem Geifte Gottes unvergessen, wo fie gewandelt, nicht ber Ruhm bes Orts ober bas Anfeben ihrer Stationen, fonbern ber Charatter, daß fie als treue und gehorsame knechte bem Ruf Gottes gefolgt, in der Leitung des heiligen Beiftes geblieben, ihr Tagewert redlich ausgerichtet, das find die Umftande, die alle ihre Lebens. fcritte in gefegnetem Anbenten erhalten. aber auch mit ben Fußstapfen trener Anechte Chrifit, selbst wo fie nur burchreifen und etwa eine Gast- Berbrechen gemäß: ber Andere geblenbet hatte, wird predigt halten, ein Segen verknüpft. Ebendies war geblenbet, 2) für die Umftebenden schlagend und Jesu Weise, ber auf allen seinen Reisen und bei überzeugend, 8) bei all ihrer Schärse durch eine

jeber Belegenheit einen triefenben Segen feiner

Fußflapfen binter fich ließ. (Apoft. Baft.)
Sie verfünbigten Gottes Bort in ber Buben Schulen [B. 5]. Das Beil follte ja von Die öffentlichen Schulen ben Juben tommen. ber Juben gaben bie unichulbigfte Belegenheit, einen Bortrag ju thun. Bas man noch von geöffneten Thuren bor fich findet, muß man brauchen, und wirten, fo lang es Tag ift. (Rieger).

Bis gu ber Stabt Baphos [B. 6] mit ihrem üppigen und lafterhaften Benusbienft. In eine folche Satansfestung also brachen bie Boten Christi gleich Anfange binein. Der Fürft biefer Belt trott freilich ben Boten gern mit bem Borwurf: ich bin vor euch ba! Go bier in ber Gestalt bes Zauberers Bar Jefu. (Rieger).

Der war bei Sergio Baulo, einem ver-ftanbigen Manne [B. 7]. Rlug und ein Chrift fein ftebet gar wohl beifammen. Die Babrbeit Gottes im Evangelio läßt fich auch von Berfiantigen unter bas Geficht feben. (Rieger.) - Das ift Berftand, wenn man lernbegierig ift nach Gottes Bort. (Starde). Sergius Paulus war ein verftanbiger Mann und tonnte fich boch von Bar Jefu bezanbern laffen; bie Bernnnft bat nicht nur für fich felbft blobe Augen, fonbern bie eigentliche Baubertraft ber Betruger besteht auch barin, baß fie ber Bernunft bie Augen blenben. Weßhalb wir auch feben, bag manche große Beifter von der Liebe jur Finfterniß fo febr beftrictt werben. (Apoft. Paft.

Erachtete, bag er ben Lanbvogt vom Glauben wenbete [B. 8]. Die Großen haben immer Leute um fich, bie fie bom Buten abwenben wollen und ihnen Bofes eingeben; fie haben aber nicht allemal Apostel, bie fie bavor bemahren 1 Sam.

10, 3. (Quesnel). Saulus beißet, voll Beiligen Beiftes, fabe ibn an [B. 8]. Wer in feinen eigenen Augen ein Paulus, b. b. schwach und gering ift, ber ift bei Anbern ein Saulus, begehre und beliebt. Spr. 29, 28. (Starce). Also etwas Anberes, als das Poltern und Schelten, das die hisige Natur bervorbringt. Ein Lebrer, wenn er auch Amte und Gemiffens halber gu strafen hat, foll sich wohl prüfen, ob er auch in ber rechten Faffung bes Bergens ftebe und vor bem Angefichte Gottes aus ber Fille bes Deiligen Geiftes reben und hanbeln fonne. (Apoft. Baft.) Und fprach: D bu Rinb bes Tenfels 2c.

[B. 10]. Wort für Wort und Schlag auf Schlag reift ihm Banlus bie Maste vom Beficht und bedt ihm feine Bergensgestalt auf: "Rind bes Tenfels" im Gegensat ju "Bar (Sohn) Jesu"; "Boll Lift und Schaltbeit" im Gegensat ju : "Elpmas" (Beifer). "Feinb aller Gerechtigteit, Bertebrer ber Wege Gottes" meil er fich einen Bropheten Gottes, alfo einen Berfündiger bes rechten Beilemege nannte.

(Williger.)

Die hand bes heren kommt über bich [B.11]. Nicht wie bei ben mabren Anechten Gottes, ihn zu erleuchten und zu ftärken, fondern ihn zu blenben und ju labmen, wenn auch nur auf eine Beit-lang, benn es follte in evangelifdem Sinn eine Buchtigung zur Berechtigfeit fein, nicht eine Berbammniß und eine Bermerfung. — Die Strafe mar 1) bem Anbeutung gottlichen Erbarmens fruchtbar gur Beffermig. Paulus felber hatte bei feiner Betebrung etliche Beit blind fein muffen und mußte aus eigner Erfahrung, wie beilfam ihm biefe Finfterniß ur inneren Sammlung und Faffung gewefen.

jur inneren Sammlung und Haftung geweien. (Rach Apost. Bast.)
Als der Landvogt die Geschichte sah, glaudte er [B. 12]. Des Einen Kall muß dem Andern zum Aufstehen dienen. (Starcke.) Das an Elymas ausgebrochene Gericht sehte Sergium in Kreibeit von seiner Berführungsmacht, eigentlichen Samen und Burzel zum Glauben aber mußte die Lehre des Kerrn austragen (Rigger).

Baufits und Dutzte gam einer und in anderen.
Bu B. 4—12. Das erfte Miffionsschiff
1) mit seiner muthigen Bemannung: ber große
Baufins, ber eble Barnabas, ber jugenbliche Martus; 2) mit feinem frifden Fahrwind: ber Oftwind trieb bie Segel, ber b. Geift die Lehrer; 3) mit feinem gefegneten Anterplat: bas berühmte Cupern mit feinen Raturiconbeiten und Gunbengraneln; 4) mit feiner großen Erftlingebente: ber übermundene Banberer, ber betehrte Landpfleger. - Der erfte Dif. sion sbericht ein Borbild aller fpäteren, indem er vorbildet die Mission 1) mit ihren mannissaltigen Wegen; a. außerlich: Selenzia und Cypern, über Land und Meer; b. innerlich: zu Juben und Heibellich: Selenzia und Cypern, über Land und Meer; b. innerlich: zu Juben und Heibellschen; 2) mit ihren schweren Kämpsen; a. mit heidrichem Anterschuter: Benusbienst in Paphos; b. mit heibnischem Aberglauben: Zauberer Clymas; 3) mit ihren seligen Siegen; a. bie Mächte ber Finsterniß werben gestürzt (Elymas), b. Seelen werben gewonnen (Sergius Baulus). — Paulus in Babhos ober die Predigt vom Kreug grund aufbedt [B. 10] und Gottes Gerichte ver-in ihrer weltüberwindenden Macht. Sie fündigt [B. 11]. 3) Richt zum Tod und zur Ber-überwindet 1) die Sinnenluft der Welt: in die bammnig, sondern zur Barnung und Rettung der bublerifchen Rofen- und Mpribenhaine ber Aphro- Seelen. [B. 11].

bite pflanzt ber Apostel bas Rrenz Chrifti als bas Sinnbild ber Buge und Fleischestreuzigung; 2) ben Beisheitsmabn ber Belt: Die Blendwerte bes Bauberers Elymas gerfließen vor bem Licht evan-gelifcher Gnabe und Bahrheit; 3) bie Baffengewalt ber Welt: ber romifche Proconful gibt fich bem Borte Gottes gefangen. — Bie vor bem bimmelslichte bes Evangeliums alles gauberifche Blenbmert ber Belt gerließt. 1) Der Bauber ber Beltluft (Copern mit feinen Beinbergen und Benusaltaren); 2) ber 3auber ber Beltweisheit (Elymas mit feinem Betrug); 3) ber Jauber ber Beltmacht (Sergius Baulus, ber römische Proconsul). — Sergius Baulus, bie erfte große Siegesbeute bes großen Beibenapoftels: 1) beransgeholt aus der Mitte bes feindlichen Beerlagers: ein Romer, ein Gewaltiger, ein Gebilbeter; 2) abgernngen einem liftigen Gewalthaber: bem Zauberer Elymas als Bertreter ber falfchberühmten Runft menschlicher Afterweisheit; 3) als bleibenber Ehrenschmud bem Apoftel angebeftet in feinem nunmehrigen Paulusnamen, fei's bag er benfelben bei biefem Anlag erft annahm ober erft recht verbiente. - Das Evangelium ben Ginen ein Geruch bes Lebens jum Leben (Sergius Baulus); ben Anbern ein Geruch bes Tobes jum Tobe (Elymas). - Bie übt ein achter Diener Christifein Strafamt? 1) Richt in fleischlicher Sitze, sonbern im beiligen Geift [B. 9]. 2) Richt mit weltlichen Baffen, sonbern mit bem Schwerte bes Borts, woburch er ben bofen Bergens-

Fortfetung ber Reife: Wirten und Leiben in ber pifibifchen Stabt Antiocia. (Rap. 13, 13-52).

#### 1. Reife burd Pampholien bis nach Antiocia in Pifibien. (2. 18. 14).

Nachbem aber Baulus und bie um ihn waren, von Babbos abgesegelt waren, ta-13 men fle nach Berge in Bamphyllen. Johannes aber trennte fich von ihnen, und febrte nach Jerufalem gurud. \*Gie aber festen ihre Reife von Berge aus weiter fort, und 14 gelangten nach Antiochia in Bifibien.

#### 2. Miffionerebe bes Paulus in Antiodia. (B. 15-41).

hier gingen fle am Sabbat in die Synagoge und setten fich. \*Rach der Borle- 15 fung bes Gefetes und ber Propheten aber fandten bie Synagogenborfteber zu ihnen, und ließen ihnen fagen: Lieben Bruber, wenn ihr ein Wort ber Ermahnung an bas Bolt habt, fo fprechet! \*Da ftant Baulus auf, winkte mit ber hand, und fprach: 16 3hr Manner von Ifrael, und bie ihr Gott furchtet, boret gu. \*Der Gott biefes Bol- 17 Tes 1) hat unfere Bater erwählet und bas Bolt erhöhet, als fie Beifaffen waren in Neappten, und hat fie mit bobem Urm bort ausgeführt. \* Und gegen vierzig Sabre lang 18 trug er fie pflegenb2) in ber Bufte; \*und vertilgte fieben Boller im Lande Ranaan und 19 theulte unter fie ale Erbbefit beren Land. "Und bernach gab er ihnen ungefähr 45020 Sabre lang Richter, bis auf ben Propheten Samuel. \* Und bon ba an erbaten fie fich 21 einen Konig, und Gott gab ihnen Saul, ben Sohn Ris, einen Mann aus bem Ge-

<sup>1)</sup> τοῦ λαοῦ τούτου, mit Beglaffung von Ισραήλ, ift die mahrscheinlich ursprungliche Schreibart.

<sup>2)</sup> έτροφοφόρησεν ift enticiteten ftarter bezeugt, als die Recepta έτροποφ., wofür auch Deuter. 1, 31, die wahr fceinlich vom Apoftel berudfichtigte Stelle fpricht, in welcher nach ber mabriceinlichen Lesart auch bie LXX Toopog. haben.

22 fclechte Benjamin, vierzig Sahre lang. \*Und nachbem er ihn weggethan hatte, erwedte er ihnen ben David zum König, bem er auch bas Beugnif gab und fprach: "3ch habe gefunden David, ben Sohn Ifai, einen Mann nach meinem Bergen, welcher allen mei-23 nen Billen thun wirb." \*Aus Dieses Samen hat Gott ber Berbeifung gemäß bem 24 Bolt Ifrael Jesum zum Beiland gebracht1), nachbem Johannes vor feinem Gintritt vor-25 aus verfundigt hatte bie Taufe gur Buge bem gangen Bolf Ifrael. \*Alls aber Johan= nes feinen Lauf vollendete, fprach er: Fur wen haltet ihr mich? ich bin es nicht; aber 26 fiebe, nach mir kommt ber, beffen Sandalen zu lofen ich nicht wurdig bin. \*3hr Manner und Bruber, Sohne bes Gefchlechts Abrahams und bie unter euch, welche Gott 27 fürchten, euch ift bas Wort von biefem Geil zugefandt worben2). Denn die Ginwohner Berufalems und ihre Oberen haben biefen nicht erkannt und bie Stimmen ber Brobbe-28 ten, welche jeben Sabbat vorgelefen werben, burch ihr Urtheil erfullt, \*und, ohne eine tobesmurbige Schuld an ihm ju finben, ben Pilatus um feine hinrichtung gebeten. 29 \*Und ale fie Alles, was von ihm gefchrieben ift, vollendet hatten, nahmen fie ihn ab 30 nom Holz und legten ihn in ein Grab. \*Aber Gott hat ihn auferwedt von ben Tooten. 31 \* Und er ift erschienen mehrere Tage lang benen, welche mit ihm hinaufgegangen waren 32 von Galilaa nach Berufalem, welche jest'3) feine Beugen find an bas Bolf. \*Und wir 33 verfundigen euch die Botichaft von ber an unfere Bater ergangenen Berheifjung, \*bag Gott biefelbe une, ihren4) Rinbern erfüllt hat, inbem er Jesum erwedte, wie auch im erften5) Bfalm geschrieben ift: "Du bift mein Sohn, heute habe ich bich gezeuget!" 34 Davon aber, daß er ihn von den Todten auferwedt hat, ohne daß er je wieder gur Bermefung gurudfehren wird, hat er fo gesprochen: "Ich will euch geben die treuen 35 Seiligibumer Davibe." \*Darum fpricht er auch an einem andern Ort: "Du wirft nicht 36 zugeben, baß bein Geiliger Die Berwefung febe." \*Denn David ift, nachdem er zu feiner Beit bem Rathe Bottes gebient hatte, entichlafen und ju feinen Batern bingugethan, 37 und hat die Berwefung gefehen; \*ber aber, ben Gott erwedt hat, hat die Berwefung 38 nicht gesehen. \*So fei es euch nun fund, ihr Manner und Bruder, bag burch biefen euch Bergebung ber Gunben verfundiget wird, und bag von bem allen, worin ihr im 39 Gefet Mofis nicht konntet gerecht werben, in Diefem Jeber, ber ba glaubet, gerecht wirb. 40 \* So febet benn zu, baß nicht auf euch tomme, was in ben Bropheten gefagt ift: \*Sebet, ihr Berachter, und verwundert euch und werbet gunichte, benn ich thue ein Werf in euren Tagen, bas6) ihr nicht glauben wurdet, wenn es euch Jemand erzählte."

# Eregetische Erlänterungen.

1. Bon Baphos aus ging bie Reife wieber gur See weiter, und zwar in norbwestlicher Richtung nach ber am Mittelmeer gelegenen Proving Bam= phylien; fie besuchten baselbft bie unweit ber Rufte, eine ftarte Meile oberhalb ber Münbung bes Finffes Ceftrus gelegene Stadt Berge. Dort trennte fich, wie es fceint, Johannes (Martus) von Baukehren. Daß dies nicht ganz in gütlicher Weise, werfen wollte, Schuld gewesen fein. Das of nege sondern aus einem sittlich tadelnswerthen Grunde geschab, erhellt aus Kap. 15, 37—39, wornach Pau- lich ben Paulus als die Hauptperson, als ben Mit- lus später noch dem Markus jene Trennung verübelt telpunkt und die Seele der Gesellschaft erkennen.

hat, jo bag felbst Barnabas, ber mit Martus verwandt war (Rol. 4, 10), fic beghalb von Paufus trennte. Worin aber bie Urfache gelegen, bas läßt fich nicht mehr ausmachen. Baumgarten nimmt an, Markus sei zu ber Selbstverleugnung unfähig gewesen, eine selbsstfändige Deibengemeinde zu gründen, und habe sich beswegen wieder nach Jerusalem begeben. Eben so wohl aber kann eine Weichstick, welche sich den Entbebrungen und Anlus und Barnabas, um nach Jerufalem gurudgu- ftrengungen ber Diffionereife nicht langer unter-

2) éganeoráln haben die neueren Kritifer vermöge außerer Beugniffe bem einfachen aber auch geläufigeren ansστάλη (Rec.) vorgezogen.

4) αύτων ημίν murbe von vielen Abichreibern nicht verstanden, und daher ημών daraus gemacht und αυτών geftrichen. Beibes ift acht.

6) Boyov o auf Grund gabireicher Beugen bem o, bas tein Uncial Cob. hat, und ber Beglaffung biefes zweiten Egyov vorzugieben.

<sup>1)</sup> ηγαγεν ift ungleich beffer bezeugt als ηγειρε, bas nur wenige Urfunden für fich bat, und bas leichter und begeichnender fchien

<sup>3).</sup> vov fehlt zwar in ber Mehrzahl ber Uncial-Codb., icheint aber nur barum, weil boch die Apoftel langft, und nicht erft jest, Beugen maren, meggelaffen ju fein; es ift als acht beigubehalten.

<sup>5)</sup> Griesbach, Ladmann, Tifchendorf haben mit Recht πρώτφ vorgezogen, welches burch Cob. D., hauptfächlich aber burd Rirchenvater wie Origenes, Zert., Silarius u. A., Die jum Theil über bie auffallende Bablung fich aussprechen, gang zweifellos beglaubigt ift.

- 2. Sie aber b. h. Paulus unb Barnabas allein, reiften weiter lanbeinwarts von Berge, gunachft nach Antiochia, einer vollreichen Stabt, welche etwa 25 Meilen nörblich von ersterer, gegen bie Mitte Kleinafiens, gelegen war, unb, je nach bem Bechiel ber Dynaftengeschlechter und ihrer Gebiete, bald ju Phrygien, balb ju Bamphylien, balb auch zu Bifibien gezählt wurde; wie fie bier Arr. ris Moodias beißt, so bezeichnet fie Strab. XII, 12 als Αντ. ή προς τη Πισιδία. Aus biefer Stadt erzählt Lutas ansführlich vom Birten und ben Erfahrungen ber Miffionare.
- 3. Sier gingen fie am Sabbat in die Synago-ge. Ebenso wie auf ber Insel Cyprus, trafen fie viele Ifraeliten an, bie auch eine Spnagoge in ber Stadt besaßen. Am Sabbat besuchten Paulus und Barnabas biefe Spnagoge und murbennach ber üblichen Borlefung ans ber Thora (mas rabbinifch Parafche beißt) und aus ben Propheten (Saphthare) bon ben Spnagogenoberen (bem הַבְּנֵמֶרוֹ הַבְּנַמֶרוֹ nebft ben beifigenben Aelteften) aufgeforbert, bas Wort ju nehmen, falls fie eine Rebe jur Bermahnung im Sinne (er vurr) batten. Betftein unb Runoel haben gemeint, bie Aufforberung gu einem Bortrag fei an bie Beiben barum ergangen, weil fie fich auf bie Rabbinenbant gefett hatten (exáDesav B. 14). Allein letteres Wort will boch gewiß bas nicht fagen, fonbern vielmehr nur, bag fie fich bingefett hatten, um zu boren. Aber ba bies fowerlich ber erfte Tag ihres Aufenthalts in ber Stabt gewefen ift, so ift wahricheinlich, baß fie fcon bieber in manchen Brivatgesprächen fich als Manner von religiöser Ginficht und Schriftgelehrsamleit verrathen hatten, wodurch bie Aufforderung veranlaßt wurde. Bengel hat aus bem Umftanb, bag in ber Rebe bes Baulus B. 17-19 bie in ber Bibel feltenen Wörter ύψωσεν, έτροφοφόρησεν, κατεκληοονόμησεν vortommen, von benen bas erfte Sef. 1, bie zwei andern Douter. 1 fich finden, burch feine Combination ben Schluß gezogen, bag an jenem Sabbat gerabe biefe zwei Rapitel, bie beute noch Baraiche und Daphthare auf einen und benfelben Sabbat find, gelefen worden feien, und zwar in ber griechischen Ueberfetung, fo bag Baulus gerabe an biefe Abschnitte angelnupft habe. Allein ber Inhalt ber genannten Rapitel bietet boch allanmenig Analogie mit ber Rebe bar, als baß jene paar Borte einen ficheren Schluß gulaffen.
- 4. Da ftand Baulus auf, nahm bas Wort, und fing, nach einer Stille begebrenben Sanbbewegung, mit einer Anrebe theils an bie Ifraeliten felbft, theils an die (vgl. B. 42 ff.) zahlreich anwesenben Broselyten an. Die letteren, b. h. folde Beiben, welche noch nicht burch Beschneibung bem Bolt Ifrael einverleibt waren, aber ben wahren Gott tennen gelernt batten und mit ben Juben verehrten, rebet ber Apostel auch B. 26 noch einmal neben ben Rachtommen Abrahams an. Die Rebe felbft geht nach einem furzen, aber bebeutungsvollen Ruchblid auf bie Geschichte Ifraels von ben Patriarchen bis David, gur Geschichte Zesu Chrifti und zu ber Lebre von ber Bergebung ber Gunden burch ibn über. O Deós του λαού τούτου, hinzeigend auf die anwefenden Ifraeliten, ift offenbar junachft für bas Dhr ber gegenwärtigen nichtjuben gefagt. Der Sauptfat ift aber fichtlich, baß Gott bie Stammvater bes

- Bolt bas, was es ift, nicht fic felbft, fonbern Gottes freier Ermählung (ju feinem Bolt) verbantt. Gleicherweise ift die Erhöhung bes Bolts mabrend feines Anfenthalte als Beifaffe in Aegypten (vywoe), b. b. fein Beranwachsen zu einem gablreichen, ftarten Bolt, und feine mit hohem, erhabenem Arm, b. h. mit unwiderstehlicher Wundermacht bewirkte Ausführung aus Argupten, einzig und allein Gottes Gnabenwirtung zugeschrieben. "Powos mit auf Berberrlichung burch bie Ansführung ju beziehen (Meper), geht barum nicht an, weil bas ὑψοῦν gang innerhalb bes Aufenthalts in Aegypten verlegt und bie Geschichte ber Befreiung aus bem Lanbe bavon getrennt ift.
- 5. Und gegen vierzig Jahre lang. Ferner hebt ber Rebner bervor, bag Ifrael bie vierzigjährige, treu pflegende, bebende und tragende Berforgung und Fürforge in ber Bufte (vergl. Deuter. 1, 31, wie ein Mann feinen Cobn tragt), unt ben Befit bes Lanbes Ranaan ebenfalls Gott und nur ihm verbantt B. 18. 19, benn Er bat bie fieben Boller Ranaan's (Douter. 7, 1) zerftort, ausgerottet.
- 6. Und hernach gab er ihnen. Weiter fortichreitend erwähnt Paulus bie Regenten bes Bolts bis auf David, und zwar in der Weise, daß er burchweg zu ertennen gibt, wie biefelben von Gott gefett, beziehungsweise abgefett worden find. Nach ber Einnahme und Bertheilung bes Landes B. 20 hat Gott ihnen mährend einer Zeit von ungefähr 450 Jahren Richter gegeben bis auf Samuel. hiermit gibt Baulus bie Dauer ber Richterperiobe nach einer Berechnung an, welche mit 1 Ron. 6, 1 (480 Jahre vom Auszug aus Aegypten bis zu Salomo's viertem Jahr, b. h. 331 Jahre für bie Zeit ber Richter) fich nicht vereinbaren läßt, aber ber Berechnung bes Josephus, Alterth. 8, 3, 1 (vom Auszug aus Aegopten bis jum Tempelbau 592 Jahre, b. b. 443 Jahre für die Richterzeit) fich annähert, vergl. Meper Comm. Bir muffen alfo annehmen, Baulus folge hier einer zu seiner Zeit bei ben gelehrten Juden üblichen Chronologie. — Bon ba an, b. b. von Samuels Richterzeit an, erbaten fich bie Ifraeliten einen König, und Gott war es, ber ihnen ben Saul jum König gab, 40 Jahre lang; offen-bar nennen bie Borte Ern resosagan bie Beitbauer ber Regierung Saule, nicht bie Samuels unb Sauls jusammen (Beza, Bengel u. A.). 3m Al-ten Teftament ift bie Dauer ber Regierungszeit Sauls nirgends bestimmt, Josephus aber zählt Alterthümer 6, 14. 9: 18 Jahre bei Samuels Leb. zeiten, und 22 Jahre nach beffen Tobe. Bieber ein Beleg, baß Saulus in dronologischer Beziebung fich an eine außerbiblifche Ueberlieferung an-- B. 22 braucht Paulus fowohl von ber Berftoffung Sauls als von ber Erhebung Davids auf ben Thron Ausbride, welche gerabe bas uns bebingte freie Balten Gottes in's Licht ftellen: µsταστήσας, er beseitigte ibn, was nicht auf ben Tob Saule (Meper), fonbern auf feine Abfetung burch Bottes Spruch fich bezieht; fein fattifches Fortregie-ren, wofür B. 21 40 Jahre gezählt werben, ift babei außer Betracht gelaffen. & ift ohne Zweifel zu uaorvorioas, nicht zu elne, ju ziehen. In bem Gottesipruch hat Paulus, mas Samuel 1 Sam. 13, 14 zu Saul spricht, und was Pfalm 89, 21 von David gefagt ift, in eine Rebe Gottes an David umgewandelt und verschmolzen. Die Bauptfache Bolts (Abraham u. f. w.) erwählt hat, bag bas | biefes Zeugniffes ift, bag David nach feiner Gefin-

nung Gottes Boblgefallen babe, und bag er in ber bie Berurtheilung u. f. w. von Gegnern, fonbern That Gottes Befehle, welches fie fein mögen, voll-

gieben werde.

7. Ans Diefes Samen. Rach bem umfaffenben Ueberblid ber Geschichte Ifraels bis auf Davib geht Baulus auf Chriftum über, B. 23-25, als ben Nachtommen David, ber Berbeifung maß. Gott hat Jesum als Beiland bem Bolf 36. rael gebracht (ηγαγε, wie Nan Jes. 48, 15); bem ayer entspricht B. 24 & eisodos adrov fein feierliches Eintreten als σωτής, jo wie bas προκηρύσseir bes Johannes, ale eines Beroldes, ber borausgeht und ben laut anfündigt, welcher tommt. Der Lauf, welchen Johannes zu vollenben im Begriffe war (impf. enligov) B. 25, ift eben fein Lauf als vorauseilender Berold. Tiva ift nicht = orteva, fonbern Fragewort, so baß nach elvae Fragezeichen flebt; die Rebe ist eine erregte, lebendige, zerfällt baber anch in turze Sätchen. Odnsiuisya, Præd.,

bem Context nach ber Defftas. 8. 3hr Männer und Brüder. 28. 26 ff. tritt Baulus ben Buborern naber mit einem ihnen perfonlich gemachten Antrag ber Gnabe in Jeju Chrifto, jugleich mit genauerer objettiver Begrunbung ber Babrheit, bag bas Beil in Chrifto, bem Befreugigten und Auferstanbenen liegt. Deit wieberbolter, und die ifraelitischen Buborer noch liebreider als Anfangs B. 16, brüberlich begrüßender Aurebe, legt er ihnen bas Wort vom Beil, als gerabe ihnen besonbers von Gott burch bie beiben Diffito-nare zugefandt, an bas herz. Diefe applicatio nare jugefandt, an bas berg. Diefe applicatio wieberholt fich, ftets anbringenber, B. 32. 38. 40 ff. Bundoft entwickelt Baulus ben loyos rys awrnelas ravrys naber, indem er B. 27—29 ausführt: bie Ginwohner Jernfalems haben Jejum, ben fie verkannten, verurtheilt, freuzigen laffen und begraben, womit freilich bie Beifagungen erfüllt murben ; sodann geht er B. 30 ff. weiter, und sagt: Gott aber hat ihn auferwedt, und feine Junger haben ihn nach feiner Auferstehung gefehen. B. 27 bezieht Deper bas yao auf ben Gegenfat amifchen ben Buborern, vuir B. 26, und ben Ginwohnern und Oberen ju Jerufalem, als wollte ber Apoftel fagen: biefe haben ben Beiland verworfen, bafür tommt nun bie Beilebotichaft, fatt ihrer, ben auswärtigen Juben in ber Diaspora, wie ihr Allein, daß bie ju Jerufalem nun ber Deilsbotichaft verluftig geben follen, will Baulus gewiß nicht fagen, und boch mare biefer Gebante allein ber Rern bes Gegensates. Allerbings ift amifchen ben Bewohnern Jerusaleme und ben antiochenischen Buborern ein Unterschied gemacht, aber nur ber, bag jene personlich jum Leiben Jeju beigetragen baben, biefe in folder Beife nicht; feinesmege aber, bag jest nur biefen bas Beil angetragen murbe, jenen aber nicht mehr. Das yao ift vielmehr hauptsachlich auf o loyos the owr. t. zu beziehen, welcher eben jett auseinanbergefett und entwickelt wird. Die in Berufalem fammt ihren Oberen haben Jefum verkannt und barum auch (mal) einen Richterspruch über ihn gefällt, woburch fie bie Stimmen ber Bropheten, ungeachtet biefe alle Sabbate vorgelefen werben, wiber Willen erfüllten. B. 28 beutet bas sugorres an, daß sie fich alle Mühe gegeben haben, eine tobeswürdige Schulb ju finden, jeboch vergeb-lich. B. 29 ichreibt auch bie Abnahme vom Kreng und bie Grablegung ben Ginwohnern Jerufaleme

von Freunden Jesu geschah, boch mit Recht, weil Joseph von Arimathia und Mitobemus Beibe gu ben acropres, letterer auch zu ben Einwohnern ber Stadt gehörte. Dem, was die Menichen ge-than haben, stellt Baulus B. 30 gegenüber, was Gott gethan hat; er hat Jesum von den Todten auferwedt, wovon B. 31 seine Jünger aus Galilaa, bie ihn nach ber Auferftehung gefeben haben, Augenzeugen find. Dierbei schließt Baulns fich und Barnabas aus ber Reibe ber ursprünglichen Jun-

ger und ber Augenzeugen aus.
9. Und wir vertinbigen end 2c. B. 32-37 weift ber Apostel nach, baß im Erscheinen Jeju und in feiner Auferftebung bie Berbeigungen an David erfüllt find. Huels evayyelizoueda unter-Scheibet bie beiben Genbboten von ben paorvoes avrov, und ftellt fie, ben Augenzeugen gegenüber, in bie Rlaffe ber Evangeliften. Das avaornoas 'Inoov benten be Bette, Meper, Baumgarten nach bem Borgang Luthers und anberer Melterer von ber Auferwedung. Mit Unrecht; benn B. 32 ff. find vermöge bes Zusammenhangs teineswegs auf bie Auferstehung Jesu zu beschränken, sondern fletlen sowohl bie Senbung Chrifti überhaupt als feine Auferwedung in bas Licht ber Berheifjung unb Erfüllung; ferner ift B. 34 mit de offenbar etwas Anderes gesagt, als B. 33, B. 34 ift avéornoer en venowe unleugbar bie Auferwedung berührt, während B. 33 avaorijoas ohne jenen Zusat von ber Anferstehung gwar verstanden werben tonnte, aber bem Contert gemäß nur bas præsentem ex-hibere bezeichnen tann. Diese Erflärung haben Calvin, Beza, Grotius, auch Bengel, welchen Meper aus Migverftanb auf bie entgegengefette Seite ftellt, unter ben Neueren Rünoel, Olshausen, mit gutem Grund vorgezogen. Die Pfalmftelle 2, 7 ff. von bem theotratifchen Berricher, ben Gott gu feinem Sohn gemacht bat, ift auf bie Gottesfohn-icaft Jefu, als bes volltommenen Ronigs, bezogen ; hiermit ift jener Ausspruch Gottes erft erfüllt. Dieje Beziehung ericheint auch natürlicher, als bie auf Jeju Auferwedung. Run erft B. 34-37 tommt Baulus an bie Erfüllung ber Gottesverheißungen in ber Auferstehung Jeju, welche fortan alle Macht bes Tobes und ber Berwejung in Beziehung auf ibn ausschließt. Dier beruft er fich auf zwei Beigagungen. 1) Jef. 55, 3 und zwar rà ooia d. nach

ber alex. Uebersetzung statt T기기; ber Sinu ift: Gott hat zuverläffige Beiligthumer Davids, Gnabengaben von bleibenbem Bestanbe verbeißen: bas unvergängliche Leben, welches Bebingung bie-fes ewigen Beftanbes ber Gnabe ift, ift bas Auferftebungeleben Cbrifti. 2) B. 35 cf. Bf. 16, 10, wo David im Gebet feine fiegreiche Lebenshoffnung ausspricht; Leyes tann recht wohl auf David, welder julett genannt mar, bezogen werben, unmöglich aber auf Gott (Meper), an ben ja bie zutrauensvoll bittenbe Unrebe gerichtet ift. voll bittenbe Anrebe gerichtet ift. Bum Beweis aber, bag biefe Beifgagung nur an Jefu in Erfullung gegangen ift, erinnert Baulus, bag ja Davib, nachbem er in feinem eigenen Zeitalter bem Rathfolug Gottes bienftbar gemefen mar, geftorben fei, vergl. B. 22; to idiq yeven lann nicht als Dat. comm. genommen werben, Meyer, weil schon ein Dat. 9. Boulf babeifteht; ift aber teineswegs matt und überfillfig, wenn man ben Sinn fo faßt: und ben Oberen gu; und, obwohl Beibes nicht wie David war nicht zu einem ewigen Diener Gottes bestimmt, er hat nur zu feiner Beit Gott bienen follen, und bas hat er and reblich gethan. Davibs Tob wird bezeichnet als Entschlafen, in Folge beffen er bei feinen Batern beigefest murbe und auch verwefte. Singegen ber, welchen Gott vom Tob erwedt hat, B. 37, ift ber Berwelung nicht anbeimgefallen. Diefe lettere Erörterung, B. 34-37, erinnert lebhaft an bie Beweisführung bes Betrus 2, 24-31, indem biefelben Bfalmworte als Bei-Bagung auf bie Auferwedung Jefu benutt finb; nur find bie Gesichtspunkte beibemal verschieden: Petrus will nachweisen, bag Jesus, um ber Beigagung willen, nicht habe to nnen vom Tob gehalten werben, baß Jefue habe auferfteben muffen; Baulus führt aus, daß in Jesu wirklich bie Berbeifungen Gottes erfüllt find, insbesonbere bie Berbeißung bes Lebens und ber unerschütterlich bleibenben Onabe.

10. So fei es euch unn fund. Aus bem Bisherigen gieht Paulus B. 38 ff. ben Schluß, und legt feinen Buborern febr bringlich und eruft an's Berg, um mas fich's handelt. B. 38 ff. thut er ihnen tunb, bag in Chrifto, bem Getreuzigten und Auferftanbenen, Bergebung ber Gunben angeboten wird (apsois άμ. δια τούτου), und daß jeder, der ba glaubet, in biefem (Chrifto) gerechtfertigt (unb losgesprocen) wirb von allem bem, wobon ibr im mofaifden Gefet nicht gerechtfertigt (und losgefpro-den) werben tonntet. S. bogmatifch driftologische Grundgebanten 4. — Das Schlugwort warnt die Borer, bag nicht bie prophetische Drohung Gottes (έν τοις προφ. im Buch ter Bropheten) Sabat. 1, 5. nach ben LXX, fie treffe, nämlich eine erftaunliche und vernichtente Beidamung ber Gottverachter burch Erleben eines Bertes Gottes, welches man beim Borenfagen für unglaublich halten

11. Diefe Rebe, bie erfte ausführlichere, welche Lutas mittheilt, bat febr ungunftige Urtheile über fich ergeben laffen muffen. Gie trage nicht ben Charatter panlinischer Originalität an fich, sei vielmehr ein Echo ber Reben bes Stephanus und Betrus, ungeschichtlich, und nur ein freies Erzengniß bes Schriftstellere felbft (Schnedenburger, 3med ber Apostelgeschichte 130, Baur, Baulus 101). 3ns. besondere hat man mit bem geschichtlichen Theil ber Rebe, bef. B. 17-22 nichts anzufangen gewußt und befihalb entweber vermuthet, Baulus wolle nur seine Kenntniß bes Alten Testamentes zeigen (Moos, Abh. verm. Inh. 1804, 421), ober er wolle baburch bie Ausmerksamkeit und bas Bertrauen seiner Buborer gewinnen (Reander), wenn man nicht gar eine geiftlofe Aufgablung jubifder Befdichten barin fand (Schraber, Baulus V. 546). Baulus will aber bort offenbar bie freie Gnabe Gottes unb feine unverbiente Erwählung , wodurch Ifrael das Bolt Gottes , David ber Knecht Gottes und König geworben fei, im Gegenfat gegen bie Berftoffung ter Biberftrebenben in's Licht ftellen. Cobann was Paulus von Jesu sagt, trägt insofern ein eigenthamliches Geprage an fich, als er Alles mit Davib in Zusammenhang bringt: bis auf Davib führt er ben Ueberblic ber alttestamentlichen Geschichte fort; als Rachsommen Davids führt er Chriftum ein; ben König David stellt er als bas verbeifungevolle Borbild bar, beffen Erfüllung in Chrifto ericienen fei. Gudlich ift bie lehrhafte Anbentung über bie Rechtfertigung burd Chriftum innigen Liebe an bie Bergen ber Borer, (B. 16, 26. für bie, bie an ihn glanben, im Gegenfat gegen bie 32 ff.), um fofort ihren Billen gur gehorfamen

Ungulanglichkeit bes Gefetes, originell paulinisch und hat in feiner ber früheren Reben etwas ihres gleichen. Ueberbies ift bei Bergleichung biefer Rebe mit ben Briefen bes Apostels, nicht außer Acht gu laffen, bag bies ein Diffionsvortrag ift und nicht eine tiefer unterrichtenbe Berhanblung mit bereits Bekehrten. Alles bas wohl erwogen, finden wir keinen Grund, die Aechtheit und geschichtliche Ur-sprünglichkeit dieser Rebe zu bezweifeln.

#### Christologisch-dogmatifde Grundgebanken.

1. Die Erwählung ber Bairiarden, bie Erhebung ihrer Radfommen jum Bolt Gottes, ihre Aussubrung aus Aegupten und Ginfebung in ben Befit Rangans, bie Berufung von Richtern und Ronigen bes Bolis - alles bas maren lebiglich Thaten Gottes, ichlechtbin von feiner freien Entichliegung und Gnadenwahl, nicht aber von menschlichem Berbienft und Buthun abhangig. Und zwar find es bauptfachlich die erften Anfange, es ift je die Grundlegung ju ber Gemeinschaft und ber Burbe, mas burch unbebingt gottliches Thun und Birten bebingt ift. hier taucht die von bem Apostel Paulus gerabe Ifrael gegenüber weiter entwidelte und geltenb gemachte Lehre von der freien Gnabenwahl Gottes in ben erften Bügen auf, und zwar hauptfachlich im Sinblid auf bie Ifraeliten unter feinen Buborern. Menfchlicher Stols und Ginbilbung unvertennbarer Burbigfeit erzeugen einen Rechtsanfpruch, welcher Gott gegenüber unter allen Umftannen grundlos und verfehrt ift, und bie Seele für bie Annahme ber Gnabe unempfänglich macht. Das mofaifche Gefet mit feinen Berbeigungen unb Drohungen, als einer Detonomie ber Bergeltung, erzeugte gar leicht einen solchen Sinn. Aber jedes Menschenberz bat eine Seite, wornach es zu solchem Rechtegefühl, Gott gegenüber, gelangen tann. Singegen bie Onabe Gottes in Chrifto erforbert einen anbern Boben, um barin aufgenommen werben und eine Pflanze ber Gerechtigkeit, bem Derrn zum Breis, erzeugen zu tonnen. Demuth ift ber Boben, barin bie Erlöfungegnabe wurzeln und Früchte bringen tann. Darauf arbeitet ber Apoftel bin, beffen Gelbftgerechtigfeit ber Erlofer felbft niebers geschmettert bat, und erft jest bat er im Licht ber Gnabe ben Sinn erlangt, mit bem er auch die Gna-benwahl Gottes in ber alten Detonomie erfennt: in novo Testamentum vetus patet; in beinem Lichte sehen wir bas Licht Ps. 36, 10.

2. Dit ber Ertenntniß ber unbebingt grunblegenben Gnabenmahl Gottes ift feinesmege bie fittliche Würdigung, die Freiheit des Willens, die perfönliche Berantwortlichkeit verneint. Saul ift nicht aus einer göttlichen Laune und Willfür verworfen und beseitigt worden (µeraorήsas B. 22), nachdem er einmal auf ben Thron gefett mar, fonbern einfach um feines Ungehorfams willen, wie aus ber bon Paulne mit einer Benbung auf David umgewandelten Stelle 1 Sam. 13, 14 erbellt. Und Davib felbft wird geschilbert als ein Mann nach Gottes Bergen, ber allen feinen Billen thut. Beibes nicht ibentisch, fonbern erft ber gute Baum, bann bie guten Früchte; erft bie rechte Stellung unb Gefinnung bes Bergens, bann bie gute That im Beborfam bes Glaubens. Demgemag bringt ber Apostel in feiner Rebe mit aller berggewinnenben Annahme bes Wortes und jur ernften Befehrung au lenten B. 40 ff.

3. Je mehr wir bie Offenbarungsgeschichte im Bangen faffen und gufammenfchauen, befto beller tritt Chriftus als Mittelpuntt aller Gottesoffenbarung bervor. Und je mehr bas Berg Jesum als feinen Beiland tennen gelernt bat, besto beller wird ber Blid in die beilige Gefdichte und ihren Bufam-

menhang

4. Die Rechtfertigung burch ben Glauben an Chriftum B. 38 ff. Boran fteht ein Sat, welder noch nicht fo eigenthumlich und spezifisch bem Apofiel Baulus augebort: Bergebung ber Sunben burch Chriftum wirb euch verkundigt. Apeace burch Chriftum wird euch verfündigt. Aperic auagrior hat auch Betrus 2, 38; 3, 19 in Ausficht gefiellt benen, bie fic betehren und fich taufen laf-fen. Rur bie unmittelbare und enge Beziehung auf bie Berfon Jefu Chrifti, als ben Bermittler ber Gundenvergebung ift ein Bug, welcher bier in ber paulinischen Rebe noch anbers, als bei Betrus in ben Borbergrund tritt. Inwiefern und woburch aber Chrifins Organ und Mittler ber Gunbenvergebung sei (δια τούτου), bas ift, ba es sich nur um ein erftes summarisches Zeugnig handelt und nicht um eine begrundende und entwidelnde Lehre, nicht ausgebrücht. Am nachften liegt ber Bebante, baß bie Auferstehung bie Hauptthatsache sei, worauf jene Bermittlung beruht, weil unmittelbar vorher gerade bie Anferwedung Jefu erörtert ift. Und auf ben Rreuzestob Jefu, als Grundlage ber Berfob. nung und Bergebung, ift wenigstens nicht naber bingebeutet. Inbeffen haben wir boch feinen Grund, ausschließlich die Auserstehung, nicht auch ben Krenzestob Chrifti, im Sinn bieser Rebe als Stutepuntt ber Sunbenvergebung burch Chriftum gu – Hingegen was nun folgt: και ἀπὸ πάντων — δικαιούται ift, wie ereget. Erläuter. Nr. 10 angebeutet ift, entschieben neu in Gebanten und Bort. Es liegt eine negative und eine positive Aussage barin; negativ: bas Gefet ift unguläng-lich jum denaem frat; positiv: in Christo wirb Jeber, welcher glaubt, gerecht. In beiben Aus-fagen ift ber hauptbegriff bes Brabitate bas denaiw 9 nvai. Diefes muß icon um bes Zusammenhangs willen mit bem obigen Sat: διά τούτου άφεσις άμαρτιών. und vermöge bes από πάντων, bas Loswerben von Gunben, bie Erlaffung ber Schulb und Strafe in fich faffen; feiner Burgel nach (dieacos) begreift es aber auch ben Begriff ber Rechtbeschaffenbeit, bes Boblgefallens Gottes in fich. Bergebung, Tilgung ber Gunben, Löfnng von Schulb und Strafe ift bas Beburfniß Aller, ift, was ber Fraelit im Gefete Mofis fucht, ift, mas ber Apostel in Christo anbietet. Aber er fpricht im einen Theil aus, bag jenes Gut im mofaifchen Gefet vergeblich gesucht wirb, es ift nicht mog-lich (our idvridnre), im Geset Bergebung und Rechtfertigung zu erlangen. Από πάντων ων 2c. will nicht (Schwegler, nachapostolisches Zeitalter II, 96 f.) befagen, baß auch für biejenigen Gunben, wofür es im Gefet teine Rechtfertigung gab, Bergebung in Chrifto erlangt werbe, b. b. bag im Gefet eine wirkliche, aber nur theilweise Rechtfertigung möglich gewesen sei, in Christo hingegen vie vollständigere. Dies gibt weder der Context, die bestimmten Jahre verstrichen, die Zeit des noch die sonstige paulinische und überhaupt die die bestimmten Jahre verstrichen, die Zeit des noch die sonstige paulinische und überhaupt die die beit wennen Bundes erfüllet sei. (Apost. Past.) — blische Lehre an die Hand, vielmehr das Gegentheil. Darnach gab er ihnen Richter. [B. 20.] Nur indirekt, aber doch unverkenndar, gibt Paulus Alle Arten der Regierung sind von Gott, sozu verstehen, daß das mosaische Gesetzund wohl die Arten der Regierung sind von Gott, sozu verstehen, daß das mosaische Gesetzund wohl die Arten der Regierung sind von Gott, sozu

Beobachtung ichlechterbings teine wirkliche Bergebung und Rechtfertigung vermitteln fonne. - Diemit ift also 1) Rechtfertigung als ein nicht blos negatives, fondern positives Gut; 2) Jesus Chriftus als einiger Mittler ber Rechtfertigung; 3) ber Universaliemus bes Chriftenthums, junachft bie all-gemeine (πας ο πιστ.) Buganglichteit ber recht-fertigenben Gnabe in Chrifto; 4) ber Glaube als bie alleinige Bebingung ber Rechtfertigung auf Seiten bes Menichen (πιστεύων) bezeugt; 5) ber Gegenfat ausgesprochen , fofern bas Gefet nicht vermag, jur Rechtfertigung ju verhelfen. Alles bas find Bahrheiten, die gerade ber Apoftel Pau-lus, vermöge ber eigenthumlichen Führung jum Erlofer, die ihm ju Theil geworben war, berausgearbeitet hat, und bie bier jum erften Mal gn Tage

#### Somiletifche Andentungen.

Johannes aber wich von ihnen. [B. 13.] Ber feine Sand an ben Bflug legt und fiebet gurud, ber ift nicht geschidt jum Reiche Gottes.

Sie aber zogen u. f. w. [B. 14.] Wenn Einige im Berte bes herrn von uns abfallen, fo foll une bas nicht verbroffen machen, foldes fortzu-

fegen. (Queenel.)

Bollt ihr etwas reben, fo faget an. [B. 15.] Rach Gelegenheitineiner anbern Gemeinbe eine Gaftpredigt thun, ift apostolisch, bient gum Zeugniß ber Uebereinstimmung in ber Lehre, gur Ermunterung ber Buborer, Die folche Brebigten begieriger boren, man fpurt bie mancherlei Gaben bes Geiffes. Rein Lehrer foll fich aber gn einer Gaftpredigt selber brängen, sondern warten, bis er barum erfucht wirb. (Starde.) - Die Apoftel fonnten freilich ex tempore reben, fie hatten bie Fille bes Beiligen Geiftes, und ihr Berg lebte im Elemente bes Evangeliums. (Apoft. Baft.)

Da ftanb Baulus auf u. f. w. [B. 16.] Dies ist die erste Rede, die uns die Apostelgeschichte aus bem Minnbe eines gelehrten Mannes mittheilt, und fie ift ein Mufter, wie bie mahre Gnabe alle Gaben und Rrafte ber Natur, alle Ginfichten und Urtheile zum Dienfte Jefu Chrifti zu beiligen weiß, bergeftalt, bag man burch biefes Mittel orbentlich grunblich und erbaulich, ober besser: überzeugenb und herzburchbringenb seinen Bortrag einrichten kann. (Apost. Past.)

Der Gott biefes Bolles hat ermablet unfre Bater u. f. w. [B. 17-25.] Der Apoftel bemüht fich, ben Berlauf des A. T. fo vorzustellen, bag ben Ifraeliten bie unverbiente Barmbergigfeit Gottes, die freie Bahl ber Gnabe, die langwierige Dulbung bei ihrem vielfaltigen Ungehorfam in's Berg bringen mußte. Ebe er alfo mit Strafen unb Droben auf fie bringet, legt er gubor einen recht evangelischen Grund, um burch bie anhaltenbe Liebe Sottes ihr hartes Berg zu zerschmeizen. (Apoft. Bost.) Baulus halt ben Juben auch bie abgemef-fenen Jahre und Zeitläufte vor, barin Gott bie Geschichte ihrer Bater abgetheilt hat, theils anzuzeigen, bag bie Beisheit Gottes in biefem gangen langen Lauf ihr Spiel gehabt und Alles fo geschehen, wie er es bestimmt, theils, bag nunmehr, ba

Und ba er Saul wegthat. [B. 22.] Es ift möglich, baß Gott einen Menfchen gu feinem Dienft und Bert ermablt, aber bernach wieber megthut. Betrübter Buftanb, wenn man anfänglich ein Bertzeug Gottes ift, und hernach wie Judas, wie Demas, bie Belt wieber liebgewinnt. (Ap. Baft.) -3d habe gefunben Davib, einen Mann nach meinem Bergen. Es ift etwas Rares, wenn ber herr einmal einen Mann finbet, ben er ju feinem Dienft recht brauchen tanu. Defto mehr macht fich ber trene Gott baraus. (Ap. Baft.) -Belder allen meinen Billen thun wirb. Es ift tein anber Mittel nach Gottes Bergen gu fein, als in Allem feinen Billen thun. (Quesnel.) Johannes predigte bie Taufe ber Bufe. [B. 24.] Johannes Bredigt mar ihrem gangen Charafter nach eine Buften - und Bufprebigt, er ftellte gemiffermaßen burch fein ganges Auftreten fein Bolt noch einmal an ben Eingang nach Ranaan, zeigte ihnen, wie fie in ber gangen bisberigen Beit mit allen ihren Ronigen und Bropbeten erft noch in der Bufte, im Borbof bes Berheifungs. lanbes geftanben hatten. Run follten fie erft bin-ansgeführt werben. (Williger.)

36 bin nicht ber, aber fiehe, er tommt n ach mir. [B. 25.] Das Amt eines Lebrers ift, baß er von Chrifto zeuge, von fich ab, auf ihn bin-weise. (Starde.) Indem Paulus bem Bolte Jefum groß machen will, führt er fie von allen aufebulichen Mannern ihrer Borgeit ab, um ihre Augen allein auf ben einigen Beiland gu beften, beg. halb hat er fie von ben Batriarchen, von Davib, von Johanne ab und auf Jefum gewiesen. biefe beiligen Manner maren nur Diener Gottes ju ihren Beiten. Jefus ift und bleibt ber emige Beiland, anf ben alle Angen und Bergen allein gerichtet bleiben muffen. Bie felig banbelt ein Lebrer, wenn er biefe Gabe, Jefum allein ben Seelen vorzubalten, recht übet. (Apoft. Baft.)

3hr Danner, lieben Bruber n. f. w. [8. 261. Reue feierliche Anrebe. Gie merben aufammengerufen, welche bestimmt find, bas rechte Ranaan ju ererben. Jofua's Beit febrt wieber, ift nun erft recht ba. Run erft tommt bie rechte Zeit bes Beils. - Die Gott fürchtenben Beiben werben bier noch einmal namentlich erwähnt. Sie geboren mit au bem Bunbe, ben Gott mit Abraham gemacht bat. (Williger).

Denn bie ju Jernfalem mohnen - leg. ten ihn in ein Grab [B. 27-29]. Paulus wußte wohl, wie groß bas Aergerniß ber Inben am Rrengestobe Jefn fei. Defiwegen fucht er ihren Bornrtheilen entgegengutreten und verweift fie theils auf die offenbare und urkundlich bestätigte Unichulb Jefu, theils auf bie burch feinen Tob gefchebene Bollenbung alles beffen, was von ihm ge-ichrieben fieht. Beibe Grinde find binlanglich, alles Aergerniß bes Tobes Jesu aus bem Beg ju

ranmen. (Apoft. Baft.) Aber Gott hat ihn anfermedet - hat bie Bermefung nicht gefeben [B. 30-37]. Pau-Ins predigt nicht nur bas Rreng, fonbern auch bie Auferftebung Jefn. Beibes gebort aufammen, fo man bie völlige Gerechtigfeit in Chrifto haben will. - Bum Beweis ber Auferftehung gebort bas Beug-niß ber Apoftel und bie Beifagung ber Bropheten. Beibes führt ber Apoftel bier aus. — Dem Zeugniß ber Apoftel folieft er fein eigenes an. Bie gut ift's, bie Freudigfeit gu haben, bag man vorbereitenden Gubrungen bes Boltes

Lange, Bibelwerf. R. T. V.

fich an die Bolle ber Zeugen Jesu mit anschließen barf ans eigener Erfahrung! — Die Ausersiehung Jefn ans ben Bropheten ju beweifen, mabt Ban-lus brei Schriftftellen. Die erfte fest bie emige Beburt unb bamit vertuilpfte Bestimmung bes Sohne jum Beile ber Belt feft; bie anbere behanptet die unverbrüchliche Erfüllung aller verheißenen Gnabe, und die britte bestimmt beutlich die Unverweslichteit bes Meffias. Go beruht alfo bie Gewißbeit ber Auferstehung Jesu auf Gottes ewigem Rathschlusse, untrüglicher Bundesgnade und ausbrudlicher Berbeigung. (Apoft. Baft.) — David bat gu feiner Beit bem Billen Gottes gebient. Davibs Beit war gewiß eine recht bofe Beit, gleichwohl blieb biefer Rnecht bes herrn im Gehorfam bes Billens Gottes. Uns allen ift nufre Beit gefett, unfer Benfum vorgeschrieben, bie Zeit sei wie fie will, bie Menfchen fo bofe fie wollen, ber Bille Gottes muß bennoch bas Biel unfres Tagewerts bleiben. (Ebenbaf.) Gin iconer Rachruhm und befte Grabschrift ift, wenn man Ginem nach seinem Tobe mit Bahrheit nachfagen tann: biefer bat in feinem wenn auch turgen Leben und ju feiner obgleich bofen Beit Gottes Billen nach Bermögen gebient. (Starde).

Sofeies nun euch fund - ergablen wirb [8. 38-41]. Baulus hat in feiner Rebe grünblich gelehrt, nun fängt er auch an fraftig zu erweden. Beibes gebort jufammen. — Das firenge Gefet Mofis hatte bie wichtige Abficht, bas Berlangen nach einem Beiland anzugunden und zu erhalten. Es ift baber gut, wenn ein Lehrer bes Reuen Bunbes eine öftere Bergleichung ber freien Gnabe in Jefu mit jenem alten Joch ber Dienstbarteit anftellt. Jejus wird baburch ben Bergen erfrenlicher. - Um ben überschwänglichen Reichthum ber Gnabe Gottes in Chrifto Jefu ju preifen, muß ein Lehrer geigen , daß Jeju Blut und Berbienft weiter gehe als Ratur, Moral und Gefet; bag Jejus bie Gunber von folden Unreinigfeiten und Unfeligfeiten befreie, bavon die Seelen burch teine anbern Mittel befreit merben tonnten. - Der Apostel findet für gut, feinem evangelischen Beugniß noch ein gesethiches pondus anzuhängen und die Berachter ber Gnabe Jesu mit einer barten Drobung in eine beilige Furcht zu seben. Das freie Evangelium in seinem weiteften Umfang bebt ben Gebrauch bes Gefetes nicht auf. (Apoft. Baft). (Bergl. bas icarfe Enbe von Stephanns Rebe, Rap. 7, 51 ff.). - Go hatte Baulus seine Aufgabe erfüllt, er hatte bewiesen, baß Jesum als Christum, als David, als König annehmen und Gottes Bolt sein ein und basselbe fei. (Billiger).

3nm gangen Abichuitt: 1) 8.13-25. 36 mill euch zu Menichenfischern machen [B. 13—15]. Im Geborfam biefes Worts haben bie Apoftel 1) bas Ret an manderlei Orten ausgeworfen B. 13; 2) in ihrer Arbeit fich nicht fibren laf-fen, wenn auch Manche jurudgingen B. 13; 3) je-be Zeit ber Wirksamkeit für gelegen gehalten B. 14; 4) jeben Ort bagu benutt B. 14; 5) keine Aufforberung unbeachtet gelaffen, um von ber Gnabe Gottes in Chrifto Jefu ju zeugen B. 16 ff. (Listo). Dag ein Bert aus Gott and bann feinen Fortgang bat, wenn einzelne Theilnehmer fich bavon gurudgieben. 1) Darle-gung biefer Babrbeit. 2) Beld ein Berhalten mir babei ju beobachten baben. (Listo). - Die

Ifrael burch Gottes Gnabe [8.16-25]. 1) Die grunblegenben guhrungen : a. Erwählung ber Erg. väter; b. Errettung ans Aegopten; c. Herandisbung Fraels jum Bolf durch ben Zug in der Büfte. 2) Die nähervorbereitenden Führungen: a. in der Richterzeit; b. unter Saul; c. durch David als Borbild des Messias (Lisko). — Das Vors febungsvolle in ber Geschichte Ifraels ats ermuthigenbes Abbilb bes göttlichen Waltens über ber Menschheit. 1) Borin bies Borfehnugsvolle fich erfennen läßt: a. in ber Ge-ichichte Ifraels; b. in ber Geschichte bes Reichs Gottes überhaupt. 2) Welchen Einfluß bie Gewißbeit biefes gottlichen Baltens auf uns haben foll; a. baf mir mit fefter Zuverficht uns bes enblichen beften Ansgangs getroften; b. baf wir bas Unfrige thun, bamit ber gottliche Beilsplan mehr und mehr vermirlicht werbe. (Liefo). — Bie bie Belt-geschichte im Lichte bes Evangeliums fich verklärtzur Reichsgeschichte Gottes. 1)36r Plan vorgezeichnet im ewigen Rathichluß göttlicher Aumacht, Weisheit und Liebe ; 2) ihre Zeitabschnitte Stationen auf bem Bug ber Menscheit jum Biel ihrer Bestimmung; 3) ihre Delben Basallen Chrifit unb - willig ober unwillig - Diener feines Reichs; 4) ihr Biel bie Berherrlichung Gottes in ber Menfcheit. - Die Stunben auf ber Beltenubr: 1) langfam fortriidenb als Stunben a. bes ewigen Gottes, bor welchem taufenb Jahre find wie ein Tag; b. bes langmitthigen Gottes, ber Gebulb hat mit ber verlehrten Belt, wie er mit Ifrael 40 Jahre Gebulb hatte in ber Biffe; aber 2) unaufhaltsam fortschreitenb jum gottgeorbneten Biel a. ber Belterlöfung ; b. bes Beltgerichts.

2) Bu B. 26 (beziebungeweise 16) -41. 3efu 8 Chriftus bas Biel aller Beifagung, [B. 26-37| insbesonbere 1) als ber Getrenzigte; 2) als der Anserstandene. (Nach Lieko). In Christo Jesn allein ift ewiges Heit. 1) In ihm das Heil: Bergebung der Sünden, Gerechtigkeit durch ben Glauben [B. 38. 39]. 2) Außer ihm kein Hein, sondern das Gericht [B. 40. 41]. (Nach Lisko). Chriftus, ber Belt Beiland: 1) vorverfünbigt im Alten Testament [B. 16—25]; 2) verstosen von seinem Bolk [B. 26—29]; 3) geprebigt als
bas Heil ber Mäubigen [B. 30—41]. (Lisko). —
Jesns von Nazareth, als ber Messias beglanbigt 1) burch feine Rreuzigung; 2) bnrch feine Auferfiehung. (Derf.). — Bie Gottes Gute bich jur Buße führen foll. 1) Bebente was ber Berr an bir gethan. (Gnabenführungen bes herrn gegen sein anserwähltes Bolt von ben apostel B. 16. 26; 3) ber Erzvätern bis zur Senbung Christi [B. 17—25]; bensprebiger B. 38. 39; Anwenbung auf die Liebeserweisungen Gottes ge- Bahrheitszenge B. 40. 41.

gen une). 2) Erwäge, wie bu ihm vergolten baft, (Fraels Unbant [B. 24-29] ber unfrige). 3) Ergreise die Inade, die er dir jetzt noch andeut. (Roch ist es Zeit; der Gekrenzigte ift auferstanden; auch die Sinde hat Sott in den Heilsplan mit ausgenommen; die Mörber Christi mußten dem Werke ber Erlöfung bienen. Aber faume nicht: enblich bricht bas Gericht berein über ben Unglauben! (Listo). - End ift biefes Bort bes Beils gesan bit [B. 26] eine Mahnung auch an uns: 1) Die Bunberwege Gottes in Borbereitung bieses beils von altersber andächtig zu betrachten; [B. 17—26]. 2) Das heil in Jelu Chrifto, bem Gefreuzigten und Auferstandenen, glaubig ju ergreifen; [B. 27-89]. 3) Bor bem Unbant, ber bie Onabe von fich fibft, uns gewiffenhaft ju buten. [33. 40. 41]

Der Erinmph göttlichen Beltregi-ments, bagand, bie wiber Gott fampfen, feinen Rathichluß erfüllen müffen, 27-29]: 1) Rachgewiesen unter bem Rreuz Jefu; 2) bestätigt in ber Geschichte ber Belt; 3) angewenbet auf unfer Berg und Leben. - Saul ber Erto. rene und boch Berlorene - ein warnenbes Erempel, nicht im Fleische zu enben, wo man im Geiste begonnen. — Chriftus, ber Davibssohn, mehr als Davib! 1) Rach feiner Bergensftellung: Davib ein Mann nach Gottes Bergen, ju thun all feinen Billen [B. 22]. Chrifins, Gottes lieber Sohn, in volltommenem Geborfam bes Baters Bert vollenbenb. 2) Rach feinem Schidfalslauf: Davib burch Riebrigkeit und Drangfal emporgeftiegen jum Ronigethron; Chriftus erniedrigt bis jum Tod am Kreuz, erhöhet bis zur Rechten bes Baters [B. 27—37]. 3) Rach feinem Wirkungelreis: David als König über Jirael ein Bort feines Bolles, ein Schred feiner Feinde; Chriftus als ber Belt Beiland ben Seinen ein ewiger Friebefürft, ben Berachtern ein furchtbarer Richter, [B. 38-41]. - Der Beg bes Beils: 1) fo langfam und milhfam einft bereitet: a. langfam burch bie Borbereitungezeiten bes Alten Bunbes [B. 17-25], b. mühsam burch Jesu bitteres Leiben und Sterben [B. 27-29]; und boch 2) fo turz und fo fanft nun zu geben, a. turg: benn es gilt nur Be-fu Rreuz im Glauben zu umfaffen [B. 39], b. fauft: benn man findet brauf Bergebnng ber Sinben, Leben und Seligteit, [B. 38. 39]. — Baulne in feiner Antritts prebigtan Antiodia foon ber gange Banlus: 1) ber tieffimige Schrift-ausleger B. 17 ff. 33 ff.; 2) ber weitherzige Deibenapofiel B. 16. 26; 3) ber acht evangelifche Glaubensprebiger B. 38. 39; 4) ber unerfcrodene

In Folge freudiger Annahme bes Evangeliums von Seiten ber heiben werben fie burch bie Eifersucht ber Juben aus ber Stabt vertrieben.

(Rap. 13, 42--52).

Als fie aber hinausgingen '), baten fie, daß am folgenden Sabbat ihnen biefe Borte 43 möchten gefagt werben. \*Da aber bie Shnagoge aus einander ging, folgten biele bon ben Juben und von ben gottesfürchtigen Brofelpten bem Baulus und Barnabas nach;

<sup>1)</sup> Anstatt αὐτῶν hat die Becepta: έκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, vermuthlich eingefügt, damit die hier be: ginnende Kirchenlettion verftändlich wurde; allein das einfache αὐτοῦν ift durch Codd. und Berfionen, auch durch den Tegt bei Chrosostomus hinlanglich bezeugt. Τὰ έθνη nach παρεπάλουν ift unzweiselhaft unächter und bazu noch sache lich falfcher Bufan.

fie rebeten zu ihnen und ermahnten fie, bei ber Gnabe Gottes zu bleiben. \*Am fol-44 genben') Sabbat aber versammelte fich fast bie ganze Stabt, um bas Bort Gottes zu boren. \*Als aber bie Juben bie Saufen Bolts faben, wurden fie voll Eifersucht, und 45 wiberfprachen bem, was Paulus fprach, wiberfprachen2) und lafterten. Baulus und Barnabas freimuthig und fagten: Euch mußte zuerft bas Bort Gottes ge= fagt werben; ba ihr es aber von euch ftoget, und euch felbft nicht wurdig haltet bes ewigen Lebens : flebe, fo wenben wir uns ju ben Beiben. \* Denn alfo hat uns ber 47 Berr geboten: "Ich habe bich gefest jum Licht ber Beiben, bag bu jum Beil bieneft bis an's Enbe ber Erbe!" \*Als aber bie Beiben bas höreten, freuten fie fic, und priefen 48 bas Wort bes Berrn, und wurben glaubig alle, bie jum ewigen Leben georbnet maren. \*Das Bort bes herrn wurde aber ausgebreitet burch bie ganze Begenb. \*Aber bie 40 Juben erregten bie gottesfürchtigen und bornehmen Frauen, und bie Oberen ber Stabt, und erwedten eine Berfolgung über Baulus und Barnabas, und trieben fie über ibre Grangen hinaus. \*Sie aber ichuttelten ben Staub ihrer Fuße ab über fie und tamen 51 nach Ifonium. \*Die Junger aber murben voll Freude und Beiligen Geiftes.

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Als fie aber hinausgingen, nämlich nicht, wie bie anbere Lesart, und ihr folgend Bengel meint, Inden, welche ben Baulus nicht bis zu Ende hören wollten; sondern Baulus und Barnabas gingen fogleich nach beenbigtem Bortrag hinweg, weil fle Gafte waren, während bie Mitglieber ber Gonagoge noch die jur förmlichen Entlassung (Avdelons r. ovray.) beisammen blieben. Allein noch ehe die Gafte tas Gemeinbehaus verließen, wurde bie Bitte an fie gerichtet, um einen abermaligen Bortrag an bem nächftfolgenben Sabbat (nerafé, ber zwiften anberen Tagen mitten inne liegenbe Sabbat; nicht aber σάββατον = Boche, auf bie zwiichen inne liegenbe Boche, benn 8. 44 τῷ έχομένο σαββ. seht voraus, baß die Bitte in ersteren Sinn gemeint war). Ber die nagamaloveres waren? ohne Zweisel die in der Synagoge Bersammelten, vielleicht die Oberen of. B. 15. Nachdem aber die gottesbienftliche Bersammlung üblicher Beise aufgelöft und entiaffen war, ging ben beiben Fremben eine beträchtliche Anzahl Juben und Brofelyten in ihre Bohnung nach und empfingen noch eine vertrantere Aniprache bes Inhalts, baß fie boch ber Gnabe Gottes, von ber fie angezogen worben maren, tren und beftanbig bleiben möchten.

2. Am folgenden Cabbat aber murbe eine Rrifis berbeigeführt. Einerfeits zeigte fic ba bie au-Berorbentliche Empfänglichteit ber beibnifchen Einwohner ber Stabt und die Starte bes Einbrude, welchen theils bie obige Rebe bes Banlus, theils bie feither im Stillen fortgefetten Dittheilungen Beiber gemacht hatten. Diesmal fanb fich theils in, theils vor ber Spnagoge faft bie gange Stabt gu-fammen, um ben Bortrag bes Evangeliums anguboren. Anbererfeits aber regte fich beim Anblid biefer Maffen bei ben Juben Reib und Eifersncht in einem raich fich fteigeruben Maße. Denn fie be-neibeten ben Paulus um ben außerorbentlichen Bulanf, ben er fanb, und mochten wohl auch in ihrem ifraelitischen Selbfigefühl burch bie Ahnung

brachen fie ben Apoftel in feinem Bortrag, wiberpracen ihm; und ihr Biberspruch wurde immer betitger und leidenschaftlicher (hebraistrende Biederholung arrelegor – arrelegores nat fl.), so daß sie sich zu Lästerungen (vermuthlich wider Jesum selbst, dessen Berkindiger und die an ihn Glaubenben) binreißen ließen.

3. Da rebeten Banlus und Barnabas freimithig. Sie ließen sich hierburch nicht ebenfalls zur Leibenichaft und zu Schmähreben reizen, erflätten aber offen, daß sie ihnen fortan ben Rüden tehren und bas befeligenbe Bort Gottes ben Deiben anbieten wirten. Allerbings habe ihnen, ben Juben, bas Bort zuerst verfündigt werben milisen (avayxacov); bie Nathwenhiefeit hiervan artindet sich an ben bie Nothwendigfeit hiervon gründet sich auf den Besehl Christi [1, 8; 3, 26; Röm. 1, 16] und auf den Plan des göttlichen Haushalts. Nun aber nimmt der Apostel Att davon, daß diese fanatischen Juben bas Evangelium von fich ftogen und eben bamit fattifch bas Urtheil über fich felber fallen, fie feien bes in Jefu Chrifto angebotenen ewigen Lebens nicht murbig. Auf Grund biefer Thatfache fprechen fie, ohne eine Biberlegung ber Ginreben und la-fterungen ju versuchen und die Berlen vor bie Sane gu werfen, aus: febet, nun wenben wir uns gu ben Beiben, B. 47. Auch bies geschieht nicht aus Lanne, sondern im Gehorsam gegen den Willen Gottes (érréradras). Was Jes. 49, 6 dem Messias gesagt ift, daß er nicht blos Fraet zum Dienst, sonbern ber gangen weiten Beibenwelt jum Licht unb bern der ganzen weiten Peidenwelt zum Licht und Seil bestimmt sei, wenden diese Boten und Organe Christi auf sich an, begründen also ihre nunmehr sediglich den Jeiden zugekehrte Phätigkeit mit der Schrift selbst. Ohne Zweisel verließen Beide unmittelbar nach dieser Erklärung die Spuagoge.

4. Als aber die Heiden das höreten, nahmen sie mit desto größerer Freude und Hochachtung das Evangelium auf, und es wurden ihrer so viele gländig, als von Gott zum Bestig der Seligkeit bestimmt waren (rerayuseve. Ehrhostonus: dwo-

himmt waren (recayuevoc, Christoftomus: dowo-ecouevoc ro desso.). Diermit will Lutas sagen, das nicht die ganze Ptasse heiduscher Einwohner, wel-che sich B. 44 st. eingefunden hatten, sich wirklich verlett und emport fein, daß diese heiben nicht che fich B. 44 ff. eingefunden hatten, fich wirflich minder als Ifrael an bem bargebotenen beil fich auch betehrt habe, sonbern nur ein Theil berbetheiligen bürfen. Aufgebracht hierburch unter- felben, und zwar ber von Gott hierzu ansersehene

<sup>1)</sup> έρχομένο flatt έχομένο ift Correftut, aber unacht.

<sup>2)</sup> avrideportes ift von Ladmann nach A. B. C. G. geftrichen, aber boch acht, benn es murbe nur ale tautologifch weggelaffen. 13\*

und geordnete Theil; siehe bogmatische Grundge-banten. Die turze Bemertung B. 49 läßt erseben, baß bieses pisibische Antiochien ber Mittelpunkt einer weit in die Umgegend fich erftredenben Evan-

gelifation wurbe.

5. Aber die Inden erregten in Antiochia gunachft burch einige vornehme Profelptinnen, welche bem Evangelium unzugunglich geblieben, um fo leichter aber für bas Jubenthum, bas fie begunftigten, aufzureizen maren, und burch bie Baubter ber Stadt eine Berfolgung wiber Paulus und Barnabas; ber dewyuo's bestand aber wohl nicht in perfönlicher Unbill, fonbern blos in ber fofort erwähnten Berweisung aus ber Stadt und ihrem Gebiet (egekalor). Sie aber schuttelten, bem Befehl Jesu gemäß [Matth. 10, 14], ben Stanb von ihren gugen ab auf fie, ale Beichen, nicht ber Berachtung (Meber,) fonbern ber Lossagung von aller und jeber Gemeinicaft mit Solchen und ihrem verbienten Loos. Sie begaben fich von ba nach Itonium, fübofilich von Antiochia, einer volfreichen Stadt am Suge bes Taurus, welche balb ju Bifibien, balb ju Eh-taonien ober Phrygien geborte, und heute noch als Ronia" befannt ift. Die Junger, b. b. bie Chriften zu Antiochia, wurden aber burch ben Abschied ibrer Lehrer nicht niebergeschlagen und muthlos, im Gegentheil murben fie voll Freudigkeit und Beiligen Beiftes.

## Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Die Ermahnung, bei ber Gnabe Gottes treulich und beständig auszuharren, ift infofern beachtenswerth, als bie spezifische Ibee ber zaois von Jeon bier zum erften Mal in ber Apostel-Geschichte zu Tage tommt, und zwar aus dem Munbe bes Paulus und Barnabas. Rap. 4, 33 mar bie Sulb und Gnabe Gottes ermabnt, welche über allen Gemeinbegliebern ichwebte; bamit mar aber bie fortbauernbe Gemeinschaft ber Liebe zwischen ben Seelen und Gott gemeint. hier aber ift offen-bar mit zages Jeor bie in Chrifto ben Gunbern fich juneigende Gnabe ber Berföhnung und Erlö-jung bezeichnet, bie Gnabe Gottes im Gegenfat ju ber Gunbe. In biefem Sinne tommt zages in unferem Buch bier jum erften Mal, aber von bier an öfters vor, j. B. Kap. 14, 3, lóyos τῆς χάριτος, Kap. 15, 11 χάρις κυρίου l. X. Und es ift dieser Umftanb um fo weniger für Zufall zu achten, als gerabe bie vorangegangene Miffionsrebe bes Paulus bereits Spuren von berjenigen tieferen Erfenntniß ber Bahrheit in Chrifto gezeigt hat, welde bem Apostel Baulus und burch ibn ber Kirche Chrifti geschentt worben ift.

2. Die immanente göttliche Rraft bes Evangelinme zeigt fich nicht allein barin, bag es benen, bie ba glauben, jur Bekehrung, jur beiligen Freu-be und Seligkeit bient [B. 48. 52], sonbern auch barin, bag es biejenigen, welche es nicht annehmen, nicht laft, wie fie find, fonbern ju einem ungöttli-den Gifer, jur Leibenicaft und Lafterung reigt [8. 45]. Das Evangelium gereicht ben Ginen gu einem Gernch bes Lebens, ben Anbern ju einem Gernch bes Tobes 2 Ror. 2, 15 ff.

3. 3. 48 επίστευσαν, δσοι ήσαν τεταγμένοι είς ζωην αίώνιον. Was will bas, genauer betrachtet, fagen? Nach Calvin, daß biejenigen gläubig wurben, welche Gott vermöge feines unbedingten Ra-

nicht zu verftoden beschloffen batte. Allein bie freie Selbfibestimmung bes menfchlichen Billens ift bier eben fo wenig verneint als gefett; ein decretum absolutum liegt in τεταγμένοι teineswegs. Auf ber entgegengefetten Seite aber ift es ebenfo aus der Luft gegriffen, wenn man noar rerayuevoi medial faßt: quotquot se ordinaverant ad vitam aeternam (Grotius), was fprachwibrig ift, ober bem Bort bie Bebeutung unterlegt: apti facti (oratione Pauli) ad vitam aeternam adipiscendam (Bretichneiber), ober, mas hiermit verwandt ist, erklärt: qui juxta ordinem a Deo institutum dispositi erant (Bengel), fo baß bas raover bie Beilsorbnung bezeichnen foll. Die Borte befagen nichts anderes, als bag alle biejenigen und nur biejenigen fich wirklich belehrten, welche von Gott gum ewigen Leben verorbnet, bestimmt waren. Es ift nicht bem Bufall noch ber unbebingten Billfür und Laurne ber Menfchen anheimgestellt, ob Jemand jum feligmachenben Glauben gelange und wer; fon-bern biefer Erfolg fteht unter bem Balten ber ichon vor bem enticheibenben Augenblid ordnenben Borfehung Gottes. Denn in Sachen bes heils und ewigen Lebens geht nicht bas Geringfte bor, ohne baß Gottes Wille und Macht ordnet, leitet und verfligt. Eine Wahrheit, welche sowohl bemüthigt als erhebt und troftet. Auf ber andern Seite geschieht in Sachen bes Beils and nichts, ohne bag ber Menich mit Willensfreiheit fich felbst bestimmt unb entschließt; auch in unserem Contert B. 46 ift bies auf Seiten ber Ungläubigen auerkannt, und fonft in taufend Fallen gibt bie Schrift Zeugniß von ber Freiheit und felbfifianbigen Birtung bes Denfchen. Rur ift bies bier B. 48 nicht ausgebrückt, weil bem Lutas baran liegt, bas Wert ber Beteb. rung als ein vom göttlichen Regiment abbangiges ertennen zu lehren.

4. Die Freudigfeit, welche bie antiochenischen Chriften auch noch nach bem unfreiwilligen Abichieb bes Baulus und Barnabas erfüllte, ift ein leuchtenbes Zeugniß ber Gnabenwirfung bes Beiligen Beiftes. Mur bie Gemeinschaft bes Beiftes bom Bater und bom Sohn tonnte ihnen einen binlanglichen Erfat für ben vermiften Umgang mit ben Miffionaren und Lehrern geben. Sie haben fich nicht zu biefen Mannern betehrt, fonbern zu bem Herrn, und ber Herr ift bei ihnen geblieben, wie er bei all ben Seinen bleibt bis an ber Welt Enbe. 3a felbft bas Leiben und bie Berfolgung tann bie Freube nicht minbern, benn jene find ein Beichen bes Gefreuzigten und find von ihm feinen Jungern

vorbergejagt.

# Somiletifde Andentungen.

Alssie aber hinausgingen, batenfiezc. [B. 42.] Das Evangelium geht nie fruchtlos ab; benn verachten es gleich Biele, fo finben fich boch immer Etliche, beren Berg bavon gerührt wirb. (Starde). — Biele Chriften gingen lieber in gar feine Bredigt, geschweige baß fie barum bitten follten. (Derf.)

Folgten Baulo und Barnaba nach B. 43.] Bie Schäffein bem hirten, wie Rinber ber Mutter, weil fie fo viel Gutes in ihren Seelen von ihnen empfangen hatten. (Starde). - Daß fie bleiben follten in ber Onabe Gottes. Anfänger haben am meisten bie Ermahnung nothes jur Seligfeit verordnet, welche er ju befehren, thig, in ber Bnade ju bleiben, benn fie flub noch garte Pfropfreifer, bie ber Sturm ber Anfechtung leicht abbrechen tann von Chrifto. (Starde.) Bleibet in ber Gnabe Gottes! Das ift ein Text

für alle Erwedten. (Billiger.)

Am folgenden Sabbat aber tam gufammen faft bie gange Stabt, bas Bort Gottes zu boren. [B. 44.] Gefegneter Sabbat, ber fo noch gefeiert wirb mit Gottes Wort ftatt mit Beltluft; gesegnete Stadt, bie jo noch jufammentommt im Gotteshaus fatt am Berguitgungsort; gesegneter Prediger, ber so noch predigen barf por einer beilebegierigen Gemeinbe ftatt vor leeren Banten. - Aber wie viele Chriftenftabte muffen fich ihrer Sonntage schämen bor biefer Sabbatfeier im beibnifchen Antiodien!

Da aber bie Juben bas Bolf faben, wurben fie voll Reib. [B. 45.] Der Reib ber auf ihr göttliches Gnabenvorrecht bodmuthigen Buben, bie fich icon über Jefu Umgang mit Bollnern und Gunbern ärgerten, gonnet weber ben Apofieln ben Anhang bes Bolts, noch ben Beiben bie Theilnahme am Reich Gottes. Er will nichts von Gnabe für ben verlornen Sohn horen, woburch ihr Gottesbienft und ihre Gefeteserfüllung allen Borgug verlore. Alles Biberiprechen gegen bas Bort ber Bahrheit flieft ans biefer trüben Quelle bes neibifden Sochmuthe, ber fich nicht beugen will unter bie Bebeimniffe bes Evangeliums. (Leonh. und Spiegelb.) - Biberfprachen und läfterten. Biberfprechen geschieht noch mit einigem Schein, aber bas balb baguschlagenbe Laftern zeigt, mas für Entzündungen aus ber Bolle bahinter fteden.

(Rieger.)

Banlus aber unb Barnabas fprachen frei öffentlich. [B. 46.] Bie fehr fehlt es jett an solcher Freimuthigfeit! (Williger.) — Euch mußte zuerft bas Wort Gottes gefagt werben. Nicht um eurer Burbigfeit willen, fonbern wegen ber Berheifinngen bes Gottes, ber fich felbft nicht leugnen tann und auch bei unferer Untreue treu bleibt. (Leonh. und Spiegelh.) - Run ihres aber von euch ftoget 2c. Es ift febr gnt, wenn man bei ben Berächtern ber Gnabe bie Borftellung anbringt, wie fie mit ihrer Berachtung nicht Gott, nicht Jefu, nicht ben Lehrern, sonbern fich felbst unbarmbergigen Tort erweisen (Apost. Baft.) — Alle Berächter bes göttlichen Wortes achten fich felbst bes eivigen Lebens unwerth, nicht baß fie es fo meinen, aber baß fie es fo machen. (Starde.) - Siehe, so menben wir uns zu ben Beiben! Rauft, weil ber Martt vor ber Thir ift; fammelt ein, weil bie Sonne icheinet und gut Better ift; brancht Gottes Gnabe und Bort, weil es ba ift. Denn bas follt ihr miffen, Gottes Gnabe und Wort ift ein fahrenber Blatregen, ber nicht wieder tommt, wo er gewesen ift. Er ift bei ben Juben gewesen, aber bin ift bin, fie haben nun nichts. Paulus brachte ihn nach Griechenland, bin ift auch bin, fie haben nun ben Türken. Rom und lateinisch Land haben ibn auch gehabt, bin ift bin, fie haben nun ben Bapft. Und ihr Deutsche burft nicht benten, bag ihr bas Evangelium ewig haben werbet. Darum greife ju und halte ju, mer greifen und halten tann. (Luther).

Daes aber bie Beiben boreten, murben fie frob [B. 48]. Gottlob! Mugemein ift alfo bie im Evangelio verfündigte Gnabe! Und wir wollen's

und une jur emigen Ehre und Freude! (Burtemberger Summarien 1786.) — Und wurden gläubig, wie vieleihrer zumewigen Leben ver-orbnet maren. Babrend Ifrael wie ber altere Sohn Lut. 15, 26 in feinem felbfigerechten Reibe fich felber ausschließt vom Gnabenmabl bes Baters, frohlodt bie Beibenwelt über bie Offenbarung ber erbarmenben Liebe, bie auch ihrer icon vor Jahrhunberten mit lieblichen Berbeigungen gebacht bat und fie jest wieber betraut mit allen Rechten und Reichthumern ber Rinbfchaft. Babrent es bei Sfrael Abend wirb, jauchzen bie Beiben fiber ben Morgenglanz, ber ihnen aufgeht. Die Friebenstaube bes Evangelinms, wenn fie an einem Orte vertrieben wird, finbet balb wieber ein Saus, ba fie Junge bedet. Doch nicht Alle werben gläubig, fonbern foviel ihrer verordnet maren jum ewigen Leben, bie fich barum auch in bie gottliche Bellsorbnung bes Glaubens und ber Buge ftellen liegen. Gottes ermablenbe und berufenbe Gnabe ift gmar ber alleinige Grund aller Befehrung und Befeligung ber Menschen, allein gerabe unfer Text zeigt an Frael, bas fich burch eigene Berfculbung bes Beils beraubt, bag ber Meuschen Berbammuig nicht ebenso wie bie Berordnung zur Seligkeit auf abfolutem Befchluffe Gottes bernhe. (Leoub. u. Spiegelh.)

Und bas Wort bee herrn marbausgebreitetburch bieganze Gegenb [B. 49]. Das Wort bes Berrn bat ein freies Geleite burch alle Welt, und feine menschlichen Sindernisse tonnen ihm Schranten setzen. (Apoft. Baft.) Aber bie Juben erregten bie gottes.

fürchtigen und vornehmen Frauen [B.50]. Das find Betichwestern gewesen, bie fich auf ihre Anbachten fleiften und meinten, fie maren fromm gewesen, che bie Reulinge getommen feien. Go wird bas ehrbare und gottesbienftliche Befen ein Riegel bes Christenthums. Solche Leute find freilich leicht zu erregen und fprechen: Bas will man benn Befferes haben als wir? Wir find vorber icon fromm und houett gewefen." (Gogner). "Die Spotter bes Chriftenthums haben icon ofters gelaftert, unfre beilige Religion fei meift burch Billfe ber Beiber ausgebreitet worben. Bier fieht man auch bas Gegentheil." (Apoft. Baft). mulieres multa saepe impedimenta vel adjumenta adferuntur regno dei. (Bengel).

Sie aber schüttelten ben Stanb von ihren Füßen [B. 51]. Die Belt muß Proben feben, bag man ihr nur zu ihrer Geelen Geligfeit, nicht um eigenen Rugens willen bie Bahrheit fage.

Bill fie ben himmel nicht haben, fo behalte fie bie Erbe und ihren Stanb. (Starde). Die Jünger aber wurben voll Freube und Beiligen Geiftes [B. 52.] Db mohl bie Probe überall unter Erwedten gut ablaufen murbe? Biele erwecte Gemeindlein gibt es in ber Welt, die auseinanderfallen, fobald ihnen die Wertzeuge ihrer Erweching genommen finb. Und wenn auch nicht Alles gar aufbort, so wirb es boch lauer; bie Gläubigen fagen: es ift boch nicht mehr wie fonst; die Ungläubigen: ber Larm hat aufgebort. (Williger).

Bum gangen Abschnitt B. 42-52. Ber ift tuchtig zum ewigen Leben? 1) Ber fich selbst bes ewigen Lebens für werth achtet. 2) Ber seine Ohren bem Borte Gottes öffnet. 3) Ber ben wie jene Beiben machen, frob, ja von gangem Ber- feine Ohren bem Borte Gottes öffnet. 3) Ber ben gen frob wollen wir baran fein, Gott jum Breis Biberfpruch feines naturlichen Berftanbes jum

Gottes. (Langbein). Der Banbergug bes Evangeliums. 1) Radweis beffelben a. aus bem Tert; b. aus ber Geschichte bes Reichs Got= tes fiberhaupt. 2) Die ernfte Mahnung bie auch für uns barin liegt. (Leonh. n. Spiegelb.) Die verichiebene Bergeneftellung ju ber Bredigt bes Evangeliums. 1) Offene Feinbichaft wider bas Wort. 2) Laue Unentichiedenheit gegen bas Bort. 3) Gläubige Hingabe an das Bort. (Ebenb.) Der Zorn und die Gnade, die in Gottes Reiche walten. 1) Des Menjchen Bahi schlieft aus [8. 46]. 2) Gottes Babl führt berein [8. 48]. (E. Bed, Domilet. Repertorium). — An beinem Borte, Troft und Beil gehört mir mein besonbres Theil. 1) Lag bir auf's neue bezeugen, bag ber Rettungswille Gottes über Alle ein ebenso ernstlicher als bergewinnenber ift. B. 46. 48. 2) Las bich auf's ernstlichste warnen vor bem Eros, ber bas heil halsstarrig von sich flößt. B. 45. 46. 3) Laß bich befestigen in bem Entichluß, ben Gnabengugen beines Gottes immer folgfamer Raum zu geben. B. 43. 4) Lag bir burch nichts nehmen bie Freude, in die Gemeinschaft mit beinem Seligmacher immer völliger eintreien ju bur-fen. 8. 48. 52. 5) Lag bich brauchen baju, auch Anbere jum Beren ju leiten. B. 45. 49. 6) Lag bir infonberbeit bein Leiben bagu bieuen, beinen Beruf und Erwählung festzumachen. B.50. (A.Schmidt, Brebigtft.) Am Borte Gottes werden Bieler Bergen Gebanten offenbar. 1) Der Beiben, b. h. folder, bie ihm bisher fern und fremb gewefen. B. 48. 49. a. Sie freuen fich feines Inhalts. b. Sie preisen bie Gnabe Gottes. c. Gie ergreifen es im Glauben. d. Sie schmeden die Seligfeit ber Glaubigen. 2) Der Juben, b. b. ber Gelbft- und Bertgerechten, bie nicht aus Gnaben felig werben wol-len. B. 50. a. Sie entbrennen in haß gegen bie evangelische Botichaft. b. Gie nehmen Andere bagegen ein. c. Sie verfolgen bie Boten bes Beils. 3) Der Glänbigen, bie bes Wortes Krafte an fich erfahren baben. a. Sie werben in ihrem Glauben burch Trübsale nicht irre. B. 51. b. Sie fühlen beilige Freude. B. 52. c. Sie machfen in ber Enabe Gottes burch ben Beiligen Geift. B. 52. (Risto). — Die Erften follen bie Letten und die Letten bie Erften fein. 1) Die Er-ften die Letten. a. Wer find die Erften? Die am früheften die göttliche Liebe erfahren haben, am reichften mit ihren Gaben bebacht finb. b. Warum werben fie bie Letten? Beil fie bie erfahrene Liebe Gottes nicht zu ihrem Deil anwandten, durch ihre wendet, 4) ber Chriftenheit ein warunnbes Exempet, Gaben hochmithig wurden. c. Wie werben fie die aber auch eine bringende Aufforderung, ben perfore-Letten? Indem fie nach dem Maß ihrer geringen nen Schafen Fraels in suchender Liebe nachzugeben.

Soweigen bringt. 4) Ber fest bleibt in ber Gnabe | Treue nur eine niebere Stellung im Reich Gottes erhalten, [Matth. 20, 10], ober indem fie jum Lohn ihrer völligen Untrene [B. 45-50] von ben Segnungen bes Reichs Gottes gang ausgeschloffen wer-ben B. 46. 2) Die Letten bie Erften. a. Wer find bie Letten? Die später Berufenen und geringer Begabten. b. Barum werben fie bie Erften? Weil bie Ertenntnig ihres Mangels fle beilsbegierig machte. B. 44. 48. c. Wie werden fie die Erften? Indem fie felber in's Reich Gottes aufgenommen werben, baffelbe weiter ausbreiten belfen B. 49.52, (Listo.) 3 wief acher Erfolg ber Brebigt von Chrift o. 1) Sie zieht auch bie Selbstgerechten auf einen Augenblid an. 2) Sie erwedt in ben Borurtbeilslofen eine machtige Sehnsucht nach Gott und ewigen Gitern (Listo). - Die Biberfacher bes Evangeliums icaben nur fich felbft: 1) fie beden auf ben Grund ihres bofen Bergens B. 45; 2) fie achten — und machen — fich felbft nuwerth bes ewigen Lebens B. 46; 3) fie beschimpfen fich felbft burch bie ichlechten Baffen, womit fie tampfen B. 50; 4) fie balten ben Siegeslauf ber gottlichen Wahrheit nicht auf B. 48. 49. 51. 52. -Der Reib gegen bie Erfolge bes Evan-geliums ein Zeugniß 1) wider die Reider: ihren geheimen Sochmuth, ihr bojes Gewiffen, ihre in-nere Unseligkeit; 2) für die Beneibeten: es muß etwas bran fein , eine Bahrheit, bie man nicht gang wegleugnen, ein Stachel, gegen ben man nicht löden, eine Seligteit, die man nicht wegspotten tann. - Das ernfte Abichiedewort: Bir wenben uns! - im Munbe treuer @laubenszeugen [8. 46]. 1) Richt ein Bort feiger Menfchenfurcht, fonbern entichloffenen Geberfams gegen bes herrn Bint. 2) Richt ein Ausbrud ftolger Berachtung, sonbern wehmlithigen Mitleibs mit benen, die bas Beil von fich flogen. 3) Richt eine Lofung ju tragem Rudjug, fonbern ju neuer Arbeit auf neuem Arbeitsfelb. — Bann ift's Beit für einen Diener Chrifti, ben Staub pan ben Füßen ju ichütteln? B. 51. Benn er 1) nicht nur freundlich angellopft, senbern auch muthig Stand gehalten hat; 2) nicht nur von Menfchen, foubern auch vom herrn weitergemiefen wirh; 3) nicht nur bier bie Ehur verfchloffen, fonbern anch auberswo fie aufgethan fieht zu gefegnetem Wirken. Ifraels zeitliche Bermerfung 1) bon ibm selbst durch Hochmuth und Undant freventlich verfoulbet, 2) vom herrn fraft feiner Beifigleit und Wahrhaftigteit gerechterweise verordnet, 3) ber Belt burch Ausbreitung bes Epangeliums gum Gegen ge-

Begebenheiten in Itonium und Luftra, Rudweg und Schlug ber Reife. (Rap. 14, 1—28).

1. Erfolgreiches Birten in Itonium, bis fie vor Miffandlungen aus ber Stabt flieben muffen, worauf fie fich nach Lyfaonien begeben. (3. 1-7).

Es ereignete fich aber zu Ikonium, daß fie zu gleicher Beit in die Spnagoge der Inden 2 gingen, und alfo rebeten, daß eine große Menge Juden und Griechen glaubig murbe. ungläubigen1) Juden aber erregten und reigten die Geelen der Keiden gegen die Brüder. 3 \* Sie hielten fich nun geraume Beit baselbft auf, rebeten offen im Bertrauen auf ben

<sup>1)</sup> απειθήσαντες ift ungleich beffer beglaubigt ale απειθούντες.

herrn, welcher für bas Wort von feiner Gnabe Beugniß gab und verlieh, bag Beichen und Bunder burch ihre Banbe geschahen. \*Aber die Menge ber Stadt fpaltete fich, 4 und die Einen hielten es mit ben Juben, die Andern aber mit ben Aposteln. aber von Seiten ber Beiben und ber Juben nebft ihren Oberen barauf los ging, fie gu mißhandeln und zu fteinigen, \*wurden fle beffen inne, und flüchteten fich in die Stabte von 6 Lyfaonien, Lyftra und Derbe und bie Umgegenb; \*und bort verfunbigten fie bas Eban=7

## Eregetifche Erläuterungen.

- 1. Es ereignete fich aber. Karà rò adró = simul. Sie rebeten also (ourws) b. b. in folder Beise und mit soldem Erfolg, daß eine Menge Juben und Hellenen (welche lettere ebenfalls in ber Sunggoge gegenwärtig zu benten finb, also Broselpten im weiteren Sinn waren) gläubig wur-ben. Diejenigen Juben aber, welche bamals unglänbig geblieben, bem Deilswillen Gottes unge-horsam gewesen waren (aneedhoaves), suchten hernach die Deiben aufzubringen gegen die Brüber b. h. nicht blos gegen die zwei Milfionare, soubern auch gegen die neubetehrten Chriften in ber Stadt. Dies gelang jeboch nicht auf ber Stelle, vielmehr tonnten Baulus und Barnabas eine längere Zeit hindurch ruhig in Ronium wirken, ungehindert und freimüthig das Evangelium verfündigen en? roj woolo auf Grund des Herrn, d. h. des Schutes und Segens Chrifti, sofern er für bas Bort bon jeiner Gnabe, bas fie vertundigten, mit Thaten Zeugniß ablegte und fie befähigte, Wunderheilungen und andere Zeichen zu verrichten.
- 2. Aber die Menge ber Stadt fpaltete fic. Jene Saat bes Migtranens und ber Bosheit mucherte inbeffen boch in ber Stille fort; in Folge berfelben ging eine Barteiung burch bie Einwoh-nerschaft ber ftart bevollerten Stadt, indem bie Einen auf Seiten ber erhitterten und feinbseligen Inben, bie Anbern auf Seiten ber Apostel maren. Endlich tam es fo weit, baß von Seiten ber illbi-ichen Bartei mit ihren Oberen, sammt ben von ih-nen aufgeregten Beiben etwas im Schilbe geführt wurde gegen bie fremben Prediger (ooun tann nicht einen Sturm bebeuten, benn bem find ja bie Bebrobten B. 6 ans bem Wege gegangen, bevor er ausbrach; bie Bebeutung: Anfolag aber ift im Sprachgebrauch nicht begrimbet, hingegen impetus, Drang zu etwas, ift febr baufig ber Ginn bes Bortes). Die apportes abear tonnen nicht bie Stadtobrigfeit felber fein (Ewald, Apoft. Beitalter 425), benn biefe würde fich nicht auf eine tumul-tuarifche Demonstration (ὑβοίσαι κ. λιθοβολήσαι) eingelaffen, fonbern eine gefeigliche Magregel, wie Ausweifung u. bergl. vorbereitet haben. Bollommen aber paft bas LeGoBolnoai in ben jubischen Befichtetreis, auch in ben von Synagogen-Borftebern und Aelteften. Die Apoftel befamen glud-licher Weise Nachricht von bem Borhaben und hielten es für gerathen, bor Ausbruch bes Sturms fich ju finisten. Sie nahmen ihre Auflucht in bie Stubte Lylaoniens, einer Lanbicaft, bie nicht politisch, sondern nur ethnographisch ein Ganges bilbete; es waren die Städte Epfira, süböfilich von Isonium, und wieber süböfilich von Lyftra, Derbe ein Städtichen zur Seite des isaurischen Gebirges, beibe närblich um Gente des isaurischen Gebirges, beibe nördlich vom Taurus, wohin fie fich begaben, um bier und in ber Umgegenb bas Evangelium ju predigen.

# Christologifd = dogmatifde Grundgebanten.

1. Daburch, baß fie aus Antiochia burch Bosbeit und Rante ber Juben vertrieben morben maren. ließ fich Paulus und Barnabas nicht abhalten, an einem anbern Ort wieber zuerft in die Synagoge zu geben und ben Kindern Ifraels das Evangelium zu predigen. Denn burch den Biderftand der Einzelnen wird die göttliche Rothwendigleit [Kap. 13, 46] nicht aufgehoben; Gott bleibt fich tren, Gr taun fich felbft nicht lengnen. [Rom. 3, 3; 11, 29; 2 Tim. 2, 13].

2. Auch hier ift ber erhöhete Erlöfer ber eigentlich Sanbelnbe. Paulus und Barnabas find feine Sendboten und Organe, fie bringen fein Evangelium, reben bas Wort von feiner Gnabe (& Lépos ris navros avros praeclara definitio evangelii, Bengel); und Er ift es, welcher für das, was fie reben, Zeugniß ablegt, als der treue Zeuge, und zwar mit Opaten. Wie Jejus selbst gelebt hat, was er lebrte, fo verleibt er feinen Boten, Lebensfrafte ju erzeigen, Heilungswunder zu verrichten, zum Zeichen und Zeugniß: es ift der Herr, das Wort ift des Herrn Wort. Solche Wunder gescheben des rov xelow avrov, burch ihre Bunbe; fie legen bie Bunbe auf, und Rrante werben gefund; aber fie find es nicht, bie ba wirten, und benen bie gefundmachende munberbare Lebenstraft inwohnt; fonbern Er ift es, ber ba wirkt; fie find nur feine Dr-

### Somiletifde Andentungen.

Es geschah aber ju Ronium, baß fie — predigten in ber Juben Schulen [B. 1]. Die Berfolgung ju Antiochia hat bei ben Aposteln feine andere Beranberung als bes Orts nach fich gezogen. Bo fle es in Antiochia gelaffen, ba fangen fte es in Ronium wieber an. Gie bleiben unverritdt in bemfelben Sinn und bemfelben Befdaft, bas ihnen in Antiochia fo viele Leiben verurfacht. (Apoft. Paft.) Auch aus ber Juben Schulen blei-ben fie nicht weg; weber ihre Liebe zu ihrem Bolf, noch ihr Muth ift burch bie an ben Juben gemach-

ten bittern Erfahrungen gebrochen. Die ungläubigen Juben aber 2c. [B. 2. Ber ber Bahrheit nicht gehorfam wirb, verfällt leicht babin, baß er Anbere babon abwendet. 3br tommt felbft nicht binein und wehret benen, bie binein wollen, ging von da an bei den neibischen Ju-ben in Ersulung. (Rieger). Pilatus und hero-bes, Inden und heiden werden bald Eins, wenn es gegen Jefum und feine Bahrheit geben foll.

(Starce.)

So hatten fie nun ihr Befen - lebreten frei im Berrn, welcher bezengete bas Bort feiner Gnabe — und ließ Zeichen und Bunber gefcheben burch ihre Sanbe [B. 3.] Ber Gott mit getrofter Ablegung bes Beugniffes feiner Bahrheit ehret, ben ehret Gott

oftmals auch wieber burch ein außerorbentliches 3) Aber bie Feinbichaft gegen bas Wort bient felbft Zengniß seines Schutzes und Segens. 1 Sam. 2, 30. (Starde.) Der herr hat Mittel genug, seinen Feinden das Maul zu ftopsen. War es den Juden gelungen, ber Apostel Wort verbächtig zu machen, fo wurden ihnen nun Werte, Zeichen und Bunber geboten, Die vor aller Welt Augen geschahen, und eine thatfachliche Bredigt auch an die eben aufgebebten Seiben murben. (Williger). Bie wenig bie Apoftel ben Bunbern nachgehangen, fieht man flar barans, baß fie ben Segen ihres Amtes gu 3tonien blos burch bie Predigt bes Evangeliums beehe ein Bunber geschehen mar. ihrer Predigt, und Gott that bie Bunber, bem ge- Muth B. 1. 3, barin liegt ihre Treue. c. Die Apopredigten Bort feiner Gnabe ein Zeichen aufzubrüden. (Apoft. Baft.)

Die Menge aber [paltete fich [B. 4]. Gine folde Spaltung ift einem treuen Lehrer fo gar nicht unangenehm, daß vielmehr ber Berr Jejus jagt: Er fei in die Belt getommen, eine folche zu erregen. Dies Wort erfüllt ber Berr, so oft er burch seine Anechte bas Reich ber Finsternig erschüttert, eine selige Unrube erwedt und bie Menschen von ber Ungerechtigkeit abtreten lehrt. Er wird fie auch bereinft am großen Gerichtstag mit schrecklicher Au-

torität vollenben. (Apoft. Baft.).

Als es aber - barauf los ging [ba fich aber ein Sturm erhob] u. f. w. [B. 5]. Rachbem bie Apoftel genugiame Beit gur Ausstreuung bes Samens in Ronien gehabt, ließ Gott bie Berfolgung in einen Sturm ausbrechen, ohne 3meifel au bem Ende, bag nun ber Same weiter fortgetrieben und nach Lyftra und Derben gewehet würde. (Ap. Baft.). Bunderbare Gotteswege nicht nur im Giegen, sonbern auch im Erliegen ber Seinigen! Doch bas Erliegen ift tein Erliegen. Die Rachricht von bem Plane ber Feinde feben die Apofiel nur als einen göttlichen Baß zur Beiterreife an. (Billiger.)

Und entflohen [B. 6]. Man muß fich nicht allezeit Schmach und Schanbe anthun laffen; boch muffen wir unterscheiben lernen, mas Gottes Ebre am meiften ober minbeften forberlich ift. (Queenel.)

Und prebigten bas Evangelium [B. 7] Die Apostel brachten ihre Zeit nicht mit Rlagen über erlittenes Unrecht ju, es ging bei ihnen vielmehr gleich wieber an einen froblichen Angriff bes Berts, bazu fie Gott beschieben batte. (Rieger.)

3u B. 1-7. Gottes Wort tommt nicht leer jurud. 1) Denn immer wirb es von Bielen im Glanben aufgenommen, B. 1, wenn es frei und rein gepredigt wird, B. 3, und mit Beiden heiligen Banbels und felbstverlengnenber Liebe Mancher Anbere vom Glauben gurudhalt, B. 2, und alle ungöttlich gefinnten Bergen in ber Feinb.

baju, es weiter ju verbreiten B. 6. 7. (Listo). — Benn fie euch in einer Stabt verfolgen, fo fliebet in eine anbere. 1) Die Brebiger unter ben Beiben follen nicht hartnädig bableiben, mo ihre Bredigt verfolgt wird, (wo nämlich bas Bleiben Gott versuchen hieße.); 2) die Bersolgung barf sie nicht abschreden, stets neue Bersuche zu machen. (Ders.) — Bom rechten Marthribum. 1) Borin besteht es? a. Nicht in der Größe ber äu-Beren Leiben, bie ber Menfc um bes Glaubens willen erlitten, sonbern im Dag ber Treue, bie er wirft und bereits eine große Menge belehrt batten, um Chrifti willen bewiesen bat. b. Die Apoftel Sie blieben bei warten ihres Amts mit Ausbauer und freudigem ftel verlaffen bie ihnen lieb geworbene Stätte, fobald fie inne werben, daß ber herr fie bier nicht mehr brauchen tann B. 5. 6. 2) Boburch wird es fo fchwer? a. Weil es an fich nichts trägt, was ber feineren Selbftsucht schmeicheln konnte. Es feblt ihm ber nimbus vor ber Welt, benn bie Treue fleibet fich in's Gewand ber Alltäglichkeit. b. Beil es am grundlichften ben Gigenwillen bricht. Den Apofteln mare vielleicht Sterben leichter gemefen als Flieben, wie einft ber Tanfer bie aufopfernofte Ebatigfeit für Chriftum leichter gefunden batte, als bas thatenlose Schmachten im Gefängniß. 3) Borin liegt fein Segen? a. Es bringt juwege, bag Gottes Wille geschebe, nicht bes Menschen. b. Darum ift es auch reich an Friichten aller Art. Die Brebigt ber Apoftel wirft Glauben B. 1. Der herr betennt fich ju ihnen B. 3. Ihre flucht wird jum Segen; fie burfen bas Wort weiter hinaustragen B. 7. (Lieto). Die gefegneten Spal-tungen in ber Gemeinbe B. 4, 1) ihre Ursache: Die entschiedene Predigt bes göttlichen Bor-tes, bas ba ift lebendig und traftig und schärfer, benn tein zweischneibig Schwert. 2) Ihre Frucht: bie Sichtung ber Gemeinbe; ber Grund ber Bergen wird aufgebedt, im Rampf bewährt fich bie Bahrheit, erprobt fich ber Glaube, befestigt fich bie Liebe, erbaut fich bie Rirche. — Die erlaubte Flucht eines Gottestuechtes, bie ba gefchiebt ) nach bem Rampf wie bei Banins und Barnabas, [B. 1-4] nicht vorber, wie bei Jonas; 2) im Geborfam gegen ben Berrn, nicht aus Menfchenfurcht und Fleifcheszärtlichkeit; 3) mit ben Baffen in ber Sand; wie die Apostel fortfuhren zu predigen mit ungebrochenem Glaubensmuth, nicht nach weggeworfenen Baffen; 4) auf einen neuen Rampfplats (gen Lyftra und Derbe) nicht in's Aubelager. — Bie Gottes Ruechte im Erliegen fiegen. 1) Innerlich : ihr Glaubensmuth bleibt ungebrochen bei seinen Berkundigern begleitet ift, B. 3. 2) Wenn bei außerer Trubsal und Schmach; 2) außerlich: es auch nicht Alle gewinnt, B. 4, weil die Bosheit bie gerechte Sache kann nicht untergeben: bier verjagt finbet fie anberswo Raum; jest unterbrudt erhebt fie fpater fich auf's neue; 3) ewig : bem treuen fcaft gegen bas Evangelium eins werben, B. 5. Rampfer ift bie himmlifche Siegestrone verheißen.

2. Die Seilung eines Lahmen in Lyftra gibt Anlaß zu vergötternber Berehrung, welche Paulus und Bar-nabas kaum abwenden; bestenungeachtet wied Paulus nachber, auf Anstisten von Antiochia und Ikonium aus, beinabe getöbtet, (B. 8—20.)

Und ein Mann zu Lyftra, fraftlos in feinen Zugen, faß ba, labm von Mutterleibe 9 an 1), ber noch niemals hatte geben konnen. \*Diefer horete2) ben Baulus reben; ber

<sup>1)</sup> Plaps. περιπεπατήπει ift dem Nor. περιεπάτησεν von Lachmann und Tischendorf vorgezogen worden, letteres entspricht der üblichen Ausbrudemeise in Relativfagen, und wurde defhalb von Abichreibern ftatt Plapf. gefest. 2) 7000 febt gwar nur im Cod. B. C., baber gieben Lachmann und Tifchendorf ten Aor. 70000E, ber in ben mei-

sah ihn scharf an und bemerkte, daß er Glauben hatte, geheilt zu werden, \*und 10 sprach mit lauter Stimme: Stehe auf beine Füße aufrecht! \*Und er sprang auf und 11 wandelte. Als aber die Boltshaufen faben, was Baulus gethan hatte, erhoben fle ihre Stimme und fprachen auf lykaonisch: die Götter find ben Menschen gleich geworben und ju uns berniebergeftiegen. \*Und nannten ben Barnabas Beus, ben Baulus aber Bermes, 12 weil er es war, ber bas Bort führte. \*Der Briefter aber bes Beus, welcher bor ihrer 13 Stadt war, brachte Stiere und Rrange bor bas Thor und wollte fammt bem Bolf opfern. \*Als bas die Apostel, Barnabas und Baulus, horeten, gerriffen fle ihre Rleiber, 14 fprangen binaus 1) unter bas Bolt, \*ichrieen und fprachen: 3hr Manner, was machet ibr 15 ba? Auch wir find Menfchen gleichen Gefchices wie ihr, die euch verkundigen, daß ihr von biefen nichtigen zu bem kebenbigen Gott euch kehren follt, ber himmel und Erbe und Meer und Alles, mas barin ift, gemacht bat, \*welcher in ben vergangenen Beitaltern 16 hat laffen alle Bolter ihre Wege geben; \*wiewohl2) er fich felbft nicht unbezeugt gelaffen 17 hat, inbem er Gutes that, bom himmel ber und Regen und fruchtbare Beiten gab, unfere Bergen mit Rahrung und Froblichfeit erfüllte. \*Und mit biefen Borten vermochten 18 fte faum bir Bolfemenge abzuhalten, bag fte ihnen nicht opferte. - \*C8 famen aber 19 babin von Antiochia und Ifonium aus Juben, Die überredeten die Menge, und fie fteinigten ben Baulus, und ichleppten ihn vor bie Stabt hinaus, in ber Deinung3), er fei geftorben. \*Als ihn aber bie Junger umringten, ftanb er auf und ging in bie Stabt 20 binein, und am Tage barauf ging er aus mit Barnabas nach Derbe.

### Eregetifde Erläuterungen.

1. Gin Mann and Luftra. Lufas ergählt mehrere Ginzelheiten: 1) Die heilung eines Lahmen burch Baulus B. 8-10; 2) ben baburch veranlagten Berfuch ber Bevöllerung, bie beiben Senbboten als Götter mit Opfern zu ehren, was sie nur durch das entschiedenfte Einschreiten und Zeugnis verhüten können, V. 11—18; 3) die spätere, durch Aufstackelung auswärtiger Juden angestistete Wishandlung des Paulus, die ihm fast das Leben kostete [B. 19 s.]. Die Heilung des Lahmen hat mit der Rad. 3, 2 ss. durch Vertus in Jerusalem verrichteten Aehnlichteit. Der unglüdliche Mann in Lyftra war, wie jener in Jernfalem, von Geburt an labm, hatte nie das Geben gelernt und mußte fiben (&ca9770, faß da, nicht: wohnte in Lyftra, Kinoel). Der hörte nun dem Baulus immer zu, wenn er rebete (bas fritisch bevorzugte Imperfett fxove brudt die langere Dauer, also hier dos anhaltenbe operarese). Ein britter Unterschieb liegt barin, baß gespannte Zuhören aus). Panins, bem bies auf. Petrus jenen bettelnben Lahmen au ber Hand griff fiel, faßte ihn scharf in's Auge (exerboas), um wo und ihm aufhalf, mabrend diefer hier, gang ohne möglich feinen Seelenzuftand und mas in ibm vor- Rachbulfe, von felbft aufzuspringen vermochte. gebe tennen ju lermen, und ertannte burch biefen 2. Als aber die Boltsbaufen faben. Docht gebe tennen gu lernen, und ertannte burch biefen ! Anblid, bag ber Menich Glauben hatte, gebeilt gu werben (rov swoffvat ift bie Erganzung zu mi-orte, gibt ben Gegenftanb feines glaubensvollen ves, gibt ben Gegenstand seines glaubensvollen scheint, zahlreich versammelte heidnische BolksBertrauens an). Bermuthlich erregte der Bortrag menge bervordrachte. Die Deilung des Lahmen bes Paulus, in Berbindung mit seiner ganzen erschied ihren so wundervoll, so rein göttlich, daß Persönlichkeit, das Zutrauen zu diesem Mann, daß sie auf den Gedanken geriethen, die Männer, die er ihm helsen könne und werbe. Und diese Gesinnung ersah der Apostel aus seinem Acuseren. Der Krästen gesommen, seien selbst nichts Geringeres
Lahme schloft von den Innern auf Kausere, so Lahme schloß von dem Innern auf's Neußere, so als Götter in Menschengestalt. Und so riesen sie bag er Beilung seiner Leibesschwachheit mit Zu- benn, nachdem etwa Einzelne die Bermuthung geverficht hoffte; ber Apoftel folog von bem Meugern augert hatten, mit lauter Stimme allefammt, als bes Unglitchlichen auf's Innere, so bag er fich itber- ware es eine ausgemachte Babrheit, aus: bie Gotzeugte, seine Seele fei glaubensvoll. Darin liegt ter find Menfchen abnlich geworben und zu uns

ein Unterschied zwischen biefem Borgang und bem am Tempelthor ju Jerufalem. Jener Lahme gu Berusalem begehrte und hoffte weiter nichts, als ein Almosen au empfangen, selbst noch, als Betrus ihn aufforberte, ihn selbst und Johannes recht angufeben, Rap. 3, 3-5. Aber biefer bier, welcher icon ein aufmertfamer und beilebegieriger Bubörer bes Paulus gewesen war, hatte bereits die glaubensvolle Hoffnung gefaßt: ber Mann wird mir helsen. Da ruft ihm ber Apostel lant ben ver-beißungsvollen Befehl zu, aufzufteben und aufrecht auf feine Suge ju treten. Dierbei bat er nicht, wie Betrus Rap. 3, 6, ben Ramen Jeju genannt, in beffen Bollmacht ber Juruf ergebe, in beffen Kraft er es werbe tonn tonnen; eben weil ber Arme icon aus bem Bortrag Jesum als ben Seiland tennen gelernt hatte. Wieberum ein Unterschied. Auf ben Juruf hin sprang ber Mann mit einem Mal auf (Harro Aor.) und ging hin und her (Imperf. ne-quenárse). Ein britter Unterschied liegt barin, daß

merkwürdig und einzig in feiner Art ift ber Gin-brud, welchen biefe Bunberthat auf bie, wie es

ften Sandidriften fieht, por. Allein da bie Ergablung fonft nur in Avriften fich bewegt, fo ift eber ber Aor. auch bier gefest, als, wenn er urfprunglich ftand, in Imperf. verwandelt worden, bas Imperf. baber fur acht ju halten.

<sup>1)</sup> egenhonoav ift unbedingt bem eicen. vorzugieben, welches Lettere nur wenige fpatere Cobb. haben.

<sup>2)</sup> xaltoiye ift fur acht au halten; die abweichenden Lesarten laffen entweder tot ober ye meg.

<sup>8)</sup> roulsortes, part. pres., ift beffer beglaubigt, als roulsartes.

berniebergetommen; unb zwar legten fie bem Barnabas ben Ramen Beus bei, bem Paulus ben bes Hermes, weil Baulus o ήγούμενος του λόγου, ber Bortführer war, und hermes war ja ber geschäftige Götterbote und berebte herold und Dolmetfder ber Götter. Barum fie ben Barnabas für Bens felbst hielten, gibt Lutas nicht an ; ohne Zweifel bielt er fich in gemeffener Rube und erschien beghalb, vielleicht auch ale ber Meltere, und um feines imponirenden Meußeren willen (Chrofoftomus: and ris övewe akungenis), als ber vornehmere Gott. Daß fie aber bas Männerpaar gerabe für Zeus und hermes hielten, erklärt sich aus bem örtlichen Kultus beiber Götter, von benen Zeus B. 13 einen Tempel vor ber Stadt hatte, mahrenb gerabe in jenen phrogifchen Gegenben bie Sage bom Ericheinen bes Beus und Bermes in Denichengeftalt, mo fie benn einmal von Bhilemon und Bancis beherberget wurden, verbreitet war [Ovid, Metamorph. VIII, S. 621-726]. Ewald außert [Ap. Zeitalter S. 416, Anm. 1] Die treffenbe Bermuthung, bag biefe Sage am Tempelfeft bes Beus jährlich wieberholt worden, und baburch die Leuteum so eher auf jene Meinung von Barnabas und Baulus gekommen seien. Lukas bemerkt B. 11, daß die Menge ihren vergötternden Jubel zwar taut, aber in donaoreort, in ihrer lykaonischen Muttersprache ausgernfen habe. Diese Rotiz hat bie pragmatifche Beziehung, ju ertlaren, warum bie Apoftel nicht auf ber Stelle Einsprache gethan und es bis nahe jum Opferatt haben tommen lafjen; fie verftanben nicht, was die Leute wollten, weil fie nicht griechisch, sondern in der ihnen unbefannten Brobinzialsprache redeten. Welchem Sprachftamme bie lettere angehört bat, ift nicht auszumachen; daß fie nur ein verborbenes Griedifch gewesen, ober eine Tochtersprache bes Affnrifden ac., find bobenlofe Bermuthungen. Wenn man aber neuerdings biefe gange Notig für erdichtet ausgegeben hat (Beller), fo ift im Gegentheil bie Sache felbft becht naturlich, weil erfahrungsgemäß und pfochologisch gerabe im Affett bie Muttersprache vor einer erlernten Rultursprache fich vorzubrängen pflegt. Als aber ber Briefter bes Beus, welcher jeinen Tempel und fein Götterbilb por ber Stadt hatte, Opferthiere und Rrange gum Beihefdmud bes Opfers und Altars vor bie Thore (ber Stabt) brachte und im Begriff war, fammt ben Boltsbaufen, ben vermeintlichen Göttern, welde bie Stadt mit ihrer Ericheinung beglückt hatten, feierliche Opfer ber Anbetung ju bringen: ba er-fuhren es bie Apoftel, zerriffen vor Schmerz und Entruftung über bie Sunde ber Abgötterei, welche begangen werben follte, ihre Rleiber, fprangen in voller Daft hinaus vor bas Thor (exemidingar) unter bie zu bem Opferatt versammelte Menge und schrieen im Affett und Gifer berfelben abmeb-

rend git. 3. 3hr Männer, was machet ihr ba? Der anfange haftige, beftige Buruf ging fofort in eine Ansprache fiber (λέγοντες), όμοιοπαθείς ύμιν άνθο., bie Götter find auch ben heiben απαθείς, felig, unfterblich, beburfniflos; wir find fo gut als ihr allerlei Leiben, Krankheiten, ja bem Tobe unterworfene Menschen. Ευαγγελιζόμενοι υμάς bezeichnet ben Zwock ihrer Ankunft: nicht um göntliche ber Benbepunft bes ganzen Ereigniffes. Der Ehre zu empfangen, sonbern um euch bie frobe Glaube tommt aus bem Wort; wie hier ber Glaube, Botidaft zu bringen, bag ihr von biefen nichtigen bas zutranensvolle hoffen ber Errettung und hülfe,

mit hinbeutung auf ben Beustembel mit feinem Bötterbilb) gu bem lebenbigen Gott umtehren follt, was zugleich ein Dürfen, eine freundliche Ginlabung, eine gludliche Erhebung ift (evappelis.). Der lebenbige Gott, im Gegenfat gegen bie leb-lofen Götterbilber und bie eingebilbeten Göttergestalten, ift zugleich ber Schöpfer bes himmels, ber Erbe und bes Meeres, bes breifachen Beltgebietes, von benen jebes bei ben Beiben feine befonberen Götter batte.

4. Die Forberung ber Umtehr (encorgegeen) 3u dem lebendigen Gott fett voraus, daß der bisse ber eingeschlagene Weg ein Frrweg war. Wie ift es damit? Paulus sagt in schonenber Weise: Gott bat bisher jugelaffen, daß alle Bölfer ihre Bege gingen. Dag biese Wege Irrwege waren, ift nicht ausbrudlich gefagt, aber für den, ber verfteben will, binlanglich angebeutet. Dennoch hat Gott auch in biesem Zeitraum fich nicht unbezeugt gelaffen; bie Zengniffe von ihm selbft waren lauter Bobltbaten (άγαθοποιών) im Gebiet ber Rotur und bes leiblichen Lebeus (verove, xaigove nagnog. 20.), aber alles das hat er ovoaroder gegeben, um bie Menichen gum himmel, ber ja Gottes Bohnung ift, gu zieben. Dabin follte bie Freude bas Berg zieben, vermöge bes Dantes. Indem aber gefagt wirb, Gott habe die Serzen mit Speise erfüllt, ift bas Ineinandergreifen bes Leiblichen und Geistigen voransgefest; bas Berg, als ber Git ber feelifchen Empfindungen, wird allerdings burch Genug ber Nahrung und burch bas Gefühl ber Sättigung und Befriedigung mit Frobfinn erfüllt.

5. Es famen aber dabin. Das Sinzutommen etlicher Juben aus bem pifibifchen Untiodien unb aus Itonium B. 19 (ἐπηλθον, ju ben bort einheimischen Einwohnern) war ohne Zweifel nicht jufallig, fonbern burd borthin gelangte Nachrichten über bie Erfolge ber Apostel in Lyftra veraulagt; man wollte ihre Wirtfamteit auch bier burchtrenzen. Und es ift ein achtes Zeichen von ber wetterwenbischen Gesinnung ber Menge (B. 18 u. 19 beibemal of Ozdos), daß sie sich so ungeheuer umstimmen ließ burch Einstüßerungen und Borftellungen (nelGeiv), benjenigen mit Steinen balb tobt zu werfen, welchem man furz vorher göttliche Ehre und Opfer zugebacht hatte. Daß bas Werfen mit Steinen von ben Juben ausgegangen ift, lagt fich vermnthen, ift auch vermige bes Sabbaues benielben zugeschrieben, wiewohl ber Sinn offenbar ift, die Luftrenfer felbft haben, burch jene aufgereigt, auch mitgemacht. Die Itinger, b. b. bie neubelebrten Einwohner von Lyftra ftellten fich um ben tobtgeglaubten Paulus, wohl nicht, um ihn gu begra-ben (Bengel), aber auch nicht, um ihn gu befchitgen (Ewalb), sondern um zu feben, ob er noch lebe und ob ihm noch zu helfen fei. Da richtete fich Paulus wieber auf und begab fich in bie Stabt, verließ biefelbe aber gleich ben folgenden Tag und begab fich weiter nach Derbe. G. oben G. 199 an B. 7.

# Christologisch-dogmatische Grundgebanken.

1. Paulus fab bem lahmen Menfchen foinen Glanben an, bag ihm würbe geholfen werben. Diefer Geelenguftanb war ber Mittelpuntt unb Göttern (τούτων, nicht Neutr., fonbern Masc., aus bem Boren bes Bortes ermachfen ift, fo erwächft ber Glaube, wo er fich regt, aus ber Predigt rung. Beil ein Irrthum nicht anders mit Erfolg des Evangeliums, Rom. 10, 14. 17. Und wenn and ber Glaube gnnächft nicht ben Mittelbunkt ber Erlöfung, bas geistige und sittliche Seelenheil erfaßt, sondern mehr an der Beripherie, ober nur an dem Leiblichen haftet: gründet er fich nur auf ben Deiland, fo ift er boch ein gottgefälliges Ergreifen des Beils. Ift boch bie σωτηρία felbst nicht etwas einseitig Geiftiges, sonbern umfaßt Leib, Seele und Geift; und so gut die Erlöfung von bem Geift tann bis jum Leib burchbringen, beiligend, verklarend, eribfend, fo gut tann auch bas σωθηναι [B. 9] mit bem Leib feinen Anfang nehmen und jur Geele und jum Beift fortichreiten.

2. Die Bergotterung ber Apostel entsprang aus einer Bermifchung beibnifchen Aberglaubens mit Babrbeit. Die Bahrheit mar ber Ginbrud gottlicher Allmacht und Gnabe, bie in's Leben eingriff. Und bies war ja ber Rern bei ber Beilung bes Lahmen; denn bies war ja boch eine wunderbare und gnabenvolle Bottesthat. Aber mit biefer Babrbeit permischten fie fofort ihren abergläubischen, polytheistischen Bahn von Zeus und Dermes und von Erscheinungen ihrer Götter in Menschengestalt (in botetischer Beise). Daß sie ben vermeintlichen Göttern auf ber Stelle opfern wollten, war eine naturliche Folge aus jener Auffaffung. Wie tonnten fie Dant, gottliche Chre und Anbetung anbers ausbruden? Bir feben in bie Genefis bes Beibenthums felbst burch bas Mebium biefes Borgangs binein. Reinen Babn und blogen Irrthum und Gunbe barin ju feben, find wir nicht berechtigt. Immer haftet ber beibuische Jrrthum an einer Babrbeit. Ein achtes, mabres Gefühl, eine richtige Beobachtung ober Ahnung bes Göttlichen liegt ju Grunde. Aber es wird ein ubereitiet Componit es beutlich genug die Freiheit der Seingen und eins gezogen; bas Natürliche, Kreatürliche, worin es beutlich genug die Freiheit der vor Seingelaffen und einstelle Macht, Gite, firafende Gewalt 2c. fich of und Entwidlung, welche Gott zugelaffen und einstelle Macht. Gater voranttert: und die Naturrelis geräumt hat, damit fie felbst erfahren, wie weit sie

3. Der Charafter ber Abofiel bemabrt fich in biefer Beschichte. Gie handeln in einer abnlichen Lage gang entgegengesett, wie Berobes Autipas. Diefer batte fein Bort ber Abwehr und Ginfbrache. als bas Bolf ihn vergötterte, Rap. 12, 22 f. Die Apoftel haben auf ber Stelle mit fcmerglicher Entrüftung fo rafch, als nur möglich war, und fo energifch fie tonnten, proteftirt, um bie Gunbe ber Abgötterei von fich felbft, benen gottliche Ehre gugebacht war, und von benen, welche folde Ehre erweisen wollten, abzuwenden. Und boch lag teine geringe Bersuchung in ber Sache. Sie tonnten benten, man muffe bas beibnifche Borurtheil fconen, es fei ja bod ein Füntlein Bahrheit barin; bie Sociating bor ibrer Berfon tonne ber Sache bes Conngeliums Borichub leiften, ja ber Bahn von der Göttereicheinung auf Erben tomme ber Lebre von Christo, dem Sohne Gottes zu gut. Allein das mare doch nichts Anderes gewesen, als vorausseigen daß der Zwest die Mittel beilige. Wie oht hat man so gehandelt! Und fiets zum Nachtheil ber Babrheit und ber Ehre Gottes, bie man zu beforbern gebachte. Die Apostel greifen rafch burch, zerhauen bas fich bildenbe Gewebe bes Bahns, aufigtt baffelbe zu vollenben; und ben Aufrichtigen läßt es Bott gelingen.

4. Den prattischen Zwed, die fündliche Abgötterei abzuwehren, erreichten bie Apostel burch eine manbeln, 1 Joh. 1, 7, und gemisse Tritte mit ben zugleich für bie Ertenntniß belangreiche Erinne- Füßen thun, hebr. 12, 13. (Billiger.)

befampft werben tann, ale baburch, bag ibm bie positive Babrheit entgegengestellt wirb, so bleibt ber Apostel Baulus — (benn wir werben nicht irren, wenn wir ihm vorzugeweise bie von Lutas angebenteten Bebanten gufchreiben) - nicht lange bei ber Berneinung fteben, fonbern geht rafch gur Entwidlung der Wahrheiten über, wie fie hier zur Sprache tommen mußten. Und zwar find bies folgende: a. Der Begriff bee lebenbigen Gottes, im Gegensatz gegen die μάταια; und ba find obne Zweifel die Mertmale ber Birklichfeit, ober bes realen Seins und ber absoluten Lebenstraft und Selbstbestimmung ber Hauptgehalt, mahrenb ber Singular & Fede, im Gegensat gegen ben Plural ra paraua rava, die Einheit Gottes, ben Monotheismus bezeugt. b. Der Begriff ber Belt-schöpfung, als freier, selbstfändiger That Gottes, wodurch schlege für Mes, was ift, gesetzt und in's Dafein gerufen ift. Letterer San [B. 15] ift jugleich mittelbar ein Broteft gegen jebe Rreatur-vergötterung. c. Die Selbftoffenbarung Gottes, wie fie an alle Menichen ergeht und von jeber ergangen ift, und zwar burch Bobithaten anf bem nathrlichen Gebiet, B. 17. d. Die Eheilung ber Zeiten in ber Menfchengeschichte in zwei Sauptzeitraume, in bie vordriftliche und driftliche Beit; ber letteren gebort bie Botichaft bes Evangeliums an, welche Umtehr begehrt, B. 15 (evayye-245. 2c.); bie vordriftliche Beit bingegen unterfcei-bet fich burch bie Freiheit, bie Gott allen Bollern gelaffen bat, auf ihren Wegen ju geben, B. 16. Offenbar läßt fich bas einos nopeves da nicht mit ber prabestinatianischen Anficht vereinigen, als ob bie Berirrung ber Beiben bas Wert göttlicher, un-bebingter Berfügung gewesen sei; vielmehr bezeugt es beutlich genug die Freiheit ber Selbftbestimmung

Es fällt in die Augen, baß biefe Gebauten acht paulinisch find. Inebefondere ift bie Auschanung ber Beltgeschichte, wie fie durch bie Erscheinung Chrifti fich in Alterthum und driftliche Offenba-rungszeit theilt, sowie ber Bint von ber Gelbft-bezeugung und Offenbarung Gottes burch Mittel ber Natur, bem Apoftel Baulus eigenthümlich. Und die Zengniffe von dem einen lebendigen Gott und ber Schöpfung aller Dinge burch ibu, welche burch die augenblidliche Lage und ben prattischen Zweit bringenb nabe gelegt waren, gehören zwar nicht in die Reihe berjenigen Lehrstide, woburch fich Paulus von anderen Aposteln eigenthumlich unterscheibet, besto gemiffer aber zu benen, welche er ale unveräußerliche Grundmabrbeiten auch bes Evangeliums feftbalt.

#### Somiletifde Andentungen.

Lahm von Mutterleibe. [B. 8.] Die britte Beilung eines Lahmen in ber Apoftelgeschichte; Rap. 3 u. 9, 38 ff. Die Beilungen gerabe folder Rranten find besonders bedeutungsvoll; ein Beiden bavon, mas geitlich geschehen muß. Wenn bie Augen und Ohren für's Evangelium aufgethau, bie Bergen erwedt find, fo ift es bamit noch nicht genug. Die Erwedten muffen lernen im Lichte er glaubte; - ihm möchte geholfen werben. [B. 9.] Sab bier ber Apoftel fo genan auf bas glimmenbe Kuntlein bes Glaubens in bem Bergen bes Armen, wie mögen bie allsebenben Augen bes herrn auf baffelbe in uns feben! "Berr, beine Augen feben nach bem Glauben!" (Apoft. Baft.) - Das Befentliche bes mahren Glaubens ift ein Berlangen und Bertrauen, "bag uns möchte und fonnte geholfen werben." Sierburch unterfcheibet fich berfelbe fowohl von ber tobten Biffenichaft, als von übertriebenem Gefühlswefen. (Ebenb.) -Dies ift eines bon ben Schrifterempeln, worans man bie wechselseitige Ginwirtung erläutern tann, bie oft bes Ginen Wort in bes Anbern Glauben, und hinwiederum des Einen Glauben in bes Unbern Berg bat, wie auch umgefehrt Anberer Unglaube Einem gleichsam ein Schloß und Band an-legen tann, baß man nicht wohl etwas zu reben ober ju wirfen vermag. (Rieger.)

Sprach er: ftebe auf beine Suge! Under fprang auf und manbelte. [8. 10.] Der Apostel branchte nur ju fagen: ftebe auf beine Füße! Es war ein: "im Ramen Jesu Christi" [Rap. 3, 36] hier nicht mehr nothig. Christus war (burch ben vorangegangenen Bortrag des Apofiels und ben Glauben bes Lahmen) bereits ba , hatte feine Kraft an Seele und Leib bes Kranten bewiefen; es war nur noch die Ermahnung nothwendig, bag er burch fein Auffpringen einen Beweis gebe,

was ber Berr an ihm gethan batte. (Williger.) Die Gbtter finb ben Menfchen gleich worden und zu une bern iebergefommen. [B. 11.] Saben bie Beiben aus ungemeinen Boblthaten und Wirfungen Gott als ben Urheber ertannt, mas ift bann von ben Chriften gu halten, welche, was fie nicht ertennen, noch verfteben, gleich verläftern ? (Starde.) - Es blidt burch biefe beibnischen Fabeln von Göttererscheinungen eine Abnung ber Wahrheit, nach rlidwarts eine unbewußte Erinnerung an bas Glud bes Parabiefes, wo Gott noch mit ben Menschen menschich verfehrte, nach pormarts ein unverftandener Fingerzeig auf Bieberherstellung ber gefallenen und verwifteten Schöpfung burch bie Menschwerbung Gottes in Chrifto. (Langbein.) - Die Leute mertten an ben Apostein etwas Göttliches, allein auftatt bie Gött-lichteit ihrer Lehre und ihres Amtes zu erkennen, fallen fie auf die Bergötterung ihrer Personen, um die Wunderfrafte ber Apostel mit ihrem Aberglauben ju reimen. Go geht es ber blinden Welt, wenn fie von göttlichen Dingen urtheilen foll. (Apoft. Baft.) - Die fleischliche Bernunft hatte vielleicht geglaubt, bies Borurtheil ale Mittel gebrauchen an tonnen, bem Evangelium Eingang ju verschaf-fen und die Lehre von ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes barauf zu bauen. Allein wie göttlich werben biefe falschen Mittel und thörichten Rünfteleien von ben Apofteln verachtet. Das Evangelium braucht feine frummen Bege zu feiner Ausbreitung. Sie haben nicht nur in gottlicher Rraft, fonbern auch in göttlicher Lanterfeit geprebigt. (Gbenb.) — Die Apostel hatten leicht an bie Stelle ber Boben tommen tonnen, bie fie fturgten. Aber ba haben fie lieber merten laffen, in welch irbenes Gefäß Gott seinen Schatz gelegt. Es hat auch heu-tigen Tages noch Gefahr, baß Manche fich nicht zu ibrem Bfarrer wie zu einem neuen Goben befehren. Die jegige Belt tann ibre Chrenbezeugungen fei- ben Raturbienft noch nicht entbunben. Balb offe-

Und ale er ibn anfah und mertte, bag ner anbringen, ale biefe Leute mit ihren Ochfen und Rrangen, aber ihr Raudwert bes Lobes ift besto giftiger, wenn fie einen bamit abfangen will. Bo ber Berr Jesus nicht in Anseben gu bringen ift, ba follen wir lieber auch nichts getten wollen. (Rieger.) — Kreaturen- und Menschenvergötterung ift ber Grundcharatter alles Beibenthums alter und neuer Zeit. Denn bas ift ber ichmachvolle Fluch, ber alle Berächter bes menschgeworbenen Gottesfohnes trifft, daß fie fich mit ihrem Meinen, Biffen und Thun alfo an menschliche Führer vertaufen, als waren es Götter vom himmel, daß fie mit großen Beiftern, friegerifchen Belben und phantaffereichen Dichtern einen folden undriftlichen "Rultus bes Benius" treiben, als waren biefe bie Beilande und göttlichen Urbilber ber Menschheit. (Leonh. und Spiegelb.)

Da bas bie Apostel böreten, gerriffen sie ihre Aleiber 2c. [B. 14.] In Leiben und Berfolgungen bulben bie Apostel fill und ruhig, wie Schlachtschafe, aber wo steischlicher Aberglanbe fie mit ungebührlichen Ehren überschütten will, ba wehren fie fich aus allen Kräften, wie gegen verfängliche Satansschlingen. "Dies ift ber beilige Born, von bem Gottes Anechte entbrennen follen, fo oft fie feine Ehre ichanben feben. Es wird nicht leicht Jemand aufrichtigen Bergens Gott bienen, wenn er nicht von ber beiligen Eifersucht befeelt ift, von ber Paulus 2 Cor. 11, 2 fpricht, daß er fiber Bertheibigung ber Ehre feines Berrn ebenso beharrlich und thatig mache, wie ein Chemaun über ber Trene bei Beibes." (Calvin.) — Bas aber würden biese Apostel thun, wenn sie die Berehrung ihrer vermeinten Gebeine, die Anbetung ihrer Bilber und den Götzendienst fähen, der mit ihnen heutzutage getrieben wird? (Leonh. u. Spiegelh.)

Birfind and fterbliche Meniden, gleich wie ibr. [B. 15.] Es hat feinen befonbern Segen, wenn fich bie Lehrer, an benen bie Seelen fo viel Göttliches erbliden, in die Rlaffe ber unterften Sunber berabfeten und ihnen bezeugen, baß fie eben folde arme, verborbene Menfchen finb, wie Alle, und nur burch bie Gnabe bes herrn gebeffert werben. Die Unbefehrten befommen baburch Luft und hoffnung ju ihrer Errettung, bie Erwedten aber werben baburch verwahrt, bag, wenn fie etwas Menschliches an bem Lebrer merten, fie nicht sofort irre werben. (Apost. Baft.) — Dem Christen ift mit Lobeserhebungen nie gebient; bem Banlus that es felbft mehe, als einmal eine Magb ein groß Gefchrei erhob, ihm allenthalben nachfolgte und rief: diefe Menschen sind Gottes Knechte, bes Allerhöchsten, bie ench ben Weg ber Seligfeit verfündigen! Der Chrift vergift nie, daß er eine Blume, ein Schat-ten, ein Richts ift ohne Gottes Gnabe. Wo man barum etwas aus ihm machen will - aus feinen Eigenschaften, Almofen, Thaten, Berbienften, da spricht er: ich bin auch ein fterblicher Menfch! (Leupolb.) - Bir prebigen euch bas Evangelium, baßihr euch betehren follet von biefen falschen zu bem lebendigen Gott. Mit dieser Predigt traten die Apostel in den offenften Gegensatz gegen bas Beibenthum, beffen falfche Gben nichts Anberes finb, als bie Krafte ber Ratur, beren Anbetung eine immer mehr fich vervielfältigenbe und gerfplitternbe Abirrung von ber Babrheit ift. Aber auch mitten in ber Chriftenbeit ift bas Evangelium von bem alten Rampf gegen

ner, balb verbeckter tritt uns die Bergötterung ber Ratur entgegen. Tausendmal hört man von der Ratur, von der Schöpfung, vom himmel reben, ehe nur einmal der perfönliche breimal beilige Gotgenannt wird. Erft hat man ben zweiten Artikel beseitigt, nun kann man auch den ersten Artikel nicht mehr halten; benn wer den Sohn nicht hat, sagt Johannes, der hat auch den Bater nicht.

(Langbein.) Erhatbie Beiben manbeln laffen ibre eigenen Bege - unb fich felbft nicht un-bezengt gelaffen. [B. 15-17.] Daß Gott bie Deiben ihre eigenen Wege geben ließ, die Wege bes Bochmuths und Ungehorfams, und eben bes-wegen bes Tobes und Berberbens, darin zeigt fich junachft feine guchtigenbe Gerechtigfeit, aber auch feine Liebe und Erbarmung ift barunter verborgen, welche burch bie bittere Frucht ber Gunde bie Bergen begierig nach bem Beil und empfänglich für bie Gnabe machen will. Und auch biefes "manbeln laffen ibre eigenen Bege" folog nicht eine Beauffichtigung biefer Bege von Seiten Gottes aus. Babrend die Inden die Bestimmung empfangen hatten, zu versuchen, ob fie mit ihrem eigenen Willen Gottes Willen würden erreichen tonnen, fo follten bie Beiben feben, ob fie mit ihrer eigenen Beisheit Gott in feiner Beisheit ertennen wurben. Aber wie Gott bem ichwachen Willen ber Ifraeliten fo oft burch Ernft und Gute ju Gulfe tam, fo ließ er auch bie Finfterniß bes Beibenthums nicht ohne alles Licht. Gelbft die natürlichen Wohlthaten Gottes waren Stimmen genug, um ben folummernben Gebanten an ben Ginen wahren Gott menigftens bei ernsteren Heiben anzuregen. (Williger.) — Unsere Herzen erfüllet mit Speise und Freude. Regen und fruchtbare Zeiten gibt Gott nicht blos zur Gattigung bes Leibes, fonbern auch bie Bergen follen burch ben irbifden Segen erquidt werben, daß fie mit bankbarer Freube bem Berrn lobfingen und feiner Gute trauen. (Leonh. und

Spiegelh.)
Und ba sie bas sagten, stilleten sie taum bas Bolt. [B. 18.] Wie zerarbeiten sich boch bie Menschen im Dienste ber salichen Götter, während sie bem wahren, lebendigen Gott nicht gern eine Stunde in der Woche gönnen. Und wie schwer hält es, sie von der offenbaren Thorbeit ihres Aberglaubens abzubringen, mährend das alberne Geichwät eines losen Berführers ihren Glauben ans dem derzen zu reißen vermag! Das macht, unser natürlich herz liebt die Finsterniß mehr als das

Licht. (Leonh. u. Spiegelb.)

Und fieinigten Paulum. [B. 19.] Wie unbeständig ift doch die Belt! Erst bringt man Kränze,
dann Steine. (Starde.) — Jedes Geschlecht steinigt
tydter seine eigenen Stter, nur hat jede Zeit ihre
eigene Art der Steinigung. (Absseld.) — Die das
Keich der Finsterniß am tapfersten angreisen, haben
die meisten Feinde. Paulus, nicht Barnabas ward
gesteinigt. (Ebendas.) — Gott ibt auch wohl an
seinen Kindern sein Bergestungsrecht aus. Paulus
datte Lust au Stehhani Steinigung gehabt, — muß
sich unn auch steinigen lassen. (Ebendas.) — Gott
muß doch seine Ursachen gehabt haben, warum er
Baulum zu Ronien vor der Steinigung bewahrt,
dier zu Lystra diesem Leiben unterworsen hat.
Sollte nicht seine Absseld hierdei mit gewesen sein,
bie Bergötterung, die man den Aposteln anthun
wollte, desto nachdrücklicher zurückzureiben? So

hat Gott oft biejenigen Lehrer, die ein allzugroßes Ansehen und übertriebenen Anhang erlangt, mit besto mehr Leiden zu demüthigen gewußt. Denn der herr will aus seinen Knechten keine Gögen, sondern Nachfolger seines Kreuzes bilben. (Apost. 1808)

Da ihn aber bie Jünger umringten, stand er auf 2c. [B. 20.] Die Welt täuscht sich oft in ihren Ansichten über Jesu Reich und seiner Glieber Loos. Die Feinde jubeln oft: rein ab viel den Boden; er soll nimmermehr ausstehen und seines Namens Gedächtniß sei vom Erdboden vertilget! aber die Seele des Unterdrückten jauchzet: sreue dich nicht, meine Feindin, daß ich darniederliege, ich werde wieder aussommen, Wich. 7, 8. Denn die auf den Derrn harren, triesgen neue Kraft, daß sie aufsahren mit Flügeln, wie Abler; daß sie lausen und nicht matt werden. (Leonh. und Spiegelh.) — Und ging in die Stadt, und sie daht, wo sie ihn saft des geschieles hatten? War das nicht zu viel gewagt? Borher (B. 5. 6) entslohen sie; aber das darf nicht allemal so sein. Es tönnen Umstände sein, daß man wieder dahtn sommen muß, wo sie Einen hinausgepeitscht haben. Die armen, bekehrten heiben musten sehen, er sehe doch noch. (Gosiner.).

mußten feben, er lebe boch noch. (Goffner.). Bum gangen Abfchnitt. [8. 8-20.] Bie begegnet ber Chrift benen, welche ibm bie Chre geben, bie Gott gebührt? 1) Dit wehmuthigem Bezeigen feines Schmerzes über ihre Blindheit, 2) mit bemuthigem Geftanbnig feiner eigenen Schwachbeit, 3) mit freimuthigem Betennt-niß zu Gottes Sobeit. (Leupolb.) — Die Abgot = terei unsrer Tage: 1) Worauf sie sich richtet; 2) woher sie stammt; 3) wohin sie führt. (Leonb. u. Spiegelb.) — Woburd erweiset sich Gott als ben Leben bigen? 1) Durch bie Schöpfung und Erhaltung ber Belt, B. 15. 16; 2) burch bie Erlöfung ber Belt in Chrifto Jefu, B. 15; 3) burch feine Gerichte über ganze Bolter, wie über einzelne Seelen, B. 16. (Ebenbaf.) — Die Beilung bes Lahmen in Loftra ein Bilb, wie ber neue Menichinuns jum Gebentommt, 8.8-10. 1) Die natürliche Labmbeit, 2) bas Bebenlernen. (Listo.) - Das Entfeten bes Baulus und Barnabas über bie ihnen in Lyftra jugebachte Berehrung ein Zeugniß wiber bas götenbienerifde Befen unferer Zeit. 1) Bie es fich mit folchem götenbienerifden Befen ju verhalten pflegt, woraus es entfleht, und wie es fic augert, B. 8-13; 2) warum ein gefunber Sinn fich babei eines Entfepens und Etels nicht erwehren tann wegen ber Lugenhaftigteit folder Berehrung und ber barin liegenben Unbantbarteit gegen Gott, B. 14-20. (Lieto.) - Die Bers werflichfeit ber Beiligenverehrung in ber römifchen Rirde: 1) 3hr Bejen, 2) ihre Bermerflichteit. (Listo.) - Die Gotter finb ben Menichen gleich geworben unb guune herniebergetommen, B. 11. 1) Gin Bort thörichten Bahns in ber Beiben Munb; a. gwar beurtunbend bas buntle Sehnen bes Menichenbergens nach ber Berablaffung eines gnäbigen und barmbergigen Gottes, aber b. verkennend bie un-nahbare Majeftat bes Unfichtbaren und Alleinheiligen. 2) Gin Wort feliger Bahrheit in Chrifti Reich; a. hinweifenb auf bas Gebeimniß ber Menschwerbung Gottes in Chrifto, b. bezeugenb — Bir find auch fterbliche Menichen, ganz uns offenbart in feiner beiligen Majeftit, wie gleich wie ihr (B. 15), ein Strafwort wie in feiner berablaffenben Gnabe. — Gott in ber ber alle Menfchenvergötterung unfrer Ratur (B. 15—17), 1) als allmächtiger Schöpfer, Tage. 1) Die heibnische, wie fie mitten in ber B. 15; 2) als gnäbiger Erhalter, B. 17; 3) als Chriftenheit berricht, vom "Rultus bes Genius" eure Gögen? Der Mammon? - ber Bauch? fterbliche Menschen? — ener Ich? — bie Ratur? bie Kunft 20.? 2) Bas konnen fie euch helfen? bie Kunst 2c.? 2) Was können sie euch helfen? Inechtes burch biese wandelbare Belt. Können sie euch beseligen hier und bort? 3) Darmm heute, so ihr seine Stimme höret, verstodet enre Herzen nicht; lehret um von diesem falschen gibt er allezeit Gott allein die Ehre, B. 8 st.); 2) ihre zu dem lebendigen Gott! Der zwar auch im Sicht baren und Bergänglichen die Gaben seiner Liebe, den Abglanz seiner Herzelichseit uns zeigt (B. 15 bis 17), aber im Evangelium Jesu Christi erst sich herr, B. 19 st.).

beiliger Regent, B. 16. - Das Bud ber Belt in helben, Denkern und Dichtern bis herab zur Katur und Geschichte als Einleitung in's Abgötterei mit Sängerinnen und Tänzerinnen; Buch ber Bücher. 1) Durch seine Offenbarun2) die römisch-katholische, von der heiligenvereh-rung dis zum Ang des papstlichen Bantossels; Bibelgott; 2) durch seine Rathsel (Sünde und Tod),
3) die evangelisch-intherische, theils als consession die erst im Evangelium ihre kölnung sinden. — Die naliftiche Abgötterei mit ben Reformatoren und Opfer, bie Gott wohlgefallen (8. 14—18) ben Befenntnißichriften, theils als franthaft-pie- 1) bargebracht nicht tobten Gögen ober sterblichen tistische Bergötterung von Prebigern und Beleh- Menschen, sonbern bem lebenbigen Gott, bem Gerung zu Menschen. — Betehret ench von bie- ber aller guten Gaben; 2) bestehend nicht in Friich- sen falschen zu bem lebenbigen Gott ten bes Felbes ober befranzten Opferthieren, b. h. (8. 15), ein erufter Barnung eruf an alle in irgend welchen außeren Gaben ober Berten, Gögen biener unter uns. 1) Beldes find fonbern in lebenbigen Bergen voll Bufe, Glaubens und neuen Gehorfams. - Baulus in Enftra. ober ber unverrudte Bang eines Gottes.

# 3. Die Rudtehr nach Antiochia, auf welcher fie bie jungen Gemeinden in Lyftra, Itonium und bem piff-bifchen Antiochia zu ftarten und zu ordnen bebacht find. (B. 21-23.)

Und nachbem fle biefer Stadt das Evangelium gepredigt, und zahlreiche Junger ge= 22 wonnen hatten, fehrten fie nach Lyftra, Stonium und Antiochia gurud, \*fartten bie Seelen ber Junger und ermahnten fie, im Glauben zu bleiben, und lehrten fie, bag wir 23 burch viele Trubfale in bas Reich Gottes eingehen muffen; \*wählten ihnen Aeltefte jeber Gemeinde und befahlen fle unter Gebet und Faften dem herrn, an welchen fle gläubig 24 geworden waren; \*burchreiften Bifibien und gelangten nach Bamphylien, \*redeten bas 26 Bort in Perge und gingen fobann hinab nach Attalia. \*Und von ba fegelten fle ab nach Antiochia, von wo aus fie ber Gnabe Gottes übergeben worben waren zu bem 27 Berte, bas fie nun vollendet hatten. \*Nachbem fie aber bier angefommen waren, versammelten fle bie Gemeinbe und verfundigten, wie viel Gott mit ihnen gethan, und 28 daß er ben Beiben bie Thur bes Glaubens aufgethan hatte. \*Sie hielten fich aber ba= felbst eine nicht geringe Beit lang auf im Umgang mit ben Jungern.

#### Eregetifche Erlänterungen.

1. Und nachbem fie diefer Stadt 2c. In Derbe icheint bie Berkündigung bes Evangelinms von febr erfreulichem Exfolg begleitet gewesen zu fein, wenigstens läßt ber Ansbrud, bag fle inavovs ju Füngern gemacht haben, eine ansehnliche Babl Ren-belehrter vorausseigen. Auch haben fie fich wohl nicht blos flüchtig in biefer lytaonischen Stadt aufgehalten, wo ihrem Birten nichts in ben Beg trat. Bon bier ans traten bie Beiben ihre Rudreife nach Sprien an, und zwar nicht auf bem geographifch nachften Bege, über bie gegen Suboft an Lylaonien angränzenbe Broving Cilicien, sonbern inbem fie fich junachft von ber Richtung nach Sprien wieber entsentien und über dieselben Städte zurüdreiften, melde sie auf dem Sprakter babei bebarren sollen, welche sie auf dem Herwege berührt hatten. Und wozu noch die Borstellung kam (örs setzt ein in zwar läßt sich kein anderer Beweggrund zu diesem Aadasse wir eingeschlossense dadasse ober deschiedluß benken, als daß sie die sämmtlichen auf dänzere vorans), daß der Beg in das Reich Gotdiese Aktorie Gemeinden noch ein eingeschlossense dadasse ober die notswendig (das) durch viele Bedrängnisse sieden. mals zu befuchen nub innerlich wie außerlich zu Lebrien fle von Derbe aus über Loftra, Itonium und Leiben fle fonft leicht hatten tonnen irre machen

| unb bas pifibifche Antiochien gurud, bie brei Stabte, in welchen es ihnen gelungen war, Gemeinben

gu grunben. 2. Bas nun B. 21—28 ergablt ift, bezieht fich fummarifch auf alle brei Städte, ober vielmehr auf alle vier; benn in Derbe baben fie mohl, bevor fie bie Stadt verließen, baffelbe gethan, mas grammatijd freilich nur von Luftra, Itonium und Antio-dia erzählt ift. Die Thätigleit, welche fie bier fibten, war theils eine unmittelbare, burch Wort und That, theils eine mittelbare, burch Gebet gu Gott. Unmittelbar und perfonlich fuchten fie bie Seelen ber Ginzelnen zu ftarten burch bes Bort ber Lehre und ber Bermahnung, bag fie ja bem Glauben, ben fie aufgenommen hatten, treu bleiben Diefe Borbereitung unb Borftellung war gur Starbefestigen für ihre nachste Bflicht bielten. Somit Inng ber Gemuther erforberlich, weil Anfeinbungen

und jum Abfall vom Glauben bewegen. Ueberbies fuchten Baulus und Barnabas bie Gemeinben als folche zu ftarten burch eine prattische Magregel, bie fie trafen ; fie gaben ihnen Meltefte au Gemeinbeleitern und Borftebern, πρεσβυτέρους κατ' έκκληolar b. h. nicht etwa je einer Bemeinde einen Melteften, sonbern je etliche Aeltefte, anbere tonnen wir uns icon nach bem Borgang ber ifraelitischen Beborben bie Sache nicht vorftellen. Zweifelhaft ift aber die in χειροτονήσαντες αύτοις ansgebriidte Art ber Auffiellung: ob Baulus und Barnabas lebiglich nach eigenem Ermeffen aus perfonlicher Bollmacht bie geeigneten Manner ernannt, ober bie Gemeinben ju einer Bahl ber ju Beauftragenben veranlaft haben. Xeiporovere heißt bie Sanbe erheben, burd "Sandmehr" abstimmen, wählen; hiernach führt ber Ansbrud eher auf die Borftellung, daß die Apostel eine Gemeindewahl angeordnet und geleitet haben werben. Und barauf weift auch ber Borgang Kap. 6, 2 ff., bie von ben Bwölfen eingeleitete Bahl ber Sieben in Jerufa-Tem bin. Und es lag boch in ber Natur ber Sache, daß die Apostel die öffentliche Meinung und bas Bertrauen ber Gemeinbeglieber als enticheibenbes Gewicht in Die Bagichale legten. Die örtliche Entfernung biefer fleinafiatifchen Gemeinben von Antiochia in Sprien, was ihre Muttergemeinde war, in Berbindung mit ben Berhältniffen an Ort und Stelle, wornach fie feit ihrem erften Anfang von ber Synagoge abgelöft, eines gefellicaftlichen Balts entbehrten und biefen in fich felbft finden mußten, auch ber feinbseligen jubifden Bevollerung gegen-über feft in fich geichloffen bagufteben nöthig batten, - alles bas machte eine felbstftanbige Gemeinbeordnung, und bamit auch Borfteber unerläglich nöthig; gegen Schraber, Baulus V, 543, welder biefe Rotig bezweifelt, und vermuthet, bag bier eine fpatere Ginrichtung ohne Grund in fo frühe Zeit gerückt und auf die Apostel gurückgeführt sei, fiebe mein Apost. und nachapost. Zeitalter 2. Aufl., 358 ff. - Dem Abichieb von jeber Gemeinbe ging benn ein feierlicher Gottesbienft voran, worin, unter Faften und Beten, Paulus und Barnabas bie Reubelehrten bem herrn, an ben fie glänbig geworben waren, b. h. Jeju Chrifto zu gnäbigem Nabejein, innerer Förberung und mächtigem Schut befahlen; nagaridenae wird nämlich besonbers gebrancht, wenn etwas jur Aufbewahrung, um feiner Zeit arräckgegeben zu werben, jemand anvertraut, bei ibm beponirt wird, fidei alicujus committere, servandum et custodiendum tradere.

3. Durchreisten Bisibten. Bon hier aus ging ihr Weg wieder der Seekisste zu, sie trasen wieder zu Berge [Kap. 13, 13 st.] in der Provinz Pamphylien ein, wo sie das Evangelium predigten, ohne daß wir ersahren, mit welchem Ersolg. Run erreichten sie vollends die Küsse (naxisnyau) in der südsellich von Berge gelegenen, der Gränze von Lycien benachbarten Stadt Attalia (von Attalus Bhiladelphus, König von Vergamus erdaut und benannt), wo sie sich einschifften. Zeht ging die Kahrt östlich, Selenzia und dem Drontes zu, nach Antiochia. Hier knüpft Lulas das Ende dieser in sich geschlossenen Seschichte an den Ansang an, die num ersolgte Bollendung des Missonsundt, die num ersolgte Bollendung des Missonsundts (inkingwau ro kopyor B. 26) an die Gebeder Antiochenischen Gemeinde um die schützendenischen Gemeinde um die schützel Andersonsung des Britischen Gemegl. Rap. 13, 2—4). Panlus und Barnadas hat-

ten auf bieser Reise, welche leicht zwei bis brei Jahre gebauert haben mag (ca. 46—48 nach Chr.) außer ber Insel Chprus eine gute Strede von Rieinasten, und zwar bas süböfliche Biertheil davon, nach und nach durchreift, und, abgesehen von einzelnen Betehrungen, mindestens vier Christengemeinden gegründet, welche größtentheils aus gewesenen Dei-

ben bestanden und Ontes verfprachen.

4. Und von da ans segelten sie ab nach Antio= dia. Dort angetommen, veranftalteten Baulus und Barnabas eine Berfammlung ber Gemeinbe, um biefer, von ber fle ansgesenbet und ber Gnabe Gottes befohlen waren, nicht nur Recenicaft abzulegen von bem, mas fie gethan hatten, fonbern and, und zwar hauptfächlich, Bericht von bem zu erftatten, mas Gott gethan hatte, ber mit ihnen gewesen war (μετ' αὐτῶν nicht = δι' αὐτῶν, sonbern = mit ihnen seiend, ihnen beistebend). Die Froa ntorews, welche Gott ben Beiben aufgethan bat, bezieht fich nicht blos auf bie außere Belegenheit und Aufforderung jum Glauben, die ihnen Gott burch bie Miffionsreife ber beiben Sendboten bat angebeiben laffen, sondern zugleich auf die innere Eröffnung burch bie Guabenwirkungen bes heiligen Geifies, auf bie erweckte Billigteit jum Glauben, bie ihnen Gott gegeben habe. — Der zoovos om oder, welchen Baulus und Barnabas B. 28 bei ben Jüngern b. b. ber Gemeinbe ju Antiochia anbrachten, läßt einige Jahre vermuthen, und diefer Aufenthalt mochte fowohl für bie Sendboten, ale für bie Gemeinbe felbft von großem Belang fein.

# Chriftologifd-bagmatifche Grundgebanten.

1. Der Begriff bes Reiches Gottes, wie er B. 22 vorausgefett ift, ichließt offenbar etwas Jen. feitiges in fic, tann nicht als rein bieffeitig ber-ftanben fein. Denn erft burch viele 3Alepeis binburch tann man in die Baacksta rov Jeov binein-tommen. Die Blipeis find ber Beg, nicht bas Ziel; die Pforte, nicht bas Haus felbft. Und boch find biejenigen, welche bie Alipeis anshalten, felbft icon fromme, glanbige Seelen, bie im Glauben fleben und darin beharren (superorres th nloves). So lange fie burch Blipeis hindurchgeben, find fie noch nicht in's Reich Gottes eingegangen. bar ift alfo bas Reich Gottes jenfeits ber Blipeis, und ift ein Reich ber Seligfeit. Diejenigen, welche burch Trübfale geben, manbeln icon im Glauben, find icon Glieber ber Gemeinde, ber Rirche Chrifti; aber fie gehoren boch ber ftreitenben Rirche an; find fie einmal eingegangen, so besinden fie sich in der trimmphirenden, der herrschenden, in der βα-σιλεία του θεου. Riche und Reich Gottes beden fich nicht, jene ift bie Borhalle, biefes bas Beiligthum, ober vielmebr bas Allerbeiligfte.

2. In bem Berfahren ber heibenapostel B. 22 f. leuchtet bas richtige Maß und die vom heiligen Geift eingegebene handlungsweise in Lehre und Regierung der Kirche musterhaft und vorbildlich in die Augen. Es ift die richtige Berbindung und das wahre Ineinandergreisen von Lehren und Ordnen, von meuschlichem Thun und göttlicher Gnabenwirkung. Daß die unlängst gepflanzten Gemeinden und deschendrt und Grifft Rabestein und Gnabe bewahrt und geförbert werden können, steht de Apostein sein. Daher befehlen sie dieselben mit rechtem Ernst, unter Fasten und mit Gebet, der Fürforge des herru, welcher die seine Burg und

ber Fels aller Gläubigen ift. Aber weit entfernt von ichwarmerifchem Gottvertrauen, thun bie Apoftel felbft auch perfonlich bas Ihrige mit Bort und That, um bie jungen Bflanzen von Gemeinben gn ftarten und ihnen ben möglichsten Balt, fo viel an ihnen ift, ju geben. Richt vorzugsweise mit anftaltlichen Ordnungen und Ginrichtungen, als ob bie Garantie bes Beftanbes und ber Bluthe vor allen Dingen barin lage; fonbern in erfter Linie mit bem Bort ber Bermahnung und Belehrung, bes Troftes und ber Berbeigung (παρακαλούντες) alles bas auf Grund bes Wortes Gottes. Dennoch ftimmen bie Apostel nicht mit benjenigen überein, welche lebiglich bas Wort wirten laffen wollen, unb auf Formen, Rechte und Orbnungen ber Kirche gang und gar verzichten. Rein, fie baben, um ben Gemeinden die nothige foziale Selbftfanbigleit gu geben, in jeber Gemeinbe Meltefte eingefest, unb zwar, wie es fceint, burch Bahl ber Gemeinben. Und boch waren bas noch junge Gemeinschaften, in welchen noch teine lange driftliche Erfahrung, teine Bemahrtheit driftlichen Charafters, feine tiefere Einficht gesucht werben konnte. Und bag biefe Aelteften nicht ausschließlich ober auch nur vorzugsweise Brediger und Lebrer fein follten, lagt fich icon barum mit Sicherheit behaupten, weil bie Melteften ber Ifraeliten feineswegs ein Lebramt waren, und bie Rap. 11, 30 erwähnten πρεσβύτεpor auch nur in einer leitenben und verwaltenben, nicht aber lehrenden Funttion aufgetreten find.

3. Am Schluffe biefes Abschnitts Rap. 13 u. 14 tritt wieber ber Einbrud machtig hervor, wie alle großen Thaten ber Apostel, alle tief grundenben, weit hinans ftrablenben und erobernben Thaten ber Gläubigen, beim Lichte betrachtet, Thaten Gottes und bes herrn Jefu Chrifti felbft find. Gott ift es, ber alles bas gethan bat, was Paulus und Barnabas biesmal ausgerichtet haben. Er mar mit ihnen (B. 27 μετ' αὐτῶν); Er hat ben Beiben bie Thure bes Glanbens aufgethan. Gie haben allerdings das Wert vollenbet, (B. 26 enliquoav); aber nur fraft ber Gnabe Gottes, ber fie anvertraut worben waren, ift es ihnen gelungen. Segen und Gebeiben, Frucht und Erfolg, Chre und Ruhm bavon ift fein. Dies ift nicht nur bes Erlöfers Sinn und pragmatische Anffaffung; bies war auch Paulus eigene Ueberzeugung 1 Kor. 15, 10. Dies ift und bleibt beute und immerbar bie Babrbeit.

### Somiletifde Andentungen.

jogen wieber gen Lyftra und Itonien [B. 21]. Wie bie Site einen Blacker Und predigten berfelben Stadt - und ]. Wie die hite einen Ziegelstein nur befto fester und bauerhafter macht, alfo auch bas Fener ber Trübfal einen glanbigen Gottestnecht (Starde). Belch ein Drang ber Liebe muß bas Berg biefes Apoftels erfüllt haben, ba er nach erlittener Steinigung fofort wieber in biefelbe Stabt gurudtehrt und ohne Erbitterung gegen feine Feinbe mit Sanftmuth unb erbarmenber Liebe bie Brebigt bes Evangeliums fortfett, mit bem Borfat, nicht abgulaffen, ob es ihn gleich fein Leben tofte! Dug uns biefer Genft nicht beilfamlich befchamen? (Ap. Baft.) - Roch bluten bes Apostels Bunben unb Beulen von ber Steinigung her, und boch prebigt er icon wi eber bas Evangelium vom Rreng, und feine Bunben predigen mit von ber Rraft bes Glaubens

finben, wie im erften Christenthum, die nichts tonnte überwinden; febt nur an ihr Marterthum, wie in Lieb fie gluben, wie fie Feuer fprüben; baß fich vor ber Sterbensluft felbst ber Satan

fürchten mußt!"

Stärften bie Seelen zc. [B. 22]. Siehe bier bas Wert bes Lebramts in feinem vollen Umfang: 1) evayyedizew Christum prebigen [B. 21.] 2) μαθητεύειν, bie einzelnen Seelen unterweisen und zu Ifingern machen [B. 21.] 3) έπιστηρίζειν, nab all Jungern nauben im Glauben und in der Dei-figung [B. 22.] 4) maganakse, Bermahnen und Tröften in Trübsal [B. 22]. (Ap. Bast.) — Dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Diese Lettiou muß man allen Christen wohl einpredigen. Beim Lachen verwelft bie Rirche, je mehr fie aber Thranen bergießt, je schöner grunt fie; je mehr Gottes Beinftod verschnitten wirb, je mehr wachft er (Starde). - Das war ber Troft, ben fie ben neuen Jungern jum Abschied ließen, nicht: die Trubsal wird ja wieder einmal aufhören, sondern: fie kommt, muß tommen, es muß euch angufeben fein, bag ibr vom Kreuzesorben seib (Billiger). Gar traurig freilich flingt das "Muß", aber es ruht nicht auf bem Willen eines talten ftarren Fatums, sonbern auf ber Berordnung Gottes, daß die Gläubigen also follen Christo gleichförmig werden [Röm. 8, 17], auf der Feindschaft, die von Anfang zwischen Christo und dem Satan gesetzt ift [1 Mos. 3, 15], und endlich auf der notywendigen Krenzigung und feres verberbten Fleisches [2 Ror. 4, 16] (Starde). Meinest bu, bağ bu ohne Kreuz und Erübsal in's himmelreich tommen werbeft, was weber Chriftus gefonnt ober gewollt bat, noch einer feiner liebsten Freunde und Beiligen? Frage von den triumphirenben Burgern bes himmels wen bu willft; Alle werben bir antworten : burch Rreng und Buchtigung find wir gur Berrlichteit Gottes gelangt. Boblan, jo nimm bas Joch bes herrn auf bich, bas für bie, welche ihn lieben, fanft und leicht ift. Bleibe beim beiligen Kreuz, bas von Tugenben grünt und vom Del ber Gnabe trieft. Bas willft bu anbers? bas ift ber rechte, ber beilige, ber volltommene Beg, ber Weg Chrifti, ber Weg ber Gerechten unb Auserwählten. Trage es willig, so wird es bich tragen und führen borthin, wo alles Leibens Eube und bas Ziel beiner Sehnsucht ift. (Thomas von Aquino). Das Baupt ift mit Dornen gefront worben, fo werben bie Glieber feine Rosenkranze erwarten bürfen Scriver). O was find wir Christen für selige Menichen! Das große Unterpfand ber väterlichen Liebe im Bergen, ben Leibenstelch in ber Sanb, ber uns in die Rreuggemeinschaft bes Beilandes bringt, bie Rrone im Ange, welche auf die Gemeinschaft bes Rreuzes folgt, wer wollte noch jagen ober traurig fein? (Tholuc).

Orbneten Aeltefte, - beteten, fafteten, befahlen fie bem herrn [B. 23]. Die Apoftel baben bas Lebramt auch bei ben Glänbigen für nöthig erachtet, und baber ihren neuen Gemeinben Aelteste geordnet, aber fie haben bie Leute nicht an ihre Lehrer gebunden, sondern fie dem herrn anbefohlen, an den fie gläubig geworden waren. Das ift die rechte Mittelftraße zwischen ber unbanbigen Erhebung und ganglichen Berwerfung bes Prebigtamte (Apoft. Baft.). Wenn wir bie nicht mehr feben und perfonlich verforgen tonnen, die (Leonh: u. Spiegelh.) "Löwen, lagt euch wieber- wir lieben, muffen wir fie burch glaubiges Gebet

Gott befohlen und also rubig fein. (Starde). Orbnung in ben gestifteten Bemeinben machen, ift nicht weniger wichtig, als fle burch's Evangelium ftiften.

(Williger).

Da fie aber bartamen, verfammelten fie bie Gemeinbe und verfündigten, wie viel Gott mit ihnen gethan hatte, und wie er ben beiben hatte bie Thur bes Glaubens aufgethan [B. 27]. Der bie Schluffel Davibs bat, tann alle Thuren aufschließen. Rur muß tein Brediger fich felbft bie Schluffel anmagen und fich einbilben, als tonnte er fich felbft bie Bergen auf-fchließen, sonbern bitten, bag es ber berr thue, unb bem auch allein bie Ehre geben. (Gofiner). Drei Thuren muß Gott aufthun, wenn jum Beil ber Seelen etwas ausgerichtet werben foll: bie Thur bes Munbes beim Lehrer, bie Thur bes Ohres und Bergens beim Borer. (Starde). - Gottes Bert und Bunber foll man nicht verschweigen, sonbern in Demuth bes Bergens verfündigen, damit Andere neben une Gottes Gute und Allmacht ju preifen erwedt werben. (Derf.) Das war auch Jefu Ebre, ba er wieber jum Bater ging. "Ich habe voll-enbet bas Bert, bas bu mir befohlen baft, bas ich thun follte." Und nichts Anberes als biefe trene Ausrichtung unfres anbefohlenen Tagewerts wirb uns einmal bei unferm Abschied zur Ehre gereichen (Apeft. Baft.)

Sie hatten aber ihr Wesen allba [B. 28]. Die Rube treuer Rnechte Gottes ift nur gleichsam

eine Beranberung ihrer Arbeit. (Duesnet). Jum Abichnitt B. 21—28. Ein Bilb apofto-lifcher Birtfamteit: 1) Durch ichwere Leiben laffen fle fich nicht fibren; 2) fie tragen bas Bort ju benen, bie es noch nicht tennen; 3) fie pflegen ben gepflanzten Glauben; 4) fie richten Gemeinbeord-nungen ein; 5) fie legen Rechenschaft ab. (Listo). Der Segen, ben bie Brebigt bes Evange-liums unter ben Beiben bringt. 1) Den Berfündigern: Bewährung burch Leiben und Er-fahrung göttlicher Sulfe, B. 20—22. 2) Denen bie belehrt werden: ftatt heibnischer Unordnung driftliche Lebensordnung; ftatt lofer Fabeln bas göttliche Wort, B. 23—25. 3) Den Absenbern: Erfrischung im Glauben, Erweiterung in ber Liebe. (Nach Listo). — Die Rüdreise bes Paulus und Barnabas ein Bilb unfrer Rudtehr ifber bas, mas ber Derr an ihn in bie Seimathstabt broben. 1) Gin Bilb than, 2) tiefe Demuth in ben won Reiseabentenern B. 20—22. 2) Ein Bilb von herrn allein bie Ehre gebührt. Reifegeschäften B. 23-25. 3) Ein Bilb von ber

Anfunft babeim B. 26-28. (Listo). - Der Eroft ber Bredigt, baß wir burch biel Erübfal muffen in's Reich Gottes eingeben. 1) Sie nimmt als Borbersagung Chrifti ber Trubsal bas Befrembliche. 2) Sie bedt uns bie Natur unfres herzens und bie Bebeutung ber Trubsal auf. 3) Sie macht uns über bie Stellung bes Reichs Chrifti und über unfre eigene Stellung ber Belt gegenüber erft recht flar. (Barlef.) Der Beg ber Trubfal. 1) Seine Banberer: Alle wahre Christen; wir; fo wundre bich beg nicht! 2) Seine Rothwenbigfeit; muffen; fo weigre bich beg nicht! 3) Seine Belchaffenheit: raub nnb lang, boch nicht felbft bereitet; burch viel Erüb-fal; fo verzage beg nicht. 4) Sein Biel: bie Seligfeit; in's Reich Gottes eingeben; fo berligtett; in's Reim Gotteveingeven, jo ber faume bies nicht! (Floren.) Der Segen bes lieben Krenges. 1) Indem es uns die Eitelleit irbischen Gluds zeigt, treibt es uns, nach himmlischen Schäten zu trachten. 2) Indem es uns die Unsiderheit menschlicher Liebe zeigt, treibt es uns, ind in Alla auf falle bei bei ben ge beim Berrn allein Billfe gut fuchen. 3) Inbem es uns die eigene Schwachheit zeigt, treibt es uns, ftart zu werben in bem Berrn. (Leonh. n. Spiegelb.) Durch's Rreug gur Rrone! Der Weg 1) Chrifit; 2) ber Apoftel; 3) jebes achten Chriften. — Das evangelifche Sirtenamt mit feinen 1) Leiben und Gefahren, B. 10; 2) Arbeiten unb Gefcaften, B. 20-23; 3) Siegen und Freuben, B. 24-27. - Der Troft eines Birten beim Abichieb von feiner Gemeinbe: 1) Der gute Same, ben er feimen fieht B. 21. 22; 2) bie treuen Mitfnechte, benen er bas Felb überläßt B. 23; 3) ber große Ergbirte, bem er bie Seelen befiehlt, - Die iconfte Ansbente eines beimtebreuben Bottestnechtes: 1) Bunben. im Dienfte seines herrn empfangen B. 19. 20; 2) Seelen, für's Reich Jeju Chrifti gewonnen; B. 21—23; 3) Pfalmen, auf die Durchhilfe Gottes gesungen B. 26. 27. — Das Bort, so aus meinem Munde gebet, soll nicht wieder zu mir leer tommen," — bestätigt durch ben Erfolt ber erften Beibenmiffion. - Der Berr bat Gro-Bes an uns gethan! bas Loblieb aller trenen Gottestnechte beim Rüdblid auf ihre Ballfahrt. B. 27. Es spricht fich barin aus 1) bobe Freube über bas, mas ber herr an ihnen und burch fle ge-1) Gin Bilb than, 2) tiefe Demuth in bem Gefühl, bag bem

# Aweiter Abschnitt.

Sendung ber Heibenapostel Paulus und Barnabas in Sachen ber Heibenchriften von Antiochia nach Jerusalem, die Verhandlungen baselbst und beren Folgen.

(Rap. 15, 1-34.)

Die jubaifirenbe Forberung ber Beschneibung erwedt Anfregung in Antiocia; beghalb werben Baulus und Barnabas nach Jerusalem abgeordnet. Ihre Reise babin und die ersten Ereignisse in Jerusalem.

(Rap. 15, 1-5.)

Und Etliche famen berab von Judaa, und lehreten bie Bruber: Wenn ihr euch nicht befcneiben laffet 1) nach bem Brauche Mose's, fo konnet ihr nicht felig werben.

<sup>1)</sup> περετμηθητε anftatt περιτέμνησθε, ift fart genug bezengt, und beghalb von allen neueren Rrititern vorgegor gen, mahrend bas praes. minber genau erfcheint. Lange, Bibelmert. R. E. V. 14

2\*Da nun für Paulus und Barnabas eine nicht geringe Parteiung und Streit') gegen sie sich erhob, so ordneten sie, daß Paulus und Barnabas nehst etlichen Anderen von ihnen zu den Aposteln und Aeltesten nach Jerusalem hinausreisen sollten um dieser Streit3 frage willen. \*Sie wurden nun von der Gemeinde begleitet und reisten durch Phonizien und Samaria, indem sie die Bekehrung der Heiben erzählten, und machten allen 4 Brüdern große Freude. \*Als sie aber in Jerusalem angekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Aeltesten empfangen'2), und verkündigten ihnen, 5 wie viel Gott mit ihnen gethan hatte. \*Da traten auf Etliche von der Sekte der Pharisier, welche gläubig geworden waren, und sprachen: Man muß sie beschneiden, und ihnen gebieten, das Geset Roses zu halten.

### Eregetifde Erlänterungen.

1. Und Etliche tamen berab. Das Ericheinen Etlicher aus Jubaa, und was biefe in Antiochia portrugen, läßt auf einmal in eine tiefe Gabrung und eine inhalteschwere Prinzipienfrage hineinfeben, welche ju lofen und burchantampfen mar. Die Lente, welche ben Stein in's Baffer warfen, ber von ba an immer weitere Rreife jog, bezeichnet Quias nur als reves ano rijs loudaias, folde, bie aus Jubaa maren, von bort ber tamen; ohne 3meifel ift bies nicht blos geographifch ju verfteben, fonbern weift zugleich auf eingefleischt jubaifche Gefinnung und Denfart bin. Die fprische Uebersetung und Cob. 8 haben nach lovdalas: των πεπιστευκότων από της αίρέσεως των Φαρισαίων, was zwar ein aus B. 5 entlehntes ertlarenbes Ginfchiebfel, aber ber Sache nach ohne Zweifel richtig ift. Ginige folde Chriften aus Indaa, und vermuthlich aus Jerulalem felbft, tamen nach Antiocia. Es täßt fic voraussehen, daß fie nicht gelegenheitlich babin gelangten, sondern daß fie absichtlich und planmäßig, auch wohl im Einverständniß mit Gleichgefinnten, babin reiften. Und ans bem Umftand, baß bie Apostel und Melteften ibr amtliches Musichreiben an die Beibendriften B. 23 ff. nicht blos nach Untiochia richteten, fonbern an bie befehrten Beiben in Sprien und Cilicien überhaupt, läßt fich mit einiger Bahriceinlichfeit ber Rudfoluß machen, baß Jene jubaifirenben Manner fich nicht auf Antiochia beschränkt haben werben, sonbern auf bie Beiben-driften in Sprien und Cilicien überhaupt ju mirten gefucht haben mögen.

2. Wenn ihr end nicht beschneiben lasset. Die Eindringlinge traten mit einer förmlichen Lehre auf: &didaorop, data opera (Bengel), stellten einen bestimmten Sat in tategorischer Form und allgemeiner Fassung zwersichtlich genug auf. Offendar haben sie sich nicht blos in der Gestalt von Bedenken, Zweiseln, Bermuthungen, Besorgnissen geäußert, (wiewohl das ansänglich, und versuchstagt sie dingeleitet worden sein mag.) Ihr Grundstagt sief darauf hinaus, daß die Deidenchristen unmöglich Errettung vom Berderben, und Heil in Christo ersangen könnten, wenn sie sich nicht der Beschneidung, nach der Sitte und dem Branche Mosse's, d. d. nach der Surch Mosse gesehlich sanktionnirten Sitte, unterwerfen.

3. Da nun für Baulus und Barnabas. In Folge biefes Auftretens erwachte innerhalb ber Gemeinbe ju Antiochia, welche größtentheils aus

Beibendriften bestand und bisher frei vom mofaiichen Befet geblieben mar, begreiflich eine große Unruhe, eine oraois ober Parteinng, woraus fich foliegen läßt, bag nicht etwa bie gange Gemeinbe wie ein Mann wiber bie Neuerer fanb, fonbern baß ein Theil auf beren Seite getreten fein mochte, indem ihre Borftellungen nicht ohne Einbrud auf Einzelne blieben. Zugleich ergab fich eine ftarte Energese, gegenseitige Streiterorterung, wobei Bau-lus und Barnabas auf Seiten ber driftlichen Freibeit gegen bie Gesetlichen ftanben. Es ift aber leicht zu feben, bag es bier in Antiochia gu einer folieflichen Enticheibung nicht tam; weber gaben bie Jubaer nach, fo bag fie fich von bem göttlichen Recht ber Gefegesfreibeit ber Beibendriften hatten überzengen laffen, noch tonnten Paulus und Barnabas bie Sache ben Evangelischen Preis geben und ben Judaisten bas Felb raumen; überbies war bie Gemeinbe Antiochia's felbst betheiligt, tonnte nicht in eigener Angelegenheit Richter fein. Da wurde die richtige Austunft getroffen, die Enticheibung nach Jerufalem zu verlegen. Ans Jubaa maren bie Reuerer mit ihren ftorenben Anfchaungen getommen, und fie traten jugleich, wie fich benfen läßt, im Ramen vieler Anberen, vielleicht foggr angeblich im Namen ber Urgemeinde und ber Aboftel felbft auf. Somit mußte in Jerufalem bie Sache ausgetragen werben. Daber wurde von ber Gemeinbe (érafar sc. oi adekooi B. 1, bie antiocenischen Christen) ber Beschluß gesaßt und bie Anordnung getroffen, bag Baulus und Barnabas, und einige Anbere aus ihrer Mitte (Erftere als bie Beibenmissionare, in selbsiftanbiger Eigenschaft, Die Let-teren als Bertreter ber Gemeinbe) eine Reise gu ben Aposteln und Melteften nach Jerufalem antreten follten, um biefe Streitfrage ju verhanbeln und wo möglich befinitiv gur Entscheidung zu bringen. Antiochia war zwar bereits eine Muttergemeinbe mehrer neugestifteter Christengemeinden geworben; bennoch blieb Jerusalem bie Gesammimetropolis ber bamaligen Chriftenbeit, hauptfächlich weil bie Apostel theilmeife noch bort ftanben und über beren Auftorität nichts Soberes in ber fichtbaren Belt für bie Chriften ftanb. — Bergleichen wir mit B. 1. u. 2. Gal. 2, 1 ff., fo schließt weber bie anoxalvyes, in Folge beren Baulus nach Jerufalem gereift ift, bas raover von Seiten Antiocia's aus, noch umgefehrt. Der Anstoß, welcher burch gejetlich ben-tenbe Judendriften gegeben worben war, ift ohne-bin in beiben Berichten ber gleiche. Und indem Baulus erzählt, daß er und Barnabas auch ben

<sup>1)</sup> ζητήσεως, welches nebft και in einem Cob. (E.) gang fehlt, ift überwiegend ftarker bezeugt, als συζητήσεως, welches in keinem einzigen Ungial-Cob. fieht.

<sup>2)</sup> παρεδέχθησαν fieht zwar nur in ber Minderzahl ber Cobb., wurde aber boch nur, weil es ungewöhnlich ift, mit anedexo. vertauscht.

**Titus mitge**uommen haben, so filmmt hiermit bie Notiz, baß *xal reves ällos és avror* mit Paulus und Barnabas gingen, volltommen überein.

4. Sie wurden unn von der Gemeinde begleitet. Nooneinw ift entweder voranssenden, oder begleiten; dier kann nur das Letztere gemeint sein: bie Gemeinde gab ihnen von Antiochia aus eine Strecke Wegs feierlich das Geleite; ein Beweis, welche allgemeine Theilnahme sich regte, und welche Bedeutung man der Reise beilegte. Ans dem Landwege, den sie einschlugen, durch Phonizien und Samaria, besuchten sie der Ehristen und erregten große Freude bei ihnen allen, theils durch ihren Besuch, theils durch die Mittheilungen, welche sie ihnen allen, theils durch ese Montes ift, sondern von der kneutword von der Bedeutung der Bortes ist, sondern von der Bekung derselben, vgl. Rad. 14, 15 kneutwegere. Ist sin ihr ihren Erfolgen der Handigegenstand der kadenyngsass of. denynges Evangel. Lut. 1, 1.

5. Als fie aber in Bernfalem angefommen waren, war auch bier die Aufnahme eine feierliche; anedexInoav, fie murben öffentlich und ehrerbietig, ale Abgefanbte ber Gemeinbe von Antiochia empfangen, ebenfalls von ber Gemeinbe fo wie von Apofteln und Melteften in einer feierlichen Berfammlung, nachdem fie, was fich von felbft verfieht, gubor Einzelnen bie Beranlaffung ihrer Genbung mitgetheilt. Bier in biefer Gemeinbeversammlung nun berichteten Baulus und Barnabas ausführlich von ben Thaten Gottes, die er burch fie und in Berbindung mit ihnen (per' avrar wie Rap. 14, 27) an ben Beiben ausgerichtet batte. hiermit brachten fie, jeboch auf positive Beise und gunachst ohne Streit und Disputation, ben Gegenstand ber Meinungeverschiebenheit gur Sprache. Auf ber Stelle erhoben aber einige Jubendriften, welche vor ihrer Befehrung ben Pharifaern angehört hatten, Einsprache gegen bie ohne Rücksicht auf mosaisches Geset erfolgte Aufnahme so vieler Beiben in Die Gemeinde Christi. Exaveorroav nämlich in jener Berfammlung; so bag bie Ergablung bes Lutas fortgeht, nicht aber efaveornoav ic. ben Abgeordneten von Antiochia in ben Mund gelegt ift (Beza, Heinrichs). Bas bie pharifaisch gefinnten Chriften behaupten , unterfcheibet fich bei wefent-licher Ibentität infofern von bemjenigen, was ihre Befinnungsgenoffen in Antiochia vorgetragen baben: 1) Die Beichneibung ber Beiben forbern bie an Jernfalem als etwas ben Beiben Aufgunothigenbes, de Treper. avrove, als etwas, wozu man bie Beibenchriften zwingen muffe; mabrend in Antiodia nur gelehrt worden mar, bie Beibendriften follen fich boch felbft ber Beschneibung unterwerfen.
2) In Antiochia war bas mosaische Geset blos, fofern es bas Gebot ber Beschneibung fanctionirt und als Sitte und Brauch geltend gemacht worben (B. 1 τῷ Εθει Μωϋσέως); hier in Jerufalem ging man weiter und begehrte gerabezu, es muffe ben Seibendriften Beobachtung bes mofaifden Ge-fetes überhaupt als Bflicht anferlegt werben (παραγγέλλειν τε τηρείν τ. ν. μ.) Man fieht, bie Bartei fühlte fich in Jerufalem auf ihrem eigenen Boben und ftarter; fie rudte beghalb mit ihren letten Confequenzen beraus, mahrend die Sprecher berfelben bie Luft in Antiochia fo gefunden batten, daß fie immerbin noch mit Borficht und Rudhalt auftreten zu muffen glaubten.

# Chriftologifd = bogmatifde Grundgedaufen.

1. Die Differeng, welche bier hervortritt, ift eine tief eingreifenbe und pringipielle. Denn es banbelt fic um bie Frage: Gefet ober Evangelium? Evangelifche Freiheit ober gefetliche Gebunben-beit? Mofes ober Chrifing? Allerbinge meinten es bie Begner nicht fo, baf fie Jefum verworfen hatten; bann maren fie ja gar nicht Chriften gemefen, fie maren aber meniorevnores B. 5. Unb es liegt tein Grund vor, ju glauben, baß es ihnen nicht ein reblicher Ernft gewesen set mit ihrem Glauben an Jejum als ben Beiland und mit ihrem gangen Chriftenthum. Aber ihre gange Richtung ging boch babin, bie Befchneibung, biefes Bunbeszeichen bes Alten Bunbes, und eben bamit ben Allten Bund felbft und bas Befet Mofis, als etwas jum Beil Unumgängliches, unbedingt geftenb gu machen. Und fo wie man irgend etwas Anderes, als Jefus Chriftus allein, und bie lebenbige Gemeinschaft mit ibm, jum Grund bes Beils macht, so wird ber Erlofer und fein Bert beeintrachtigt und hintangefest. Erft verbindet man Beibes unb ftellt es auf gleiche Linie: Chrifti Erlofung unb bas Gefets Mofis; Chrifti Gnabe unb bie eigenent Berte; ober auch: Chriftus unb bie Belligen; vielleicht auch: Chriftus perfonlich und bie richtige Dann aber geht es unwillfürlich einen Schritt meiter, und mas erft coorbinirt mar, wirb in die erste Linie gerückt und so die Wahrheit völlig verriidt. - Es hat fich alfo zwar nicht icon ansbrudlich, aber bennoch im Grunde ber Sache um bie Bolltommenheit und Genugfamteit Chrifti, um bie Einzigfeit feiner gottmenfdlichen Berfon gehanbelt.

2. Dies die eine Seite ber Sache. Die andete Seite ift die, daß die evangelische Freiheit bebroht war. Und dies hebt Paulus selbst, Gal. 2. 4, bestimmt hervor. Die Gnade Gottes in Christo bedingt die evangelische Freiheit des Etlösten. Je mehr die Gnade in ihrer Allgenngsamteit beschränst wird, desso mehr wird auch die Freiheit des Gewissens vom gesehlichen Joch eingeschränkt. Es handelte sich also, wie um die einzige Würde nich das allgenugsame Berdienst Christi, so min die Würde und innere Freibeit der erlästen Seele, und um die knechtighe oder kindlich freudige Stellung des Gescheiches des Geschriches des Geschiedes See

wiffens zu Gott.

3. Ueberbies ftanb ber Univerfalismns bes Chriftenthums in Frage. Bobl batten bie pharis faifch gefinnten Jubendriften jugegeben, bag betben in die Gemeinde Jefn Chrifti aufgenommen werben; fie hatten ficherlich nichts bagegen eingu-wenden gehabt, bag alle Beiben fich betehren, vorausgefett, bag fie fich ber Befchueibung unb bem gangen mofaifchen Gefets unterwerfen wurden. Go mochten fie fich weitherzig genug vortommen und glaubten, bie Bestimmung bes Evangelinnis für alle Welt teineswegs zu beeintruchtigen. Allein fattifch hatten fie boch eine Schrante aufgerichtet, welche im Gangen und Großen ber menfcheitlichen Beftimmung und ber allumfaffenben Bebentung bes beile in Chrifto im Wege geftanben mare. Das mofaifche Gefet als unbebingt gultig und feine Beobachtung als beilenothwendig festbalten, ift in ber That fo viel, als ben Alten Bund veremigen und ben Neuen nicht auftommen laffen; fo viel als bie Sonberung zwijchen Frael und ben Bullern aufrecht erhalten und ben Partifularismus verewigen, 4. Eben befibalb burfte Baulus nicht foweigen

14

den und zu bewahren. Die Bahrheit fteht bober. liche und gelehrte Fassung besselben, die Ehre Got-Und bas lautere Bort von der Gnade Gottes in tes und Chrifti, und nicht blos menschliche und Chrifto allein muß felbft auf Roften bes Ginver- Barteiintereffen gelten. Ranbuiffes gefichert ober wieber erobert werben.

nnd nachgeben. Der Friede ist ein schäthbares Int, So haben bie Apostel gehandelt, so haben seiner Genigkeit der Gemeinde ein wichtiges Ziel. Den-noch wäre es verkehrt, Frieden um jeden Preis, and wirklich den Kern und nicht blos die Schale, und Einheit als das nubedingt böchste Gut zu su-den Glauben selbst, und nicht blos die wissenschaft.

(Somiletische Anbentungen fiebe S. 216.)

В.

Gang ber Berhanblungen bei ber entscheibenben Bersammlung in Jerusalem. Rap. 15, 6-21.

Es bersammelten fich aber bie Apostel und bie Aeltesten, um biese Sache zu über-7 legen. \*Da aber eine lange Streitunterrebung ftatt gefunden hatte, trat Betrus auf und fprach zu ihnen: Manner, Bruber, ihr wiffet, bag Gott vor langer Beit unter euch') ermablt bat, bag burch meinen Mund bie Beiben bas Wort bes Ebangeliums boren und 8 glaubig werben follten. \*Und Gott, ber Berzenstenner, hat Beugniß für fie abgelegt, 9 inbem er ihnen ben Beiligen Belft gab, gleich wie auch uns, \*und teinen Unterschieb gwifchen und und ihnen machte, inbem er burch ben Glauben ihre Bergen reinigte. 10 \*Warum versuchet ihr nun Gott, um ein Joch bem Sals ber Junger aufzulegen, bas 11 weber unfere Bater noch wir ju tragen vermochten? \*Sonbern burch bie Gnabe bes 12 Geren Jefu2) glauben wir felig ju werben, wie auch jene. \*Da fowieg bie gange Menge und hörte zu, wie Barnabas und Paulus ergahlten, wie große Zeichen und Bun-13 ber Gott unter ben Beiben burch fle gethan hatte. \*Dachbem fle aber geschwiegen bat-14 ien, antwortete Jatobus und fprach: Manner, Bruber, boret mir ju: \*Simon bat ergablt, wie zum ersten Ral Sott fich ersehen hat aus ben Beiben ein Bolt, um es an-15 junehmen für feinen Ramen 3). \*Und bamit ftimmen bie Worte ber Bropheten, wie 16 gefdrieben ftebt: \*Darnach will ich wieberkommen, und aufbauen bas gefallene Belt 17 Davide, und will ihre Trummer wieber bauen und es aufrichten, \*bamit bie übergebliebenen Menfchen ben Berrn fuchen, und alle Bolfer, über welche mein Rame genannt 18 ift, fpricht ber herr, ber bas 1) thut. \*Das b) von jeher befannt ift. \*Darum urtheile ich, bag man nicht Dube machen folle benen, welche aus ben Geiben fich ju Gott be-20 tehren, aber ihnen auftrage, bag fie fich enthalten von ben Graueln ber Abgotterei, und 21 Burerei, bon bem Erftidten unb bom Blut. \*Denn Mofes bat bon alten Beiten ber in Stabten ba und bort, bie ihn predigen, indem er in ben Spnagogen jeben Sabbat porgelesen wird.

### Eregetifde Erläuterungen.

1. Es versammelten sich aber. Συνήχθησαν, biefe Berfammlung murbe eigens für ben einzigen Bred veranstaltet, um diese Angelegenheit (à láyos ovros), d. h. die vorsiegende Streitfrage, in Erwägung zu nehmen. Lufas nennt nur die Apostel und Aeltesten; daß aber die Gemeinde mit
gegenwärtig war, und zwar nicht nur um zu hören,
sondern um mit zu beschließen, ergibt sich unzweifelhaft aus B. 12 und 22 ff. (när ronlifos, San
derlange die Arlange) ή કાલ્મી ησία, όι άδελφοί).

einanberblaten ber Geister (nolly ovlninges 8. 7), indem bie entgegenftebenben, fich ansichließenben Anfichten, offen und fart und beharrlich ausgesprochen wurden und gegen einander pralten. Dies läßt voraussehen, daß die pharifaifch gefinn-ten Jubaiften von ber einen und bie antiochenischen Beibendriften von ber anbern Seite gegen einan-ber auftraten. Run aber trat Betrus auf, um in bem Gewirr ber fic betampfenben Anfichten und Gefinnungen einen Faben an bie Danb ju geben, ber jum Ausweg hilft. Er wenbet fic, wie ber fragende Borwurf B. 10 beutlich zeigt, gerabe an bie 2. Da aber eine lange Streitunterrebung. Erft | pharifaifd und gefetlich Gefinnten, um biefe nicht ereignete fich eine lebhafte Debatte, ein ftartes Auf- nur ju beschwichtigen, fonbern ihres Irrthums , ja

2) του χυρίου Ιησού ift entichieden beffer beglaubigt als χυρίου I. Χριστού.

3) Der Dat. το δνόματε, ift gang ungweifelhaft richtig, mabrend ent vorber unleugbar unachter Bufap ift.

4) ταύτα noch πάντα ift laut ben beften banbfdriften unacht.

<sup>1)</sup> de vier Cob. A. B. C. ift von Ladmann und Tifchendorf mit Recht vorgezogen worben. Er her been falls leichtere Lesart.

<sup>5)</sup> prootà an alovos, nur biefe brei Borte fteben in ben brei Cobb. B. und C., in 18 Minusteln und einigen prientalifchen Ueberfehungen. Bu biefem urfprunglichen Stamm haben einige hanbichriften beigefügt: auf o ben To avρίφ ober τῷ Τεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ Ε. G. H. Statt bes Blur, hat A. D. nebft einigen Berfionen ben Sing. : γνωστόν απ' αίωνος τῷ κυρίφ τὸ έργον αύτου, eine Lesart, welche Lachmann vergezogen hat.

ihres Unrechts, ihrer Sanbe zu fiberweisen. Zu biesem Behuf erinnert er sie an eine ihnen wohl bekannte (vuels entoraade) Thatfache, nämlich die Bekehrung bes Cornelius und ber mit ihm verbunbenen heiben. Er bezeichnet jenes Ereignis als ein vor langer Zeit (ap huepav dozalav) erfolgtes, und jedensalls mochte mindestens ein Jahrzehent

feither verftrichen fein.

3. Trat Betrus auf und sprach 2c. Er carafterifirt jene Tbatsache querft ihrer wesentlichen Bebeutung nach B. 7—9, und macht sodann eine Anwendung bavon auf die vorliegende Frage. Die Bebeutung jenes Ereignisses findet er a. barin, baß Gott bort gehandelt hat (Jeos egeλέξατο 20., ὁ καρδιογν. Ο ε ο ς εμαρτύρησεν αὐτοῖς, Soùs 20., nat ouder gienoire 20.); b. bag bie Berkundigung bes Evangeliums, wodurch jene Heiben glaubig murben, nicht ausschließlich seine, bes Betrus, Sache gewesen sei, fonbern eben fo gut ber gangen bamaligen Gemeinbe gutomme, Gott habe ibn nur zu biefem befonbern Gefcaft ausermablt (av vurv etelet rc.); c. bag ber allwiffenbe Gott jenen Beiben burch Ertheilung bes Beiligen Beiftes ein Zeugniß feines Boblgefallens ausgestellt habe, avrois dat. comm. hierbei ift vorausgesett, baß Gott ben Beiligen Geift nur benen ertheile, bie ihm wohlgefallen. Daß er aber fich in ben Berfonen nicht getäuscht baben tonne, gibt xacologvoorns gu verfteben, d. bag Gott, nachdem er bie Bergen ber Beiben burch ben Glauben gereinigt batte, burchaus feinen Unterschied mehr zwifden jenen und ben glaubigen Ifraeliten gemacht hat. Unvertennbar ift ovder diexpire - nadagloas B. 9 eine Anspielung auf bie Worte ber Biffion Rap. 10, 15. Was Gott gereinigt hat, find bie Dergen ber Beiben, ihre Unreinigkeit flebt nicht, wie ber pharifaijch Gefinnte wahnt, am Leibe; bas Mittel ber Reinigung ift beghalb auch nicht bie Befcneibung, fonbern ber Glaube.

4. Warum versuchet ihr nun Gott? B. 10 macht die Anwendung auf die gegenwärtige Streitsrage, in Form einer vorwurfsvollen Frage: da die Sache so sieht (ov), warum versuchet ihr denn Gott, indem ihr ein Joch auslegen wollt (And Teinas Inf. opexeg., in larem Gesüge)? Das ist eine Bersuchung Gottes, d. h. eine Handlung, wobei man es darauf anlegt, wenigsens es darauf ankommen läßt, ob Gott seinen Willen strassen, zum eigenen Schaben und Berberben kundgebe und durchsetze. Unter dem Joch, das Jene dem Nacken der Jünger auszulegen Lust haben, ist nicht die Beschneidung an und sür sich, sondern mit ihr das mosaische Gest zu verstehen. Wenn nun Vertus der die Gest zu verstehen. Wenn nun Vertus der die Gest zu verstehen. Wenn nun Vertus der die Gest zu verstehen. Denn nun Vertus der die Gest zu verstehen. Denn nun dertus der die Gest zu verstehen der sich über der der die hermit allerdings von dem mosaischen Geset, los und erstätz, 1) daß Niemand dasseles volltommen zu erfüllen sädig gewesen sei, und 2) daß das Geset eben deshalb auch nicht das

Mittel gur Seligfeit fein tonne.

5. Soudern durch die Gnade. Dem Sat, welcher ben Weg durch's Geseth zum Seil verneint, siellt Petrus B. 11 mit &laa entgegen den Seils-weg durch die Inade Jesu Christi. Wie jene (&est-vo, die Deibendristen), so sind auch wir nur mittels der Gnade Christi des Deils gewiß. In beiden Schen, dem negativen B. 10 und dem positiven,

B. 11, sind die Christen ans ben Heiben mit benen ans Jirael zusammengestellt; bort ist der Gebante: jene können das Geset so wenig tragen, als wir; hier ist der Sinn: wir können nur durch Christi

Onabe felig werben, fo gut als jene.

6. Da sowieg die Menge. Das σιγάν ber gangen Menge B. 12 gibt zu erkennen, bag bie πολλή συζήτησις B. 7 burch bie Rebe bes Petrus verflummt und die Gemuther bnrch bie erörterte Babrbeit beruhigt finb. Nun ergriffen Barnabas und Baulns das Wort. hier ift Barnabas wieber, wie früher, vor Paulus genannt. Ohne Zweifel fprach er zuerft, als ber ben Anwefenben ichon langer unb genauer befannte. Der Inhalt ihrer Bortrage bewegte fich um bie Erfahrungen ber unlängft gemachten Reife jur Beibenmiffion. Gie ergablten von ben Bunberthaten Gottes unter ben Beiben, welche er burch fie als seine Diener verrichtet hatte, b. b. von ben mertwürdigen Betehrungen und ben Birtungen bes neuen göttlichen Lebens, die fich bei fo vielen Beiben gezeigt batten. Diefe Berichte ichloffen fich bestätigenb und weiter führenb an basjenige an, was Petrus aus feiner viel früheren Erfahrung mitgetheilt hatte. Daburch mußte ber Ginbrud verftartt werben, bag bie Betehrungen ber Beiben ein Bert Gottes feien, bag bas Chriftenthum ber gläubigen Deiben, and ohne Gefetes-beobachtung, Gott gefällig fein muffe.

7. Nachdem Barnabas und Paulus ihre Mittheilungen geschlossen hatten (hier ift oerste in anderem Sinn, als V. 12 gebraucht), ergriff das Wort Jassobus nud sprach. Es kann kein Zweisel besteben, daß dies der "Bruber des herrn" war, siehe Kap. 12, 17, welcher an der Spike der Gemeinde zu Jerusalem stand und als gesehesstreng den Ehrennamen, der Gerechte, empfangen hat. Sein Borutag schloß sich zunächt an die Rede des Betrus an und bestätigte dessen Dauptgedanken durch die altesamentliche Weistgagung. Jatobus, als Jedräer zu Hedramentliche Weistgagung. Jatobus, als Jedräer zu Hedram hebräischen Namen Dusade, katt sous Wieden (nur Differenz der griechischen Schreibart bes INDUI). Ensoneward dasser. Gott bat sich

bes (ἸΥΥΨ). Έπεσκέφατο λαβεΐν, Gott hat sich umgesehen, um ein Boll auzunehmen, ober Gott hat beschlossen, wie das Med. hie und da bei Klassistern considerare bebeutet. Sprechend ist der Gegensig & δθνών λαόν, denn sont immer bilbet δθνη einen Contrast gegen λαός (Jirael); hier aber aus Peiden hat Gott ein Boll Gottes genommen, τῷ δνόματι αὐτοῦ sit de Ersenntniß und Berehrung, sür das Belenntniß seines Namens. Bas Betrus als Thatlache erzählt und harakteristrt hat, das beleuchtet Jakobus nun mit dem prophelischen Bort, als eine Crüslung der Berheigungen Gottes, οί λόγοι, viele Weißagungen, von denen er jedoch nur eine ausdrücksich ansicht.

er jedoch nur eine ausdrücktich ansührt. 8. Und aufbauen das gefallene Zelt. Amos 9, 11 ff. ist im Grundtert Wiederaufrichtung, Reftauration des versallenen Hauses Davids verheißen. () 138, oursei, weil es eben heruntergekommen war), und zugleich ist zugesagt, sie sollen Edom und alle Bölter, über welchen Johovah's Namen genannt, welche ihm geweiht sind, beerben (1906) d. h. ihrer Herrschaft unterwersen. Her ist also die messtanische Restauration so geschildert, daß sie zugleich heidnischen Bölkern zu gute kommt, welche die Ber-

ehrung Jehovahs annehmen. Und bie Betehrung ber Deiben ju Chrifto ift jebenfalls eine Erfüllung biefer Berbeigung. Die LXX Ueberfehung nun, wel-der unfer Text folgt, weicht etwas ab, fest aber mitunter eine andere Lesart, als bie masorethische, vor-

ans, J. B. Ratt בירושף אורן שלייות אורוש bic

Boste בְּלְכְשׁרִ שְׁאֵרִידוֹ אָּלְם und Jatobus felbst in unferem Tert fügt noch Giniges bingu, 3. B. αναστρόψω, und fobann bie Borte γνωστά απ alovoc, acil. arto ober ro Jeo, was einige Sandfdriften eingeschoben haben, bem Sinn gemäß, jeboch unter Bermischung ber ursprünglichen Borte mit beren Ertlarung. Jatobus will mit biesem Bufat fagen: mas beute gefdiebt, bat Gott von Anbeginn an gewußt und ju thun beichloffen; was wir erleben, ift nur bie Bollziehung eines ewigen Rathidluffes Gottes.

9. Darum urtheile ich. Aus ber Thatfache, welche Betrus in Erinnerung gebracht batte, unb aus ben Berheißungen Gottes über bie Aufnahme ber Beiben in's Reich Gottes im prophetischen Bort, gieht nun Jatobus ben prattifchen Schluß (dio — uplva), bag biejenigen Beiben, welche fich gu Gott befehren, nicht babei beläftigt werben follten (nagevonleiv neben bem, baf fie fich zu Gott wen-ben). Dies ift ein Schluß, welcher bie evangelische Freiheit ber Beibendriften anertennt, bie Forberung ber pharifaifch Gefinnten verwirft, und bem

Paulus volltommen zustimmt.

10. Daß fie fich enthalten. Bugleich aber fiellt Satobus ben Antrag, ben Beiben gewiffe Enthaltungen jugumuthen; enwreilau, mandare, es ift nicht immer f. b. a. literas mittere, jene Bebeutung ift febr häufig und paßt gut hierher. Immerbin meint Jalobus, es muffe von ben Deiben etwas verlangt werben. Dennoch weicht bas, was er be-antragt, weit von bem ab, was die Meinung ber Judaiften war; biefe erklärten positive Uebernahme ber Befdneibung fammt ber gangen mofaifden Gefetlichteit fur bie unerlägliche Bebingung bes Beile. Jatobus aber fordert blos ein anexeo Jai, ein Meiben ber alloynjuara. Alloynjua, ein Wort, bas bem flassigen Griechisch völlig fremb ift, von alioyew, das bei den LXX und noch späteren Bellenifien = befleden, befomuten, vorkommt, ift bemnach Befledung; Die vier folgenben Genitive nennen fobann biejenigen Dinge, woburch man fich befleden tonnte. Erftlich bie eidwla, Gotterbilber, und was mit beren Berehrung jufammenbangt; mogreta taun, ohne alle nabere Bezeichnung gebraucht, so wenig als eidwla, in irgend einem beforantteren ober metaphorischen Ginne genommen merben (3. B. Abgötterei, Blutichanbe, Beirathen in verbotenen Bermanbtichaftsgraben u. f. m.), foubern muß einfach in seinem eigentlichen Sinne von Unjucht, Burerei verftanben werben. Die zwei letten Buntte beziehen fich auf die Rahrung; es foute namlich gemieben werben ber Genug rov meuero, b. b. bes Fleisches von Thieren, welche burch Erftidung getobtet find; folden Thieren foute, laut Lovit. 17, 13 fomobl Ifraeliten als Fremb-(הַבֶּר הָבֶּרְ בָּתַרְכָם) linge, inmitten bes Bolls (בַּבָּר הָבָּרְ בָּתַרְכָם), erft bas Bint ausgelaffen werben, bevor man fle effe. Sobann follten fich bie Beibendriften auch enthalten rou alparoc, alles und jeben Blutgenuf-

vergl. Levit. 17, 14; Gen. 9, 4. Diefe Speifegefete fieben im Alten Bunbe felbst noch bober als bie levitischen, sollte boch jeber, ber fie ilbertrat, ausgerottet werben Levit. 17, 14, und ansbrücklich werben fie auf bie "] mit ausgebehnt. Jatobus will alfo nur, bag bie Beibendriften basjenige meiben follen, mas mit ber mahren Religion bes beiligen Gottes nach ihrer uralten Ueberlieferung ohnehin folechthin unverträglich fei und jedem Ifraeliten ben tiefften Ginbrud beibnischen Grauels und Anftößigteit machen müßte.

11. Denn Majes hat. Der logische Busammen-bang bes Schlugwortes B. 21 ift fehr meifelhaft. Jatobus bemerkt hier, bag von alter Beit ber ba und bort in ben Stabten (nara nolin) Mojes verklindigt merbe, fofern jeben Sabbattag in ben Spuagogen bie Thora vorgelefen werbe. hiermit will er aber nicht fagen, bag in ten driftlichen Gemeinden so gut als in den judischen Diose verlesen werbe (Grotius); wohl aber fett er voraus, bag bie Chriften fich noch zu ber Synagoge halten. Daß bie Chriften fich noch ju ber Synagoge halten. Daß biefe Thatfache eine Begründung enthalte, gibt yao unleugbar ju verfteben. Aber welcher Gebante baburd begründet werben folle, ift nicht fofort flar. Entweder foll die angeführte Thatfache einen Grund angeben für bie geforberten Enthaltungen 8. 20 (es fei unerläßlich, jenes vierfache dreizes Da anzuordnen, weil sonst die allsabbatliche Borlesung bes Gefetes bas Mergerniß ber Jubendriften an ben Beibendriften veremigen murbe, Meper), ober ben Grund für bas beantragte Freifprechen ber Beibendriften bom Gefet B. 19 (ungeachtet bas mofaische Befet foon fo lange verfündigt wirb, bequemen fich boch Wenige ju feiner Annahme, man muß bas Ceremonialgefet als hinderniß einer allgemeinen Berbreitung ber mabren Religion fallen laffen, Giefeler); ober will Jatobus hiermit feinen gangen Antrag, hanptfachlich ben auf Berico-nung ber Beibenchriften mit gefehlichen Forberungen, infofern unterftuben und begrunden, ale er ein Bebenten gegen benfelben binmegraumt: man moge ihm getroft juftimmen, benn bie Beforgniß, bag bann bas mofaifche Gefet überhaupt in Abgang tommen tonnte, fei völlig grunblos, werbe boch bas Gefet in jeber Stabt allwochentlich vorgelefen (fo ungefahr: Grasmus, Betftein, Sonetfenburger, Thierich, Ewald, Geschichte Ifraels VI. 437). Lettere Auffassung scheint sowohl der gangen Lage, ale ber eigenthumlichen jubendriftlichen Befinnung und Stellung bes Jatobus am angemeffeuften gu fein.

#### Chrifiologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Petrus legt bei ber wichtigen und für alle Zeit entscheibenben Frage, ob bas mosaische Gefet auch für bie Beibendriften verbinblich fei, vor allem eine Erfahrung in die Wagichale: die in dem Er-eigniß zu Cajarea gemachte Erfahrung, daß die Deiden, ebenso gut als die Indenchriften, den Deiligen Beift empfangen baben. Diefe Thatfache faßt er auf als eine bebeutenbe und lebrreiche Enticheibung Gottes. Gott hat die Beiden hiemit ben Ifraeliten volllommen gleich geftellt (ouder dieners) ben Letteren burchaus teinen Borgug, fein Borrecht querlaunt vor ben gläubigen Beiben. Gott bat ben Letteren burch Eribeifung bes Belligen Geiftes ein fes, weil im Binte bie Seele alles Lebenbigen ift | Bengnig ausgestellt (quagrognas), hat fein Mohl-

gefallen an ihnen thatsachlich und sprechend beurfundet. Jene Erfahrung beweift bemnach bie vollftändige Gleichheit der Beiben und Juben vor Gott, falls fie nur an Jejum Chriftum glauben. Die Beweisführung ift überzeugenb und bunbig. Und es ift auch in allgemeiner Beziehung mufterhaft, wie ber Apoftel bie Gefchichte ber Rirche als Duelle lebrhafter Ginficht benutt. Die gange Offenbarung Gottes in beiben Testamenten beruht auf Gefcichte und befteht wesentlich in Geschichte. Und wie bas Leben Jesu Chrifti lebereich ift, inbem er nicht nur feine eigene Lebre lebte, fonbern auch fein eigenes Leben prebigte: fo ift anch bas Leben und bie Erfahrung ber Apostel ein reicher Quell ber Lehre. Die Lehre bes Apostels Baulus ift fein eigenes Leben, in Bewußtfein und Ertenntniß berausgearbeitet. Und bie Lehre bes Apoftels Betrus ift ebenfalls fein eigenes Leben, ju Ginfichten und Begriffen verarbeitet. Die Art, wie Gott feine Rirche in ber Wirklichkeit und im Laufe ber Zeiten regiert, mit anbern Worten bie Gefdichte ber Rirche, bilbet bie Lehre, nicht nur im Lehrstud von ber Rirche felbft, jonbern auch in anbern Studen. Wie benn bier nicht allein ber Begriff ber Rirche, fonbern auch bie Ginficht in bie Bebeutung ber Gnabe, bes usus legis etc. gewonnen ift.

2. Die Erfenntnif vom Befen bes Glaubens ift burch jene Thatfachen geförbert und weiter entwidelt worben. Was liegt nicht alles in bem Sat, welchen Petrus, beim Nachbenten über bie Bebeutung jenes Ereigniffes ju Cafarea ausgesprochen bat: "Gott bat burch ben Glauben ibre Bergen gereinigt." Erftlich, liegt barin, bag ber Glaube nicht gerabeju und ausschließlich vom Denschen abbangt, sonbern von Gott; ber Glanbe ift ein Wert und Gabe Gottes, eine Gnabenwirfung von ibm. Bum Anbern bezeugt ber Apoftel biemit, baß ber Glaube eine reinigenbe Rraft befitt; ber Glaube ift bemnach etwas Lebensvolles, Rraftvolles, wie Luther fagt, "ein lebenbig, fraftig, schäftig Ding", und zwar wirft er reinigenb, fo bag bas Derz, bas zuvor un göttlich, unrein mar, umgewanbelt, Gott geheiliget, sittlich gereiniget wirb. Bum Dritten liegt auch die Wahrbeit in dem Saty B. 9 baß ber Glaube seinen Sit im Berzen hat, nicht blos im Gebächniß ober im Denten, fonbern im Mittelpuntt bes empfinbenben unb hanbelnben, Sinn und Trieb in fich faffenben Geelenlebens.

3. Geseth und Inabe in ihrem Gegensat sind bier jum ersten Mal den Jüngern klar geworden. Anch Paulus, der persönlich, durch die Art seiner Belehrung und Führung, zur Erkenntnis der Gnade Gottes in Christo gesührt worden war, hat wohl erst durch die ihm auf dem Boden der heibenchristlichen Gemeinden entgegentretende Opposition recht bell die edangelische Freiheit im Stand der Gnade, gegenüber der knechtischen Gesplickseit, erschaut. Und ahnlicher Weise Betrus. Daß das Geseth ein Joch ist, sower, ja unmöglich zu tragen, dessen ist er nur durch die Ersahrung der Gnade Christi inne geworden. Enade anacht Ales leicht, was das Geseh dem Menschen sower macht. Denn unter dem Geseh dem Menschen sower macht. Denn unter dem Geseh dem Wenschen sower macht. Denn unter dem Geseh kommt es auf die eigene Kraft, die persönliche Beständigkeit und Reinheit des Willens an; in dem Stand der Gnade reinigt Gott das Herz und macht ihm Lust und Liede zum Guten.

4. Jatobus beleuchtet die Frage, welche Betrus, tenben Renntniß beffelben und von freiwilliger fewie Barnabas und Paulus, mittels ber im Dienft Anschließung, als von einem Zwang, welchen man

bes Evangeliums gemachten Erfahrungen erörtert batten, auch noch durch das Wort, der Berheisung. Die Weisgagungen der Schrift sind von den Aposteln vorzugsweise dazu benutt worden, die Seichen der gegenwärtigen Zeit zu verstehen, und zu erkennen, was zu thun vor Gott recht sei. Sie haben das prophetische Wort nicht dazu verwendet, um zu erkennen, was künstig ist, namentlich Zeitpunkte und Zeiträume, Umstände und Versonen darin als in einem Zauberspiegel vorder zu erkennen. Der Wille Gottes, sein Rathschust in dinssich des Ganges, den das Reich nimmt, und die Grundgesetz desselben sind aus der Weisganng um so mehr zu erkennen, ie mehr man die sich gleich bleibenden, ewigen, stäten und festen Gottesgedanken begiebt (venerze int viellen 2) 18)

ten beachtet (γνωστά ἀπ' αίωνος B. 18). 5. Die Beißagung bei Amos, welche Jatobus anführt, hat bas hans David jum hauptgegen-ftanb. Davids fönigliches haus ift heruntergetommen, jur Butte geworben, in Erummer gefallen. Sott will bas Berfallene wieber aufrichten, nen berstellen, ja erweitern, und bas Reich, bas Gottes Reich ift, auch über Beiben ausbehnen, welchen fein name beigelegt wirb, bie fich gur Ertenntniß und bem Dienft Jehovah's entschließen. Und alles bas will Gott felbft thun und ju Stanbe bringen, wie er von jeber beschloffen bat. Dieje Berbeigung gibt Licht über bie Frage. Schon ber Umstand ift von Bebeutung, bag bas theofratifche Ronigthum, bas Reich Gottes, im Mittelpuntt ber Berbeigung fteht, und nicht bas Gefetz als folches. Sobann ift es wichtig, bag nur bie Anrufung bes Namens Gottes, ober bie Beilegung feines Namens, als Bebingung ber Ginverleibung in Gottes Reich gefest ift. Und biefe Bebingung ift bereits erfüllt bei ben belehrten Beiden (ἐπιστρέφουσιν ἐπὶτὸν θεόν, B. 19). Enblich ift entscheidenb: xύριος ὁ ποιών ταύτα b. h. nicht wir haben bie Sache zu machen, und bie Bauptfache erft nach unferem Ermeffen binjugnthun, fondern Gott ber Berr hat verheißen, er wolle es thun; er thut's auch und hat bie Bauptfache fcon gethan; er hat fich ja fcon ein Bolt aus ben Beiben angenommen B. 14. Und barum bitfen und follen wir ben Beibenchriften nicht noch eine Auflage machen, welche vorausseten wilrbe, bag nicht bereits die Thatsache eine vollenbete sei.

6. Es ift mertwürbig, baß Jatobns, ber Dann, welcher laut ber auf uns getommenen Schilberungen für seine Berson ein Mann ftrengfter gesetze licher Frömmigteit gewesen ift, baber er o discusor genannt wurde (f. mein Apostolisches und Nachapoftolifches Beitalter 2, Aufl. 296 ff.), - baf gerabe biefer Mann ebenfalls bie Freiheit ber Beibendris ften bom mofaischen Gefet befürwortet und ansbrudlich nur bie Enthaltung von gewiffen, theils fittlich-religibs, theils fozial anftößigen Dingen von ihnen forbert. Unbegreiflich, ja unglaublich ware bies nur bann, wenn es unmöglich mare, bag eine und diefelbe Berfonlichkeit ftreng gegen fich felbft und milb gegen Andere fein tonnte. Wir barfen uns aber ben Jatobus gerabe als einen Charafter biefer Art, welcher ber reinften Achtung werth ift, benten. Dag ibm Mofes nicht gleichgültig ift, lagt fich aus ber B. 21 gegebenen leifen Anbentung, richtig gefaßt, erfeben; aber auch bas ergibt fich baraus, baß er für bie Achtung vor bem Mofate. mus mehr hofft von ber nach nib nach fich verbret-tenben Renninif beffelben und von freiwilliger

bem Gewiffen, ju ihrer Beunruhigung (παρενοχ-Leir B. 19), authun wollte. Daß in bes Jatobus Charafter, bei einer confequenten Strenge gegen fich felbft, in ber That bie milbefte, erbarmenbe Liebe gegen Anbere lag, zeigt ber von Begefippus bei Euseb. Rircheng. II, 23 aufbemahrte Bug, bag er unabläffig im Tempel auf ben Anicen betete um Bergebung für fein Bolt. Bat er mit fo mitleibiger Liebe für seine ungläubigen Bolksgenofen ge-betet, so war er gewiß auch fähig, mit liebender Schonung und Milbe ben heiben entgegen zu kom-men, die sich zum Erlöser bekehrt hatten. In ben letteren Zügen sehen wir in der That das Bilb Jesu selbst in der Seele seines Bruders (nach dem Fleisch und nach bem Geift) wiederstrahlen.

### Somiletifde Andentungen.

Und Etlidetamen berab und lebrten 2c. [B. 1.] Baulus mar von ben Trübsalen in etwas auszuruhen gen Antiochien gekommen und fing an fich mit ben Brübern über ihren gemeinsamen Glauben zu erbauen, fo tam biefe nene Roth nach. Bie gnt aber, baß bie gesegneten Erweisungen Gottes unter ben Juben vorausgegangen waren und bar-aus bie Grunbe jur Enticheibung genommen werben tonnten. Das Bibrige tommt erft binter bem Segen brein. (Rieger.) Das waren nene Beburtsfcmerzen über bem Evangelio, ba eine hemmung beffelben vom Feinde geschehen wollte. Geine Ab-ficht mar, die Freude, jo burch die Belehrung ber Deiben entftanben, ju verberben. Anf folde Diverfionen muß man immer Acht haben in ber ftreitenben Rirche, benn baburch tann man auch um bas Rleinob tommen. (Starde.) Die Apostelgeschichte zeigt une bie Rirche von zwei entgegengesetten Seiten. Einerseits erscheint fie bei ihrer Geburt als bie Auflösung aller irbischen Gegensätze in ben barmonischen Chor bes Lobes Gottes von ben Bungen aller Bolfer unter bem Simmel, ale bie felige Braut, rubend an ber Bruft bes Geliebten, und mabrenb bie Welt verzagen will vor ben Zeichen ber letten Tage, in Ginfalt bes Bergens hinausschauenb auf ben Tag ihrer Bermahlung. Anbererseits erscheint fie in Arbeit und Rampf. Nichts tann fie ihr eigen nennen, Alles foll fie erft erwerben, erarbeiten, erringen: und wie jenes Gefühl ber Geligfeit ihr ganges Wefen burchbrang, fo bringt auch bas Ge-fühl bes Richthabens und Entbehrens burch ihr ganges Wefen, und wir feben fie gittern in Angft und Betrabniß. Es ift berfelbe Gegenfat, ben bie Evangelien uns in bem Leben bes herrn offenbaren; auch bier auf der einen Seite ber himmlische Lichtglang ber Berrlichteit bes eingebornen Gobnes Gottes, auf ber andern bas abgrundsmäßige Tobesbuntel ber Gottverlaffenheit. (Baumgarten.)

Danun für Paulus und Barnabas eine Barteinng 2c. [B. 2.] Beffer Streit mit Er-haltung ber Babrbeit, als Friede mit Berluft berfelben. (Starde.) Dag Paulus und Barnabas binaufzögen gen Jernfalem. Es batten biefe Beiben ihr eigenes Anfeben behaupten und fich weigern tonnen, von Jernfalem ber ben Befcheib ju bolen. Die Anbern tonnten fagen, jene Beiben bürften nicht geschicht werben, sonbern Anbere mit einem unparteilschen Urtheile. Aber von beiben Seiten geschah Alles bescheiben und lauter. (Bengel.)

Und ergablten ben Banbel ber Beiben unb machten große Freude allen Brubern. für fie und gab ihnen ben Beiligen Geift

[B. 3.] Wir milffen bei bem Gifer um bie Orthoborie ben Bau bee Reiches Gottes nicht vergeffen und verfaumen. (Apoft. Paft.)

Berfundigten, wie viel Gott gethan habe. [B. 4.] Che fie bie entstanbene Irrung vortragen, ergablen fie guvorberft, mas Gott mit ihnen ' gethan, jum Beweis, bag fie meber bie Streitfrage in hite und Affett getrieben, noch auch ben übrigen Buftand ber Rirche Jeju barüber vergeffen. mehr legen fie ben Grund, erft bas Gute im Reich Gottes auszubreiten, und bann die Fehler und Gebrechen jur Beilung anzuzeigen. Dies lehrt uns, bei allen Gebrechen ber Rirche Gottes nie aus bem Sinn ju folagen, mas Gott gleichwohl für ein reiches Theil an allen Orten zeigt. (Apoft. Baft.)

Da traten auf Etliche von ber phari-fäischen Sette. [B. 5.] Wie fcwer geht es, ben pharifäischen Sauerteig abzulegen und fich lauterlich an die Gnabe Gottes zu halten. Aber ber Glaube nimmt nicht gleich alle Finfterniffe und Schwachheiten von uns, es gehet burch Uebung und Rampf. (Starde.) "Die gläubig geworben waren." Es find also nicht immer boje Leute, fonbern auch wohl rebliche Männer, bie Spaltun-gen erregen tönnen, wenn fie ihren Phantaficen und Borurtheilen zu viel nachbängen. (Apoft. Baft.)

Aber bie Apoftel und bie Relteften tamen gufammen ec. [B. 6.] Durch bie göttliche Eingebung, baraus bie Apoftel gerebet und gefdrieben, wird weber eine Berathichlagung bes Ginen mit bem Anbern, noch eine Betrachtung bes gött-lichen Borts aufgehoben. (Starde.) Bie beschämt biese apostolische Einfalt ben Stolz späterer Zeiten! (Apoft. Baft.) In biefer Berfammlung haben wir eine Reprafentation ber Rirche, wie fie fonft nur Einmal in ber Pfingfigemeinbe fich uns barftellt. Die Kirche fieht vor ihrem beiligen Derru und haupt; fie fühlt fich ihrer Aufgabe gegenüber in großer Berlegenheit und Unwiffenbeit; teine Erfahrung, tein Grundfat, teine Schrift thut ihr Genuge; aber fie weiß, daß ihr Berr ihr in ihrer Gefammtheit bie allemal ausreichenbe Rraft und Bulfe verheißen hat. Daher kommt ihr die rechte Demuth im Ruhm, aber auch ber freudige Muth im Betennen ber Bahrheit. (Leonh. und Spiegelb.)

Daman sich aber lange gestritten 20. [B. 7.] Das war tein Begante, fonbern eine lange Unterrebung, wobei bie Grunbe für und wiber abgewogen wurden. Gin foldes Berfahren war ben Aposteln rühmlich und zengte sowohl von ihrer Sanftmuth, auch von ben geringften Britbern ihre Meinung anzuhören, ale von ihrer Sorgfalt, gottliche Wahrheiten nicht obenhin, sonbern recht reiflich ju ermagen. (Apoft. Baft.) Daß Gott ermab. Betrus nimmt ben Enticheibungslet bat 2c. grund, weil weber bas geschriebene Wort Alten Testamente, noch bie eigene Ginficht ber Brüber gu einem fichern Ergebniß führte, aus ber Erfahrung, aus bem, mas Gott felber unter ihren Augen gethan habe. — "Da fleht man, wie nöthig es fei, auf bie haushaltung Gottes in feiner Rirche mohl Acht ju haben und aus ber Erfahrung genbte Sinne gu erlangen, um Bahres und Falides ju unterfchei-(Apoft. Baft.) 3hr Manner, lieben Bruber! Das war fogleich eine Ueberfdrift über bie ganze Berhandlung. Sie follte britberlich geführt werben.

Und Gott, ber Bergenstenner, zeugte

[B. 8.] Der Gnabenrath bes herrn über bie Beiben mar im Geift bes Cornelius über fie geworben

jur fichtbaren Gnabenthat.

Und reinigte ihre Bergen burch ben Glauben. [B. 9.] Der Glaube ift die rechte neuteftamentliche Beschueidung, bas mahre, einzige evangelische Reinigungsmittel, benn er reinigt von aller Bestehung bes Fleisches und Beiftes, indem er bie Seele mit der Kraft bes Blutes Jesu burchtringt.

Bas versuchet ihr benn nun Gott zc. [B. 10.] Andere Zeiten, andere Sitten und Ordnung Gottes in seiner Kirche. Und je größere Erleuchtung und Glauben, je weniger Last vom knechtischen Joch des Gesehes. Merke es wohl: die größten Lastausseger sind nicht die besten Lehrer. (Starke.) Gott versuchen heißt von Gottes Wort weichen und bie durch göttliche Weisheit geheiligte Ordnung in

frevelnbe Billfür vertebren. (Gerhard.)

Sonbern wir glauben burch bie Gnabe bes herrn Jeju Chrifti felig gu werben. [B. 11.] Es ift bie theuerwerthe Summe bes Evangelii, welche Betrus bier auf ber erften Rirchenspnobe für alle Zeiten ausspricht. Sie schließt schon bas Betenntnig bes Concils zu Nicka in sich, bas Betenntniß zu Chrifto als bem mabrhaftigen Gott; benn feligmachenbe Gnabe tann Chrifins allein barreichen, wenn er ber herr ift, bem alle Gewalt gegeben ift im himmel und auf Erben. Wir glauben burch bie Gnabe bes herrn Jesu Chrifti selig zu werben. Das ift noch heute bas beilige Sombolum und Schibboleth aller mabrhaft Gläubigen. An bem "allein aus Gnaden" ertennen fich bie - Darum erklärt auch Rinber vom Baufe wieber. -Melanchthon in ber Apologie ben Artitel von ber Rechtfertigung aus Onaben als "ben bochften, fürnebmften ber gangen driftlichen Lebre, welcher in Die gange Bibel allein bie Thur aufthut, und ohne ben auch tein arm Gewiffen einen rechten, bestän-bigen, gemiffen Eroft haben mag;" und Luther fagt: "von biefem Artitel tann man nicht weichen, noch nachgeben, es falle himmel und Erbe und was nicht bleiben will." (Leonh. und Spiegelh.) Belder Ruhm, welcher Troft, welche Freube für end Glieber ber evangelifden Rirde! Gins feib ibr mit ber uralten apoftolifden Rirche, in eurem Glauben und in enrem Befenntniß. (Abelt.) Glei-cherweise wie auch fie. Gleichwie bie Bater und Propheten vor bem Triumphwagen Christi porbergeben, fo folgen wir bemfelben. 3hr unb nnfer Glaube ift eins, weil fie bas als zufünftig glaub-

ten, was wir als gescheben glauben. (Lindhammer.) Da schwieg die gauze Menge. [B. 12.] Wahrlich ein rechtes Concilium bes Heiligen Geistes, da man nur so lange rebet, als man noch nicht bes Derrn Stimme bört, dann aber stille ift und sich bemüthigt unter Gottes Wort! Wo der Geist der Wahrheit in die Herzen Eingang sindet, und nicht eitle Hossacht und egoistische Streitsucht ibm wideritte Hossacht das Band des Friedens wieder auf, und die Wahrheit wird einigkeit des Geistes allen Zwiefpalt durch das Band des Friedens wieder auf, und die Wahrheit wird einmüthig gesunden und bezeugt, denn des Herrn Rath und That entscheide. (Leonh. und Spiegelb.) Und hörten zu Paulo und Barna da. Paulus und Barnadas erläuterten und bekräftigten das, was Petrus von dem Heis Gottes an den heiben erzählt hatte. So ist es recht, wenn ein Lehrer immer da sortsähet zu erzöhlen

hat, und Alles in solcher Harmonie, daß man steht: es ist Ein Gott und Ein Geist, ber in ihnen Allen sein Bert hat. Wo es so bergebt, da berricht ber apostolische Segen. (Apost. Bast.) — "Herr Jesu, sage du selber beiner Kirche das rechte Concil an, und halte du es selbst und befreie die Deinen durch beine herrliche Jukunst!" (Luther in den Schmalkalder Artikeln.)

Darnach antwortete Jakobus und sprach:
— und damit fimmt der Propheten Rede.
[B. 13—15.] Betri Bortrag nahm sein Augeumerk mehr auf Gottes Berk, nun thut Int Jakobus hinzu, wie damit and Gottes Bort in der Propheten Schriften stimme. (Rieger.) Benn auch Bunder und Zeichen vorgehen, so muß boch erft gefragt werden, ob die Schrift damit überein-

ftimme. (Apoft. Baft.)

Darnach will ich wiebertommen 2c. 16.] Es war nicht ohne ben Beiligen Beift, bag Jatobus gerabe auf biefe Stelle geführt warb. Denn es liegt barin auborberft ber Fall ber jubifchen Rirche und Anfhebung ihres Tempelbienftes; fobann bie Berheiffung, bag Gott auf Grund berfel-ben eine neue Rirche bauen und bagu alle Beiben versammeln wolle; brittens, daß biese Gemeinde blos burch ben Ramen bes herrn, ber fiber fie ge-nannt werben soll, b. i. an ben fie glauben würde, bas heil erlangen sollte. (Apoft. Baft.) — Und will wieder bauen bie hitte Davids, bie gerfallen ift. Das Reich Chrifti ift nicht von diefer Belt, barum heißt es hier eine Butte, bie erft zerfallen ausfieht, und boch follen barin aus Gnaben bie Beiben mit einquartiert werben. Die Beit bes Reuen Teftaments ift überhaupt eine Beit ber Wiebergurechtbringung und Aufrichtung, ja bie ganze Theologie geht auf bie Aufrichtung bes Gefallenen, Rap. 1, 6; Offenb. 21, 3. 5; Bebr. 9, 10. (Starde.) Gott will banen, er will sogar alle Liiden füllen und bas Berfallene wieber aufrichten. Gott will Alles thun. Reicher Troft! Lagt uns alfo treue Anechte und Mithelfer ber Gnabe Gottes fein! (Apoft. Baft.)

Dag man benen, fo aus ben Beiben fich u Gott betehren, nicht Unruhe mache. [B. 19.] Die Gewiffenhaftesten, bie fich eigentlich au Gott bekehren, tann man mit Auflegung vieler außerlicher Uebungen am meiften verberben, entweber auf falfches Bertrauen leiten, ober im Ge-wiffen mit Roth verftriden. Die weniger im Ernft fteben, machen fich aus Allem weniger. (Rieger.) Der Bauptichluß bes apostolischen Couciliums, ber feine ewige und allgemeine Gultigfeit behalt, ift bie Lossprechung ber Gläubigen bes Reuen Bunbes vom Joch bes alten Ceremonialgefetes. wichtiger Schluß, ben bie Rirche Chrifti als eine füße Krucht feines Berbienftes bantbar anzunebmen und fruchtbar anzumenben hat. Eben barin offenbart fich die Göttlichkeit, Lauterkeit und bas Gewicht biefer erften Rirchenversammlung, die in ben folgenben Zeiten, ba man theils aus fleischlichem Affelt, theils um Kleinigkeiten bergleichen Bersammlun-gen angestellt hat, so merklich verschwunden ift.

(Apost. Past.)

Barnaba. Paulus und Barnabas erläuterten und befräftigten bas, was Petrus von dem Heil teit 2c. [B. 20.] Die Enthaltung von Abgötterei und Durerei befahl der Gehorlam gegen Gott, die wenn ein Lehrer immer da fortfahrt, wo es ber Andere gelassen, wenn Einer immer noch mehr als die Liebe zu von Brüdern. — "Es ist das Zeichen der Andere von den Wundern Gottes zu erzählen eines gereinigten Christen, daß er nicht nur das

Boje, fonbern auch ben Schein beffelben meibet. Für einen Christen gibt es teine gleichgültige Sache; entweber muffen bie Dinge, Die er thut, bie Ehre bes herrn forbern ober fie ichanben. Sie wurde aber bamale, bei bem Bufammenwohnen von Juben und Beiben, geschändet, wenn Jemanb Dinge that, welche von ber gangen Belt als unlengbare Beiden bes Beibenthums angefeben mur-

ben." (Billiger.) Bum gangen Abionitt B. 1-21. Die Bebeutsamkeit ber ersten Rirdenver-samminng. 1) Die Frage, über die verhandelt wurde [B. 6]; es ist die Frage nach der Bedingung des Seligwerdens. 2) Der Geist, in welchem be-rathen wurde [B. 7]; es ist der Geist der Liebe und der Wahrbeit. 3) Die Regel, nach welcher wetstäher wurde [B. 8] es ist der Geist der entschieben wurde [B. 8.9.12]; es ift Gottes Beugniß in Wort und That. 4) Das Betenntniß, welhes bem ju faffenben Beichluffe ju Grunte gelegt wurde [B. 11]; wir glauben burch bie Gnabe bes berrn Jeju Chrifti felig ju werben. (Abelt.) Bie tampft ber Chrift bie Rriege feines Berrn? 1) Tapfer, bamit er bas Rleinob behalte; 2) brüberlich, bamit bie Liebe nicht ertalte; 3) bemuthig, bamit bie Schrift bas Schiebsamt verwalte. (Abifelb.) Bir glanben, burch bie Gnube bes herrn Jeju Chrifti felig gu werben. 1) Giu Betenntnig ber Bufe, welche ruht auf flarem Bewußtfein ber Gunbe; 2) ein Betenutniß ber Demuth, welche bezeugt die Unverdienftlichfeit guter Berte ; 3) ein Betenntniß bes Glaubens, welcher ertannt hat ben Reichthum ber Liebe Sottes in Chrifto; 4) ein Bekenntniß ber Freude, welche fich gründet in dem Frieden des begnadigten Herzens. (Leonh. und Spiegelh.) Nicht burch bas Gefes, fonbern ans Gnaben werben wir felig. (Listo.) Aeußerliche Satungen vertragen fich nicht mit bem lebenbigen Glanben an Chriftum. 1) Bas find außer-liche Satungen? 2) Aeußerliche Satungen richten Bant an, 3) finb Früchte bes alten Menichen. (Derf.) Bie wir im Chriftenthum Bergangliches und Unvergangliches an un-terfcheiben haben. (Derf.) Bie Lebritreitigteiten unter Chriften behandelt merben follen. 1) Man laffe fich belehren burch bie unvertennbaren Erweifungen ber Rraft Gottes; 2) man forfche in ber Schrift und einige fich auf ibr. (Derf.) - Die erfte Rirdenverfammlung ju Berufalem ein Mufter für alle Beiten. 1) 3hr Unlag eine Lebensfrage ber Rirche [8.5.11], a. eine Frage, nicht bes Glaubens, benn barüber mar fein Streit, und barüber tann teine Berfammlung enbgültig entscheiben, sonbern b. bes Lebens, ber praftischen Anwendung ber unftrittigen Glaubenswahrheit auf firchliche Orbnung und driftliche Sitte. 2) Ihr Geift ein acht evangelischer Beift; ein Beift a. ber Bahrheit, bie ba fußt auf Gottes Wort und driftlicher Erfahrung; b. ber Liebe, bie nicht bas Ihre sucht, sondern bas Beste bes Ganzen. 3) Ihr Ergebniß ein Segen für bie Lirche; a. ein Fortschritt burch enbgultige Ueberb. auf Grund bes unverrückten driftlichen Glaubens - und Lebensgrundes [B. 11]. Der Aus-

bens über ben Bahn eigener Beisheit und Berechtigkeit [B. 9 ff. u. 15 ff.]; 3) als eines Geistes ber Liebe über ftolgen Gigenfinn und engbergigen Barteigeift (B. 1. 2. 7. 12. 19-21]. - Ein irenifder Grundfat (früher bem Anguftin jugefdrie-ben. S. Bergogs Encyflopabie "Meldenius") jur Radadtung für alle Beiten: 1) In neces-sariis unitas [B. 11]; 2) in duiis libertas [B. 19]; 3) in omnibus caritas [B. 7. 13. 20]. Der Beilige Beift als ber befte Brafibent auf Kirchen innoben und Baftoraltonferen-zen. 1) Er gibt jedem das Wort, den Namenlofen in der Berfammlung [B. 5], wie den großen Saup-tern [B. 7. 12. 13]; den Aengfilichen wie den Frei-finnigen. 2) Erhält Alle zusammen auf dem gemeinfamen Grund bes göttlichen Bortes und bes leben-bigen Glaubens [B. 9. 11. 15]. 3) Er bringt bie Berhandlung jum gesegneten Biel weise erwogener und einmithig gefaster Beschlüffe und Entschlüffe [B. 19 ff.]. Reben und Schweigen, Beibes [B. 19 fi.]. Neben und Schweigen, Beibes hat feine Zeit in brüberlicher Berathung. (Breb. 3, 7.) 1) Freimathiges Reben, wo es gilt, a. gewiffenhafte Bebenken [B. 1. 5], b. entschiebene Ueberzeugungen [B. 7. 12. 13] auszusprechen; 2) sanstmäthiges Schweigen [B. 12], wo es gilt, a. kinblichen Geborjam gegen Gottes Wort und Willen, b. friebfertige Nachgebigfeit gegen bie Marther Aresit und Eriebe. Reibes hat Brüber. - Streit und Friebe, Beibes hat feine Beit inmitten ber Rirde. (Breb. 3, 8.) 1) Brüberlicher Streit, um bas Rechte ju finben; brüberlicher Friede, nachbem es gefunden. Bauen hat feine Beit und Brechen bat feine Beit im Reiche Gottes. (Breb. 3, 3.) 1) Bauen ben Baun bes Gefetes im Alten Bunbe, und 2) brechen ben Bann im Reuen Teftamente. Bas foll ben Ausschlag geben in ben Be-rathungen ber Rirche? 1) Richt blinbes Bornrtheil, fonbern besonnenes Urtheil. 2) Richt bas Gewicht menschlicher Ramen (Paulus, Barnabas, Betrus, Jatobus), sondern göttlicher Bahrheit. 3) Richt die Majorität der Stimmen, sondern Einigleit im Geifte. — Lasset und nicht wiederum in bas inechtische Joch fangen! (Bal. 5, 1.) Ein warnender Buruf ber Apoftelan bie beutige Chriftenbeit. 1) Baulus ruft's, ber große Deibenapofiel [B. 2-4], ber fein Leben barangefest, ben Damm ber jubifchen Satung ju burchbrechen in Rraft evangelifcher Freiheit. 2) Be-trus fimmt ein, ber Fels ber alten Rirche [B. 7—10], ben Gott felber jur Ertenntniß geführt, baß allen Menfchen geholfen werben foll, nnb ben bie Auto-ritatsfirche vergebens als ihren Schutpatron anruft. 3) Jatobus fallt ihnen bei [B. 13], ber Brebiger bes Gefetes, jum Beugnif, bag es teinen anberen Beg jur Seligfeit gibt, als bie Gerechtigfeit bes Glaubens. - Bir glanben, burd bie Onabe bes herrn Jefn Chrifti felig ju werben [B. 11]; bie gemeinsame Lofung unferer evangelischen wie ber altapoftolischen Rirche. Das Glaubensbetenntniß ju Augsburg bes Gangen. 3) Ihr Ergebniß ein Segen für bie tein anberes als bas zu Jerufalem. Pirche; a. ein Fortschritt burch enbgultige Ueber- 1) Rach bem Feinbe, ben es betämpft: Bharistis- windung veralteter außerlicher Sahungen, aber mus in a. Menschenknechtschaft, b. Bertgerechtigfeit; 2) nach bem Grunbe, barauf es ruht: a. Gottes Wort, b. driftliche Erfahrung; 3) nach bem gang ber ersten Lirchen versammlung ein Geiste, ben es athmet: a. freimsthige Wahrhei Triumph bes Heiligen Geistes: 1) als eines b. sanstmilthige Liebe; 4) nach bem Deilsweg, be Geistes ber Freiheit über bas Joch außerlicher es verkindet: a. freie Gnade von Seiten Gotte Kahung [B. 10.19]; A als eines Geistes bes Glau- b. lebendiger Glaube von Seiten bes Menschen. Beifte, ben es athmet: a. freimuthige Bahrheit, b. fanftmuthige Liebe; 4) nach bem heilsweg, ben es verkunbet: a. freie Gnabe von Seiten Gottes, C.

# Beiding und Musidreiben ber Berfammlung. Rap. 15. 22-29.

Da befchloffen bie Apoftel und bie Aelteften fammt ber gangen Gemeinbe, Manner 22 aus ihrer Mitte zu ermablen und nach Antiochia zu fenben mit Paulus und Barnabas, namlich ben Jubas mit bem Bunamen Barnabas, und ben Silas, welches leitenbe Manner unter ben Brubern waren, \*indem fie ihnen folgende Bufdrift einhandigten: Die 23 Apostel und Aeltesten und ') Brüber grüßen bie Brüber aus ben Gelben in Antiochia, in Sprien und Cilicien. \*Da wir gebort haben, bag Etliche, bie von uns ausgegangen find, 24 euch mit Reben beunruhigt haben, indem fie eure Seelen verstören,2) welchen wir keinen Auftrag ertheilt baben: \*fo haben wir, einmuthig versammelt, beichloffen, Manner gu 25 ermahlen und zu euch zu fenden mit unferen lieben Freunden Barnabas und Paulus, \*Mannern, Die ihre Seelen bargegeben haben für ben Namen unseres Geren Jefu Chrifti. 26 \*So haben wir benn abgefandt den Judas und Silas, welche felbst auch mit Worten 27 baffelbe verfundigen werben. \*Denn es gefiel bem Beiligen Beift und uns, euch feine 28 weitere Laft aufzuerlegen, außer biefen3) unumganglichen Dingen: \*fich zu enthalten von 29 ben Gogenopfern, und Blut und Erftidtem') und hurerei. Demnach, fo ihr bas haltet, wird es euch wohl geben. Lebet mobi!

# Eregetifche Erläuterungen.

1. Da beichloffen bie Apostel. Run folgt auf bie angestellten Erörterungen und Berbanblungen ber Beiding ber Bersammlung. 800ce, B. 22. 25. 28. ift in clafficem Griechich gang gebrauchlich von förmlichen Beidilffen eines Senats, einer Bolleversammlung ober fonftiger Beborben, weß-balb bie Beichluffe felbft ra dedoyuera ober Soypara heißen, vergl. Kap. 16, 4. Die Bersamm-lung bestand, saut biefer Angabe, aus brei Klassen: 1) Aposteln, 2) Aeltesten der Gemeinde zu Jerusa-lem, 3) den Mitgliedern der Gemeinde selbst, und zwar waren die Letzteren vollständig versammelt, b. h. die männlichen (of ådalpol B. 23) und ohne Ameistel auch nur die natikhrican Mitglieden der 3weifel auch nur bie volljährigen Mitglieder ber Gemeinde. Aber flar genug erbellt ans biefem ovr ohn re exchnola nebft of abelgol, B. 23, bag der herksmmliche Name für diese Bersammlung: "Apoftelconcil, Apostelconvent" burchaus nicht treffend ift. Abgesehen davon, daß wenigstens die Melteften ber Gemeinbe neben ben Apofteln icon bon ber Gemeinbe ju Antiochia [Rap. 15, 2] mit in's Auge gefaßt waren, und B. 6 n. 22 f. mit banbelten, ift die Gemeinde au Ferusalem selbst in ber Bersammlung, nicht um blos zu hören, gegenwärtig, sondern sie ist bei ber Fassung des Beschlusses mit betheiligt ( $\sigma \circ \nu$  dan  $\tau$ . Social)

2. Mäuner zu erwählen. Den Beschluß, Ab-

geordnete ans ber Jernfalemischen Gemeinde gu

getommen. Der Gebante, von wem er nun and querft angeregt worben fein mag, mar febr angemeffen. Die Gemeinbe von Antischia hatte eine Deputation aus ihrer Mitte an bie ju Jerufalem gefchickt (B. 2 nat revas allovs & airw); bem-nach war es schon eine billige Erwiberung biefer Gemeinbegefanbtichaft, baß bie Gemeinbe ju Je-rusalem ebenfalls Abgeordnete aus ihrer Mitte nach Antiodia fanbte, um ihre brüberliche Gefinnung auszubruden und bas Banb ber gegenfeitigen Gemeinschaft auch von Jerujalem aus enger zu tnüpfen. Ueberbies war es zwedmäßig, bem Baulus unb Barnabas bie Abgeordneten aus Jerufalem felbft mitzugeben, weil burch bas Beugniß ber Letteren ber Bericht ber gurudtommenben Antiochener beftätigt murbe; omnibus modis cavebatur, ne Paulus sententiam concilii videretur pro suo referre arbitrio, Bengel. Bgl. B. 27 και αὐτοὺς - ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά.

3. Die Manner, welche zu biefem Zwed gewählt wurden, maren ber fonft burchaus nicht befannte Indas mit dem Zunamen Barnabas (um bes Bunamens willen haben etliche Gelehrte, 3. B. Gro-tine, ihn für einen Bruber bes Rap. 1, 23 nebft Matthias jum Apoftel vorgeschlagenen Joseph Barnabas gehalten) und der später als Begleiter und Mitarbeiter bes Apostels Paulus in der Deibenmission wohlbekannte Silas, von Baulus selbst Silvanus genannt [1 Theff. 1, 1; 2 Ror. 1, 19]. Beibe bezeichnet gutas B. 22 als avoes nyounswählen (exclefauerovs - rejupar s. v. a. fon exclefa-peros-rejupwar) und nach Antiochia zu senden, ift in bon bervorragendem Ansehen, sondern auch als ben Berhandlungen bieber noch nicht zur Sprace amtlich inmitten der Gemeinde Beauftragte, wel-

<sup>1)</sup> Bier gewichtige Cob. A. B. C. D. laffen zal of vor adelpol weg, fo auch einige Kirchenvater und Berfionen, baber bat Radmann zal of geftrichen. Allein es liegt nabe, bag bie Beglaffung aus Bebenten gegen bie Mitwirtung ber Gemeinde mit den Apoftein geschab; E. G. H., Die meiften Berflonen und Rirchenvatern haben mal oi, das mit Sifchen: borf für acht angufeben ift.

<sup>2)</sup> λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρείν τὸν νόμον fehlt in A. B. D., mehreren Berfionen und Kirchennätern, und ift eine aus B. 1 n. 5 bereingefeste Gloffe, baber von Ladmann und Lifdenborf mit Recht getifgt.

<sup>3)</sup> Tischendorf hat τούτων bei των έπάναγκες getilgt, aber auf Grund eines einzigen Cod., A. Lachmann schreibt nach B. C. D. τούτων ταν επώναγκες.

<sup>4)</sup> Tifchendarf fieft mit A. (erfter Sand) B. C. nat myuerav, mabrend in A. Die zweite Sand, fo wie Cob. E. G. H. ben Sing, Aventov haben.

che Andere ju leiten haben [vgl. Bebr. 13, 7. 17], wo bie Bemeinbevorfteber und Lebrer mit biefem Titel genannt werben. B. 32 fcbilbert Lutas ben

Jubas und Silas auch als Bropheten.

4. Indem fie ihnen folgende Bufdrift eins händigten. Auch ber Umftanb, bag an bie Bei-bendriften ein Genbichreiben erlaffen werben follte, ift in bem Bericht über bie Berhandlungen noch nicht berührt, voransgesett, bag enereikas, [B. 20] nicht literis mandare, fonbern einfach mandare bebeutet. Gin Schreiben mar bas angemeffenfte Mittel ju bem 3wed, ben Befclug und bie Billensmeinung ber Berfammlung in urfprünglicher Bestalt und authentischer Fassung ben entfernten Beibendriften, auf die er fich bezieht, qutommen gu laffen. Das Schreiben murbe (dea χειρός αὐτῶν B. 23 sc. bes Jubas unb Silas) nicht bem Baulus und Barnabas, fonbern ben beiben Abgeordneten aus Jernfalem eingehandigt. Es ift bas einzige Gemeinbefenbichreiben aus apoftolifcher Zeit, bas auf uns getommen ift, und bas altefte Synobalausichreiben (fo gu fagen), bas wir tennen. Wer ben Brief verfaßt, wer die Feber geführt hat, in welcher Sprache es abgefaßt war, ergablt Lutas nicht. Uebrigens läßt bie acht griedifde Briefform mit xalgeer jum Eingang, teδωσθε jum Schluß, auch mit bem in Briefen fo geläufigen es πράττει» [B. 29] als febr mahr-scheinlich erscheinen, baß ber Brief ursprünglich griechisch verfaßt mar, bag somit Lutas uns bas Driginal felbst aufbewahrt hat. 3m Uebrigen liegt bie Bermuthung, welche schon Bengel aufgestellt, auch Bleet (Stub. u. Krit. 1836, 1037) unterstügt bat, nabe genug, bag Jatobus, ber Bruber bes herrn, ben Brief im Namen und aus Auftrag ber Berfammlung verfaßt habe. War er boch icon bamale [vgl. Rap. 12, 17] von bebentenbem, leitenbem Einfluß auf bie Bemeinbe, hatte überbies in biefer Bersammlung felbft bie Entscheibung mit herbeigeführt; überbies bietet ber Brief Jatobi, welcher gewiß von ihm ftammt, mehr als eine Analogie mit bem vorliegenben Schreiben.

5. Die Apostel und Meltesten. Das Schreiben ift an bie Beidendriften gerichtet und zwar als Brüber (τοις - άδελφοις τοις έξ έθνων), womit ihre volle Ebenbürtigleit und Gleichberechtigung mit ben Jubendriften unumwunben anerkannt ift. Diefe Beibenchristen sind bezeichnet als wohnhaft in Antiochia und Sprien und Cilicien. Die Sauptftabt, beren Gemeinde bie Sache angeregt hat, fteht billig voran, sobann ift bie gange Proving Sprien und brittens Cilicien genannt. Es scheint bemnach vorausgesett werben ju muffen, bag auch in Gilicien bereits Chriftengemeinben fich befanden, fowie baß baselbft bereits auch Beunruhigung burch jubaifti-sche Umtriebe in bieselben gekommen war. Auf ber anbem Seite find bie jungft geflifteten Gemeinben in ben fleinaflatifchen Brovingen Bifibien unb Pamphylien nicht genannt, obwohl auch auf biefe bie Befchluffe in Ferusalem fic bezogen, vgl. Kap. 16, 4. Rur mögen fie bis babin noch nicht von Zumuthungen pharifaifch gefinnter Inbenchriften

beimgesucht gewesen fein.

6. Da wir gehört haben. Der Anlag bes Schreibens wird B. 24 furg, aber mit gewichtigen Worten bezeichnet. Die Berfammlung erflärt bas Berfahren berer, welche bie Beibengemeinben mit | 10. Es gefiel bem Heiligen Geist und und, jubaifirenben Zumuthungen behelligt hatten , als B. 28. Was bas Grammatifche betrifft, fo burfte ein eigen mächtiges ole od desoreelauscha, fie von bem nichften und einfachten Sinn, wornach

haben teinen Auftrag, teine Bollmacht bagn von uns ans gehabt). Das Thun berfelben wirb geschildert als ein rapasser loyous, ein Stiften bon Unrube, Zweifel nnb Bebenten; ben gleichen Ausbrud braucht Baulus Gal. 5, 10: δ ταράσσων vuas. Weiter wird ber Erfolg bezeichnet als ein ανασκευάζειν τὰς ψυχὰς ὑμῶν, evertere, destruere animas, biefes Berbum tommt bei ben LXX nie und im R. E. nur bier vor, es heißt einen Ban auflosen, zerfioren, bilbet alfo ben geraben Gegensat zu oixodopeir, vgl. Rap. 9, 31. Die Berfammlung hat bemnach bie Anstifter jener Umtriebe nicht geschont, soubern ihr Ereiben als ein von ihr teineswegs ausgegangenes und an fich nur bie Gemiffen Storendes migbilligt und vernrtheilt.

7. Manner gu ermablen. Dagegen nimmt fich bie Berfammlung in ihrem Senbidreiben bes Bau-Ins und Barnabas entichieben an. Beibe find mit Bebacht of dyarerrol fuor genannt, B. 25; gegen-über ber gegnerischen Stellung, welche bie jubaifti-ichen Sendlinge gegen bie Deibenapostel eingenommen batten, bezeugen bie Jubenapoftel, bie Melteften und die gange Gemeinde in Jerusalem ihre innige Liebe und vertraute Ginigfeit bes Geiftes mit Baulus und Barnabas. Ueberbies ruhmen fie beren unbebingte, felbft gur Aufopferung bes Le-bens bereitwillige Singabe ber Beiben für ben Berrn Jefum, für bas Betenntnig von ihm und für feine Ehre. Napadovvas ryv yvryv, feine Seele, fein Leben preisgeben, branwagen. Dies zur Empfehlung und Rechtfertigung ber - von ben Gegnern ohne Zweifel verdächtigten - Manuer, für welche bie Berfammlung einfteht. - Die Boranftellung bes Barnabas als bes ben Apostein und ber Bemeinbe länger befannten, vor Paulus [B. 25] leuchtet als ein Beiden ber Mechtheit bes Briefes ein.

8. Der Beidluß ift B. 25 gefaßt yevouevois όμοθυμαδόν (adv., wo man ein adj. erwartet), nachdem wir einmittig geworden maren": b. b. ber Beschluß ift nicht burch Mehrheit ber Stimmen, bei Beridiebenheit ber Meinung, sonbern einhellig gefaßt. Demnach muffen wir uns vorftellen, bag bie pharifaild Gefinnten, welche B. 5 u. 7 ihre Anfichten febr icarf geltenb gemacht batten, mit ihrem Biberfpruch ichließlich verftummt fein muffen vor bem entschiebenen Beugnig ber Apostel und ber berglichen Buftimmung ber gro-gen Gemeinbe. Bergl. Baumgarten - Erufine II, ., 159. Das will allerbings nicht beißen, baß bie jubaiftische Gefinnung wirklich in ihnen überwunden und ausgerottet worden fei, fonbern nur, baß sie für ben Augenblick sich geschlagen fühlten und bor ber Dacht ber Bahrheit fich bengten.

9. So haben wir denn abgefandt. Die zwei Abgeordneten, Judas und Silas, welche ermählt wurden, um mit Barnabas und Baulus zu ben Deibendriften ju geben [B. 25], follen dea lonamlich was bas Schreiben bejagt; benn r. avra steht bem dià loyov gegenüber, es tann also nicht (wie Reander meint) befagen: baffelbe, mas auch Paulus und Barnabas verkündigt haben. Ueberbies fpricht bas folgenbe: 800ge yao bafür, bag ber Gegenstanb bes anayyellese tein anberer ift, als ber wesentliche Beschluß über bas Christenthum ber Beibendriften.

zwei Subjette nebeneinander gestellt finb, benen bie Entideibung und ber Befdlug beigelegt wirb, - nur in dem Fall abgewichen werben, wenn hierbei tein vernünftiger Sinn heranstame. Jener nachte Sinn ift aber ein gang angemeffener, fiebe bogmatifc-driftologische Grunbgebanten 4: Daber liegt tein Grund vor ju tunfteln, und ein & dea dvolv anzunehmen, entweber: "bem Beiligen Beift in une", Olehausen, ober: nobis per Spir. S. Grotine. Roch um eine Stufe fünftlicher icheint bie Faffung Reanders: "burch ben Beiligen Geift gefiel es auch uns (wie bem Baulus unb Barna-bas)." Der Befchluß geht babin, bie Bersammlung wolle ben Brilbern aus ben Beiben feine weitere Last ausbürben (enerides das nicht pass.: imponi per quosvis doctores, Bengel, fonbern, wie es bei weitem in ben meiften gallen gebraucht wirb, in aktiver Bebeutung), außer biefen nuerläklichen Stüden.

11. Reine weitere Laft aufzuerlegen. Die gange Berfammlung fpricht alfo aus, bag bie Beibendriften mit jeber weiteren Zumuthung mosaischer Gefehlichleit verschont bleiben und nur ber vier Dinge fich enthalten follen, welche ichon Jatobus genannt hatte. Die Aufgablung B. 29 unterfcheibet fich von B. 20 blos burch eidako Jvra fatt eidwla, Genuß von Gogenopfermahlzeiten, und burch Rennung ber noovela an vierter flatt an zweiter Stelle. Daß bas enavarses nicht als eine sittlich unbedingte, schlechthinige Nothwendigkeit gemeint fein tann, ergibt fich aus bem Schluffat e ων - εν πράξετε, benn bies mare boch febr matt und fdmad, ja völlig unangemeffen, wenn fammtliche Enthaltungen als folechterbings nnerläßlich. geforbert worben maren. Go aber lautet ber lette Sat nur wie ein treuer, ernster Rath. Es do ift nichtsunmittelbar mit dearnoeie ju ver-Inupfen, abstinere a re; benn διατηρείν wird ftets mit Accufativ, felten mit un confirmirt, nie mit en. ef de beißt: in Folge beffen, bemgemäß. Bo nearrese ift nicht: fittlich recht handeln, fonbern fich wohl befinden; baffelbe identisch mit ow-Frau ju faffen (Ruinoel), ift gegen allen neu-teftamentlichen Sprachgebranch.

12. Bie fich ber Bericht von ber Berfammlung und ihren Berhandlungen zu ber Angabe bes Apoftels Baulus, Gal. 2, 1 ff. verhält, vgl. mein apoftolifches und nachapoft. Zeitalter, 2.Aufl. S. 393 ff.

# Chrifiologifd:boamatifde Grundgebauten.

f. 1. Dies bie erfte Rirdenverfammlung ober Spnobe in ber Rirchengeschichte. Sie ift ein apoftolifches Minfter für alle Beiten und veraulaft burch eine für Lebre und Leben bodwichtige, tief eingreifenbe Frage, welche aufgeworfen und gelöft wer-ben mußte. Diese Angelegenheit ging bie gesammte bamalige Kirche Christi an, die heibenchriften unmittelbar, bie Jubenchriften mittelbar. Die 26. fung murbe von ber junachft betheiligten Gemeinbe Antiochia freiwillig nach Jerufalem, als ber Muttergemeinbe, bem beiligen Borort fo ju fagen, verlegt. Aber nicht bie Apostel nehmen bie Enticheibung in bie Sand, noch weniger Betrne allein; nicht einmal bie Apostel in Gemeinschaft mit ben Melteften; fonbern bie gange Gemeinbe ju Berufa-Iem war mit gegenwärtig und betheiligte fich mefentlich mit bei ber Lofung ber aufgeworfenen Krage. Die eutgegengesettesten Ansichten über die ten Euthaltungen zuzumuthen, Wose ro dr. nr.

Sache haben fich volltommen frei und unumwuuben ansgesprochen. Aber bie Bahrheit, bie evangelische Freiheit hat gefiegt, und zwar rein burch bie Dacht bes Beiftes, bes Bortes Gottes unb bet Thatfachen und Thaten Gottes. Richt eine zweifelhafte Mehrheit, uicht eine bie Minberbeit torannifirende Mehrzahl, fonbern allgemeine Einbelligfeit hat ben Ausschlag gegeben. Das Ergebniß ftanb auch nicht etwa vorber feft, so bag bie Berbandlung bloffer Schein und tanichenbes Schaufpiel gewefen mare. Sonbern bie Ginfict und ber prattifche Befdluß hat fich erft mittelft ber Berhandlungen und Erörterungen entwidelt und ergeben. Der Beidluß ift nicht gemacht, nicht burch gegenseitige Einraumungen auf flug berechnende Beife vereinbart, fonbern burch rebliche, mabrheiteliebenbe, gotteefürchtige Erwägung gereift , burch Leitung und Erleuchtung bes Beiligen Geiftes ge-

bilbet, vgl. unten 4. 2. Die Bersammlung hat ein Schreiben an bie Brüber aus ben Beiben erlaffen. Den Letteren follte bie Aechtheit und Unverfälschtheit ber Befoliffe burch Schrift verburgt werben. Es war weise und wohlwollenb, nicht Alles ber munblichen Mittheilung ju fiberlaffen. Und wenn auch ein Baulus und Barnabas noch fo boch fieben in ber Liebe und Achtung ber Apoftel und Gemeinbe gu Berufalem; wenn auch Silas und Jubas noch fo geschätzt und wahre hyovuevor find: so find fie doch nicht ichlechthin anertannte Berichterftatter; bie Schrift allein gibt ben Sinn volltommen treu unb lauter wieber. Vorbo solo ift unfer evangelischet Babliprud. Das Bort ber Schrift, bas ber Beift eingegeben bat, bas Bort, barin ber Geift lebt, und bas ben Geift rein und frifc und unmittelbar auf die empfängliche Seele wirken läßt, ift unfer

Shat und ficherer Glaubensgrunb.

3. Die rechte driftliche Liebe ift nicht weichlich, fowach und mattheraig, fo baß fie Alles gut fein läßt. Satte ber Erlofer über bie Bertehrten, Die Bharifaer und Schriftgelehrten nicht fein "Bebe" rufen tonnen, fo batten fein "Selig!" auch nicht bie himmlifche Liebestraft, bie es befitt. Satten Die Apoftel und Brilber ben Pharifaern in ber Gemeinde nicht miberfprochen und beren Treiben mit Ernft und Scharfe mifbilligt und geftraft [B. 24]: fo batten fie ben Beibendriften und einem Baulus und Barnabas felbft nicht bie rechte Liebe erzeigt. Sie haben aber Jene mit bem linken Arm fraftig von fich geftoßen, um Diefe mit bem rechten Arm berglich an bie Bruft zu bruden. Rur wer ber Bahrheit bie Ehre unumwunben gibt, tann auch rechte driftliche Liebe üben.

4. Gewichtig ift bie Berficherung: "es gefiel bem Beiligen Geift unb uns." Gin Bug, welcher einerfeite oft unb viel ale bierarchifche Einbilbung und Anmaßung verftanben und migbilligt, anbererfeits aus guter Meinung, aber übereilter Beise umgebentet und gemilbert worben ift, fiebe ereg. Erlaut. 10. Um bie Borte richtig ju murbigen, ift nicht außer Acht zu laffen, bag in bem Senbidreiben zweimal ein Beidluß ber Berfammlung wiebergegeben ift, aber nur einmal in biefer Beife. Der Beiding, Abgeordnete an bie Beibendriften ju fenben, B. 25, wird nur mit ben Borten eingeführt: Edoser ήμιν γενομένοις όμο-Juadov, bingegen ber Beidiug, ben Beibendriften nichts weiter aufzubfirben und nur die befann-

mai hulv. Alfo nicht fammtliche Entschließungen ber Berfammlung werben auch auf ben Beiligen Beift jurudgeführt, fonbern nur bie belangreiche, für bie Gemiffen, fomobl ber Britber aus ben Beiben als ber Jubenchriften felbft, gewichtvolle Entfceibung felbft. Und biefe ertennt nun bie Berfammlung als eine nicht blos menschlich gefunbene, fonbern jugleich göttlich eingegebene, als eine burch Erleuchtung und Leitung bes Beiligen Geiftes felbft gefchentte. Sollte barin etwas Irriges ober Unrechtes, etwas fdwarmerifd Gingebilbetes ober aus geiftlichem Sochmuth und hierardifdem Belufte Andern Borgefpiegeltes liegen? Nimmermehrl Sondern es ift treffende Babrheit, in nüchternem Sinne gefaßt, mit gefunber Frommigfeit und maßhaltenber Besonnenheit geltenb gemacht: Sie er-tennen es mit bemuthigem Dant und schämen fich auch bes Betenntniffes vor ben Menfchen nicht, bag fie bas Befie, bas mabrhaft Einigenbe, eine 26fung ber Frage, welche weber bie Wahrheit ber Liebe opfert, noch bie Liebe um ber Bahrheit willen verlett, eine Löfung, welche sowohl die evangelifche Freiheit mabrt, als bie Ginheit ber Rirche Chrifti fichert, - nicht fich felbft verbanten, fonbern bem Beiligen Beifte, ber in alle Babrbeit leilet; und fo geben fie Gott bie Ehre. Aber fie verleugnen barum nicht, baß fie felbft gearbeitet unb alle Mithe gemeinsamer Erwägung und reblichen Suchens baran gerudt haben, baß ihnen bas Ergebniß nicht im Schlaf von Oben geschenkt, sonbern als Frucht reblicher, ernfter Bemubung felbftftanbig errungen worben fei : nat ήμεν. In biefem Ausbrud ift also sowohl bie göttliche Gnabenwirfung bes Beil. Beiftes, ale bie menfcliche Selbft. ftanbigteit im Suchen und Birten anertannt, alle Ginfeitigfeit bes Bewuftfeine vermieben; Demuth und driftliche Burbe vereinigt. - Schließlich noch bie Bemertung, bag biefe Stelle angleich ein inbi-rettes Beugniß für bie Berfonlichteit bes Beiligen Geiftes ift. Denn nur unter biefer Boraussetzung tann bem Beiligen Beifte ein Sosolv, wie es bier gemeint, eine Willensmeinung und Entichließung gntommen.

#### Somiletifde Andentungen.

Und es bandte gut bie Apoftel zc. [B. 23.] Dier ift auf alle Zeiten binein ein Mufter ber driftlichen Rlugbeit gegeben, wie in Einrichtung einer Gemeinbe, in Entscheibung einer Sache, in Fortführung einer Anstalt fo ju verfahren fei, baß bem Gemiffen, ber Liebe, ber Freiwilligfeit nichts vergeben werbe und es alfo jum Gewinne ber Dei-ften gefegnet fein tann. (Rieger.) Aus ihnen Danner zu ermablen. Die Ermablung von Mogesandten aus ber Gemeinbe ju Jerusalem war theils für die Gemeinden, theils für Paulus und Barnabas felbft zwedmäßig. Die Gemeinden betamen fo bie Ueberzengung, bag nicht etwa ihre Abgefanbten, wie es häufig geschieht, unvermerkt und ohne es felber ju meinen, ihre Meinung als bie ber Berfammlung ausgaben; bie Apoftel anbererfeite mußten felbft nichte mehr munichen, ale bag ibnen fo von Jerufalem aus bie Rechtmäßigfeit unb Untabelhaftigfeit ibres Apoftelamte beftatigt murbe. (Williger.)

Und fie gaben Schrift in ibre Sanb. [B. 23.] Die munbliche Ueberlieferung auch burch redliche Buber hat ben Apofteln nicht hinlanglich und

ficer genug ericienen, Glanbenelehren und Gemeinbeorduungen befannt ju machen. Gie hielten es nothig, eine ichriftliche Erörterung ibres Ginnes abjufaffen. Go wenig war bei ben Apofteln bie abfolute Untruglichkeit eines einzigen, auch bes wichtigften ihrer Bruber, eingeführt. Wir banten ber Beisheit Gottes, bag er es bei feinen munbli. den Beugniffen nicht hat bewenben laffen, fonbern uns ein festes prophetisches Wort in Schriften gegeben. Run haben wir einen fichern Glaubensgrund, da wir fagen tonnen: Es ftebet geschrieben. (Apoft. Baft.)

Dieweil wir gehört haben, bag Etliche bon ben Unfern find ansgegangen und haben end mit Lehren irre gemacht und eure Seelen gerruttet. [B. 24.] Merte, baß ber Beilige Beift bie Bert- und Befegeslehrer nicht fenbet, fonbern nennt fie Bermirrer und Betrüber ber Chriften. (Luther.) Der Beilige Geift fenbet bie falfchen Lebrer nicht, fonbern fie tommen von fich felbft, fie erbauen auch nicht, fonbern fie berwirren und betrüben nur. Bie bie beilfame Lehre bas Berg fröhlich und fest macht in Gott, fo gerruttet faliche Lebre bie Geele und läßt fie gu feiner

wahren Ribe tommen. (Starde.) Dit unfern Geliebten, Barnabas unb und Paulus, welche Menichen ihre Seele bargegeben haben zc. [B. 25. 26.] Go entfchieben man fich longefagt hatte von ben pharifaifch. gefinnten Chriften aus Jerufalem, fo entichieben befannte man fich ju Barnabas und Baulus. Sie beißen Beliebte, und warum? Sie haben für ben Ramen Chrifti ihre Seelen aufgeopfert, nicht allein indem fie fich in Leibesgefahr begaben, fonbern auch inbem fie alle Geiftestraft bem Dieufte Jefu gewibmet. Das ift auch beute noch Pflicht und Rubm eines Dieners Chrifti. Seine Infrnktion beift: "Ueber bem Gefchafte fterben, Seelen für bas Lamm ju werben." (Billiger.)

Belde and mit Borten baffelbigever. fünbigen werben. [B. 27.] Bie bas munbliche burch bas schriftliche, so sollte bas schriftliche burch bas munbliche Bengniß beftätigt werben. Der tobte Buchftabe ber Schrift mußte burch ben Beiligen Geift, ber aus ben Mannern Gottes rebet, lebenbig gemacht werben. Go ift es ja and bentzutage nicht genug, baß bas Bort Gottes geleien wirb, es muß aus bem Munbe gotterleuchteter Manner auch ge-

bort werben. (Williger.)

Denn es gefällt bem Beiligen Beift unb nns. [B. 28.] Der Richter unb Schiebsmann in Religionsfachen ift ber Beilige Beift. - Den Ochlug einer Sache, bie von Glaubigen im Lichte bes Beiligen Beiftes überlegt worben, bat man billig als einen Schluß bes Beiligen Beiftes angnfeben. Unfer Gutbunten foll bem Beiligen Geifte nicht vorlaufen, fonbern nachlaufen. - Riemanb foll fich unterfieben, feine Ginfalle Anbern als ben Billen bes Beiligen Geiftes aufzubringen. (Starde.)

Demnach fo ihr bas baltet, wirb es euch mobl geben. [Luther: Bon melden, fo ihr euch enthaltet, thut ihr mobl. B. 29.] Auch für die nöthig erkannten wenigen Stude brauchen fie nur ben mäßigen Ausbrud: ihr thut wohl gegen jener Ungestumen Droben: "ihr könnt nicht jelig werben." D wie hat man bie Gewiffen ju fconen! (Rieger) Bie wir aus ber Ueberfcrift bes Briefes erfeben, bag bas Bebot nicht an alle Gemeinben gerichtet mar, jo aus biefem Schlug,

bağ es nicht feinem ganzen Inhalt nach für alle Beiten gelten follte, fonbern nur fo lange, bis fich bie Anbanglichteit an bie mofaifden Satungen ein wenig gelegt hatte. (Apoft. Baft. und Bengels

Gnomon.)

Mit welcher Beisheit und Liebe 3rrthumer und Irrenbe in ber Gemeinbebehanbelt merben follen. - Des herrn Rirde bat bas Recht ber Gefetgebung, 1) weil ber Geift Gottes in ihr wirtt, B. 28; 2) weil fie bie wechselnben Berhaltniffe auf Erben berücksichtigen foll jum Beile ber Menichheit, B. 24. 29. (Listo.) Bie bas Bergangliche im Chriftenthum ausznicheiben sei. 1) Bann ift es Zeit bagu? 2) Mit welchen Rücksichen ift hiebei zu verfahren? (Derf.) — Der Brief ber Gemeinbe zu Je-Menichheit. Bollgultig 1) burch feine bringliche ber Schrift.

Beranlaffung: es galt die Frage: Mojes ober Chriftus? Menidenfagung ober Gotteswort ? 2) burd feinen unantaftbaren Urfprung: er ift biktirt vom Beiligen Geift, B. 28; 3) burch feine ehrwürbigen Ueberbringer, bie von Gott felbft beglaubigten Berolbe ber evangelischen Gnade und Wahrheit, B. 25. 26; 4) burch seinen unumftöglichen Inhalt: Freiheit vom vergänglichen Ceremonialgefet, nicht aber vom ewigen Sittengebot, B. 29; Entlaffung aus bem Joch tuechtischen Beborfams, nicht aber aus bem Dienft bingebender Liebe jum Berrn, B. 26. - Die rechte evangelische Freiheit 1) zwar ein Freisein von Menschensatung und Ceremonialbienft, B. 24. 28, aber 2) ein Gebunbenfein in ber Liebe bes herrn (B. 26) an bas ewige Sittengefet (B. 29). Dasgefdriebene Gotteswort unb rufalem an bie Brüber aus ben Heiben feinelebenbigen Träger, Eins burch's Anals ber vollgültige Freibrief für bie aus bere beglaubigt: 1) bie Schrift burch ben Charafter ber Ruechtichaft bes Gefenes entlaffene ibrer Erager; 2) bie Erager burch ben Charafter

Rudtehr und Birtung theils bes Schreibens, theils ber Abgeordneten von Jerufalem.

Rap. 15, 30-34.

Diefe wurben nun entlaffen und famen nach Antiochia, fie versammelten sobann 30 bie Menge und überlieferten ben Brief. \*Da fie ben gelesen hatten, freuten fie fich über 31 ben Bufpruch. \*Jubas aber und Silas, welche felbft auch Bropheten waren, ermahn= 32 ten bie Bruber mit vielen Reben, und ftarften fie. \*Rachbem fie aber eine Beit lang 33 fich ausgehalten hatten, wurden sie bon den Brüdern mit Frieden entlassen, um zu den Aposteln gurudzufehren. 1) Baulus aber und Barnabas verweilten gu Antiochia, indem 34 fle lehreten und bas Bort bes Berrn verfundigten in Gemeinschaft auch mit vielen Anderen.

# Eregetifde Erläuterungen.

1. Diefe murben nun entlaffen, anodoveivres, wahrscheinlich in einer feierlichen Gemeinbever-sammlung zum Abschieb, (analog 13, 3). Als Sub-jekt sind vermuthlich zunächst die zwei Abgeordne-ten aus Jerusalem anzusehen, denn diese haben, laut B. 28 vergl. 27, das Schreiben eingehänigt erhalten, und nur biefe konnten es in Antiochia ber Gemeinde überliefern. Uebrigens ift boch mohl bie ganze Reisegesellschaft, Banlus und Barnabas, nebft ben fibrigen Antiochenern mit inbegriffen, von ber Gemeinde ju Jernfalem feierlich und britberlich verabidiebet worben

2. Berfammelten die Menge. In Antiochia felbft wurde ber Auftrag fofort ebenfalls in einer Gemeindeversammlung vollzogen, bas Schreiben überreicht und verlefen, mit bem Erfolg, bag bie Chriften fich über bie barin enthaltene παράκλησις, bie brüberliche und alle Beunruhigung burch bie pharifaifden Bumuthungen nieberichlagenbe Anfprache (Luther: Troft, abnlich be Bette: Berubigung) nur berglich freuen tonnten. An bie Borte bes Briefs ichloffen fich nun bie beiben Abgefanbten, Judas und Silas an, ba auch fie (xal aurol B. 35 und edayyeld godat ron lopor rou xuglov fo gut als Paulus und Barnabas) mit Propheten- eben bafelbft. Das Lettere ift, wie auch Rap. 14, 7.

be ausgerüftet maren; fo rebeten fie unn zu ber Gemeinbe vermahnend und bie Seelen im Glauben ftartenb, mit lebenbigem Bort in ausführlicher Rebe.

3. Nachdem fie aber eine Beit lang fich in Antiochia aufgehalten hatten, murben bie beiben Ab-geordneten ber Gemeinbe Jerusalem von ben Brubern, b. h. von ber Gemeinbe Antiochia feierlich und mit Frieden (μετ' είρήνης mit Gefinnungen bes Friebens und mit Friebens- b. b. Gegenswunichen) entlaffen, um gu ben Aposteln gurudgutehren. Ce scheint, bag Beibe, sowohl Judas als auch Silas, jundchft nach Berufalem jurudreiften, mabrenb icon im 5. und 6. Jahrhundert aus bem bie Cobb. Ephraemi und Cantabrig., refer. die Bermuthung, baß Silas in Antiocia jurudgeblieben fei, in ben Text eingeschoben haben.

# Chriftologifc-bogmatifce Grundgebanten.

1. Es find icon febr mannigfaltige Beifen bes Bortrage driftlicher Bahrheit, bie in biefer Ergablung vortommen; bas naganaleiv und iniornol-Çew B. 32 vergl. 41; Rap. 14, 22; bas didáoxeir gabe ju begeisterter und begeisternber beiliger Re- 21, die Berfündigung bes Evangeliums vor Gol-

<sup>1)</sup> B. 34 Bole de ro Dila emigerval avrov (Boc.,) ift entichieben unacht und von Grieblach, Lachmann, Die fchenborf verworfen, benn biefe Borte fteben nur in zwei Uncial-Cobb., fehlen bagegen in ben funf übrigen, in 50 Dinus. tel-Sandidriften, mehreren alten Berfionen und bei Chrysoftomus und Theophylati. Der Beifat murbe ohne 3weifel bars um gemacht, weil B. 40 fonft unerflatlich fchien.

den, benen feine Freubenbotfcaft noch unbefannt ift, miffionirenb; barnach muß B. 35 an eine Thatigfeit bes Baulne und Barnabas theils innerhalb theils außerhalb ber Gemeinbe, Letteres in ber Umgegend Antiocia's, gebacht werben. Acdaoxecu ift die eigentliche Lebrthatigleit, welche gründlichere Ginficht und felbftftanbigere Ueberzengung in Betreff ber bereits befannten Babrheit erzeugen will. Maganaleiv ift bie Bermahnung, eine ben Billen und bas Gemuth anfaffenbe, Charafter bilbenbe Beise bes Bortrags und ber Rebe, beren Frucht bas enternoller ift, bie wirkliche Startung ber Seelen.

### Somiletifde Anbentungen.

Da fie bengelefen hatten, freuten fie fich [Luther: "wurden fle bes Troftes voll" B. 31]. Da hatten fie nur fo ein furges Briefchen erhalten, und es machte icon Freude. Wie follten wir uns freuen, daß wir nun fo viele Briefe ber Apostel lefen burfen. Wie vielmehr foll une erft bie gange Schrift erfreuen, die ja ein Brief Gottes an Die Menfchen ift! (Duesnel). Den Troft, ben bie Freibeit vom Gefet einflößt, tann Niemand recht fdmeden, als wer vorber ben Drud biefes barten Jochs recht erfahren bat. (Apoft. Baft.)

Jubas aber und Gilas ermahneten bie Brüber [B. 32]. Sie wollen nicht mußig ju Antiodia fein. Bie ift eines treuen Lebrers Berg fo ganglichen Bernfepflichten und öffentlichen Arbeiten erfüllt, (Apoft. Baft.) Auch die apostolische Zeit Frieden die gläubigen Seelen [B. 32 vgl. B. 24]. verschmähre neben ber gewöhnlichen Ordnung ber 3) Sie fahren im Frieden beim zur Muttergemeinde Erbauung aus Gottes Wort solche außerorbent- im oberen Jerusalem [B. 33]. liche Stärtungen nicht. In einem jeben Rnechte

Gottes fpiegelt fich bes herrn Rarbeit in einem befonderen Glang und es macht baber die alte felbe evangelische Bahrheit oft einen besonbern Ginbrud, wenn fle uns einmal auf eine bisber ungewohnte Art verfündigt wird. [Diffionsfefte, Rirchentage und bergl.] (Billiger).

Sie murben bon ben Brubern mit Fries ben entlaffen [B. 33]. Wenn man feine Botschaft wohl verrichtet, tann man mit Frieden wiebertebren zu bem, ber uns gefandt bat. Joh. 16, 5. 28. (Starde). Man foll nicht baran verzagen, ale ob ein Streit in ber Religion nicht tonnte beigelegt und aufgehoben werben, mofern bie Leute nur Gott fürchten und fich weifen laffen. (Derf.) Baulus aber und Barnabas verweilten n. f. w. [B. 35]. Mert Seele, bir bas große Bort: Benn Jefus wintt, fo geb; wenn er bich giebt, fo eile fort; wenn Jefus balt, fo fteb. Benn Jefus feine Gnabenzeit balb ba, balb bort vertlart, fo freu bich ber Barmbergigfeit, bie Anbern wiberfahrt. - Wann er bich aber brauchen will, fo fleig in Rraft empor; wirb Jefne in ber Seel ftill, fo nimm auch bu nichts vor. (Zinzenborf).

Das bie driftlichen Gemeinben verbinbenbe Banb. Bir erbliden es 1) in ben Lehreru, welche von Gemeinbe ju Gemeinbe wirften; 2) in ber Bahrheit, welche übereinftimmend Allen verfünbigt murbe. (Listo). Das Evangelium von ber freien Onabe Gottes in Chrifto tiochia fein. Bie ift eines treuen Lebrers Berg fo Befu ein Trofibrief für alle burch's Gegern in seinem Element, nämlich Seelen bem Bei- set geängsteten Gewiffen [B. 31]. Der gesand juguführen! Der saule Knecht bagegen bentt sent be Bunber, was er getban bat, wenn er seine unum. Evangeliums. 1) Sie bringen ben Frieden in geangftete Bergen; [8. 31]. 12) Gie verbinben im

# Dritter Abschnitt.

Ameite Missionsreise bes Baulus, mit Gilas und Timotheus, nach Kleinaften und Europa. (Rap. 15, 36— Kap. 18, 22).

Beginn ber Reise. Um bes Johannes Martus millen trennen fich Baulus unb Barnabas, so baß Barnabas mit Martus nach Cypern, Paulus mit Silas nach Sprien und Cilicien reift.

(Rap. 15, 36-41).

Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Auf, laß uns umkehren 36 und wieber nach unfern Brubern uns umfeben, in jeber Stabt, worin wir bas Bort 37 bes herrn verfündigt haben, wie fie fich halten. \*Barnabas aber rieth!), auch ben Jo-38 hannes mit bem Bunamen Martus mitzunehmen. \*Baulus aber hielt für recht, benjenigen, ber von Bamphblien aus von ihnen abgefallen war und nicht mitgegangen war 39 ju bem Bert, biefen nicht mitzunehmen. \*Daber fam es zu einem beigen Streit, fo bag fie fich von einander trennten und Barnabas den Markus mit nahm und nach Ch-40 prus absegelte. \*Baulus aber mablte fich ben Silas zum Begleiter, und gog aus, nach-41 bem er von den Brubern ber Gnabe bes Gerrn befohlen worden war. \*Er reifte aber burch Sprien und Cilicien und ftarfte bie Gemeinben.

<sup>1)</sup> ifoulorato hat zwar nur zwei Uncial Codd. für fich, mabrend vier berfelben und faft alle Berfionen ifouleto haben; allein letteres ift weit eber an Die Stelle bes erfteren als das leichtere gefett, ale bag man burch Correttur auf έβουλεύσατο gefommen mare.

<sup>2)</sup> xuglov ift bem 3200, bas ber Parallele Rap. 14, 26 nachgebilbet icheint, vorzugieben.

# Eregetifche Erlanterungen.

1. Der Beginn ber zweiten Miffionsreise bes Banlus ift Gronologisch febr unbestimmt gelaffen. Er erfolgte nach ettichen Tagen. Laut B. 33 habten Silas und Jubas fich eine Zeitlang in Antiochia verweift. Und auch nach ihrer Allettehr waren Bau-lus und Barnabas noch länger in Antiocia geblieben (in biefen Beitraum fällt mohl ber Befuch bes Betrus in Antiochia, Gal. 2, 11 ff.), bis Baulus ben Gebanten, wieber eine Reife anzutreten, anregte. Das erstemal war bie Anregung ju ber Milfioneveile vom Beiligen Geifte burch ben Dunb einiger Bropbeten ergangen , Rap. 18, 2. Diesmal war es Baulus, ber ben Barnabas bazu aufmunterte. Und zwar scheint ihm nichts Weiteres urfpringlich vorgeschwebt ju haben, als eine Befuchetelfe bei ben auf ber erften Diffionereife geflifteten Gemeinben. Dies liegt icon in ercorge partes, Bieberbetreten eines früher gemachten Beges, ferner in enconemous da - nos exovor, es follten junachft nur biejenigen Stabte belucht werben, worin Beibe bas Evangelium verfündigt batten, und fie wollten fich nach ben Brübern umfeben , ras szovos, wie fie fich fittlich halten, und wie fie fich befinben.

2. Barnabas scheint sosort geneigt gewesen zu sein zu ber gemeinschaftlichen Besuchrere; aber er gab bem Paulus ben Rath (esoudervorro, consusore), auch ben Johannes Martns als Begleiter mitzunehmen. Paulus weigerte sich bes, er tonnte bas nicht gutheißen nach bem Benehmen bes Martns auf der letzten Reise, das ihm als ein Absall (anorrava im krengen Sinn) von ihnen bei ben erschien, ihn mitzunehmen; akword bezeichnet sittliches Urtheit: er hat es nicht verdient, daß wir ihn mitnehmen, er hat sich bessen krenden gemacht. Auch verräth die Ausbenasweise: rounder die Lebhasitgstet und Energie der Entrüftung über senes Benehmen, val. Kap. 13, 18.

3. Da Barnabas biemit nicht übereinstimmte, bie Strenge bes Baulns nicht theiste (Martus mar ilberbies fein Reffe, Rol. 4, 10), fo fette es einen bigigen Anftritt, einen icharfen Streit (xaposoσμός). Die Folge beffelben war eine Trennung Beiber, und ber Wege, bie fie gingen. Barnabas blieb babei, ben Martus bei fich ju haben, und be-gab fich mit ihm nach ber Infel Epprus, bes Barnabas Beimath. Baulus mablte fich ben Silas, welcher B. 33 nach Jerufalem gurudgekehrt war, aber inzwischen wieder nach Antiochia getommen gu fein icheint, ju feinem Begleiter. Die feierliche Entlaffung und fürbittenbe Uebergabe in bie Gnabe bes herrn von Seiten ber Gemeinbe B. 40 fceint nur auf Paulus, nicht auch auf Barnabas bezogen werben gu milffen. Bielleicht mar ber Lettere nach bem Borfall mit Baulus fonell abgereift, wenigftens wird feine Reife B. 39 mit jenem Auftritt unmittelbarer in Berbindung gefett, als die bes Paulus. Jebenfalls verfolgte Barnabas auf seiner cppr. Reise bieselben 3mede, wie fie Paulus B. 36 bor-geschlagen hatte. Baulus bat bagegen mit Gilas eine Lanbreise angetreten, jundchft burch Sprien und Cilicien, fobag er ebenfo wie Bornabas fich nach feiner Deimath begab und vorberhand nur auf bereits bestehende Christengemeinden befdrantte, bie er benn im Glauben und ju driftlichem Leben färfte.

# Chriftologifc-bogmatifde Grundgebanten.

1. Die zweite Miffionereife bes Baulus, melde eine weit größere Ansbehnung erlangte, als bie erfte, und ibn nach Guropa führte, bat er, wie es auf ben erften Anblid icheint, lebiglich ans eigenem Antrieb angetreten, während er zur ersten auf Ans regen bes Beiligen Geiftes von ber Gemeinte gu Antiochia ausgesenbet worben war. Dennoch ift bie Reife; bie fo vielfach gefegnet mar, nicht aus meufchlichen Gebanten und individueller Babl entfprungen. Denn es war ohne Zweifel bas Gefühl einer Bflicht gegen bie auf ber erften Reife geftifteten Gemeinden Rleinaftens, eine Regung bes bom Beift Bottes erleuchteten und geleiteten Bewiffens, baß Baulns fich entidloß und ben Barna-bas bagu aufforberte, diefe Reife zu nuternehmen. Richt zunächst Berkindigung bes Evangeliums vor Unbefehrten, außere Diffton, fonbern nachfebenbe und pflegende Fürforge für bie bereits Betehrten, innere Diffion, wenn man will, fcmebte ibm bor. Und erft im Lauf ber Reife wurden ihm weitere Biele gestedt. Die Reife follte eine Art apostolische Bistationereise fein; beren Zwed: ereoxepas das τους αδελφούς - πως έχουσι, quomodo se habeant in fide, amore, spe; nervus visitationis ecclesiasticue, Bengel. Gin apoftolifches Mufterbilb ber Rirchenvisitation; vgl. auch Rap. 8, 14 f. 9, 32.

2. Paulus hat gegen Martus bie gange Scharfe und Strenge feines fittlichen Urtheils malten laffen und mit ber That geubt. Er bat bie Trennung beffelben von ihm und Barnabas und ihrem bamaligen Wert, Rap. 13, 13, nicht als fittlich gleichgultig beurtheilt, fonbern ale unverautwortlichen Rangel an Treue und driftlicher Beftanbigteit gerichtet. Richt von Chrifto felbft ift Martus abgefallen, fonbern von ihnen, ben beiben Senbboten Christi (B. 88 an' avr ov). Paulus verurtheilt: ibn nicht etwa übertreibend und leibenschaftlich, als ware er ein Ungläubiger und Feind Chrifti geworben. Aber er verweigert ihm die Erlanbnig, ihn auf ber neuen Reife ju begleiten, indem er biefe ale ein Borrecht, eine Anszeichnung, eine Burbe (neiov) anfieht, beren Martus fich unwfirbig gemacht habe. Barnabas theilt biefes ftrenge Urtheil nicht, lagt Milbe, Billigfeit und Bergebung malten. Dem Martus biente mohl Beibes jum Geelenbeil: bie Strenge bes Panlus, um ihn jur Bufe ju führen, ju bemuthigen und ju warnen; bie Milbe bes Barnabas, um ihn vor Bergagtheit ju bemahren. Paulus bat ibm fpater bie Sache nicht fortmabrend nachgetragen, fonbern muß ibm verzieben haben, fonft hatte er nicht bie Roloffer [4, 10] freundlich von Martus gegrußt und ihn empfohlen.

3. Der Auftritt zwischen Barnabas und Paulus B. 39 war, so viel man noch seben kann, so leibenschaftlich und hestig, daß es ohne Sünde von beiden Seiten nicht adgegangen sein kann. Auch bier beckt das Wort Gottes die Sünden der würdigsted bet Gottes uicht verhüllend mit dem Mantel der Liebe zu, sondern zeugt mit voller Aufrichtigskeit um der Wahrheit willen davon. Es ist ein Beweis, daß die Guade Gottes in Christo noch mächtiger ist, als die Sünde, wenn trog so vieler Bersuchungen, trog so großer Schwachheit des Fleissches, doch die Gnade die Kinder Gottes bewahrt, heiligt und sördert. Ja selbst diese Trennung, welche nicht ohne Sünde herbeigesstht worden war,

mußte burch Gottes Alles wohl machenbe nub herrlich hinausstherenbe Fügung, jum Guten bienen. Richt nur entwidelte fich jest bie Birtfamfeit bes Banlus, burch teine ibm gleich ober ursprünglich iber ihm ftebenben Genoffen gehemmt, in voller Selbstftanbigfeit; fonbern auch die Theilung ber Arbeit zwischen Barnabas und Banlus förberte bas Bert. Bisher hatte Baulus mit Barnabas eine Linie gemeinschaftlich verfolgt; jest murben ju gleider Beit zwei Diffionsreifen gemacht, und anftatt eines Baares von Senbboten, mirften jest zwei Baare an vericiebenen Orten zugleich.

### Somiletifde Andentungen.

Lag uns umtebren unb wieber nach unfern Brübern uns umfeben zc. [3. 36.] Es ift nicht genug, eine Gemeinbe pflanzen, man muß fie auch begießen und erhalten, 1 Ror. 3, 6. (Starde.) Eine wohl eingerichtete Rirchenvifitation ift nothig, sowohl für Lehrer ale Buborer.

(Queonel.)

Daher kam es zu einem heißen Streit [Enther: und fie tamen fcarf aneinander, B. 39]. Much bie größten Beiligen find nicht ohne Fehler, bie man aber von berrichenben Gunben wohl unterfcbeiben foll. (Starde.) Warum ift aber biefer Zwiespalt so ausgekommen und hier gar aufgefcrieben worben? Ift bas nicht auf alle Beiten hinein anftogig? Rein, ebendarin unterscheidet fich bie Schriftgeschichte von menschlichen Lebenebeschreibungen: bie Schrift fest einen guten Menfchen und ergahlt bernach Manches von feinen Fehlern, wie fte burch Gottes Onabe jum Guten gelentt worfatt lauter icone Sachen, babei es boch um ben gangen Renicen oft mifilich aussehen tann. Dem Rartns, ber fich nachmals gurechtgefunden (Kol. 4, 10), mag auf der einen Seite Pauli Ernft gur Demithigung, auf der andern des Barnabas nach gebenbe Liebe jum Troft und jur Ermutbigung, etnes fo nöthig als das andere, gewefen fein. (Rieger.) Barnabas vertrat bie Stelle einer guten, fanften Mutter, welche die Fehler ber Kinder gern entschul-bigt und übersieht. Paulus erwies fich als einen eruften Bater, ber bie Ruthe braucht und bentt: bas verzärtelte Rind muß es auch fühlen. (Gogner.) Baulus icheint mehr bas Recht auf feiner Seite gehabt gu haben; er hatte icon an Gibeon ein altieftamentliches Borbild, Richt. 7, 3. Allein er batte freilich mit Barnabas nicht icarf gufammengutommen brauchen, hatte er an Abrahams Beiipiel gebacht, 1 Mof. 13. Jebenfalls mar es gut, man fich unterwirft.

bag bei biefer Gelegenbeit beibe Manner auseinanbertamen. Originalgeifter paffen felten jufammen ; eins tann fich in's anbere fcmer finben ; fie find unbeschabet ihrer Brübergemeinschaft in Chrifto

bazu ba, jeber für sich allein zu fteben. (Williger.) Panlus aber wählte Silas 2c. [B. 40.] Silas, ber in Jerufalem ausgebilbete Inbendrift, Begleiter bes Beibenapoftels! Bas batte alfo jener Borfall, B. 1, für gejegnete und weitgreifenbe Folgen! (Billiger.) Der Gnabe Gottes befohlen von ben Brübern. Diefe befonbere Aufmerkjamkeit ber Gemeinbe für Baulus ift ein subtiles Anzeichen, baß bie Brüber im Grunde ibm

mehr Recht gegeben baben. (Rieger.)

Die menichliche Schwachheit auch in ben geförbertften Chriften. 1) Daß fie ba ift; 2) Eroft babei. (Lieto.) — Der Streit ber Brilber. 1) Bofür firitten fie? a. Beibe, wie fie meinten für Chriftum; aber b. Beibe unbewußt für fich und ihren Eigenwillen. 2) Wer hatte Recht? a. Beibe wollten bas Rechte, bas Seelenheil bes Berirrten und bie Forberung bes Reiche Gottes; b. Reiner hatte Recht, weil Jeber einseitig auf feiner Meinung beharrte; c. Beibe thaten Recht, indem fie freiwillig fich treunten, um die Liebe nicht wei-ter zu fibren. (Liefo.) — Bogu bedt uns bie Schrift bie Schwachbeiten ber Anechte Gottes auf? 1) Bur Demitthigung bes geiftlichen Sochmithe, bamit fich Riemand rubme: ich werbe nimmermehr barnieber liegen. 2) Jum Trofte ber menschlichen Schwachbeit, baß fie sich ermuntert in bem Gebanken: auch fie wasen Fleisch von un-serm Fleisch. 3) Jur Ehre ber göttlichen Weischeit, bie auch bie Webler ber Menichen gum Gegen wenben finb. Menidiche Lebensbefdreibungen melben bet. - Barnabas, Baulus und ber berr, ober: gut, beffer, am besten! 1) gut bie nachsichtige Liebe bes Barnabas; 2) beffer ber beilige Ernft bes Paulus; 3) am beften bie Alles wohlmachenbe Beisbeit bes herrn. - Der Erinmph bes herrn in ber Somacheit feiner Rnechte. 1) Obne ibn werben felbft bie Tugenben an Fehlern: bes Barnabas Dillbe gu fcmachlicher Nachficht, bes Paulus Strenge ju farrer Sarte. 2) Durch ihn folagen felbst ibre Febler gum Segen aus: feine Demathigung bient bem Marfus zu beilfamer Ermannung; bie Trennung ber Aboftel theilt ben Strom ber Beilebotschaft in amei Armeund verbreitet ibn befto weiter. - Die Ber würfniffe ber Rinber Gottes tragen ibre Beilung in fich felber; benn es ift 1) ein Glaubensgrund, barauf man ficht; 2) ein Reichsziel, bas man verfolgt; 3) ein herr und Meister, bem

В.

Paulus gefellt fich unterwegs ben Timothens bei und reift, nach einem Befuch bei ben jängft geftifteten Gemeinben, rafc burd Rleinafien bis nad Eroas.

(Rap. 16, 1-8).

Er gelangte aber nach Derbe und Lyftra. Und fiebe, es war ein Junger bafelbft, Namens Timotheus, der Sohn eines jübischen Weibes, welche gläubig war, aber eines 2 griechischen Baters; \*welcher bon ben Brubern in Lyftra und Ifonium ein gutes Beug-3 nif hatte. \*Diefen wollte Baulus mit fich geben laffen, und nahm und beschnitt ibn, um ber Juben willen, welche in jenen Orten waren, benn fie mußten alle bon feinem 4 Bater, baß er ein Grieche mar. \*Als fie aber burch bie Stabte reiften, überlieferten fie ihnen zur Beobachtung die Beschluffe, welche von den Aposteln und Aeltesten in Beru-

falem gefaßt worden waren. \*Go wurden benn die Gemeinden im Glauben befestigt 6 und nahmen tagilch an Bahl gu. \*Da fte aber Phrygien und bie galatifche Lanbichaft ? burchreift hatten, und ihnen vom Geiligen Geift verwehrt wurde, bas Bort in Affa gu reben, und fie gegen Mbfien famen, fo berfuchten fie nach Bithynten') gu reifen, und ber Geift Jefu?) lief es ihnen nicht zu. \*Da gingen fie an Myfier botuber und tamen 8 hinab nach Troas.

### Eregetifde Grlanterungen.

1. Er gelangte aber nach Derbe und Luftra. Timotheus war ohne Zweifel in Luftra, nicht in Derbe ju Daufe, benn der ftebt naber bei bem erften Ramen; auch fpricht B. 2, wo wiederum Lyftra, baneben auch Itonium, aber nicht Derbe genannt ift, für jene Bermuthung, welche be Bette, Biner, Meper theilen, mabrend bie gewöhnliche Anfict (fo auch Reanber) Derbe für feine Baterfabt bielt. Timotheus war bereits µadnens, che Baulus auf biefer Reife in bie Gegenb tam; es ift befibalb vorausinseten, bag er icon auf ber erften Diffionereise befehrt worben fei. Er fammte aus einer gemischten Che, sofern feine Mutter eine Judendriftin (Ramens Eunite, 1 Dim. 1, 5), sein Bater aber Ellyp, ein heibe war; von bem Letteren liegt teine Spur vor, bag er bas Chriftenthum angenommen hatte, im Gegentheil läßt fich aus ben Borten [B. 8] örs EAApp unfogen ichließen, baß er auch bamals immer noch heide war und weber Profelpt bes Inbenthums geworben war, noch fich ju Chrifto betehrt hatte (Luthers: "fein Bater war ein Grieche ge wefen " legt einen nurichtigen Sinn binein).

2. Diefen wollte Baulus mit fich geben laffen. Baulus faste ben Entfcbing (ndelnoes), bag Di-motheus mit ihnen ausgehen follte (egeldets), ans feinem Elternhaufe und ber Beimath auf bie Miffionsreise. Warum gerabe biefer, ift nicht ausbrüdlich gesagt. Uebrigens spricht ber Bufammen-hang bafür, bag einestheils die Achtung, in welder berfelbe bei ben Chriften in Luftra und 3tonium ftant (spagropeiro), ben Apostel bestimmte. Und zwar grundete fich biefe Achtung vermuthlich sowohl auf feinen Charatter und frommen, rechtichaffenen Banbel, als auch auf feine Gaben. Anberntheile mag eben ber Umftand, baf er vermöge feiner Bertunft ben Juben und ben Beiben glei-

bestimmt haben.

3. Paulne nahm und beschnitt ben Timothens. Aas. regeer. scheint anzweinen, bag ber Apostel bies selbst gethan hat, nicht burch einen Dritten thun ließ (Reanber), er wer so gut als jeder Frae-lit bazu besugt. Daß Simothens sich ber Befoneibung freiwillig nuterwarf, muß nothwendig vorausgefeit werben. Bas war ber Beweggrund gu biefer Banbinng? Die Rudficht auf bie Juben jener Stabte, welche ben Bater bes Timothens als Beiben wohl fannten. Demnach lag bas Motiv gu ber handlung nicht in einer Rachgiebigfeit gegen pharifaifc ober induffifc gefinnte Christen, geichweige in ber Boraussetzung, bie Beidneibung fei an fich jum heil nothwendig, joubern blos in einer Ridficht auf bie unbekehrten Juben jener Lanbichaft, welche jebenfalls Auftog baran genom- begeben.

men haben und weniger empfanglich gewefen feint würben, wenn Timothens, als Gobn eines Stibett nub unbeschnitten, au bem Bert bes Bantne thatigen Antheil genommen batte, gumal nach fitengen jubifchen Begriffen eine Inbin nie einen Beiben beirathen follte, unb Rinber aus folden Eben file Baftarbe gatten, f. Emalb a. a. D. 445. Ehriftol. bogm. Grunbg. 1.

4. Ale fie aber burch bie Stubte reiften. In ben Sidbten von Bifibien, Lyfaonien und Pamphylien, welche Paulus in Begleitung bes Silas und nun and bes Timothens wieberum befuchte, Aberlieferte er bie Beschfuffe von Jerufalem gur Beobachtung. Und fowohl baburch ale burch ben wieberholten Umgang mit bem Apoftel erlangten bie Gemeinden innere Stärlung und fletigen Zuwachs. Bengel macht hiebei die treffenbe Bemerlung: rerum incrementum, numero simul et gradu.

5. Bon Biftbien aus ging bie Diffionereife gunachft über bas Grangebirge Taurus nach Rorben in bie Mittellanbichaften Rleinaffens. Bhrugien (bas Groß. Bhrugien ber alten Geograpten) und Galatien, welches lettere feinen Ramen von einigen gallichen ober celtiften Stämmen hatte, bie im britten Jahrhundert vor Chrifto fich von Theacien aus über Aften ergoffen und bier festgefest hatten. Go fliichtig bie Ergablung über biefe Brovinzen weggeht, so ift boch anzunehmen, bag Bat-lus auf biefer Reife bie Gemeinden in mehreven

galatifchen Stäbten geftiftet bat.

6. Und ihnen vom Seiligen Geifte bermehrt wurde. Bon Galatien und Phrygien and wollte Baulus feinen Lauf, wie es fcheint, gerabeaus nach Beften richten, nach Affa, b. b. Asia proconsula. ris , ober in ben westlichen Ruftenftrich, welcher Doffen, Lubien und Carien begreift. Allein fle murben bom Beiligen Beift (burch irgent einen Wint ober innern Weifung) abgehalten, biefe Lanb: fchaft ju betreten und bafelbft bat Coangelium au cherweife angeborte, Die Babl bes Apoftels mit vertimbigen. Daber manbten fie fich an ber Die grange biefes Lanbftrichs norbwarts bis gegen Min-fien bin, wo tiefe norbweftliche Ede Rieinaftens öftlich an Bithunien, ben Riftenfrich am Bosperus und ind fewarzen Meer flöfit, und gebachten in lettere Lanbichaft einzubringen, wurden aber auch bier wieberum burch ben Geift Jefn gurudgewiefen. Das Grammatische betreffend, erkennen wir für das Einfachste, die drei Participien &, 6 f.: diededores – wododeres – eddores so su sussen, baß fie eine zeitliche Aufeinanberfolge ausbrüden. Dies paßt beun auch in geographischer Dinficht am beften. Daber fanben fie fich veraulagt, lange Myfien vorbeiguziehen [B. 8], b. b. langs ber Sibgrange von Rlein - Depfient, und an ber Rufte bes ageischen Meers hinab nach ber Seeftabt Eroas, füblich vom Borgebirge Sigeum gelegen, fich au

<sup>1)</sup> sie rèr Bedrefar ift überwiegend beglandigt, während natà r. B. nur zwei frätere Cove. für fic fich dat.

<sup>2)</sup> Der recipirte Lext hat einfach ro mrevuna, hingegen bie fünf alteften hanbfdriften haben ro mr. Invov, was ne lengbar acht ift. 15\*

# Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Man hat heftigen Anftog baran genommen, baß Banlus ben Zimotheus beschnitten haben foll, währenb er [lant Gal. 2, 3], in Jerusalem nicht gebulbet babe, baß fein Begleiter Titus beschnitten würbe. Man meint, wenn bas mahr mare, fo hatte fich ber Apostel einer darafterlofen Inconfequeng fonlbig gemacht; eben begbalb fei biefe Ergablung foledihin unglaublich (Baur, Paulus 129 ff. Anm.; Beller, Apoftg, 289 ff.). Allein bie beiben Balle find fo grundperichieben, daß man fie nicht unter eine Rategorie bringen tann. In Berufa-Iem hatte Baulus mit jubaiftrenben Chriften gu thun, benen er nicht weichen burfte; bier nahm er Rudficht auf die unbefehrte Inbenfchaft Rleinafiens, welche er burch bie Mitwirfung eines unbeschnittenen Miffionsgebülfen abzustoßen fürchtete, burch bie Befchneibung beffelben für bas Evangelium empfänglich ju erhalten hoffen tonnte. Ueberbies murbe bort bie Beidneibung als gur Geligfeit unumganglich nothig, geradezu geforbert; ba mar es eine Bflicht gegen bie Bahrheit bes Evangeliums, nicht nachangeben; hier aber war lebig-lich Rüdficht auf die Umflände, nicht eine angeb-liche religiöse Nothwendigkeit, der Beweggrund, vgl.m. apoft. u. nachapost. Zeitalter, 2. Anst., & 419, Anm. 1. Schon die Form. Conc. 792 Rech. hat richtig unterschieben: Circumcisionem Paulus alias (in libertate tamen christiana et spirituali) observare aliquoties solebat, Act. 16, 3. Cum autem pseudoapostoli circumcisionem ad stabiliendum falsum suum dogma (quod opera legis ad justitiam et salutem necessaria essent) urgerent, eaque ad confirmandum suum errorem in animis hominum abuterentur, ingenue affirmat Paulus, quod ne ad horam quidem ipsis cesserit, ut veritas evangelii sarta tectaque permaneret.

2. Es war eine Leitung bes Beiftes Gottes, welche ben Paulus von ber Mitte Rleinafiens aus an bie Meerestufte, Europa gegenüber, führte. Unter averua ayiov [B. 6] fann nicht verftanben werben, ber beilige Geift ber Rlugbeit, welcher bie Umftanbe richtig beurtheilte (be Bette), fonbern gemäß ber Lehre und Sprache bes gangen Buchs, ber objettive Beift Gottes, ber fich aber innerhalb bes Menichengeiftes vernehmlich machen, feinen Billen, feine göttliche, beilige Beifung positiv ober negativ ber Seele tunb thun tann. hier trat bie Leitung bes Beiligen Geiftes nicht positiv, befeh. lend [wie z. B. Rap. 13, 24], sondern negativ, verwehrend, abhaltend auf (nodvoevres - ovn slavev avrovs); bas lettere scheint noch dringlicher und energischer, als bas erfte, gewesen gu fein. Bier [8.7] ift ber Beift ro nvevua Ingov genannt. Der Beift bes verklärten Erlöfers, ber ba lebet und regieret, griff bier, wo bas Evangelium bie Grange eines Belttheils überschreiten und nach Europa übergeben follte, unmittelbar ein, bnrch unwiberftebbare Binte wehrend, fo bag am Ende nur bie Babl blieb, an bie Seeflifte ju gelangen und von

ba aus Europa aufzufuchen.

#### Somiletifche Andeutungen.

Er tam aber gen Derbe und Luftra [B. 1]. Das war ber Boben, ba Paulus nach Rap. 14, 19 eine blutige Leibensfaat ausgestreut batte. Aber wie ichon ift bie Freudenernte, bie ihn Gott bar- Jesu verwies, bis er beiberlei Bolt in einerlei

auf erleben läßt. Da er wieber an ben Ort tommt, finbet er eine Menge Junger und barunter feinen Timotheus als Beuten seines Leibens und Siegel seines Apostelamts. (Apost. Past.) Timotheus, eines jübischen Weibes Sohn, welche glaubig mar, aber eines griechischen Ba-ters. Ber hatte fich aus einer fo ungleichen Ebe einen folden Segen verfprochen ? Bermuthlich war ber Bater bamale icon geftorben ober hatte fein Beib wieber verlaffen, baber bie glau-bige Mutter um fo freiere Sand hatte, ihren Sohn bei ber Renntniß ber Beiligen Schrift aufzuziehen. Singegen bie Befchneibung in ber Kindheit hatte fie nicht bewirken konnen. D wie ftedt hin und wieber in ber Welt ein Baislein, bas burch frommer Mutter Ehranen begoffen beraumachft ju einer Pflanze bes Berrn. (Rieger.) — Rechtichaffene Junger und Rnechte Jefu ftammen nicht immer von gelehrten und frommen Batern ber. - Bielmals ift es nur bas Gebet und ber Segen einer frommen Mutter ober Grofmutter, woburch ber erfte Annten einer lebenbigen Ertenntniß Jeju in bem jungen Bergen angezündet wird. (Apoft. Paft.)

Welcher von ben Brübern ein gutes Zeugniß batte. [28, 2.] Das ift mehr als ein testimonium, welches ein Canbibat fich von Beltmenichen erichleicht. (Apoft. Baft.) - Bie bas Rind Jejus felbft zugenommen bat an Gnabe nicht nur bei Gott, fondern auch bei ben Menichen, fo bereitet Gott feine Wertzeuge ju auch burch bas anfängliche gute Bengniß, bas ein junger Menfch bei Anbern finbet, und bas oft fcon viel in feinen

fünftigen Lauf bineinwirft. (Rieger.)

Diefen wollte Baulns mit fich geben laffen. [B. 8.] Außer bem guten Beugnif An-berer muß Baulus felbft eine Borempfinbung bavon gehabt haben, "baß er Keinen babe, ber fo gang feines Sinnes fei, wie biefer." (Rieger.) — Was man verleugnet und zu verlieren scheint in lauterer Absicht, bas gibt Gott an einem Anbern beffer wieber. Baulus wollte Martum nicht mitnehmen in lauterer Absicht, Gott gab ibm bier einen tuchtigeren und beständigeren Timotheus. (Starde.) — Beschnitt ibn um ber Inben millen. Dies war nicht gegen ben apostolischen Solug ju Jerufalem; benn barnach follte bie Beschneibung nur Reinem als jur Seligfeit nothwenbig aufgebrungen werben. Paulus hanbelte in Beiden nur um des Evangelii willen; wo an bem nur ein Abbruch zu beforgen war, wehrte er fich gegen ben Zwang ber Beschneibung, wo aber für's Evangelium eine Forberung baraus zu hoffen mar, ba tonnte er einen beschneiben laffen und anch fonft ben Juben werben als ein Jube. Es tann oft Etmas in Jemanbes hanblungsweise einer fleischlichen Beisheit gleichseben ober als ein Berumfpringen auf einen anbern Grund getabelt werben, und es geht boch aus einerlei Grund bes Glaubens ober ber Liebe. (Rieger.)

Ueberlieferten fie ihnen gur Beobad-tung bie Beidluffe. [B.4.] Beilfame Schluffe ober Berorbnungen muffen mit Fleiß in ben Schwung gebracht werben, sonst find fie als eine Glode ohne Albppel. (Starde.) — Bu ben Juben ließ er fich herunter, bis ber Glaube in ihnen aufging. Der glaubigen Beiben nahm er fich berglich au, baß er ihnen eine völlige Freiheit vom jubifchen Gefet verfündete und fie blos auf die Gnabe bes Berrn Beift bes Glaubens vereinigt fab. (Apoft. Baft.) So murben bie Bemeinben im Glanben befestigt. (B. 5.) Es barf oft nur ein Anftoß gehoben werben, wenn ber Segen fich in reichem Maß ausbreiten foll. — So lange die Furcht vor bem beschwerlichen Gesetze Mosts in den Gemeinden waltete, murbe ber Lauf bes Evangeliums gehemmt. Sobald Paulus biese vertrieb, so erfolgte ein fcones Bachsthum. Laft uns boch in unseren Gemeinden maden und forfden, was etwa für eine faliche Meinung ober Mobe ben Segen unfrer Pre-bigten bemme. (Apoft. Baft.)

Barb ihnen gewehrt bom Beiligen Geifte. (B. 6.) Obgleich bie Gnabe Gottes in Chrifto Jefu allen Menfchen zugebacht ift, fo hat er boch jebem Lanbe, jeber Stabt, jebem Menichen feine besondere Zeit ber Beimsuchung bestimmt. — Man hat also bie Erwedungsftunben ber Länber und Boller gang bemüthig und gläubig ber Beis-beit Gottes zu überlaffen, aber auch in feinem befonberen Amte bem Berbalten Gottes nachzuahmen, also immer barauf ju feben, welche Seele un-feres Beiftanbes ober Bufpruchs am nöthigften habe; wo wir mit bem meiften Segen arbeiten tonnen. Freilich nicht in eigener Bahl, ber Geift Gottes muß babei unfer Meifter fein. (Apoft. Baft.) — Ber gegen Gottes Jug und Darreidung feines Geiftes Alles erzwingen will, gerath in eine inbiscrete Geschäftigfeit, bie zwar vor Menschen oft Lob bat, aber vor Gottes prüfenden Augen weniger tangt. (Rieger.) — hier wurde bem Apostel vom Heiligen Geiste gewehrt, zu anderer Zeit hin-berte ihn ber Satan. [1 Thess. 2, 18.] Man tann asso eine gewisse Abneigung, bas Evangelium ir-gendwo zu predigen, nicht allemal vom Geiste Gottes berleiten. (Apoft. Baft.)

Da gingen fie an Myfien vorüber unb tamen binab nach Eroas. [B. 8.] Aus ber icheinbaren Berhinberung ber Sache Chrifti follte ein neuer Fortidritt hervortommen, wiewohl fle jest noch nicht mußten, wie? Diese genaue Ergablung ift gerade für uns Europäer von besonbe-rer Bichtigfeit. Die Ueberfiebelung bes Evangeliums in unfern Welttheil ift alfo nicht ein von ben Menichen beschloffener, von bem Geren nur gestatteter Blan, sonbern bie Apostel wurben ge-gen ihre eigentliche Absicht barauf bingetrieben, es

1) Bas ihm für Gnabe geworben: a. seine Mutter eine fromme Christin, B. 1; b. sein Umgang gläubige Jünger, B. 2; c. sein Lehrer ein Apostel Paulus.
2) Bas er burch bie Gnabe geworben: a. seiner Mutter Stolz und Erost gegenüber einem unglänbigen Gatten, V. 1; b. der Gemeinde Zierde und Segen [1. u. 2. Brief an Tim.; 2 Kor. 1, 19; Khil. 2, 22; 1 Cor. 16, 10; c. des Apostels Freude und Stütze, 1 Thess. 3, 2; 2 Tim. 1, 4; Khil. 2, 20. Der Segen einer gottseligen Jugenb. — Die hohe Stellung frommer Mütter im : Reiche Gottes. (hannah, bie Mutter Samuels; Maria, die Mutter Jesu; Salome, die Mutter ber Rinber Bebedai; Gunite, bie Mutter bes Timotheus; Monita, bie Mutter Augustins 2c.) Muttergebete eine Engelwache über ber Rin= ber Haupt. — Der wohlgerathene Timotheus ober bie Freudenernte aus Mut-terthranen: 1) Mutterthranen floffen gewiß a. bei ber Erziehung bes Rnaben neben einem beibnischen Bater ; b. beim Abschiebe bes Jünglings jum gefahrvollen Miffionsbienfte. Aber auch 2) bie Freubenernte blieb nicht aus; a. in bem lieblichen Gebeihen bes Anaben babeim, B. 2; b. in bem berrlichen Beranreifen bes Mannes jum Dienfte bes herrn. - Paulus und Timothens ober bas gesegnete Banb zwischen einem eb-len Meifter und einem treuen Sunger; gefegnet 1) für ben Junger; 2) für ben Meifter;

3) für bie Welt. — Wie gelangen wir bagu, um im Dienfte bes göttlichen Worts auf bie rechte Weise Allen Alles ju werben? [B. 3.] Benn mir bie Beburfniffe uufrer jebesmaligen Bubbrer beachten ; aber 2) über menschlichen Rudfichten ber göttlichen Wahrheit nichts vergeben. (Listo.) -Die Gnabenftunben im Reiche Gottes (für Boller, Gemeinben, einzelne Seelen, B. 6 u. 7): 1) Durch teinen Menschenwillen zu beschleunigen; 2) burch teine Menschenmacht aufzuhalten. - "Alles hat feine Zeit," nachgewiesen in ber Ge-fcichte bes Reiches Gottes auf Erben. — Im Reiche bes Geiftes läßt fich nichts eramingen. — Die icheinbaren Sinberniffe im Reiche Gottes nur Mittel jum Fort- ichritt. — Des Menichen Berg ichlägt feinen Weg an, aber ber Berr allein gibt, war ber unmittelbar besehlenbe Wille bes herrn. baß er fortgehe, Spr. 16, 9; 21, 2. — "Got- (Williger.)
3um Abschnitt B. 1—8. Timot bens als ber rauscht, wird bes ewgen Baters Wille mit ber Mufter eines begnabigten Jünglings. eignen Bahl vertauscht." (Zinzendorf.)

Göttliche Beifungen führen ben Apoftel nach Europa. Gefegneter Anfang, Feinbfeligteiten und Berhaftung, aber auch gottliche Befreiung in Philippi. (Rap. 16, 9-40).

Und mahrend der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht: ein macedonischer Mann 9 ftand ba, bat ibn und fprach: "febe über nach Macedonien und tomm uns zu Gulfe!" \*Nachbem er aber bas Geficht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Macedonien ab= 10 zureifen, indem wir folgerten, bag ber Gerr') une hingerufen habe, um ihnen bas Evangelium zu verfündigen. \*Wir fuhren alfo von Troas ab und gelangten gerabes 11 Weges nach Samothrace, und ben Lag barauf nach Reapolis. \*Und von bort aus nach 12

<sup>1)</sup> ὁ χύριος, nach Cob. D. G. H., mehreren orient. Berf. und Rirchenvatern, ift ber Lesart ὁ Θεός vornneieben. Da leicht Deos ftatt zugeos gefeht werben mochte.

Philippi, als welches die erfte Stadt des Theiles von Macedonien ift, eine Kolonie. 13 In biefer Stadt aber bielten wir und etliche Tage auf. \*Und am Sabbattage gingen mir bor bas Thor') bingus an ben Blug, wo eine Bebetftatte ju fein pflegte; ba festen 14 wir uns und redeten mit ben Beibern, welche gufammengefommen maren. \*Und ein Weib Ramens Lybia, eine Burpurhanblerin aus ber Stadt Thyatira, welche gottesfürch= tig mar, horete gu; ihr offnete ber Berr bas Berg, bag fle auf bas, mas Baulus rebete, 15 Acht batte. \*Als fie aber getauft war und ihr Saus, ermabnte fie uns und fprach: wenn ihr geurtheilt babt, bag ich gläubig bin an ben Geren, fo kommet in mein Saus 16 und bleibet ba. Und fie nothigte une ju fich. \*Ce ereignete fich aber, ba wir ju bem Betort gingen, baß eine Stlavin, welche einen Wahrfagergeift2) hatte, uns begegnete, bie 17 ihren Berren viel Gewinn eintrug mit Mahrfagen. \* Diefe folgte bem Baulus und uns nach, fcbrie und fprach: Diefe Menfchen find Rnechte bes bochten Bottes, die euch ben 18 Beg bes Geils verkundigen. \*Das that fie aber viele Tage lang. Das verbroß aber ben Paulus, und er wandte fich um und fprach zu bem Geift: Ich gebiete bir in bem 19 Mamen Jefu Chrifti, pon ihr auszufahren. Und er fuhr zu berfelben Stunde aus. aber ihre Berren faben, bag bie hoffnung auf ihren Bewinn ausgegangen mar, bemachtigten fie fich bes Baulus und Gilas, und fchleppten fie auf ben Markt zu ber Dbrig= 20 feit; \*führten fie vor bie Befehlshaber und fprachen: Diefe Menfchen fiften Unruben in 21 unferer Stadt; fie find Juden, und verkundigen Sitten, welche wir nicht annehmen noch 22 befolgen burfen, ba wir Römer find. \*Und bas Bolt ftand mit auf gegen fie, und bie 23 Befehlshaber ließen ihnen Die Aleiber abreißen und fie mit Ruthen folgen. \*Und nach= bem fie ihnen viele Giebe ertheilt hatten, marfen fie fie in's Gefängniß und geboten bem 24 Kerkermeifter, fie ficher zu bewachen. \*Nachbem biefer einen solchen Befehl erhalten 25 hatte, warf er fie in das innere Gefängniß und legte ihre Fuße in den Block, Mitternacht aber beteten Baulus und Silas und lobeten Gott, und die Gefangenen hö-26 reten ihnen ju. \*Bloglich entftand ein großes Erdbeben, fo daß bie Grundmauern bes Rerfers erschüttert wurden; und auf ber Stelle öffneten fich alle Thuren und Aller 27 Bande wurden fos. \*Alls aber der Kerkermeister aufwachte und die Thuren bes Gefangniffes offen fah, jog er ein Schwert und wollte fich felbft entleiben, in ber Dei-28 nung, die Gefangenen feien entfloben. \* Paulus aber rief mit lauter Stimme: "Thue bir 29 kein Leid an, denn wir find alle hier!" \*Er forberte aber Licht und sprang hinein 30 und murbe gitternd, fiel bem Baulus und Silas qu Bußen; \*führte fie beraus und fprach: 31 "Ihr Gerren, was muß ich thun, bamit ich bas Beil erlange?" \* Sie aber fprachen : 32\*, Maube an ben Geren Jefam 2), fo wirft bu und bein haus felig merben. \* \* Und fie 33 fagten ihm das Wart bes Geren nebft \*) Allen, Die in feinem hause waren. \*Und er nahm fle gu fich in jener Stumbe ber Nacht und wusch ihnen die Striemen ab; und er 34 und alle die Seinigen wurden fogleich getauft. \* Und fuhrte fie in fein maus und feste ihnen bor und freuete 5) fich mit feinem gangen Baufe, baß er an Gott glaubig gewor-35 ben mar. \*216 es aber Sag gemorben war, fchidten bie Befehlshaber bie Lictoren unb 36 ließen fagen : "Antlaffe jene Beute!" \*Der Kertermeifter aber verfündigte biefe Worte bem Paulus: "Die Befehlshaber haben bergefchickt, baf ihr entlaffen feln follt; fo gebet 37 benn binaus und giebet bin im Frieden!" \*Paulus aber fprach ju ihnen : "Sie haben und ohne Recht und Urtheil öffentlich ichliggen laffen, bie wir boch Romer find, und haben und in's Gefangniß geworfen, und wollen und nun heimlich ausweisen? Nein, 38 sondern fie follen felbft kommen und uns hipausführen". \*Da verkundigten die Lictoren biefe Borte ben Befehlshabern, und fie fürchteten fich, ba fie horten, bag fie Romer 39 feien; \*und famen, fbrachen ihnen gu und führten fie heraus, und baten fie, bie Stadt 40 zu verlaffen. \*Rachbem fle aber aus bem Gefangnif gegangen waren, gingen fle zu ber

1) Boc. : Wolans, fatt baffen die Rebart ortilige beffer bezougt fit.

3) Aportor Boc, nach ber Debraghl ber Cood, bennoch ift das Wort ngch Cob. A. B. als unachter Bufat ju ftreichen, fo Bachmann und Difchenborf.

4) σύν ift überwiegend bezeugt und für acht zu halten, es murbe mit act vertauscht, mas einfacher ichien.

A) Die Mec, hat nach mehreren Cobd. Ari Ionies, während bie alleften Cobd. ben Moc. Ari Dava haben, was jene Moldreiber nicht pentanden zu haben icheinen.

<sup>5)</sup> Imperf. Ayaddino ift im Cod. G. von der erften Sand, wie es icheint, geichrieben, fleht auch im Cod. Cantabrig. und bei Chrysoftomus, Decumenius und Theophylatt; daber dem Mor. Ayaddingero normieben.

Lybia; und ba fie bie Bruber gefehen hatten, ermagnten fie biefelben und verließen bie Stabt.

# Eregetifche Erlänterungen.

1. Und während ber Racht. Gin Geficht bei Racht (opana, nicht ein Eraum, wovon feine Spur ba ift, und worauf dia r. vontos feineswegs nothwendig führt), weift ben Apoftel nach Macedonien. Die Erscheinung bestand barin, bag ein Monn vor Paulus fand, ber fich burch feine Borte als Dacebonier und als Reprafentant feines Bolles gu ertennen gab (Manedovlav - hur), vielleicht er-tannte Paulus überdies auch aus feiner Nationalfleibung feine Bertunft, ba er zwar noch nie Europa betreten batte, aber in seiner Baterstadt, Tarfus, bie einen fdwunghaften Sanbel trieb, leicht auch Geeleute aus Macebonien gefehen baben mochte. Der Mann bat ibn in ber Erscheinung, über bas Meer hinüber nach Macebonien ju tommen, ben Ginmohnern jur Gulfe. Daß ein Eugel, in Bestalt eines Maceboniers, bem Apostel erfchienen fei (Grotius), läßt fich nicht behaupten; bas ögaya braucht so wenig als jenes auf dem Doche ju Joppe [Rap. 10, 11 ff. 17. 19.] etwas Objetti-

ves gemelen ju fein. 2. Rachdem er aber bas Geficht gefeben. Diele Ericheinung richtete bie Gebanten und Reiseplane b & Paulus und feiner Gefährten auf ber Stelle nach Macebonien, fo baß fie fich um eine Schiffs. gelegenheit borthin umfaben (έζητήσαμεν u. f. w.), indem fie burch Erwägung bes Bufammenhangs ber Dinge, burch Combination auf die Uebergeugung tamen (συμβιβάζοντες, vergl. Rap. 9, 22), baß ber Erlofer fie nach Macebonien berufe, um jenem Bolte bas Evangelium ju bringen. Momente, welche burch ihr Bufammentreffen biefe Gewißheit begrundeten, maren: 1) Der Geift Jefu batte ihnen gewehrt, in bem meftlichen Ruftenlande Rleinafiens (n Aola B. 6) bas Bort Gottes ju verlündigen; 2) in Bithynien hatten fie ebensowenig wirten burfen, B. 7; 8) nun in Eroas, an ber Rufte bes ageifchen Meeres angelangt, lodt bie Erscheinung hinuber nach Macedonien, und bas tann nicht ein bloger Bufall fein; die Bulfe, die von Paulus begehrt wird, ift gewiß nichts Anderes, als

die im Worte Gottes liegt, und in der errettenden Gnade Chrifti; er selbst ift es bemnach, der uns durch die Erscheinung nach Macedonien ruft, nach-

bem er une juver bie Berfündigung bes Evange-

liums an ben Grangen Rleinafiens gemehrt bat.

3. Suchten wir sogleich: Mit Expisoaper B. 10 tritt dier plöglich ein "Wir" ein, der Erzähler verzäth sich dadurch als Augenzeug und Reifegeschrte des Apostels von Troas aus. Daher man von jeder Apostels von Troas aus. Daher man von jeder angenommen dat, Lufas habe sich von Troas aus augeschlossen oder vielmedr Paulus habe ihn von dort aus sich beigesellt. Und darüber verliert Lufas tein Wort, well die Sache, so wie seine persönlichen Berdältnisse, dem Theophilus und den ersten liegen überhautt bekanntwaren. Die Bedenken, welche man in neuerer Zeit dagegeugeltend gemacht dat, um dann die Urbeberschaft diese Reiseberschts von V. 10 an, so wie alle "Wir"-stüde der Apostels dem Timotheus, so Schleiermacher. Bleect, de Lect, oder dem Timotheus, so Schleiermacher. Bleect, de Lect, oder dem Sias, so Schwaubect) jungsgeitsen, sind keineswegs entscheiden. Im Gegentheil wäre dann höchst aus und unertlätlich, das inder Stelles von Macedonien ist. Daher bleibt nicht fahr der Ausder den Singlies die Ausder der Ausder mit Ewald sie volleich der Twisten Wirte der Ausderd mit Ewald so verstande met römische Philippi zur Jauptstadt der Ausder Mit Ewald bie Ausderd mit Ewald so verstande wer römische Statthalter damals hier wohnte. Auch die Ausder Ausder Ausder Ausder der Ausder der Ausderd wirte der Ausderd sing wender heit, als wirte der Ausderd mit Ewald sie verstadt der Ausder dam Macedonien gemacht, weil vielleicht der Twisten Browing aus der Konniche Statthalter damals hier wohnte. Auch die Ausder Ausder Ausder Ausder der Ausder Ausder der Ausder Ausder der Ausder Ausder Ausder der Ausder Ausder Ausder der Ausder Ausder Ausder Ausder der Ausder Ausder der Ausder Ausder Ausder Ausder der Ausder Ausder Ausder Ausder Ausder Ausder Aus

erst jeht die communitative Rebeform eintritt, nachem der Eine oder der Andere schon eine gute Weile mit Paulus gereist ift, Slas schon von Antiochia an, Timothens wenigstens von Lyftra-ans. Und was die einzige, direkt aus un serer Stelle entnommene, Schwierigkeit betrifft, daß die perställiche Theilnahme an den Erwägungen und der Entschließung, welche in Krrisauper-aupusäczor-res liege, sich für einen Neuhingugetretenen nicht schie, io ist dies döllig aus der Luft gegriffen. Wenn Paulus den Lufas hier in Troas tras und ihn, der ohne Zweisel schon vorher Christ war, als Reisegefährten sich beigefellte, so konnte und durfte dieser so gut, als Sias und Timotheus, mitrathen und dandeln.

4. Wir fuhren alfo von Ernas ab. Mit ber Ginschiffung ber nun auf vier Mann angewachsenen Reisegesellschaft beginnt berzweite Theil biefer Misfionereife, welcher Macebonien umfaßt. In rafcher, gludlicher Fahrt (εὐθυδρομήσαντες) gerade aus gelangen fie nach ber Infel Samothrace, norbwestlich von Troas im ageischen Meere gelegen und nur 38 romifche Meilen von ber thracifchen Rufte entfernt. Bon ba ging's am folgenben Tag nach Reapolis, einer am ftrymouifchen Meerbufen in Thracien gelegenen Dafenftabt. Und von bier fetten fie, weil fie fich nach Macedonien berufen mifsen, die Reise ohne Aufenthalt fort bis in die 12 Meilen von Neapolis entfernte macebonifche Stadt Philippi. Die Stadt war vom Bater Alexan-bers bes Großen an ber Stelle eines Fledens Rrenibes, an ber thracifden Grange erbaut und befeftigt worden, baher trägt fie feinen Ramen. Lutas bezeichnet sie doppelt, 1) als erfte Stadt des Theiles von Macebonien, 2) als Rolonie. Das Lettere wird auch burch fonftige Nachrichten bestätigt, wornach Oftavian die Parteiganger bes Antonius bort angeftebelt, und bie Stadt, ber er auch bas Rolonierecht (jus Italicum) verlieh, tolonifirt bat. Dagegen hat die erstere Rotiz vielerlei Mühe gemacht. Die Worte πρώτη της μερίδος 2c. tonnten gunächst ben Gebanten erweden, Philippi follte als Saupt-ftabt ber betreffenben Broving Maceboniens bezeichnet werben; allein wir wiffen aus ben Rlaffitern genau, welches bie hauptftabte ber vier Rreife maren, in welche Macebonien von den Römern getheilt worden mar, und unter biefen befindet fich Bhilipbi nicht, vielmehr mar in feinem Kreife (Macedonia prima) Amphipolis bie hauptftabt. Daber tann πρώτη nicht biefen Sinn haben, und noch weniger burfte ber Ausbrud mit Emald fo verftanben merben, als würde Philippi gur hauptstabt ber gangen Broving Macebonien gemacht, weil vielleicht ber romifche Statthalter bamale hier wohnte. Auch die Auslegung', bag mowen ein Chrentitel mare, auf besondere Borrechte, bie ihr verlieben waren, fich bezöge (Hug, Aninoel), empfiehlt fich, ba nichts ber Art bekannt ift, so wenig, als die Cambination bon πρώτη πόλις mit κολωνία: die erste, augefebenfte Rolonieftabt ber Gegenb (Meyer), benn bie Stellung ber Worte liegt boch nabe, bag 20-Awela ein zweites, selbstständiges Prädikat sei: esdemque colonis (van Heugel, comm. in ep. ad Phil.). Daher bleibt nichte fibrig, ale mporn So schon Erasmus: ea civitas colonia, prima occurrit a Neapoli petentibus Macedoniam; mobei zu beachten, baf Reapolis in ber That noch

an Thracien geborte. Go v. Dengel, Biner, be Bette, Olehaufen.
5. Philippi war die erfte Stadt Europas, in welcher bie Glanbensboten Jeju Chrifti Dalt machten und bas Evangelium verfünbigten. Und zwar gefcab bas zuerft an einem Sabbat [8. 13] und an einem ju Bebetsversammlungen burch bie Sitte (évoullero) bestimmten und geheiligten Ort (neossoun Betort, als Erfat für eine Synagoge), am Ufer eines Fluffes. Man halt gang gewöhnlich bie-fen Fluß für ben Stromon (Meyer, be Bette), aber mit Unrecht, benn ber Strymon war mehr als eine Tagereise von Philippi westlich entfernt; bie weite Ebene, auf ber die berühmte Schlacht geliefert und bas Beer ber Republitaner von Antonius und Octavius gefchlagen worben ift (42 vor Chrifto), behnte fich bazwijchen aus. Es muß alfo ein anderer Fluß gemeint fein, welcher nicht weiter als 5-6 Stabien, b. h. einen Sabbaterweg, von ber Stabt vorüberfloß. Und gerade an ben Ufern ber Rliffe ober am Geftabe bes Meeres liebte man es, gottesbienftliche Danblungen vorzunehmen, ba batte man gleich Baffer ju ben beil. Bafchungen.

6. Und am Sabbattage. Der Tag und ber Ort verrathen, baß es junachft nur auf Ifraeliten unb Brofelvten abgefeben mar. Allein es icheint, bag ju ber Beit teine jubifchen Dianner in ber Stadt waren, beun Paulus und feine Gefährten tonnten an jener lanblichen Gebetsftatte nur mit Frauen reben, welche ba zusammen gekommen waren, und and biefe mogen wohl wenig zahlreich gewesen sein, ba Paulus und feine Genoffen fich fo gang nur auf vertrauliche Unterredung, nicht auf eigentliche Bortrage einlaffen tonnten; xa dioavres élaloquev, bas Lettere bezeichnet, in Unterschied von Leyeur, dialeyso das n. bal. eine leichtere, conversations-mäßige Unterhaltung; auch baß fie figend, nicht ftebend, fprachen, beutet auf ein minber formliches und feierliches Reben bin. Gine ber Buborerinnen war besonders empfänglich und bezeugte eine bergliche Aufmertfamteit auf bas, mas Baulus rebete, Seavolya beißt öffnen, volltommen und weit aufthun; fie mar eine Profelytin, bie Burpurbanblerin Lybia aus Thyatira. Lettere Stadt lag in ber fleinafiatischen Canbichaft Lybien (nörblich von Sarbes), und es ware mohl möglich, baß fie in Philippi nur ihrer Beimath nach "die Lydierin" bieß, wiewohl Lybia im Alterthum ein febr baufiger Fraueuname war. Gerabe Thyatira war burch seine Burpurfärberei und Burpnrwirferei bekannt; somit ftimmt ber Umftanb, baß fie πορ-φυρόπωλιε, eine Hanblerin mit purpurgefarbten Stoffen mar, mit ihrer Bertunft. Und ba Thyatira eine macebonische Kolonie gewesen ift (Strabo XIII, 625), so läßt fich um so leichter begreifen, wie burch ben Bertebr biefe Berfon auch

nach Philippi gelangen mochte.
7. Und ein Weib. Die Taufe ber Lybia und ihrer Familie murbe mohl nicht auf ber Stelle, jeboch balb barauf vollzogen. Nachher lub fie ben Apoftel und feine fammtlichen Begleiter bringend ein, als Gape in ihr Daus zu tommen und darin zu bleiben; παρεβιάσατο nöthigte fie herbei, das Bort wird auch bei Lut. 24, 29 vom freunbschaftlichen urgere, Bufprechen gebraucht, womit übrigens nicht vorausgesett ift, bag bie Glaubens-

boten anfanglich wiberftrebten (Bengel, Baumgarten-Erufius). Diefe Gaftfreunblichfeit mar ein Thatbeweis ber aus Glauben entfprungenen Liebe ju bem Erlofer, welche fie burch uneigennunge und bienftfertige Liebe gegen feine Boten an ben Tag legte. 3hr Zufpruch bertef fich barauf, baß fie bas Urtheil gefällt batten, nenginere (fonft batte man fie ja nicht getauft), baß fie glaubig fei in Beziehung auf ben Beren niorno re xvolo, nicht: treu bem Perru, benn biefes Urtheil ware ein vor-eiliges gewefen. Daß die Glaubensboten die Bitte erfullten und in ber Lydia Haus als Gafte einjogen, läßt fich ficher annehmen, benn nageBiaoaro brudt, mie gut. 24, 29 nicht blos ben conatus, fonbern jugleich auch ben actus aus.

8. Es ereiguete fich aber. Ginige Tage fpater, nicht aber am gleichen Sabbat (Beinrichs unb Ruinoel, Die Meper wiberlegt bat) ereignete fich bie Anstreibung bes Babrfagergeiftes ans einer Stlavin, B. 16-18. Diefe batte ein πνευμα πύ-Iwa, war paresvopery, fie trieb Bahrjagerei, und zwar, wie es febeint, ale Bauchrebnerin, benn Letteres läßt fich aus nodwo fchließen. Pothon hieß bie Schlange zu Delphi, welche Apollo erlegt hat; fpater naunte man ein wahrsagenbes daquoπύθων ein Baudrebner, Bandmahrfager fei; auch Plutarch erwähnt gelegentlich, bag man ju feiner Beit πύθων beiße, was ebemals eyyaoroluvdos ober svoudis bieß. Diejenigen, welche ihrer Babrfagerei Glauben ichentten, bielten vermuthlich ba-für, bag ein weißagenber Gott in ihr wohne, Baulus aber ertannte fie als von einem unfaubern Geift befeffen, als bamonifc, B. 18. Diefe Berfon war die Leibeigene Mehrerer zugleich (of zu-Quoi), welche ihre Bahrfagerfünfte ju gewinnfuchtigen 3meden ausbeuteten und anfehnlichen Gewinn daraus zogen, fich bie Bahrfagereien ber Stavin von ben Leuten bezahlen zu laffen. Diefe Berfon begegnete bem Baulus und feinen Begleitern einmal, ale fie ju ber Gebetsftatte gingen, lief ihnen bann nach und rief babei ben Borübergebenben ju, bas feien Diener bes bochften Gottes, welche ben Weg bes Beile verkfinbigen. Gie bat also die Babrheit gesagt, vermöge einer Dellieberei und Babrfageret, welche auf Abernatürliche Beise ihr verlieben war. Da fie bies oft wieberbolte, frantte es ben Paulus (Sianovy Jels), weil er von einem Beifte, ber nicht Gottes mar, weber Empfehlung und Unterftftgung, noch Ehre annehmen tounte; baber befahl er, ploblich gegen bie ihm nachgebenbe Berfon fich umtebrenb, bem Geift in in ibr, im Ramen Jefu, auszufahren.

9. Als aber ihre herren faben. Diefes Ereig-nif veranlafte geinbfeligteiten, ja torperliche 3fictigung und Gefangennehmung bes Baulus und Silas (Bere 19-24). Idovres, nicht auf ber Stelle, fie waren schwerlich bei bem Auftritt an-wesenb; aber nachber überzeugten fich bie Eigenthumer ber Stlavin, bag fie in ben gewöhnlichen Beelenzuftand übergegangen, bag ber weißagenbe Beift von ihr und bamit bie Ansficht auf ferneren Bewinn aus ihrer Bahrfagerei gewichen mar, effider in beabsichtigtem Doppelfinn. Der Gigennut ftadelte ju einem Radeverfud, wobei man fich ber Berfon bes Baulus und Gilas gewaltfam bemächtigte (Timotheus und Lufas blieben als untergeordnete Genoffen unbehelligt), fie auf ben Martiplat vor die Obrigkeit (of aggovres im All-

t

gemeinen) foleppie, unb namentiid por bie orgarnyoi ftellte, ale Angeschuldigte. Troarnyoi, bas Romifche Practores, war ber chrenvolle Titel, welden fich bie bochften Obrigfeiten in romifden Rolonieftabten , eigentlich Duumviri, gerne geben ließen (Cic. de lege agrar. c. 84: cum ceteris in coloniis duumviri appellentur, hi se praetores appellari volebant. Die Auflage lief auf politische Unrabestiftung binans (excapasser perturbare), und wurde mit bem Umftand begründet, daß bieje Manner als Juben Sitten einführen wollen, melche bie Burger ber Stabt als romifche Unterthanen und Roloniften nicht annehmen und fich aneignen burften. Der Rame lovdaloe fleht nicht blos als Gegenfat gegen Popualois over ba, um bie Rationalvericbiebenbeit an ben Tag ju legen, fonbern ift angleich mit gehäffigem und verachtlichem Ton, um aufzuheten gebraucht. En ift in weitem Sinn genommen, wornaches auch gottesbienftlice Gebrauche und bas religible Leben in fich be-greift. Uebrigens läßt bas lovdaiose ober erfe-ben, bag jene Antlagen bas Chriftenthum noch nicht als foldes ertannt hatten, fonbern gerabeju noch mit bem Jubenthum verwechselten.

10. Und bas Bolt ftand mit auf. Dit ben Herrn jener Stlavin machte sogleich gemeinschaftliche Sache gegen bie Christen (ovvendorn) bie fonell anfammengerottete Boltsmenge, vermuthlich mit tumultuarifden Anerufungen und Forberun. gen wiber fie. Und bie Duumvirn, ohne Zweifel eingeschüchtert, und barauf bedacht, bie aufgeregte Menge zu beschwichtigen, verfügten ohne Berbor und gerichtliches Berfahren angenblicklich eine torperliche Züchtigung mit zahlreichen Ruihenhieben auf ben entblößten Leib; περεφόριξαντες τα ίμα-τια, vgl. Liv. II, 5, 8; lacerantibus vestem lictoribus, bas thaten bie στρατηγοί gewiß nicht in eigener Berfon (Bengel), fonbern burch bie Gerichtsbiener (φαβδούχου, fiebe B. 35 u. 38 Lictoren), welche auch bie Ruthenschläge ertheilten (virgis caodere). Bermuthlich wurde die Jüchtigung fo rasch und leidenschaftlich versügt und vollzogen, daß man teinen Protest austommen ließ. Rach diefer Ereention, bie vor bem Brogeg ftatt fant, feste man bie beiben Fremblinge ein, und zwar mit bem Befehl icharfen Gewahrfams, in Folge beffen ber Rertermeifter fie wie gefahrliche Miffethater in bas tiefer im Innern gelegene (έσωτέραν) Rer-Pergelag verfette, und überbies nach Weife ihre Füße in ben Holzblod (to Eulov, norvus) foliegen ließ.

11. Um Mitternacht aber. Winnberbare Bilfe, B. 25-28. Babrent Banlus und Gilas in fo fomachvoller, peinlicher Lage um Mitternacht betenb bennoch Gott mit lauter Stimme loben, fo baß bie anbern Gefangenen verwundert gubörten, wurde burch ein heftiges Erbbeben die Grund-mauer bes Gefängniggebäudes erichutert, alle Thitren im Daufe flogen auf, und bie Feffeln, nicht nur ber Beiben, fonbern fammtlicher Befangenen (mav-TOV) maren fofort los. Der Gefangenwarter, plöglich erwacht, bentt, als er bie Thuren offen findet, querft, feine Gefangenen werben entfloben fein, und will gewiß unter lauten Ausrufungen ber Bergweiflung fich entleiben; ba ruft ihm Baulns laut zu und berubigt ibn, fie feien alle ba. - Die anbern Gefangenen batten bem Gebet ber Beiben jugebort, und ale fofort bas Erbbeben tam, bas Die Tharen und Banbe öffnete, fühlten fie die Dacht

Gottes und blieben, von bem Bunber ergriffen, unbeweglich in ihrem Gelaß.

12. Er forberte aber Licht. Folgen bes Bunbers bei bem Rertermeifter, Bers 29 - 34. Diefer begab fich mit Licht raich in bas innere Rertergemach (είσεπήδησε) und warf fic bort mit Bittern und Beben vor Gemiffensangft (beroomes) Banius und Silas ju Fifen, weil er fie für Schützlinge ber Gottheit ertennen mußte; jobann führte er fie aus ber esartesa gulann (B. 24) beraus und in ben innern Raum bes Gefängnighofes vor (\partial oay. - &\xi\omega), und hier fragte er mit ehrerbietiger Anrebe (xύριοι), was er gu thun habe, um bes Beils, bas fie verfündigen (B. 17), theilhaftig ju werben. Sie forbern Glauben an Jejum als ben Berrn, fo werbe er felbft nebft feinen Sausgenoffen felig werben. Und biermit fingen fie an, ibm und allen Angehörigen feines Saufes das Wort von Jesu Christo in der Kürze zu verkündigen. Die Frucht hiervon war, bag er nebft jeinem ganzen Daufe (navoisi fast nur in ber ipctern Grazität) gläubig an Gott wurde (nensorev-swis ro deg, B. 34, so ausgebriidt, weil er ein Beibe und Bolytheift gewesen war), und noch in berfelben Racht nebft allen ben Seinigen getauft wurde, B. 39, und bas ficherlich innerhalb bes jum Gefängniffe geborigen Raumes, an einem Brunnen ober Leich. Das Lettere gefchab, wie fich aus B. 33 vermuthen läßt, unmittelbar im Bufammenhang bamit, daß er bem Baulns und Silas bie blutigen Striemen ihrer Ruthenbiebe abmufch; fie vergalten ihm biefen Liebesbienft mit bem anbern, daß fle ihn und feine Familie an bemfelben Baffer tauften. hierauf bereitete er noch ben burch Gewaltthätigfeiten, Beifelung und hartem Gewahrfam Entfrafteten eine Erquidung in feiner Bohnung (avayayor - eis r. olnor fett nicht voraus, bağ feine Dienftwohnung ein Stodwert bober ale die Gefängniffe lag, wie Meper beutet, fonbern nur, baß feine Bohnung einen Stod bober lag, ale ber Dofraum bes Gefangniffes, worin bie Bajdung ber Gefangenen und die Taufhandlung vorgenvinmen warb). Hape Inne roane Car ift fowohl hebraifde und romifde Ansbrudemeife, Bf.

23, 5. מביה בקבר מעלהן apposuit mensam, als im Griechischen schon bei homer (Od. E. 93)

gangbar.

13. Ule es aber Tag geworben. Ehrenvolle Entlaffnng ber Gefangenen, B. 35-40. Als am Morgen Die Dunmvirn, nach reiferer Ueberlegung einsehend, daß fie fich übereilt batten, and wohl auf erhaltene Runbe von bem, mas im Gefängniß biefe Racht fich ereignet batte, bie Sache burch Entlaffung ber Berbafteten turzweg abmaden wollten, indem fie bem Rertermeifter burch bie Lictoren ben Befehl schidten, jene Leute (vor-nehm verächtlich gefagt) zu entlaffen, und biefer es bem Paulus in ber Deinung melbete, fie tonnten jest vergnügt fein, auf freien fuß gefett (egeldorres) und unbebelligt (de eigipen) ihre Reife fortfeten ju burfen, ba erhob Baulus Ginfprache. Er machte ben Amisdienern gegenüber noos aurous sc. bem Rertermeifter und ben Lictoren, geltenb, wie rechtswibrig bies Berfahren fei. Allem Rechtsgefühl guwiber habe man fie beibe ohne Berhor und Urtheil gestraft (anaranoirovs), überbies bem römischen Recht zuwider ihnen beiben, die als romifche Burger biefer Strafe nicht unterworfen werben burf-

ten, mit Ruthen poitiden laffen nub bas öffentlich (δημοσία), was noch eine Schärfung ber Strafe war. hierauf habe man fie noch eingefertert; und nun wolle man die Sage in aller Beimlichfeit abmachen (λάθρα Gegenfat δημοσία), baburch, baß man fie turzweg aus bem Gefängniß treibe έκβάλ-Lovoir, sie thun bas bereits, so weit es von ihnen abhängt. Das fei Unrecht, will er fagen, und baber bie peremtorifche Beigerung (ou yao, bas yao bentet an, bag bas Rein, ou, ber Grund ift von ber vorangebenben Frage ber Entruftung), bie bestimmte Forberung, baf bie Dunmvirn in eigener Berfon (aurol, nicht blos mittelft ber Lictoren) fich einfinden follen, um fie aus bem Rerter ju führen. Es hatte alfo ben Schein auf bie Befangenen geworfen, als maren fie boch nicht obne Schuld, und es founte fpater als Entweichung gebentet werben, wenn fle fich's gefallen ließen, fo formlos und ohne Umftanbe aus bem Rerter ju geben. — Paulus bezeugt alfo, baf er und Gilas römijche Burger (andownot Popatot) feien; von Letterem ift bas fonft nicht befanut, mohl aber aus Apoftg. 22, 25—28 von Paulns, baß er bas römische Burgerrecht icon von Geburt an befaß. Richt icon als geborene Tarfenfer, wie man aus ber Gigenschaft biefer Stadt als urbs libera poreilig geschloffen bat (Bengel), bies ift ein Difverftanbniß. Sondern es muß ber Bater ober icon ein früherer Ahnherr bes Apostels bas Bürgerrecht als Belobnung von Berbienften um ben Staat erlangt,

ober burch Rauf erworben haben.
14. Und fie fürchteten fich. Die Befehlshaber ber Stadt geriethen burd bie jurnagemelbete Erflarung, besonders aber burd ben Umftanb, baß bie Berhafteten bas romifche Burgerrecht befigen, in Beforgniß (pobnoerres B. 38), fofern rechts-wibriges Berfahren gegen romifche Burger Berantwortung und Strafe zuziehen tonnte. Da fan-ben fie fich bewogen, perfonlich fich in's Gefängniß ju begeben und ben Befangenen jugufprechen (bas maganakeir schließt in biefem Busammenhang ficher Enticulbigungen und Bitten, fich gufrieben ju geben, in fich) und fie mit Ehren aus bem Rerju geben, in pu) und pe une, worn fie bas freund-ter zu geleiten (efayayorres), mozu fie bas freundliche Erinchen fügien (nearen), Die Stadt frei-willig verlaffen ju wollen. Gie fügten fich bem jeboch nicht in bringlicher Gile, fonbern erft, nachbem fie noch einen Besuch im Saufe ber Lubia gemacht (&&sloores - eiosilooo), und bort bie Brüder, b. h. sowohl ihre Reisegefährten Eimotheus und Lufas, als die Neubelehrten, gesehen, ermahnt und gestärtt hatten. (BEsiloor bezieht sich nur auf Baulus und Silas, nub fett gegenüber ber früheren communitativen Form (nach B. 16f.) poraus, bag minbeftens Lutgs, piefleicht auch Timotheus, in Philippi vorberhand gurudblieben.

# Christologisch-bogmatische Grundgebanten.

1. Das Seuftornartige des Werks und Reiches Christi, sein Erwachsen aus kleinen und kleinsten Anfängen, tritt bei der Bersegung des Evangeliums nach Europa schlagend bervor. In der erhen Stadt Macedoniens, wohin er sich derufen weiß, angekommen, findet der Apostel mit seinen Gefährten im Ansaug keine anderen Zuhörer für die Deilswahrheit, die sie bringen, als einige Krauen. Und das ist den Diensen Christi nicht an gering. Beins selbst dat auch an einem Arnu-

nen mit einem samaritischen Weibe gerebet, und es hat seine Jünger Wunder genommen, daß er mit einem Weibe redete (30h. 4, 27). So hier die Deibenaposel. Können sie nicht zu Bielen reden, so begnügen sie sich, mit Wenigen zu sprechen. Kann ihre Nittheilung nicht eine Predigt oder rednerischer Bortrag sein, so sind sie frah, sich von Jesu mit dem Seelen in einsachem Gespräch unterhalten zu können. Und aus diesem unscheindern Samentorn ist eine reiche Saat und kösliche Frucht, die gesegnete Pöllippergemeinde erwachsen.

2. Gine einzige Berfon unter ben menigen Buhörerinnen nahm bas, was Baulus rebete, ju berzen und hörte mit andächtiger Aufmerksamkeit zu. Ihre Empfänglichleit war felbft fcon Birtung ber Onabe. Der Derr Jejus Chriftus batte feine Boten nach Macedonien berufen, und ber Berr öff-nete ihr bas Berg. Chriftus hat ben Schluffel Davibs, er tann aufschließen, bag Riemand juschlie-Ben tann, Apoc. 3, 7. Das Menidenberg ift burd bie Sünde verriegelt, zugeschlossen, so daß bie göttliche Wahrheit nicht eindringen, ben Biffen ergreifen und ben Menfchen erneuern fann. Die Gnabe öffnet bas Berg und macht es ju einem guten Lande, barin ber Same bleiben, wurzeln und treiben fann. Das Wort ift bas gleiche, aber Boren und Boren ift zweierlei; thut ber Berr bas Berg auf, fo tann ber Menfch fich betehren; aber nur wenn er felbft auch bas Wort willig aufmertenb annimmt, fommt es aur Belehrung. Chryloftomus: τὸ μέν οὖν ἀνοῖξαι τοῦ ϑεοῦ, τὸ δὲ προσέχειν αὐτῆς ώστε καὶ ઝεῖον καὶ ἀνθρώπινον ἡν.

3. Zweimal in biefem Rapitel tommt bie Zanfe por, beidemal wird eine gange Familie getauft; Lybia und ihr Saus B. 15; ber Rertermeifter und alle die Seinigen B. 33. Bum erften Dal, feitbem Lutas bie Miffionsthangteit bes Baulus er-gablt, ermahnt er bier bie Laufe ber Betehrten; und es ift von Belang, bag in beiben Fallen unferes Rapitels alle Angehörigen ber Betreffenben mit getauft wurben. Beibe Stellen, B. 15 u. 33. werben für bie Rindertaufe als apostolische Sitte angeführt; unter ber Borausfepung, baß bie Familie gewiß auch fleine Rinder gezählt habe, mie Bengel fragt: Quis credat, in tot familiis nullum fuisse infantem? Freilich läßt fich bas teineswegs fo ficher behaupten, bag ein Beweis barauf gebaut werben tonnte. Das hauptgewicht ber Sache beruht aber nicht barquf, ob Rinder in ber Familie waren, und wie jung biefelben gewe-fen fein mögen; sonbern bie unzweifelhafte That-jache, baß in beiben Fallen bas ganze haus, alle Familienangeborigen mit bem Saupt bes Saufes getauft murben, bat icon ein enticheibenbes Gemicht. Es liegt bie Ibee einer driftlichen Fa= milie, eines driftlichen Saufes barin. Die perfouliche Gelbftentscheidung ift etwas Großes, aber bie Isolirung ber Ginzelperfonlichteit ift nicht bas Bahre; bie Einheit ber Familie in Chrifto, bie Beihe bes Saufes burch bie Gnabe, bie Zugehörigfeit Aller ju bem Ginen herrn fteht bier als etipas Gottgewolltes por unferer Seele. Und es ift eine merkwirdige Thatfade, baf biefe Seite bes Deils in der apostolischen Gelchichte querft auf europaifchem Boben bervortritt.

Gefährten im Ansaug keine anderen Zuhörer für d. Auf macedonisch-bellenischem Boden kommt bie Heilburgen, als einige ber Apostel des Erlösers in Conflikt mit heidnistruen. Und das ist dem Dieneru Christi nicht sichem Wesen. Wahrsagerei ging schon seit dem pesy gering. Jest seich hat auch an einem Brun- laponnesischen Krieg fart im Schwang. Da war

eine polytheiftifche Grundlage, bie pothifchen Oratelfprüche ftanben mit bem Apollobienft in engliem Zusammenhang. Aber bie relativ reinere Sache mar mit ber Beit gu aberglaubifcher Mantit entartet. Und bem Aberglauben ging ber berechnenbe Eigenung jur Seite, nebft grobem ober folauem Betrug. Alles bas - mabrbaft beibnifc - mar Betrug. Alles bas - maprout vervorten in bem Borfall mit ber wahrfagenden Gliavis auf in bem berguidt. Bas ben Apofteln ben ichlimmften Schaben gufügte, war bas beeintrachtigte Intereffe. Aber barum burfen mir boch nicht bie gange Sache für reine Betrugerei anfeben; fonft mare jener Ausruf ber Stlavin: bas find Rnecte bes bochten Gottes u. f. m., völlig unerflärlich. Es muß boch wohl irgend eine Bellfeberei gu Grunbe liegen. Und barin ertennt ber Apoftel eine bamonifche Rraft und treibt ben Geift burch gemaltigen Befehl im Mamen Jefu aus. Bengel bemerit: erat Spiritus non e pessimis sed tamen expelli dignus. Gine Dulbung folder Ausfagen, ober gar eine Bunbesgenoffenichaft mit folden Beiftern hatte nur gur Unebre bes Svangeliums, nur gur Beeintrachtigung ber al-leinigen Gnabe und Bahrbeit Gottes in Chrifto

queidiggen tonnen. 5. Aber die Austreibung des Geistes in der Kraft Christi giebt dem Apostel eine politische Antlage ju. In Ferusalem mar der oftensible Grund der Berfolgungen gegen die Apostel (Rad. 4, 2, 7; 5, 28) und Stephanus (Rap. 6, 11. 13 f.) ftets ein religipfer gewesen. Eingriffe in die hierardische Amts. und Lebrorbnung, Lästerungen wiber Gott und Mofe, Tempel und Gefet wurde ihnen foulb gegeben. In Philippi nimmt die Berfolgung eine politische Farbe an: Paulus und Silas werben ale Unruheftifter angeschulbigt, meil fie für unromifche Gitten Bropgganba machen. Dier gum erften Mal eine nicht blos auf beibnischem Boben (bies war auch in Antiochia, Bifibia, Kap. 13, 50, in Itonien und Lyftra Rap. 14, 4, 19 ber Fall), sondern auch wirklich aus rein beidnischen Motiven entsprungene Berfolgung. Und hat fich hier die römische Obrigfeit ber Koloniestabt Bbilibbi, in Rolge bon ber beeintrachtigten Geminnfucht Gingelner und ber aufgeregten blinden Leidenschaft bes Bobels gu unperantwortlich rechtswidrigem Berfahren topfüber treiben laffen, fo in biefer Borfall zugleich ein Borzeichen aller der blutigen Berfolgungen, welche bas romifche Beltreich im Laufe von ein paar Jahrbunberten über Die Chriften verhäugt hat (vgl. Banng.-Crufius II, 1, 210 f.). -Hebrigens ift die Baffion Chrifti felbft das mejentliche Borbild aller Berfolgungen, die feine Kirche betroffen haben. Ramentlich auch in fofern, gle er felbft fawohl por jühisches als vor heidnisches Gericht geftellt und von ben jübischen hierarchen we-gen Irreligiosität, von bem römischen Brofurgtor wegen politischen Bergebens verurtheilt worben ift. Beibes ift nun in feinen Jungern vorerft auseinanbergegangen, fo bag erft hierardifd-religiofe,

nachber politische Antlagen wiber fie auftauchten. 6. "Durch Erliegen — Siegen!" — ift quo bier bie Signatur. In ber tiefften Erniebrigung, mit ben füßen im Blod, mit blutrunftigem Ruden, unter gemeinen Berbrechern, find die beiben eingeter-

über bie Trübfal. Und bie gottliche Bundertbat, wodurch die Banbe gesprengt, die Thuren geöffnet werben, ift die Antwort auf bas Beten und Loben Gottes. Das Gefängniß wird zur Kirche und Tauf-

kapelle, gur Stätte stiller, bienenber Krantenpflege [B. 33] und innig beiterer Agape. [B. 34.] 7. Die Frage und Antwort [B. 30 f.] find beibe so ju sagen tlassific. Beide treffen birett in's Schwarze, b. b. in ben Mittelpuntt bes Bergens, in bie Mitte bes Deils. Die Frage tommt von Bergen, Die Antwort geht auf's Berg. Am Bfingfifeft haben biejenigen Ifraeliten, beren Bergen burch bie Rebe bes Petrus angefaßt waren, gefragt: "Brüber, mas follen wir thun?" Lap. 2, B. 37. hier in Bhilippi fragt ber burch bas Ereigniß er-Schütterte und im Gemiffen bewegte Rertermeifter voll Ehrerbietung: "Ihr herren, was muß ich thun, bamit ich gerettet und felig werbe?" Die Gewiffensangft, bie Furcht vor ber göttlichen Strafe, bas bringende Berlangen nach bem Beil treibt ibn ju einer Frage, worin neben bem Begehren von praftischer Beisung auch zugleich bas unige Sehnen nach bem Biel (σωθήναι) ausgebrudt ift. Letteres fehlt Kap. 2, B. 37, aber ber Beibe, beffen natürlicher Beg im Duntel bes Bermiffens, ber Berneinung enbet, ift gerabe baburch negativ bor-bereitet, um aus ber Tiefe bes leeren und boch nach Gott und bem Beil in Gott burftenben Bergens gu fragen und ju fuchen. Aber er begehrt nicht nur gu empfangen und zu nehmen, er ift auch willig und entschloffen, ju thun (noisip), mas erforberlich ift, nnr um bas Biel ju erreichen. Go ift in biefer Seele Gefühl bes Elends, Beilsbegierbe, Bahrheitsburft und Billigfeit jum Guten in einander verschmolzen. Und meg bas Berg voll ift, beg gebt ber Mund über. Dies bie Befinnung einer mahrhaft ermedten, bem Reiche Gottes naben, von ber porlaufenben Onabe gludlich angefaßten, fuchenben und auflopfenden Seele. — Und Die Antwort ber beiden Diener Chrifti ift ber Frage würdig. Auf Die Frage nach Wittel und Weg antworten fie turz und gut, einzig auf die Sauptfache gielend: glaube an den herru Jefum. Chrifti Berfon, als in welchem allein bas Beil ift, ftellen fie ohne Umschweife und Rreng- und Onerguge raich und gerabe por bie fuchende Geele. Und Glauben, ber auf feine Berfon gielt, nennen und forbern fie von ibm; nichts Beiteres als Glaube, aber auch nichts Geringeres als Glaube. Fide sola ift ber Bahlfpruch bes Apostels Paulus, wie er ber Reformatoren Bablipruch, nach Bauli Borgang, geworden if. Richt vielerlei Leistung, Geschäftigleit und eigene Berke fordern fie von dem Mann, der zu allem waeses bereitwillig war, sondern nur Glauben, d. b. bergliches Ergreifen und Zueignung bes perfonli-den heilandes felbft, mit unbebingtem Bertrauen. Aber ber Blaube, in bem ber Mann gelangt ift, bat ibn auch getrieben zu allen möglichen Diensten und Berten ber Liebe und Daufbarkeit, baß er mitleibig ihre Striemen wulch und mit Freuden die Erschöpften durch Speisen ftarfte. — Er hatte das heil begehrt. Auch darauf autworten die Boten Chrifti. Gie bleiben nicht beim Bege fieben, fie zeigen ihm auch bas Biel. Aber wie Gott über Bitten und Berfteben thut, und seine Gnabe überkerten Zeugen Christi mitten in der Nacht im Gebet schwänglich größer ist, als des Menschen Berlangen : zu Gott so fröhlich und getrost, daß sie mit heller so auch bier. Er hatte unr an sich gedacht (owdo), Stimme Loblieder singen. So stegt der Geist über die Antwort sagt: owdion od val o olesis abv. Richt das Fleisch, so stegt der Glande und die Geduld nur ihm glein, sondern zugleich auch seinem ganzen

Dause wird Deil widersahren. Gottes Liebesherz in Christo Jesu ist groß und weit genug, um auf einmal Bielen Bergebung, Deil und Frieden zu schenken, den Dansvater nehft seiner Familie in seine Gnade aufzunehmen. Demgemöß rebete Baulus mit Silas das Wort des herrn weiter zu dem Dausvater und zu Allen in seinem Sause und tauften ibn nebst allen den Seinigen.

8. Die Umstimmung der Obrigkeiten, die Freilassung, ja ehren- und achtungsvolle Ausstührung aus dem Kerker, ist ein weißagendes Borzeichen auf das stegreiche und ehrenvolle Ende, welches alle Demäthigungen und Berfolgungen der Christenheit burch das römische Reich studen werden. Auf die Basson und den Kreuzestod Christis solgt seine herrliche Auserstehung. Und die Kirche Christi, die unter bem Zeichen des Kreuzes sehrt, hat nach Zeiten der Erniedrigung, die in den Tod und zum Erliegen zu führen schienen, immer wieder einen Oftermorgen und einen herrlichen Sieg zu gewarten, wenn sie nur in zeinen Fußstapfen einhergeht und Ihn nicht verleugnet.

### Somiletifde Andentungen.

Und Bauloericien ein Geficht bei Racht. [B. 9.] Treue Knechte Jefu müffen Tag und Nacht por Gott manbeln und auch in ihren Nachtftunden, fte wachen ober schlafen, nach bem Willen Gottes fragen. (Apost. Past.) Romm hernieber (heraber) und hilf uns! D wenn fich ein Lebrer ben fläglichen Buftanb unbefehrter Geelen ober ben begierigen hunger erwecter Seelen lebendig vorftellt, follte ibm fein Berg nicht brechen und feine Eingeweibe fich bewegen, Diesen Elenben zu Sillse zu eilen? Jammerte boch ben Gerrn Jesum bes Bolls, ba er sie vor fich sah, wie Schafe, Die keinen hirten haben. (Apost. Bast.) Der große Misfioneruf: tomm bernieber und bilf une! 1) wie er aus ber Beibenwelt herüber tont in bie Christenheit, a. ihr Elend uns barzulegen, b. unfre belfende Liebe zu erweden; 2) wie er aber auch aus ber Christenheit emportonen muß gen Simmel, ben Herrn zu Hilfe zu rufen: a. baß er uns ben richtigen Beg zeige [B. 10 ff.], b. baß er ben heiben bas herz aufthue. [B. 14.] — Komm hersiber und hilf uns: 1) Einst flang bieser hülfernf berüber vom beibnischen Abendland in's driftliche Morgenland; 2) nun flingt's jur abenblanbifden Chriftenheit beritber aus bem wieber in bie alte Racht zurfidgefuntenen Morgenland. 3) Wirb einft vielleicht eine Beit tommen, wo auch aus unfern jest noch gesegneten Chriftenlanden Diefer Rothruf wieder erschallen wirb, - weil ber Leuchter bes Evangeliums um unferes Unbante millen von ber Statte gestoßen, weil Gottes Bort: "ber fahrenbe Platregen," nach Luther, itberbingegangen fein wirb? 4) Darum beute, fo ihr feine Stimme boret, verftodet eure Bergen nicht!

Datrachteten wir alsobalb u. f. w. [B. 10.] So beschieben, ohne Rumor und sast verstohlen führt Lusas sich selber in die Erzählung ein. Seine eigene Berson tritt ihm ganz zurück gegen die der großen Apostels, und alle Personen treten ihm zurick hinter bem Derrin und seiner Sache. — Gewiß, daß uns der Herr dahin berufen hätte. Also der Perr war schon vor ihnen da in Macedonien, und das Gesicht stellte ihnen seine

gel.) — Sobalb wir gottliches Willens verfichert find, follen wir trachten, ihn ohne Aufschub in die Uebung zu bringen (Quesnel.)

Strads Laufs tamen wir (Luther). [B. 11.] Benn bes Menschen Wege Gott gefallen, so muffen oft Bind und Better auch behülfich fein. (Starde.) Die gunftige Fahrt vermehrte ihr Bertrauen. Seih herzlich gegrifet ihrach Europa (Bengel.)

Seib herzlich gegrußt! fprach Enropa. (Bengel.) Gen Philippi, welches bie erfte Stabt— ift n. j. w. [B. 12.] Große Stäbte haben oftmals auch große Sunden, man tann aber oft ba auch am ersten Gutes ausrichten. (Starde.)

Und am Sabbattage gingen wir vor bas Thor hinaus an ben Fluß. [8. 18.] Paulus und seine Geschrten waren so außerordentlich göttlich nach Macedonien berusen, aber man sehe, wie ungekinstelt und einsältig sie ihre Sache da ansangen. Sie blieben einige Tage für sich; darauf geben sie wie andere Leute an einen gemeinen Ort der Andacht, begnügen sich, daselhst mit einigen Beibern zu reden, Alles voll gläubiger Gelassendeit, den Führungen Gottes zu solgen. Sie ibertreiben nichts, sie legen sich nicht auf große, besondere Dinge. Eine solche Mittelstraße zwischen einem aussichweisenden Natureiser und träger Nachtässigteit leite der Derr auch uns; den Segen weiß er zu rechter Zeit zu schenken. (Apost. Bast.) — Zum wahrhaftigen Gebet sind alle Derter bequem: das zeib (1 Wos. 24, 63), das Ufer (Kap. 21, 5), das Geschängniß (Kap. 16, 25), der Leib eines Fisches (Jon. 2, 2), der Feuerosen (Gebet Msar. 2, 1 Tim. 2, 8). (Starde.)

Ein gottesfürchtiges Beib mit Ramen Lybia. [B. 14.] Richt gange haufen und Schaaren, fondern eine einzige Ludia ift's, welche die Apoftel mit ihrem Bortrage gewinnen. Das Reich Gottes beginnt fenffornartig. Aus ber einen befehrten Lybia murbe bernach jene berrliche Gemeinbe ju Philippi, an welche Paulus einen fo vortrefflichen Brief fcreiben und fie feine Rrone nennen tonnte. (Apoft. Baft.) Lybia ftant in einer folden Kaffung bes Gemithe, als ber macebonifche Mann im Gefict bem Baulus vorgebilbet hatte. (Apoft. Baft.)
— Eine Burpurtramerin. Alfo eine mobibemittelte Raufmannefran. Man fann in allen Stanben, auch im Raufmannsftande, ben Berrn fürchten und fein Bort lieben, baber auch Baulus ihr nicht rieth, ihren Sanbel aufzugeben. Es muffen aber nicht Unglaube, Geig und Rahrungsforge ben San-bel und die Rechnung führen, und Gottes Bort muß einem lieber fein als aller zeitliche Gewinn. (Bogatth.) - Den toftlichften Burpur lernte fie nun burch Banlus tennen, ben, von bem B. Gerhardt flugt: "Wann enblich ich foll treten ein in beines Reiches Freuben, fo foll bies Blut mein Burpur fein, ich will mich barein kleiben." — Beider that ber Berr bas Berg auf. Der Lehrer trifft bie Ohren umfonft, wo nicht Gott bas Herz aufthut. (Starce.) Gott thut bas Herz auf, ber Menich aber muß es fich aufthun laffen. (Dffb. 3, 20.) - Benn bas Evangelium in einem Bergen fängt, so beweif't bas nicht, baß man ein trefflicher Prediger ift, fondern es beweif't, daß ber Berr felbft por ber Thur fieht in Berfon, bag er bas innere Dhr aufgethan bat. (Gofiner.)

wiß, bag uns ber herr babin berufen Ermabnte fie und fiprach: fo ihr mich batte. Alfo ber herr war ichon vor ihnen ba in achtet, baß ich glaubig bin an ben herrn Macebonien, unb bas Gestätt fiellte ihnen seine u. f. w. [B. 15.] Lauter Merkmale eines achten ihnen ichon zuvorgekommene Gegenwart bar. (Ben- Glaubens: 1) er ift bemuthig, unterwirft sich bem

Urtheil geforberter Chriften: "fo ihr mich achtet;" 2) lernbegierig, nach weiterer Forberung verlangenb; 3) bantbar gegen Gott; 4) thatig in Liebe; bies Alles angebeutet in bem: "fo tommt in mein Haus und bleibet allta;" 5) fruchtbar burch sein Beifpiel: "Als fie und ibr Baus getauft mar.

Bum Abfdnitt B. 9-15. Die erfte Bflanjung bes gbitlichen Bortes in unferem Erbtheil. 1) Bie fie gefcat; B. 11-13. 2) Bie fiegebieh; B. 14 n. 15. (Listo.) -- Selig finb, bie Bottes Bort boren und bewahren. 1) Wie follen wir's hören? a. gesammelt aus ber Ber-ftrenung ber Belt: Lobia war aus ber Stabt gegangen; b. mit einem burch Gebet geweiheten bergen: Lybia war jum Gebet binausgegangen; c. mit beilebegieriger Erwartung beg, bas ber Derr geben will: ber Berr that ber Libia bas Berg auf. 2) Wie follen wir's bewahren? a. Inbem wir's nicht bei einer flüchtigen Rubrung bewenden laffen, sonbern in eine wahre Lebeusgemeinschaft mit bem herrn treten : Lybia läßt fich taufen. b. Inbem wir ben nengewonnenen Glauben auch auf Anbere überautragen fuchen: mit Lybia wirb ihr Baus getauft. c. Inbem wir unfre Dantesichulb an ben Berrn burd aufopfernbe Rachftenliebe abzutragen bemüht ind: Lydia nothigt ihre Bobithater in ihr haus. (Rach Listo.) — Die erfte Bredigt bes Evangeliums in unserem Welttheile. 1) Ber schidt ben Prediger? 2) Ber ift ber Prediger? 3) Ber ift ber Dorer? (C. Bed; homilet. Rep.) — Bie in ber Gefdichte ber Ausbreitung bes Reiche Gottes auf Erben himmlifche Gibrung und menschliche Umficht fich einen muffen. 1) Gott ichidt bem Paulus bas Geficht und thut ber Lybia bas Berg auf. 2) Paulus geht mit Ginficht in Gottes Gubrung ein, mablt mit Umfict Ort und Beit feiner erften Ansprache gu Bhilippi. (Ebenb.) - Lybia, bie erfte Chriftin Europa's, ein lebendiges Exempel, wie ber herr feinem Wort eine offene Thür gibt. (Offb. 3, 9.) 1) Durch Land und Meer. Baulus Ueberfahrt nach Europa: die Roth der Welt ruft ibn, bie Liebe Chrifti bringt ibn, bie Sanb bes herrn führt ihn. 2) In Ohr und herz. Baulus erfte Bredigt ju Bhilippi: ber herr gibt Raum, fein Bort ju vertunben, schafft ihm Ohren, die es vernehmen, thut ein Berg auf, es anzunehmen. 3) In Saus und Gemeinbe. Die Früchte von Lybia's Betehrung: ber Berr thut ihr ben Mund auf gu offenem Befenntnig, ihr Saus gu frommer nachfolge, ihre Sand ju bantbarem Liebesbienft. -Der entideibenbe Sieg bei Bhilippi. Durch bie blutige Schlacht bei Philippi mar ein Jahrhundert borber ber Grund gu bem Beltreich bes Raifers Auguftus gelegt worben; burch bes Paulus unblutigen Sieg wird nun ber Grund gelegt jum Ronigreich Chrifti auf Erben. - Die Senbboten Chrifti in Lybia's Bans, ober ber Bogel hat ein haus funden und bie Sowalbe ihr Reft, ba fie Junge heden. (Bf. 84 ,4.) 1) Der fühne Flug ber Schwalbe über's Meer. 2) Das traute Reft in ber fremben Stabt. 3) Die liebliche Brut, bie bort gebeiht. (Bgl. Brief an bie Bhilipper.) - Die ihren Berren viel Gewinn eintrug mit Bahrfagen. (B. 16.) Es ift eine gemeine Unart ber Menichen, bag fie, in worwitigen Dingen freigebig, auf ben mabren Gottesbienft und nützliche Anftalten teinen Beller menben. (Starde.)

Sorie unb fprach: biefe Menfchen finb Rnedte Gottes, bes Allerbochten. (B. 17.) Wenn fich ber Boje fromm ftellt, ift er am allerärgsten. - Den Artitel von Gott prebiget ber Teufel oft, behalt fich aber bor, mogn er's brauchen will. (Starde.) Benn ber Teufel bas Reich Gottes nicht gar aufhalten tann, fo mochte er wenigstens gern gemeinschaftliche Sache mitmachen und babei and etwas von feinem Rled anbringen. Dies bat aber ber Berr Jefus mit feinen Anechten immer forgfältig verbutet. Enther bat in feinem Theil and erfahren, wie man une mit iconen Lobfprüchen ju fangen fucht. (Rieger.) - Dreierlei Runftgriffe bes Teufels fieden barunter: 1) Er fuchte bie Gelbftgefälligfeit ber Apoftel ju reigen, burd weltliches Lob ihren Gifer für Jefum gu fcmachen. Dit biefem Stride hat er fcon manden reblichen Lebrer gefällt. 2) Er fucte ihnen baburch gu ichmeicheln, baß fle ibn in ber Berfon zufrieben laffen und fein betrügliches Sandwert nicht ftoren möchten. 3) Er gebachte bas Bolt bamit ju fiberreben, bag bie Apostel feine guten Freunde waren, bamit alfo bie Rraft bes Chriftenthums gehindert murbe. (Apofi. Paft.)

Paulo aber that bas webe. [B. 18.] Chris fins braucht bes Tenfels Lob nicht, weber für fich, noch für feine Knechte. Gottlofer Leute Lob foll mabren Chriften verbachtig, ja verhaßt fein. (Starde.) [Jener griechische Beise: "was habe ich benn Schlechtes gethan, bag jener mich lobt?"] Der Berr mache une auch fo lauter, ba une fo viel Lobbegierbe anhängt! - Ich gebiete bir, baß bu von ihr ausfahreft. Die bisber icon ausgebrachten Lügenfrafte, ber elenbe Buftanb ber Magb, bie noch gerettet werben tonnte, und bie billige Sorge, man mochte bas Chriftenthum auch fo für eine im Kinftern ichleichenbe Bauberfraft ansehen,

trieben Paulum fo auf. (Rieger.) 3u B. 16-18. Die Anechte Gottes bes Allerhöchften lebren ben Beg gur Seligteit recht (B. 17), ein mahres Beugniß, obwohl aus einem lugnerifden Munb. 1) Ber find bie Rnechte Gottes? Die nicht bem falfchen Geift ber Belt, nicht bem Gigennut und hoffartigen Befen, fonbern nur Gott und feinem Worte bienen, B. 16, 18. 2) Belden Beg jur Geligfeit lehren fie? Ant-wort B. 31. (Rach Lieto.) — Bas bem Chriften geziemt in Beziehung auf bas Bunber-bare, mas nicht aus ber Rraft bee Glaubens bervorgeht und nicht mit bemfelben jufammenhängt. 1) Die Banblungsweise bes Apoftele; 2) bie Regel baraus für uns. (Schleier-macher.) Reine Bunbesgenoffenfcaft gwiichen bem Reich ber Bahrheit und ber Lu-ge! 1) Das Reich ber Bahrheit braucht fie nicht. 2) Sie hat ihm auch niemals gefromnt! — Migtrane, Chrift, bem Lob ber Welt! 1) Es will beine Gitelfeit weden über bas, mas boch nicht bein Berbienft ift, fonbern Bert ber Gnabe. 2) Es will beinen Gifer lahmen gegen bas ungöttliche Befen. 3) Es will bich aus bem Dienfte beines Gottes berüberschmeicheln in bie Anechtschaft ber Menschen.

Als aber ihre Berren faben, bag ibre hoffnung auf Gewinn ausgegangen mar. [B. 19.] Das Evangelium treibt freilich viel Gewinn ans, weil's viel Rinfte und Gewinn verbietet und verbammt, viel göttliche Brufung und Beichwerbe mit fich bringt. (Starde.)

Diefe Meniden maden unfre Stadt irre.

[B. 20.] Insgemein werben bie, fo bie falfche Rube ber Gunder fibren, für Storer ber gemeinen Rube ausgeschrieen, 1 Ron. 18, 17; Amos 7,10. (Starde.) Lupus in fabula! Das Schäflein muß bem Bolf bas Waffer getrübt baben, und boch trinft jener oben im Bach! - Und find Juben, unb verfunbigen eine Beife, welche une nicht gegiemt augunehmen, weil wir Römer finb. (B. 21.) Gebr geschickt war bie Antlage gegen bie Rnechte Chrifti jufammengefest: fie berufen fich einerfeits auf ben Romernamen, ben bochften Empfehlungsbrief, welchen es gab; andererfeits bewirken fie burch ben bamals schimpflichen Ramen ber Juben Daß gegen bie Appfiel. (Calvin.) Erft gab ihnen ber Teufel bas Bengniß, baß fie ben Beg ber Geligfeit verfündigten; nun aber beißt ihre Lebre eine Beife, bie nne nicht geziemt anzunehmen. Bertehrte Welt. (Apoft. Baft.) - 3mei mobibe. grundete Antlagen gegen bie Senbboten Chrifti vor bem Gerichtshof ber Belt: 1) Sie machen bie Stabt irre, b. b. fie febreden ben Sunber aus feiner falfchen Rube. 2) Sie find Inben und verfündigen, mas nicht ber Römer Beife ift, b. b. fie beugen ben Dochmuth bes naturlichen Menfchen.

Liegen ibnen bie Rleiber abreifen unb biegen fie ftaupen. [B. 21.] Beffer, um Jefu willen leiben, ale vom Tenfel gerühmt fein. (Apoft. Baft.) — Barfen fie in's Gefangniß [2. 23.] Rachbem Chriftus felbft unter bie Uebelthater gerechnet, ift es feinen Rnechten eine Ebre, um feinetwillen mit Gefängniß belegt zu werben. (Starde.)

Der nahm fold Gebot au - und legte ihre Fuße in ben Stod. [B. 24.] Tren im Amt, obwohl mit Unverfland, ift feine hinderung, fonbern oft eine Belegenheit gur Belehrung. (Starde.) Der Schenfel fühlt nichts im Stod, wenn bas Berg im himmel ift. (Tertullian.) Die Rufe berer, bie ben Frieden verfündigen, find nie iconer, ale wenn fie in Gifen und Banben liegen. (Gogner.)

Um bie Mitternacht aber beteten Baulus und Silas und lobeten Gott. [B. 25.] Wahre Chriften tonnen auch einen Borbof bes Tobes und eine Pforte ber Bolle burch Gebet und Gefang gu einem Beiligthum und an einer Bforte bes himmels machen. (Starde.) Die Derter beiligen nicht bie Berfonen, die Berfonen aber beiligen bie Derter. (Quenftabt.) Es ift freilich teine Runft, in ber außerlichen, gebulbeten und geschütten Rirche lobfingen, mo man bafür bezahlt wirb, aber in Rerter und Banben, nach empfangenen Schlägen loben und fingen, bas tann nur ein mahrer Jünger Jefu, ber Gnabe hat. (Gogner.) — Der wunberbare Rachtgottesbienft im Rerter gu Philippi. 1) Die ungewöhnliche Gebetsftunde: Mitternacht. 2) Der fonberbare Tempel : ein Gefanguig. 3) Die merkwürdigen Liturgen: Paulus und Silas im Blode. 4) Die feltsame Gemeinde: bie Gefangenen in ihren Bellen. - Der nächtliche Lobgefang bes Baulus und Silas, ober: Unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie Belt übermunben hat. - Das nachtgebet im Rerter und bas Amen baju vom himmel. (Das Erdbeben.)

Schnell aber marb ein groß Erbbeben n. f. m. [B. 26.] Das war bie Antwort auf ihren

Banbe fich öffnen; aber noch ein größer Bunber, bag fic bas berg bes Rertermeiftere und ber Seinigen öffnet. (Ebendaf.) Jebe vorläufige Errettung ber Rnechte Gottes hat immer eine Mehnlichkeit mit ber letten, ba jur Stunde bes letten Bofaunen-Hanges fich fogar bie Gefängniffe ber Graber öffnen und die Bande ber Bermefung fich lofen und boch bie Menfchenfeelen wie gebaunt harren werben in banger Erwattung ber Dinge, bie ba fommen follen. (Billiger.) Das nachtliche Erbbeben an Philippi eine Bunberthat bes Durdbrechers aller Banbe; wie er 1) bie Banbe ber Erübsal burchbricht, mo feine Auserwählten gu ihm rufen Tag und Racht (Paulus und Gilas); 2) bie Retten ber Gunbe gerreißt, mo bie gebunbenen Seelen nach ihm feufgen (ber Rertermeifter; 3) feinem Bort und Reiche Babn bricht, ob auch bie Welt ihm Reffeln anlegt (Gottes Wort ift nicht gebunben); 4) ben Rerter bes Grabes fprengt, wenn bie Stunde ber emigen Erlöfung fclagt ("Mitter-nacht beißt biese Stunde"). — Die Mitternachteftunbe im Rerter gu Bhilippi ein Borbild ber großen Stunbe bes herrn. 1) Die Belt ichlaft, aber bie Glaubigen barren ihr entgegen, machend und betenb. 2) Die Erbe erbebt, aber ber herr ift nabe. 3) Die Anechte ber Sunbe gittern vor bem Gericht, aber bie Riuber des Reichs beben die Häupter in die Böhe, dieweil ibre Erlöfung nabt.

Als aber ber Rertermeifter u. f. w., gog er bas Schwert ans und wollte fich erwargen. [B. 27.] Gott ließ es gefchehen, baß ber Rertermeifter, ber noch in eben ber Stunbe befehrt werben follte, in bie außerfte Buth und Bergweiflung verfiel, folglich als ein rechter Brand aus bem Fener errettet murbe, um bie Rraft bes Evangefiums au preifen, welche vermögend ift, Gunber vom Ranbe ber bolle in's himmlifche Leben ju verfeten. Golche Erempel machen Mint, an ben wildeften und recht barbarifc gefinnten Menfchen auch in ben perplereften Umftanben bas Evangelium nicht ju fparen. Es tann ein Selbstmörber, ber fcon bas Schwert auf ber Bruft hat, noch errettet werben. (Ap. Baft.)

Paulus aber rieflaut u. f. w. [B. 28.] Der Rerfermeifter tann in feinem Schreden und im Dunkel ber Racht ben Baulus nicht feben, wohl aber hat Baulus ihn gesehen und aus ber gro-fen Gefahr erreitet. Wenn ein Sunder in der tiefften Racht ber Gunbe und Furcht gefangen fist, fo bliden bie Gnabenaugen Jefu erbarmungsvoll auf ibn. (Apoft. Baft.) Thue bir nichts Uebels, benn mir finb alle bier. Gottes Gebot unb Willen bindet die Seinigen fefter, als eiferne Dandichellen und ein eichener Fugblod. Bir find alle bier! ein Troftwort ber Boten bes Evan= geliums an bie verzweifelnbe Menfcheit. Nicht nur Baulus und Gilas ruft es aus, auch ein Betrus und Johannes, alle Apoftel und Propheten ftimmen mit ein: Wit find alle bier 1) mit bem Reugnif unfres Borts; 2) mit bem Borbilb unfres Banbels; 3) mit ber Fürbitte unfrer Liebe.

Unb warb gitternb. [B. 29.] Das war nicht mehr bas Bittern für Amt und Ehre, Leib und Leben, benn bie Gefahr mar vorüber, die Gefangenen waren Alle ba, sonbern die Angst einer erwachenden Lobgefang. (Gogner.) Das Gebet ber Beiligen be- Sinderfeele, bas Bittern vor bem noch unbekaunten, wegt himmel und Erbe. (Starde.) Ein groß Bun- aber naben Gott. Und fiel Paulo und Sila ber, bag burch's Erbbeben alle Thuren und alle ju ben Fugen. Der Kerlermeifter auf ben Anicen

bor feinen Gefangenen, mertmarbige Beranbernug! Gewaltiges Bengniß für bie Majefilt achter Gottes-tnechte und für die Richtigleit weltlicher Gewalten!

Und fprach: Liebe Berren, mas foll ich thun, bag ich felig merbe? [3. 30.] Borber beift's |B. 29]: "Er forberte ein Licht," um nach feinen Gefangenen im Gefangniß gu feben. Run erft forbent er bas rechte Sicht, um aus feinem eigenen Gefängniß zu tommen. — Jest brach im her-gen bes Kerfermeifters auch bas obige: "Romm hernieber und hilf uns!" au großem Bortheil burch. Benn man es einmal mit folden erwecten Gewiffen gu thun bat, fo tann man balb unb mit wenigen Worten weit tommen; wie fcwer balt's aber oft und wie lange bauert's, bis es mit ber Frage exuft wird: was foll ich thun, bag ich felig merbe? (Rieger.)

Siefprachen: Glaube au ben herrn Jefum Chriftum, fo wirft bu und bein Dans felig. [B. 31.] Dier mochte Mancher benten: bas gebet ja turz und geschwind zu, so möchte ich's auch haben, baß es mit ein paar Worten ausgemacht würbe. Ja in den paar Worten fteden viel tausend andere. Man gonnt allen armen Sundern das gerne, aber robe Menfchen muffen es nicht miß. branchen. Es tann uns freilich ein einzig Bortlein bes herrn Befu belfen. Inbeffen mirb noch Bieles nachber in ber Seele biefes Rertermeiftere vorge-gangen fein. (Starde.) — Die wichtigfte Frage und bie richtigfte Antwort. (Liefo.) — Glaube an ben Berrn Jefum Chriftum, fo wirft bu und bein bans felig! (Dochzeitprebigt.) Denn mit biefem Glanben betommft bn 1) einen göttlichen Sausfreund; 2) eine beilige Bansorbnung; 3) einen lieblichen Bausfrieden; 4) einen geficherten hausstand; 5) ein untrügliches Sausmittel ; 6) einen himmlifchen Bausantheil.

Und fagten ibm bas Bort bes berrn unb Allen, bie in feinem Sanfe waren. [B. 32.] Die Apostel hatten ihm und feinem Saufe bas Beil nicht nur verheißen, fonbern fle brachten es ibnen auch burch bie Bredigt bes Evangeliums.

Und er nahm sie zu sich, wusch ihnen bie Striemen ab. [B. 33.] Wo ber Glaube in's Herz tommt, macht er gang andere Menfchen. Aus einem ftrengen Stodmeifter einen liebreichen Argt und Birth. (Starde.) - Und er ließ fich taufen und alle die Seinen. Erft reinigte er fle von ber leiblichen Unreinigfeit, von bem Blute ber Schlagwunden, benn es mar ihm unmöglich, noch langer bie Beiden ber Difhandlung an ben Rnechten Gottes ju feben, bann begehrte er von ihnen in ber Taufe die Reinigung von feiner und ber Seinigen geiftlichen Unreinigfeit. (Billiger.) Run ift aus bem Kertermeifter felbst ein Gefangener geworben, ein Gebundener Jesu Christi; aber bas find selige Banbe!

Und fette ibnen einen Tifc bor unb freuete fich mit feinem ganzen baufe. [B. 34.] hier waren nun gewiß rechte hochzeittage, ba fich bas gange Bans erfrente. (Bogatto.) Die umftanbliche Ergablung von bem Allen foll uns ben froblichen Marthafinn bes gläubig geworbenen Rertermeifters anschaulich machen, ber bann erft am Plat ift, wenn bie Mariafille ibm vorauegegangen und es mit bem Einen Rothwenbigen in Richtigfeit ift. (Williger.)

meiftere ju Bhilippi. 1) Boburd fle vorbereitet murbe, a. außerlich burch bas Erbbeben; b. innerlich burd ben Wechfel ber entgegengefesten Empfindungen: verzweiflungevolle Angft und erfreuliche Beruhigung. 2) Woburch fie ju Stanbe tam, a. burch bie beilsbegierige Frage; b. burch bie beilverbinbende Antwort. 3) Bas auf fie folgte, a. thatige Dantbarleit gegen bie Apoftel; b. bleibenber Segen für ben Mann und fein Dans. (Rach Listo.) - Die Bunber ber Gefangnignacht. (Somifie.) 1) Das Gebet, B. 25. Es ift Racht. Alles in Schlummer begraben. Gin finfteres Bebanbe; eine Bebaufung ber Racht, ein Rerfer. Aber in einer Gefängnifigelle Licht, imneres Licht, Glaubenslicht. Darum Gebet und Lobgesaug. 2) Die Erschütterung, B. 26—28. Das Erbbeben. Aber es erschüttert nicht blos die Kerkermauern, sonbern auch bas Berg bes Kertermeisters. Freitich zuerst eine Erschitterung zur Angst, zur Berzweistung. Aber bie ewige Liebe wacht und waltet. Das Trostwort: wir find Alle bier. - Die hoffnung tehrt wieber, aber er will fein Glid feben und mit Sanben greifen, B. 29. 3) Die große Frage. B. 30-32. Sie ift nicht gang unvermittelt. Schon bie betenben Apoftel haben bie Ahnung von emvas Soberem in ihm anfgeben laffen. Bielleicht auch frübere Erfahrungen in feinem finftern Berufe. Die Erschütterung bat die schlummernbe Saat gezeitigt.
— Die Apostel sind nicht gefloben: wie sicher und

felig muffen fie fein! Bas muß ich thun, baß ich's auch werbe? Die große Lebensfrage findet auch bie große Lebensantwort. Rur Gine Antwort giebt's. Obue Chriftum wird Reiner felig,burch ibn tonnen's Alle werben: bu und bein Saus. 4) Die erfte Liebe. B. 33, 34. Bas ift fie? Der Berfuch, Empfangenes wieberzugeben, Chrifto in feinen Rnechten, in ben Brübern wohlzuthun. Die innere Seligfeit behalt im Bergen nicht Raum. Es ift ein Feuer im Saus entbrannt, von bem alle Glieber ergriffen merben. (Rach Lieto.) - Bie ber Berr fein Gnabenlicht aufgeben läßt mitten in ber Racht 1) feinen Freunden (Baufus und Silas); 2) feinen Feinden (bem Rertermeifter und feinem Saus). — Die Gnabenwunder bes herrn im Rerter ju Bhilippi. 1) Die Gebundenen macht er frei: a. innerlich frei mitten im Rerter: fie beten und fingen; b. außerlich frei: ihre Retten fallen ab, bie Thuren fpringen auf. 2) Die Freien macht er gu Gebundenen: a. fcrectlich gebunden in Angft und Furcht: bes Rertermeifters Bittern und Bagen; b. felig gebunden in Glauben und Liebe: Des Rertermeiftere Betehrung und Bergensfreube. - Bas ber herr aus einem Gefängniß machen tann und will. (3n einer Buchthans- und Gefangnifprebigt.) 1) Gine fille Bettapelle, B. 25; 2) einen erfcutternben Gerichtsplat, B. 26-29; 3) eine beilfame Bug- und Glaubensichnle, B. 30, 31; 4) ein Bruberhaus driftlicher Liebe und Barmbergigfeit, B. 32. 83; 5) eine gefegnete Geburts-flatte neuen Lebens, B. 34.

Und ba es Tag mar, fandten bie Saupt-feute u. f. w. [B. 35.] Die Apostel hatten fich gegen bie hauptleute nicht verantwortet. Aber der Derr hatte ihr Gewiffen gefchlagen. Wenn feine Rnechte fcmeigen und leiben, führt er ihre Sache. (Apoft. Baft.) — Laffet bie Menfchen geben. Dies Bort bat uns Jeins am Delberg erworben, ba er zu seinen Feinden sagte: suchet ihr mich, so Bu B. 25-34. Die Belehrung bes Rerter- laffet biefe geben. Run muß, vermöge ber Rraft Jefu, Welt, Tob und Teufel, Gericht und Solle Chriften fo mighanbelt batten, fiel ihnen nicht auf. Befu Rinder und Anechte geben laffen. (Apoft. So hangt Gott manchmal noch feinen Rindern an Baft.) - Der unvermuthete Befehl, Baulum los ju laffen, mar auch eine gartliche Bericonung, bie Gott bem Rertermeister als einem Anfänger im Glauben zu Gute that. Es ware eine barte Brobe für ibn gemefen, wenn er Befehl betommen batte, biefe Rnechte Jefu noch mehr zu plagen. Singegen war es ihm eine rechte Frende, ihre Unschulb und Errettung ju verfündigen. Dit Anfängern und Inglingen muß man immer ein wenig gelinb unb nachgebend verfahren, bis fie ftart werben. (Apoft. Baft.)

Run giebet aus und gebet bin mit Frie-ben. [B. 36.] Der Rertermeifter hielt bas icon für ein Bunber, bag bie Bauptleute von felbft bagu bewogen morben maren. Gie follen fich aber noch tiefer bemuthigen. Es tommen Beiten für bie ftol-gen Sünder, wo fie einmal nicht bem herrn allein, fonbern auch feinen Anechten Alles werben abbit-

ten müssen, benn bie Deiligen werben ihre Richter fein, 1 Cor. 6, 2. (Billiger.) Banlus aber iprach zu ihnen u. s. w. [B. 37.] Es ift Klugheit und Liebe, bisweilen zu benen ein wenig muthig reben, bie man mit nichts als Kurcht vom Bojen abhalten fann. (Quesnel.) - Der Bosheit muß man nichts ichenten, boch nicht aus Rachgier, sondern damit ihre Schande gur Berberrlichung bes Namens Chrifti offenbar werbe; fle will fonft immer Recht baben, 1 Ron. 18, 18 f. (Starde.) - Die Belt modte freilich gern alle ihre begangenen Ungerechtigkeiten begraben und verfteden, aber man muß ihr ben Billen nicht immer laffen. Der Beilige Beift lehrt es une, baß man nicht gur Ungeit bemutbig ift, fonbern fich je-besmal fo aufführt, wie es mit ber Führung Gottes aufammenftimmt. Es ift nothig, baß ben in meltlichen Memtern Stebenben immer Etwas von einer höheren Sanb unter bem Lauf bes Coangeliums befannt werbe. (Rieger.) - Die wir bod Romer find. Unfer Burgerrecht und Ban-bel ift im himmel. Damit wußte fich auch Baulus mehr ale mit feinem romifchen Burgerrecht, Phil. 3, 8. 20. (Starde.)

Und fie fürchteten fich. ba fie hörten, bag fie Romer maren. [B. 38.] Darüber, baß fie Romer waren. [B. 38.] Darüber, ber ihnen bas Zeugnift gibt: fie haben gethan, was baß fie Romer waren, fürchteten fie fich; baß fie fie tonnten. (Mart. 14, 6.)

ibr Bilgerfleib Etwas, bas Anbere zwar nicht juft ju aufrichtiger Liebe gewinnen, aber boch von weiteren Bewaltthatigfeiten abidreden tann (Rieger).

Und baten fie, baß fie auszigen aus ber Stadt. [B. 39.] Undriftliche Obrigfeiten, wenn fie feben, baß bas Ebangelium Rumor macht, wilnschen wohl Chriftum und fein Wort nach Inbien und in die Türkei, weit fle bann mehr Ruhe im gemeinen Befen boffen. Go bie Gergefener,

Matth. 8, 34. (Starde.)

Und ba fie bie Brüber gefehen batten und getröftet, jogen fie aus. [B. 40.] Ein rühmlicher Abzug biefer treuen Bengen Selu! Sie batten ausgerichtet, wozu fie gelandt waren; fie batten Brüder bereitet und getroftet. Run jogen fie ihre Strafe. Gott laffe unfern Lebenslauf fo jugebracht werben, bag wir an unferm Enbe ein gleiches Beugniß von Gott mit ans ber Belt neh-

men mögen. (Apoft. Baft.) Bu B. 35-40. Der unerwartete Ausgang: 1) Die plopliche Freilaffung, 2) ber traftige Broteft, 3) bie ehremolle Abbitte, 4) ber friebliche Abichieb. - (Rach Lieto.) Der ehrenvotle Rudzug ber Boten Gottes aus Philippi: 1) Die Macht bes herrn ift geoffenbart; 2) bie Schmach feiner knechte ift abzewaschen; 3) ftolze Feinbe find gebemutbigt ; 4) trene Freunde find gewonnen. - Bann und wie barf and ein Chrift auf feine Chre balten unb auf feinem Rechte besteben? 1) Benn fein Grund ift nicht beleidigte Eigenliebe, fonbern verlettes Rechtsgefühl und Gifer für Gottes Chre. 2) Wenn fein Weg ift nicht robe Gelbftbulfe, fonbern ber Weg bes Rechts und ber rubigen Berantwortung. 3) Wenn fein Biel ift nicht bes Beleibigers Rieberlage, fonbern beffen lieberzeugung und Befferung.

Gebet bin mit Frieden [B. 36], ber fonnfte Ubidiebegruß für bie Rnechte Gottes: 1) Aus bem Munbe ihrer Freunde, benen fie Deil und Frieden gebracht (ber Kertermeifter). 2) Aus bem Munde ihrer Feinde, welche die Gefalbten Gottes nicht antaften bürfen (bie Hauptleute). 3) Aus bem Munde ihres herrn,

# Thatigteit und Erfahrungen in Theffalouich und Beroe. (Rap. 17, 1-15.)

Sie reiseten aber über Amphipolis und Apollonia, und tamen nach Theffalonich, 2 wo die Shnagoge ber Juben war. \*Seiner Gewohnheit nach ging Baulus ju ihnen 3 hinein und unterredete fich 1) mit ihnen an brei Sabhaten aus ber Schrift, \*indem er ihnen eröffnete und vorlegte, daß ber Deffias leiben und von den Tobten auferfteben 4 mußte, und bag Diefer ber Defftas ift, Jefus, ben ich euch verfundige. \*Und Einige unter ihnen ließen fich überzeugen und murben bem Baulus und Glias zugetheilt, auch eine große Menge ber gottesfürchtigen Griechen und nicht wenige ber vornehmften Frauen. 5 \* Aber die Juben 2) gefellten fich bom Marktpobel einige fclechte Manner bei, rotteten fich

<sup>1)</sup> deskeyero ift den andern Lesarien deskekaro und deskekar unbedingt vorzuziehen, weil leicht auftatt des Impf. ber Norift gefet werben mochte, ba bie Ergahlung fonft in Noriften fich bewegt.

<sup>2)</sup> προκλαβόμενοι δε οί Toud. τ. άγ. Dies die fürzefte und vermutblich urfprungliche Lebart, mit Weglaffung des ohne Bweisel nur ausmalenden und die Opposition beichrantenden Lyllosavres de of aneiFovres, was vor Iondellor noorland. gefett wurde. Die Stelle zeigt überhaupt ein großes Schwahten der Lesurt.

gusammen und ftifteten Unruhe in ber Stabt; fie ftellten fich bor bas Saus Jafons uub fuchten fie bor bas Bolt zu führen. \*Da fie fie aber nicht fanden, fcbleppten fie ben 6 Jafon und einige Bruber vor die Stadtobrigfeit und fchrieen: "Diefe, die ben Beltfreis aufgeregt haben, find auch hierher gekommen; \*bie hat Jason als Gafte anfgenommen; 7 und biefe alle handeln ben Befehlen bes Raifers zuwider, indem fie behaupten, ein Anberer fet Ronig, Jefus." \*Sie beunruhigten aber bas Bolt und bie Dbrigfeit ber 8 Stadt, bie bas boreten. \*Und fie nahmen Sicherheit von Jason und ben Uebrigen und 9 entliegen fie.

Die Brüber aber schickten sofort bei ber Nacht ben Baulus und Silas nach Berda ab. 10 Als biese babin gelangt waren, gingen fie in die Shnagoge ber Juben. \*Diese aber waren 11 von befferer Art, als bie zu Theffalonich; bie nahmen bas Bort mit aller Bereitwilligteit an, indem fie taglich in ber Schrift forscheten, ob fich biefes fo verhalte. \*So 12 wurden benn Biele bon ihnen glaubig, auch bon ben bornehmen griechischen Frauen und \* Als aber bie Juden von Theffalonich erfuhren, bag auch in 13 Mannern nicht wenige. Beroa bas Bort Gottes von Paulus verfündigt wurde, tamen fie und fuchten auch ba bas Bolf ju beunruhigen. \*Da schickten aber fogleich bie Bruber ben Baulus fort, bag 14 er zur See teifen follte. Gilas und Timotheus blieben aber bort. \*Die aber ben Bau- 15 Ius geleiteten, führten ihn bis nach Athen, und erhielten Auftrag an ben Silas und Timotheus, daß fie fo fonell als moalich zu ibm kommen follten, und reiften bort wieber ab.

### Eregetifche Erläuterungen.

1. Sie reiften aber, mit Silas und Timotheus, bon Philippi aus, ohne fich in Umphipolis, am Stromon gelegen und von biefem umfloffen, ober in bem breifig Millien füboftlich bavon liegenben Apollonia anfzubalten, rafc bis nach Theffa-Ionid, wo er Salt machte und gegen vier Bochen verweilte. Diefe Stadt lag am thermaifchen Meerbufen und muche unter ben Romern gu einer febr bevöllerten und reichen Stadt heran, wurde auch hauptfladt bes zweiten Kreifes ber Proving Macebonien und Sit eines römischen Prators. Es müssen fich auch zahreiche Juden hier niedergelaffen haben; ihre Spnagoge scheint im nörblichen Macedonien bie einzige gewesen zu sein. Der be-stimmte Artikel bei ovray. r. Tord., welchen einige Sanbidriften nicht verstanden und wegließen, bebeutet, bag in Philippi, Amphipolis, Apollonia feine Synagoge war, bag bie Juben, welche etwa bort lebten, nur einen Gebetsort, mooseven, batten, und ju biefer Spnagoge nach Theffalonich fo ju fagen eingetheilt maren.

2. Seiner Gewohnheit nach. Entas bebt es mit Abficht und fo, bag biefer Gebante ibn gnerft feffelt (baber auch bie ungewöhnliche, abstractionsartige Ausbruckweise xarà rò eio Pòs ra Haúlw sioŋl-Ps), hervor, baß Baulus auch hier seiner Sitte treu blieb, zuerft in einer Spnagoge, wo fich eine befanb, bas Evangelium ju verfündigen. Drei Gabbate nach einander führte er in berfelben Befprache mit ben Juben. Das Bort dieleyero, Imperf., weil es mehrmale vortam, bezeichnet gewöhnlich ein Zwiege-fprach, feltener einen felbfiftanbigen Bortrag; and r. yo. ansgebend von ber Schrift. Und gwar beftand feine Mittheilung barin, bag er aus bem Alten Teftamente ben Buborern eröffnete und barlegte (Bengel: utsi quis nucleum fracto cortice,

Lange, Bibelmert. R. E. V.

bie nabere Bezeichnung für obros ift. Es ift gezwungen, ovros ó Xoiorós als ein Brabilat zu neh-men (Meyer: biefer Messias, ber schriftmäßige, welcher leiben und auferfteben mußte). Und Koioros Ingovs ungetrennt als Prabitat zu faffen (be Bette, Baumgarten-Crufius): "bas ift ber Chriftus Je-fus, welchen ich verkindige" — empfiehlt fich auch nicht beffer.

3. Und Ginige unter ihnen ließen fich übergengen. Diefe Auseinanderfetjung hatte getheilten Erfolg: einige (wenige wie es icheint) von ben Ju-ben, wohl aber zahlreiche hellenische Proselhten, welche die Synagoge besuchten, und nicht wenige vornehme Frauen bellenischer hertunft, welche ebenfalls Brofelptinnen maren, ließen fich burch bie Beweisführung für bie meffianische Burbe Jesu ans bem Alten Leftameute überzeugen (πείθω entsprechend bem Gang ber Erörterung), und wur-ben bem Paulus und Silas zugetheilt; moonkn-eoov ift, burch's Loos zutheilen, sorte lectum adjungere, überhaupt jugefellen, und muß bier in paffivem Sinn genommen werben, fo baß Gott als ber Sanbelnbe gebacht ift, f. driftol. bogm. Grundgebanten 2. Singegen bie Debrzahl ber Juben ließ fich nicht zum Glauben bewegen. Leptere haben bie Lesarten anein foartes ober ansidoveres richtig gefaßt, mahrend of lovdaloi, im Gegenfat ju rives έξ αὐτῶν (B. 4) erfeben läßt, bag bie Gläubigen nur eine Ansnahme und geringe Mindergahl bilbeten. Das ohne Zweifel unachte Enlogares brildt fobann, nach Analogie von Kap. 8, 45 entigongav bein Affelt aus, ber nun bas Motiv zu bem Hanbeln abgab. Die unglänbigen Juben ftifteten wiber bie Glaubensboten eine Berfolgung an, indem fie erfilich einige gemiffenlofe und feile Martifteber und Bummler (ayogaios im flaff. Sprachgebrauch febr üblich) gewannen, mit beren Sulfe fie einen Auflauf veranstalteten, und namentlich vor bem Sause eines gewissen, in bessen Sause die Missionare wohnten, die brobenben Massen sammelten. Jason et recludat et exemtum ponat in medio): 1) daß der Beißagung der Messigagung d Χριστός Prabitat ift , und bag Ιησούς - ύμίν nur gemeinde fich angeichloffen batte, auch den Paulus mit

feinen beiben Befährten beherbergte, ergibt fich aus bem Busammenhang. Ob er ein geborner Jube mar, ber feinen bebraifchen Ramen Josua ober Jefus in ben hellenischen Jason umgewandelt hatte (Emalb), ober ob er von Baufe aus Bellene war, läßt fich nicht enticheiben. Die Abficht bes Auflaufs vor biefem Daufe mar gemefen, fich ber beiben Fremben zu bemächtigen, und fie in bie Mitte bes Bolfes zu führen (ayayav eis r. dipor) b. h. wohl, bem aufgeregten Bolf preis zu geben).

4. Da fie fie aber nicht fanden. Da die Saubtpersonen vielleicht zeitig gewarnt worben waren und fich von bem bebrobten Saufe wegbegeben hatten, ergriff man ftatt ihrer ben Sauswirth felbft und einige Chriften, ichleppte biefe vor bie Obrigfeit ber Stadt (es ift mertwürdig, bag bas fonft feltene Bort noderagens gerabe auf einer Theffalonich betreffenben griechischen Infdrift bei Bodb II, 52 fich wieberfindet), mit leidenschaftlichem Geschrei wiber fie und Denunciation als politische Unrubefifter, die icon die gange Belt in Aufruhr verfett batten; die Uebertreibung, welche in the oixovuelichteit, welche bas Wort führte. Das obros navres bat bie Abficht, fammtliche Chriften, fowohl bie abmesenben Anstifter, als bie anwesenben Anhänger, folidarisch haftbar zu machen für die Uebertretung positiver Berordnungen bes Cafar, welche fie burch bas Bekenntniß zu einem Anbern, nämlich Jefus, als Rönig, begehen. Unter ben δόγματα Καίσαρος find folde Stifte zu verfteben, welche ben Sochver-rath verponten (Meper). Baseleus ift ber höhere Begriff, welcher fowohl bie faiferliche Majeftat als auch die tonigliche Burbe bes Deffias unter fic begreift.

5. Diefe, die den Welttreis anfgeregt haben. Diefe Berbachtigung ermangelte bes Erfolges nicht: fowohl bie Bollsmenge als die Obrigfeit wurde in Beforgniß und Unruhe verfett. Daber ließ fich bie Obrigkeit von Jason und ben übrigen Chriften eine Burgichaft ftellen, bevor fie freigelaffen wurden. *To karóv*, wie auch satisdatio, satis accipere im Lat., ist der rechtliche Kunstausbruck für Burgichafteleiftungen, fei es in Gelbfautionen ober burch perfonliche Burgenftellung. Ohne 3meifel ift bier bas erftere gemeint. Chrofostomus vermuthet, Jason babe fich perfonlich als Burgen gefiellt; bas widerlegt fic durch anelvoar avrovs. Bofür fich Jason und die Andern verbürgen mußten? Ohne Zweifel bafür, daß man teine hochverratherischen Blane verfolgen werbe, fcmerlich aber bafur, bag er Baulus und feine Benoffen nicht langer beberbergen wolle. Denn bie augenblickliche Abfertigung bes Baulus und Silas (während ber B. 10 nicht genannte Timotheus, f. B. 14, vermuthlich vor ber Sand in Theffalonich gurudblieb, um fich einige Beit fpater nach Berba gu begeben) icheint nur ben Grunb gehabt gu haben, baß man ben Gegnern nicht traute und beforgte, fie konnten fich weitere Nachstellungen gegen bie Miffionare erlauben.

6. Berba lag in bem britten Rreife Maceboniens, beffen Dauptftabt Bella mar, fübmefilich von Theffa-Ionich, am füblichen Ende ber Proving Macebonien. Dier fanden bie Berfündiger bes Evangeliums bei ben gablreichen Juben eine gang anbere Aufnahme, als in Theffalonich; bie bier anfaffigen Juben waren evyeveoregos als bie jener Stadt, b. b. von

magis ingenui. Dies bewiesen fie sowohl burch bie vollftanbige Willigfeit (πασα προθυμία), bas Evangelium anzunehmen, als burch ben berglichen und anhaltenden Gifer, womit fie Tag für Tag (rò καθ' ήμέραν, f. Ev. Lulas 19, 47) die Schrift erforschien, um selbstitanbig ju prufen, ob bem also mare ovrwe, so wie man ihnen vortrug). Und in Folge bessen (ove) wurden viele von ben Juden gläubig (nollol & artor, nicht blos reves & artor, wie in Thessalanich B. 4), außerbem zahlreiche Brofelpten, Manner und Frauen von Stanb, (εὐσχήμων, wie Rap. 13, 50, nicht in fittlichem Sinn, wie bas Wort im flaffifden Sprachgebrauch üblich ift, fonbern in fozialem Sinn, gerabe wie bas englifthe respectable

7. Als aber bie Inden. Die Juden aus Theffalonich fuchten auch in Beroa bas Bert ju fibren (xaxes oalevortes, and hier, wie in Theffalonich, die Menge anfregend, rovs oxlovs, die Bobelmaffe, mit Bebacht nicht τον δημον). Um einem Ausbruch juvorzutommen, fertigten bie Chriften ber Stabt ben Paulus unverzüglich ab, während Silas und ber inzwischen wieder zu ihnen gestoßene Timotheus (f. B. 10) bor ber Banb noch in Berba blieben; dis έπι την θαλ.; bas ώς foll nicht einen täuschenben Schein, als wollte er ben Seeweg einschlagen, ausbrüden (Bengel, Reander), benn Paulus hat wirtlich bie Reise ju Schiff gemacht, sonft mare boch irgend etwas von bem Weg, ben er gemacht, ben Stäbten, bie er berührt hat, erwähnt; fonbern de brudt nur bie bestimmte Absicht aus, ent e. Jal. bie Richtung an's Meer einzuschlagen. Kabioraver, Ginen wohin verfeten, wohin bringen, &freσav, von Athen binmeg.

# Christologisch-dogmatische Grundgebanken.

1. Die Darlegung ber Bahrheit, welche Baulus ben 3fraeliten gab, nahm ftete bie b. Schrift gum Ausgangspunkt. "Es fteht gefdrieben," ift bes Apoftele Grunbfat, wie bes Erlofere felbft. Der Gang, ben er nahm, ift nie fo beutlich martirt, als bier. Er gebt vom Meffias bes Alten Bunbes, von ber Beigagung und ben Borbilbern aus, und beweift, bag ber Deffias wefentlich ein leibenber ift, aber auch auferfteben muß. Go weit hantelte es fich nur um Berftandniß und awar gufammenfaffenbes Berftanbniß bes prophetischen Borts; nur um bie Chriftologie bes Alten Bunbes. Diefer Theil mar vorzugsweise ein Seavolyeer. Jum Anbern aber legt Paulus bar: Jesus von Ragareth, ben ich verkundige, ift ber Messias; er ift ja gekreugigt und auferstanben, bie mejentliche 3bee bes Befalbten Gottes und bie Thatfachen feiner Erscheinung find in Jefu und nur in ibm erfüllt. Dies bas παρατίθεσθαι.

2. Die Ueberzeugung, wozu Manche geführt wurden, und ihr Eintreten in innige Glaubensund Lebensgemeinschaft mit Baulus und Silas ift nicht Menschenwert ber letteren, sonbern Gottes Bert; das Paff. προσεκληρώθησαν weift unleugbar auf Gott ale ben wesentlich Birtenben bin. Uebrigens ift ein Hauptbegriff barin ber bes 227cos. Durch's Loos bem Baulus und Silas jugefellt, - bas tann nicht bie Meinung fein; fie find als Loos, als Antheil, Eigenthum und Gewinn ben Beiben jugefallen, - bas mar eine Borftellung, bie fonft burch nichts begunftigt wirb; bagegen eblerer Sinnesart, nicht generosiores, fonbern tonnte bie 3bee barin liegen, bag ihnen felbft, ben

Renbekehrten, bas Loos gefallen fei auf's Liebliche, baß, indem fie bem Barnabas und Silas zugefellt worben, ihnen felbft Gott jum Theil und feine Gnabe jum Loos geworben fei (vgl. Bf. 16, 5 f.). 3. Wie in Philippi, fo trifft fich's auch in Theffa-

louich, bag bie Boten Jefn Chrifti ale politifche Aufrührer verbächtigt und bes Hochverraths be-schulbigt werben. Beibemal empfinden wir bie Bucht ber römischen Beltmonardie, welche als Bollwert bem Belteroberungszug bes Chriften-thums entgegen fteht. Der Unterschieb ift 1) ber, bag in Philippi einfach bie öffentliche Sitte unb bas Leben einer romifden Rolonieftabt und romifcher Bürger ber Ginführung neuer Sitten angeblich im Bege fieht; in Theffalonich hingegen wird bie Dajeftat bes Raifers und bie taiferliche Gefebgebung gegen bas Chriftenthum geltenb gemacht; 2) bier in Theffalonich wurde bie Berfon Jeju ber bes Cafar gegenübergeftellt, bas Ronigthum Jefu, als bes Deffias, wie ein Attentat und Dajeftats. verbrechen gegen ben Raifer gebeutet, mas in Philippi nicht ber Fall gewesen ift. Möglich, daß die Erörterung des Baulus, B. 3, welche ben Melftasbegriff, das davidische Königthum Jesu in den Mittelpunkt rückte, zu dieser verdächtigenden Aufgassung eine Handbabe geboten hat. 3) Ift auf bas ein Unterschieb, bag in Philippi bie politische Anflage rein beibnifden Urfprunge gemefen ift, in Theffalonich bagegen von Juben angestiftet wurde, welche bemnach bas romifch faiferliche Intereffe nur als Mittel und Bormand benutten, bem Evangelium entgegenzutreten. Und inbem fie bies thaten, verleugneten fie bie meffianifche Doffnung Ifraele und fagten fich von bem los, welcher boch ibr und unfer König ift: "wir wollen nicht, daß biefer über uns berriche!" Diefer Borgang ift ein Borbild aller ber feinbseligen und jum Nachtheil bes Evangeliums und lebenbigen Chriftenthums vorgenommenen politischen Berbachtigungen; wobei man ftete bas Chriftenthum als ein Reich von biefer Welt vorftellt, bas Bolitifche und bas Religibfe unter einander mengt. Gine alte Rriegelift der Feinde Chrifti.

Der driftliche Abel ber Seele (edyeveoregor) befteht in der reinen Billigfeit bes Gemuthe, bas Wort Gottes anzunehmen, und in ungeschmintter ernfter Bahrheitsliebe. Es ift barin Beibes vereinigt, fowohl Receptivität als Spontaneität (édekarro — áraxolrorres), demuthige Hingebung und felbfifianbiges Suchen und Brufen. Glaube ift nicht Roblerglaube, nicht blinde Leichtglaubigfeit, nicht Bergichtleistung auf Bernunft, Brufung unb Ueberzengung. 3m Gegentheil, es ift ein Lob, eine driftliche Tugend, reblich und ernftlich ju prufen, ju unterfuchen und auf ben Grund ju geben. Auch barf nicht die Auftorität eine Lehrers und Seelforgere in folder Beife geltenb gemacht werben, baß Bergichten auf felbftftanbiges Brufen und perfbnliche Gewiffensüberzeugung geforbert wirb, wenn jener gesprocen bat. Sier bat boch ein Apoft el gelehrt; bennoch haben ibm bie gu Beroa nicht blind auf's Wort geglaubt, fonbern erft geforscht, ob er Recht habe und die Wahrheit lehre. Und bas wird ihnen nicht als Fehler angerechnet, fonbern als eble Tugend gerühmt. Das ift Gewiffensfrei-beit, evangelische Schriftforschung, Uebung bes all-gemeinen Briefterthums.

# Somiletifche Andentungen.

Ramen fie gen Theffalonid. [B. 1.] Ban-lus bat felbft berichtet, mit welchem Minth er gen Theffalonich getommen (1 Theff. 2, 2); ob er gleich in Philippi geschmähet worben, fo fei er boch nach Theffalonich gegangen, "freudig in feinem Gott"; bas ift bie rechte Gemuthefaffung, mit welcher ein Rnecht Gottes ans einer Arbeit in bie anbere, bon einem Leibe in's andere, bon einem Siege jum an-

bern fortichreiten foll. (Apoft. Baft.) Und rebete mit ihnen auf brei Sabbate aus ber Schrift. [B. 2.] Baulus fing bie Pre-bigt bee Evangelinms allezeit ans ber Schrift an. Sein apostolischer Charakter machte ihn nicht von ben Banben ber Schrift los. Er hatte fcon oft mit Bunbern und Rraffen gezengt, bennoch blieb er bei ber Schrift und bolte fein Bengniß von Jefu aus ben Propheten ber. Der Der binbe boch anch in unfern Tagen aller Zengen Berg und Mund recht genan an die Schrift. Alle Abweichung ba-von bringt in Lehre ober Banbel unersestichen

Schaben. (Apoft. Baft.)
Daß Chriftus mußte leiben und auferfeben. [B. 3.] Baulus hatte fein anderes Themta als bas vom Rreng und von ber Auferftehung Jefu. Es muffe une nach viel taufent Jahren feine Daterie wichtiger und fruchtbarer icheinen, als eben biefes Wort von Jesu Leiben und Auferfteben. Inbef gehört boch Beisheit bagn, in biefer weitläufigen Materie sonberlich bie Puntte zu treiben, bie für bie jebesmaligen Inborer am wichtigften finb. Bei ben Juben mar es bie Nothwendigfeit bes Leibens in ber Berfon bes Deffias. (Apoft. Baft.) Und Etliche unter ihnen fielen ihm gu.

[B. 4.] Mit bem Segen ber beften Lebrer geht es ftufenweise. Zuerft Giner, bann Etliche, bann auch wohl eine große Menge. Es läßt fich aber nichts erzwingen. (Apost. Baft.) — Dagn ber vornehmften Beiber nicht wenige. Die Onabe giebet bobe Stanbesperfonen nicht vor, ftoft fie aber auch nicht von fich, 1 Kor. 1, 26-28.

(Starce.)

Nahmen zu fich etliche boshafte Manner Bobelvolt's. [B. 5.] Das Bobelvolt braucht bie Belt auch, wie es ihren Absichten gemäß ift. Fällt bas Böbelvolt bem Evangelio ju, fo verachtet man es; fo heißt es: nur bas bumme Bolt tann man an fich ziehen (30h. 7, 47-49.) Gelingt es aber ber Belt, bas Böbelvolt miber bas Evangelium aufzuheten, fo ift es ihr fehr anftanbig, wenn fie burch bie Menge ein überhanbnehmenbes Ge-

ichrei verurfachen tann. (Rieger.)

Diefe, bie ben gangen Beltfreis erre-gen. [B. 6.] Bie fürchtet fic bod bie Belt fo übel vor bem Reiche Gottes! Bie beforgt fie bei ihrem lehmartigem Befen immer ihren Umfturg! Sie hat taufendweis auf ben Beinen gu ihrer Unterftützung, und wenn zehn Chriften zusammenhal-ten wollen, so besorgt fie baraus Nachtheil und Unruhe. (Rieger.) Die Apostel haben mit Bahrbeit ben gangen Weltfreis erreget, aber nicht jum Anfruhr, fonbern gur Betehrung, nicht gum Berberben , fonbern jum Deil. (Starde.) - Beun bas Evangelium rumort wie Baffer im Rall, und bas Fleifc es nicht ertragen mag noch will, muß es eine Bertehrung und Beunruhigung bes Staats fein! (Ebenbaf.) - Obgleich biefe rafenben Feinbe bie Apoftel mit lauter Berleumbungen fcmarz ju machen suchten, fo mußten fie boch mitten in ihrer Buth ein ribmliches Beugnig von ber Ausbreitung und Rraft ihrer Predigt ablegen. D ein feliger Charafter ber Bengen Jefu, wenn ihre Brebigt eine fraftige Erwedung und beilfame Unrube nach fich zieht. (Apoft. Baft.) - Chriftus ift nicht getommen, Frieden ju fenben, fonbern bas Schwert! 1) Merbings bringt bas Evan-gelium Unfriedeu: a. inneren, in's Berg [Rom. 7]; b. außeren, in bie geselligen Berbaltniffe, [Matty. 10, 34 ff.] 2) Aber aus biefem Unfrieden geht allein ber mabre Frieden bervor: a. ber Bergensfriebe, b. ber Beltfriebe. - Dieje finbes, bie ben gangen Beltfreis erregen, - bie gegrunbetfte Antlage und boch bas größte Ebrenzeugniß für bie Apoftel. 1) Die gegrunbetfte Antlage, benn bie gange innere und au-Rere Belt wirb umgestaltet burd's Evangelium: Berg und Wandel, Familie und Staat, Kunft und Biffenschaft. 2) Das größte Chrenzengnig, benn nicht Umfur; und Berberben, fonbern Bieber-geburt und Bertfarung ift bas Biel auf allen biefen Gebieten. Die Er fcheinung bes Chriften. thums bie größte, aber auch bie berech. tigtfte Revolution in ber Beltgefdichte. 1) Die größte a. burch ihre Breite: auf ben ganzen Erdfreis ift es abgesehen: b. burch ihre Tiefe: auf bem Gebiete bes Beiftes ift ihr eigentlicher Boben. 2) Die berechtigtste a. burch ihr Biel: bas Beil ber Belt; b. burch ihre Mittel: bie Baffen bes Beiftes. - Es ift noch ein Rleines, bag ich Simmel und Erbe, bas Meer und bas Erodene bewegen werbe! Diefe uralte Berheifung von ber großen Beltericutterung (Bagg. 2, 7; Bebr. 12, 26; vgl. bie "Götterbammerung" in ber norbifden Sage) finbet ihre Bahrheit im Chriftenthum: 1) in ber inneren Bergensericulterung; 2) in ber geschichtlichen Beltumgestaltung; 3) in ber efcatologischen Ernenerung himmels und ber Erbe.

Sagen, ein Anberer fei ber König, nämlich Jefus. [B. 7.] Den statum politicum mit in bie Sache Jesu zu mengen und burch Eifersucht ber weltlichen Obrigfeit bas Reich Jefu gu binbern, ift ein altes strategema ber Feinbe Christi. (Apost. Paft.) - Es ift mabr, bag treue Lehrer einen anbern Ronig predigen, aber einen folden, ber nur burch bie Demuth und bas Rreuz berrichet. Durch ibn berrichen bie Ronige ber Erben, und er macht aus allen feinen mahrhaftigen Dienern Ronige, aber im himmel, Offenb. 1, 5. 6. (Queenel.)

Und ba fie Bürgschaft von Jason em-pfangen batten. [B. 9.] Was hatte bas Evan-gelium in ein paar Tagen für einen Freund Bauli aus Jason gemacht! (Williger.) Es will viel sagen, für verfolgte Chriften Burgichaft leiften, benn alle Belt icamt fich ihrer. (Gogner.)

3u B. 1-9. Paulus in Theffalonic.
1) Seine Wirfiamteit B. 1-4. 2) 3hr Enbe B. 5-9. (Lieko.) Die evangelisch Prebigt. 1) 3hr Inhalt ift zu allen Beiten berfelbe; gegrundet auf bie Schrift; gipfelnd in ber Berfon Jeju. 2) Chenfo ibr Erfolg: gunftig bei ben Ginen, ungunftig bei ben Meiften. (Liebo.) — Bie bie Feinbe bes Evangeliums fich felber richten. 1) Inbem fie bie Bahrheit verfehren muffen, um fie antla-

thun, beren fie bie Junger anllagen: (Aufruhr anftiften.) (Lieto.)

Als biefe babin gelangt maren, gingen fie in bie Synagoge. [B. 10.] Das Flieben eines Anechts Gottes ift blos eine Beranberung bes

Orts, nie ber Arbeit, bes Sinnes, bes Eisers und ber Kreuzesliebe. (Apoft. Paft.) Indem sie täglich in der Schrift for-icheten, ob sich's also verbielte. [B. 11.] Die h. Schrift ift ber rechte Probirftein, barnach man Glaubensfachen prüfen foll, und die rechte Regel, barnach man sich richten muß. (Starcke.) — In bem Meer ber b. Schrift fehlt es nicht an Berlen. Gott gebe nur immer mehr Taucher, die fie bervorfuchen. (Derf.) - Menfc, nimmft bu boch teinen Duta-ten an ungepruft; warum benn einen Glauben, beffen Schaben, wo er falfch erfunben wirb, nach ber Zeit unerfetlich ift? - Das ift ein recht "abelig" Gemuth , bas feinen Glauben nicht auf Menfchen, fonbern auf Gottes Wort baut. (Starde.) - Die Apostel haben also teine blinben Befehrungen ge-jucht und teinen Köhlerglauben aufgerichtet, fie wehrten's Riemand, sonbern suchten bie Seelen barauf gu führen, ihre Lehre gu prufen und mit ber Schrift zu vergleichen. (Apoft. Baft.) - Der achte Forfchergeift ift überhaupt bem Evangelio vermanbt. Die ernften Forider werben nicht fo leicht von vornberein über's Bort Gottes abfpreden. Beim rechten Forfder fallen wenigftens bie Einwände weg, bie ber oberflächliche Berftand gegen bas Evangelium immer bei ber Sanb bat. (Williger.)

Beiber und Manner. [B. 12.] Dag bie Weiber hier vor ben Männern fieben, mag seinen Grund barin haben, daß fie, wie häufig geschieht, zuerft zum Glauben tamen und bie Manner nach-Bogen. Das Reich Gottes wacht ja aus ben Sau-iern und Familien beraus, in benen jebenfalls bas Beib fein Gebiet hat. (Rieger, Starde, Billi-

Die Juben ju Theffalonich tamen und bewegten auch allba bas Bolt. [B. 13.] Selten thun Gläubige so viel für die Babrbeit als bie Gottlosen wiber bieselbe. Denn jener Bemubung gebet bergan, biefer bergab. (Queenel.

Und erhielten Auftrag an Silas und Timotheus, baß fie fo fonell als möglich zu ihm tommen follten. [B. 15.] Bau-lus wollte nicht allein fein, bielt fich nicht allein für genug; er liebte Witarbeiter, bie mit beten, mit zeugen, mit ftreiten, mit bulben. (Gofiner.) 3n B. 10-15. Der driftliche Seelenabel

(evyeveareou B. 11) zeigt fich 1) in williger und unbefangener Annahme, 2) in freier unb felbfifianbiger Berarbeitung bes gottlichen Worts und gottlichen Deils. — Das Foriden in ber Schrift, bes evangelischen Chriften 1) seliges Recht, 2) bei-lige Pflicht, 3) seltene Runft. — Babrer Schriftglaube und achte Schriftforschung geben Sanb in Sanb: 1) Der Glanbe, ber bie Forschung verbammt, ift blind; 2) bie Forschung, be ben Glauben verachtet, geht fehl. - Die Stufen bes rechten Schriftgebrauche: 1) Billige In-nahme gegenüber leichtfinniger Berachtung. [8. 11.] ben Meisten. (Listo.) — Bie bie Feinde bes 2) Fleißige Forfdung gegenüber blindem Rach-Evangeliums sich selber richten. 1) Indem sprechen. [B. 11.] 3) Lebendiger Glaube gegenüber sie Bahrheit verkehren muffen, um fie ankla-gen zu können: (Ehriftum und die Apostel zu Auf- lium und wie der Fanatismus das Bolt rührern machen.) 2) Inbem fie felber bie Sunbe erregt. [B. 13 vergl. mit B. 16.] 1) Dort gilt's

au bauen [B. 8 u. 4], hier einzureifen. [B. 13.] man mit bem Schwert bes Geiftes [B. 11], hier Dort werben bie ebleren Geifter [B. 11], bier mit ben Waffen bes Fleisches. [B. 6.] wird ber Pobel erregt. [B. 5.] 8) Dort tampft

Baulus in Athen, feine Beobachtungen und Gingelgefprace bafelbft, enblich feine Missionerebe auf bem Areopag und bie Wirtung besselben. Rap. 17, 16-84.

Da aber Paulus in Uthen fie erwartete, entruftete fich fein Geift in ibm, ba er 16 bie Stadt voll Gotterbilder fab. \*Er rebete nun in ber Synagoge ju ben Juben und 17 Profethten, und auf bem Marttplay alle Tage ju benen, welche fich gerade einfanden. Aber einige sowohl von ben Epikureifchen ale von ben Stolfchen Philosophen lieffen fich 18 mit ihm ein. Und Eiliche fprachen: Was wohl biefer Schwäger fagen will? Andere aber: Er fceint ein Berfundiger frember Gottheiten gu fein; weil er bas Evangelium bon Jefu und ber Auferstebung ihnen bertundigte. \*Und fie nahmen ibn und führeten 19 ibn auf ben Arenpag, und fprachen: Ronnen wir erfahren, mas biefe neue lebre ift, bie bu fageft? \*Denn bu bringeft etwas Frembes uns gu Dhren. Go mochten wir gerne 20 wiffen, mas bas fein moge. \*Alle Athener aber und bie Bremben in ber Stadt maren 21 gu nichts Anberem aufgelegt, als immer etwas Neues gu fagen ober gu boren.

Da trat Paulus mitten auf ben Areopag und fprach: 3hr Manner von Athen! 22 Ich febe, bag ibr in allen Studen gar gottesfürchtig felb. Denn ba ich burch bie 28 Stadt ging und eure Beiligthumer betrachtete, fand ich auch einen Altar, ber bie Infcbrift batte: "einem unbefannten Gott"! Dun was ') ibr, ohne es ju tennen, verebret, bas verfündige ich euch. "Gott, ber bie Welt gemacht bat und Alles, mas barinnen 24 ift, ber wohnt, ba er bes himmels und ber Erbe Berr ift, nicht in Tempeln mit Sanben gemacht, "er wird auch nicht von menfchlichen 2) Banben gepfleget, ale bedurfte 25 er eines Dinges, mabrend er felbft Allen Leben und Dbem und Alles verleiht. "Und 26 bat gemacht, bag bon einem Blute aus jegliche Ration von Menfchen über bie gange Blache ber Erbe bin wohnt, indem er feftgefest bat berordnete 2) Beiten und bie Grangen ihres Wohnens, "Gott') ju fuchen, ob fie ihn etwa fuhlen und finden mochten, wie- 27 wohl er ja nicht ferne ift von einem jeglichen unter une; "benn in ihm leben, weben 28 und find wir; wie auch einige eurer Dichter gefagt haben : "Denn wir find auch fein Befchlecht." \* Weil wir benn Gottes Gefchlecht find, fo follen wir nicht meinen, bag bie 29 Bottheit abnlich fei bem Golb ober Gilber, ober Stein, einem Gebilbe ber Runft unb Ueberlegung eines Menfchen. \*Die Beiten ber Unmiffenbeit bat nun Gott überfeben und 80 thut jest ben Menfchen allen überall fund, ihren Ginn gu anbern, bemgemag, baf b) 81 er einen Tag gefeget hat, an welchem er richten wird ben Weltfreis mit Gerechtigfeit burch einen Mann, welchen er beftimmt hat, indem er Glauben barbot Allen, baburch, bağ er ibn von ben Tobten aufermedte.

216 fle aber bon Auferftebung ber Tobten borten, fpotteten bie Ginen, bie An- 82 bern aber fagten: Wir wollen bich bavon ein anbermal wieber boren. "Alfo ging Dau- 88 Ius aus ihrer Mitte binmeg. \*Giliche Manner aber ichloffen fich ibm an und murben 84 glaubig, unter benen auch Dionpftos, ber Areopagite, mar, und eine Frau, Namens Damaris, und Andere mit ibnen.

Eregetische Erlänterungen.

1. Da aber Baulus. Der erfte Theil dieserzweiten nannt, bezog, ilbrigens auf die zwei Haubiftabte Miffionereise bes Apostels hatte noch Aften gegolten und fich in Aleinasien bewegt; der zweite und britte war schon europäisch, so daß der zweite Macebrite war schon europäisch, fo daß der zweite Macebrite war schon europäisch, fo daß der zweite Macebrite war schon europäisch, Thessaus Berda; fießen; und während Lutas hier ganz davon

2) dud quarivor bat, gegenaber dud quinav, gemidtige Beugen für fic.

<sup>1) 8 -</sup> τούτο ift die ursprungliche Lesart, Cob. A. erfte hand, B. D.; mabrend die Lesart ov - τούτον eine dem gole genben anpaffenbe Correctur ift.

<sup>8)</sup> moodrarayudvove ift entideibend beglaubigt, mabrend # 00% nur einen Uncialcob. D, und gwar blos erfter Sand für fic bat.

<sup>4)</sup> Tou Jeou ift ungleich beffer bezeugt, als T. HUDSOV.

<sup>5)</sup> na Sore ift auf Grund ber außeren Benguiffe bem diore, welches gangbarer ift, vorzugieben.

ichweigt, und erft Rap. 18, 5 in Rorinth fie wieber au Baulus tommen läßt, muffen wir [laut 1 Theff. 2, 17—3, 2] voransseigen, daß Timothens balb zu ihm nach Athen gefommen, aber wieder mit Aufträgen nach Theffalonich zurückgesandt worden sei. Lutas war inzwischen noch in Philippi; um so leichter ertlart fic, bag er bas Gintreffen bes Dimothens in Athen u. f. w. mit Stillschweigen über-

geht.
2. Παρωξύνετο τ. πν., fein Geift wurde mit Entruftung erfüllt, sittlich emport; und zwar ift murk als biefer Affett vermöge bes Imperfett nicht als augenblickliche und vorübergehende Regung, fonbern als bleibenber Gemilthezustand bezeichnet. Die Urfache mar, bag er bie Ctabt, inbem er fle langere Beit unb genau beschaute (Bewese, nicht blos idese), voll Götterbilber fanb; zareidwlos, sonft unbekannt, aber nach Analogieen richtig gebilbet, ift nicht subjettiv f. v. a. idolis dedita, sonbern objettiv: idolis abundans, wie z. B. κατάδενδρος, maraurelos, arboribus plenus, vitibus abundans. Diefer Bug, als woburch fich Athen vor anbern bellenischen Stäbten auszeichnete, wird burch griewijche und römische Bengniffe vielfach befidtigt, 3. B. Kenophon, de Rop., nennt Athen: öln βφμός, όλη θύμα θεοίς και ανάθημα, Liv. XLV. 27. Athenas — multa visenda habentes — simulacra Deorum hominumque omni genere et materiae et artium insignia. In Folge seiner Entruftung und um ber beibnifden Berirrung entgegenzutreten (ove), ließ er fich fowohl in ber Sp-nagoge mit Juben und Profelpten, als auf bem . Martt mit allerlei Leuten, wie fie fich gerabe einfanben, in Gefprache ein, wobei ber Gegenstanb bes dialeyec das bie religiofe Babrheit war. Auf bem Martiplat tounte er täglich (xarà nasav nuigar) Gelegenheit finden; bei ber Spnagoge ift nichts ber Art gefagt, ba tonnte bies nur am Sab-bat gescheben. H dyoga lautet, wie wenn es nur einen einzigen Marftplat gegeben batte; lange bezweifelte man bas und vermntbete, Baulus habe auf bem sogenannten Eretrischen Plat sich unter-rebet. Dieser Name beruht jedoch auf Mitwerständniß, und überhaupt find bie neueren Topographen Athens überzeugt, bag in Athen nie mehr als ein Marttplat exiftirt habe, wodurch fich bie Richtigfeit und treue Erzählung felbft in einem gang unfcheinbaren Moment (n dyoga) bestätigt.

3. Gewiß maren es folche Unterrebungen auf öffentlichen Blagen, wodurch einige Philosophen von ber Epitureifden und Stoifden Schule in Berührung mit Baulus tamen (ovuBalla bebeutet Rap. 4, 15 einfach beiprechen, in gutlicher Berathung ; es bridt noch nicht gerabe ein Streiten und Disputiren aus). In Folge folder Gefprache maren bie Meinungen getheilt. Die Ginen meinten verachtlich, er fei ein hohler Schwäter (σπεομολόγος, urfprünglich Saattrabe, baun ein aufgeblafener leerer Schwäher), ber nichts ju fagen habe (bie Frage: ri av - Jehor Leyere gibt junachft zu verfteben, man wiffe nicht recht, was er eigentlich wolle, urtheilt aber unter biefer Maste wegwerfenb über feine Sache. Die Anbern waren wenigftens wißbegierig gemacht, er scheine frembe gottliche Wesen zu verfündigen (Eéva daiporia; wie es in ber An-Mage wiber Sofrates bieß, xaivà δαιμόνια είς άγει). Lulas erflart biefe Deinung aus bem Evangelium von Jesu und ber Auferstehung ber Tobten, welches

lich, bag biefe Leute bie avaoraois felbit für eine Gbttin ober Beroin gehalten haben follen (Chryfoftomus, Baur, Baumgarten-Crufius); es icheint vielmehr, Lutas habe bie Auferftebung nur barum neben ber Berfon Jeju genannt, weil biefer Gegen-ftanb ben hellenischen Philosophen am auffallenbften

und fremdartigften (Eivoc) erichien. In Folge ber letteren Auffaffung unt ber erregten Rengier führte man ben Apoftel (enelaβόμενοι αὐτοῦ leniter prehensum Grot.) auf ben Areopag, b. b. ben Areshugel, nörblich von bem weftlichen Enbe ber Afropolis, mo ber bochfte Berichtsbof ber Republit feine Sibungen ju halten pflegte. Daß aber nicht, wie ber nieberlanbifche Gelehrte Abami, Qbservatt. 1710, vermuthet und neuerbings Baur und Beller behauptet haben, Baulus jur Berantwortung vor ben Areopag als Gerichtshof geführt worden und seine Rede eine gerichtliche Bertheibigung gewesen sei, ergibt fich aus bem gangen Zusammenhang, namentlich aus ber boffischen Frage, B. 19, und bem Bunich, B. 20, aus ber pragmatischen Bemertung bes Ergählers, melder nur Neugier, nicht Kanatismus und Intolerang ale Beweggrund ju bem gangen Auftritt nachweift, B. 21, aus bem gangen Ton bes Bortrage, welcher nirgende eine befenfive Stellung einnimmt, enblich aus ber Schluffcene, wo Paulus unangefochten, aber auch ohne Spur irgend einer richterlichen Procedur binweggeht. — Die Aufforderung jum Sprechen namentlich ift, B. 19, eine äußerst böfliche, attifch feine (Ovraus varvac); aber auch einigermaßen ironifde, indem bie Fragenben gewiß icon Alles ju miffen und Alles beffer ju miffen überzeugt find. Auch in bem gerigorra riva, B. 20, einiges Fremdartige, ein Beigeschmad von bellenischem Dochmuth gegenüber ben Barbaren. Bur Erflarung fügt Lutas, B.21, bei, bag alle Athener, Frembe, welche bier fich aufhielten, fo gut als Eingeborene, nichts lieber hatten (einalgove, vacabant, bazu hatten fle immer übrige Beit), als etwas Reues zu fagen ober zu horen. Den Comparatio zarvoregov erflart Bengel treffenb: nova statim sordebant, noviora quaerebantur. Richt nur Genuß fucte man im Boren von etwas Reuem, fonbern auch Ehre und Auszeichnung im Sagen von etwas Reuem (Asysiv, amovsiv). Das Imperfektum evnalpour ichilbert die carafteriftifche Sitte, wie fie an ber Beit, in welche bie Begebenheit fallt, bestanb, ohne bamit zu sagen, bas sei nun anbers.
5. So bestimmt aufgeforbert, wenn auch nicht

aus reiner Bahrheiteliebe und mit ironifdem Ton, fceut fich ber Apostel nicht, vor ben gebilbetften Bubbrern aus ber Beibenwelt zu reben. 3ft er boch berufen, ben Namen Jeju bor bie Beiben gu tragen. Er nimmt mit fefter Glaubenezuverficht seine Stellung ein (oracleie), in der Mitte ber Ebene, welche ber circa 60 Fuß hohe hügel bilbet. Da hatte er die bober gelegene Afropolis vor fich mit ihren berühmten Kunstwerten, unter fich ben herrlichen Tempel bes Thefeus, rings um fich bie Menge von Tempeln, Altaren und Götterfigtuen.

Bgl. Robinson, Palästina I, 11 f.

6. Mit gewinnenber Gute und milbem, alles Gute willig anertennenbem Urtheil beginnt er, ben Athenern auf Grund feiner Beobachtungen (Geogo) bas Beugnif ju geben, baß fie in jeber Binficht gar gottesfürchtig feien; de vor deiaid. bebeutet : ich ertenne euch als folche, ihr erscheinet als folche. Paulus verkündigte. Es ift übrigens unwahrichein- Lewidaluwe wird bei ben Rlaffitern felbft allerbings auch in tabelnbem Ginn gebraucht: abergläubisch, so Vulgata, Grasmus, Luther u. A., allein es ist vox media und tommt nicht selten im Sinne wirklicher Gottesfurcht vor. Und fo ift es ohne Zweifel auch bier verftanben, wiewohl bas Bort abfichtlich gewählt icheint, um ben Begriff ber Furcht, ber in ihrer Religiofitat vorwalte und ju Aberglauben führe, gart anzubeuten. Der Comparativ dewidaipoverrepove enthält nicht ben Rebenbegriff ber Uebertreibung, sondern vergleicht bie Atbener mit anbern Bellenen, worin feine Schmeichelei, sondern eine im Alterthum anerkannte Thatfache liegt. Isotrates nennt die Athener rous noos τὰ τα ν θεών εὐσεβέστατα διαχειμένους. Άς η ηliche Zengniffe von Sopholies, Platon, Tenophon, dann von Josephus, s. bei Wetstein II, 562 f. Das yáo, B. 23, gibt ju verfteben, bag bas Urtheil, B. 22, über bie ausgezeichnete Gottesfurcht ber Athener burch bie Beobachtung begründet wird, bag Baulus unter anbern vielen Beiligtbumern (genannter Götter) auch ben einem unbefannten Gott geweihten Altar angetroffen habe. Σέβασμα ift res sacra, ober quod religionis causa homines venerantur, tann also beilige Statten, Baine und Tempel, Altare, Bilbfaulen u. f. w. begreifen; avadewow ift, ber Reihe nach betrachten

7. Ein Altar mit der Inidrift: "Einem un-befannten Gott!" Dan bat vielfach, und icon im driftlichen Alterthum gebacht, Baulus nehme fich bier bie Freiheit berans, bas, was in ber Debrzahl ba Rand, in ber Gingahl ju geben. So fcon Dieronymus au Tit. I, 12: Inscriptio autem arae non ita erat, ut Paulus asseruit: ignoto Deo; sed ita: Diis Asiae et Europae et Africae, Diis ignotis et peregrinis. Verum quia Paulus non pluribus Diis ignotis indigebat, sed uno tantum ignoto Deo, singulari verbo usus est. Mänrenb ber Rirchenvater bier eine rednerische Freiheit des Apoftels annimmt, bat man neueftens bie Bermechfelung bem Geschichtsschreiber auf bie Rechnung gesett: ber Singular fei unbiftorifch, nur ber Blural ayvaoroes Jeois habe möglicherweise geschrieben werben tonnen. Baur, Paulus, 175 ff. Aber warum? Stänbe ber Artifel vor dyv. Deo, bann ließe fich bie Inschrift in Athen nicht benten; aber mas liegt in ber Sache felbft Unmögliches in ber Wibmung an "einen unbefannten Gott?" Uebrigens bezeugt Baufanias, Attic. p. 4, baß beim Phaleros gewefen feten βωμοί θεῶν τῶν ὀνομαζομένων ἀγνώστων και ἡρείων, unb Bhiloftratus, Vita Apollon VI, 2, fagt: es ift weiser, von allen Göttern rühmlich zu sprechen, zumal in Athen, ov και άγνωστων Θεων βωμοί ίδουνται. Beide Aussagen kann man allerbings auch fo verfteben, als mare jeber von ben fraglichen Altaren "unbekannten Göttern" (Piur.) gewibmet gewesen; inbessen ist minbestens ebenso gut möglich, ja nach ben Ausbrücken wahr-scheinlicher, bag jeber Altar bieser Art "einem unbefannten Gott" geweiht war und biefe Inichrift trug. Und gwar icheint es in Athen an verfchiebenen Orten Altare mit jener Inschrift gegeben gu baben. Bie aber bie Entftehung und Beftimmung folder Altare ju ertlären fei, barüber gibt es verichiebene Anfichten, bie wir, ba fie fammtlich nur Bermuthungen finb, bier übergeben tonnen.

8. Run folgt, an biefe Beobachtungen angetuüpft, und hiermit bem Bewußtfein ber Borer als etwas ihnen nicht folechtbin Frembes nabe gelegt, das Thema ber Rebe felbst: "was ihr bemnach

(ove), ohne es gu tennen, fromm verebret, bas mache ich euch tunb." Den Gegenftanb ber Berebrung (evoeseire, religiose colitis,) bezeichnet bas Reutrum & - rovro abfichtlich in einer abstratten Unbestimmtheit, entsprechend bem appoorres, und gibt bas Contrete, Personliche: ο θεος ο ποιήσας ac. erft in feiner positiven Berfunbigung. - Die Athener erwarteten etwas völlig Frembartiges au bören (B. 18 ferwer dazu. narayyelevs, B. 20 Berigorrá reva eispeoses): Paulus aber legt bas in ihnen felbft liegenbe Gefühl gu Grund und Inupft an etwas in ber Altarinfdrift laut Ausgefprochenes an, in bem Sinn: ignotum, non tamen

peregrinum, praedico vobis.

9. Buerft verfündigt er ben mahren Gott, B. 24 f., als ben einen (o Jeos 2c.), ben freien und unbedingten Schöpfer und herrn ber Belt, erhaben über bas Beburfniß einer Wohnung in Tempeln ober Pfiege von menfchlichen Banben, namentlich ber Briefter (Jepanever wird banfig gerabe vom Rultus ber Götter gebraucht; treffenb ift and ber Ausbrud προςδείσθαι = το έχειν μέν μέρος, έτι δε δείσθαι πρός το τέλειον, Ulpian). Angefichts ber berrlichen, mit allen Bunbern ber Runft geschmudten Tempel, worauf bie Athener fo ftolg maren, fpricht ber Apostel aus: Gott wohnt nicht in Tempeln mit Banben gemacht. Inmitten ber gablreichen Opferaltare ertlart er: Gott wirb nicht von menschlichen Ganben bebient. Auros dedou's begrundend ober vielmehr ben Wahn wiberlegend: ift es boch im Gegentheil er felbft, ber Allen Leben gibt und Athem, avon, als woburch bie Fortbauer bes Lebens bebingt ift, mai ra πάντα, fammtliche Nothburft.

10. Bum Andern erörtert Baulus in Berbinbung mit ben Grundwahrheiten von Gott, B. 26-28, bie richtige Anfchauung vom Menichen, und gwar, im Großen und Gangen, baß bie Menfcheit eine ift, vermöge ber gottgeordneten Fortpflanjung von einem Blute aus (alua, nicht blos bib-lifch, nach ber Ibee vom Zusammenhang bes Lebens und ber Zeugung mit bem Blute, vgl. 30h. 1, 13, fonbern and nach achtflaffifchem Sprachgebrauch, icon bei homer, Il. Z, 211, Od. II, 300, fobaun bei Cophofles, Euripides, Ariftoteles, von Bengung und Bluteverwandtichaft üblich, und um fo paffenber hier gebraucht). Den Satban betreffenb, jo ist nicht nav &9 vos als Objekt von enoings abbangig, fonbern ber gange Gat, mit Acc. c. Inf., π. έθνος — κατοικείν, ist bon έποίησε regiert: instituit, ut ex uno sanguine orta omnis hominum gens - habitaret. Mit biefem Gat befampft Baulus nicht sowohl das Autochthonenbewußtsein ber Athener, als ben allgemeinen Bahn aller Naturreligionen, welcher bie Nationen aus mefentlich verschiebenen Ursprüngen ableitete. - Ein zweiter Bedanke ift, daß die Theilung ber Menschheit in Bolter auf gottlicher Orbnung berube: Gott bat bie Menfchen über bie Erboberflache fich verbreiten laffen, ópiaas 2c., indem er die zeitlichen Friften und bie ranmlichen Grangen ber Bolfer beflimmte und abgrangte. Die nacool beziehen fich, vermöge bes vorangebenben zaroizeir und bes nachfolgenben narounlas wefentlich auf die Bohnfitse ber Bölker, wie lange jedes sein einmal besetztes Land behalten, ober mann es weiter manbern muffe. Jebenfalls ift biermit auch ausgesagt, bag Gott auch bie Bollergeschichte lentt. 11. Bon bem Bollerleben auf bas Gingelleben

bochte Biel bee Denfchen: Gott gu fuchen, als bem er innig nahe und verwaubt ift, B. 27 f. Dem Sabgeftige nach bezieht fich Syrrais noch auf nar Bros arde., auf die Böller; die Abficht ber göttlichen Theilung und Abgränzung der Böller war, daß fie den Derrn juden, ror schoor, vergl. B. 25: "bes himmels und ber Erbe Berr." Das Zyreiv zielt aber nicht blos auf Gotteserkenntniß, (Meyer), sondern auf lebendige, wesentliche Gemeinschaft mit Gott. Ei apays, c. Optat., bezeichnet den Erfolg als einen zweifelhaften, womit ber Reduer zart andeutet, daß die Menscheit im Großen und Gangen das Ziel verfehlt habe. Der Erfolg bes Suchens, wenn es gludt, mare bas undageir und eveloneir, wenn man auf ben ge-fuchten Gegenftand trifft, ibn betaftet und somit gefunden hat. Kairoiye, obgleich er nicht erft lange gesucht zu werben braucht, fofern er jebem Einzeinen nicht ferne ift (um fo unentschulbbarer ift bas Diflingen bes Suchens). B. 28 begrünbet (yάρ) ben letten Sat nnb zeigt, warum und in wiefern Gott Jebem nicht ferne ift: barum, weil wir er avra, in Gott find, als wie in bem umschliefenben Raum, in bem mefentlich umgebenben und bie Lebensfunktionen bebingenben Element. Er avro ift nicht: burch ibn (Grotine, Runoel), noch: auf ihm, als bem Grunde rubend; bie grammatifc nachfliegenbe Erflärung ift auch bie in ben logischen Busammenhang paffenbfte. Zouer, μινούμεθα, έσμεν ift, bas abstratte Berhaltniß ber Begriffe betrachtet, eine absteigende, bingegen im logischen Busammenhang aufgefaßt, eine aufftei-genbe Reihe: Leben ift mehr, ale Bewegung, biefe mehr ale bloges Dafein; aber es ift eine Steigerung, wenn gejagt wirb: außerhalb Gottes, ifolirt von ihm, hatten wir fein Leben, nicht einmal Bewegung, und sogar teine Existenz. Als bestätigend und mit seinem Sat (év avra — éspuév) harmo-nirend (we nat — eigennasev), führt Paulus noch ben Ausspruch einiger Dichter an, bie ben Hellenen angehören (of xad buas), bes Inhalts: wir finb ja auch feines Geschlechts. Die Worte bilben ben Anfang eines hegameters und fteben wörtlich bei Aratus, einem aus Solo in Cilicien gebürtigen Dichter bes britten Jahrhunberts vor Chr., ber im Eingang feiner aftronomifden Dichtung Parvouera 8. 4 f. bie Borte bat:

– πάντη δὲ Διὸς κεχρήμεθα πάντες

τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. Tov, poetisch für rovrov, bezieht fich also bort auf Beus, und wird von Paulus auf ben wahren Gott angewendet. Wenn aber Paulus mehreren Dichtern benfelben Bedanten beilegt (rives - siorixaci), fo hat er mahricheinlich noch ben Rleanthes aus Lycien im Muge, welcher in feinem hymnus auf Beus, B. 5, bie Worte hat: & σου γαρ γένος έσμέν. Solche Stellen mochten bem Baulus, auch ohne baß man eine formliche hellenische Schulbilbung ober ein eigentliches Stubium ber griechischen Literatur vorausfett, burch fein Aufwachsen in einer Stadt von griechischer Bilbung, wie Tarfus, leicht gur Renninig getommen fein unb fich eingeprägt haben.

12. Aus biefem Dichterfpruch, als einem feinen Buhörern bekannten und von ihnen jugegebenen Sat, zieht ber Apoftel einen weitern Schluß (ovv)

binuberlentend, bezeichnet Baulus brittens bas Diefe Biberlegung, fo foarf fie im Bringip ift, lautet in ber form bes Ausbrucks außerft iconend, jumal in bem tommunitativen ofe opellousy, während er sagen konnte: "es ift thöricht und unfinnig von ench, baß ihr bas mabnet!" Der Schluß ift: Sind wir Gott verwandt, mit ihm homogen, fo tann auch bie Gottheit (ro Jecov, wie im philosophischen Sprachgebrauch ber Alten) nicht bemjenigen homogen fein, mas bem Menschen beterogen, tem Stoffe nach bloges Metall und Geftein, und ber Form nach nur burch Runft bergeftellt ift. Dies fpricht ber Apoftel aus ungeachtet, ober vielmehr gerabe weil bie toftbarften Statuen ber Götter aus Silber und Gold, Marmor und Elfenbein, bie glangenoften Meifterwerte antiter Runft auf ber Afropolis und an andern Blagen und Tempeln Athens ftanben. Xápayua, ein Bildwert, Stulpturarbeit (von χαράσσω), welche ift Erzeug-niß ber Runftfertigfeit und Ueberlegung eines Meniden; erdiungis ift laut bes Sprachgebrauchs nicht Begehren, Erieb ber fünftlerifchen Reigung (Meper), fonbern Nachbenten, Ueberlegung. Demnach lentt Paulus, um bas Bernunftwibrige bes Bilberbienftes nachzuweisen, die Aufmertfamteit fowohl auf ben Stoff (zovo. doy. led.), aus bem bie Götterbilber besteben, als auf bie Art und Beife ber Formung und Bollenbung berfelben, theils mittels funftfertiger Dand (rezvns), theils mittels bes Nachbentens und Besinnens über bas Bie? und Bas? u. f. w. Mit Bebacht find gerade bie schlagenden Contraste: ανθρώπου und το θείον unmittelbar neben einanber geftellt.

13. B: 30 f. gelangt Baulus ju bem britten Sauptfilld ber Rebe: vom Beil und bem Beiland, Bufe und Glanben. Im Bieberigen mar beutlich ju verfteben gegeben, daß man bisher die Bahrheit verfehlt, fich verirrt habe. Auf Grund beffen (ov)
bezeugt nun der Apostel, daß Gott die Zeiten der Unwiffenheit überseben habe (vnegedain, habe hingeben laffen, ohne pofitive Gnabenerweifung, aber auch ohne ftrengfte Ruge), nun aber, als in einem Bendepuntt ber Zeiten (τανύν), von allen Men-ichen Sinnesanberung forbere (τοῦς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ brückt die Allgemeinheit auf's be-flimmteste aus). Diese Forberung wird verkündigt, und biefe Bertunbigung, welche bie gefammte Dienschheit angeht, ift im Gang, mit Rudficht bar-auf, baß (2009ors) er einen Lag bes gerechten Weltgerichts anberaumt hat, bas er burch einen Mann vollziehen wirb, ben er hierzu verorbnet bat (& Soise, gewöhnliche Attraftion), nachbem er burch Auferwedung beffelben vom Cob allen Men-ichen Glanben an ihn bargereicht bat; mioren, nagezeer heißt, ben Glauben möglich machen, nabe legen, nämlich mittele bes thatfachlichen Bengniffes für ihn und feine Burbe, bas in ber Anf-

erstehung lag. 14. hier angetommen, aber noch nicht jum Schluß gelangt, wirb ber Rebner burch lauten Spott über die Auferstehung unterbrochen; dedoraois vençov, mit absichtlicher Umgehung bes bestimmten Artikels, welcher die Auferstehung aller Tobten bezeichnen murbe, mabrend bier nur von ber Auferwedung eines Tobten, nämlich Jesu, bie Rebe mar. Die anbern Buborer, bie nicht gerabezu fpotteten, gaben wenigstens mit boflicher Form, als Sat, zieht ber Apostel einen weitern Schluß (ov) wollten fie ein anbermal mehr bavon beren, an wiber ben Bilberbienft und bie ihm ju verfteben, bag fie ebenfalls genug hatten. Und fo Grunde liegende heidnische Anschauung (voulgere). Ovrwe, b. h. nach so wenig versprecender Aufnahme

feiner Borte, verließ Baulus die Berfammling. Dennoch ichloffen fich einige Manner ihm an, Die benn auch fich befehrten; unter ihnen nennt Lutas nur einen mit Ramen, Dioupfios, ein Mitglieb bes Areopags, jenes altesten, weit und breit geachteten Gerichtshofs von Athen. Daß Dionyfios ein angefebener Mann gewefen fei, läßt fic ans bem Umftand abnehmen, baß jene Richterbehörbe aus ben ebelften, unabhängigften und rechtschaffenften Mannern gebilbet murbe. Die Legenbe bat ibn jum Bifchof von Athen und Martyrer gemacht, und noch fpater find ihm mehrere Schriften und bas befannte Spftem mpftifder Art untergeschoben worben. Damaris, völlig unbefannt, und laut ber Art, wie fle erwähnt ift, ficher mit Unrecht für bie Gattin bes Dionpfios ausgegeben (Chrofoftomus).

15. Die Ginbeit Diefer Rebe fallt in Die Augen: bie Inschrift jenes Altars, αγνώστω θεώ, ift bas Thema. Den Athenern gesteht ber Apostel eine gewiffe Religiosität freudig ju, macht aber babei, auf Grund jener Inschrift, geltenb, daß es ihnen an ber rechten Ertenntniß Gottes fehle. Daber verfündigt er ihnen die Bahrheit 1) von Gott, B. 24 f., 2) vom Menichen, als ber Gott ju juchen und ju finden bestimmt und Gott verwandt ift, B. 26-28. Rach ber Zwischenbemertung, B. 29, welche ben Bilderbienst als verkehrt gerigt hat, verkindigt Baulus 3) B. 30 f., daß die Zeiten der Unwissenheit zu Ende sind und Gott Umtehr und Glauben an ben Auferstandenen, welcher Heiland und Weltrichter ist, verlangt. Bgl. Lange, Kirchen-Gesch. II, 222 ff. Die gange Rebe ift bodit geit - und ortge-mag, von einer Beisbeit und Reife, fo rudfichtsvoll und boch zugleich offen, jo schonend und boch einschneibend babei, so groß in der Anschauung und acht paulinifc in ben Grundgebanten von ber einbeitlichen Offenbarung Gottes in ber Schöpfung, bem Gemiffen und bem Bert ber Erlöfung, fo wie von ber Scheidung ber Beschichte in vordriftliche und driftliche Zeit, - bag wir ben Zweifel nicht für begründet halten tonnen, ob überhaupt ber Bericht über bas Auftreten bes Apostels in Athen und fiber biefe Rebe glaubwürdig fei.

# Chriftologifa - dogmatifde Grundgebauten.

1. Die Menge ber Meifterwerte alter Runft, bie Schönheit ber Erzeugniffe ber Bau- und Bildnerfinnst erwedt in Paulus nicht apperigues Dovergeberger, ift zugestandenermagen ein tingenunnen fallen, geschweige Bewunderung, sondern sittliche verehrt, ift zugestandenermagen ein tingenunnen, sallen, geschweige Bewunderung, sonder und Unbefanntes (& appoorung einer Entrustung. Da zum ersten Mal der Geist Christi und Unbefanntes (& appoorung einer Battheit lieat die dunkte Ahnung bes Blutbe antifer Runft in Berührung tommt, ergeht fiber bie lettere ein Urtheil ber Bermerfung. Ginb bemnach, wie Manche mahnen, Christenthum und Runft an und für fich entgegengefette Bole, bie fich abftogen? Rein, es ift nur fo viel mahr, bag ber Beift Chriftieinen ausschließlich afthetischen, rein fünftlerifden Einbrud von Runfticopfungen nicht kennt noch zuläßt, sonbern bie Runft nur in und mit ihren ju Grunde liegenben tiefften religibfen und fittlichen Bebanten auffaßt und benttheilt. Und hierin ftimmt ber Beift Chrifti mit bem Maffifchen Alterthum infofern überein, ale beibe nichts Ginfeitiges gelten laffen, fonbern ftets ben gangen Menichen harmonisch auffaffen. Der Apoftel Paulus tann, indem er Athens Runftgebilde in Angenschein nimmt, bas Rünftlerische baran nicht trennen von ben Gebauten, welche baburch ausge- mifchung von Gott und Ratur, wie fie ber Ratur-

briidt finb, von bem Zwed, wozu fie geschaffen find; bie iconen Tempel, bie berrlichen Statuen u. f. w. find aber wefentlich Schöpfungen bes beibnischen Geiftes und Mittel jum 3med bes polytheistischen Rultus; bie tunftgeschmudte Stabt ift eben eine 200reloudos nolles. Und barum erweitt ber Anblid in ihm fittliche Entruftung über ben Brrthum, bie Berirrung, bie Gunbe wiber ben lebenbigen Gott, welche barin liegt. Der Beift Chrifti lagt nie und nirgends eine vom Sittlichen und Religiöfen gang abfebenbe Beurtheilung gu.

2. Bie mit der Runft, fo auch mit der Philo-fophie tommt bier bas Chriftenthum jum erften Mal in Berührung. Auch Diefe Berührung ift teine freundliche. Rur mit bem Unterfchieb, bag bort ber Apostel im Namen des Christeuthums der angreis fende Theil mar, bier aber die Bhilosophen. Weber in bem Bericht, B. 16-18, noch in ber gangen Rebe vom Areopag, findet fich ein Gebante, welcher fich birett als ein Angriff auf die Philosophie gu ertennen gabe. Bohl aber außern fich bie epitureifchen und ftoifden Bhilosophen, B. 18 und 32, vor und nach bem Bortrag bes Apostels theils spöttisch verachtend, theils talt über feine Lehre. Das begreift fic, meil es gerabe die Schulen Epiture und Beno's maren, welche mit Baulus in Berührung tamen. Jene vermöge ihrer Lehre von ber Gottheit und ber Luft als bem bochften Gut, biefe vermoge ihrer fittlichen Gelbfigentigfamteit, ber driftlichen Lebre am fernften ftebend. Dag aber das Chriftenthum feinerfeits ber Philosophie feind fei, läßt fich aus diefer erften Begegnung feineswegs foliegen. 3m Gegentheil barf man aus ben fruchtbaren Gebantenteimen, welche in ber athenijden Rebe ausgeftreut finb, bereits weißagen, bag bie Babrbeit in Chrifto Jefu felbft eine driftliche Philosophie aus fich erzeugen

3. Der Art ift schon ber erfte Gebanke biefer Missionerede: δ άγνοουντες εύσεβείτε — καταγyello vair. Bon der Infdrift jenes Altars: "einem unbefannten Gott!" geht Baulus ans. Bas barin gefagt ift, faßt er weiter und tiefer. In ber Berehrung eines unbefannten Gottes liegt bas Geftanbnif fowohl eines Nichtwiffens, ale eines bringenben Bedürfniffes ber Berehrung bes Unbefannten. Die Götter, bie man tennt und nennt, unb als befannte verehrt, befriedigen bas religibje Beburfniß nicht; biefes fühlt fich über ben beitebenben Rultus binausgetrieben. Aber mas man baneben unbefannten Gottheit liegt die buntle Abnung bes unbefannten Gottes. Auch unter ber Daffe beibnischer Göttersagen und Gottesbienfte und Aberglaubens liegt religiofe Bahrheit verborgen, nur unbewußt und buntel. Und mas bas religiöfe Bemuth blind umbertaftend fucht (vgl. ζητείν, ψηλαpeiv, B. 27), bas hat die Offenbarung und verfündigt es klar und selbsibewußt (τοῦτο — καταγyellw vulv). Dies die Reime fowohl einer "Philosophie der Mythologie," als einer "Philosophie ber Offenbarung.

4. Baulus verfündigt ben einen perfonlichen Gott, als Belticopfer und über alle Rreatur erhabenen Berrn ber Welt. Diermit ftellt er bie Bahrheit positiv auf, ohne zu verneinen und zu polemifiren. Er wiberlegt aber bamit alle Berreligion zu Grunde liegt, in ihren Mythen sich ausspricht und auch ber antiken Philosophie anhaftet. Die hellenischen Götter sind ent ft an ben, keine Theologie ohne Theogonie auf diesem Standpunkt; selbst die Philosophie bringt es auf klassischem Boben nicht zu einer wahren Unterscheidung zwischen Gott und Welt, und noch weniger zur Idee ber Schöfung. Bgl. Banmgarten-Trusius II, «1. 249 ff. und was Plato betrifft, Zeller, die Philosophie ber Griechen II, 2. Ausgade 1859, Seite 474 ff. Es bleiben für alle Zeiten und Stadien des Denkens die Idee dreit, Grundgebanken der Wahrbeit, welche nicht ohne Gefahr verkannt ober hintangesetzt werden können.

5. Die mahre Anschauung des Menschen und ber Menschheit verbanten wir ber Offenbarung. Denn Einheit bes Menfcengeschlechts [B. 26] ift fammtlichen polytheistischen Religionen fremb. Sie geben, entfprechenb ber Bielbeit von Gottern, von urfprünglicher Bielbeit und ungleicher Burbe ber Rationen und ihrer Stammväter aus. Und wie ber Urfprung, fo ber Fortgang. Gin Begriff von Einheit ber Menfchengefdicte ift ebenfalls bem Beibenthum fremb. Gelbft bie gebilbetften Bölter, bie Bellenen und Romer, haben nur an ber eigenen Ration einen icheinbaren Mittelbuntt für bie Beltgefdicte, aber eine wirklich einheitliche Universalgefdicte ber Menscheit baben fie nicht. (Siebe Baumgarten-Erufins II, 1. 269 ff.) Rur bie Offenbarung, sowohl bes Alten als bes Reuen Teftaments, bietet bie Einheit, und zwar vermöge ber Rudbeziehung bes menichlichen Gefchlechts auf ben einen und mahren Gott. Die Beltgeschichte, von Gott ausgebend und auf Gott bingielenb, bas ift bie biblifche Babrheit, im Alten Bunbe geoffenbart burd verheißungevolle Gefdichte, im n. B. ver-

wirflicht und erfullt in ber Berfon bes Erlöfers, wel-der ber zweite Abam und Gottes Sohn zugleich ift. 6. Immanenz bes Menichen in Gott ipricht ber Apoftel aus B. 28: sv avra Louev — sousv. Das Bort ift mannigfach migverftanben und migbraucht worden. Pantheismus fogar hat man barin gefunden. Dit vollem Unrecht. Denn erftens ift bier nicht von ber Belt, ber Rreatur überhaupt bie Rebe, fonbern blos vom Menfchen, und zwar im Busammenhang mit bem Sat, bag ber Mensch Bufammenpang mit bem ang, and Anbern Gott finden tann und ihn nahe hat. Zum Anbern in Gott: ift nur ausgesagt: wir find und leben in Gott; nicht entfernt aber etwas wie bas, baß Gott in ber Belt aufgebe ober bie Belt fubftantiell mit Gott ein und baffelbe fei. Bum Dritten ift die Ueberwelt-lichteit Gottes, B. 24, burch ben Begriff ber Schöpfung und bes zogeos odgavov nat yng flar genug bezengt, um gegen jebe beliebige Bermifdung und Ibentiffgirung Gottes mit ber Belt und umgelehrt Einsprache zu erheben. - Richt einmal, wie man fonft wohl fagt, Immaneng Gottes in ber Belt liegt in ber Senten bes Baulus ; fonbern umgefehrt, Immaneng bes Deniden in Gott, b. b. nicht blos ichlechthin bedingte Abhangigfeit von Gott und feinem Leben, feiner Rraft, feinem Sein, sonbern innigstes Nahesein bei ihm, bem Allgegenwärtigen, ber uns wie ber Raum, wie die Luft, allenthalben umgibt und trägt.

7. Chriftus als ber Benbepunkt ber Weltgeschichte, ift am Schluß ber Rebe glänzend in's Licht
Zeugniß ber Bahrheit abzulegen; so
gestellt. Bor ihm ber Zeitraum ber äyevaa, mit
thm und seit ihm bemnach das Licht. Bor ihm das Schlechte zu wählen, damit er die
ihrer Thorheit beschäme. (Apost. Bak.)

fconungevolle Ueberfeben, von nun an bie Ausficht auf bas gerechte Beltgericht, ben anberanmten gro-Ben Tag. Sinnesanderung wird allen Menfchen aberall gepredigt, bamit fie nicht bem Gericht au-beimfallen. Die Berfon Jeju Chrifti ift nur mit zwei Strichen gezeichnet: als Mann, als Mitglieb ber Menichheit, menichlicher Ratur theilhaftig, auch bem Tobe unterworfen (& vexpar); und als Beltrichter, wogn er von Gott bestimmt ift (woece), und burch Anferwedung von ben Tobten ben Menichen als Gegenstand vertrauensvollen Glaubens von Gott hingestellt ift. Wenn aber Gott in ber Berfon Jefn Chrifti ben Beltfreis richten wirb, fo ift Chriftus nicht blos Menfch, fonbern jugleich bas entsprechenbe und volltommene Organ bes befligen und gerechten, allwiffenben und allmächtigen Gottes, bemnach felbft göttlicher Natur und Burbe.

# Somiletifche Andentungen.

Ergrimmete sein Geist in ihm. [B. 16.] Bei ber ersten Berührung also, in welche ber Geist Shristi mit ben höchten Werten menschlicher Kunst getreten ist, ist das Gericht des heiligen Geistes als die enge Pforte hingestellt, durch welche sie bine du geben haben. Aber deswegen hat er doch nicht die Art genommen und die Götterbilder und Altare zusammengeschlagen (Gosner), wie die bilderstillten Puritaner, welche die Kunst an und sür sich als etwas Undristliches und Ungöttliches verdammen. — Ihm galt es, die Götzen nicht sowohl von den Altaren, als vor Allem aus den herzen zu stürzen. (Leonh. u. Spiegelh.)

Auch auf ben Markt alle Tage zu benen, bie sich herzufanden. [B. 17.] Denn ba waren immer viel mußige Pflasterteter, bie an bem Markt mußig flunden, Matth. 20, 3. (Starde.) — Beil das Evangeslium einen richtigen Grund hat, so verstedt sich's nicht, Lut. 12, 3. (Ebenbers.)

Etliche aber ber Epikurer und Stoiker gankten mit ihm. [B. 18.] In Jerusalem Sabbugder und Pharister, in Athen Epikurer und Stoiker, in ber hentigen Welt auf ber einen Seite Weltsinn und Genussucht, auf ber anbern Vernunftkolz und Selbstgerechtigkeit — es sind immer die beiden Erz- und Erbseinde, zwischen benen die Predigt vom Kreuz sich durchschagen muß. — Die Predigt vom Kreuz sich durchschagen muß. — Die Predigt vom Kreuz sich durchschaft nuß. Dem epikureischen Leichtsnn: a. sofern er Unglaube, b. sofern er Leisspesdienst ist. 2) Dem stoischen Sochmuth, a. nach seinem Bernunststolz, b. nach seiner Selbstgerechtigkeit.

Was bas für eine neue Lehre sei, die bu lehreft? [B. 19.] Bährend die Welt im Evangelio etwas Neues, eine ungeahnte nnd unerhörte Lehre sindet, ift diese Predigt älter als alle Menschenweisheit und überledt alle auf- und untergehende Spsieme derselben als eine Araft Gottes in Ewigkeit. (Leonh. und Spiegelh.) — Sie weiß boch der Hen auf den Richtplat. Wie weiß boch der Hen auf den Richtplat. Wie weiß boch der Hen auf den nu ehren! Hier gibt er dem armen, geschmäheten Paulus Gelegenheit, auf dem weltberühmten Areopag zu Athen vor einer großen Bersammlung ein berrliches öffentliches Zeugniß der Wahrheit abzulegen; so weiß Gott das Schlechte zu wählen, damit er die Weisen in ihrer Thorheit beschäme. (Apost. Past.)

Die Athener aber alle waren gerichtet mich verlobt habe, ber mich balt und tragt mit auf nichte Anberes, benn etwas Neues 2c. feiner Barmbergigfeit, mit bem ich aber in feinem [B. 21.] Der Beift ber Reugierbe ift inegemein ein hinderniß ber Bahrheit, bisweilen aber bebient fich Gott beffelben, bie Bahrheit in's Berg au bringen , B. 34. (Queenel.) - Das menichliche Geschlecht, befonders bas findirende und gelehrte, ift fo flüchtig, bag es immer flattert und blattert und ichwarmt, bas war ber atabemifche Geift ju Athen, und ift er es nicht noch? (Gogner.) - Die Begierbe nach etwas Renem ift zu loben, so man verlangt ein nemes Herz, ben neuen Menschen und das neue Jerusalem. (Starde.) — Weltliche Rengierbe und chriftliche Wißbegierbe:

1) Jene sucht Ergötzung, diese Belehrung.

2) Jene zerstatt in Gibe Babre.

3) Jene zerstatt tert im Bielen, biefe finbet Frieden im Ginen.

Baulus aber fanb mitten auf bem Richtplay unb fprach. [B. 22.] Weber bas fo besondere Auditorium von Weltweisen, noch bie Feierlichteit bes Orts, noch bie Reugierbe ber Bu-borer verleifet ben theuren Apoftel, im Geringften bon feinem Evangelium abzugeben und auf Grillen ber Athener fich einzulaffen. Aber bas fieht man wohl, bag er feinen Bortrag auf bie eigentliche Be-Schaffenheit ihrer Bergen einrichtet und ihnen mit weiser Milbe beizutommen sucht. (Apoft. Paft.) -Dag ihr in allen Studen gar gottes fürch. tig feib. - Barum bie Lente von Athen einft auftreten burfen im Bericht als Rlager wiber bie Beiben in ber Chriften. beit: 1) Jene maren gottesfürchtig, ihrem Aberglauben lag bie fromme Furcht ju Grunde vor einem unbefannten Gott. 2) Diefe find gottentfrembet und verwerfen in ihrem Unglauben einen offenbaren Gott. — Bie vorbereitet für ben Chriftenglauben auch bie Beiben maren.

(Nition, Wittenb. Breb.)

Dem unbefannten Gott! [B. 23.] Ad. wie mancher Bergensaltar bat biefe Ueberfdrift! Die Gottheit ift natürlicher Beife allen Denfchen in's Derz geschrieben, und wer ift, ber sich nicht einen Gottesbienft auschreibt? Aber leiber! bieses Licht ber Erkenntniß ift bei ben Meisten burch fleischliche Begierben, Borurtheile und bose Exempel fo verbuntelt, bag ber mabre Gott ihnen bennoch ein unbekannter Gott bleibt, Jes. 1, 26; 1 3ob. 2, 3. 4. (Starde.) - Bie nothig mare es baber, bag ein Baulus in allen driftlichen Rirchen und Baufern auftrate und ben beutigen Chriften prebigte, bag fie bei allem Scheine ber Erfennt-nig und Anbetung einem unbefannten Gott bienen und Altare bauen! (Gogner.) - Die Brediger bes Evangelii find Leute, Die ben unbefannten Gott Tempel. Dennoch aber hat er fich so viele Tempel verkundigen. (Starce.) — Biele find bier, beren gebaut, als lebenbige Bergen find, die ihn lieben. Berg ift wie ber Martt von Athen ober wie ein Bantheon, ein Tempel aller Götter. Es fieht ba ein Gögenbilb neben bem anbern. Born, hoch-muth, Bollnft, Geig, Eragbeit, Ehre bei Menichen. Foriche in beinem Bergen, ob biefe Bilbfaulen brin fieben! Bir werben meift Ja antworten muffen und fagen: mein Gott ift bas Leben, bie Biffenfcatt, die Runft, das Geld, die Freude, mein feib ihr. (Augustin.) — Wo ift ber Tempel, Brautigam, meine Braut, Weib ober Kinder barin ich Gott fuchen, finden und anbe-und andere Gitter biefer Belt. Und babinter in ten foll? 1) Es ift ber himmel, darin die volleinem Bintelchen, im bangen Schlagen bes Gemiffens, ba fieht ein Altar mit ber Inschrift: "bem ift bie fichtbare Schöpfung, barin er fich nicht un-unbefaunten Gott!" b. b. bem Gott, auf beffen bezeugt läßt in feiner Aumacht, Weisheit unb Ramen ich getauft und confirmirt bin, bem ich Gute. 3) Es ift bie Rirde, barin ber unbefannte

feiner Barmberzigfeit, mit bem ich aber in feinem lebenbigen Umgang ftebe, beffen Gebote ich nach Belieben fibertrete. (Ablfelb.) — Ein unbefann-ter Gott ift er auch benen, bie nicht in ihm leben, fonbern in ber Welt und ihrer Luft. Das find bie, welche bie Grund- und Lehrfage ber Epifurer in's pratifde Leben einführen, jene ordinaren Men-ichen, benen bie Summe ihres Dafeins im Ge-uuffe besteht, die von ihrer unfterblichen Seele nichts wiffen und wiffen wollen, fonbern bei fich felbft fprechen: laffet une effen und trinten, benn morgen find wir tobt. Das ift bie große Menge berer, bie in ihrem Saufe feinen Altar mehr baben, nicht einmal mit verbleichter Inschrift, auch nicht im verborgenften Bintel, ben Altar im Saufe bes herrn aber verläftern ober boch tief innerlich verachten, weil fie Gott nicht mehr im Bergen baben. Gie haben vergeffen, bag fie gottlichen Beschlechtes find, ihr Leben ift losgeriffen vom mutterlichen Boben ber Rirche und verfummert nun in bem verfauerten Boben ber Weltluft, - ber lebendige Gott ift für fie ein frember und unbefannter Gott geworben , nach bem fie nichts fragen. (Langbein). - Bem ift ber lebenbige Gott ein unbefannter Gott? 1) Denen, bie fich felbft für weife halten. 2) Denen, bie ihm äußerlich Gottesbienft thun, ohne ibn felbft ju fuden.
3) Denen, bie nicht in ibm leben, sonbern in ber Belt und ihrer Luft. 4) Denen, bie ihn nicht in Ehrifto finden wollen. (Langbein.) — Das glanbige Chriftenberg ein Altar bes wohlbe-tannten Gottes: 1) In ibm ift bas Abnen feines Befens gur zweifellofen Gewißheit burch's Bort. Gottes geworben. 2) In ihm ift bie bange Furcht vor seiner Beiligkeit in seligen Frieden burch Chrifti Erlösung verwandelt. 3) In ihm ift die Reigung ur Gunbe in bem Dienfte Gottes burch ben Beiligen Beift übermunden. (Floren.)

Bott, ber bie Belt gemacht bat u. f. w. [B. 24.] Das ift ber Gine Gott, will er ihnen geigen, ber bas Weltall mit bem gangen Apparat ber Elemente, Körper und Geister, burch bas Bort, bas seinen Befehl trug, burch bie Beisbeit, womit er es ordnete, burch bie Allmacht, in der er es vermochte, aus Richts in's Dafein gerufen. (Tertullian.) — Damit zerschlägt aber Paulus zugleich bie Gögen ber Athener, benn indem er zenget von ber herrlichfeit bes Gottes, bem ber himmel fein Stuhl und die Erbe feiner Ruge Schemel, trifft er bie Gogen, bie in Tempeln wohnen, von Banben gemacht. Gott tann nur in fich wohnen, wo er war, ehe er bie Belt gemacht bat. Er ift felbft fein gebaut, ale lebenbige Bergen find, bie ihn lieben. Da will er wohnen, ertannt und angebetet fein.-Rach braugen haben wir uns verirrt, nach innen werben wir gewiesen. Drinnen in bir thue bein Wert, und suchft bu etwa irgend eine erhabene beilige Stätte, gib bich innerlich Gott bar zu einem Tempel. In einem Tempel willft bu beten, bete in bir; benn ber Tempel Gottes ift beilig, welcher feib ihr. (Augustin.) — Bo ift ber Tempel, enbeten Beifter vor feinem Stuble fteben. 2) Es

Gott ein offenbarer ift im Evangelium feines Sob- alle Bergen gefchrieben ift, bag wir nur bagu auf nes. 4) Es ift mein Berg, barin er wohnen will burch feinen Beiligen Geift.

Sein wird auch nicht von Menschenbanben gepflegt, ale ber Jemanbes be-burfte. [B. 25.] Gott bat unfer nicht nothig, wir aber Gottes. (Starde.) — Die Goben freilich brauchen Bflege von Menfchenbanben: finben fich boch in ben Stabten Indiens und China's Bertflatten mit ber Auffdrift auf ben Schilbern: Dier werben alte Götter ausgebeffert und neue gemacht. (Leonh. u. Spiegelb.)

Und hat gemacht, bag von Ginem Blut aller Menichen Gefchlechte u. f. m. [8. 26.] Die Ginbeit bes Menichengeschlechts aus Ginem Stammvater ift nothwendige Folgerung aus ber Ginheit bes Schöpfers und ber Schaffung ber Menfchen nach feinem Bilbe. [B. 28. 29.] - Der Gine Abam, in bem Alles befchloffen ift [B. 31.], weift ale zweiter Abam auf einen erften gurud. (Stier.) - Bir Meniden find Alle Gin Boll! Das ift ber große neue Blid, ben bas Evangelium wieber in bas Griechen - und Römerthum und alle besondere Boltethumlerei ber alten Bolter geworfen hat. (Derf.) - Und bat Biel gefest - wie lange nnb weit fie wohnen follen: Bas bentet ibr gewaltigen Rrieger und Lanberfreffer? Boret, Gott hat auch noch etwas bazu zu sagen, wenn man Königreiche theilen soll. 4 Mos. 34, 2; Psalm 10, 5. 44. (Starde.) — Wie in ber Schöpfung, so in ber Regierung ber Welt; wie in ber Natur, so im Menfchenleben Gottes beilige und allmächtige Sand! — Richt nach Boben, Klima und Nationalitäten, sonbern nach Gottes Reichsplan und ber inneren Entwidlung bes Menfchengeschlechts richtet fich ber Bechfel ober bas Bleiben ber Bollergrangen. Irael wird in alle Lanbe gerftreut, wenn die Beit feiner Berftodung gefommen ift. Athen ift feine ewige Stadt und Rom fein unfterbliches Rom; alle Derrichten lichteiten beiber fallen, wenn ihre Beit erfüllt ift : benn bie Erbe in ihrer jetigen Gestalt ift nur interimiftifde "Bohnung" ber Menichen für ben bö-beren 3wed [B. 27], daß fie zu ihrem Gott gurud-geführt werben. (Stier.) — Gott in ber Ge-ichichte. Er offenbart barin 1) feine ichobefertiche Allmacht, indem er ben Menschengeift fich anseinanberfalten läßt, in ber Mannigfaltigfeit ber Boltergeifter. 2) Seine fegnenbe Gute, inbem er jebem Bolt Raum und Beit gibt, feine Eigenthum-lichteit zu entwideln. 3) Seine richtenbe Gerechtigfeit, inbem er jebem Bolt, und mar's Griechenland und Rom, ja selbst sein Augapfel Jfrael, Ziel und Grane fetst seiner Macht und Blüthe. 4) Seine Grange fest feiner Macht und Bluthe. beilige Liebe, indem bie ganze Beltgeschichte barauf gielt, bag bas Reich Gottes tomme, bag bie Menichen 3bn fuchen und finben,

Daß fie ben herrn fuchen follten, ob fie bod ihn fühlen und finden möchten. [8.27.] Paulus predigt hier natürliche Wahrheiten, rebet bon ben gottlichen Bolltommenheiten und feiner Borfehung über bas menfdliche Gefdlecht. Aber findet man bier leere Definitionen und Diftinctionen, trodene Sage und Beweife? Im Geringften nicht, bie Bahrheiten werben in feinem Munbe lebenbig, und fein in Gott lebenbes Berg richtet Alles babin, bie Seelen jum Suchen bes ihnen fo naben Gottes zu bewegen. Alle Philosophie, bie uns baju antreibt , ift evangelisch und göttlich.

ber Erbe find, Gott ju fuchen in ben Creaturen, außer uns und in uns felber. (Quesnel.) — Diefem Suchen tonnte bas Finben nicht fehlen, benn er ift nicht ferne von einem Jeglichen unter uns. Das gange Beltall verffindet mit berebtem Schweigen ben herrn als ben bochften Ursprung aller Dinge, daß Alle ihn fühlen möchten, nicht mit leiblichen Sinnen, wohl aber mit den Sinnen bes Geiftes. (Calov.) — Du barfft baber nicht fagen: Wer will hinauf gen himmel fahren und ihn berabholen? Ober wer will in ten Abgrund hinunterfahren und ihn von ben Tobten berauf-bringen? Er ift bir fo nabe als bas Gefet bes Beiligen in beinem Gemiffen, als bas Berlangen nach Seligfeit in beiner Seele, als ber unwillfir-liche Schrei nach Gulfe und ber unaufhaltjame Seufzer nach Frieben in beinem Berzen unb Munbe. (Menten.) - Das Suchen beutet aber ben großen Berlust an, das Abgeirrtsein auf die eigenen Wege. Es foll und tann nur gefchehen burch Suchen ober eigentlich Taften und Greifen, mas zweierlei zu-gleich anbeutet: Einmal, bag es finfter geworben ift unter ben Böllern, sobann aber, bag bennoch ber Nabegebliebene und Immernabe ficher und leicht ju ergreifen ift. (Stier.) - Als bie lette Abficht aller großen Anordnungen Gottes in ber Belt ftellt Paulus vor, bag ber Menfc 36n fuchen follte, und das Fühlen und Finden deffelben als das höchste Ziel unfrer Bolltommenheit. Laßt uns 1) das Ziel, 2) den Weg dazu in's Auge fassen. (Schleiermacher.)

Denn in ihm leben, weben unb find wir. [B. 28.] So nahe haben ihn alle Menschen, wenn fie es nur glauben wollten. Aber bas menschliche Gefchlecht hatte ihn lieber weit weg. Es hat noch bie alte Methobe aus bem Barabiefe ber, ba fich unfere erften Eftern verbargen vor Gottes Gegenwart. (Gogner.) - Gott allein ift ein foldes mahrhaftiges Wefen, bas nothwendig von fich felbft beftebet; unfer Sein und Besteben ift nur ein entlebntes, Jes. 44, 6; 1 Ror. 8, 6. (Starde.) — 3m Bater (von bem Alles tommt), find wir; im Sohne (ber bas Leben ist) leben wir; im Geiste (ber ber Obem alles Fleifches ift) weben wir. (Coprian.) — Wir find feines Gefchlechtes: Durch bie Schöpfung nach Gottes Chenbilb. 2) Durch die Erlöfung bes menfchgeworbenen Gottessohns. - Bir find göttlichen Geschlechts: 1) Die Bubrheit biefer Borte: a. aus ber Schrift; b. aus dem menschlichen Herzen; c. aus dem Leben. 2) Die Birtung berfelben: a. beilige Demuth; b. beiliger Muth. (Tholud.)

So wir benn göttlichen Gefchlechts finb sollen wir nicht meinen u. f. w. [B. 29.] Die Beiben hatten ihr eigenes Wort schlecht verftanben. Sie ichloffen: wenn wir göttlichen Se-ichlechtes find, fo muffen alfo bie Götter menfch-lichen Geichlechtes fein, man tann und foll fich bemnach von ihnen menschliche Abbilber machen. Baulus halt ihnen einen andern Schluß vor. Die, welche göttlichen Geschlechtes finb, fcanben fich felber, wenn fie ihren Gottesbienft nicht auf ihr Stammoberhaupt, ben herrn felber, jurnaführen, wenn fie fich unter einen Geringeren bengen, als ben, ber ber herr über Alles ift. Mit bemfelben Beweis wurbe er biejenigen Rinber unferer folagen, bie wohl nicht von ihnen erfunbene Bil-(Apoft. Baft.) — Ad, bag boch bies Wort nicht in ber, aber boch ben erfinberifchen Menfchengeift, ben sogenannten Genius, übermenschlich ehren, benn auch die beten nichts Anderes an, als ihre menschlichen Gebanken. Ja selbst alle todem Christen mit ihren äußerlichen Gottesdiensten werden burch dies Wort gestraft, benn ihr Gott ist ein ferner und toder Gott, nicht der lebendige und allgegenwärtige, in dem wir leben, weben und sind. (Billiger.)

Und zwar hat Gott bie Beit ber Unwif-fenheit überfehen n. f. w. [B. 30.] Das war ja wohl was Frembes, bag man Ginem auf ber Universität von Ignorang sagte, boch war es nicht anbers. Es waren gange Jahrhunberte von Ignorang mitten unter bem geschliffenften Beibenthum. (Berleburger Bibel.) - Glimpflich hebt Baulus am Deibenthum gunachft bie Seite ber Unmiffen-Daß biefelbe aber eine verschulbete beit beraus. fei, wird fogleich angebeutet in bem Ausbruck bes iconenden "Ueberfebens", in ber Forberung ber "Bufe" und in ber Drohung bes "Gerichts". (Stier.) - Run aber gebeut er allen Menichen an allen Enben Buße ju thun. Bei allem Lieb-tofen ber Bubbrer muß ber Anf jur Buße besto nachbrudlicher werben. Alle Borte bier paden nns und zeigen, wie Paulus feine Unwiffenheit, feine Philosophie, teine Burbe, nichts will gelten laffen, fich bem allgemeinen, von Gott felbst befohle-nen Mittel ber Buße zu entziehen. (Apost. Baft.)
— Der schmale Beg ber Buße, ber Eine Beg für Alle. Richts entbindet bavon: 1) Reine Unwiffenheit und teine Biffenicaft. 2) Reine Sundentiefe und feine Tugendhöbe. 3) Rein Beibenthum und fein Chriftenglaube.

Einen Tag, auf welchen errichten will ben Kreis bes Erbbobens. [B. 31.] Popn-läre Umschreibung von B. 30 u. 31 : Gott will gnäbig alle bisherigen Gunben nicht ftrafen, von jett ab forbert er aber vor allen Dingen Buge, inbem er warnenb bas bevorftebenbe Gericht burch Jesum antundigen läffet, und will dann schon selber Jedem, der buffertig ben verordneten Richter anertennt, auch Butrauen ju ebenbemfelben Manne machen, ben er auch jum Deiland verorbnet bat, und feit feiner Auferwedung bas nene Leben aus ihm allen ben Glaubigen barbeut. (Stier.) — Wer ben Rreis ber Erben mit geiftlichen Augen anfiebet, tann fich teine andere Rechnung machen, als baß ein Gericht fünftig fei. (Starde.) — Durch einen Mann. Das ift ber Mann ohne Geftalt und Schöne, vor beffen Rreuggeftalt alle Götter und Dalbgötter Athens, Thefeus und Beratles, Reus und Apollo mit ihrer Berrlichfeit in ben Staub finten, vor beffen thörichter Bredigt alle Beifen Griechenlands, Thales und Butbagoras, Sofrates und Plato verflummen, und beffen unfichtbares und unscheinbares Reich die Gesetze Solons und Lyturgs, und das Weltreich Alexanders überbauern follte.

Etliche hatten's ihren Spott, Etliche fprachen: wir wollen bich bavon weiter boren. [B. 32.] Die Welt theilt fich faft gang in biese zwei Arten von Sündern ein. Die eine spottet über seligmachende Bahrheiten, die andere verschiebt von einer Zeit zur andern, sich dieselben zu Rutz zu machen. (Quesnel.)

Alfo ging Paulus von ihnen. [B. 33.] Genuß ober in menschlicher Beisheit [B. 18], ober Und tam nicht wieder. Der hetre felber verbot, das beiligtbum den Heiben zu geben und die Berlen un. 25.] 2) Die Einehr in's eigene herz. [B. 26—vor die Sue zu werfen, und antwortete Derobi auf 29.] Was hattest du von der Sünde? Richte, seine vorwitzigen Fragen nichts. Wo man so weit Wonach sehnt sich hein Derz? Nach dem Höchsten.

gekommen ift, baß man sich über bas Evangelium nicht einmal mehr ärgert, sondern es als eine Zeiterscheinung unter vielen andern entweder bespöttelt oder bekrittelt: da haben Knechte Gottes nichts mehr zu hoffen, sondern zu schweigen. (Williger.)
— So gehen die Gelegenheiten vorbet, indem man Rath hält. Man versäumt, den guten Rath und die Gegenwart eines Mannes Gottes mitzunehmen. Er wird uns genommen, er kommt nicht wieder, und man sirbet, ehe man sein Gewissen in Standgesetz, vor Gott zu erscheinen, Joh. 8, 21. (Duesenel.)

Etliche Männer aber wurden glänbig, unter welchen war Dionpfius. [B. 34.] Ein einziger Mam von einem so zahlreichen Daufen der Beltweisen? O welch eine Bunderfraft gehört dagu, daß ein Beiser dieser Belt zum Kreuze Chrifti frieche! (Onesnel.) — Die große Anzahl ist tein Zeichen der wahren Kirche. Der gemeinen Steine gibt es viel mehr als der Ebelgesteine; welche sind der am meisten werth? (Starde.) — Also doch ein Sieg der Bahrheit. Und nacher ist nach dem Zeugniß der Alten eine hellleuchtende christliche Gemeinde in Athen gewesen. So wird die dristliche Keligion auch unter dem Leiden über alle

atabemijde Dobeit Meifter. (Boganty.) Bum Abfchnitt B. 16-34, (Agl. bie Dispo-fitionen zu einzelnen Berfen.) Die Beisbeit ber Belt und bie gottliche Beisheit: 1) Jene forfcht wohl, aber blos um ein angenehmes Spiel bes Geiftes zu treiben [B. 21]; biese firebt bes Lebens 3med und Bebeutung flar ju ertennen und ficher ju erreichen. 2) Jene abut mohl etwas von bem Dafein und Befen bes lebenbigen Gottes [B. 23], aber ihre volle Berehrung wendet sie selbst erbachten Gögen ju; biefe bringt im Lichte ber Dffenbarung in bie innerften Tiefen ber Gottheit. 3) Jene hat wohl eine Ahnung von der ursprünglichen Berrlichteit bes Menschen [B. 28], aber von ber Erlöfung bes Gefallenen tann und mag fie nichts wiffen; biefe findet ibre Bollenbung in ber Berföhnung ber Welt burch Chriftum. (Leonh. u. Spiegelb. — Des Apostels Beibenprebigt auch an Christenbergen: 1) Gottes Macht — in ber Beltschöpfung. 2) Gottes Liebe — in ber Weltregierung. 3) Gottes Beiligfeit - im Beltgerichte. (C. Bed, homilet. Repert.) - Die Erhabenheit ber göttlichen und bie Dobeit ber menfolichen Ratur. (Derfelbe.) - Der Bote bes Evangeliums in ber Beibenwelt: 1) Seine Befühle, a. er fühlt fich abgestoßen bon ben Gräueln bes beibnifchen Befens; b. er ift voll beiliger Wehmuth über ben beibnifden Götenbienft. 2) Sein Berfahren. Er nimmt jebe Belegenheit wahr, für Gott und Chriftum ju wirten. 3hm ift willtommen a. jeber Bubörer: Juben, Brofely-ten, heiben; b. jeber Ort, wo er bie Wahrbeit bezeugen tann. 3) Seine Buborerichaft besteht a. aus eingebilbeten Beifen, b. aus Leuten von ben bertehrteften Anfichten, c. aus Reugierigen. (Listo.) - Der Bug bes Meniden gu Gott. (Domi-lie.) 1) Die Abfehr von Gott B. 16-26. Gott wird bem Menichen ein unbefannter Gott, und vergebens fucht er feine Befriedigung in finnlichem Genuß ober in menichlicher Beisheit [B. 18], ober in außerer Bertheiligfeit und Frommigfeit [B. 24 n. 25.] 2) Die Eintehr in's eigene Berg. [B. 26—29.] Bas hattest du von ber Sunbe? Richts.

Bo ift Er, bein Gott? Richt ferne. [B. 27.] Er, ber allen Menfchen ihr Ziel verfeben, bachte auch an bein Bobl und Bebe. Bas ift beine Seele? Sein Dbem. Bas ift bein Leib? Gein Tempel. Unb bu wollteft ber Gunbe bienen? In verganglichen Dingen ben Ewigen fuchen? Rein, Er wohnt nicht in Tempeln von Menfchenhanben gemacht. Du wirft ibn finben, wenn bu wirft wie Er, und Er bat bir's möglich gemacht. 3) Die Umtehr jum Bater. [B. 30. 31.] Der bir unfichtbar nabe in beinem Gewiffen, in ben Führungen beines Lebens, ift bir fichtbar nabe getreten in feinem Sohne Jefu Chrifto. An Chrifto ertenuft bu erft, wie bu gott-lichen Geschlechtes bift und beinen Abfall von Gott fühnen tannft. Das Alte will Gott aus Gnaben aberfeben. Run aber follft bu ju ihm tommen burch Buge und Glauben. Wer an ihn glaubt, wirb nicht gerichtet. (Listo.) - Das Berhalten ber Buhörer Bauli ju Athen ein Bilb bes Ber-baltens ber Buhbrer beutzutage. [B. 32 — 34.] 1) Etliche batten's ihren Spott. 2) Etliche fpraden: Bir wollen bich bavon weiter boren. 3) Et-liche hingen Baulo an und wurden gläubig. (Listo.) "Luther in Rom, Calvin in Baris", bas find fpannenbe Bilber ber Geschichte. Aber bier ift mehr: Baulus in Atben! Boblan, treten wir bem Bilbe naber und richten unsere Blide 1) auf die Empfindungen , mit benen ber Apoftel in ber Stadt ber Athener weilte. Einen Boben wie biefen hatte ber Berolb bes blutigen Rreuggeheimniffes noch nie betreten. Er verschließt fein Muge ben Dentmalern finnigfter Runft nicht, er fiebt auch in ihnen etwas vom Abel bes Menschengeistes. Aber er läßt fich von jenem finnlichen Schonbeitezauber nicht einnehmen ober feinen boberen Standpuntt entreißen, auf ben ibn die göttliche Gnabe in Chrifto ftellte, und ein tiefer Schmerz über bie Berirrung bes Menfchengeiftes bleibt ber Grundton feiner innerften Stimmung. 2) Auf bas Zeugniß, bas er bafelbft ablegt. Drei große Bahrheiten finb's, bie ber Apostel im Gegensatz gegen brei große Lugen auf ben Leuchter fiellt, welche bie bamalige Philofopbie beberrichten, und von benen auch bie beutige noch nicht erlöft ift: Die Schöpfung aus Richts gegenüber bem naturalismus; bie Berfonlichfeit Gottes gegenüber bem Bantheismus; bas Befen ber Gunbe gegenüber bem Anfinomismus unp Rationalismus. 3) Auf ben Erfolg. Diefer ift gunachft tein tröftlicher; zuviel eingewurzelte Borur-theile burchtreuzte bas apoftolische Wort, aber sein ftilles hoffen bat ihn boch nicht getäuscht. Schon ein einziger Befehrter wiegt ichwer in ber Bagicale bes Reiches Gottes. Neutral gu bleiben gerath bier Keinem. (Frieder. Bilb. Krummacher in ber Oreisaltigfeitskirche zu Berlin 1847.) — "Das war in allweg ein anherorbentslicher Auftritt. Ein merkwürdiger Abstand zwischen einer so geist - und kraftvollen Rebe und jenen sophistischen Dellamationen, mit welchen oft gerabe folche Materien, über welche Baulns bier rebet, verbuntelt murben, und über bie ichon Sofrates geflagt unb gespottet hatte. Bas wurbe ein Gofrates (bamale hatte Athen feinen mehr), ju einem folden Bortrag, wie Bauli Bredigt mar, gesagt haben? Bermuthlich murbe er bas mabre Reich Gottes, von welchem er nicht fern war, barin erkannt haben und nnter benen gewesen sein, bie mehr von bem gott-bestimmten Richter bes Menschengeschlechts unb

mehr von ber Auferstehung horen wollten. In ber Berfon bes Welterlofers wurde er mehr als jenes Ibeal bes Gerechten, bas Plato fdilbert, gefunben haben. Bon bem unbefannten Gott marbe er lieber fo baben reben boren, als ben berebteften Sophiften von Göttern, die Geburten ber Phantafie find. -Er murbe boch wohl weber ben epitureischen noch ben ftoifchen Philosophen beigepflichtet haben, als biefe ben Baulus einen Martichreier nannten." (Deg, Gefdichte ber Apoftel. Gine poetifche Baraphrafe ber Brebigt Bauli in Athen gibt Lavater in feinem "Jejus Defftas ober bie Evangelien und bie Apoftelgeschichte in Gefängen," 1786, 4. Banb.)
- Drei Bucher ber Ertenntnig Gottes. 1) Das Buch ber Welt mit seinen zwei Theisen: Ratur und Geschichte [B. 24-26]. 2) Das Buch bes herzens mit seinen zwei Theisen: Bernunft und Gewissen [B. 27. 28]. 3) Das Buch ber Schrift mit feinen zwei Theilen: Gefet und Evangelinm [3. 30. 31]. - Baulus in Athen, ober : mas thöricht ift vor ber Belt, bashat Gott erwählt, baßer bie Beisen zu Schanben mache, und was schwach ift vor ber Belt, bas hat Gott erwählt, baß er zu Schanben mache, was ftart ift. [1 Kor. 1, 27.]

1) Thöricht vor ber Belt war Bauli Predigt in Athen, und boch machte fie mit ihrem Inhalt gu Schanben alle Beifen Griechenlanbs. 2) Schwach vor ber Welt mar Bauli Erfolg in Athen, und boch war er ber Anfang vom Enbe bes Beibenthums. -Der Chrift gegenüber weltlicher Runft und Biffen ich aft. 1) Er verachtet fie nicht, fou-bern ertennt a. in ihren Meifterwerten ein Gefchent und eine Ahnung bes Gottes, ber nicht ferne ift von einem Jeglichen unter uns [B. 26—28], und fieht b. in ihren Berirrungen felbst bas Arbeiten und Ringen bes Gott fuchenben Menfchengeiftes. [B. 29. 30.] Aber 2) er fürchtet fie auch nicht, fonbern a. legt fühn and an ihre gepriefenften Berte ben heiligen Mafftab bes göttlichen Borts [B. 24. 25. 29], und b. hofft getroft auch bei ihren fraftig-ften Frrthumern ben Sieg ber driftlichen Babrbeit [B. 30. 31]. — Baulus in Athen — ein recheter Universitätsprediger. 1) Er läßt jeber eblen Runft und Biffenschaft ihr menschlich Recht angebeiben, a. nach bem Inhalt seiner Predigt, in welcher jebe akabemische Disziplin ihr Gebiet berührt findet: Philosophie, B. 24. 27; Naturwissenschaft, B. 25. 26; Geschichte und Recht, B. 26; Kunst und Poesse, B. 28. 29; b. nach ber Form feines Bortrage, ber, gebilbet und ber Umgebung angemeffen, bas Streben bes Apostele zeigt, ben Griechen ein Grieche zu werben. Aber 2) er ftellt Alle unter bas Gericht einer göttlichen Bahrbeit, a. indem er Gunbe und Irrthum nachweift als ben faulen Fled in allem blos menschlichen Streben, B. 29, 30; b. indem er mit bem Lichte ber Offenbarung auf Gott binweift als Quell und Biel alles geiftigen Lebens. - Paulus anf bem Richtplat ju Athen: 1) icheinbar zwar gerichtet und verurtheilt von oberflächlicher Menichenweisheit, bie feine Sache theils a. leichtfertig verfpottet, theils b. vornehm ablebnt, B. 32; 2) in Bahrheit aber richtend und vernichtenb im Ramen bes lebenbigen Gottes, a. beibnischen Bahn mit ber Prebigt vom Schöpfer himmels und ber Erbe, B. 24-29; b. beibnische Gunbe mit ber Prebigt von Bufe und Glauben, B. 30. 31.

Thatigfeit, Anfechtung und Erfolge bes Apoftels Baulus in Rorinth. Rap. 18, 1-17.

Darnach fcieb er 1) von Athen, und fam nach Korinth. \* Und fand bafelbft einen 1 Juben, Ramens Aquila, aus Pontus geburtig, welcher fürzlich erft von Italien ber 2) getommen war, fammt feinem Beibe Priscilla (weil Claudius befohlen hatte, bag alle Juben Rom verlaffen follien); \*er ging zu ihnen, und weil er gleichen Gandwerks war, 3 blieb er bei ihnen und arbeitete; fie maren namlich bem Sandwerk nach 3) Beltmacher. \*Er rebete aber in ber Synagoge jeben Sabbat und überzeugte fowohl Juben 4 als Griechen. \*Als aber Silas und Timotheus aus Macedonien anfamen, wurde Bau- 5 Ius gebrungen vom Wort 1), ben Juben zu bezeugen Jesum als ben Chrift. \*Da fie 6 aber fich widerfesten und lafterten, fcuttelte er feine Rleiber aus und fprach ju ihnen: Guer Blut tomme über euer Saupt! rein werbe ich bon fest an gu ben Beiben geben. \*Und begab fich von bort aus in bas Saus eines Mannes, Namens Juftus 5), welcher 7 gottesfürchtig mar, und beffen Saus an bie Shnagoge fließ. \*Crispus aber, ber Sb= 8 nagogenvorfteher, glaubte an ben Berrn mit feinem gangen Baufe; und biele Korinther, welche guborten, wurden glaubig und ließen fich taufen. \*Es fprach aber ber Berr burch 9 ein Geficht bei Racht zu Baulus: Burchte bich nicht, fonbern rebe und fcweige nicht. \*Denn ich bin mit bir, und Niemand wird bich antasten, bir zu schaden; benn ich habe 10 ein großes Bolt in biefer Stabt. \*Er faß aber ein Jahr und fechs Monate bafelbft, 11 und lehrete unter ihnen bas Wort Gottes. \*Als aber Gallion Broconful in Achaia 12 war, erhoben fich die Juden einmuthig gegen Baulus und führten ibn vor den Richterflubl, \*und fprachen: Diefer überrebet bie Menichen, bem Gefete guwiber, Gott gu ber- 13 ehren. \*Da aber Baulus ben Mund aufthun wollte, fprach Gallion zu ben Juden: 14 Wenn es ein Unrecht ober Uebelthat mare, ihr Juben, fo murbe ich mit Grund euch ertragen; \*ift es aber eine Frage 6) über Lehre und Namen und euer Gefen, fo fehet ihr 15 felber ju; ich gebente barüber nicht Richter ju fein. \* Und wies fie von bem Richter= 16 ftubl hinweg. \*Da ergriffen alle 7) ben Shnagogenvorsteher Softhenes und ichlugen ihn 17 bor bem Richterftubl; und Gallion fummerte fich nichts barum.

#### Eregetifche Erlänterungen.

1. Darnach ichied er bon Athen. In Rorinth, ber allbefannten reichen Sanbelsftabt, auf ber Landenge amifchen bem ageifden und jonifchen Meer gelegen, bamals auch ber politischen hauptstadt Griedenlands, fosern ber römische Protoniul hier refi-birte, traf Baulus ben Aquila. Diefer ftammte aus ber kleinastatischen Proving Pontus. Die Bermu-grund, aus welchem Baulus zu ihnen zog, B. 3, thung, daß Nortuor to yéves eine Frung sein bürfte, aus Misverstand des Namens Pontius Aquila (Cic. ad fam. X, 33; Suot. Caes. 78) gefloffen, weil jener ein Freigelaffener bes Letteren gewefen fein moge (Reiche, über Rom. 16, 3), berubt ift jeboch vorauszusen, bag biefelben burch ben

Lutas gegenüber tein Gewicht. Seine Frau Prifeilla beißt Rom. 16, 8 Prisca. Daß aber beibe Cheleute nicht mit Reander, Ewalb u. A. als icon vorher befehrt anzusehen find, bat Meyer gezeigt: τινα Ιουδαϊον οβης πεπιστευκότα οβετ μαθητήν, fobann marras rovs lovdalovs, unter welche Aquila bas gleiche Gewerbe, und nicht ber gleiche Glaube an Jejum, - alles bas zusammengenommen, beweift, daß bie Cheleute noch nicht Chriften maren, als Paulus fie in Rorinth tennen lernte. Dierbei blos auf einer Combination und hat ber Angabe bes Umgang mit Paulus balb befehrt murben, benn

2) and ift ungleich ftarter beglaubigt, als ex, und neuerbings mit Recht vorgezogen.

5) Die Lesart Throv fatt lovorov hat nur einen Cod., E, für fich, und verdient feine Berudfichtigung.

lefen; beibes ift ale unachter Bufat angufeben, ba zwei ber alteften Cobb., einige Berfionen und Rirchenvater einfach návtes haben.

<sup>1)</sup> o Harlos nach zwoerdele fehlt gwar nur bei einer Mindergahl von Beugen, ift aber ohne Bweifel unacht, und um ber bier beginnenben Beritope willen eingefügt worden.

<sup>3)</sup> Th Texpen ift bem Accuf. T. Texpen, welcher allerdings geläufiger ift, auf Grund ber hanbichriften vorzugieben.

<sup>4)</sup> το πνεύματι fieht nur in einer Uncial-Handschrift, mahrent die übrigen το λόγο haben, was auch als die fowerere Lesart Borgug verdient.

<sup>6)</sup> Enripeara ftebt zwar in brei Cobb., und ift von Tifchendorf aufgenommen worden; bennoch ift ber Singular ζήτημα fur acht zu balten, weil Riemand darauf gefommen fein wurde, den Singular zu feten, wenn ber Plural ut: fprunglich ftand, wohl aber umgelehrt, jumal brei Fragepuntte erwähnt find.
7) Rach πάντες haben vier Uncialhandschriften of Ελληνες, mabrend einige handschriften späterer Zeit lovδατοι

B. 26 feben wir beibe icon in lehrenber und unter-

weisenber Thatigfeit begriffen.

2. Und fand daselbit. Aquila und Priscilla waren fürzlich erst (προσφάτως, nuperrime) von Italien aus in Korinth angelommen, und ohne Bweifel hatten fie in Rom felbft gewohnt, bennihre Abreise aus Italien wird ja burch die Ausweisung ber Juben aus Rom pragmatifch erflart. Laut unferer Stelle bat Claubius burch ein Ebitt fammtliche Juben aus Rom ausgewiesen. Siermit stimmt bie betannte Angabe bes Sueton, Claub. 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit; bagegen icheint ber Bericht bes Dio Cassius 60, 6 bamit ju ftreiten, Claubius habe bie Juben, weil bies ihrer großen Angabl wegen bebenklich mar, nicht ausgetrieben (oun explace), fonbern ihnen nur bie Bufammenfunfte unterfagt. Allein es ift fein Grund, anzunehmen, bag unfere Stelle nebft Sueton, und andererfeits Dio Cassius von bem gleichen Zeitpuntt reben. Und fo haben wir wenigstens ein bestätigenbes Zeugnif. Uebrigens geigt Aposig. 28, bag balb wieber Juben und

Ehriften in Kom ansässig waren.

3. Er ging zu ihnen. Paulus besuchte das ans Italien angesommene Ehepaar (προσηλθεν) und blieb in deren Wohnung, weil er das gleiche Gewerbe wie Aquila trieb, und arbeitete in diesem Geschäft als σκηνοτοιοίς, geltmacher. Manverstand dies häusig von der Fabritation des Zelttuchs, besonders des cisicischen Hartuchs aus Ziegenhaaren (cilicium), welches sehr besieht war. Uedrigens bezeichnet σκηνοτοιοίς nicht die Bereitung des Schssignstenn die Berarbeitung dessenhaaren (cilicium) welches sehr besieht war. Uedrigens bezeichnet σκηνοτοιοίς nicht die Bereitung des Schssignstenn die Berarbeitung dessenhaaren (cilicium) welches sehr dessenhaaren wir unserer Stelle die interessanten Wotiz darüber, welches der Geschäftszweig war, den Paulus verstand, da wir aus seinen eigenen Briesen, z. B. 1 Kor. 4, 12; 1 Thess. 2, 9; 2 Thess. 3, 8, nur so viel wissen, das der Apostel von seiner Handarbeit zu

miffen, baß ber Apostel von feiner Sanbarbeit ju leben pflegte.
4. Er rebete aber in ber Sunggoge. Schon während biefer Anfangszeit unterließ es ber Apoftel nicht, bas Evangelium ju verfündigen; er beidrantte fich aber auf bie Sabbate und bie Synagoge, in welcher er jedoch Gelegenheit hatte, nicht nur Juben, fonbern auch Griechen, bie bem Gottesbienft beiwohnten, von ber Babrheit in Chrifto gu über-zeugen, und bies gelang auch (Erreide). Rachbem aber Silas und Timothens aus Macedonien angetommen waren (vergl. 17, 14 ff.; 1 Theff. 3, 6. 1, 1), trat eine Entscheibung ein. Zvveixero ro Loyo tann entweber medial ober paffivifch verftanben werben; jenes in ber Bebeutung: instabat verbo (Vulgata), totus occupabatur, er nahm fich jufammen, bemübte fich angestrengt mit ber Lebre (Ruinoel, de Wette, Baumgarten-Cruftus, Lange, Ewalb 481). Meyer nimmt ovvolgero passibilitier er wurde bebrängt, hinsichtlich ber Lehre. Und allerbinge fpricht ber neutestamentliche Sprachgebrauch von ovrezeir für die ftreng passibische Bedeutung. Uebrigens ift auch bas paffivifch, wenn man ovveixero faßt: er wurde gebrungen in hinficht bes Borte, fo bag bier nicht an Gegner, fonbern an ben innern Drang bes Beiftes zu benten mare. Run aber erhob fich Wiberftand und Läfterung von Sei-

ber Losfagung, wobei auch nicht bas Geringste soll hangen bleiben. Die Berwünschung, in energischer Kürze: τὸ αίμα — ὑμα'ν, besagt, baß bas blutige Enbe, bie unvermeibliche Strase Gottes, ihre Person (κεφαλήν) und Niemand anders treffen möge! Καθαρός, welches als Hauptbegriff voransteht, bezieht sich zunächt eben auf τὸ αίμα ὑμῶν, rein von Schuld und Berantwortung an eurem Berderben.

5. Und begab sich von da and. Merasás, hinüber ans ber Synagoge in das andere Haus, und
ywar in ein an die Synagoge stoßendes, das einen
beidnischen Proselhten Namens Justus gehörte.
Dieser Bruch mit der Synagoge führte auch die
innere Entscheidung bei einem Borsteher derselben,
Trispus, herbei. Aber von nun an wurden auch
viele heidnische Ginvohner der Stadt (denn nur an
solche ist Kogendian, zu denken), welche jest in
dem neuen Bersammlungshause zuhörten, gläubig,

und empfingen bie Taufe.

6. Es prach aber der herr durch ein Gesicht. Die nächtliche Erscheinung Jesu, der dem Apostel Muth einspricht und ihn aussorbert, unverholen zu reden, hat den Zweck, Freudigkeit sür das Birken auf diesem Posten zu erzeugen, theils durch Bercheisung des göttlichen Schutzes wider alle Anseindung und Mishandlung (êxi. Fiord nie und anseindung und Mishandlung (êxi. Fiord nie und dere, impetum kacers), theils durch die Enthüllung, das Christus in dieser Stadt ein zahlreiches Bolt habe (lacis — Segensay 60 ng — Bolt Gottes). Dies muß ebenso gut als ordeis — ve, Offenbarung einer noch unsichtbaren Thatsacke sein, kann sich also nicht auf die bereits Bekehrten, sondern nur auf die noch zu Bekehrenden beziehen, welche aber der Erlöser schon als die Seinen kennt und nennt.

7. Er faß aber. In Folge biefer Offenbarung behielt Baulus 11/3 Jahr lang feinen feften Bohnfit (enadere, vgl. Evang. Luias 24, 49) in Korinth, indem er unter ihnen (év avrois, b. h. ben Korin-thiern) bas Wort Gottes lebrte. Mit Anspielung auf exáPios fagt Bengel: cathedra Pauli Corinthia, Petri Romana testatior. Die gewöhnliche Annahme ift, bag bie dronologische Bestimmung B. 11 ben gangen forinthischen Aufenthalt bes Apostele bis zur Abreife, B. 18, umfaffe. Rudert und Meper beschränten B. 11 auf bie Beit vor ber Antlage B. 12 ff., erftens weil B. 12 einen Gegenfat au B. 11 bilbe, zweitens weil bas ere, B. 18, einen neuen Zeitabschinitt bezeichne. Allein B. 12 bilbet nicht sachlich einen Contraft zu B. 11. Bielmehr ift nach B. 10 Afles bis iscaras, B. 18, Holge und Erfüllung ber göttlichen Offenbarung, B. 9 f. Auf jene Weisung und Berheitung bin bleibt Baulus in Rorinth; bas Wort Christi, baf Riemann bem Montel ein Libertung und ber ben Angeld eine Reite ander bem Apostel ein Leib anthun merbe, erfult fic, B. 12-17; und nach biefer Episobe tann Baulus noch eine geraume Beit in ber Stadt bleiben. Demnach ift die Zeitbestimmung B. 11 boch auf ben gangen Aufenthalt bes Apostels in Rorinth gu begieben.

von ovrezere für die streng passiviche Bebeutung. Uebrigens ist auch das passivich, wenn man ovreetzero saßt: er wurde gedrungen in hinsicht des Worts, so daß dier nicht an Gegner, sondern an den innern Drang des Geistes zu benken wäre. Nun den innern Drang des Geistes zu benken wäre. Nun aber erhob sich Widerstand und Lästerung von Seiten der Erbot sich Wiesen wird Adoption des Khetors L. Jun. Gallio den kunder Erbot sich die ursprünglich senatorische Produzia daia zu einer den Staud aus den Rieibern abschitelnd, wie Kap.

13,51 den Staud von den Füssen, beides zum Zeichen

8. Gallion, der Protonsul Achaia's, d. d. der Bruder, den, seit der Groberung 146

v. Chr., Dellas und den Filosopanes umsalte, der Bruder des Philosophen L. Annäus Seneca, dieß eigentlich M. Annäus Rovatus und hatte durch Aboption des Khetors L. Jun. Gallio den Ramen M. Ann. Gallio erhalten. Tiberius hatte die ursprünglich senatorische Produzior die ursprünglich senacht und einen Proturator dingeschied (Tac. Ann. I, 76), aber Claudius gab sie

bem Senat jurud (Guet. Claub. 25); femit ftimmt bie Notiz and unarenovros trefflich mit ben ge-

ididtliden Thatfachen.

9. Die Inden erhoben fich gegen Baulus (xareφίστημι, insurgo contra) unter ber Berwaltung Gallio's und grar einmithig (bas ouo vuador allein wiberlegt icon Emalb's Bermuthung, bag bie Juben ihren eigenen Gemeindevorfteber Goftbenes, B. 17, nebft Baulne vor's Gericht gefchleppt haben follen, weil fle ihm Borliebe für Jefum vorgeworfen batten). Die Anflage ging auf Berletung bes Befeges, b. b. bes Dofaismus, burch Ginwirtung auf Anbere im Sinne einer abweichenben Gottesverehrung. AvanelBer beift eine Ueberzengung burch andere Gebanten und Gründe er-schuttern und entwurzeln. Tobs av Downovs ift abfichtlich allgemein gefaßt, um ten Baulus als einen, der überhaupt Propaganda macht, anzuschwärzen.

10. Da aber Banins. Gallio ichlägt bie Unterfuchung nieber, noch ehe ber Apoftel feine Bertheibigung anfangen tann, und zwar weil teine Rechtsverletzung, sondern blos eine innerjudische Religionsfrage vorliege. Ove, Folgerung aus ber Anschuldigung selbst. Adionua, eine begangene Ungerechtigleit, Berletzung eines Privatrechts, welche Gegenstand einer Civillage mare. 'Pαδιούργημα πονηφόν, eine bösartige Frechheit, ein eigentliches Berbrechen, welches friminell zu behandeln mare. Das ei c. impf. britdt beutlich genug aus, bag ber angenommene Fall bier in ber That nicht flattfinbe. Karà lóyov, vernünftigerweise, b. h. bier billig, foulbigermeife. Und avezeodas ift abfictlich gemabit, um theile bie Gemahrung bes richterlichen Gebors auszubruden, theils aber auch ben Juben anzubeuten, bag bem Protonful ihr ganges Anbringen laftig, unausfteblich fei (nach bem eigentlichen Ginn bes Borts). Der anbere Fall, welcher nach bes Brotonfule Urtheil mirtlich ftattfanb, ift inbeg auch nur hypothetisch ausgebrückt, ei - eori. B. 15. Schon ber terminus Cornua, welcher nicht ber rechtlichen, sonbern ber theoretischen ober wissen-schaftlichen Ophare angehört: Streitfrage, Dispus tation, gibt ju verfteben, baß bas Ding nicht vor ein richterliches Forum gebort. Roch mehr bie Gegenftanbe, um bie ee fich banbelt, Lebre, Ramen (ονόματα ftellt die Sache in die Rategorie bes Bortfreits; ohne Zweifel hatten bie Ankläger bie Namen Meffias und Jefus von Nagareth bin und wieber erwähnt) und euer Gefet (ropos o xa?' vuas, b. b. bas ausschließlich jubifche Gefet, nicht ein römisches Gefet ober Staatsrecht). Opeade avroi, ihr mögt felbst untersuchen und schlichten. Korris, mit Rach. brud vorangerudt: Richterliche Entscheibung über biefe Dinge miniche ich mir nicht anzumagen. -Diefes Berfahren bes Gallio barmonirt mit ber Charafteriftit bes Mannes, wie fie fein Bruber Seneca, Quaest. Nat. IV. Praef., gibt. Diefer rühmt nicht nur fein Talent, fonbern auch feine Uneigennutigfeit, Liebensmurbigfeit und Dilbe, 3. B.: coepisti mirari comitatem, et incompositam suavitatem —. Nemo enim mortalium uni tam dulcis est quam hic omnibus. füllt fich burch bie Gelbftbefchrantung bes Römers auf fein gerichtliches Reffort, und burch bie perfonliche Blite und Menschenfreundlichfeit bes Gallio felbft, bie Berbeifung bes Erlofers, bag bem Apoftel fein Leib wiberfahren foll.

Lange, Bibelmert. j R. Z. V.

fonful die Rlager vom Tribunal weg, B. 16. Bielleicht bag bas Wegtreiben burch weitere zubringliche Borftellungen ber jübifchen Bortführer, melde nicht fofort weichen wollten, veranlagt murbe. Und leicht mochte eben burch biefe Bartnädigkeit ber fogleich ermabnte Auftritt, B. 17, berbeigeführt merben. Nares, b. b. alle Anwefenden, und zwar ficherlich meber Juben (wie Emal's fich bentt), noch Chriften, fonbern Seiben, empört über bie Zubringlichfeit und unverholene Feinbfeligfeit, und ermuntert burch ben abmeifenden Befcheid bes Richters, ergriffen ben Synagogenoberen Softbenes und folugen ihn. Diefer mar entweber Nachfolger bes 8.8 genannten Crispus, ober fein Amtegenoffe (auch Rap. 13, 15 find mehrere Synagogenvorfteber gugleich ermahnt), aber febr fcwerlich (Theodoret unb Ewald) ibentisch mit dem 1 Ror. 1, 1 genannten Gebülfen bes Apoftel Banlus. Diefer Mann befam öffentlich vor bem Richterftuhl eine Tracht Schlage, obne baß fich Gallio irgenb barum fummerte. Dies war zwar eine zu weit getriebene Unparteilichfeit, ober vielmehr Inboleng, benn hier lag ein adlunua B. 14, eine Real-Injurie vor; aber Lutas erwähnt es ale Beweis, wie vollständig die Berbeigung B. 10 in Erfüllung ging: bem Apoftel gefcab fo wenig etwas, bag vielmehr fein Antlager Solage

# Chriftologifd-dogmatifde Grundgebanten.

1. Die erschütternbe Abschiebescene B. 6 ift Sache bes Gemiffens. Auf bas Gemiffen ber Biberftrebenben und Lafternben legt ber Apoftel bie gange Bucht ihrer Schulb; fein eigen Gewiffen, bezeugt er, fei rein. Bei biefer boppelten Erflarung fdwebt ihm vermuthlich bas Bort Gottes bei Czechiel 33, 8 ff. vor. Der Gottlofe, wenn er fich nicht marnen lagt, wird um feiner Gunbe willen fterben, fein Blut wird nicht von bes Bachters Danb geforbert; fein Blut, b. b. fein blutiger Tob, feine Strafe, fein ewiges Berberben, tommt lebiglich ihm felbit gur Schulb Es ift ein Gemeinleben in ber Denfchbeit, nicht nur natürlicher Beife, fonbern auch bermoge gottlicher Beifung und Offenbarung. Bem Amt und Rraft und Wort an Anbere anvertrant ift, ber wird ihrer Schuld theilhaftig, burch ihre Siinde mit vernnreinigt, wenn er nicht nach Rraften Bengniß ablegt. Ja felbft eine folde gerichtliche Antun-bigung, wie bie B. 6, tann noch erfchutternb wirten, Sinnesanberung und Befehrung erweden, wie bei Crispus ber Sall gemefen gu fein icheint.

2. Chriftus hat ein großes Bolt in ber Stabt, mo fein Apostel, wenn auch mebrere, boch verhaltnigmäßig nur ein fleines Bauflein von Betehrten tennt und nennen tann. Der Menich flebt, mas bor Augen ift, ber Berr aber fieht bas Berg an. Und ber Denich fieht nur, was im gegenwartigen Angenblid ift; ber Berr aber, vor welchem bie Butunft und die Bergangenheit eine ftete Gegenwart ift, fieht auch, mas tommt. Der Erlofer bat, 3ob. 10, 16, gefagt: "ich babe noch anbere Schafe," unb boch hatten biefe feine Stimme noch nicht gebort: fie kannten ihn nicht, aber er fie. Sokennt Chriftus fein Bolt aller Orten, bas er ermählet bat und bas ihm bulbigen wirb. Der herr tennt bie Seinen.

2 Tim. 2, 19.

3. Das Berfahren bes Romers Gallio ift nicht 11. Und wies fie von bem Richterfinhl hinmeg. fo unbebingten Lobes werth, als ihm oft gefpenbet In Folge bes abweisenben Bescheibs schieft ber Pro- worben ift. Er hat allerbings zu einer Ungerechtig-

teit wiber Baulus bie Sanb nicht geboten; aber er bat einer Sanblung ichreienber Ungerechtigfeit rubig jugefeben, ohne fie traft feiner Bollmacht gu ber-buten ober zu bestrafen. Und ob ber abweisenbe Bescheib an bie Juben aus reinster Gefinnung unb eblem Charafter hervorgegangen fei, bas ift icon wegen feiner unmittelbar barauf bewiesenen Inboleng zweifelhaft; möglich, bag Bequemlichfeit und bie Luft, burch Intompetengerklarung fich wibrige Geschäfte vom Salse ju schaffen, ein gut Theil bagu beitrug. Aber abgesehen von ben perfonlichen Motiven, ift allerbings ber von Gallio ausgesprochene Grunbfat, nur Rechtsverletzungen rechtlich ju rü-gen, bie Lebrfragen und innern Religionsange-legenheiten ihrer eigenen Sphare ju überlaffen, gewiß richtig und fur bas Berhaltniß auch drift-licher Obrigfeit ju Rirchensachen, eines driftlichen Staates gu Ronfeffioneverhaltniffen mufterhaft. Rur muß ber Grunbfat mit mehr Confequeng und Gemiffenbaftigfeit praftifch befolgt werben, als er bier, B. 17, befolgt murbe.

# Somiletifde Andentungen.

Darnach ichieb Baulus von Athen und tam gen Korinth. [B. 1.] Wie groß ift Gottes Barmberzigkeit: kein Rinive, Sobon, Korinth ift fo bofe, baß Er ihnen nicht Brediger ber Gerechtigteit fcide. (Starde.) Chriftus wird bisweilen leichter von offenbaren Gunbern aufgenommen, als von Belehrten und bem Schein nach Gerechten. Paulus fcaffet in bem lafterhaften Rorinth mehr als in bem gelehrten Athen. (Derfelbe.) Baulus hatte bie Freude, aus biefen unreinen Gunberfeelen reine Braute gu machen, bie er Chrifto guführte, fo baß ber nacher fagen konnte: "Ihr waret Diebe, Räu-ber, Hurer, Knabenschäftnber u. bgl., aber ihr seib abgewaschen, ihr seib geheiligt, ihr seid gerecht wor-ben burch ben Namen bes herrn Jesu und burch ben Geist unseres Gottes." D welch eine Stärkung bes Glaubens und Reizung zur Treue liegt barin, nicht mabe ju werben, and wo wir's mit ben ichledteften Menfchen zu thun haben! (Apoft. Baft.)

Und fand einen Juben mit namen Aquila u. f. w. [B. 2.] Da Baulus nach bem Billen Gottes einherging , fo begleitete ihn auch beffen vaterliche Borficht, welche ihm, ebe er nach Korinth tam, icon baus, Arbeit, Befellichaft und eine offene Thur fur's Evangelium bereitet batte. In Rom muß ber Raifer Die Juben verjagen, bamit ein Aquila nach Rorinth tommt und bem Apostel Saus und Rahrung beut. So braucht ber allwaltenbe Gott bie Anichlage ber Fürften und bie Beranberungen ber Welt, feine Rinber zu verforgen unb fein Reich anszubreiten. (Apoft. Baft.) Banlus fanb ben Aquila und bie Briscilla. Diefes Bort zeigt zweierlei an: 1) wie leicht es fei, bag Gottes Anechte und Rinder gleichsam burch eine geheime Bablverwandtichaft auch in ber Frembe einander auffinden und tennen lernen; 2) wie ber Apostel biefe reblichen Seelen als einen toftbaren Fund, als eine eble Beute angeseben habe, barüber er fich mehr gefreut, als über alles Große und Brachtige, bas er nber reichen Panbelsstadt Korinth antras. (Nach Sabbattage seißig zu treiben. (Starcke.) Mit Nach-Ap. Bast.) — Wer mit Panso gelernt, sich genstgen brud wird angemerkt, daß der Apostel auf alle zn lassen, ber sindet leicht einen Wirth. (Starcke.) Sabbattage seißig zu treiben. (Starcke.) Mit Nach-Wer Elend und Ungemach ersahren, der weiß auch Wer Elend und Ungemach ersahren, der weiß auch Elenden Hilse zu erweisen. (Ders.) — Paulus und du ber Lehrer Fleiß und Treue Achtung, und so Aquila in Koriuth, oder: "So führst du köstlich ist es in seinen Augen, wenn er Einen sindet,

bod recht felig, Berr, bie Deinen, ja felig und boch meift verwunderlich!" 1) Berwunberlich hatte ber Berr jeben befonbere nach Korinth geführt: a. ben Paulus als einen aus Athen mit Spott abgezogenen Babrheitszengen, ber in bem lafterhaften Rorinth nichts Befferes erwarten burfte; b. ben Aquila als einen von Rom mit Gewalt verjagten Abrahamssohn, ber in Rorinth nichts suchte, als eine vorübergebenbe Unterfunft. 2) Selig führt ber herr in Rorinth beibe gufammen: a. bem lanbfremben Baulus führt er in Aquila einen freunb-lichen Landsmann und Wirth, b. bem redlichen Aquila führt er in Paulus nicht nur einen Hanbwerte- und Sausgenoffen, fonbern einen Brebiger ber Gerechtigfeit unb führer jum ewigen Leben gu. — Bauli Eintehr bei Aquila in Rorinth, ober: Gastfrei zu sein vergessetnicht, benn burch basselbige haben Etliche Engel beberbergt. (hebr. 13, 2.) 1) Das Gebot. 2) Die Berbeisung. (Beispiele: ber Engel bes herrn bei Abraham; Elias in Zarpath; Jesus bei Zachaus u. s. w.) — Wie ber herr seinen Knechten and bie Frembe gur Beimath macht. 1) Sie haben ben Bater bei fich; 2) fie burfen Bruber unb Sowestern finden; 3) fie brauchen nach Arbeit nicht lange umzuschauen. B. 3 ff.

Und biemeil er gleichen Sanbwerte mar, blieb er bei ihnen und arbeitete. [8. 3.] In ber Bertftatt fich nieberanfeten und fein Brob ober Wochenlohn mit Sandarbeit zu verbienen, foll fich tein Sandwerter ichamen; icamte fich's boch Baulns nicht. (Starde.) Eines Sanbwerts barf fich tein Lebrer ichamen, fo wenig als Chriftus, bag er eines Zimmermanns Sobn, und bie Apostel, baß fie Fischer gewesen. Ronnte man fich sonft nabren, fo burfte man Unbantbaren nicht ju gugen liegen ober ben Biberfpenftigen befdwerlich fein, welche bas Evangelium und Prebigtamt nur barum haffen, weil es fie etwas toftet. (Derfelbe.) — Baulus in ber Werkstatt 1) ein beschämenbes Borbild für ben Prebiger. Pagt auch bie Danblungsweise bes Apostels heute nicht mehr für's or-bentliche geistliche Amt, so wird boch burch feine barin offenbare Befinnung beschämt: a. viel geiftlicher Amteftolg; b. viel ungeiftliche Ueppigfeit und Eragheit. 2) Gin ermunternbes Beifpiel für ben Sandwertemann. a. Schame bich nicht beines Sanbwerts vor Gott; jebe ehrliche Sandthierung ift mohlgefällig vor Gott. b. Schame bich aber auch bei beiner handthierung nicht beines Gottes und beines Christenthums. Auch beim Danbwert tann man ein Anecht Gottes, ein Christ, ein Apostel unter ben Hausgenossen sein. — Der driftliche Haub-werksgeselle auf Reisen. 1) Die Gesahren in ber Frembe (bie Berfuchungen im üppigen Rorinth); 2) die Befanntschaft unterwegs (Aquila); 3) bie Arbeit auf bem Sandwert (B. 3); 4) bie Sorge für

bie Seele (Gottes Wort, Sabbatsheiligung; B. 4). Und er lehrte in ber Schule auf alle Sabbate. [B. 4.] Wer im Geringsten treu ift, ber ift auch im Großen treu. Bie Paulus forgfaltig mit eigenen Banben fein Brob verbiente, jo mar er nicht minber forgfältig, feine Amtsverrichtung alle

ber feine einzige Belegenheit verfaumen und feine einzelne Seele außer Acht laffen will. (Apoft. Baft.) Bochenarbeit und Sabbatheiligung, eines forbert und forbert bas anbere. 1) Die Bodenarbeit macht Sunger und Durft nach ber Sabbatruhe und Sabbattoft; 2) bie Sabbatbeiligung gibt Kraft und Luft zum Tagewert ber Жофе.

Da aber Silas und Timotheus tamen, brang Baulum ber Geift. [B. 5.] Gin fauler Rnecht ichiebt bie Arbeit gern auf Andere, Baulns, ba er Mitarbeiter bekommen, wird im Gegentheil besto eifriger. Biel evangelische Arbeiter, bie einig find, ermuntern einander in ber Arbeit, benn bie geiftliche Gesellschaft ift bem Berte Gottes nilplic. Bbil. 2, 22. (Quesnel.) — Bu bezeugen Je-fum, bag er ber Chrift fei. Weil bas Lehren auf alle Sabbate fo mertlich unterschieden wird von bem Bezeugen, baß Jefus ber Chrift fei, fo ift gu vermuthen, baß Paulus Manches gum Begbereiten babe vorangeben laffen, wie es eine Erwedung unter Juben und Griechen anzurichten vermögend war. Doch zu lange tonnte er fich babei nicht aufhalten, fonbern bie Liebe Chrifti brang ibn, mit ber Dauptmahrheit bes Evangeliums berauszuruden. (Rieger.) Bisher hatte er wohl ben apoftolifden Beift burchschimmern lassen, aber noch nicht gewagt, von

ber Sauptmaterie ju reben. (Billiger.) Ener Blut fei über ener Saupt! [B. 6.] Da bier feine leibliche Blutschulb vorlag, fo ift bies an verfteben von ber Soulb bes geiftlichen Gelbftmorbs. Da fie bas Leben in Chrifto von fich fliegen, fo murben fie geiftliche Morber an fich felbft. (Starde.) Diefen göttlichen Eruft mar Paulus nicht nur ber Burbe bes gepredigten Evangelinms foulbig, fonbern auch ben widerspenstigen Seelen felber, beren vielleicht manche baburch noch jur Befinnung tommen tonnten. Aber fleischlicher Gifer barf fich auf biefes Erempel nicht berufen. Ber mit Freudigfeit bem Apostel nachsagen will, bag er rein fei am Blute ber Berlorenen, ber prufe fich zuerft, ob er alles

bas gethan habe, was ber Apostel an biesen Ruch-lofen gethan hat. (Apost. Bast.) Unb machte sich von bannen, unb kam in ein Saus eines Mannes, Ramens Juftus. [B. 7.] Pauli Eifer über die Halkstarrigen entleidet ibm barum feine Arbeit nicht. Mit eben bem beiligen Ernft, womit er fich bon ben Lafterern icheibet, wenbet er fich gu bem Sauflein ber erwedten Seelen, beharrt alfo in feinem Geschäft und läßt es nicht bie gange Beerbe entgelten, mas ein großer Theil ber-felben verschulbet bat. Auf biefen Abweg gerathen fo manche Lebrer, wenn fie bem Affett ibres Fleifches folgen. (Apoft. Paft.) Seine Gintebr in bas Bans bicht bei ber Spnagoge bewies, wie gern er in berfelben geblieben mare, jugleich aber auch, ba nun mabricheinlich bies Baus bie Berfammlungs. flatte ber milligen Borer murbe, mar es für bie verflocten Juben ein lantes Zeugniß von bem Segen, ben fie verschmabt batten. (Williger."

Crispus aber, ber Oberfte ber Schule, glanbte mit feinem gangen Saufe. [B. 8.] Crispus geborte zu benen, um beren willen Paulus 1 Ror. 1, 26 nicht: teine, fonbern nur: nicht viel Beise nach bem Fleisch fagen burfte. (Williger.) Schon wieber eine besondere Brobe ber Fürforge Gottes für feine treuen Rnechte. Da fich Baulns mit betrübtem Geift von ben läfternben Juben weg- Diefer überrebet bie Leute, Gott zu bie- wenbet, thut ibm Gott im Saufe bes Juftus, neben nen bem Gefete juwiber. [B. 18.] Wir be-

ber Synagoge, eine Thur auf und macht ihm bie Freude, daß fich ber Oberfte ber Schule mit feinem gangen Baufe befehrt und noch viele Korinther baburch mit jum herrn gezogen werben. (Ap. Baft.)

Es fprach aber ber Derr burch ein Ge-ficht in ber Racht zu Paulo: fürchte bich nicht, sonbern rebe und schweige nicht. [B. 9.] Auch bie größten Beiligen und ftarffen Gotteshelben haben ihre Stunden ber Schwachheit und Beiten ber Anfechtung, ba fie eines Bufpruchs und einer Starfung von oben beburfen. Bergl. Abraham vor Abimelech, Mofes in ber Bufte, David in ben Rlagepfalmen, Elias unter bem Badholber, Johannes im Gefängniß, Jesus in Gethjemane, Luther in seinen Anfechtungen, ber einmal sagt: "Biele benken, weil ich mich so oft in meinem außerlichen Banbel frohlich ftelle, ich gebe auf lauter Rofen, aber Gott weiß, wie es um mich fteht."

Dennich bin mit bir, und niemanb foll fich unterfteben, bir ju fcaben, benn ich habe ein groß Bolf in biefer Stabt. [B. 10.] D herrlichfter Schirm- und Schuthrief! Deffen haben fich treue Birten gu getröften, ob fie gleich por ben Richter geftellt und ein Ungliidebab ihnen gubereitet wirb. Darum, Lehrer, ichweige nicht, sonft muffen die Balten schreien und bu vor Gottes Gericht verstummen! (Starde.) — Fürchte bich nicht! Das Troftwort bes herrn an feis nen auf gefahrvollem Boften jagenben Anecht. (Inveftiturpredigt.) Der herr weift feinen Anecht bamit bin 1) auf feine eigene Gnabengegenwart: "ich bin mit bir;" 2) auf bie Ohumacht aller Feinbe: "Diemanb foll fich unterfteben, bir gu ichaben;" 3) auf ben noch verborgenen Segen feines Borts: "ich habe ein groß Bolt in biefer Stabt." — Das Wort bes herrn an feinen Diener: 3ch habe ein groß Bolt in biefer Stabt 1) als eine ernfte Mahnung jur Amtetrene; weibe meine Schafe, weibe meine Lammer! 2) 216 eine fuße Tröftung bei Amteleiben; fprich nicht: ich bin allein übrig geblieben!

Er faß aber bafelbft ein Jahr und feche Monate und lebrete sie bas Wort Gottes. [B. 11.] Biel Gebet, viel Gebulb, viel Bertrauen auf Gott, viel Fleiß in der Arbeit, das find die Mittel, Gottes Sachen zu beförbern. (Quesnel.) Run erft tonnte Baulus fich auf biefem Jefuswert als auf einem weichen Bolfternieberlaffen, mabrenb er vorber fich in Rorinth immer noch als ein Frember und Durchreisenber vortam, bes Wintes gemartig: nun mußt bu fort. Go lange mar ber Apostel noch nirgends auf einem Wiede geblieben.

(Williger.)

Da aber Gallion Lanbvogt war, emporten fich bie Juben einmuthig wiber Baulum. [B. 12.] Die Berheifjungen bes gottlichen Schutes und Segens in biefem Leben find nicht obne Ausnahme bes Rrenges zu verfieben. (Starde.) Dag bie Juben anbertbalb Jahre fill gefeffen unb bem Apostel Rube gegonnt haben, tam gar nicht aus ihrem Bergen, sonbern, ber Berbeigung ju Folge, aus einer besonbern Direktion Gottes ber. Man barf ber Welt niemals trauen. Welt ift unb bleibt Belt. Gott barf nur ben Riegel wegnehmen, jo bricht bie verhaltene Bitterkeit auf's neue aus. Laßt uns bas bei ber Rube, bie Gott uns jett gönnt, wohl merten. (Apoft. Paft.)

reben une leicht, bag bas, mas unfern Luften guwiber ift, bem Gefete Gottes gumiber fei. (Ques-nel.) — Es ift nichts Renes, bag bie in ber Religion am meiften irren, bennoch Anbere ber Rete-

rei beschulbigen. (Starde.)

Daaber Paulus wollte ben Munb aufthun, fprach Gallion u. f. w. [B. 14.] Da ber herr fic bem Apoftel jum Beiftand verheißen batte, fo burfte Baulne nicht einmal ben Mund gu feiner Bertheibigung aufthun. Der ficherfte Beleitebrief ift bas Wort göttlicher Berbeifung, ben muß bie Belt und muffen bie bitterften Feinde refpeltiren. Der herr halt ben Biberfachern ben Rachen gu, wie bort beim Daniel in ber Lomen-

grube. (Apoft. Baft.) Beil es aber eine Frage ift von ber Lehre, so sehet ihr selber zu. [B. 15.] Es ift Beisbeit, wenn bie Obrigfeit in Religionsfachen, bie fie nicht verftehet, nicht will richten. Es ift aber teine Gottfeligteit, wenn bie Dbrigfeit nicht lernt noch berftebt, mas Religion fei, und bie Gläubigen nach ihrem Amte nicht schützet. (Starde.) — Wenn man ben Gallion als einen beibnischen Richter anfieht, fo muß man biefe Billigfeit und Unparteilichteit an ihm loben. Gie befcamt ben Berfolgungsgeift und Blutburft, ben fo manche bem Ramen nach driftliche Obrigfeit unter bem Bormanbe ber Religion ausgeübt hat. Benn aber driftliche Obrigfeiten mit biefem Erempel ihre Gleichgültigkeit gegen alle Religion be-iconigen, fo leuchtet ber falice Grund balb in bie Augen. Diefer fünbliche Gallionismus bat fich leiber in unfern Tagen von ber Ronige Dofen [burch einen großen Theil bes Richter- und Beamtenftandes] bis in bie niebrigften Bauernhutten

anegebreitet. (Apoft. Baft.)

Sie folugen Coftbenes, ben Oberften ber Soule, bor bem Richtftuhl und Gallion nahm fich's nicht an. [B. 17.] Da fieht man, wie bie Gleichgültigfeit gegen bie Religion bie Menschen auch in Sandhabung ber burger-lichen Gerechtigkeit leicht nachlässig macht. (Apost. Baft.) — Das Löbliche und Sträfliche in Gallions Rechtspflege eine Weisung für alle Obrigteiten: 1) Das Löbliche in Gallions Beideib wegen bes Rlagepuntts, B. 12-15. Er weist bie Juben mit ihrer Rlage ab, weil fie fich auf eine rein religiofe Streitfrage bezieht. 2) Das Strafliche in feinem Berhalten bei ber Gewaltthätigleit ber Griechen, B. 16. 17. Er beweift fich babei gleichgultig und parteiifc. Die Obrigteit hat in firchlichen Streitigkeiten ju scheiben, was über bem Gefet und gegen bas Gefet ift, und hat Ungefehliches ju rfigen, auf welcher Seite es gefchebe. (Listo.) — Der beibnifche Gallion tein Mufter für einen driftlichen Richter; benn biefer foll zwar 1) in Anberer Gemiffens. und Religionsfachen nicht eingreifen, aber felber Gemiffen und Religion haben; 2) in Saden ber Lehre und bes Glanbens nicht richten, aber gegen robe Bewaltthat ben Dighanbelten fcuten, meg Glaubens er fei.

herein ju tommen! 1) Mit ebler Gelbftverleugnung. Baulus ernährt fich mit feiner Sanbe Arbeit, B. 1-3, vergl. 1 Ror. 9, 1 ff. 2) Mit unermüblichem Gifer, ber jebe Beit gur Birtfamteit benute, B. 4; an Alle mit ber Deilsbotschaft sich wendet, B. 4; vom Geiste Gottes stets neu entzündet wird, B. 5; Jesum als den Christ Allen vor Augen malt, B. 5; 3) mit ftandhaftem Mnth auch gegenüber dem Widersacher, B. 6 ff. (Lielo.) - Ernfte Mahnung und göttlicher Eroft für bie Bertunbiger bes Beile: 1) Die ernfte Mahnung: rebe - und fcweige nicht felbft auf die Gefahr bes Anftoges bin, B. 9. Deine That filmme aber mit beinen Worten überein, B. 2-4. 2) Der göttliche Troft: Ich bin mit bir und Riemand soll bir schaen. Ich habe ein großes Boll in bieser Stadt, B. 10. Wer aushartt, wird himmlifch getront, vergl. 2 Ror. 2, 14 ff. (Listo.) — In welcher Zubersicht burfen wir hingeben, ben heiben bas Evange-lium zu prebigen? 1) Der herr gebietet: rebe und schweige nicht! 2) Der herr troftet: ich bin mit bir, und Riemand soll bir schaben. 3) Der mit dir, und Atemand soll dir schaden. 3) Wer herr verheißt: ich habe ein großes Bolt auch in ber Heibenfabt. (Listo.) — Das entscheibenbe Wort in des Vredigers Mund: "daß Jesus ber Christ sei", B. 5. Damit erst entscheibet sich 1) der Geist, aus dem er selber spricht: ob's der Geist der Menschemeisheit und Menschengesälligkeit ist, oder der Peilige Geist des Herren, 21 Der Arrund in den Kerzen der Lukärer. Berrn. 2) Der Grund in ben Bergen ber Buborer: Die Ginen wiberfprechen nun und laftern, bie Unbern glauben forian und lassen sich taufen. Chriftus ift ber Fels, baran bie Einen zerschellen, bie Anbern sich aufrichten, B. 5—8. 3) Der Erfolg seiner Arbeit. Borber hatte Paulus in Korinth weber Amtetreng noch Amtejegen erfahren : nun aber tommt beibes: Chrifti Rreng, B. 6, und Chrifti Segen, B. 9-11. - Baulus in Rorintb, ober: wennich fowach bin, fo bin ich ftart, 2Ror. 12, 10. 1) Schwach war ber Apoftel a. von au-Ben: als ein unbefannter Frembling, als ein armer handwertsmann mit ber thörichten Brebigt vom Rreuz gegenüberftebend bem beibnifchen Lapom Arenz gegennversepend dem perdnichen Lassterwesen der glänzenden Weltstadt Korinth, wie dem Borurtheil und Daß seiner jädischen Bolksgenossen; d. schwach sühlt er sich von vornherein auch im Inneru, indem er, noch gedengt vielleicht von seinem geringen Erfolg in Athen, zögert herauszurüden mit dem Kern seiner Predigt, daß Jesus der Ehrift sei. Aber 2) start wird er in der Kraft des Herrn, a. innerlich, in dem kern Gerr seinen anglotischen Muth Körft und bem ber Berr feinen apostolischen Muth ftartt und ben freudigen Bengengeift in ihm wedt fcon burch bie Antunft lieber Mitarbeiter, noch mehr aber burch bie Ginfprache feines Beiligen Beiftes und die Offenbarung seiner perfoulichen Gnaben-gegenwart, B. 5. 9. 10; b. außerlich ftart im Rampf gegen bie Biberfacher, benen ber Apoftel unerschroden ibre Sunbe auf's eigne Daupt gurudwirft, B. 6, und benen ber herr felber ben weß Glaubens er fei. Mund ftopft wiber feinen Anecht, B. 10. 13. ff., Bum Abidnitt B. 1-17. Die Aufgabe und im Bachsthum ber Gemeinde, die fich immer bes evangelischen Lehramts: Röthige fie zahlreicher um ben Apostelsammelte, B. 7. 8. 10. 11

G.

Rudtebr bes Apoftele über Ephefus und Bernfalem nad Antiodia. Rap. 18, 18-22.

Baulus aber blieb noch geraume Beit bafelbft; hierauf verabschiebete er fich von ben 18 Brübern und segelte ab nach Shrien, und mit ihm Priscilla und Aquilas, nachbem er in Renchred fein Saupt beschoren hatte, benn er hatte ein Gelübbe. \* Sie gelangten ') aber nach 19 Ephesus, und er ließ jene bort. Er aber ging in die Spnagoge und redete mit ben Juben. \*Da fie ihn aber baten, langer bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, 20 \* sondern verabschiebete fich von ihnen²) und sprach: \*Ich werbe²), so Gott will, wieber 21 gu euch tommen. Und fegelte ab von Ephefus. \* Und tam nach Cafarea, ging binguf 22 und grufte bie Gemeinde und reifte bingb nach Antiochia.

# Eregetifde Erläuterungen.

1. Paulus aber blieb noch geraume Zeit. Inorageso Das reve valedicere alicui. Paulus fchiffte fich in bem öftlichen Safen Korinths, Renchred, ein, c. 1 1/2 Meilen von ber Stabt, am faro-nischen Meerbufen gelegen, mabrend ber weftliche hafen Lechaon hieß.

2. Rachdem er in Renchrea fein Saupt beichoren hatte. Das Abicheeren bes Saupthaars und das Gelitbbe bat, so turz es berührt ift, und wohl gerade, weil es nur flüchtig erwähnt wird, viel Dentens gemacht. Das Erstere betreffend, fragt fich: wer hat fich in Rendred bas Saupt be-ichoren? Paulus ober Aquila? Der Lettere ift allertinge unmittelbar vorher genannt, und zwar auffallender Weise erst nach seiner Frau, was man so aufgesaßt hat, als hätte Lukas diese Umstellung gemacht, um besto beutlicher die Beziehung des xeepaperos auf Aquila hervortreten zu lassen. Allein bie Boranstellung ber Briscilla vor ihrem Mann findet fich merkwürdiger Beise ebenso Rom. 16, 3; 2 Eim. 4, 19; und icheint feinen Grund in hervorragender perfonlicher Bedeutung ber Frau ju haben, welche vielleicht mit aufgeweckterem Geift und lebhafterem Eifer fich an ber driftlichen Sache betheiligte. Dies angenommen, fo folgt aus ber Orbnung, in welcher bas Chepaar hier genannt ift, lebiglich nichts für bie obige Frage. Ueberbies ift boch ber Natur ber Sache nach, und auch vermöge ber Form unferer Ergablung, Baulus jo febr bie Bauptperson, Aquila und feine Fran Rebenperfonen, daß das xeigaueros - edzip auf den Apoftel zu bezieben, weitaus das Rächstliegende ift. Was sollte denn dieser Zug, von Aquila ausgesagt, bedeuten? Demnach ist xeigaueros auf Baulus zu beziehen, wie z. B. Augustin, Erasmus, die

Theophylatt, fpater Grotius, Ruinoel, Schnedenburger und Meper bas Wort von Aquila verfteben. Ein Sauptmotiv für lettere Dentung mar, ausgefprocen ober nicht, in ber Regel bas, bag man bie finnlich jubifche Ceremonie, nebft bem Belubbe, mit der Freifinnigfeit bes Beibenapoftele nicht reimen ju tonnen glaubte. Diefer Grund hat, wenn man fich bie Freifinnigteit bes Apostels nicht rein aus ber Phantafie vorftellt, fonbern aus ben Thatfachen fcbpft, tein Gewicht. Bas aber biefes Abicheeren bes haupthaars für eine Bebentung batte, tann nur mit Berudfichtigung bes Folgenben er-

Briert werben.
3. Denn er hatte ein Gelübbe. Die Abnahme ber haare hing mit einem Gelübbe jusammen und war eine Folge bes letteren (elze yap euzip). Allein diefer Ausbrud ift felbft wieder unbestimmt gehalten. Es ift nicht gelagt, welcher Art bas Gelubbe gewesen, auch nicht, ob bas Scheeren bes Sauptes mit bem Aufang ober bem Enbe bes Belübbes gusammenbing, gur Uebernahme ober gur Lösung beffelben geborte. Man bat biefes Gelübbe früher für ein Nafträergelübbe gehalten (Wetftein u. A.), nach welchem man gur Ehre Gottes eine bestimmte Zeitlang bas Daar wachfen ließ, nach jeuer Frift aber baffelbe im Tempel abicheeren laffen mußte, worauf es in bas Opferfeuer geworfen wurde. Das paßt hieber barum nicht, weil bie Löfung bes Raftraats beim Tempel, also in Berufalem geschehen mußte. Und bie Behauptung, baß Juben auf Reisen an biese Satzung nicht gebunben gemefen feien, ift eine unerwiesene Bermuthung. Much bie Annahme, bag bas Rafiraat burch eine levitifche Berunreinigung unterbrochen worben und hier burch Abscheerung bes Saares erneuert worben sei, empfiehlt fich nicht, weit eine folche Erneuerung ebenfalls nur im Tempel flatt-Reformatoren, Bengel, neuerdings Dishaufen, finden follte (Num. 6, 9 ff.). Demnach fieht bas Reanber, be Bette, Baumgarten-Crufius und Abicheeren bes Saupthaares in feinem Zusammen-Ewalb thun; mabrend icon bie Vulgata und bang mit bem Raftraerthum, vielmebr muß jenes

2) Nicht weniger als vier Unglal-handscriften haben: ἀποταξάμενος καλ είπών, so dag erft ἀνήχθη die Crads: lung fortfett; und nur zwei handidriften des neunten Jahrhunderts, G. und H., lefen anstagaro, mas eine Er-

leichterung bes Sagbans ichien.

<sup>1)</sup> κατήντησαν Plur. fieht in vier Ungial-Cobd., mabrend den Sing. κατήντησε nur zwei derfelben haben; der Sing. entfpricht allerdings ber vor : und nachgehenden Ergablungsform , wurde aber eben bebhalb nicht in ben Plural vermanbelt worben fein, wenn er urfprunglich mare.

<sup>3)</sup> Δεί με πάντως την έορτην την έοχομένην ποιήσαι είς Ιεροσόλυμα fehlt ganglich in brei gewichtigen und alten Sanbichriften A. B. E., fo wie in 9 Minustein und mehreren alten Berfionen, mabrent die Cobb. D. G. H. Die Borte haben. Diefe icheinen, wie fo viele Ginichiebfel in unferem Buch, fpater beigefugt worden gu fein, weil bas πάλεν ανακάμιγω allgu fahl ericien. Schon Dill und Bengel, fpater Griesbach, heinrichs und Ruinoel, beanftanbeten Die Borte als Interpolation, Ladmann und Tifchenborf laffen fie meg.

Gelfibbe irgend ein nicht levitifches und an ben Tempel nicht gebunbenes gewesen sein. Jebenfalls fceint nach Allem, mas wir anberweitig über folde Dinge miffen, bas Abicheeren bes Saares mit ber Löfung, nicht mit ber Uebernahme bes Belübbes zusammenzufallen, benn es mar bei ben Debraern Regel, bas Daar abzuscheeren. Darnach wurde ale Die Bebeutung betommen: er hatte ge-habt. Allein was eigentlich bie Beranlaffung biefes Gelübbes gewesen sei, und worin es bestand, bas läßt fich nicht erheben, und Bermuthungen

barüber aufzustellen, führt zu nichts.

4. Sie gelangten aber. Run tommt Baulus gum erften Dal, auf ber Rudtebr von feiner zweiten Mifftonereife, nach Ephefus, ber altberühmten Sauptftabt Joniens, bamale bes proconfularifden Afiens, welche einen fdwunghaftea Banbel trieb und balb bie driftliche Metropole Rleinaftens wurbe. Bier ließ er ben Aquila und feine Fran, xaredener greift vor und bentet an, baß fie in Ephefus blieben, ale ber Apoftel weiter reifte. Er felbft fucte in ber Spnagoge auf die Juben ju wir-ten, und zwar mit bem Erfolg, bag biefe ihn langer festzuhalten munichten, worein er aber, um nach Antiocia gurudzueilen, nicht willigte. Dagegen bat er bas Berfprechen, wieber nach Epheins gu tommen, laut Rap. 19, 1 ff. balb gehalten.

5. Und fam nach Cafarea. ἀναβάς verstanben bon ben früheren Auslegern Ginige, 3. B. Calov, Ruinoel, von Cafarea felbft, fofern man vom Geftabe aus zu ber höber gelegenen Stabt habe berg-an geben muffen. Allein es mare unbegreiflich, baß Lufas, ber von B. 19—22 incl. fo furz und fummarisch berichtet, nachbem er bereits gesagt hat narel d'ar eis Karoagerar, mas boch mohl auf bie Stabt, nicht blos auf bie Rufte und ben hafen allein zu beziehen ift, bas hinaufgeben in Die Stabt felbft noch ausbrudlich bervorgeboben haben follte, und andererseits ware κατέβη είς Αντιόχειαν nicht am Play von Cafarea aus, ba Antiochia 3 Meilen lanbeinwarts, alfo bober benn bie Seeftadt Cafarea lag. Letterer Ausbrud ift bagegen völlig paf-fenb und enispricht bem sonftigen Sprachgebrauch unseres Buchs (vergl. Rap. 15, 2 dva aiverr von Antiochia nach Jerusalem), wenn wir als terminus ad quem unb a quo für avaßas unb xaτέβη Jernfalem annehmen, worauf auch ή έκκλη-σία (κατ' έξοχήν, ohne ή ούσα Rap. 13, 1) zu beu-ten scheint. Daß bennoch bie Beziehung von αναβ. auf Cafarea nothwendig fei, voransgefest, die Unachtheit ber Borte det pe n. - 'legoo. B. 21, ift ein trriges Urtheil von Meper, benn auch ohne jenen Bufat bleiben bie angeführten Grunbe von Gewicht. Aber mertwürdig ift unter allen Umftanden bie Gile und Rurge, mit welcher Lutas bier berichtet, namentlich aber, bag er einen Befuch bes Pau-Ine in Jerusalem fo gar fluchtig, mit nur fünf Worten, anbeutet, und nur eine Begrugung ber Gemeinde melbet. Ohne Zweifel war ber Aufenthalt bes Paulus bei ber Muttergemeinbe nur ganz turz.

# Chriftologifch=dogmatifche Grundgebauten.

Das Gelübbe, in Betreff beffen eine gemiffe Duntelbeit nie gang aufzuhellen fein wird, mar jebenfalls ein im Beifte evangelischer Freiheit übernommenes und fand aus irgend einer befonderen Beranlaffung fatt.

# Somiletifche Andentungen.

Baulus aber blieb noch lange bafelbft. [B. 18.] Dem großen Bolt zu lieb, bas ihm in ber himmlifden Erscheinung angebeutet wurde, und Gallions gelinde Art fo weit zu benuten, als fie für bas Reich Chrifti ju brauchen war, bielt fich Paulus noch fo lange in Korinth auf. (Rieger.) Denn er hatte ein Belübbe. . Bezahle bem Bochften beine Gelübbe! 1) Beiche Gelübbe burfen wir thun? a. Reine unebangelifchen, wobei wir burch tobte Berte Gott gu bienen und ihm feine Gnabe abgutaufen meinen, wohl aber b. bie Bergensgelübbe ber Bufe, bes Glau-bens und bes neuen Gehorfams. 2) Bie follen wir fie bezahlen? a. Mit gewiffenhaftem Gifer, an thun, was wir tonnen; b. mit bemuthigem Bergicht auf alles Berbienft.

Ram binab gen Ephefus, ging in bie Soule und rebete mit ben Juben. [B. 19.] Die Gefellichaft feiner liebften Brilber mar ihm nicht zu angenehm, bag er barüber ben Umgang mit bem ihm fo feinbfeligen Bolt unterbrechen unb feine Bemühung, baffelbe ju betehren, aufgegeben batte. Das ift bas Mufter eines Rnechts, ber nicht für fich, sondern für seinen herrn Jesum arbeitete.

Sich läßt er immer schmäben und pressen, und fährt fort, nur seinen Beiland zu verberrlichen. (Apost. Baft.)
Baten ihn, baß er bliebe, und er ver-willigte es nicht. [B. 20.] Ein lehrreiches Exempel vom Umgang mit ben Brilbern. Go gartlich bas Band ber Liebe ju ihnen, fo wenig mar er ibnen mit blinbem Beborfam unterthan, fonbern folug ihnen ab, was er nicht als bes herrn Ginn und Billen erkannte. Dies Beifpiel foll uns lebren, auch lieben Brubern und frommen Geelen nicht Alles einzuräumen, fonbern Gott unb ben Beiland auch über bie Brüber zu lieben und beffen Billen allem menichlichen Billen porzuziehen. (Apoft. Baft.) — Wer Bater ober Mutter mehr liebet benn mich, ber ift mein nicht werth, Matth.

Ich muß bas Fest zu Jerufalem halten. [B. 21.] Gott schenke uns boch auch einen so entichiebenen Gifer gur Reife nach bem himmlischen Jerufalem, und lebre une allen Lodungen ber Belt und bes eigenen Fleisches biefes beilige Duß entgegenfeben. (Rach Apoft. Baft.) - Bill's Gott, o will ich wieber zu euch tommen. belbenmuthig er in Fortfetung feiner ihm borgefdriebenen Laufbahn mar, fo gelaffen unterwirft

er fich boch ber Filbrung Gottes. Ein Lome im Rampf gegen bie Welt bleibt er boch ein Schaftein unter ber Leitung feines herrn. (Nach bemf.)

Ging hinauf, grußte bie Gemeinbe, und zog hinab gen Antiochia. [B. 22.] Daß an ben Gruß zu Jerusalem sogleich wieber ber Michigh angehöngt mirb. gibt fon zu vermuther Abschieb angebangt wirb, gibt faft zu vermuthen, bag er auch biesmal in Berusalem bas Felb nicht angetroffen habe zu weiterer Arbeit. (Rieger.)

Ich muß wirten, fo lang es Tag ift — ber Bahlfpruch ber Boten Chrifti: 1) Bo mirten fie? Bo ber herr einen Beg zeigt und eine Thur aufthut. 2) Bie wirten fie? Mit unermublichem Gifer, aber bemuthigem Aufmerten auf bes herrn Bint. 3) Für mas wirten fie? Richt für eigenen Ruhm und Bewinn, fonbern allenthalben für's Reich Gottes und eben bamit für's

Beil ber Menfchen. - Die Sebnfucht nach ibn gurud, wo ber Berr ibn abruft, B. 20. 3) Rein hei ber Menichen. — Die Sehn nacht nach ihn zuruck, wo der Herr ihn abruft, 8.20. 3) Rein driftlicher Gemeinschaft: 1) Wie start sie bei Baulus war. Sie zog ihn, den in sich selber so boch begabten und reich begnabigten Apostel, aus voeiter Ferne nach Jernsalem. 2) Wie start sie auch bei und sein sollte. (Listo.) — Der reissende Paulus als Muster eines dem Winstehne Paulus als Muster eines dem Winstehne Paulus als Muster eines dem Winstehne Berrn folgsamen Gottestnechts: auf nach Jerusalem! die Reiselosung eises Herrn folgsamen Gottestnechts: als Verluchungen der Welt in Liebe und Leid, von Freund und Feind.

# Bierter Abschnitt.

Die britte Missionsreise bes Apostels Paulus nach Rleinasieu, Macebonien und Griechenland; Rückreise nach Jerusalem.

Rap. 18, 23 - Rap. 21, 16.

Erfter Theil biefer Reife: Birtfamteit und Erlebniffe bes Apoftels in Rleinafien, namentlich in Ephefus.

(Rap. 18, 23 - Rap. 19, 41.)

1. Antritt ber Reise und Besuch bei ben Gemeinben in ber Mitte Aleinaffens. (Rap. 18, 28.)

Und nachbem er einige Beit bafelbft verweilt hatte, ging er aus und burchreifte 23 nach einander die galatische Landschaft und Bhrygien, indem er alle Junger flarkte.

2. Bwifchenbericht über Apollos und feine Thatigkeit in Ephefus und Korinth. (Rap. 18, 24—28.)

Es fam aber ein Jube. Namens Apollos, aus Alexanbrien gebürtig, nach Cphefus, 24 ein beredter Mann, machtig in ber Schrift. \*Diefer war unterwiesen im Wege bes 25 herrn, und eifrig im Geift rebete und lebrete er fleifig von Jefu'), fannte jeboch nur bie Taufe bes Johannes. \*Und biefer fing an freimuthig ju reben in ber Spnagoge. 26 Da ihn aber Aquila und Briscilla2) gehört hatten, nahmen fle ihn zu fich und festen ibm ben Beg Gottes grundlicher auseinander. \* 216 er aber nach Achaia ju reifen 27 wunschte, ermunterten ihn bie Bruber bagu und schrieben an bie Junger, daß fie ihn aufnehmen möchten. Und als er angekommen war, nütte er benen, welche gläubig geworben waren, viel burch bie Gnabe. \*Denn er überführte mit Rachbrud bie Juben 28 öffentlich, indem er mittelft ber Schrift bewies, bag Jesus ber Chrift ift.

#### Eregetifde Erlänterungen.

bereits bestehende Gemeinden berechnet. Uebrigens ist hier nur Phrygien und Salatien genannt, Epbelus gerichtet set, und er das Austreten bes
Bistiden, Pamphylien und Lytaonien nicht. Ob
diese Provinzen, der großen Kürze des Berichts
wegen, nur unadsichtlich mit Stillschweigen überwegen, nur unadsichtlich mit Stillschweigen überwegen, nur unabsichtlich mit Stillschweigen über- 3. Apollos ift Abfürzung von Anollavios, wie gangen find, ober ob Banlus biesmal wirklich nur Cob. Cantabrig, lieft. Er war ein alexandrinischer gangen jund, vert an pattale beingen Gemeinben in Galatien und Bbrygien besucht hat, läßt fich nicht ausmachen. — Wer seine Begleiter waren, ist bier nicht gesagt. Aber aus Kap. 19, 22 ergibt sich, baß Timotheus und Eraftus mit ihm gereift sein milj-

lung von Apollos ein. Baumgarten-Crufius ftellt bie Anficht auf, bie Bebeutung biefes Stilds liege 1. Ging er and. Dieje britte Diffionereife, c. barin, bag Apollos Erfatmann und Stellvertreter 54 ober 55 nach Chr. angetreten, mar in ihrem bes Baulns in Korinth geworben fei. Allein ber allererften Abschnitt, gerabe wie bie zweite, nur auf Blat, welchen biese Gpijobe einnimmt, weift viel-

Jube; und ba er als ein Mann von Berebfamteit (lóyeos gelehrt und beredt, und ba bas Materielle, bie Schriftgelehrsamteit noch besonders herausge-hoben wird, hier hanptfächlich bas Lettere) und von ftarter Bibeltenntniß (Ovvaros ev r. 70., ber fein.
2. Es tam aber ein Inde. Bevor Lufas bie Bermuthung nahe, bag Apollos sowohl bie Ankunft bes Apostels Paulus in Ephejus und feine Runft ber Bibelauslegung als bie Beredsamkeit Birksamkeit baselbst melbet, schiebt er bie Ergab- ber Schule bes Philo verbankte.

1) Inoov hat die alteften Cobb., eine Angahl Minusteln und Berfionen fur fic, mabrend nur die zwei jungeren Un: zial-Codd. G. H. του xvolov lesen, eine Aenderung, welche gemacht wurde, well man Ingov nicht mit knist. -Ιωάννου zu reimen mußte.

2) Die Umftellung Ilp. nat An. bat nur einen Theil ber Bengen fur fich, mabrent B. 18 fur lettere Stellung fammt: lide Artunden einhellig fanben, bieber icheint die Boranftellung ber Frau aus B. 18 gefommen in fein.

Ertenntniß bes Apollos betrifft, fo foilbert ibn Lutas als einigermaßen unterrichtet in bem Wege bes herrn, b. b. in bem Beilerath Gottes (xiquos tann bier nicht Jejus von Magareth, fonbern nur Gott ber Bater fein), burch ben Deffias Ifrael und bie Menscheit ju erleuchten und ju erlofen; er bedurfte jeboch genauerer Anseinanderfetung und Belehrung über Gottes Weg (f. B. 26). 280 es ihm fehlte, gibt Lulas an: ἐπιστ. μόνον τὸ β. Eniorao Jai ift bier nicht bem buchftablichen Sinne nach : exportum esse (Grotius), fonbern nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch: tennen, objettiv und lebrhaft tennen. Allerbinge ift babei vorauszuseten, bag er auch nur bie Johannistaufe empfangen hatte und wohl burch Johannisjunger unterwiesen worben mar. Demnach fehlte ihm noch bie Taufe im Ramen Jefu, und damit ohne Zweifel fowohl bie Erfenntnig bes gefreugigten und auferstanbenen Erlojers, als bie Gabe bes Beiligen Beiftes. Bei all biefem Mangel mar ber Mann voll Gint ber Begeisterung (Jewr), voll Gifers und Anfopferung, was ibn gur Ditttbeilung trieb. Daber rebete und lehrte er (elalei in Gefprach und Unterhaltung, edidaone in eigentlicher Lehrform) von Jesu genau (axeisas tann beißen: exacta cura et diligentia, aber auch exacte, jenes subjettiv, biefes objettiv; ba aber axoiscos nicht in einem anbern Sinn genommen werben tann als im nächften Berfe depeletregor, fo ift bie objettive Bebeutung vorzugieben, jedoch in relativem, beschränktem Sinu). In folder Weise rebete und lehrte Apollos von Jeju, auch machte er einen Anfang bamit, felbft in ber Spnagoge gu fprechen, und zwar mit Freimuthigfeit. Da hörten ibn Aquila und feine Frau fprechen und nahmen fich feiner treulich an; fie ertannten fowohl bas Bute und Bielversprechende in ihm, als die Mangel, die ihm noch antlebten, und suchten bie letteren zu ergangen burch eine grunblichere, vollftanbigere und tiefere Unterweisung (ακοιβέστερον έξέθ.) über ben Beg Gottes. Dazu geborte tiefere Ginführung in Die Ertenntniß ber Berfon und bes Bertes Jefu Chrifti.

5. Als er aber nach Achaia zu reisen wünschte. Diefer Bunfc bes Apollos, nachdem er burch Brivatunterricht weiter gefördert war, hatte mohl einen boppelten Grund: einerfeits mochte ihn eine garte Scheu abhalten, gerade in Ephejus, mo er mit vielfach unreifer, mangelhafter Ertenninig aufgetreten mar, nun nach erlangter Reife wieber aufe gutreten; andererseits wird mohl basjenige, was er von Aquila und beffen Frau über die forinthische Gemeinde vernommen hatte, seine Blide borthin gelenkt haben. Aus Kar. 19, 1 ift nämlich zu er-sehen, daß er sich borthin begab. hier aber ift bie Proving genannt, beren politische hauptstadt ja eben Korinth war. Προτρεψάμενοι bezieht Meyer nach Luther u. A. schon auf die μαθηταί in Achaia; fdrieben ermabnenb an fie. Dies ift unrichtig, bas προτρεψάμενοι geht bem έγρ. voran, jenes bezieht fich auf Apollos felbst und hat ben ursprünglichen Sinn: ad cursum incitare, instigare, ut progrediatur (fo nach Chryfostomus, Grasmus, Grotius, Bengel). Daß avrov babei ftehen müßte, ift grundlos; es verfteht fich von felbft. Das Schreiben ber ephefischen Chriften an bie gu Rorintb ift bas erfte (driftlide) Empfehlungsforeiben (έπιστολή συστα-

4. Diefer war nuterwiesen. Bas bie driftliche ben Belehrten in Korinth namhaft (ovupalloual Teve wird im Sinne von prosum, adjuvo im Maffichen Sprachgebrauch baufig angewenbet). Δια τ. χάριτος ift nabere Bestimmung gu συνεβ. πολύ, nicht ju πεπιστ. (wie be Wette verbindet); benn bier ift bie Aufmerksamteit auf Apollos und fein Birten gerichtet, nicht auf bie torinthischen Chriften; ber Beifat will fagen, bie Forberung ber letteren burch ben Antommling war burch bie Gnabe Gottes vermittelt, bie mit ihm war. Der B. 28 genannte Umftand wird mit yao als Beweis ber Gnabenwirfung, bie ibn ftartte, eingeführt: er wiberlegte mit vollftanbigem Erfolg und aller Rraft bie Juden (εὐτόνως intentis omnibus virium nervis). Das deauarnh. vois loud. ift fo ju faffen : er führte vollfiandigen, folagenben Beweis für feinen Sat (Med.) gegen bie Juben. Anwoolg lagt fich nicht wohl auf die Synagoge als Rampfplat beidranten, wenigftens find bavon fonft, 3. B. B. 26; Rap. 19, 8, gang andere Ausbrude gebraucht, fonbern eber von einer Berhandlung auf öffentlichem Play. Bas bier von ber Art und Beife ber Wirkfamteit bes Apollos erzählt ift, harmonirt mit bem, mas Banlus felbft 1 Ror. 1-4 fagt. Banlus bat gepflanzt, Apollos begoffen; biefer hat nicht Grund gelegt, fonbern weiter gebaut (1 Kor. 3, 6. 10), b. h. geförbert, was bereits angefangen war.

# Christologisch-dogmatische Grundgebanten.

1. Mit einer noch unvollständigen und mangelhaften Kenntnif verseben, hat Apollos bennoch gewirkt und verhältnifmäßig gründlich gelebrt. Es ift theils bie Raturgabe, theils bie vorchriftliche (philonifche) Schule, mas ihn bagu befähigte, fobann aber bie Befanntichaft mit ber Schrift bes Alten Bundes und eine nur ungenügende Renntnig von Jeju; mas aber befonbers in Betracht tommt, ift fein glübender Eifer. Der trieb ibn zur Mitthei-lung und zum Birken. Ein wenig Licht ift boch icon Licht, und wer mit wenig Pfunden treu wudert, bem wirb mehr anvertraut. Gin für bie Bahrheit begeiftertes und warm ichlagendes Berg, wenn es auch nicht bas volle und heilige Fener bes Geiftes vom Bater und vom Sohn ift, lagt fich auch weiter in alle Bahrheit leiten. Ge ift ein Unterschieb, ob ber niebere Standpuntt eines Ginzelnen auf unverschuldetem Rochnichtgewordenfein, ober auf verschuldetem Burudtommen beruht.

2. Es ift lebrreich, bag ein in ber apoftolischen Beit fo bebentend und einflufreich gewordener Dann, als Apollos, einem folichten Chepaar, wie Aquila und Briscilla, die eigentliche Borbereitung gu feinem Lebramt und bie gründlichte Einleitung in bie positiv driftliche Lebre ju verbanten hatte. Diese Leute maren es, bie beu richtigen Blid in feine Berfonlichkeit und beren vielversprechenbe Gaben thaten, die aber auch fofort ertannten, mo es ihm fehle; fie maren es, die ihn, ben gewiß geistreicheren und weit gelehrteren, gründlicher in bie driftliche Wahrheit einweihten; fie waren es, bie bazu behüflich waren, bag er nach Korinih fam, und bas Ihrige bagu beitrugen, ben rechten Mann an ben rechten Plat ju fiellen. Somit haben bier einfache Laien, namentlich auch eine Frau von frommer Gesinnung und gebiegener driftlicher Er-tenntniß, geleistet, was ftreng genommen Sache theologischer Bilbungsanftalten und Kirchenbebor-6. Und als er (Apollos) angetommen, nfitte er ben ift. Ein Thatbeweis von bem geiftlichen Prie-

fterthum in ber apostolischen Beit. Bugleich ein merfwürdiges Beifpiel, wie in Chrifti Reich bie Dinge in einander greifen. Der Apostel Banlus hatte eine Berbindung mit Aquila und beffen Frau ju Rorinth angefnupft und biefes Chepaar vermuthlich betehrt. Rach langerem Umgang und ge-wiß auch gebeihlichem Bachen in ber Gnabe begleiten sie ihn nach Ephesus. Dort lernen sie ben Apollos kennen und nehmen sich seiner an, nach-belsend in driftlicher Erkenntniß. Und nun kommt Apollos, so zubereitet durch das dem Apostel be-freundete Ehepaar, nach Korinth und tritt dort in das Arbeitsseld des Apostels. So geben die Gnabenwirfungen bin und ber, und mas an bem einen Gliebe gethan ift, bas tommt bem anbern ju gut. Die befruchtenben Samentorner fliegen berüber und hinüber, und bie Segensspuren laffen fich ba und bort verfolgen. Die Leitung aber ift in ber Sanb Des Berrn ber Rirche.

3. Daß Apollos ben Chriften ju Rorinth viel Gewinn an innerem Bachsthum brachte, mar eine Babe ber Onabe, B. 27. Richt ben natürlichen Kabigfeiten eines Mannes, nicht ber Schule, burch Die er gegangen ift, nicht ben Berfonen, bie ibm tiefere driftliche Einficht beigebracht hatten, nicht feiner Begeifterung und perfonlichen Bergens-warme, foubern ber Gnabenwirfung Gottes ift es juguidreiben, wenn wirklicher Rugen und Segen erwächft. Richt ber Pflanzenbe, noch ber Begiegenbe ift etwas, sonbern Gott, ber ba machsen läßt,

1 Ror. 3, 7.

#### Somiletifche Andeutungen.

Durdwanbelte Galatien ac. unb ftarite die Jünger. [B. 23.] Manche benten nur immer an bas Erweden, inbem fle aber bas Starten unb Befestigen ber Seelen unterlassen, fich um bie Erwedten nicht befümmern und bas Füntlein einer begonnenen Betehrung nicht anblafen, geht Alles

wieder zu Grunde. (Aboft. Baft.) Apollo [B. 24-26.] zeigt eine fonne Berbinbung von Ratur- und Gnabengaben eines Lehrers. Er war 1) berebt von Natur, B. 24; 2) machtig in ber Schrift, B. 24, wodurch feine natürliche Berebfamteit erft einen gebiegenen Gehalt betam; 3) unterweiset ben Weg bes Berrn, B. 25, burch-gebrungen von blos tobter Schriftgelehrsamteit ju einer, wenn auch vorerft noch unvolltommenen, driftliden Erfenntniß vom Beilerath Gottes; 4) brunftig im Geift, B. 25, erfult von eblem Eifer, seine Erkenutniß fruchtbar zu machen, für's Reich Gottes zu wirken; 5) bie schönfte und seltenste Eigenschaft bei so vielen Gaben, lernbegierig und gelehrig, B. 26, von Aquila und Priscilla als zwei einfaltigen prattifchen Chriften fich tiefer in's Chrithum einleiten gu laffen. - Apollo bas Dufterbild eines driftlichen Lehrers. Er foll fein 1) gelehrt; wohl auch in menschlicher Runft und Biffenichaft, aber vor Allem in ber Schrift. 2) Lebrhaft; bagu gebort nicht nur natürliche Berebfamteit, fonbern mehr noch heiliger Liebeseifer (brunftig im Beift). 3) Gelehrig; bamit er felber

migbraucht mirb, ift fie wie bas Schwert in eines Unfinnigen Sanb, Spr. 18, 21. (Starde.) — Machtig in ber Schrift. Richt die bloge Ertenntnig bes buchftablichen Berftandes, fonbern bie felige Erfahrung berfelben am eigenen Bergen macht bie Lehrer machtig in ber Schrift, Anbere barans zu erbanen. (Apoft. Baft.) — Untermiefen im Bege bes herrn (B. 25) muß jeber Chrift, wie vielmehr jeber Lehrer fein, fonft ift er ein blinder Blindenleiter. (Starde.) - Rebete mit brünftigem Geift. Wenn bas Berg bes Lebrers felbft mit ber Liebe Jefu burchftromt und mit bem Feuer bes Beiligen Geiftes entflammt ift, fo gebt auch wieber Feuer beraus und entgunbet bie Bergen. (Apoft. Baft.) Bebe aber, wenn mit ber Stunde die Brunft und mit bem Conzepte ber Gifer aus ift. Da find bie Prediger Bilbftode ohne Leben, bie meber Beift noch Kraft aus Chrifto baben. (Starde.) - Bußte allein von ber Laufe Johannis. In ber driftlichen Rirche hat es gu manchen Zeiten, besonders wenn ein neuer Banbtfortichritt, ein neuer Anbruch bes Reiches Gottes fich vorbereitete, Lehrer gegeben, die man nicht ohne Grund mit Johannes bem Täufer verglichen bat. Sie waren bestimmt, auf etwas Reues, bas ba tame, aufmertfam zu machen, auf ein neues Leben, bem gegenüber ber gegenwärtige Buftanb tobt fei, bingumeifen. Das Reue felber freilich tonnten fie nicht bringen. Sie ftanben an ber Thur ber neuen Rirdenzeit und leuchteten burch ihr hellscheinenbes Licht fo weit, bag ihre Junger ben Gingang faben, burch ben Gingang ju führen vermochten fie nicht. 3bre Junger mußten lernen, über ibre Deifter binweg und auf ben einigen Deifter bingufeben. Go ber große Schleiermacher. (Williger.) - Aquila und Priscilla nahmen ihn ju fich und legten ibm ben Beg Gottes noch beut-licher aus, B. 26. Ber Jejum tennt, tann anch ben größten Gelehrten in ber Bibel gurechtweisen. (Apoft. Baft.) — Das ift bas Zeichen eines bemitthigen Gemuthe, bag es, wie gelehrt es auch fei, boch noch lerne von Anbern, und mare es von einem Banbwertemann. (Starde.)

Runte er benen, bie glanbig worben maren, viel burch bie Gnabe. [B. 27.] Bei all feinen iconen Gaben und Rraften half er boch nur burch bie Onabe. Onabe ift's allein, bie bas

Bort fruchtbar und lebendig macht. (Apoft. Baft.) Erweisete öffentlich burd bie Schrift. [B. 28.] In ben philosophischen Schulen ift fein Erweis gewisser, als ein mathematischer, in ber Rirche Gottes feiner zuverläffiger, als ber aus ber beil. Schrift genommene. (Starde.) — Apollo ein Beweis, baß Gelehrsamfeit unb Bilbung bem Bau bes Reiches Gottes febr nüglich werben tounen. (Lieto.) - Bie bo. bere Beiftesbilbung bem Reiche Gottes bienen fann : 1) Wenn fie auf bem Grunde bes Glaubene ruht, B. 25; 2) menn fie fich ber weiteren Belehrung nicht verschließt, B. 26; 3) wenn fie am rechten Ort verwenbet wirb, B. 27 unb 28. (Listo.) - Das Bachethum in driftlicher Ertenntniß 1) Beburfniß für Mue, and bie Bejohen, fondern auch durch bemuthiges Lernen von legier, B. 24; 2) erreichder durch bemuthige Lernschen, sondern auch durch bemuthiges Lernen von legier, B. 26; 3) fruchtdar durch demuthige Lernlebendigen Christen. — Ein beredter Mann.

Die Wohlrebenheit ift eine herrliche Gabe Gottes, in Alexandrien (B. 24) und Apollo in wenn sie Einer, es sei in der Kirche oder im weltlichen Regiment, recht gebraucht; wenn sie aber geiftlicher Erfahrung. 1) Bas man in jener, 2) was man nur in biefer lernen tann. — Apollos gesegnetes Bachsthum, ober: wer ba hat, bem wird gegeben, bag er bie Fülle habe. 1) Bas hatte Apollos? Nicht nur a. ein

2) Bas murbe ihm gegeben, bag er bie Fille habe? a. Bu feinem Wiffen bas volle Licht ber Ertenntuiß Jesu Chrifti (B. 26), b. ju feinem Birten bie allwirtsame Kraft ber göttlichen Gnabe, B. 27. 28. — Baulus und Apollos zwei verschiebeneund fones Bfund natürlicher Gaben (B. 24), sondern bod zwei gefegnete Rufigeuge bes herrn. auch b. einen redlichen Gifer, mit seinem Bfunde 1) Der Stoff, aus bem, 2) ber Beg, auf bem, 3) ber zu wuchern burch Lehren, B. 26. Zweck, zu bem ber herr beibe fich zubereitet hat.

# 3. Antunft bes Apoftels Paulus in Ephefus. Er trifft mit einigen Johannisfungern gusammen, die er gur vollen Gnabe Chrifti führt. (Rap. 19, 1-7.)

Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, daß Paulus, nachdem er die 2 oberen Lanbichaften burchreift hatte, nach Ephefus tam und einige Junger fanb'). \*Und er fprach zu ihnen: Sabt ihr ben Beiligen Beift empfangen, ba ihr glaubig geworben felb? Sie aber erwieberten2) ibm: Dein, wir haben nicht einmal gebort, ob ein Bei-3 liger Beift ift. \* Und er fprach's): Auf mas feib ihr alfo getauft? Sie antworteten: 4 Auf bie Taufe bes Johannes. \*Paulus aber fprach: Johannes hat bie Taufe gur Buge verrichtet, indem er bem Bolt fagte, daß fie an den, ber nach ihm fomme, glauben foll-5 ten, bas ift an Jesum. \*Da fie bas horten, ließen fic fich auf ben Namen bes herrn 6 Jefu taufen. \*Und ba ihnen Baulus bie Sande auflegte, fam ber Beilige Beift auf fie, 7 und fie rebeten mit Bungen und weißagten. \*Es waren aber im Bangen ungefähr amolf

# Eregetifde Erlänterungen.

1. Es geichah aber. Ανωτερικά μέρη find bie, in Bergleichung mit ber Meerestufte, an ber Ephefus lag, bober gelegenen Binnenlanbschaften, wie Galatien und Bhrygien Kap. 18, 28. War bem Baulus früher vom Geiligen Geift verwehrt worben, an ber Westfufte Rleinaftens ju wirten, und batte er auf bem Rudwege von ber zweiten Difftonsreife nur flüchtig fich in Ephefus aufgehalten, jo burfte er jest einen befto langeren und reich ge-

fegneten Aufenthalt in biefer Stadt nehmen.
2. Ginige Jünger fand. Die Manner, von benen B. 1—6 erzählt wird, nennt Lutas µadnrás, b. b. Chriften, allerbings in einem weiteren Sinn. Der Apostel muß burch Beobachtungen, bie er an ihnen machte, ju bem Zweifel und zu ber Frage veranlaßt worben sein, ob sie benn bei ihrer Belehrung die Gabe bes Heiligen Geiftes empfangen haben ober nicht. Aber auch diese Frage, und besonders das neursvoarres, setzt sichtlich voraus, daß sie in der That Christen seien. Ihre Antwort mit alla fest vor Allem ein Rein voraus. Sie geben noch weiter und fprechen unverholen aus, fie batten nicht einmal burch Borensagen, geschweige burch perfonliches Empfangen, erfahren, ob ein Beiliger Geift exiftire. Das Lettere muß aber offenbar in bem Sinn ber Frage genommen werben, b. b. ber Beilige Beift als Gabe und Beiftesmittheilung an bie Menfchen. Es fann nicht ber Ginn fein, fie hatten nie gebort, bag es einen Beiligen Geift Gottes gebe. Leute, welche bie Johannistaufe empfangen haben, muffen nothwendig auch Er-tenntnig von Gott und vom Meffias, auch wohl bom Geift Gottes gehabt haben. Bumal wir biefe bas Stillichmeigen bes Lutas über ihre jubifche' lus beifugt: bas beißt an Jefum, folieft er bie

Hertunft beweift boch gar nichts; ihre Aeugerungen felbft führen teineswegs auf beibnifche Abstammung, und es gibt lediglich feine Spuren bavon, bag bie Johanniejunger felbft in beibnifchen Rreifen fich ausgebreitet batten

3. Auf was feid ihr alfo getauft? Diefe Frage tann feinen anbern Sinn haben, als: auf mas benn bie Taufe, bie fie empfingen, fich bezogen babe. Die Antwort zeugt jebenfalls von einer Unflarheit ber Leute. Die fagen allerbings nicht eis ror 'Imarνην, bas ware auch ber Demuth und bem ganzen Charafter bes Täufers wibersprechend gewesen. Aber man barf auch nicht als ben bewußten Sinn ber Antwort annehmen (wie es bei Deper fceint): auf bas, mas ben Inhalt ber Johannistaufe ausmacht, nämlich Buge und Glauben an ben fommenben Deffias. Fattifch mar bas fo, und ficherlich waren biefe Junger auf ben (unbefannten) Meffias getauft; aber es icheint, baß ihnen bie Klarbeit bes Selbsibewußtseins barüber abging; sonft würbe nicht Baulus fie erft barüber belehren B. 4. Die Bermuthung Wetsteins, bag biefe Leute von Apollos, vor feiner tieferen Ginweihung in's Chriftenthum, unterrichtet worben feien, bat teinen pofitiben Stütpuntt.

4. Johannes hat die Taufe. Baulne gibt bas Befen ber johanneischen Laufe turz und gut an: fie bebeutete an fich nur Sinnesanberung, mar lebiglich Buftaufe, verbunden mit ber eventuellen Berpflichtung, an ben, welcher nach ihm tomme, ju glauben. Iva ift nicht ftreng im Sinne ber Abficht ju faffen : er verrichte bie Taufe, bamit fle - glauben follen (Meyer), fonbern, gemäß ber fortgeben-ben Auflösung gebrangterer Fügungen in ber griedifden Spradentwidelung, für ben Infinitiv; als Bunger für geborne Inden halten muffen, benn | Objett bes Sagens und Ermahnens. Indem Bau-

<sup>1)</sup> evoele und B. 2 elner te haben Tifchendorf und Ladmann nach A. B., einigen Minustein und Vulgata aufgenom: men, mabrend Die Lesart evodov - elne offenbare Confettur ift.

<sup>2)</sup> almov no. fehlt in mehreren bedeutenden handschriften und ift unachter Beifat.

s) meos aurovs ift ebenfalls unachter Bufas.

<sup>4)</sup> ror Roecron vor Ingoun haben nur die zwei jungften Unglalhandfdriften; es ift ficher unacht.

Erfüllung an bie Berbeifung an und bezeugt, baß die Taufe bes Johannes faktisch noch nicht eine Taufe auf Jesum war, aber wesentlich auf Rie-mand anders, als auf ihn zielte. Und in Folge bieser Erklärung ließen sich biese Johannisjunger nunmehr auf Jefum, als ben Berrn, taufen (eie ro övona, auf ben Glauben und bas Betenntnig von

ibm).

5. Ließen fie fich - taufen. Ob die Taufe von bem Apostel felbst ober von Jemand anbers verrichtet wurde, ift nicht ausgesprocen. Es scheint übrigens, babiehandaussegung ausbrücklich von bem Apostel ausgesagt ist, daß die Taufe eher nicht von ihm verrichtet wurde. In Folge ber Danbauf-legung nach ber vollen driftlichen Taufe empfingen bie Betauften nun auch ben Beiligen Beift, beffen Birtungen im Bungenreben und begeisterten Erguß ber Seelen mabrnebmbar geworben finb.

# Chriftologifd-dogmatifde Grundgedauten.

1. Die Johannisjunger werben, noch bevor fie bie eigentlich driftliche Taufe empfangen unt zur bollen Renntnig und bem Befenntniß Jeju tommen, boch schon als Jünger, b. h. als Chriften betrachtet. Lulas nennt fie padnrai, ber Apostel fett Taufe und Bekehrung bei ihnen voraus. Dies ift ein Beiden, bag in ber apoftolifden Beit auch icon ein weiterer Rreis ber Jungerichaft Chrifti, b. h. ber Rirche, existirt. Richt erft bie Christianifirung ganger Rationen, noch weniger blos bie politifc - firchliche Berichlingung ber Berbaltniffe bringt es mit fic, bag bie Rirche fich in einen engeren und weiteren Kreis theilt, fonbern ber Grund bavon liegt icon in ber Ausbreitung bes Chriftenthums überhaupt. Bas aber bie eigentliche Grange zwischen bem engern und weitern Rreis bilbet, bas ift nichts Anderes, als bie Beziehung zu ber Person Jefu Chrifti felbft. Wer mit ihm nach Geift unb Berg verbunden ift, burch Gnade von ber einen, burch Glaube von ber anbern Seite, ber gebort bem engern Rreife ber Seinen an. Dem weiteren aber ift einverleibt, wer in einer nur entfernten und rein äußerlichen Begiebung zu bem perfonlichen

Erlöfer flebt.

2. Bum letten Mal im Reuen Teftament tommt bier Johannes ber Zaufer in feinen Nachwirtungen jum Borfchein. Wie weit hinaus in bie Belt fein Birten fich erftrect bat, wie lang anbauernd es war, lagt fich aus ber Thatfache ermeffen, bag in ber bellenischen Sanbeleftabt Ephefus, und um bas Jahr 55 n. Chr., ungefahr ein Menfcenalter fpater als Johannes felbit, ein ganges Dutenb Johannisjunger auftauchten, Die fich zwar an die Bemeinbe Chrifti anschließen, aber bis babin nicht über Johannes und feine Taufe binausgetommen find. Ja fie find vielmehr gurudgetommen, wie es bei weiterer Ausbehnung und langerer Dauer einer Richtung leicht geschieht, wenn ber urfprüngliche Erager berfelben abgetreten ift und es jugleich an einem reinen und lebensvollen Bebitel ber Mittheilung (wie Schrift und b. Geift in ber Rirde Christi) feblt. Uebrigens ift es noch bas beste Zeichen von Empfänglichkeit für Fortidritt und Babrheit, bag biefe Zwölfe fich auf Jejum taufen laffen und ber Reft von Johannisjungern in ber Rirche Lefu Chrifti aufgeht, anstatt fich, ber wollen Bahrheit und Gnabe gegenüber, abzuichlie-gen, und auf ihrem bisberigen Standpunkt zu ver-

barten. Rur mit einem Wort fei bemertt, bag bie sogenannten Johannischriften (Manbaer) in Mejopotamien mit Johannes bem Taufer lebiglich in feiner geschichtlichen Beziehung fteben; jenen Mamen legen fie fich felbft nie bei, er ift blos von driftlichen Reifenben und Belehrten aufgebracht; f. Bergog, Real-Euchtlopabie, Manbaer.

3. Die Ertheilung ber Taufe an bie Johannisjunger hat mannigfache bogmatische Bebenten erregt. Theils ben Biebertaufern, theile bem tribentinifchen Dogma gegenfiber von wefentlicher Berfdiebenheit ber johanneischen und driftlichen Taufe, glaubten bie Reformatoren (Calvin und Bega) unb bie fpateren lutherischen Theologen B. 5 vermabren zu muffen. Im Gegenfat gegen bie Anabap-tiften ergriff Calvin ben ungludlichen Ausweg, B. 5 nicht von ber Wassertaufe, sonbern von ber Geiftestaufe zu benten, so baß B. 6 nur bentlicher mache, was B. 5 gemeint sei. Unleugbar ift B. 6 von Bassertaufe die Rebe. Aber biefer Umftand tommt ben Gegnern ber Rinbertaufe in feiner Beife ju gut. Die 3wolfe find nicht, weil fie als Rinber getauft maren, fonbern weil bie Taufe, welche fie empfangen batten, nicht bie volle driftliche war, jum zweiten Mal getauft worben; ein Umftanb, ber nicht im minbeften für Bieberholung ber driftlichen Taufe fpricht. Und was ben romischen Ranon betrifft, daß bie Johannestaufe nicht bie gleiche Rraft wie bie Taufe Chrifti babe, fo ift auf Grund ber Schrift nichts gegen benfelben ju erinnern; und nur bogmatifche Borurtheile tonnen auf bie Anficht fubren, baß bie johanneische Taufe nicht wesentlich, sonbern blos gufällig von ber Taufe Chrifti verschieben sei. Und weil bieser Thefis unfere Stelle wiberfpricht, hat man ihr Gemalt angethan und B. 5 noch zur Aeußerung bes Baulus fiber Johannis Taufe gemacht. Das be-barf inbeg feiner Biberlegung. Die zwölf Junger waren jebenfalls nicht auf bie Berson Jesu getauft, und dies mußte bemnach nachgeholt werden. Aber nur in Jesu Chrifto und um Chrifti willen wird auch ber heilige Geift ertheilt. Die rechte Taufe und bamit bie Gemeinschaft mit bem Erlofer felbft ift bie Bebingung ber Beiftesgabe, nicht aber bie Hanbauflegning, b. b. bie apostolische Bollmacht (wie Baumgarten annimmt).

# Somiletifche Andentungen.

Baulus tam gen Ephefus nnb fanb et-liche Sanger. [B. 1.] Banlus batte nicht fo oft gefunden, wenn er nicht fo fleißig gefucht batte. Ber fucht, ber finbet. Ihm lief immer ber Segen in die Banbe, weil fein ganges Berg auf die Sache gerichtet war. — Db bie Leute gleich noch fehr fomach in Erfahrung und Ertenntnig maren, gablt fie ber Beilige Geift boch schon unter bie Jünger. Auch ein Anfanger im Chriftenthum ift biefes eblen Ras mens werth, wenn er nur in Gottes Augen ein Berg hat, bas begierig ift nach bem Beil. Und biefer Seelen foll fich ein Lehrer gang besonbers an-nehmen. Das find bie Sauglinge, an benen wir Ammentreue beweifen tonnen. (Apoft. Baft.) Die Beife einiger Chriften neuerer Beit, bie weber bon großer Liebe, noch bon großer Erfenntniß zeugt, bas Chriftenthum nur in feiner bochften Bollenbung als ein mabres Chriftenthum gelten zu laffen, war nicht bie Beise bes Apostels. (Mentens.)

Babtibrben Beiligen Geiftempfangen?

[B. 2] Das war bas Thema aller Fragen bes Apoftels an fie. Er fuchte fich burch mancherlei Fragen nach bem Bang ihrer Betehrung gu überzeugen, ob fte bie Erfahrungen gründlich gemacht hatten, bie allein ber Beilige Beift burch feine Inwohnung in bem Menfchen wirten fann. Und alle ihre Antworten tamen barauf binaus: wir wiffen noch nichts vom Beiligen Geift. (Billiger.) — Und mußten erft nach ber Ausgiegung bes Beiligen Geiftes nicht beute noch viele Junger, benen man driftliche rechte Chriftusjunger geworben waren und ein le-Ertenntniß und driftlichen Banbel bis auf einen benbiger Same ber Wiebergeburt für alle Belt. gewiffen Grab jugestehen muß, bennoch ehrlicher Beise, bie Danb auf's Berg, gestehen: wir wissen noch nichts vom Deiligen Geifte, bem Beifte ber Buffe, ber Biebergeburt, ber Rinbicaft, ber Freibeit, ber Liebe?

Borauf feib ihr benn getauft? [B. 3.] Diefe Frage follten alle Chriften taglich an fich richten, benn "ein Jeglicher hat fein Lebenlang genug zu lernen und zu üben an ber Taufe, benn er bat immerbar ju fcaffen, bag er festiglich glaube, mas fie jusaget und bringet: Ueberminbung bes Tenfels und bes Tobes, Bergebung ber Gunbe,

Sottes Onabe und ben gangen Chriftum und Bei-ligen Geift mit feinen Gaben." (Luther.)

Baulus aber [prach 2c. [B. 4.] Bie ehrerbietig rebet bier ber Apostel von Johannes. Er ver-Meinert biefen Rnecht Gottes nicht, fonbern zeigt fein gottliches Amt, bas er zu feinen Zeiten geführt, und bag es nicht an ibm, fondern an ben Menfchen liege, wenn fie beffelben nicht recht gebrauchten. So muß es fein. Es ift nicht gut, andere Lehrer ju verachten und herunterzuseten. (Apoft. Baft.) — Bon bier an geschieht teine Ermahnung bes Taufere im Neuen Testamente wieber. Bier enblich

macht er Chrifto völlig Blat. (Bengel.) Da fie bas borten, ließen fie fich tau-fen. [B. 5.] Wiebergetauft wurden, die ba getauft waren mit der Taufe Johannis, barum, weil 30hannes nicht ber Grund unferer Berechtigfeit und ber Beber bes Beiligen Beiftes, fonbern allein ber Berold bes Beiftes und ber feligmachenben Gnabe war, bie balb barauf Chrifins uns erworben als ber einige Grund unb Autor unserer Gerechtigfeit. (Justus Jonas.) — Wer freilich ben rechten vollen Sinn von der Taufe Johannis als bes Borläufers Jefu faßte, ber bedurfte in ber Rachfolge Jefu Chrifti nicht einer neuen Taufe. Bo aber Johannes als Settenhaupt und seine Taufe als Ceremonie angesehen wurde, ba tonnte fie nicht als driftliche gelten und wirten. (Rieger und Apoft. Baft.)

Und ba Paulus die Banbe auf fie legte, fler tonnen Schulen tam ber Beilige Geift auf fie. — Und alle eine Kirche grunden.

der Manner maren bei zwölfen. [B. 6 u. 7.] Die Zwölfe murben unter ben betenben und fegnenben Banben bes Apostels ausgeruftet mit ben Gaben bes Beiligen Beiftes, eine neue Jungerfcaar, bagu bestimmt, ein Same ber Gotteggemeinbe in Afien zu werden, abnlich wie bie zwölf Apostel, bie auch vorher jum Theil Johannisjunger und (Williger.)

Bu B. 1—7. Sanct Paulus unser Lebr. meifter in ber rechten Seelenforge. 1) Seine Seelenforge hat ben rechten Umfang; 2) fie hat ben rechten Fleiß und Gifer; 3) fie geichieht mit ber rechten Weisheit. (Leupolb.) - Borauf feib ihr benn getauft? 1) Auf Gott ben Bater; fo habt ihr bie Rinbicaft Gottes em-pfangen. 2) Auf Gott ben Sohn; fo habt ihr an ihm die Erissung burch fein Blut. 3) Auf Gott ben h. Geift; so feib ihr Gottes Tempel geworben. (Leonh. und Spiegelh.) — Die Aehnlichteit vieler Chriften unter une mit ben Johanniejungern ju Ephefus. 1) Borin fie fich geigt, B. 1-4; 2) was beghalb mit vielen Chriften gefcheben muß, B. 5-7. (Listo.) - Dag wir auch biejenigen ale bie Unfern betrachten burfen, bie noch auf einer nieberen Stufe ber Wahrheit fieben. 1) Ber finb biefe? 2) wie fonnen wir fie gu ben Unferen gablen? (Listo.) — Sabtibr ben Seiligen Geift empfangen? eine Brufungefrage an Alle, bie jich Junger Jefunennen. Denn erft in Rraft bes Beiligen Beiftes erweift fich 1) unfer Glanbe lebenbig, B. 2; 2) unfere Taufe gefegnet, B. 3. 4; 3) unfere Bunge geheiligt jum Dienfie bes Berrn, B. G. — Worauf feib ihr benn getauft? eine traftige Mahnung an alle Getauften, fie zu erinnern 1) an ben göttlichen Grund, barauf bie Taufe rubt: Jefus Chriftus, B. 4. 5; 2) an bie beilige Pflicht, bie aus ber Taufe fließt: Bufe und Glanbe, B. 4; 3) an die felige Frucht, die aus ber Taufe teimt: die Gaben bes Beiligen Geiftes, B. 6. — Die zwölf Johannisjunger und bie zwölf Jesusjunger, ober: Einer ift ener Meister, Christus. 1) Menschliche Mei-ster können ihr Wort vererben; Christus allein tann feinen Geift mittheilen. 2) Menfchliche Deifter fonnen bie Anfangsgrunde lehren; Chriftus allein tann jum Biele führen. 3) Menschliche Deifier tonnen Schulen fiften; Chriftus allein tann

#### 4. Fernere Birffamteit bes Apoftels mit Lehren und Bunbern in Cphefus. (9. 8-20.)

Er ging aber in die Shnagoge und trat freimuthig auf, indem er brei Monate Ilang von bem Reiche Bottes rebete und zu überzeugen fuchte. \*Als aber Ginige fich verharteten und unglaubig maren, und Angefichts ber Menge ben Weg verleumbeten, fo trat er von ihnen ab und sonderte die Junger von ihnen ab, indem er Tag für Tag 10 in bem Görfaal eines gewiffen') Thrannos redete. \*Das gefcah aber zwei Jahre lang, so daß alle Einwohner Affa's das Wort des Gerrn2) hörten, Juden sowohl als Grie-11 chen. \*Auch nicht geringe Ahaten wirtte Goit valle, of Connect legte B), und bie man fogar Schweißtucher und Binben von seiner Haut auf die Kranten legte B), und bie \*Auch nicht geringe Thaten wirkte Gott burch bie Banbe bes Baulus; \*fo bag

2) Inoov nach xuglov hat nur eine Ungialhandidrift für fich.

<sup>1)</sup> Tivos nach Tvo. fehlt zwar in einigen Cobb., tann aber auch leicht weggefallen fein.

<sup>3)</sup> anopeo. ift gleich ftart wie eneg. bezeugt, murbe überbies eber in eneg. verwandelt als umgefehrt, und ift jenes für acht ju halten.

Krankheiten von ihnen wichen und die bosen Geister aussuhren. \*Es wagten aber ei- 13 nige von den umherreisenden jüdischen Beschwörern, den Namen des Herrn Jesu über denen zu nennen, welche bose Geister hatten; und sprachen: Ich beschwöre<sup>1</sup>) euch bei dem Jesus, welchen Paulus verfündigt. \*Es waren aber einige Sohne des Seaus, 14 eines jüdischen Hohenpriesters, ihrer sieben, die das thaten. \*Der bose Geist aber ant- 15 wortete und sprach: Jesum kenne ich, und von Paulus weiß ich, ihr aber. wer seid denn ihr? \*Und der Mensch, in welchem der bose Geist war, sprang auf sie los, überwältigte 16 beide<sup>2</sup>) und ließ seine Krast an ihnen aus, so daß sie nacht und verwundet aus senem Hause slohen. \*Dies wurde aber allen Juden und Griechen, welche in Ephesus wohn- 17 ten, bekannt, und es siel eine Furcht auf sie Alle, und der Name des Herrn Jesu wurde groß geachtet. \*Und viele von denen, welche gläubig geworden waren, kamen, bekannten 18 und verkündigten, was sie gethan hatten. \*Viele aber, welche abergläubische Dinge ge- 19 trieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie in Gegenwart Aller; und rechneten ihren Kauspreis zusammen und fanden an Geld fünszig Tausend. \*So 20 mächtig wuchs und erstartte das Wort des Herrn.

# Gregetifde Erlänterungen.

1. Er ging aber in die Synagoge. Das Birken in berselben bauerte ein Bierteljahr. So lange trat kein Biberfland ein von Seiten der Oberen oder einzelner Mitglieder der Judenschaft. Und der Apostel durfte freimstehig und mit aller Offenheit vom Reiche Gottes reben, um Seelen für basselbe zu gewinnen (meidwo). Die Bermuthung, daß Baulus dier besonders gelinde ansgetreten sei (Baumgarten), wird durch knachonsaczero nicht

unterftüht.

2. Als aber Einige fich verharteten. Mun aber trat bod eine Rrifts ein. Ginige wurden nach und nach verfoloffener und entichiebener gegen bie Antrage ber Gnabe in Chrifto (bas Imperfett eoulno. inei-Jour gibt ju verfteben, bag biefer Seelenguftanb fich allmählich entwickelte und bann bauernb murbe). So weit ging es, baß fie fic öffentliche Schmabungen in der Synagoge wider das Christenthum er-laubten. Hodos, der Weg des Heils, welchen Gott geht und für den Menschen eröffnet hat (j. Kap. 18, B. 26). Dies bewog den Apostel, nicht nur für seine Berfon alle Gemeinschaft mit ber Synagoge abzu-brechen (anooras), fonbern auch fammtliche Chriften gur Separation bon berfelben zu veranlaffen (agwoese). Bon ba an wählte er zum Lotal feiner Bortrage ben Lehrsaal eines sonst unbekannten Thrannos. Dodal beigen bei ben späteren Griechen die Lehrsale ber Philosophen. Und da ber Ort unter einem acht bellenischen Ramen ermabnt ift, fo liegt boch nichts naber, als bag ber Befiger felbft ein Bellene, vielleicht ein öffentlicher Rebner und Lehrer ber Rebetunst war, wie benn Suidas einen Sophisten gleichen Ramens erwähnt, aber ohne bessen heimath und Zeitalter zu bestimmen, ber ein Bert περί στάσεως και διαιρέσεως λόγοι geschrieben habe. Der Umftand, baf Lutas hier weber ben Uebergang zu ben Deiben martirt (wie Kap. 13, 46; 18, 6 f.), noch ben Tyrannos als Proselhten bezeichnet (vergl. Kap. 18, 7), macht

Inhaber einer Privatspnagoge, eines Lehrhauses (TTT) gewesen sei. Ohnehin weist sowohl sowohn als der Name Tyrannos, welcher zwar auch bei Josephus, Alterth. XVI, 10, 3; Jüb. Krieg I, 26, 3 (beidemal ift es der gleiche) und 2 Matt. 4, 28. 40 (bei zweiselbaster Lesart) vorkommt, aber auch da nicht als Name eines Iraeliten, auf einen dellenen.

3. Tag für Tag. Dieser Saal ftanb bem Apo-ftel nicht nur am Sabbat, sonbern jeberzeit offen, und er benutte ihn zwei Jahre lang (55 bis 57 n. Chr.), ein Beitraum, welcher unzweifelhaft mit Ausschluß ber brei Monate B. 8 berftanben ift. Und fowohl vermöge ber Bebentung ber Stabt, ihres regen Berfehrs und berühmten Tempels, als in Folge ber mehr als zwei Jahre fortwährenben Birtfamteit bafelbft begreift es fich leicht, bag Epbefus ein Mittelvuntt ber Evangelifation für bie gange Strede von Affa im engeren Sinn geworben ift, fo bag bie Bevollerung ber weftlichen Rufte Rleinafiens weit und breit bas Bort bes herrn vernahm. Πάντες οί κατοικ. ift offenbar hyperbolisch gesagt; übrigens ift axovoat r. loy. r. xvo. nicht vem Boren bes Baulus felbst ju verfteben, sonbern tann recht wohl auch bas hörensagen in fich begreifen. Wie viele Kleinasiaten mochten im Lauf von zwei Jahren ale Bilger ju bem Artemistempel mallfahrten, mabrend ibres Anfenthalts auch ben Baulus, welcher Auffebn machte, in jenem Allen guganglichen Lehrfaal boren und ju Saufe wieber bavon erzählen!

Besther selbst ein Dellene, vielleicht ein bsentlicher Rebner und Lehrer ber Rebekunst war, wie benn Suidas einen Sophisten gleichen Namens erwähnt, wie benn aber ohne bessen beitalter zu bestimmen, der ein Werk weber der ach voie geschrieben habe. Der Umstand, daß Lusa bier weber ben Uebergang zu ben Deiben markirt (wie Kap. 13, 46; 18, 6 f.), noch ben Thrannos als Proselyten bezeichnet (vergl. Kap. 18, 7), macht der alle Bermuthung (Meyers) noch nicht wahrscheinlich, daß jener Mann ein jübischer Rabbi und

1) όφαίζου ift bei weitem ftarter beglaubigt, als der Plural όφαίζομεν, welcher nm der Analogie willen mit έπεχείεησαν - λέγοντες anftatt des Singular geseth wurde.

<sup>2)</sup> αμφοτέφων vor ίσχυσεν ift beffer beglaubigt, als αὐτών. welches fpatere Abschreiber an jenes Stelle sesten, weil in ber gangen sonftigen Ergablung nicht bavon die Rebe ift, daß nur zwei betheiligt waren. Benn αμφ. nicht ur: sprunglich gestanden ware, so wurde es gewiß nie eingeschaltet worden sein

Geschichte willen in zweiter Linie genannt); 2) baß man fogar Tucher, bie jum Abmifchen von Baulus gebraucht und mit feiner Saut in Berührung getommen waren, Soweiftlicher und halbidurgen (covdaecor von sudor, sudarium, ocpunte Feor von semi-cinetium) frifc von ihm weg auf die Rranten legte, mit bem Erfolg, baf fie gefund wurben. Dierbei ift wohl zu beachten, bag feineswege Paulus felbft ein foldes Berfahren mablte, vielmehr, lant B. 11, burch handauflegung beilte. Sonbern Anbere, bie ein Butrauen ju ihm batten, geriethen auf folche Mittel. Dennoch murbe auch in folden Fallen Bei-Inng erzielt.

5. Und die bolen Geifter ausfuhren. Die Beilung Damonischer burch ben Apostel im Ramen Jeju fand fogar eine nachaffung burch Sohne eines jubifchen Oberpriefters Steua (vielleicht mit ber hohepriesterlichen Familie verwandt ober Borsteber einer der 24 Priesterklassen, anderweitig nicht befannt), Leute von ber Art, wie bamale viele jubifcer Abtunft als Befcworer, Bunberthater, Gautler fich im romifchen Reich umbertrieben. (B. 13.) Der Umstand, bag ber Name Jeju in Ephejus ein Anjeben erlangt hatte, und bie Thatjache, bag Paulus mit Nennung biefes Namens Damonifche geheilt hatte, bewog bie sieben Söhne Steua's zu bem Berfuch, ben Ramen Sefu für bie Befdwörung unb Austreibung von Damonen ju verwenden. Dies thaten in einem gewiffen Fall namentlich zwei von ben fieben Brübern, bies ergibt fich aus bem achten auporeow, B. 16. Sie tamen aber folecht weg. Richt nur bag ber Damon, welcher aus bem Befeffenen fprad, bie Beidworer mit Berachtung anrebete als Leute, bie er nicht tenne, beren Bollmacht er nicht, wie bie Jefu und feines Apostels Baulus, anertenne; fonbern ber befeffene Menfch, ben fie burch Beschwörung zu beilen gebachten, fahrt auch mit aller Buth auf fie ju und mighandelt fie fo, bag fie mit gerfetten Rleibern und mit Bunben babontamen.

6. Dies wurde aber - befannt. Gerabe biefe Begebenheit, welche in Ephefus ftabtfunbig murbe, erregte ungeheures Auffeben, ja es ermedte eine unbestimmte Furcht vor ber gebeimnigvollen Macht, bie man in bem Ramen Jeju ahnte (φόβος); ber Rame Jeju flieg in beröffentlichen Meinung immer bober (eueyalovero). Bei benjenigen aber, welche bereits befehrt maren, brachte jenes Ereignig bie Wirkung hervor, bag fie gn bem Apostel tamen (noxorro) und offen befannten, was fie gethan hatten. Heniorevnores find gewiß nicht folde, bie jest erft, in Folge bes Ginbrud's ber letten Begebenheit, fic betehrten (Meper), fonbern laut bes Berfettums, folche, bie fich bereits befehrt hatten und glaubig blieben, f. chriftol.-bogm. Grundgeb. 4. Die πρά-Beis, welche fie verkundigten, waren sicherlich nicht Glaubenethaten, die fie verrichtet hatten (Luther), bem wiberfpricht nicht nur ber neutestamentliche Sprachgebrauch von ekouolog., welcher constant Sunbenbelenntuiffe bezeichnet, sonbern auch ber Aufammenhang mit B. 18. Nur barf meageis beghalb nicht auf Zaubereien beschränft, sonbern muß in umfassenderem Sinn von fündlichen Handlungen überhaupt verstanben merben.

7. Biele aber, welche abergläubische Dinge

eigentlicher Bauberei). Tà neologya noakarres, ein iconenber Ausbrud, ros curiosae, ber jeboch fehr häufig gerabe für magifche Dinge gebraucht wirb. Gerabe Ephefus galt als Sit achter Magie, welche urfprünglich mit bem Artemistult jufammenbing; berühmt waren namentlich bie epéasa yeapματα, Zauberformeln auf Bapier ober Bergament, welche als Schutymittel vor möglichen Gefahren, ju Abwehr vorhandener Uebel, ober gu Erwerbung von Glud bergefagt, ober auch als Amulete getragen murben. Die bisherigen Gigenthumer felbft verbrannten öffentlich ihre Bucher, wie man in Athen ehemals bes Protagoras Schrift über bie Götter von Staatswegen verbrannt hat, unb Auguftus Bahrfagebücher fammeln und verbrenuen ließ; fie berechneten fobann ihren Werth (r. repas, ben Kaufpreis) und brachten beraus (ovoor, fanben als Summe) an Gelb 50,000. Die Münzen, nach welden bier gerechnet ift, find ohne Zweifel Drachmen, bie gewöhnlichfte griechische Silbermunge, welche and bei ben Juben feit bem Eril gangbar mar. Darnach murbe, ba eine Drachme = 7 Rgr. ober 24 Rr. war, eine Summe von faft 11-12,000 Ebir. ober circa 20,000 fl. beraustommen. Grotius u. A., neueftens Tiele, Stub. u. Rrit. 1858, 763 f., meinen, es fei nach bebraifden Seleln gerechnet, monach bie vierfache Summe fich ergeben wurde. Allein es ift bochft unwahrscheinlich, bag bie Gigenthumer, welche ohne Zweifel Bellenen waren, ben Breis nach frember und nicht einheimischer Mange anschlugen.

# Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

1. Das Chriftenthum ift nicht feparatiftifch. Go lange ale irgend möglich, balt fich gerade berjenige Apostel, welcher die Freiheit vom Gefet, bie Gelbitftanbigfeit ber Rirche Chrifti querft und am nachbrudlichften verfochten hat, an bie Spnagoge. Unb nur in Folge öffentlicher gafterungen wiber bie Wahrheit, mogegen er in ber Synagoge feinen Sout fant, entichließt er fich gur Abfonderung (agoodgere) und gur Bilbung einer vollfommen felbstftanbigen Gemeinbe.

2. Die Beilung von Rranten mittelft ber leinenen Tücher, welche mit ber haut bes Apostels in Berührung gekommen waren, ist allerbings etwas im bodften Grabe Auffallenbes. Benn es auch, wie beutlich zu erseben, nicht von Paulus felbft angerathen und beforbert wurde, fo muß er boch barum gewußt und es geduldet haben. In bie Rategorie bes Reliquienbienftes ift bie Sache zwar nicht (mit Baur) ju ftellen, weil offenbar nicht ben Elichern an fich eine Beil- und Bunberfraft angeblich innemohnte, so bag bieselben von ba an jederzeit hatten gur Genefung belfen tonnen; fonbern bie Beilung war boch burch bie lebenbige Perfonlichkeit bes Apostele bedingt, und nur unmittelbar von ibm felbft binmeg maren jene Tuchlein Mebia feiner Bunbertraft (ano geoes du and του χρωτός αυτου). Und ohne allen Zweifel war ber Glaube jener Rranten nicht nur die Bebingung ihrer Empfang. lichteit, fonbern auch bas erfte Motiv ju jenem Berfahren felbft, bei meldem ficher auch ber Rame Jefu in frommen Gebeten angerufen wurde. Auch läßt fich bie Thatfache bes magnetischen Rapports als etwas jener Bermittlung von Beilungen Analoges getrieben, selbst mit Zaubereien und bergleichen ansehen. Immerhin bleibt ber Einbruck unverwischt, sich befaßt hatten, brachten ihre Zauberbücher (mit bag biese Art von Hilfe bie außerste Granze chrift-Auweisungen vermuthlich ju Bahrsagerei und licher Bunber barftellt und nicht ohne Gefahr, in's

Magifche au verirren, batte überidritten werben bürfen.

3. Merkwürdiger Beise fieht gleich baneben als warnenbes Beiden ein wirklich magifder Difbrauch bes Ramens Jefu. Die jubifchen Teufelsbeschwörer versuchten ben Ramen Jesu gu ihrem beibnischen Aberglauben ju verwenden. Aber vergebens. Richt nur richten fie nichts aus, fonbern fie tommen felbft noch übel und ichmablich babei meg. Berbientermaßen, benn fie haben ben beiligen Ramen bes Erlöfere jum Giteln und Richtigen bin-

getragen (אוֹשָׁבְאַ לַשְׁיִלָּא im zweiten, resp. britten Gebot). Einmal war es ihnen nur um ihren gemeinen Gewinn gu thun, und ber Rame Jeju follte gut genug sein, dazu als Mittel zu bienen. Sobann sollte nach ihrer Absicht bas bloße Aussprechen bes Namen Jesu, ohne Herzensglauben an ihn, ohne perfonliche Gemeinschaft mit ibm, bie gewünschte Birtung auf ben Befeffenen üben. Und bies ift eben bas Magifche, wenn an die Stelle bes fittlich bestimmten Billens, bes gottfeligen Charafters, bie tobte Formel gefett wirb. Die Befchwörer betennen felbft, baß fie gu Jefu in teinerlei perfonlichem Berhaltniß fleben, indem fie ibn nennen "ben Jefum, welchen Baulus verfündigt." Paulus verfündigte Jejum, weil er an ihn glaubte: "ich glaube, barum rebe ich." Und barum tonnte er im Ramen Jefu Ehaten verrichten, bie Anberen unmöglich waren. Dies liegt auch in ber Antwort bes bojen Geiftes. Derfelbe tennt Jefum, ale ben Meifter und Sieger auch über bie gefallene Beifterwelt. Er weiß von Baulus, ber mit ber Rraft Jesu Chrifti ausgeruftet ift, weil er burch mabre Betehrung und Glauben fittlich mit Jesu verbunden ift. Er fragt bingegen: wer feib benn ibr? Es fehlte an ber Berfonlichfeit, an bem nur burch innige, mabrhaftige Gemeinfchaft mit bem Erlofer ju erlangenben Gehalt und ber Rraft bes innern Menichen.

4. Die Beichte. Biele Glanbige tamen und befannten, was fle gethan hatten. Es macht einen Unterschieb, ob bas Solche waren, die eben jetzt erft fich bekehrten ober bereits Bekehrte. Meper balt Letteres für unmöglich, weil bie Sinnesanberung boch bie Bedingung bes Glaubens gewesen fei. Allein fprachlich gebt einmal teine andere Auffaffung an, als bag von früher Betehrten bie Rebe fei. Diefe hatten jum Theil heibnischen Aberglauben noch beibehalten, bie Sinnesanberung und Betebrung war noch nicht burch Alles hinburchgebrungen, felbft bie Ginfict in bas Gunbhafte bes aberglaubifden Treibens unb mander anderen Dinge mochte ibnen noch nicht fo bell, wie erft jest burch bas neueste Greigniß, aufgegangen fein. Bie gab haftet bie Bewohnheit, und wie schleicht fich nach beffern Beiten wieder beibnisches Befen ein, mitunter bei Golden, bie nicht Undriften find. Es tann tein Zweifel fein, baß bie Betennenben icon langere Beit ber glaubig maren. Aber nun befam ber Beift Gottes burch jenes merkwürdige Ereigniß eine burchichlagenbe Macht gur Erneuerung und Beiligung. Er gab Ertenninig ber Gunben und hergliche Rene (passiva contritio, nicht activa, nicht gemachte Rene, Art. Smalo. III, cort. 3). Jum anbern betennen fie ihre Thaten (confessio); jum britten hanbeln fie auch bemgemäß, bringen ihre Zauberbücher und verbrennen fie öffentlich. Allein alles bas ift nicht gefetlich, fondern mahrhaft evangelisch. Denn

Anregen bes Beiftes, ber fie um ihrer Sunben willen straft; nicht aber vermöge einer objektiven Orbnung, eines außeren Befehls ober gar eines 3wangs. Zweitens bat bas, was fie thun, nicht im minbeften ben Charafter einer satisfactio oporis, um Gunbe ju bufen ober Bergebung und ewiges Leben bamit zu erwerben, fonbern es ift blos bas freiwillige und unentbehrliche Erzeugniß ber achten und reblichen Reue, welche es brangt, fich bon ber Gunbe, und allem Reig und Gelegenbeit bagu, völlig los zu machen.

#### Somiletifche Andentungen.

Er ging aber in bie Schule unb prebigte frei brei Monate lang. [B. 8.] Bas Paulus juvor mit ben zwölf Mannern verhanbelte, ift ein Mufter von Privatfeelforge, nun wird auch von feinen öffentlichen Arbeiten nachricht gegeben. (Rieger.) Er froch mit jenen Zwölfen und ben paar anberen Jungern nicht von vornherein in einen Wintel, um fich mit ihnen allein zu erbauen, als waren bie Anbern nicht ba, fonbern er fab auch bie übrigen Ephefer ale feine Bfarrgemeinbe an. Das Evangelium foll ja von ben Dachern gebrebigt werben. (Billiger.)

Da aber Etliche verftodt maren - mich er von ihnen und sonderte ab die Jünger. [B. 9.] hier galt es, bie Berlen nicht vor bie Cane gu werfen. Baulus machte bier teine Separation, benn er sonderte bie Junger nicht von ber mabren, fonbern von ber falichen Rirche ab. (Gofiner.) 2118 ein machfamer hirt erfannte er bie raubigen Schafe und fperrte bie gefunden ab, bamit fie nicht ange-

ftedt murben. (Apoft. Paft.)

Und basfelbige geschab zwei Jahrelang. [B. 10.] Bie felig ift boch ein Land, Stabt ober Dorf, wenn Gott bas Licht feines Evangeliums barin icheinen läßt! (Starde.) Wie groß aber ift auch bas Gericht über bie Finfterniß, in bie ber Schein bes Lichts gefallen, und fie haben's nicht begriffen und behalten! Offenb. 2, 5. (Leonb. und Spiegelb.) — Alfo bag Alle, bie in Afia wohneten, bas Wort bes herrn boreten. Die Gelegenheit, bie man gehabt, bas Evangelinm ju boren, wird Ginem bon Gott jugerechnet, baf man's gehört, ob man's icon nicht wirklich gehört hat. (Starde.)

So baß man Soweißtücher unb Binben von feiner Saut auf bie Rranten legte u. f. w. [3. 12.] Es waren aber feine Reliquien eines Berftorbenen, fonbern Bezeug eines lebenben Bunberapostele, mit beffen Tob und Amt auch biefe Bunber aufgebort haben. Dan bat fie auch nicht aufgehoben, in's Rünftige bergleichen Bunberwerf bamit zu verrichten; auch war die Kraft nicht von ihnen, sondern von Gott und Christo (B. 11.) (Starcke.) Wie zu Jerusalem einst nicht Petri (Starde.) Bie ju Jerusalem einft nicht Betri Schatten Bunber wirfte (5, 15), fo ju Ephesus bier nicht Bauli Schweißtlicher. Benn eine Beilfraft wirklich fich außerte, fo tam fie bier wie bort von bem lebendigen Chriftus, beffen Rraft machtig war in der Schwachheit seiner Ruftzeuge, so bag von ihrem Leib wie von ihrem Beift Strome bes lebens bigen Baffers floffen, und biefe Rraft wirfte in ben Leibenben nicht burch bie forperliche Berührung an fich, fonbern burch ben geiftigen Rapport bes Glaubens. - Barum ift berromifche Reliquien. einmal gefchieht alles bas von freien Studen, auf bienft ein tobter Gönenbienft? 1) Beil er

bas heil erwartet aus einer tobten hanb; von Sobtengebeinen, Rleiberfeten und holzsplittern, flatt aus ber hand bes lebendigen Gottes und seiner geifterfillten Ruftzeuge. 2) Weil er bas heil binnimmt mit einer tobten hand; mit bem tobten Bertbienft ber Ballfabrten und Ceremonien, flatt
mit bem innern Organ eines lebendigen Glaubens.

mit bem innern Organ eines lebenbigen Glaubens.
Ich beschwöre ench bei bem Jesus, welden Paulus verfündigt. [B. 13.] Es war
ein gerechtes Gericht Gottes, baß bas Bolf, welches fonft jum Buter bes mahren Gottesworts gefett mar, nunmehr, ba es bie Bahrbeit verlaffen, auf bie lieberlichften Bauberfunfte verfiel. - Es wollten biefe Betriger ben Apofteln nachaffen. Worin aber? Richt baf fie Babrbeit lebren ober Geelen betehren wollten; bas fiel ihnen nicht ein; fonbern bag fie bie Bunber und Thaten, die bem Apoftel ein folches Anseben verschafften, nachahmen und fichingleichen Rredit fegen wollten. Go machen es noch alle faliden Lehrer. Richt um's Beil ber Seelen ober um Ertenntniß ber Babrheit ift's ihnen gu thun, fonbern um Anfeben ju gewinnen; fich einen Ramen ju machen, barum fuchen fie an Farbe und Febern fic achten Gottestnechten gleichzuftellen. -Leute hatten felbft nichts von Jefn erfahren, fie fannten ibn nur vom Sorenfagen als ben, "welchen Baulus verfündete." Jammerlicher Zustanb eines Lebrers, ber fich mit bem Ramen Jesu abgibt, von bem er aber noch nicht bas Geringfte an feinem herzen erfahren hat. Da fernt man bie Sprache Rangans, afft bie fraftigen Rebensarten ber Rnechte Gottes nach, schwatt von einem Jeju, ben Paulus predigt: tein Bunber, bag man ju Spott und Schanben wirb! (Apoft. Baft.)

Es waren aber sieben Sone eines hoben priesters. [B. 14.] Wir erinnern uns babei so mander traurigen Exempel, wie sich ber Satan absonberlich hinter bie Brieftersöhne gesteck. Sollte bas nicht alle Prediger erwecken, ihre Kinder vom Mntterleibe an recht in's herz Jesu zu beten?

(Apost. Past.)

Jejum kenne ich wohl, und Panlum weiß ich mohl, mer bift bu aber? [B. 15.] Gelbft ber boje Beift muß bezengen und bestätigen, bag Chriftus und feine Rnechte mit Belial nicht ftimmen, weiß auch wohl ben Unterschied zwischen bem Gerechten und Gottlofen. - Wer ohne Glauben und Beruf fich erfühnt, mit bem Satan in ben Rampf gu treten, ber wirb nothwendig gu Schanden. (Starde.) Menichen, bie fich ber Babrheit rühmen und haben fie nicht, bie fich zu Lehrern aufwerfen und miffen felbft nichte, bie ben Bund Gottes verfündigen und haffen boch alle Zucht, die Jesum auf ber Bunge haben, ben fie im Bergen und Banbel verleugnen, bie muffen fich gefallen laffen, bag ber Satan ihnen in all ihren Borten und Berten entgegentritt und fie mit ber Antwort abfertigt: Refum tenne ich mohl, wer bift bu aber? Wenn es heutiges Tages nicht mehr fo öffentlich geschiebt, fo geschieht es boch innerlich vermittelft ber Antlage bes bofen Gemi ffens. Denn wer bie Bahrheit prebigt, bie er felb ft nicht glaubt, und Jefum vertunbigt, beffen Fe nb er noch ift, bem muß fein eigenes Berg ben Spo tt vorhalten, ben bier ber bofe Beift über bas Nacha ffen ber Betrüger trieb. (Ap. Baft.) -Jesum kenneich wobl, unb Baulnm weiß ich wohl, wer feid ihr aber? ein Spottund Strafwort für falice Bropheten und beudlerifd Sunger; 1) ihnen aufzubeden

bie Lüge ihres herzens, womit sie nicht einmal ben Teusel und bie Welt betrügen, geschweige ben wahrhaftigen Gott und die Kinder des Lichts; 2) ihnen anzuzeigen die Obnmacht ihrer Künste, womit sie nicht mehr ausrichten, als ber Knabe Gehass mit Elisa's entlehntem Stabe, 2 Kbn. 4; 3) sie hinzuweisen auf den rechten Quell, woraus allein Kraft sießt zu Thaten, in Gott gethan: ben Geist Jesu und seiner treuen Zeugen.

Warb ihrer mächtig und warf fie unter fich, alfo baß fie nadt und verwundet aus bemfelben Sause entflohen. [B. 16.] Der Satan lehnt seinen treneften Knechten mit Unbant. Ber ihm am eiftigsten gebient, wird zulett am meisten vonihm gefoltert. Die anfänglichen Schmeicheleien verwandeln sich in Martern. Man trägt von seinem Dienste nichts Anberes davon, als eine nachte und vermundete Seese. (Anoft Raft.)

nackte und verwundete Seele. (Apoft. Baft.)
Und fiel eine Furcht über sie Alle, und ber Name bes Derrn Jesu ward hoch ge-lobet. [B. 17.] Auch die Teufel müssen zur Berberrlichung Jesu bienen, wenn es Gott haben will. Die Kraft bes Kamens Jesu wird durch Beides kund, burch der Apostel Teufelaustreiben, wie durch der Beschwörer Richtaustreiben der Teufel in Jesu Kamen. (Starcke.) — Jesu hoch gesobter Ramen werherrlicht 1) in seinen Knechten durch ihr Siegen: 2) in seinen Keinden durch ihr Eriegen.

Siegen; 2) in seinen Feinden durch ihr Erliegen. Und Biele bekannten und verklindigten, was sie gethan hatten. [B. 18.] Die Gewalt der Sunde ist ihre heimlickeit, erst wenn das Schweigen gebrochen, ist auch der Strick zerrissen. (Pfarrer Blumhardt in Möttlingen über die Erwechung seiner Gemeinde durch Schwebekennen, 1844.) Ein Lehrer kann freilich bergleichen Bekenntnisse vormaliger Gräuel nicht fordern noch erzwingen. Aber wenn sie durch Drang des Gewissens und Trieb des Geistes freiwillig geschen, so sollen sie von treuen Seelsorgern benntt werden, daß die Seelen zur wahren Beruhigung und Befreiung gelangen. (Apost. Past.)

Biele aber — brachten bie Bücher aufammen und werbrannten fie öffentlich. [B. 19.] Mit nachtheiligen Büchern ih bie Beile immer auch zu ihrem Gericht überschwennnt. Man sollte öfters einen bergleichen Brand anstellen. (Rieger.) Mögen manche weitherzige Christen unferer Zeit jene That als eine zu ängstliche tadeln und bie Alterthumsforscher den Berluftjener Schätze bedauern: wir werfen keinen Stein auf jene Ephefer, die noch in der ersten Liebe brannten (Offenb. 2, 4), so wenig als auf die ernsten Christen der heutigen Zeit, die nicht nur alles zweidentige Bergnigen, sondern auch allen zweidentigen Gewinn um bes Evangeliums willen anfgeben. (Williger.)

Alfo mächtig wuchs bas Bort bes herrn. [V. 20.] Diefes "Alfo" ift ein recites göttliches Amen, ein Zengniß vom himmel: basist meine liebe Gemeinde, an der ich Bohlgefallen habe. herr, gib Gnade, daß du ein foldes "Alfo" lönnest verfändigen lassen über allen Gemeinen, die deinen Namen bekennen; daß der Ernst der Deinigen, sich auch vom verborgensten Bann lösen zu lassen, offendar werde, und die Belt ihnen keinen andern Borwurf machen kann, als den des ernsten Jagens nach der heiligung, ohne welche Niemand den herrn sehen wird. (Billiger.)

3u B. 8-20. Die Gewalt ber evangeliichen Bredigt, wie fie fich in Ephefusbe-

mahrt bat 1) in ben Thaten Banli, 8.8-12; 2) in ber Somach ber falichen Bunberthater, B. 13-17; B. 18-20. (Listo.) - Bie fiegreich bas ichlichte Gotteswort bie bezauberte Belt entzaubert: 1) bie Banberfunfte lofer Berführer vereitelt es an ben Bergen ber Glaubigen, B. 9; 2) bie Bauberbanbe fatanischer Befigung loft es auf burch feine Beile- und Lebensdie Welt gekommen sei, die Werke des ober die buftere Flamme eines verdammungssücheneneren 1) Beiches sind biefe Berke? 2) Wiezerstörter sie? (Besondere Entwürse uu B. 12. 15. 17 s. oben.) — Welche Beichte ift bie rechte? (B. 18.) 1) Deren Burzel der Glaube, 2) deren Triebkraft die Buse, 3) beren Frucht der der Revolution, sondern d. das heilige Feuer einer Rucht der Revolution, sondern d. das heilige Feuer einer Rucht der Revolution, sondern d. das heilige Feuer einer Rucht der Revolution, sondern d. das heilige Feuer einer Rucht der Rucht der Revolution, sondern d. das heilige Feuer einer Rucht der Rucht de lifche Chrift im Beichtftubl. 1) Basibn babin treiben foll? Richt tobte Bewohnheit ober bas Gebot einer bespotischen Kirche, sondern ber innere brand eines buffertigen und heilsbegierigen Hrn. Runft und Wissenfaft, B. 20. — Der Bücherdens. 2) Was er darans mitnehmen soll? Weber Gotteswort. (B. 19. 20.) 1) Menschemwort bie Gewissenslaft menschlich anserlegter Büßungen, noch den Freidrief zu neuen Sünden; wohl a. seligmachend, d. unverwüsslich, B. 20. aber ben Gnabentroft gottlicher Bergebung unb ben

Beiftestrieb ju bantbarem Gehorfam. - Db ber Scheiterhaufen ju Ephefus auch beute wieber am Blat mare? - Ja, aber nur 1) für bie rechten Buder; 2) mitbem rechten Fener.

1) Die rechten Bucher für beneiben find a. nicht bie Lehrbucher ernfter Biffenschaft, ober bie Lieberbilder ebler Boefte, ober bie Gefetbilder menfc. lichen Rechts; mohl aber b. bie verberblichen flugtraft, B. 12: 3) bas Bauberblendwert icheinheiliger blatter einer leichtfertigen Salbwifferei; bie verdendler bedt es auf mit schonungslosem Ernst, stater einer leichtertigen Palvolgerigen Unter-B. 13—17; 4) die Zauberketten verjährten Sün-bendienstes zerreißt es durch die Macht aufrichtiger bendienstes zerreißt es durch die Macht aufrichtiger buse, B. 18; 5) die Zauberbücher einer betrügeri-schen Beiebeit verzehrt es im Feuer der göttlichen Bahrheit, B. 19. — Das und wie Christus in tribe Glut eines engherzigen Kuritanerthums, ber nichts Anberes will, als baß fein Reich tomme wie in Rirchen, Baufern und Bergen, fo in Staat, Runft und Biffenschaft, B. 20. — Der Bucher-

# 5. Babrend ber Apostel jur Fortsehung seiner Reise nach Macedonien und Acaia Borbereitungen trifft, bricht ein Aufstand in Sphesus aus; hergang und Ende beffelben. (Rap. 19, 21-40.)

Nachbem aber bas vollendet mar, feste fich Paulus vor im Geift, Macedonien und 21 Achaia ju burchreisen und fobann nach Jerufalem ju geben, wobei er fprach: Nachbem ich bort gewefen bin, muß ich auch Rom feben. \*Er fanbte aber nach Macebonien zwei 22 von benen, welche ihm bieneten, ben Timotheus und Eraftus, und verweilte noch eine Reit lang in Uffen. \*Es ereignete fich aber um jenen Beltpunkt eine nicht unbebeutenbe 23 Rubeftorung um bes Beges willen. \*Ramlich einer Ramens Demetrius, ein Gilber- 24 arbeiter, welcher filberne Tempel ber Artemis machte, gemahrte ben Arbeitern einen nicht geringen Berbienft. \*Diefe versammelte er nebft benen, welche gleiche Arbeit machten, 25 und fprach: Manner, ihr miffet, bag mir aus biefem Gemerbe unfern') Bobiftand haben; \*und ihr fehet und horet, daß nicht allein zu Ephefus, fonbern faft in gang Aften biefer 26 Paulus viel Bolt umftimmt und abwendig macht, indem er fpricht: es find feine Gotter, bie burch Sanbe gemacht finb. \*Ce brobt aber nicht allein biefer Untheil fur une in 27 Abgang zu gerathen, sonbern auch ber Tempel ber großen Göttin Artemis für nichts geachtet zu werben, und wird ihre Große untergeben, bie boch gang Uften und ber Belt-Treis verebret. \*Als fie bas borten, wurden fie voll Born, fchrieen und fprachen: Groß 28 ift bie Artemis ber Epheffer. \* Und bie Stabt2) murbe voll Getummels; und fie fturmten 29 einmuthig in bas Theater, und riffen mit fich ben Gajus und Ariftarchus aus Macebonien, bes Baulus Begleiter. \*Als aber Baulus unter bas Bolf treten wollte, ließen 30 es ihm bie Junger nicht ju. \*Auch einige ber Aftarchen, bie ihm befreundet waren, 31 fcbidten zu ihm und baten ibn, fich nicht in bas Theater zu begeben. \*Da fchrieen nun 32 Die Ginen bies, bie Anbern etwas Anberes, benn bie Bolfsversammlung mar verwirrt und \*Aus ber Menge 33 Die Mehrzahl wußte nicht, weghalb fie jufammen gefommen waren. aber ließen fie ben Alexander bervortreten, inbem ihn bie Juben vorschoben8). Alexander aber winkte mit ber hand und wollte fich bor bem Bolt verantworten. \*Ale fie aber 34 mertten, bag er ein Jube mar, erhob fich eine Stimme von Allen, inbem fie bei zwei

<sup>1)</sup> ήμαν ift ungleich ftarter, ale ber Gen. ήμαν, bezengt, welcher lettere bie bei weitem leichtere Lesart ift. 2) δλη ift ein offenbar (paterer, Bufat, welchen einige Sandichriften und alte Berflonen nicht haben.

<sup>3)</sup> προεβίβασαν ift gwar außerlich nicht ftarter, als συνεβίβασαν bezeugt, beffenungeachtet für acht zu halten, weil bas lettere feinen Sinn gibt.

Lange, Bibelmert. R. T. V.

35 Stunden schrieen: "Groß ift die Artemis der Epheser. \*Der Staatsschreiber brachte aber das Volk zur Ruhe und sprach: Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wüßte, daß die Stadt der Epheser die Pflegerin der großen Artemis ist und 36 des vom himmel gefallenen Bildes? \*Da dies also unbestritten ist, so sollt ihr euch ja 37 stille verhalten und keine Uebereilung begehen; \*ihr habt ja diese Männer hergeführt, die 38 doch weber Tempelräuber sind, noch eure Göttin i lästern. \*Wenn also Demetrius und die Künstler, die auf seiner Seite stehen, eine Sache wider Jemand haben, so gibt es 39 Gerichtstage und Proconsuln, da sollen sie Anklage wider Jemand haben, so gibt es 39 Gerichtstage und Proconsuln, da sollen sie Anklage wider einander vordringen. \*Verlanget ihr aber noch etwas Weiteres ?), so mag das in der gesetzlichen Volksbersamms-40 lung geschlichtet werden. \*Denn wir stehen auch in Gesahr, um des heutigen Tages willen der Empörung angeklagt zu werden, während kein Grund vorhanden ist, aus welschem wir und sur diesen Auslauf verantworten könnten ?). Und nachdem er das gestorochen batte, entließ er die Volksversammlung.

# Eregetifde Erlänterungen.

1. Setzte sich Panlus vor im Geist. Der Reiseplan bes Apostels ist bier so ausgebrückt, baß die Reise durch Macedonien und Griechenland nur als Episode erscheint, (und sie ist in der That auch in der Erzählung selbst, Kap. 20, 1 st., sehr turz abgemacht), während der Besuch in Jerusalem weit mehr als eigentlicher Zwed dargestellt ist. Auf was es hiedei abgesehen war, läst unsere Stelle nicht erkennen. Ams den Briefen des Apostels (1 Kor. 16, 1 st., 2 Kor. 8; Köm. 15, 25 st.) wissen wir, daß ihm biedei die Sammlung sitr die Gemeinde zu Jerusalem vorschwebte, die Paulus auch Kap. 24, 17 gelegenheitlich erwähnt. Merkwirdig ist aber, daß der Apostel hier zugleich und zum ersten Wal seine Blick auf Kom wirst, als ein Ziel, wohin er noch gelangen müsse. — Bevor er selbst abreiste, sandte er zwei seiner Gehülsen nach Macedonien vorans; Erastus, außer 2 Tim. 4, 20 nicht bekannt, sosen siem Ischnitch mit dem Köm. 16, 23 zweiselhaft ist, kresozev – eis x. Aolav er verweiste noch, nach Asien gerücktet.

2. Eine nicht unbedentende Ruhestörung. Der Anstiter der Unruhe, Demetrins, war dozogowówos ein Silberarbeiter, ohne Zweisel der Inhaber eines großen sabistartigen Geschäfts, welcher sich nur mit ein em Artikel besatze, nämlich mit silbernen Artemistempeln, d. h. mit kleinen Modellen bes weltberühmten Dianatempels, nehst der Statne. Man liebte es, solche Miniaturtempelsen im Zimmer auszuhellen, auch auf Reisen mitzunehmen (Ammianus Marcellinus XXII, 13 bemerkt von dem Philosophen Asklepiades, deae coelestis argenteum dreve figmentum quocunque idat secum solitus efferre); um so einträglicher mochte ein solches Geschäft, im Großen getrieben, sein. Demetrins beschäftigte dabei nicht nur eigentliche Künstler (rezvirax B. 24. 38), sondern auch eine Menge mechanischer Arbeiter (égyárax B. 25), welche davon ihr Brod und theilweise reichlichen Berdienst hatten. Die Bernnuthung, daß die vaol nicht Modelle, sondern Silbermänzen mit dem Bild des Tempels gewesen seinen (Beza u. A.) hat wenig sür sich eine Bewesen seinen.

3. Diefe versammelte er. Demetrius, ein Mann, von welchem viele hunberte abhangig fein mochten, und ber an bem ftodenben Abfat feines Erzengniffes einen fühlbaren Dafftab für ben bem Artemistultus Abbruch thuenben Ginfluß bes Apoftels hatte, veranstaltete eine Berfammlung ber bei feinem Geschafte betheiligten Arbeiter boberer und nieberer Rlaffe (B. 25 ove sc. regulras, xai rovs - eoyaras) und regte biefelben funfilich auf. Er ftellt in feiner Anfprache zwei Thatfachen einander gegenüber und zieht sobann ben Schluß baraus. Die erfte Thatsache ift ber reichliche Erwerb und Rugen, welchen ber bekannte Geschäfts-zweig ihnen abwerfe; die zweite ift die weit und breit erfolgte Umstimmung ber Leute burch Bau-lus (6 II. obros verächtlich und die Leidenschaft aufftacheinb) , und beffen Betampfung bes Ruitus ber Götterbilber (of dia zeigar yerouevol). Benn ber Mann ausfagt, bag in Ephefus, ja in ber ganzen Provinz (A sia — Asia proconsularis) eine zahlreiche Menge sich habe umstimmen lassen, so mag man etwas bavon als absichtliche Uebertreibung, um besto flarter aufzuregen, abziehen; benuoch muß ein namhafter Ginfluß bes Apofiels fteben bleiben, weil fonft bie gange Intrigue feinen Boben gehabt hatte. Der Schlug aus biefen Thatfachen ift ein boppelter: unfer Antheil, Intereffe, brobt in Abgang zu tommen (anskeypas von eksyza, Widerlegung, Berachtung); und, was noch mehr ift (alla nach), der Artemistempel wird gering-geschätzt werden, die Majestät der Göttin selbst wird berablommen, (αὐτή, die Person der Göttin, im Unterschied von ihrem Tempel; μεγαλειότης be-zieht sich auf das regelmäßige Prädisat der ephesi-nischen Artemis: ἡ μεγάλη, z. B. Xenoph. Ephes. 1). So war diese Borstellung auf den Eigenung und ben religiofen Fanatismus jugleich berechnet, wiewohl bas Intereffe ber Göttin icheinheilig als

das höhere und gewichtigere hingestellt war.

4. "Groß ist die Artemis der Epheser." Die Anrede wirtte, die Aurch das Interesse aufgestachelte fanatische Leidenschaftlichteit der Betheiligten brach in diesen Ausruf aus. Die Arbeiter des Demetrius vertheilten sich mit aufregendem Geschreit in der Stadt, welche dadurch rasch in Unruhe gewor-

<sup>1)</sup> ύμῶν ift ftarter beglaubigt, als ήμῶν, und leichter mochte ein Abschreiber jenes in dieses verwandeln, als um: gefehrt.

<sup>2)</sup> περαιτέρω fieht zwar nur in einem Unzial-Cob., bem Batikanischen, und ca. 15 Minuskeln', mahrend die meizften handschriften und die Kirchenväter περδ έτέρων haben. Allein jenes ift gewiß acht, es wurde nur als das unbetanntere Bort corrigirt.

<sup>3)</sup> ou nad asol ou hat gwar brei Ungial-hanbidriften fur fich, ift aber boch mit Tifdenborf als undcht gu freichen.

fen wurbe. Man ftfirmte in's Stabttheater, bas in ben griechischen Stäbten banfig zu großen Berfammlungen, namentlich auch ju eigenmachtigen Bolteversammlungen benutt murbe. Die Begleiter bes Apostels, die man, da er selbst nicht im Augenblick gu finden war, gewaltsam mitschleppte, waren Ari ftarchus, aus Thessalonich geburtig, Rap. 20, 4; 27, 2, und Cajus, welcher, als aus Mace-

bonien geburtig, von bem ans Derbe ftammenben Caius, Rap. 20, 4; ju unterscheiben ift.
5. And einige Affarchen, von benen Ginige, ohne Christen geworben zu sein, freunbschaftlich gegen ben Apoftel gefinnt maren, und ihn marnen lie-Ben, fich nicht in's Theater ju magen, maren er-wählte Bevollmächtigte ber Stäbte von Asia proconsularis, melde bie öffentlichen Spiele zu Chren ber Götter auf eigene Roften aneführen muß.

ten, ein patriotisches Ehrenamt.
6. Da forieen nun. Die Schilberung ber tu-multuarischen Boltsversammlung ift treffenb. Der Mlegander, welchen bie Inben vorichoben, und bann Anbere aus ber Menge hervortreten ließen (προεβίβασαν), bamit er eine Bolferebe halte, war gewiß nicht ein Chrift (wie Meyer und Baumgarten Erufins nach Calvin annehmen, mo ihn benn bie Juben aus Tude vorgeschoben haben mußten), sonbern ein unbekehrter Jube. Dan folieft auf fein Chriftenthum aus feinem Borbaben, fich zu vertheibigen. Allein wie leicht mochte bie Boltoftimmung Chriften und Juben vermifden, weil man bie Juben langft als Gegner bes Beiben-thums tannte. Run wollten bie Juben ben vielleicht als Rebner genbteren Alexanber für fich fpre-chen laffen, um alle Schulb von fich ab und auf bie Chriften ju malgen. Allein ale biefer anfangen wollte zu reben, und man ibn als Juben erfannte, ließ man ihn gar nicht jum Wort tommen, vielmehr brach ber einmal erwachte Fangtismus in ben einstimmigen und unaufhörlichen Ausruf aus, welchen ichon bie Arbeiter bes Demetrius ange-ftimmt batten.

7. Der Staatsichreiber brachte aber. Der yogupareves, b. b. ber mit Abfaffung, Befanntmachung und Aufbewahrung aller Urtunden und Erlaffe bes Gemeinwefens beauftragte Beamte, "Staatssefretär" ein in ben kleinastatischen Städ-ten bebeutenbes Amt, brachte enblich die versam-melte Menge zur Stille und beschwichtigte ibre Aufregung vollends durch seine Ansprache. Das yao bei rie fett foon bie fillichweigenbe Ermabnung jur Rube voraus. Newxógos ift urfprunglich ein Tempelbiener, ber ihn gu reinigen und gu schmuden bat, bann Chrenname, verwandt mit Briefterthum, Pfleger und Bachter bes Tempels, ein Titel, ber felbst kaiferlichen Bersonen, um ibnen eine Ehre ju erzeigen, beigelegt murbe. dioneris beißt bier bas bolgerne Bild ber Artemis im Tempel, weil es ber Sage nach vom himmel

gefallen mar.

8. Männer bon Cpheins n. f. w. Die Ansprade bes Beamten geht barauf aus, bie aufgeregte Menge ju beruhigen und von leibenschaftlichen Schritten abzuhalten: 1) Durch bie Erinnerung an ben unbestrittenen und weltkundigen Thatbeftanb bes ephefinifchen Dianentultus, B. 35; 2) burch die juriftische Bemertung, daß die fest-genommenen Manner feines Bergebens wider Artemis ober ibr heiligthum iculbig feien, also mußten bie Thatsache voraus, bag ver Apostel sowohl als entweber biefelben privatrechtlich von Demetrius feine Gehülfen fich jeber Berhöhnung nab Biffe-

und Genoffen belangt werben (Loyos Rebe, Rlagfache), ober mare, wenn man eine Staatsangelegenheit baraus machen wollte, eine ordentliche Bolksversammlung das competente Forum für die Sache, B. 37—39. Ayóo, husqas, dies forenses s. judiciales habentur. Und ar Pinaros ist im Plural gesett, in bem Sinn: es ift immer ein Proconful auf bem Plate. Mit ή gropos becknola gibt ber fluge Mann beutlich genug, wenn auch inbirett, ju verftehen, bag biefe Busammentunft teine Boltsversammlung, fonbern ein Bobelanflauf fei, und nicht berechtigt ware, irgend einen gutlichen Aft vorzunehmen; 3) macht er auf die zu beforgende Berantwortung wegen bes Anflaufs aufmertiam, B. 40. Pae bor 2008, bat ben Sinn, bie Beforgniß vor ber Antlage bes Aufruhrs als Grund für bas gefetliche Berfahren, B. 39, in bie Bagichale zu legen. Mnosvos airiov on. ift nicht Masc. (Vulg.): ba Niemand Schulb ift, sonbern Neutr., ba tein Grund jur Berantwortung vor-liegt für biese ovorgogen, was milbernd und icho-nend statt oranse gewählt ift.

#### Christologisch-dogmatifde Grundgebanken.

1. Der Reiseplan bes Apostels, in Ephejus ansgesprochen, umfaßt junachft Macebonien und Grie-denland, bann aber Berufalem und Rom. Bie ber Erlofer, als feine Beit fich erfüllte, fein Ungesicht wandte, ftracks nach Jerusalem zu wandeln, gut, 9, 51: fo wendet auch Baulns sich ftets zuruck nach ber Stabt, ba ber Berr gefrenzigt ift, und ba Er feine erfte Gemeinbe gegrünbet bat. Aber fein Blid unb Berlangen geht weiter hinaus nach Rom, und zwar im Geift, vermöge göttlicher Leitung und Erleuchtung. Bas Befus ihm unmittelbar nach feiner Betehrung hat eröffnen laffen, und wozu er ibn bestimmt bat, bas quillt jest vermöge felbft-ftanbiger Entschließung aus seiner eigenen Seele ale eine göttliche Nothwendigfeit.

2. Der brohende Aufftand in Ephesus, rein heib-nischen Ursprungs wie der zu Philippi, ift zwar gleichfalls zumeist durch die Triebseber gemeinen Geldinteresses in Bewegung gesett; boch hat er infofern etwas Unterfcheibenbes, als bas materielle Interesse einer gewissen Innung wesentlich mit bem brtlichen Kultus ber beibnischen Stadt ver-ichlungen erscheint. Dieser Borgang ift ein spre-chenbes Borbild so vieler Ausbruche bes Fanatismus wider Chriftenthum und lauteres Evangelium, wo unter bem Schein bes Gifers um bas Beiligthum nichte Anberes als egoistische Beweggrunde

verborgen find.

3. Beiliger Eifer und fleischliches Feuer find boch so verschieden wie Tag und Racht. Jener entfpringt aus uneigennütziger Liebe Gottes und feiner Ehre, biefes aus egoistifchen und niebrigen Triebfebern. Jener verfahrt mit Barme und beharrlicher Rraftanwendung, aber ftets mit Befon-nenheit und flarem Licht bes Gelbfibewußtfeins; biefes fladert fo leibenschaftlich und aufgeregt, bağ Berwirrung und Untlarheit, Unbebachtsamfelt und Unvernunft entsieht, B. 32. Jener erzeugt eine Frucht, Die ba bleibt; diefes aber fann nur entweber mighanbelnb, gefahrbenb und verberbenb [B. 30. 31.] wirken, ober aber, fich felbft vergeb.

renb, ichmablich erloiden.

8. Die Borftellungen bes Staatsjetretars feten

rung ber beibnischen Götter burchaus enthalten baben. Sonft hatte bas, was er bort fagt, die Wirtung verfehlt, ja Wegenrebe und gefteigerte Leibenfcaft bervorgerufen. Auch bie aufregende Anfprache bes Demetrius an feine Innungsgenoffen bestätigt mittelbar jene Thatfache, fofern er, wenn es fich anders verhielt, ficherlich bie positiven Ungriffe auf ben Artemistult ju feinem 3med benutt haben würbe. Auch flimmt bas vorfichtig icho-nenbe, thunlichst anertennenbe Auftreten bes Apoftels in Athen gang biermit überein. Diejenige Methode hat alfo ben Borgang bes großen Beibenaposiels keineswegs für sich, welche ben heiben bas Unfinnige und Thörichte ihrer Religion auf eine kränkenbe und beleibigenbe Weise vorhalt. Das wird allerdings einschneiben, aber nicht er-leuchten und heilen. Das apostolische Berfahren ift ein positives, nicht ein negatives. Das Beugniß von bem mahren Gott und feinem Chrift, unferm Erlöfer, bie Berfundigung bes Evangeliums, ift eine Rraft Gottes, welche erleuchtet, aufbaut und felig macht, und nur im Bunbe bamit Brrthum und Gunbe wiberlegt und ftraft.

## Somiletifde Andentungen.

Da bas ausgerichtet war, feste fich Baulus vor im Geift u. f. w. [B. 21.] Banlus hielt es nicht für Zeit, bier icon auszuruben, sonbern er ift burftig, noch weiter sich zu ftreden, gleich als hatte er noch nichts gethan. Ephesus unb Affen bat er; nach Macebonien und Acaja zu geben, beschließt er; Berufalem hat er im Auge; auf Rom bentt er; von ba auf Spanien. [Rom. 15, 24.] Rein Alexander, tein Casar, tein anderer Belb langt an bie Sochherzigfeit biefes fleinen Benja-min. Die Bahrheit von Chrifto, ber Glaube au ihn, bie Liebe ju ihm bat fein Berg weit gemacht wie bas weite Meer. (Bengel.) — Es gibt Zeiten, wo man mehr von feines Amtes Burbe gebrückt fich faum enthalten fann, mit Glia gu bitten: Es ift genug, so nimm, herr, meine Seele von mir. Es gibt aber auch wieber Zeiten, mo man fich im Geift aufschwingen und in Empfindung von feines Amtes Burbe folche Blide und Borfate in bie Butunft faffen tann, bergleichen Baulus ba gethan hat. (Rieger.) — Jerusalem und Rom find zwei sonberbare, im Geiftlichen und Weltlichen fehr merkwürdige Städte, wovon Anfangs viel Gutes, hernachmals viel Berberbliches weit und breit bin ausgegangen und in welchen viel Blut ber Beiligen zu rachen erfunden worben ift und noch erfunden werben wirb, Matth. 23, 35; Offb. 18, 24. Denkwürdig ift, bag auch Luther vor Unfang bes Reformationswerts noch Rom feben mußte. (Rieger.) — Gott gewährt oft die Seinigen zwar ibres Berlangens, aber nicht nach ihrem Ginn, fonbern wie Er's zu feiner Ehre und ihrem Seil am nütlichften ertennt. Baulus wollte Rom fehen, tam aber in Banben babin. (Starde.) - Jerufalem und Rom, die Leibens- unbiMarterflabte biefes Beugen Jefu, blieben ihm boch unter allen feinen Beranberungen immer im Gefichte. Das mar feine vom herrn vorgestedte Laufbahn, ber er im Beift immer entgegeneilte, ebenfo wie Jejus feinem Rreuz und Tobe. (Apoft. Baft.)

Es erhob fich aber um diefelbige Zeit

nicht allen Leuten an; benn babei muffen fie ihre Bandwerte und ihre eigenen Bege verlaffen; barüber rumoren fie, und ber Satan mochte immer gern ben ichmalen Weg verhauen. (Gogner.) — Lutas will uns offenbar nicht burch bie Lanber unb Städte bes Beibenthums hindurchführen, ohne uns ben finftern Abgrund, aus welchem ber Rirche Chrifti viel thranenreiches und blutiges Bergeleib ermachfen wirb , gezeigt ju haben. (Baumgar-ten.) — Da Baulus im Begriffe ftebt, feine Reife angutreten , lagt ibn Gott noch juvor eine Emporung und Nachstellung in Ephejus erleben, bamit er ja von allen Orten ber bie Malzeichen ber Leiben Jefn mit binwegnehmen, und bei bem Ge-

gen, ben ihm ber herr geschentt, auch sein Rreuz ihm nachtragen möchte. (Apost. Baft.)
Denn Giner, mit Ramen Demetrius u. f. w. [B. 24.] Der Anlaß zum Anfruhr war alfo Gewinnsucht unter bem Schein ber Religion. Demetrius ber Golbichmieb ift ein Bilb aller ber faliden Religionseiferer, bie ben Schein an fich nehmen, als ob fie um bie reine Lebre, um bie Ehre Gottes, um bie Erhaltung ber Bahrheit unb Ordnung eiferten, unter ber Sand aber nichts fuden, ale ihre Ginflinfte, Chre und gute Tage gu

erhalten. (Apoft. Baft.) Lieben Manner, ihr miffet, bag mir großen Bugang von biefem Banbel baben, - und daß biefer Paulus viel Bolts abfällig macht u. f. w. [B. 25. 26.] Das Evangelium Jeju tann fich unmöglich mit ben tobten Bogen, benen bie Welt bient, vertragen. Es ftraft die fündlichen Lufte und bofen Berte, baran die Welt ihre Freude hat. Mas Wunder, daß eine solche Bredigt den Haß, Neid und Eifer der Menschen erregt, die ihre Gögen nicht fahren laffen wollen! — Es gibt gewisse handwerkssünden, welche ber Betehrung biefer Art Leute lange Beit hindurch im Bege fteben. Biele handwerter haben es bei fich hergebracht, baß Bucher, Betrng und ungerechter Gewinn gleichsam unter ihnen privi-legirt find. Und bas ift ber Bann bes Satans, momit er folche Menschen in feinem Dienfte behalt. Ein weifer Lehrer muß bergleichen beimliche Strice fleißig aufzubeden und zu gerreißen bemuht fein. (Apoft. Baft.) — Bo Jejus Chriftus tommt, ber rechte Berr aller Menichen, ba giebet er bie Bergen, bie Liebe, bie Gebete, bie äußere That, and bie außeren Opfer an fich, ben bisberigen Gogen werben fie entzogen. Wenn bie Gögen ber Beiben und bie Gogen ber Chriften flagen und feufgen tonnten, bann murben fie in folden Tagen anfangen gu flagen und ju feufgen, mo fich ber Beilige Geift in ben Bolfern Bahn bricht. Die heibnischen Briefter haben häufig ihrem Bolte, bas von dem Evangelium ergriffen murbe, vorgelogen: Der Gott in seinem Tempel habe getlagt und geseufzt über bie entzogenen Opfer. Wer flagt, wer feufzt aber? Die, welche hinter bem Gott fteden, welche ihren Gewinn von ihm ziehen. (Ahlfelb.) — Aber auch beute noch und mitten in ber Chriftenheit wieberbolt fich ber Aufruhr ber Selbstfucht wiber bie gottliche Wahrheit, im Bergen wie in ber Biffenschaft und im Leben. Ift's nicht bie Selbst fucht bes bochmuthigen Berstanbes, ber fic nicht beugen mag unter ben Geborsam Jesu Christi? 3ft's nicht bie Selbstsucht bes finnlichen Gefühls, bas nicht brenicht eine kleine Bewegung über biefem den mag mit ber Fleischesluft und Bolluft bie-Bege. [B. 23 nach Luther.] Diefer "Weg" ftanb fer Welt? 3ft's nicht bie Selbflucht bes natitrlichen Billens, ber burch fich felbst schaffen will bie nes, obgleich er ihn nachher verfolgte. Josephus Gerechtigteit, welche vor Gott gilt? (Leonhardi u. und Nicobenius waren Jesu beimlich gewogen.

Spiegelh.)

Aber es will nicht allein unferem hanbel babin gerathen, baß er nichts gelte, sonbern auch ber Tempel ber großen Diana wirb für nichts geachtet. [B. 27.] Bie fein weiß ber Geiz unter bem Mantel bes Gifers für Religion sich zu verbergen! (Quesnel.) Schrieen und sprachen: Groß ift bie Diana ber Epheser! [B. 28.] Biel hand-

wertsleute machen aus ihrem Sandwert einen Abgott. (Starde.) — Die rechte Religion wirb mit Aufruhr nicht gehanbhabt. (Derf.) — Wer ift nun Urfache bes Aufruhrs und Getümmels? Ri's Elias, ber Ifrael verwirret, ober Ifabel und bie mit ihr huren? (Gogner.) — Schaubert ihr nicht guriid vor folder Berblenbung eines boch vielfach gebilbeten Bolles ? Aber laft es bei folch einem augenblidlichen Schaubern ja nicht bewenben! Ein marnenbes Bilb merbe euch biefe Bollsbewegung icon burch bie Art ihrer Entfiehung. Last euch burch bie Geschichte ber nächsten Bergangenheit belehren, wie einzelne ichlechte Seelen fich gar leicht einen großen Anhang zu verschaffen, bie Unwiffenben für ihre Zwede gu benuten, burch Berheißungen ju loden, burch Drohungen ju foreden mußten, und, indem fie mit bem Schein bes Rechts auftraten, ben menschlichen Leibenschaften schmeichelten und bie verwerflichsten Mittel anmanbten, gange Gemeinben unb Boltermaffen fo betborten, baß fie fich nicht fchamten, ben blinben Leitern blind ju folgen. (Apelt.) — Auch für bie Bahrheit ober für Stude ber Bahrheit läßt fich ein gemiffer außerlicher Gifer anregen und ein Schwarm nachziehen, ber ben beiligen Gifer für ben herrn in bas unbeilige Gefdrei: "Groß ift unfre Diana!" verwandelte. Bie gur Zeit ber Re-formation ber Streit über bie Erbfunbe, ob fie gu bes Menichen Wefen (Subftang) gehöre, ober nur Etwas an ihm (Accideng) fei, fich fogar in bie Erinffuben gog und bie ordinarften Bauern in zwei Barteien, Substanzer und Accidenzer, theilte, welche nun ihren Streit am liebften mit Rnuppeln burchführten. (Williger.)

Und bie gange Stadt marb voll Getummels. [B. 29.] Siehe hier ein eigentliches Bild eines Aufruhrs. Er pflegt fich anzuspinnen burch einen ober zween bofe Buben. Darnach reift er ferner aus wie ein ftarter Strom und über-

schwemmt Stadt und Land. (Starde.)

Da aber Paulus wollte unter bas Bolt geben, ließen's ihm die Jünger nicht zu. [B. 30] Spriften sollen wohl standbaft, aber nicht eigenstung seine (Lindhammer.) — Gott läßt auch geine Diener, die voll seines Geistes sind, oft durch Andere, die nicht so viel Geist haben, warnen und zurückalten, wenn sie in ihrem Eiser zu weit geben wollen. Auch der Geistreichste handelt nicht allemal geistreich. (Gosner.) — Wo blinde Pöbelwuth brillt und schammt wie ein stürmisches Meer, da muß auch die gewaltigste Zeugenstimme spurlos verhalten, und selbst ein Paulus tann für den Augenblick nichts Besseres thun, als schweigen.

And Etliche ber Obersten, — bie Pau bat, so raf Ins gute Freunde waren u. s. w. [B. 31.] 3u Ephesus Bei allem haß ber Welt behält ein reblicher Lehrer boch auch noch gute Freunde, selbst unter ben Oberften und Großen. Derobes hielt viel auf Johan- Da ab

nes, obgleich er ihn nachher verfolgte. Josephus und Nicobenns waren Jesu beimlich gewogen. Die erkannte Lauterkeit, Rechtschaffenheit und Bahrheit, die, wenn wir Christi Diener sind, aus Wort und Wandel hervorleuchten muß, legitimirt sich auch an den Herzen vernünstiger Weltleute, daß sie einen solchen Mann hochachten, wenn sie auch noch nicht bekehrt sind. Ein Knecht Jesu sucht nicht die Gunst der Welt; wenn aber Gott manche Hobe und Bornehme zu Freunden seiner Anechte macht, so sind das Mittel und Wege seiner gnädigen Vorsehung, ihnen Schut, Förderung und Hilfe in diesen und jenen Umftänden angedeisen zu sassen, Albeit. Past.) — "Menschen Gunt und Gottes Gnad' sind gut, wenn man's beisammen hat. Soll's aber Menschengunst nicht sein, so thut's auch Gottes Gnad' allein." (Alter Spruch.)

Etliche schrieen sonft, Etliche ein Anberes — und ber mehrere Theil wußte nicht, warum sie zusammengekommen waren. [B.32.] So geht's ja heut' noch bem blinden Hausen bei politischen und religiösen Barteiungen und Ausbetzerien. Wie mancher ehrliche beutsche Spießbürger hat in den letten Jahren auch mitgeschrieen in einer Bolkeversammlung, mitnuterschrieben auf einer Abresse, mitgestimmt bei einer Wahl, — und wuste lediglich nicht, um was es sich handle. Da mag der vernünftige Mann und redliche Christ mit dem sterbenden huß lächelnd seufzen: O sancta simplicitas! und solgsam gebenken an das mitleidige Gebet des barmherzigen Sobepriesters: Bater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!

Etliche aber vom Bolt zogen Alexaubrum hervor u. s. w. [B. 33.] Mit ber tobenben Rotte aus bem heibenthum vereinigten sich balb auch Feinblichgesinnte aus bem Jubenthum und wollten Alexander als ihren Sprecher aufstelen, welcher die Juden zu vertheibigen, Kaulum aber noch mehr hineinzuhauen muß im Sinn gehabt haben. Er konnte aber nicht zum Wort kommen. Die Nachricht von biesem Ausauf kann man nicht ohne Schauer lesen; wer bebenkt, was Paulus barunter erfahren, wird wohl sassen konnen, daß er es 1 Kor. 15, 32 als ein Kämpfen mit wilden Thieren beschreibt. (Rieger.)

Und ichrieen bei zwo Stunben: Groß ift bie Diana ber Ephefer! [B. 34.] Der Beilige Geift macht nicht trunten [Rap. 2], wohl aber ber Beift , ber fein Bert hat in ben Rinbern bes Unglaubens. (Ephef. 2, 21.) — Er fchentt ihnen oft ben Taumelteld bes Sochmuths und ber Luge bis jum Ranbe voll, baß fie in truntener Bergötterung ihrer fie felbft verherrlichenden Ibole für bie Wahrheit alles Gebor und nüchterne Befinnung verlieren. Groß ift bie Diana ber Ephes fer! - bies Gefdrei bauert noch unveranbert fort; nur ber Name bes Götenbilbes ift veranbert. Die vollsbeliebten Beitibeen und ihre Tageshelben ver-banten biefem Gefchrei ber thörichten Menge meiftens Ehre und Anfeben. Und boch ift bies Gefdrei nicht eben ein Beweis für beren innern Gehalt. Benn ber Tenfel merkt, bag er wenig Zeit mehr hat, fo rafet er befto arger. Das große Befchrei ju Ephefus mar ein ficheres Beichen, bag es mit ber gangen Sache ju Enbe ging. (Leonharbi unb

Da aber ber Rangler bas Bolt geftil-

let hatte u. f. w. [B. 35. 36.] Aufruhr und nicht bas Minbefte gewonnen. (Bobe.) — Der Emporungen werben oft gludlicher burch eine berebte Junge, als burch ftarten Arm und Schwertichlag gebanpft, Sir. 46, 9. (Starde.) — Des Lanzlers Rebe ift zwar teine apostolische Brebigt (Rieger), mobl aber leuchtet aus ihr ber Beift eines flugen, befonnenen, festen und gerechten Dannes, ber mancher drifflichen Obrigfeit jum Borbilb bienen tonnte. Buerft beschwichtigt und ge-winnt er bas Bolt mit ber Berficherung, bag ber Rubm ibrer Stabt über alle Anfechtung erhaben fei. Dabei rebet er aber ber emporten Menge nicht nach ihrem Sinn, er gibt ihr nicht Recht, gibt ihr bie verfolgten Jünger nicht preis. (Leonbardi unb

Spiegelhauer.)

3hr habt biefe Menfchen hergeführt, bie weber Rirdenrauber noch Lafterer fin b. [B. 37.] Man fiebt baraus, wie bebachtig bie Apostel ibr Zeugniß gegen bie beibnischen Goben muffen geführt baben, bag man ihnen boch nadreben tonnte, fie feien teine Lafterer ber Diana gemefen. Mit fleischlichen Baffen wird nichts Gutes für bie Bahrheit ausgerichtet. (Rieger.) - Es war nicht Bauli Art, ben Beiben ihre Gogen gu verleiben. Erft prebigte er ihnen Jejum Chriftum und baute in ihnen ein Reues, bann frürzte bas Alte von felbft jufammen. (Ablfelb.) -Bredigern bilft es nichts, ber Belt ihre Gogen ichlecht zu machen, wenn wir nicht zugleich Chri-

ftum ibr groß ju maden verfteben. Dat aber Demetrius einen Anfprud, so balt man Gericht u. f. w. [B. 38.] Bas ift's boch für eine Gnabe Gottes um bie Dacht einer weisen Obrigteit, welche Gesetz und Orb-

gut u. f. w. Rom. 13, 4. (Billiger.)

Und ba er foldes gefagt, ließ er bie Gemeinbe geben. [B. 40.] Co murbe benn ber Aufruhr burch bie Weisheit und Beredfamteit bes Ranglers als eines Bertzeuge ber rettenben Gnabe Gottes geftillt und ber Feinbichaft wiber bas Evangelium bie Spite abgebrochen; bie Burgeln freilich berfelben tann nur bie fille Macht bes göttlichen Wortes brechen und bie herzgewinnende Sprache bes Beiligen Geiftes, welcher ein rechter Rangler bes Bolles Gottes ift. Ach, herr Jeju, bir ift Wind und Meer gehorfam, fille bas Toben ber Bolter und unferes eigenen Fleisches und Blutes wiber bich (Rieger), und mache unfre Bergen im Gehorfam beiner Wahrheit und bem Frieben beines Lebens felig ftille! (Leonh. u. Spiegelb.)

Bu B. 21-40. Der Aufruhr wiber bas Evangelium von Christo, wie ihn 1) bie Selbftsucht erregt, 2) bie Berblenbung vollführt, 3) bie Macht ber göttlichen Gnabe fiegreich über-winbet. (Leonb. u. Spiegelb.) — Lebren ber Erfahrung über bie Zaufdungen bes Emporungs geiftes in alter und nener Beit: 1) Man gibt höhere Endzwede vor und wird von ber niebrigften Gelbftsucht geleitet. 2) Man glaubt frei zu handeln und ift bas willenlose Wertzeug schlauer Berführer. 3) Man will für aufgeklärt gelten und begeht die unvernünftigsten Thorheiten. 4) Man rühmt sich, das Rechtzul erkämpfen, und ift ungemeffener Erwartungen voll und hat zulett bem besten Billen vermögen wir bem beiligen Gott

Tumult ber Gögenbiener ju Ephefus als felig entgegentritt: 1) Ihre Mittel, B.25—27. 2) Ihr Erfolg, B. 28—30. (Listo.) — Die Feinbichaft ber Götenbiener wiber bas Evangelium: 1) Ihre Grünbe, B. 23—27. 2) Ihre Meugerungen, B. 28. 29. (Derf.) — Regeln für unfer Berhalten gegen anfgeregte Gemüther, abgeleitet aus ber Rebe bes Kanglers zu Ephejus, B. 35-40. 1) Das Richtige in ben Rlagen anerkennen. 2) Etwaige Fehlgriffe beutlich machen. 3) Auf ben gefehlichen Beg verweisen. 4) Das Strafbare und bas Gefährliche bes tumultuarifchen Benehmens vorhalten. (Derf.) - Bie ber Berr feine Rirche auch burd ihre Feinbe ju fdüten weiß: 1) Inbem er bie Unlauterfeit ber Wiberfacher und baburch bas Recht ber guten Sache an's Licht bringt. Bei den Tumultuanien in Ephefus: a. Aberglauben, b. Gelbstfucht. 2) Jubem er ben innern Biberipruch bes Bofen gu einer Stute für bie Babrheit macht: a. Die Beiben nehmen bas Bunbniß ber Juben gegen bie Christen nicht an, ein Sieg ber Bahrheit, B. 33. 34. b. Der Aufruhr ichlägt jum Schaben ber Aufrührer aus, bie gute Sache bleibt unangetaftet, B. 38-40. (Derf.) — Der Golbidmieb Demetrius und feine Sanbwertegenoffen von heutzutag. Es finb bies 1) bie niebrigen Rnechte bes Broberwerbe, benen über bem Jagen nach zeitlichem Gewinn jenung gegen Willfür und Ungerechtigkeit aufrecht ber Sinn für's Ewige abhanden gekommen ift, & halt. (Leonh. u. Spiegelh.) — So hatte hier Paulus in Bahrheit erfahren können, was er von ber ben bei beingkeit rühmt: Sie ift Gottes Dienerin, bir ju Störung ihres Behagens, ja ben Untergang ber Störung ihres Behagens, ja ben Untergang ber Belt fürchten, B. 26. 27. 3) Die felbfigenugjamen Briefter bes Schonen, bie in abgottifder Berehrung für Natur und Runft fein Bewußtsein ber Gunbe und tein Beburfniß ber Gnabe anertennen, B. 27. (Bergl. Gothe's Gebicht: "Groß ift bie Diana ber Ephefer!" und fein Befenntniß im Briefwechsel mit Jatobi: "Ich bin nun einmal einer ber epbefifchen Golbichmiebe, ber fein ganges Leben im Unschauen und Anstaunen und Berebrung bes wunderwürdigen Tempels ber Göttin [Natur] und in Nachbildung ihrer geheimnigvollen Geftalten augebracht hat, und bem es unmöglich eine ange-nehme Empfindung erregen tann, wenn irgenb ein Apostel seinen Mitburgern einen anbern und noch bagu formlofen Gott aufbringen will;" [wie Jatobi in der Schrift von den göttlichen Dingen). 4) Die heuchlerischen Giferer für Rirche und Religion, die bei ihrem icheinheiligen Gifer um Gottes Daus nur ihr eignes Intereffe im Auge haben, B. 27. — Groß ift bie Diana ber Ephefer, aber größer ift ber Gott ber Chriften. 1) Groß und berrlich ift bas Reich ber Natur, aber unfre mabre Beimath und unfern rechten Frieden finden wir boch nur im Reich ber Gnabe. 2) Groß und icon find bie Berte bes menfclichen Beiftes in Runft und Wiffenschaft, aber Runft und Wiffenschaft gerathen auf die finsterften Abwege ohne die Bucht des göttlichen Geistes und ohne das Licht driftlicher Offenbarung. 3 Groß und ftark verübt bie ungerechteften Gewaltthaten. 5) Man ift bie Rraft bes menichlichen Billens, aber mit

feinen reinen Dienft ju leiften, feinen murbigen Tempel zu bauen, wo nicht fein Beift unfre Berzen zu seinem Beiligthum reinigt und seine Kraft mächtig wirb in unfrer Schwachbeit. 4) Groß und benkwürdig find bie Geschichten irdicer Reiche (wie Griechenlands und Roms), aber über fie alle triumphirt bas Kreug-Reich Jesu Chrifti; Ephesus liegt im Schutt und ber Tempel ber Diana in Afche, aber Seine Rirche follen auch bie Pforten ber Solle nicht übermaltigen. - Der Aufruhr au Sphesus ein erschütternbes Bilb ber Emporung wiber Gottes Evangelium, wie fie immerbar fich wieberholt: 1) In ber finstern Deibenwelt von Seiten ber bestialischen, ja sataut ichen Beibennatur: Rachtbilber aus bem Diffionsfelb: Blutbad auf Madagastar, Aufruhr in Offindien 2c. 2) In ber unbefehrten Chriftenheit von Seiten eines fleischlichen Sinnes, ber fich nicht ftrafen laffen will burch Gottes Wort, und eines materialiftifden Beitgeiftes, ber nichts wiffen will von bimmlifden Dingen. 3) Gelbft im Bergen bes reblichen Chriften von Seiten ber ftolgen Bernunft, bes felbftgerechten Bergens und bes freugflüchtigen Fleisches. - Barum toben bie Beiben unb bie leute reben fo vergeblich? - ber im himmel wohnet, lachet ihrer und ber Herr spot- unerschrockenem Muth. 2) In klutet ihrer, Ps. 2, 1. 4: 1) Das Toben ber Seibeit. 3) In unparteisscher Gerech ben a. in seiner Buth, B. 23—29; b. in seiner menschenfreundlichem Wohlwollen. Blindbeit, B. 32. 2) Das Lachen bes Herrn, ber

a. in beitrer Majeftat über feinen tobenben Reinben thront; b. ihre Anschläge selbst vor ber Welt jum Spott macht, B. 35-40. - Chriftus ber allmächtige Sturmbezwinger and beim Toben entfesselter Bölter: 1) Er birgt bie Seinen in fichrer Arche jur Stunde ber Gefahr; Baulus B. 30. 31. 2) Er ftellt Felfen in's Meer, baran bie tobenben Wellen fich brechen; ber Rangler, B. 35 ff. 3) Er läßt ben Sturm ber Leibenschifflein vertoben und in sich selbst zusammenfinken; bas beschwichtigte Boll, B. 40. 4) Er führt bas Schifflein seiner Kirche unversehrt weiter; Fortgang Pauli im folgenden Kap. — Die Boten bes Epangeliums wohl Betampfer, aber nicht Lafterer bes Beibenthume, B. 37. Dafür burgt 1) ihre driftliche Rlugheit, bie bei allem Gifer für bes herrn hans boch nicht eifert mit Unverftanb. 2) Ihre evangelische Liebe, bie bei allem Grimm über bie heibnischen Gräuel boch überwogen wirb vom Mitteid mit bem heibnischen Elend. 3) Ihre apostolische Beisheit, bie in aller Finfterniß heibnischer Thorheit noch auffinbet ein Füntlein ursprünglicher Babrheit. — Der Rangler zu Ephejus als Mufterbild eines tuch-tigen Bolts- und Staats mannes: 1) In unerschrodenem Muth. 2) In fluger Besonnen-beit. 3) In unparteiischer Gerechtigkeit. 4) In

В.

Bweiter Theil: Summarifder Bericht von ber Reife burd Macebonien unb Griedenland, und fobann gurud bie Milet.

Rap. 20, 1-16.

Nachbem aber bie Unruhe aufgehört hatte, rief Paulus die Junger zu fich, grußte 1 fie 1) jum Abichieb und ging aus ber Stadt, um nach Macebonien ju reifen. \*Und ba 2 er jene Gegenden burchwandert und fie mit vielen Borten ermahnt hatte, fam er nach \*Und nachdem er brei Monate baselbst zugebracht hatte, und bie Juben 3 ihm nachstellten, indem er jur See nach Sprien zu reisen im Begriff war, entschloß er fich ben Rudweg burch Macebonien zu nehmen. \*Es waren aber in feiner Begleitung 4 bis nach Affen Sopater tes Phrrhus Sohn 2) aus Beroa, von Theffalonich aber Ariftarchus und Secundus, und Bajus von Derbe, und Timotheus, aus Affa aber Thobicus und Trophimus. \*Diefe gingen boraus und erwarteten uns in Troas. \*Wir aber ? fegelten nach ben Tagen ber ungefauerten Brobe von Philippi ab, und gelangten gu ihnen nach Troas bis an ben funften Tag; bafelbft verweilten wir fleben Tage lang. \*Um ersten Wochentag aber, ba wir 3) versammelt waren, bas Brod zu brechen, unter- 7 rebete fich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tag abzureifen gedachte, und behnte bie Rebe aus bis gur Mitternacht. \*Und es waren viele Lampen in bem Obergemach, 8 wo wir versammelt maren. \*Aber ein Jungling, Ramens Guthchus, welcher in einem 9 Fenster faß, fank in tiefen Schlaf; ba Paulus lange fort redete, wurde er vom Schlaf überwogen, fiel bom britten Stodwerf binab und wurde tobt aufgehoben. \*Baulus aber 10 ging binab, fiel auf ibn, umfing ibn und fprach: Beunrubiget euch nicht, benn feine

<sup>1)</sup> Bor ἀσπασάμενος hat Lachmann nach einigen Codd. aufgenommen καλ παρακαλέσας, was indes, wie noch einige bagu geborige Barianten, unacht icheint und von Tifchenborf geftrichen ift.

<sup>2</sup> Πυρφου nach Σωπ. fehlt in ber Recopta, hat indes vier gewichtige Uncial Cobb., 30 Minustein und alte Ber: ftonen für fich, und fehlt nur in ben zwei jungften Ungial-Gandichriften, ift vielleicht wegen abnilden Rlange mit bem unmittelbar folgenden Begoratos weggeblieben. Lachmann und Tifchendorf haben es mit Recht aufgenommen.

<sup>3)</sup> Die Recepta, der auch Griesbach und Schols folgen, hat ra"v μαθητών, nach Cod. G. H., dies ift jedoch ficher fpatere Aenderung wegen autois, mabrend bie Sanbichriften A. B. D, E., 20 Minusteln und die meiften Berfionen ήμουν haben. B. 7 haben fodann nur wenige Minustein ήσαν ftait des von allen Unzial: Codd. unterflütten ήμεν.

11 Seele ift in ihm. \*Dann ging er hinauf, brach bas ') Brob und genog etwas, und \*Sie brachten aber ben 12 rebete viel mit ihnen bis Tagesanbruch, und also reifte er ab. 13 Rnaben lebend, und wurden nicht wenig getroftet. \*Wir aber gingen voran auf bas Schiff und fuhren nach Uffos, und von bort aus gebachten wir ben Paulus aufzuneh-14 men; benn fo hatte er es angeordnet, indem er felbst zu Lande gehen wollte. \* Als er 15 aber zu uns traf in Affos, nahmen wir ibn auf und famen nach Mitylene. \*Und von bort fegelten wir ab und tamen am folgenden Tage gegenüber bon Chios an; ben Tag barauf naherten wir une Samos und blieben in Trogyllion2), und gelangten am fol-16 genben Tage nach Milet. \*Denn Paulus hatte befchloffen8), an Ephefus vorübergufegeln, bamit er fich nicht in Affa berweilen mußte; benn er beeilte fich, um, wenn es ibm moglich mare, auf ben Bfingfttag nach Jerufalem zu fommen.

## Eregetifde Erlänterungen.

1. Nachdem aber die Unruhe aufgehört. Die Abreise bes Apostels murbe nicht, wie hug, Ewalb n. A. es faffen, burch bie ausgebrochene Unruhe veranlagt ober befchleunigt, als hatte er vor immer noch brobenber Lebensgefahr flieben muffen. Bielmehr bezeichnen bie erften Worte bes Rapitels nur ben Zeitpunkt, nicht ben Beweggrund ber Abreife; fie befagen ja, bag Paulus erft die eingetre-tene Rube abgewartet hat, die Abreife lag icon

vorher (Rap. 19, 1 f.) in feinem Blan.

2. Und da er jene Gegenden durchwandert. Adrovs bezeichnet laut weon exerva und Maxed. die Christen in Macedonien. Unter Ellas ift nicht Griechenland mit Ausschluß Achaias namentlich bes Beloponneses zu verstehen (Bengel), sonbern ganz Griechenland, was Lutas sonft mit bem bamals offiziellen Ramen Achaia, hier aber mit bem älteren volksmäßigen Ramen hellas bezeichnet. Das Partizip ποιήσας fteht anatoluthisch; man fieht fogar bem Satgefüge die Gile an, womit Lu-tas diesmal über die Wirtsamteit bes Apostels in Europa weggeht. Der hinterliftige Anschlag auf bas Leben bes Apostels von Seiten ber Inden sand ban beiten ber Inden fand ohne Zweifel in Korinth statt, wo er sich bireft nach Sprien einschiffen wollte. Dies veranlafte ibn bemnach, ben Landweg einzuschlagen, ber ibn bann über Macebonien zurückführte, aber auch fo viel mehr Beit in Anfpruch nahm, bag er gulett B. 16 febr jur Gile gebrängt murbe, wollte er boch auf bie bestimmte Zeit in Jerusalem eintreffen.

3. Es waren aber in feiner Begleitung. Lutas erwähnt bier bie Begleiter bes Apostels, beren er nicht weniger als fieben nennt, mabrend er felbft laut B. 5 ff.; 13 ff. auch babei mar. Drei berfelben find geborne Macedonier, vier bagegen Rlein-afiaten. Sopater aus Beröa, fonft unbefannt, ift zuerst genannt, weil ber Apostel auf ber Rüdreise bas sublichere Beröa früher als Thessanich erreichte, wo bie zwei nachften Freunde her waren. Unter biefen tommt Secundus nirgends weiter por, mabrend Ariftarchus Rap. 19, 29 icon in und bes Paffab reifte Baulus mit Lufas in Bbi-

Ephesus in der Umgebung bes Apostels gewesen mar, ibn fpater (Rap. 27, 2) auf ber Seereife nach Rom begleitete und (Rol. 4, 10; Bhilem. 24) bie Gefangenicaft baselbft mit ihm theilte. Cajus von Derbe ift bemnach ein Anberer, als ber Kap. 19, B. 29 ermähnte Macebonier Cajus. Timotheus ift ohne nabere Bezeichnung genannt, weil er feit Rap. 16, 1 ff. geborig befannt ift. Auch Dodicus war fpater (Rol. 4, 7 f.; Epbef. 6, 21) bei Baulus in Rom und überbrachte Schreiben bes Apoftels an fleinastatische Gemeinden; vergl. 2 Tim. 4, 12; Tit. 3, 12. Und von Trophimus erfahren wir Rap. 21, 29 noch genauer, bag er aus Ephefus felbst gebürtig war; er wurde, als Heibendrift, ohne seine Schuld Beranlassung zu dem Auflauf und der Gefangennehmung des Apostels in Jerusalem. Die Borte axo. r. Ao. geben als Ziel der Begleitung Asia proconsularis an, womit jeboch nicht ausgeschloffen ift, bag Einzelne berfelben, 3. B. Ariftarchus und Trophimus, noch weiter und bis nach Jernsalem, in ber Begleitung bes Apoftels geblieben find. Bis Afia maren Alle gufammen im Befolge bes Apoftele, aber weiter nicht. Die Bermuthung Baumgartens, baß Alle ben Baulus bis nach Jerusalem begleitet haben wer-ben, um bort als bie steben Repräsentanten ber betehrten Beibenwelt vor ben Glaubigen nicht allein, fonbern auch vor gang Ifrael ju ericheinen, entbehrt ber genügenben Begrundung.

4. Bir aber fegelten. Bon Philippi aus reiften bie fleben Begleiter früher ab als Paulus, ber mit Lutas nachreifte. Denn Lutas bentet fich felbft mit ήμασ B. 5 ff. wieber an, und an Limotheus als Berfaffer ber "Bir-flüde" ju benten, verbietet fich burch bie Unterscheidung zwischen obrot (worunter auch Timotheus, B. 4) und harre. Lusa war Kap. 16, 40 auf ber zweiten Missonsreise bes Paulus in Bhilippi geblieben; nun schließt er sich auf bem Rudwege von ber britten in berfelben Stadt (B. 6) wieber an ben Apostel an. Und bier beginnt bemgemäß auch eine gang genane Beitrechnung, als läge ein Lagebuch über bie Reife vor.

5. Rach ben Tagen ber ungefünerten Brobe

1) τον άρτον nach A. B. C. und D. erfter Sand, mahrend ber Art. bei E. G. H. und D. zweiter Sand fehlt; man folgte unbedacht bem 7. B.

<sup>2)</sup> Ladymann ftreicht nach A. B. C. E., einigen Minusteln und Berfionen die Borte: xai usivavtes ev Towy., fahrt dagegen fort: vã de ex. Allein jene Borte haben die Codd. D. G. H. und die meiften Minusteln, mehrere Ber fionen und Rirchenvater fur fich, und find mohl nur barum meggelaffen worden, weil man ben Bufammenhang nicht verftanb, b. h. Trogyllion bem Contert nach auf Samos fuchen ju follen mahnte, mabrend es, wie man wußte, nicht bort

<sup>3)</sup> Die Recepta hat Ecques, aber nur nach ben zwei fpateften Ungialhandidriften und einigen Rircheuvatern. Die über wiegend beglaubigte Lesart, von Griesbach empfohlen, von Lachmann und Tifchendorf aufgenommen, ift jedoch unecolous.

lippi ab und erreichte ju Schiff erft am flinften Lage Troas, mabrend Rap. 16, 11 f. bie Reife von

Troas nach Bhilippi nur brei Tage erforbert hat.
6. Am erften Bochentage. B. 7-12 ergablt einen Borfall in Troas, bie Bieberbelebung bes ju Tob gefallenen Junglings. Dies ereignete fich aus Anlag bes Abichiebsgottesbienftes, welchen Baulus am erften Bochentage hielt. Rach bebraifchartigem Sprachgebrauch, ber fomobl ben Evangelien und ber Apostelgeschichte als ben Briefen bes Paulus (1 Ror. 16, 2) eignet, steht mia für πρώτη. Der erfte unter ben Bochentagen mar nun unfer Sonntag. Und bies ift bie erfte Spur von Sonn-tagsfeier in ber Rirchengeschichte. Denn bag biese Berfammlung ber Chriften jum Brobbrechen, b. h. gu beiligem, gottesbienftlichem Genug bes Brobes, jum Liebesmabl und jum Bort Gottes, zufällig auf ben erften Bochentag fallen tonnte, weil am folgenben Tage bie Abreife bes Apostels bevorstand (Meyer), läßt sich zwar nicht bestreiten. Aber hiermit ift nur bas noch nicht erflärt, warum Lutas biefen Tag ausbrücklich nennt. Dies weift offenbar barauf, baß gerabe biefer Bochentag ein geheiligter war, ben man mit gottesbienftlichen Bufammenfünften gu feiern pflegte. Und biermit ftimmt vortrefflich ber Umftanb, baß bie Sonntagefeier zuerft in einer beibendriftlichen Gemeinbe ermahnt wirb, ba ber Natur ber Sache nach biefe Sitte früher und leichter in beibendriftlichen als in jubendriftlichen Gemeinben Gingang fanb.

7. Da wir versammelt waren. Mit huov beutet ber Erzähler an, bag er felbft ber Berfammlung beigewohnt hat; er fest aber gleich baranf dieleγετο αὐτοῖς, weil die Rebe bes Apostels hauptsad-lich eine Abschiedsrede (μέλλων έξιεναι), und bemnach an bie Burlidbleibenben, nicht an bie Reifegenoffen, worunter ber Berichterflatter, gerichtet mar. Dies beobachteten die Meiften nicht, namentlich die Abschreiber, welche ftatt juar seten gu mulfen glaubten: των μαθ. Die Lampen (nicht Fadeln, Luther, sonbern handlampen; es ift bafelbe Bort, wie Matth. 25, 1 ff.) waren zahlreich

angebracht um ber Feierlichfeit willen.
8. Aber ein Jüngling. Der junge Entychus faß bei biefer Berfammlung auf bem Fenfter, b. b. auf bem Gefimfe ober ber Bant bes nach alterthumlicher Sitte nicht mit Glasscheiben, und hier auch nicht mit einer Jaloufie geschloffenen, fonbern offenen Renfters; von ba fiel er im Schlafe brei Stod boch binab. Der Satbau mit ben vier Bartigipien ift biefer: ein auf bem Fenfter finenber Jungling, mabrent bes langeren, Rebens Pauli in tiefen Schlaf finkend, fiel vom Schlaf hinabgezogen 2c. Das zweite Mal steht ber bestimmte Artikel bei ünvos, weil bieser schon genannt war. Hody vereos ist einsach: er wurde entseelt ausgehoben, d. h. nicht in's Saus hinaufgetragen, fonbern tobt gefunden, als man ihn aufrichten wollte. Weber hier, noch im Contert liegt ein Grund, venoos für de v. ju nehmen (wie be Wette, Olshaufen u. A.) und an

Scheintob, Ohnmacht zc. ju benten. 9. Baulus - fiel auf ihn. Die Gebarbe bes Apostels, indem er fich auf ben Tobten legt (eneπεσεν) und ihn umarmt, ift analog bem Berfahren bes Elifa mit bem verftorbenen Gobn ber Gunamitin (2 Ron. 4, 34) und bem bes Elia bei bem Sohn ber Bitwe ju Sarepta (1 Son. 17, 21) ju bem Behuf, mittelft leiblicher Berührung und Le-

nachbem bies geschehen, fagt Paulus ben Umftebenben, fie mögen fich nicht beunruhigen ober befummern (θορυβείσθαι im Med. consternor, nicht blos Larm machen, Luther, be Bette, mas weniger in ben Zusammenhang ju vaffen fceint). "Seine Seele ift in ihm", fagt Paulus; allerbings nicht, fle fei wieber in ihm, aber auch nicht, fle fei noch in ibm. Letteres tann er nicht fagen, benn ber Bungling war tobtgefallen; Erfteres will er nicht ausbritchlich fagen, um nicht fich felbft und feine Bunberfraft ju rühmen. Deffen ungeachtet ift bie Darftellung ber Art, bag wir an Bieberbelebung bes Entfeelten burch bie munberbare Einwirtung bes Apostele benten muffen. Auch bas nyayor ζωντα B. 12, bem ήοθη νεκοός gegenüber B. 9, ift Beweis genug, wie es Lutas meint. Dag Paulus nach biefem Zwischenfall bas Brob bricht unb genießt, also nun erft thut, was von Anfang an beabsichtigt war (B. 11; vergl. B. 7) und die Unterrebung wieber aufnimmt und bie Tagesanbruch fortfett, gibt ben Ginbrud, wie wenig Zwed unb Fortgang ber Zusammentunft wirflich gestört murbe burch eine Unterbrechung, bie von ben traurigften Folgen hatte fein tonnen. Das zage agrov ift namlich hier nicht andere ale B. 7 gu verfteben, wie Grotine und Rinoel wollen, die bier ein Reifefrühstüd, bort ein religiöses Mahl finben. Obrws vor Efilder befagt, baß Baulus abgereift sei, ohne biese Nacht einen Augenblid geruht zu haben.
10. Und fuhren nach Affos. Die Strede ber

Reife von Troas bis Milet beschreibt Lutas nun B. 13 ff. wieber febr genau. Erft ichifften fich bie Begleiter bes Apoftele allein ein und fubren lange ber Rifte von Eroas bis Affus in Depfien, ber nörblichen Ede von Lesbos gegenüber, mabrenb Baulus bie nenn Meilen betragenbe Strede ju Land gurudlegte. Warum Baulus biefe Anordnung getroffen batte (n' dearerayu. medial), bemertt Lutas nicht, und bie Bermuthungen über mögliche Beweggrunbe, ale: Rudficht auf Gefundbeit (Calvin), Borficht gegenüber vor jübifchen Nachstellungen (Michaelis), amtliche Birlfamteit auf ber zwischeninneliegenben Strede (Meper), ber Bunfch, allein zu fein (Baumgarten, Emalb) haben teinen Boben unter fich. Bon Affos aus, wo ber Apostel bas Schiff bestieg, ging bie gabrt füdmarts fo nabe an ber Rufte bin, bag man gwiiden ben Infein Lesbos (an beren Officite bas reizenbe Mitylene lag), Chios, Samos und ber Weftfüste Rleinafiens ftets burchfegelte. Паравайлыя ift bier eber: anlanden, ale: überfeten, mas es allerbinge auch beißt. Sie fegelten jeboch von Samos aus an die gegenüberliegende Rufte Joniens bin-über und legten an bem Borgebirge und ber Stadt Trogyllium bei, 40 Stadien von Samos entfernt, am Fuße bes Berges Mytale. Sie waren, icon che fie Samos berührten, an Ephefus vorübergefegelt. Warum Baulus nicht baselbst landete, erklärt Lufas B. 16: er fürchtete ben Aufenthalt, welcher unvermeiblich bamit verbunden gewesen mare; und boch brangte bie Beit, wenn er noch auf bas Pfingftfeft Jerusalem erreichen wollte. Daber hielt er erft bei ber 9 Meilen füblicher gelegenen Stabt Milet, wo er Sonnabenbe angetommen fein wirb, an.

## Chriftologifd-dogmatifde Grundgebanten.

1. Die Sonntagsfeier ift nach biblifcher Geschichte benswarme ben Entfeelten wieber ju beleben. Und und Lebre nicht gefestlich, fonbern evangelifch. Sie tritt bier gang anspruchelos auf; es tann fogar gufallig fceinen, baß bie gottesbienftliche Berfammlung in Troas gerade am Sonntag stattsand. Rur eine Sitte, nicht eine Satzung ift die apostolische Sonntagebeiligung gewesen, entsprechend bem Geift Jesu, sowie bem Charafter bes Apoftels Paulus. Demgemäß bezeugt bie Augeburger Confession, Art. 28, daß ber Sonntag eine Ordnung fei, um bes Friedens und der Liebe willen zu halten, nicht

aber ichlechthin nothwendig zur Geligfeit.
2. In dem gemeinschaftlichen Thun ber zu Troas versammelten Chriften ift Gottesbienft und drift. liche Befelligkeit auf beilige Beife mit einanber verichmolzen. Der Apostel Paulus verabichiebet fich von ben Brübern bafelbft; aber feine Abichiebs. reben find jugleich Reben von Gottes Bort, und umgefehrt ift fein Lehren von göttlichen Dingen angleich eine freie gesellige Unterhaltung (όμιλείν, διαλύγοσθαι). Sie find jusammengetommen, um bas Brob zu brechen; bas ift ein beiliges, fatramentliches Dabl bes Berrn, von ber anbern Seite aber auch ein brüberliches Gemeinschaftsmahl. Der Beift Chrifti beiligt bas Naturliche und gibt bem Band von Menichen zu Menichen erft bie rechte Festigkeit, höberen Gehalt und liebreiche Innigkeit. Und bie Gnabe Gottes in Christo, bem Gottmenfden, theilt fich in fichtbaren Zeichen und leiblichen Bfanbern ben Gläubigen mit. Go reicht fich Menfcliches und Göttliches, Leibliches und Geiftliches, Ratur und Gnabe im Chriftenthum die Sand.

3. Die Wiederbelebung bes verungludten Junglings ist mittelst Berührung und Umarmung burch ben Apoftel geschehen. Paulus bat feine Lebenswarme unmittelbar mit bem faum erfalteten Leichnam in Berührung gebracht. Allerdinge lag barin nicht icon bie Rraft, bem Tobten Leben mitzutheilen, sonbern bies fteht nur ber allmächtigen Rraft Gottes gu. Aber intem biefe burch einen glaubenevollen und geifterfüllten Menfchen wirkt, geht es burch leibliche und natürliche Mittel. Go bei ben meiften Bunbern Jefu, fo in ber Beilung burch Danbauflegen, fo bier in ber Wieberbelebung bes Lobtgefallenen. Aber bie anfpruchelose Weise, wie ber Apostel bavon spricht, zeugt bafür, bag bas Uebernatürliche in böberer Ordnung felbst natürlich wirb und feines großen Aufhebens bebarf.

#### Somiletifche Andentungen.

Da nun bie Empörung aufgehört, rief Paulus bie Jünger und fegnete fie und ging aus 2c. [B. 1.] Richt als ein Miethling, ber ben Bolf tommen fiebt, flob Paulus, sonbern nach burchgetampftem Rampf und wiederhergestellter Rube machte er feinen Abichieb. (Rieger.) - Rnechte Gottes, wenn fie and von hinnen geben, laffen boch ihren Segen jurud; nicht nur ben Segen bes aus-gestreuten Samens, sonbern auch ben Segen ihres Bebets, ben Segen ihrer von Gott gezählten Thränen, ben Segen ber ihnen von ihrem Beiland beigelegten Berbeißungen. Wahrlich ein schöner Rachlag ber Rnechte Gottes. (Apoft. Baft.)

Und ba er biefelben Lanber - ermahnet hatte. [B. 2.] Wie ein kluger Bausvater sich nicht nur befleißigt, Guter zu gewinnen, sonbern auch bie gewonnenen zu erhalten, also foll ein Lebrer nicht nur Seelen für Chriftum zu gewinnen, son-

lei. In Gefängniffen, unter Emporungen, bei ben Jungern, unter ber Belt, auf Reifen, furg, wo er war, war er ein Diener Gottes, fo bag er auch auf ben beichwerlichten Wegen nie vergaß, an allen Orten Ermahnungen, Eröftungen und Stärfungen ber Gläubigen auszustreuen. Wie beschämt bas biejenigen, bie ihre Geiftlichkeit allemal mit bem Predigerhabit wieder ausziehen und mit ber Rirch.

thur babinten laffen, am wenigsten gar ihre Reifen zum Dienste Jelu beiligen. (Apost. Baft.)
Da ihm aber bie Juben nachstellten — warb er zu Rath, wieber umzuwenben 2c. [B. 3.] Paulus wußte wohl, daß er nicht mehr lange ben Nachstellungen der Feinde werde entgehen können, allein er wollte erft bann fich benfelben entzieben, wenn bes herrn Stunde gefommen fei, Joh. 7, 30. (Billiger.) — Der gefagt bat: fürchtet euch nicht vor benen, bie ben Leib töbten, ber bat auch

gefagt: butet euch vor ben Menfchen. (Rieger.) Es zogen aber mit ihm zc. [B. 4.] Bas hat boch ein Chrift für mancherlei Seiten! Einige ftellen ihm nach bem Leben, Andere maren in Liebe bereit, ihr Leben für ihn zu laffen. (Rieger.) Der treue Gott muß eine befondere Freude an ber Gemeinschaft biefer Gläubigen mit bem Leiben Bauli gehabt haben, baß er alle Namen berer, Die ben Apostel in feinem Exil begleitet, fo forgfältig hat aufzeichnen laffen. Er ertlart ihre Glaubensund Liebesprobe baburch eines ewigen Anbentens murbig. (Apoft. Baft.) - Sechs ober fieben fromme Leute mit einander vereinbart, find bem Teufel eine foredliche Armee, jumal wenn fie einen Baulum jum Anführer haben. D Berr, gib ben Beiben folde Miffionarios! (Queenel.)

Rach ben Oftertagen. [B. 6.] Die beilige Ofterwoche über blieb Baulus rubig. Festtage foll man nicht mit Reisen, fofern fie fich aufschieben laf-

fen, zubringen. (Queenel.) Am erften Bodentage aber, ba bie Junger versammelt waren, bas Brob ju bre-den, prebigte ihnen Baulus zc. [B. 7.] Das Brob bes göttlichen Wortes und bes b. Abenbmabls ichiden fich wohl zusammen. Das erfte muß uns ju bem anbern bereiten und bas anbere jum erften besto mehr Luft machen. (Starde.) — Und berjog bas Bort bis ju Mitternacht. Dag von Baulo B. 2 gefagt wird, wie er mit vielen Worten ermahnet, und bier wieberum, bag er bas Bort bis jur Mitternacht verzogen habe, ift ein liebliches Beispiel von ber Fulle ber Gnabe und Inbrunft Beiftes, bavon fein berg auch in feinem gu bes Beiftes, bavon fein berg auch in feinem gu Enbe gebenben Lebensalter erfüllt gemefen. Es tann aber baraus teine Enticulbigung bes gu Iangen Predigens genommen werben. Nicht jeber Brebiger ift ein Baulus, beffen Bort von Beift und beffen berg von Gnade überfließt. Und nicht jebe Brebigt ift eine Abschiedspredigt, wie biefe, ba Paulus bes anbern Tages abreifen wollte. (Apoft. Baft.)

Und es maren viele Fadeln auf bem Sol-Ier. [B. 8.] Das Evangelium bat alle Tageszeiten, auch die ber Finfterniß für feinen Dienft geheiligt. Und gerabe bie Abenbstunden, burch Berfammlungen ber Glaubigen geheiligt, haben etwas befonbers Bewegliches, weil bamit ber Gieg bes herrn über alle Machte ber Finflerniß recht anschaulich wirb. Freilich bat auch ber Feinb schon versucht, bern auch für ihn zu erhalten suchen. (Starde.) — und nicht immer ohne Erfolg, seine Finsterniß in Bir finden ben Paulus in allen Umftanben einer- bie Nachtversammlungen ber Kinber bes Lichts einauldwärzen. (Billiger.) - Daß aber ber vielen Fadeln auf bem Soller gebacht wirb, ift ein Beiden, wie forgfältig man bamale auf Bermeibung

alles Mergerniffes bebacht mar. (Rieger.)

Es faß aber ein Jungling zc. [8. 9.] Bar biefer Schlaf verberblich, ber um Mitternacht gefcab, wie find bie ju entschulbigen, welche am bel-Ien Tage bei der Predigt einschlafen? Und ift's so gefährlich mit bem leiblichen Schlaf, wie viel mehr mit bem Seelenschlaf ber geiftlichen Sicherheit? (Starde.) - Ja wie tonnen bie Chriften entschulbigt werben, bie nie einschlafen in ber Prebigt, weil fie nie eine besuchen, die bann, in ben tiefften Schlaf ber Sicherheit eingewiegt, nicht nur vom britten Stodwert berab, fondern von Gott und bem Simmel in den Abgrund ber Sunde und Solle gestürzt und gang tobt find. (Gogner.) - Gin Unfall, ber fich bei einer rechtmäßigen und beiligen Bandlung ereignet, ift tein Beweis göttlichen Mißfallens. (Starcte.)

Paulus aber ging hinab und fiel auf ibn. [B. 10.] Ueber einen Berftorbenen fich ausbreiten ift eine Stellung, beren fich zwar Elias unb Elifa, unfer lieber Beiland aber niemals, am we-nigften Betrus bei ber Tabitha bebient hat. Bie bat Alles feine Geziemlichteit! (Rieger.) - Da det tein Getummel! (Luther.) Getummel foll überhanpt bei bem Gemert auf Gottes Gegenwart nirgends fein; befondere aber ift es bei Sterbefällen ju vermeiben, und find bie Anwesenben babei auf bas ju weisen, was jetzt vom Unsichtbaren und ber Engel Dienst um eine folche Stätte ju spüren und mit Schriftgrund zu vermuthen ist. (Rieger.) Da ging er hinauf und brach bas Brob.

[B. 11.] Alles ging ohne Störung weiter. Ein icones Zeichen von der innern Sammlung ber

Berfammelten. (Billiger.)

Sie brachten aber ben Anaben lebenbig und murben nicht wenig getröftet. [B. 12.] Gott predigt bald burch Tobte, balb burch Leben-

bige, Gir. 38, 23. (Starde.)

Und er wollte zu Fuß geben. [B. 13.] Der Umftanb, bag Paulus ju fuß gegangen und alfo fich auf einige Beit auch von bem Umgang feiner liebften Bruder losgeriffen, hatte ohne Zweifel eine gang befonbere Unterhandlung mit Gott gum Grunbe. Bermuthlich fand biefer jum Leiben eilenbe Benge fur nothig, fich recht innig und berglich in Das Berg feines Gottes ju beten und bem guten und wohlgefälligen Billen Gottes jum völligen Opfer ju beiligen. In folden Fällen reift man fic, wie Jejus bort von feinen liebsten Jungern, alfo auch von allen Brilbern los unb handelt mit Gott allein. (Apoft. Paft.)

Denn er eilete, auf Bfingften gu Bern-falem gu fein. [B. 16.] Ein Lehrer muß gefinnt fein, wie fein herr und Meifter; wie biefer gur Beit feines Leibens freiwillig feinen Leiben entgegenging, so eilete bier Baulus, auf Pfingsten gu Bernsalem gu fein, obwohl er wußte, bag Banbe und Erübsal bort seiner warteten, B. 23. (Starde.)

behüte, leiblich und geiftlich; 2) euch feine Gnabe ten in ber Gemeinbe: 1) Mit feinem gefahr-verleibe, in Bergebung ber Sanben und Rinbicaft lichen Schlaf; mitten in versammelter Gemeinbe verleibe, in Bergebung ber Gunben und Kindigaft bortes; 3) euch Frieden gebe, in Land, Kirche, Daus mand herzen. (Listo.) — Wenn fie euch in einer Stadt verfolgen, fo fliebet in eine andere, werben; 2) mit feinem entsetzichen Fall; vom britzen. 1.—6. 1) Wie Paulus biesen Rath besolgt bat,

2) Bas wir baraus lernen follen. (Derf.) - Bie Ernbfal und Berfolgung ben Dienern Gottes jum Segen gereichen: 1) Sie merben baburch geschickter jur Ausrichtung ihres Ber-tes; 2) fie werben baburch in innigerer Liebe unter einander verbunden. (Derf.) - Die Liebes. gemeinschaft ber Beiligen, B.7-17. 1) Bie fie fich offenbart, in Liebesmahl und Berfundigung bes Bortes, bas bereitwillig geprebigt und gern gebort wirb; 2) wie fie gepruft wirb, burch eine gefahrlice Storung, bie aber mit Gottes Sulfe in beiliger Freude fich enbete; 3) wie fle fructbar wirb in einmuthigem Sanbeln und Dulben, B. 13-17. (Rach Listo.) - Bredigt und Abendmahl, 8. 7, 1) in ihrem Befen, 2) in ihrem Berhaltniß, 3) in ihrem Segen. (Rach Listo.) - Die Tob. tenerwedung ju Troas, 1) als Erfillung ber Berbeigung Chrifti, 2) als Startungsmittel für unfern Glauben. (Liefo.) — Wie bem trenen Rnechte Gottes jebe Errettung aus Tobesgefahr ein neuer Antrieb wirb, feine Beit anszutaufen im Dienfte bes herrn, B. 1, indem fie ibm vorftellt 1) bie brobenbe Mabe feines Tobes, 2) bie bulfreiche Rabe feines Berrn. - Banli lette Miffionswege, ober: ich muß wirten, fo lange es Zag ift, ebe bie Nacht tommt, ba Riemand mehr wirten tann. Der Lebenstag bes Apoftels neigt fich jum Abend, feine Ballfahrt naht fich ihrem Biele; er aber arbeitet unermubet fort: 1) bie Bruber feg-Demuth, B. 3; 3) bas Evangelium predigend in Kraft, B. 7; 4) Bunder wirfend im Glauben, B. 9-12; 5) bem vorgestedten Ziel nachjagend in ftanbhaftem Behorfam. - Die friedliche Beerfahrt nach Troas. 1) Das Friedensheer, bas babingieht: Baulus mit seinen fieben Begleitern, B. 4-6; 2) bas Friebensmert, bas bort vollbracht wird: bie Predigt bes Evangeliums, B. 7; und bie Erweckung bes Eutychus, B. 9—12; 3) bie Friebensbeimtebr, die ihnen beschieben ift: Abichied in Liebe, B. 13; Beiterreife gen Jerufalem, B. 16. -Der benfwfirbige Rachtgottesbienft gu Troas, 1) als ein mahnenbes Bild driftlichen Gifere für Gottes Bort; von Seiten bes Apoftels, ber nicht mube wird, ju predigen, und ber Bemeinbe, bie nicht mibe wirb, ju boren bis Mitternacht, B. 7. "Ach bleib bei une, herr Jefn Cbrift, weil es nnn Abend worden ift; bein gottlich Bort, bas belle Licht, lag ja bei uns auslöschen nicht.""Auch in ftiller Nachte Stunden hat bich manches Berg gefunden und fich aus bem Larm ber Welt einfam bei bir eingestellt." 2) Als ein warnenbes Bild menschlicher Schwachheit und Trägheit; bes Entodus Schlaf und Sturg, B. 9. "Bachet unb betet, bag ibr nicht in Anfechtung fallet! ber Beift ift millig, aber bas Fleisch ift schwach." 3) Als ein tröftenbes Bilb göttlicher Gnabe und Treue; Er-medung bes Jünglings, Tröftung ber Gemeinbe, B. 10-12. "Wir haben einen Gott, ber ba bilft, und ben herrn herrn, ber vom Tobe errettet." Bum Abiconitt B. 1-16. Der Berrfegne Der Jungling Entydus gu Troas ein euch! B. 1. Damit erflehen wir, 1) bag Gott euch lebrreiches Erempel für alle Unbefestig.

marnenbes Bilb bes tiefen Falls aus ertraumter Glaubenshöhe in Gunbe und Berberben. 3) Mit feiner wunberbaren Rettung. In ben Armen eines Baulus, ber ihn mit feiner Lebenstraft und Liebeswarme burchftromt, tann burch Gottes munberthatige Gnabe auch ber Tiefgefallene, Tobtgeglaubte wieber lebenbig werben. Aber es bleibt ein Bunber, beren auch bie Schrift nicht viel abnliche ergablt. Laffe es tein's brauf antommen! Seib nüchtern und wachet! Es ift ein toftlich Ding, bag bas Berg fest werbe. — Der gefährlichfte Schlaf unb bas feligste Erwachen; ad 1) ber Schlaf einer in Siderbeit bem geiftlichen Tobe entgegenschlummernben, ad 2) bas Ermachen einer burch Gottes Onabe vom Tobe jum Leben binburchgebrungenen Seele. - Paulus über ber Leiche bes Euty. dus, ober bie Bunbertrafte einer apofto. lifden Perfonlichteit, B. 10. 1) Er ging binab liger Zwiesprache mit bem Herrn; 3) seliger Aube — in mitleidigem Erbarmen; 2) er fiel auf ibn — vom Beltgetummel; 4) ernfter Sammlung zu mit ftiller Gebetsinbrunft; 3) er umfing ibn — mit neuem Kampf.

ringeumfaffenber, treuanhaltenber Liebe. - Da det fein Getummel! eine liebreiche Dabnung in jedes Trauerhaus hinein. (B. 10.) 1) Entweihet nicht bie ftille Tobtentammer a. burch wilbes Dabern wiber Gott; b. burch troftlofes Bergagen im Leibe; c. burch eitlen Leichenprunt. Sonbern 2) haltet fille bem herrn a. in bemuthiger Beugung unter feine gewaltige Sand; b. in fanftmutbiger Annahme feines troftenden Borts; c. in findlichem Bertrauen auf feine gnabenreiche Rabe. (Benn's fill ift, gebt ein Engel burch's Bimmer: fo geben burch ein filles Trauerhaus beilige Engel Gottes, Engel bes Gerichts, aber auch Engel bes Eroftes.)
- Der einfame Baulus auf bem Bege gen Mffos (B. 13. 14), ober bie fillen Stunden eines vielangelaufenen Gottestnechts als Stunden 1) prufender Eintehr in fich felbft; 2) bei-

C.

# Abichieberebe bes Apoftels Baulus an bie ephefinifchen Melteften in Milet. Rab. 20. 17-38.

Aber von Milet aus fanbte er nach Ephefus, und ließ bie Aelteften ber Gemeinbe 18 rufen. \*Als fie zu ibm famen, fprach er zu ihnen: 3hr wiffet, wie ich von bem erften 19 Tage an, ba ich Affen betrat, Die gange Beit über bei euch gewesen bin, \*inbem ich bem herrn biente mit aller Demuth und Thranen') und Bersuchungen, die mir guftiegen bei 20 ben Nachftellungen ber Juben; \*wie ich nichts jurudbielt von bem, mas nuget, bag ich 21 euch nicht verfündigt und euch öffentlich und in Saufern gelehrt hatte, \*indem ich Juben fowohl als Griechen die Umtehr des Sinnes zu Gott und den Glauben an unsern Herrn 22 Jesum Christum bezeugte. \*Und nun fiehe, ich reise, gebunden im Geift, nach Jerusalem, 23 weiß nicht, mas mir bafelbft begegnen wirb, \*außer bag ber Beilige Geift von Stabt zu Stabt mir Beugniß gibt 2) und fpricht, bag Banbe und Bebrangniffe mein warten. 24 Aber nicht ber Rebe werth achte ich meine Seele fur mich felbst 3), um mit Freuden meinen Lauf zu vollenben und ben Dienft, welchen ich von bem Gerrn Jesu empfangen babe, 25 bas Evangeltum von ber Gnabe Gottes zu bezeugen. \*Und nun fiebe, ich weiß, bag ibr mein Angeficht nicht mehr feben werbet, alle, burch bie ich hindurchgezogen bin mit ber 26 Berfundigung von bem Reich'). \*Darum bezeuge ich euch am beutigen Tage, bag ich rein 27 bin bon Aller Blut. \*Denn ich habe nichts borenthalten, bag ich euch nicht berfun-28 biget hatte ben gangen Rathichluß Gottes. \*So habt nun Acht auf euch felbft und auf Die gange Beerbe, unter welche euch ber Beilige Beift als Aufseher gefest bat, um bie Gemeinde bes Gerrn5) gu weiben, bie er burch fein eigenes Blut fich erworben bat.

recht weggelaffen bat.

4) Tov Jeov nach Bareleiav ift erlauternder Bufat, fehlt aber in drei ber michtigften Ungialcobd. und bei einigen

andern Beugen, mahrend es gewiß nicht meggelaffen worden mare, wenn es urfprunglich baftanb.

<sup>1)</sup> Hollov por dargewer ift fpaterer Rufat, fehlt in ber Mehrzahl ber Ungialhandichriften und vielen Berfionen. 2) Rach diauagrogerat haben die funf alteften handschriften pot, was die Recopta nach den zwei jungften mit Un:

<sup>3)</sup> Ti d. hat die schwerke, von drei Handschiften (Alex. Batik. und Cambr.. zweiter Hand), auch mehreren orientalischen Berstonen beglaubigte Lesart vorgezogen: άλλ' ούδενος λόγου ποιούμαι την ψυχην τεμίαν έμαυτος, mabrend die Recepta hat: άλλ' ούδενος λόγον ποιούμαι ούδε έχω τ. ψ. μου τεμ., und La ch mann: ούδενος λόγον έχω ονδέ ποιουμαι τ. ψ. τιμ. έμ. Beides find offenbar erleichternde Aenderungen bes ursprünglichen Tertes.

<sup>5)</sup> hier findet fich eine der dogmatisch wichtigsten Differenzen der Lebart im Renen Teft.: T. Exchnolar rou uvgiov und r. e. T. 980 v. Legieres ift die lectio Becepta, erfteres aber Die durch außere Beugniffe überwiegend unterftugte und ficher urfprungliche. Denn von den Ungialhandichriften haben vier (Alex., Cod. Ephraemi, ber Cambridger und Baster Cob.), von ben Dinusteln 14, mehrere altorientalifche Ueberfegungen und alle alteren Rirchenvater: xvolov. Rur ein Ungialeob., der Batitanifche, (aber auch, laut gef. Mittbeilung bes herrn D. Tifchenborf, ber von ibm furglich entdedte Singitifche Coder aus bem vierten Jahrhundert) bat Deov, fobann mehrere Minusteln, Die Vulgata, von ben Rirchenvatern teiner por bem vierten Jahrhundert und ben arianifchen Streitigkeiten. Ginige Sandichriften verbinden beibes svolov und Feor bald mit, bald ohne sai. - Bas die innern Momente betrifft, fo enticheidet der Umftand, welchen Bengel für die Rocepta: 9200 auführt, vielmehr gegen biefelbe: Baulus braucht in den Briefen nie den Ausbrud Socknoia.

\*Ich weiß1), daß nach meiner Ankunft gewaltthätige Wölfe unter euch einbringen werben, 29 bie ber Deerbe nicht berichonen werben; \*und aus eurer eigenen Mitte werben auffieben 30 Manner, welche Bertebrtes reben, um bie Junger abzugiehen in ihrem Gefolge. \*Darum 31 wachet, und bentet baran, bag ich brei Jahre lang Tag und Racht nicht aufgehort habe, mit Thranen einen Jeben zu bermahnen. \*Und nunmehr übergebe ich euch2) Gott und 32 bem Bort feiner Onabe, ber zu erbauen3) und ein Erbtheil zu geben bermag unter allen benen, die geheiligt find. \*3ch habe von Reinem Silber ober Gold ober Rleibung be- 33 gehrt. \*Ihr wiffet es felbft, bag fur meine Bedurfniffe und fur meine Begleiter biefe 34 Sanbe bienftbar gewesen find. \*Dit allem habe ich euch gezeigt, bag man alfo arbeiten 35 muffe und fich ber Schwachen annehmen und eingebent fein ber Borte4) bes herrn Jefu, benn er felbft bat gefagt: "Seliger ift geben als nehmen."

Und nachbem er bas gesprochen hatte, fniete er nieber und betete mit ihnen Allen. 36 \*Es wurde aber viel Beinens bei Allen, und fle fielen bem Baulus um den Gals und 37 fußten ibn, \*inbem fie am meiften über bas Wort befummert waren, bas er gefagt batte. 38 bag fle fein Angeficht nicht mehr feben murben. Und geleiteten ibn in bas Schiff.

#### Eregetifche Erlänternugen.

- 1. Aber bon Dilet ans. Un bie Melteften ber Gemeinde von Epheins, und offenbar nur von biefer Stadt, nicht auch von andern benachbarten Gemeinben (Iren. adv. Haer. III, 14, 2), hielt ber Apoftel in Milet, nachbem er fie berberufen hatte, biefe bentwürdige Abschieberebe. Er erinnert fie querft an bie Treue und Gewiffenbaftigfeit feines Dienftes in ibrer Mitte, wobei and - πρώτης Aolav borausgestellt, aber logisch zu nose - eyerouns, nicht zu entoraade zu beziehen ift. Das Wie? seines Berhaltens schilbert er, B. 19—21, im Berbältniß zu bem herrn Jesu Christo, als ein herzliches und alleitig treues Dienen. Πάσα ταπεεvope., acht paulinisch, alle mögliche Bezeigung ber Demnith. B. 20, sie r., ist weitere Darlegung des ros-eyeroupp. Prooreelles du wird auch dei den Klassitern, z. B. Demosthenes, Jostates, Plutard, vom zurückhaftenden Keben gebraucht und das ovder vnoor. jur rechten Freimuthigfeit gerechnet; του μη αναγγ. brudt nur vermöge ber ursprünglichen Bebeutung bes Inf. c. Gen. Art. bie Absicht aus, bier aber und an fo vielen Stellen bloe bie Modalität: quominus ea vobis annuntiarem. Διαμαρτύρεσ Das hat bier ben Gegenftand, worauf bas Zeugniß fich praftisch bezieht, wozu es antreiben will, im Acc. bei fich. Meravoca eie r. Isóv ift Sinnesanberung, Umtehr zu Gott hin, und barf nicht, wie Beza, Bengel und Andere meinten, auf bie Beiben beschränkt werben, als ob die Juden nicht im Sinne Jesu und der Apostel eben so gut als bie Beiben ber Betehrung beburften, um in's
- Reich Gottes aufgenommen ju werben. 2. 3hr wiffet n. f. w. Der Apostel geht nun von seiner Bergangenbeit auf seine Butunft über.

fachen Deutung, fomohl mae dedeu. als mas aveiu. betrifft. Jenes verftanb man baufig von Banben und Feffeln: spiritu jam alligatus, vincula praesentiens (Erasmus, Grotins, Bengel). Allein bies paßt schemtens nicht zu za un eidws, bemnach muß dedeuterbings nicht zu za un eidws, bemnach muß dedeu. in bilblichem Sinn gemeint sein: gebrungen, genöthiget. Und nredum beziehen viele Ausleger auf ben heiligen Geist, so baß sie es entweber sassen. vom heiligen Geist genöthiget (Beza, Calvin), ober: gebunden an ben heiligen Geift (Meyer, 1. Auft.), ober: auf Antrieb bes heiligen Geiftes gehe ich gebunden (Decumenius). Allein da B. 23 rò nv. rò äy. ausbrucklich genannt ift, so kann B. 22 nv. allein noch nicht vom Geift Gottes verftanben werben, fonbern nur vom Geift bes Apostels felbft: im Geift gebrungen, von innerer Nothwendigfeit geführt, reise ich nach Jerufalem.

3. Anger daß der Beilige Geift. Ore nach alie ift noch von eidas abhangig. Der heilige Geift, nämlich burch ben Mund driftlicher Propheten, vgl. Rap. 13, 2; 21, 4. 10 f. Bon Stabt au Stabt werben ihm für Jerufalem Banbe und Bebrangniffe geweißagt, fagt Baulus. Run ift zwar noch nichts bergleichen erzählt, erft Rab. 21, 4. 11. Aber wer bürgt uns benn bafür, baf Lutas bisher nichts ber Art übergangen habe? Rur unter biefer Boranssetzung ließe sich behaupten, daß Lutas hier eine Brolepsis begangen habe (Schnedenb., Zwed der Ap. Gesch. 135). Die Weißagungen der Propheten laffen ben Aboftel Gefangennehmung und anbere Trübsal in Jerusalem erwarten; barum aber mar ibm boch, B. 22, nicht genau bewußt, mas ihm guftoken merbe.

4. Aber nicht ber Rebe werth. Die Lesart οιδενός λόγου ποιούμαι τ. ψυχην τιμίαν έμ. ift Δεδεμένος το πνεύμ. unterliegt einer mannig- fcmerlich mit Meyer fo zu touftruiren, bag orderos

του πυρίου, eilfmal aber ben : έκκλ. τ. θεου. Deghalb fetten einzelne Abichreiber ben paulinischen terminus bei, modurch bald Combination von xuglov und Beov, bald Correttur von Beov ftatt xuglov herbeigeführt murbe. Ohne: bin fagte alpa rov 9800 bem Dogmatismus bes vierten und fünften Jahrhunderts fehr gu.

1) Olda, nicht yao olda rouro, wie Tifchenborf auf Grund einiger jungeren Cobb. mit ber Recepta aufgenommen hat, ift das urfprungliche. Die beigefügten Borter find beliebte Erweiterung.
2) Abehpol nach vuas ift ficherlich ebenjo fpaterer Bufah, es fehlt in A. B. D. und in 6 aften Berfionen.

8) Oixodounfoat ift urfprunglid, Eifd. bat mit Unrecht, auf Grund ber zwei jungften Ungialbanbidriften, bas Compos. έποικοδ. aufgenommen, mabrend bas v. simplex bie funf übrigen Ungialcodd. für fich bat.

4) Der Gen. Plur. των λόγων ift unzweiselhaft ursprünglich; sowohl τον λόγον als του λόγου, welche von außeren Beugriffen nicht hinlanglich unterflust find, entftanden nur aus bem Bebenten, bag ja blos ein einziges Bort Jefu ange: führt fei.

2. τεμίαν μισαππεησκότι, benn wenn auch τέμεσε einmal mit dem Genitiv des Berthes vorkommen mag, so wirt es doch weitaus in den meisten Fällen absolute gedraucht, jumal ποιούμαι selbst schon den Begriff der Werthschäung enthält. Demnach wäre der Wortsinn: keiner Rede werth schäe ich mein Leben, als ein sitt mich selbst kostares. Die beiden andern Lesarten mit λόγον δχω oder λ. ποιούμαι besagen: auf nichts nehme ich Rücksicht, anch halte ich mein Leben nicht theuer sür mich selbst. Ver zel. nimmt Bengel vergleichend, mein Leben ist mir nicht so werthvoll, wie die Vollendung meines Laufs. Dies wäre sprachlich einsach, empsicht sich aber logisch minder, da man erwarten müßte: meinen Lauf treu zu vollenden, statt "mit Freuden." Der Inssinitiv mit δε muß demnach die Absicht ansbrücken: um meinen Lauf freudig zu vollenden.

5. Und nun fiehe, ich weiß. Was ihm in Jerufalem begegnen werbe, wußte ber Apoftel nicht (B. 22). Aber bas fpricht er als bestimmtes Biffen ans, bag bie Anwesenben ans Ephefus, ja alle Gemeinben, in benen er bas Evangelium verfünbigt habe, ihn nicht mehr von Angeficht feben werben. Pusis navres rebet bie ephefischen Aeltesten gemiffermagen ale Bertreter ber fammtlichen von Panlus gestifteten Christengemeinben Europa's unb Rleinafiens an. Der Ausbrud Αηρύσσων τ. βαoelsiar ift aus einem Bug: Baulus fühlt fich als Berold eines Ronigs und feines Reichs. Er fpricht hier feine Todesahnung sehr kategorisch aus, übrigens nicht als eine gottliche Offenbarung. Später zwar, in feinen Briefen aus ber römifchen Gefangenicaft, 3. B. Bhilipper, ift ihm nicht fo gewiß gewesen, ob er nicht noch frei werben und seine Gemeinben wieber seben konnte. Aber, ba bie Befreiung aus Rom geschichtlich boch bochft zweifelhaft ift, so hat seine Ahnung ihn hier doch nicht getäuscht. Und zu behaupten, bag Lutas ihm biefes Wort post eventum in ben Mund gelegt habe, mare nur begrunbet, wenn bie Unmöglichfeit, bag Paulus bamals wirflich fo gerebet haben tonnte, ausgemacht mare.

6. Darum bezenge ich end am hentigen Tage, nämlich weil ich auf immer Abschied nehme und das vor euch nie mehr aussprechen kann. Bengel nimmt μαστύσομας hier, wie es bei den Rassisten häusig vorkommt: testem eito, in testimonium voco, was einen trefslichen Sinn gäbe; dem sieht nur der Datio τράν entgegen, da bei dieser Bedeutung der Accusativ stehen müßte. B. 27 ist sachlich und theilweise auch in den Borten identisch mit B. 20. Der Rath Gottes ift sein Rathschlich ver Erlösung und der Enade, πάσα, mit Allem, was dazu gehört.

7. So habt nun Ucht auf ench felbst. Die Abschiedsermahnung, B. 28 ff., knüpft an die Bezeugung der Unschuld des Apostels an: ich habe keine Schuld, sie würde nur auf euch lasten, darum (ovo) thut das Eure, um sowohl für euch selbst als für die gauze heerde zu sorgen. Die Gemeinde ist gleichsam eine heerde, welche geweidet und vor reisenden Wölsen beschützt werden muß (ποίμνιον, ποιμαίνειν, λύποι). Zu diesem Behuf sollen die Meltesten dienen, sind sie dem Behuf sollen die Meltesten dienen, sind sie doch zu "Aussehern" bestellt. Das Wort entowonos ist dier nicht als eigentlicher Amtstitel gedraucht, sondern um die Aufgabe und Pflicht der Aeltesten, wachsame Aussich und Fürsorge zu üben, auszudrütten. Das nosualvess selbst umfast aber sowohl das praktische Leiten

und Regieren, als bas Rahren und Berforgen mit gesunder Speise des Borts und aller Gnadenmittel. Ilegenoeco dae ist: erwerben, jum Eigenthum machen, s. christol.-bogm. Grundgebanten.

8. Ich weiß — gewaltthätige Wölfe. Gorgfaltige Birtentreue und Aufficht ift um fo notbiger, weil Bolfe und Berführer tommen werben (yao); βαρείς find gewaltthatige, reifenbe Bolfe, welche iconungelos mit ber Gemeinde umgeben werben. Sie fommen wera r. apieter wor; bas foll, nach ben meiften Auslegern ben Weggang, bas hinscheiben bes Apoftels bebeuten; allein apietes ift nie Abreife, sonbern immer nur Antunft, binreife. Demnach fagen bie Borte gang einfach: nachbem ich getommen bin, werben fpater gang andere Leute tommen. Bengel: primum venit Paulus, deinde venient lupi. Gie tommen aber eis r. éxek., nicht ent r. éxek.; fie tommen von außen und geben in bie Gemeinbe ein; baber tonnen nicht Berfolger gemeint fein (Grotius: persecutio sub Nerone), fonbern nur Irrlehrer, bie inbeg von außen tommen. Dagegen find B. 30 Berführer aus ber eignen Mitte ber Gemeinbe gezeigt; bas αποσπαν brückt aus, bag ber Anschluß an biefe Leute ein Abfall von ber Bahrheit und ber rechten Bemeinbe Chrifti fein werbe. - Bebenft man, melde Rampfe mit Irrlehrern ber Apostel laut feiner Briefe bamals icon gehabt bat, und wie genau er in Ephefus felbft und in Rleinafien überhaupt ben Stanb ber Dinge tennen mußte, fo liegt nicht bas minbeste Auffallenbe barin, bag er bier beim Blid in bie Butunft innere und außere Gefahren für bie Gemeinbe ju Cphefus vorberfagt, mobei er überbies bie Sache nur in groben Umriffen zeichnet. Es liegt fein vernünftiger Grund vor, bier einen Anadronismus, eine Weißagung nach bem Erfolg, bie ber Erzähler bem Apostel in ben Mund gelegt habe, ju argwöhnen (Baur, Beller).

9. Darum wachet. die yeny. ift berfelbe logische Zusammenhang, wie syw yae olda 2c. B.29: bie brobenbe Gesahr macht ein wachsames Aussehen zur Pflicht. Paulus berechnet hier seinen Aufenthalt in Ephesus auf brei Jahre. Laut Kap. 19, 8. 10 hat er brei Monate lang in ber Synagoge, nachber zwei Jahre lang in bem Lehrsaal bes Tyrannos gelehrt. Das widerspricht sich nicht, sobald man in diesen Zeitangaben nicht streng chronologische Data sucht, was namentlich hier im Zusammenhang abgehmacht wäre.

10. Und numehr libergebe ich ench. Sollen bie Melteften unverbrüchliche Ereue üben, fo muffen fie felbft in ber Gnabe und Gemeinschaft Gottes feft steben. Darum übergibt Paulus ihre eigenen Seelen ber mächtigen und treuen Obhut Gottes. Namlich τῷ δυναμένο 2c. tann nicht mit Erasmus u. A. auf loyw bezogen werben, weil bie Deutung vom perfonlichen Logos (Gomarus, Bitfius) völlig grunblos ift, und bas Berleiben bes emigen Erbtheils unmöglich bem Bort, nur bem perfonlichen Gott beigelegt werben fann. Somit ift raf der mit Vulgata, Enther, Calvin, Grotins, Bengel auf θεφ zu beziehen, so daß nal τ. λόγφ τ. χάριτος avrov überfprungen ift. Gott fann banen, b. b. etwas Gebiegenes und Feftes von geiftlichem Leben verleiben; und er fann auch ein Erbtheil verleiben, b. b. einen rechtmäßigen und ficheren Antheil an bem feligen Reiche ichenten, unter allen benen, in Gemeinschaft mit benen, bie Gott geheiligt finb.

11. 3d babe von Reinem Silber ober Gold. Schlieflich erinnert ber Apostel an feine eigene Uneigennützigkeit und ermabnt bie Aelteften ju gleidem Handeln, bem Bort bes Erlöfers gemäß. Tois ovos per epod find seine Begleiter und Gebilsen apostolischer Arbeit, für beren Unterhalt Baulus somit selbst auch burch handarbeit gesorgt bat, fo bag er weber für feine eigene Berfon, noch für bie Behülfen bie Mittel ber Gemeinbe in Anspruch zu nehmen brauchte. Návra, mit Nachbruck vorangeftellt: in allen Studen onedeifa, namlich burch eigenen Borgang. Arrikauß, τ. ασθενούν-των ift schwerlich buchstäblich gemeint; ba ware es eigentlich, sich ber Kranken und leiblich Schwachen annehmen; es ift fcon Abweichung vom urfprünglichen Sinn, an Unterflützung ber Beburftigen gu benten (Chrifoftomus, be Bette), benn wenn auch aoderis in einigen von Betfiein gesammelten Stellen profaner Graitat allerbings "arm" bebeutet, fo bat boch bas Berbum dodevere und beffen Partizip biefe Bebeutung nie. Es bleibt alfo nur ibrig, aodevoveres von Schwachheit am Glauben und driftlicher Gesinnung, und αντιλαμβ. von liebevoller Schonung und Erhebung zu verfiehen, sofern bas Forbern ober auch nur Annehmen von Gelb und Solb unbefestigten Gemuthern ben Ginbruck ber Gewinnsucht geben und ber Wahrheit ben Eingang verfperren tonnte, mabrend bie vollftanbige Uneigennützigfeit eines Lehrers erhebend auf fie wirtte. Unter ben vielen Borten Jefu, bie babin \*einschlagen (λόγων), führt Paulus nur eines an, und zwar ein aus ben Evangelien nicht befanntes, bas er ohne Zweisel aus milnblider Ueberlieferung tannte. Der Ausspruch Jesu ift seinem ursprüng-lichen Sinne nach gewiß nicht zu beschränten auf bas Beglückenbere bes Gebens (Meyer), sonbern in vollem Sinn zu faffen: feliger ift Beben als Nehmen, so, daß von Gott ausszum Menschen geschant wird, im Sinn von Matth. 5, 48 u. a. Stellen, und fo, bag Beibes, Geben und Nehmen im umfaffenbften Ginn, Geiftliches und Leibliches, Beitliches und Ewiges begreifenb, verftanben ift. Um fo paffenber ift alsbann bie Anwenbung, welche Baulus bavon macht.

12. Die Rebe felbst zerfällt in brei Theile: I. B. 18-21, Rudblid in bie Bergangenheit, Erinnerung an das Wirfen des Apostels in Epheins; II. B. 22—25, Blid in die Zufunft, und Antündigung feiner Trennung für immer; III. B. 26-35, Bermahnung an bie Aelteften über ihre Pflicht gegen bie Gemeinde, im Sinblid auf bes Apostels trene und uneigennütige Thatigfeit für biefelbe. angemeffen ben Umftanben ale Abichieb und oberhirtliche Ansprache, wie einbringlich und rührenb, wie voll Liebe und heiligen Ernfles biefer Bortrag ift, bebarf keiner nabern Nachweisung. Desnoch hat man fie neuerbinge für ungeschichtlich und für reine Romposition bes Berfassers ber Apostelgeschichte ausgegeben (Baur und Beller). Dagegen bat Tho-Ind, Stub. u. Krit. 1839, 305 f., nachgewiesen, baß biefe Rebe benfelben Geift und baffelbe Berg uns porfahrt, bas bie paulinifcen Briefe uns zeigen. Heberbies tritt auch, mas bie Lehre betrifft, bas eigenthümlich Baulinifche aus biefer Rebe fichtlich uns entgegen, vgl. driftol.-bogm. Grundgebanten.

13. Und nachdem er das gesprochen. Schluß kniet ber Apostel nieber, alle folgen ihm, und er foließt feine Rebe an bie Menfchen mit einem Gebet ju Gott. Darauf ber Abicieb aller flachlich; ber Augenftern bes Glaubens ift ein ge

Einzelnen von Baulus, mit Umarmung und Rug, unter vielen Thränen, jumal weil bie Anflindigung, fie murben ihn nie mehr feben (Gewoeir bezeichnend, mabrent Paulus B. 25 einfach opeo De gefagt hat, Meyer), fie tief ichmerate; enblich geleiten fie ibu noch in's Schiff und reigen fich los.

## Chriftologifch=bogmatifde Grundgebanten.

1. Mehr als einmal erinnert ber Apostel in biefer Rebe baran, bag er in Ephefus bie gange Bahrheit gelehrt, nichts jurudgehalten habe, B. 20. 27. Erlegt alfo nicht nur barauf Gewicht, baß er bie reine Wahrheit, ben wirflichen und unverfälschten Gotteswillen und Rath(Bouly Deor B. 27), bas ben Seelen Nütliche (B. 20, τὰ συμφέροντα) und nichts Unnütes ober gar Berberbliches und Jrreführendes gelehrt habe. Sonbern gu feiner Rechtfertigung und jum Beweis, bag er rein fet von bem Blut Aller, führt er namentlich an, baß er auch nichts verschwiegen babe. Die reine Babrbeit und bie gange, volle Bahrheit! Das Bort Gottes ift ein Organismus, in welchem Alles in einander greift, und wovon tein Glied gurud. bleiben ober hintangefett werben tann, obne bag bie anbern Glieber bavon leiben. Der Rathichlug Sottes gur Erlöfung ift ein Ganges, in welchem Gerechtigfeit und Gnabe, Berwirtlichung und Aneignung bes Beile, Betehrung und Beiligung, Individuelles und Gemeindliches mobl unterfcbieben, aber nicht ohne Schulb und Schaben geschieben werben tann. In Gott felbft und feinem Beils-wirten ift Alles ungetrennt und ewig in einanber; in ber Schrift als Sangem ift Alles innig und rich-tig vertnüpft; in ber Bertunbigung bes Evangeliums fowohl ale in ber theologischen Lehre und Wiffenschaft foll ebenfo tein Theil jurudgeftellt und übersehen, sonbern bie reine Bahrheit und bie volle, ganze Bahrheit entwidelt, alle Seiten und Artitel ber Babrbeit in ihrem richtigen temperamentum,

ihrer naturlichen harmonie dargestellt werben. 2. Der Apostel schilbert fein Birten als ein boppeltes: öffentlich und hauslich, B. 20, an die Gemeinbe nicht nur, fonbern auch an jeben Ginzelnen fich wendend, B. 31. Reines von beiben hat er verfaumt, feines von beiben barf je vernachläffigt werben. Allerbings beabsichtigt bas Chriftenthum bie Errettung ber einzelnen Seele burch Betehrung und heiligung, ichlingt bas burch bie Gunbe gerriffene Banb lebenbiger und befeligenber Gemein-Schaft mit Gott wieber um ben Menichen und gieht baffelbe im Bert ber Erneuerung immer inniger und fefter an. Der Geift Gottes theilt fich ben Einzelnen mit und macht biese zu Kindern Gottes. Aber ber Individualismus bes Christenthums ift nicht ungefund und einfieblerifch; vielmehr macht bie Betehrung jum herrn fogar bie Ginfamen gefellig, und sowohl die Familie ale bie Gemeinde und bie Chriftenheit wird vom Geift bes Chriftenthums burdbrungen; ift bies boch eine Wiebergeburt nicht blos bes Menfchen, fonbern auch ber Menfcheit (ber zweite Abam, 1 Ror. 15, 45, 47), nach ihren

verschiebenen Gemeinschaftstreifen 3. Bufe und Glaube hat ber Apoftel fomobl Juben als Heiben bezeugt; Sinnesänderung ober Umtehr ju Gott, und Glaube an ben Beren Jejum. Eines nicht ohne bas Anbere. Das gebort gur gangen Bahrheit. Glaube ohne Buge ift ober-

brochenes Berg; Chriftus ift getommen, bie Gunber jur Bufe ju rufen, und nicht bie Gerechten. Buffe ohne Glauben ift entweber troftlos und enbet in Bergagtheit und Bergweiflung, ober fie ift felbft-gerecht und enbet bamit, die Erlöfung überfluffig

ju machen.

4. Zweimal in biefer Rebe nennt Baulus bas Evangelium bas Wort von ber Gnade Gottes (B. 24: το εὐαγγ. τ. χάριτος τ. θεοῦ, B. 32: ὁ λόγος τ. χαρ. αὐτοῦ). Das Besentliche, wedurch fich bie Offenbarung Gottes in Chrifto von ber bes Alten Bunbes eigenthumlich unterscheibet, ift bie Ericbeinung ber Gnabe gegen ben Gunber, bie erlofenbe, vergebenbe, beiligenbe und feligmachenbe Gnabe. Aber bies als ben Mittelpunft bes gangen Rathes Gottes in Chrifto berauszustellen und mit furgem Ramen zu nennen, mar erft bem Apoftel Paulus gegeben, fofern feine perfonliche Führung ju Chrifto und fein Lebensberuf unter ben Beiben an biefer Erfenntnig half. Daß bas Evangelium hier gerabe bei biefem Namen genannt ift, ift ein Beugniß für bie Mechtheit ber Rebe. - Bugleich ift ju beachten, wie boch bas Wort von ber Gnabe bom Apostel angeschlagen wirb. Der Dieuft, melden er von Chrifto empfangen bat, befaßt fich mit nichts Anderem, als mit Berffindigung bes Evangeliums von ber Gnabe Gottes, B. 24. Und bamit erscheint bas Wort von ber Gnabe als etwas Hohes und Großes. Und B. 32 wirb, bem entsprechenb, bas Wort von Gottes Onabe als eine Macht bingestellt. Zwar bezieht sich ro dovau. oinod. nat d. Al. auf Gott felbft, nicht auf fein Wort. Dennoch hatte es teinen Sinn, bie Brüber nicht allein Gott felbft, fondern auch feinem Bort anbeimzuftellen, wenn bas Wort Gottes nicht felbft auch fraftig und wirffam mare. Demnach ift Gottes Bort eine Rraft, vgl. Rom. 1, 16, "bie uns ftartt, troftet und hilft" (Catech. maj. praef.), ein achtes Gnabenmittel.

5. Bange Ahnung ber Dinge, die in Jerusalem ihn erwarten, fpricht Paulus aus; Propheten, vom Beiligen Geift erleuchtet, fagen ihm Banbe und Erübfal vorber; er felbft folagt fein Leben gar nicht an und weiß, baf bie Gemeinden alle, bie er gefliftet bat, ihn nicht mehr feben werben. Das finb allerdings bebeutenbe Dinge. Aber bie Tragmeite haben fie boch nicht, uns zu überzeugen, bag es wirklich im Rath Gottes beschloffen mar, ben Baulus in Berufalem ale Martvrer fterben gu laffen, baß Gott aber bas Beinen und bie Fürbitten aller Beibengemeinben für bas Leben bes Apoftele gnabig aufgenommen nub um beffenwillen ben bem Tobe verfallenen Paulus burch die Römer habe retten laffen und ihm langeres Leben und Birten gefchenft habe (Baumg. Crufius II, 2, 89 ff.). Go lange für eine folde Unicauung tein flarer und gewiffer Text fpricht, ift es in teiner hinficht gut gethan, berlei

Annahmen zu machen.

6. Das Amt und ber Beilige Geift. Die Aelteften find vom Beiligen Beift ju Auffebern gefett, um bie Gemeinbe bes Berrn gu meiben. Bie bie Melteften gu Ephefne in ihr Amt getommen find, ift une nicht berichtet, aber nach Analogie von Rap. 6, 2 ff. und 14, 23 ift vorauszuseten, bag fie unter ber Leitung bes Apostele und nicht ohne Mitwirlung ber Gemeinde gewählt und durch Sand- Berhältniffe ju einander gestellt, durch Uebertrei-auflegung mit Gebet geweiht worden find. Das bung verzerrt, in Zerrbilder beffen, was sie ur-war die menschliche und sichtbare Seite der Sache. springlich vorstellen, umgewandelt werben. Und Der Apostel macht aber auf die unsichtbare, göttliche das ift das Wesen der Irrlehre. Der Irrthum ift

Seite aufmertfam. Es ift ber Beilige Geift, ber ba gehandelt hat; er ift's eigentlich, ber bie Berfonlichkeiten bestimmt und beauftragt hat; ihm find fie verpflichtet und verantwortlich. Der Apostel verlengnet bas Buthun ber Menichen nicht, aber er hebt bas enticheibenbe Thun bes Beiligen Geiftes beraus, welches ju vertennen minbeftens eben fo irrig und unrecht mare. Bie in bem Erlofer Gottliches und Menschliches eine ift, fo auch in ber Gemeinbe, bie ja wefentlich "bes Berrn Gemeinbe" (n ennl. r. muplov) ift. Rur ift ber Unterschied ber. baß hier ber Geift bes Baters und bes Gobnes wirft, und bag bie Einheit teine perfonliche und ungertrennliche ift. Aber in ben rechten Gemeinbeatten, bie auf bas Reich Gottes fich beziehen, im Auffeben auf Gott und feinen Befalbten, nach Maggabe bes göttlichen Borts und mit Gebet geicheben, ift es ber Beilige Beift, ber ba maltet. Und wenn ba ber Beilige Beift wirft und entscheibet, fo muß er ben Gemeinbegliebern, welche hanbeln, innewohnen; fomit beruht bie Ginfegung ber Melteften in ibr Birtenamt burch ben Beiligen Beift gerabe auf bem allgemeinen Briefterthum ber Glaubigen, als ihrer Boraussetzung, anstatt, wie es auf ben erfteu Anblid icheinen tonnte, eine hierarchische

Ibee ju fein.
7. Die Gemeinbe und ber Rreugestob Chrifti. - In ber Abficht, ben Melteften bie Dirtenpflicht an ber Gemeinbe in ihrer gangen Beiligteit und Berantwortlichteit vor die Geele ju führen, bezeugt Paulus, bag bie Gemeinde bas Eigenthum bes Berrn fei, mittelft feines eigenen Blutes erworben. Alfo bas in gewaltsamem Tobe vergoffene Blut Jesu Chrifti ift bas Mittel, wodurch er fich bie Gemeinbe ju feinem rechtmäßigen Gigenthum gemacht hat. Schwerlich ift dear. id. aip. als Raufpreis mit confequenter Festhaltung bes Bilbes von περιποιείσθαι ju benten. Wohl aber ber Rreuzestob Beju als bas Mittel ber Aneignung, woburch bie Seelen, bie ohne bieses Leiben und Sterben nicht bie feinen waren, ibm jugeeignet worben find; ob-jettiv, fofern er ein Recht auf fie ale ibm angeborig, burch feinen für fie erlittenen Tob ermarb; fubjettiv, fofern bie Liebe bes Erlofere, welche ibn in ben Lob getrieben bat, bie Seelen mit bantbarer Liebe erfullt und gu ibm giebt. hiermit ift alfo nicht nur ein gang entscheibenbes Gewicht beim Wert ber Erlöfung auf ben Tob Jesu gelegt, son-bern berselbe auch als bie wesentliche Grundlage ber Gemeinbegrunbung, ber Rirche Chrifti aufgeftellt. Ein Gebante, ber an fich tief einbringt, und zugleich eigenthumlich paulinisch ift.

8. Die Frriehrer. Zweierlei Gattungen unterscheibet ber Apostel in biesem weißagenben Warnungswort: folche, bie von außen ber tommen und bie Bemeinbe wie reißenbe Thiere iconungslos vermuften; und folde, bie aus ber Gemeinbe felbst auftreten und Anhang zu gewinnen suchen werden. Diese werden διεστραμμένα λαλείν. Abfictlich ift nicht dedaoneer gemahlt, bas mare gu viel Ehre für so vertehrtes Zeug. Bas fie reben, find verbrehte, verzerrte Dinge. Wie ein Glieb bes Rorpers verrentt werben, burch gewaltfame Biegung in eine fchiefe Stellung gebracht werben tann, fo tonnen auch Babrbeiten verbrebt, in falfche

uur an der Wahrheit, jeder Fresepte liegt irgend wird sie Sei Antritts- und Abschiebspredigten geeine Wahrheit zu Grunde, die aber durch Schuld braucht, aber der Herr weiß, wie viel Mißbrauch ber Menschen verzerrt und entstellt ist. babei vorgeht. (Ap. Bast.) — Ihr wisset, von

9. Ein Erbtheil unter allen benen, bie geheiligt sind. Das selige Erbe besteht nicht allein in der vollendeten Gemeinschaft mit Gott, sondern auch in der Gemeinschaft mit allen Geheiligten. Inmitten Aller, die durch Gottes Gnade in Ebristo von Sinde erlöst und durch den Geist geheiligt worden sind, liegt das reiche Erbtheil des unsichtbaren Kanaan. Merkwürdig, daß gerade in dem, wenn auch ursprünglich nicht ausschließlich für die Ephesergemeinde bestimmten, doch für diese mit geschriebenen Briefe derselbe Begriff vorsommt: ½ xlngoroula avror er rolls avsor, Eyd. 1, 18. Angoroula avror er rolls avsor, Eyd. 1, 18. allen Geheiligten ist eine Erböhung der herrlichtet des Erbtheils und der Seligseit jener Welt.

10. Seligerift Geben, benn Rehmen. Der natürliche Dienfc, von Egoismus geleitet, fehrt es um. Aber jeber fittlich beffere, tugenbhaftere Denich fühlt jene Bahrheit einigermaßen. Es wirb von Artagerres angeführt, daß er gefagt habe, ore ro προεθείναι του αφελείν βασιλικώτερον έστι. Und Ariftoteles in ber nitomachischen Cibit IV, I fagt: μαλλόν έστι τοῦ έλευ θερίου τὸ διδόναι ὁ δεῖ, ἢ λαμβάνειν ὅθεν δεῖ. Dies beibes ift fibrigens ber ariftotratischen Anschauung bes Alterthums entipredenb ausgebrudt. hingegen Geneca geht von ben Göttern aus, wenn er de Benefic. III, 15 fagt: qui dat beneficia, Deos imitatur; qui rocipit, foeneratores. Dod ift in biefen Maf-fifchen Aussprichen allen ein gewiffer ariftotratischer Stoly ber Gefinnung unverlennbar. Dagegen beruht bas Wort Chrifti auf ber Thatfache, bag Gott bie Liebe ift; und ber apostolische Gebrauch, welcher bavon gemacht wirb, auf ber Erfahrung von ber erlofenben und erbarmenben Liebe Gottes in feinem Sohn, und auf bem Sinn, die Seligkeit bes Liebens und Bebens Allen ju gounen.

#### Somiletifde Andentungen.

Aber von Milet sanbte er gen Ephesus und ließ fordern die Aeltesten der Gemeinde. [B. 17.] Es ift nicht blos die Erinnerung an den götilichen Segen, den er in Ephesus mitten unter seinen Kämpsen und Leiden ersahren, sondern auch das bergliche Berlangen, der Brüder Angesicht zu sehne einen bleibenden Segen mitzutheilen, was ihn bewog, die Aeltesten nach Milet zu sordern. (Leonh. u. Spiegelh.) Superintendenten und Inspektoren sollen nach Pauli Erempel für die unter ihrer Inspektion sehnen und aufmuntern, denn was man an einem Prediger thut, das ihnt man ganzen Gemeinden. Diener des herrn aber sollen die Gelegenheit, heilsame Erinnerungen von ihren Inspektoren und von angesehnen Theologen zu Horen, gern ergreisen und deren Theologen zu Horen, gern ergreisen und deren gute Absichten willig besordern. (Starcke.)

Als aber bie zu ihm tamen, sprach er zu zu Bhilippi lobsingt. Er weint, wenn er den Then ihn en. [B. 18.] Die Rebe Pauli an die Acttesten schonichen schonichen par ih errisches Kompendium der prastischen Paralikeologie, wie sie von den Aposteln getrieben worden ist, ein Spiegel, darin wir unstre ungleiche Bekalt mit Scham erblicken werden. Insgemein Kamps gekäntigt, ich habe den Lauf vollendet, ich

wird fie bei Antritts- und Abschiedspredigten gebrancht, aber der herr weiß, wie viel Migbrauch dabei vorgeht. (Ap. Bast.) — Ihr wisset, von dem ersten Tage an, — wie ich allezeit bin bei euch gewesen. "Ihr wisset!" Giudlich, wer so seine Aede beginnen kann, indem das Gewissen seiner Juhörer für ihn selbst Zeuguiß gibt. (Bengel.) Rur das Gewissen seine Zubörer nimmt Paulnszum Zeugen, nicht ihre eitle Schmeichelei. Es ist ihm nicht um Lobebriefe vor den Menschen, sondern um Frucht und Bahrdeit zu thun. (Ap. Bast.) — Paulns hatte "vom ersten Tag an" in Ephesus dem Herrn gedient. Diesen Segen versiert ein Lehrer, ber unbekehrt in's Amt tritt. Er kann sich zwar im Amt noch bekebren, aber Vieles ist versaumt. Das soll alle Kandibaten ermuntern, sich doch bei Zeiten von Gott recht tüchtig machen zu lassen. (Ebenbas.)

Und bem herrn gebient mit aller Demuth und mit viel Ehranen und Anfec. tungen. [B. 19.] Es gibt im Lebramt viel unb manderlei Thranen: Liebes-, Behmuths- unb Freubenthranen. Ach herr, gib nur viel Baulne'! (Starde.) Das Brebigtamt hat nicht lauter gute Tage: benn Baulus gebeutet nicht berfelben, fon-bern ber Thranen. Merft's, ihr Ranbibaten Minifterii; macht end barauf gefaft! (Ebenberf.) herr-lice Eigenschaften eines treuen Lehrers: Demuth vor Gott; Gebulb in vielem Rreug; Offenbergigleit und Treue; Unverbroffenheit, wie man immer tann, bie Schafe ju weiben; grunbliche Ertenntniß, was und wie man erbaulich lehren foll; unerfchrotfener Muth, ber Berfolgung ju begegnen; Gifer und Fleiß, ju laufen bes Berrn Beg, beibes, im Leben und Amt; bergliche Liebe gur Gemeinbe; ein getrofter Sinn und gottliche Freimfinbigfeit, jebem bie Bahrheit nach Rothburft zu fagen; Dochachtung ber theuer erworbenen Seelen; Huge Borficht ber fünftigen Erübfale; Begnugfamteit im Beitlichen und Feindschaft wiber ben Geig; Runft und Brunft im Gebet, 1 Ror. 15, 9. (Chenbaf.) Der rebliche Baulus fest bie Burbe feines Amts gunachft in feinen rechtichaffenen bemuthigen Banbel. Deut gu Tage bernft man fich meiftens allein auf honorem ordinis, orthodoxiae 2c. (Ap. Baft.) Gin alter gehrer unfrer Rirde bat fic jum Segen feines Lebramts von Gott auch gratiam lacrimarum aus. — Ein treuer Ruecht Jefu tann fic auch auf seine gehabten Leiben bernfen, benn fie find eine Thranenfaat und bringen ihm Ehre. (Ebenbaf.) Benn wir ohne Anfechtungen finb, fo lernen wir nichts, nehmen auch nicht gu; benn bas ift bie Rit-terschaft und Uebung ber Chriften, bas ift unfre Theologie, bie man nicht fo leichtlich und balb lernt. (Buther.) Baulus fpricht von feinen Thranen, benn er ift ein Chrift, tein Stoiler gewesen. Sein ganges Amt war ein Ehranenbienft, reichlich mit Bitterleit' getrantt, aber auch bes berrlichen Lohns gewärtig, bavon ber Pfalmift fingt: bie mit Ehranen faen, werben mit Freuden ernten. Durch bie Rraft feines Glaubens nimmt er bie Freuben ber Ernte voraus: er triumpbirt, inbem er weint, aber er weint barum nicht weniger, indem er triumphirt. Er weint, mabrend er um Mitternacht im Gefängniß ju Philippi lobfingt. Er weint, wenn er ben Then falonidern fcreibt: feib allezeit froblich! Er weinfinbem er ju Milet bezengt: ich vollende meinet, Lauf mit Freuben. Er weint, als er von Rom aus ben Abschiedsgesang anstimmt: ich habe einen guten

habe Glauben gehalten. — Es barf uns nicht wunbern, wenn Baulus so oft auf die Erzählung seiner Schmerzen zurüdsommt. Dirs ift keine Eigenliebe, sondern ein berzliches Berlangen, für die Bahrbeit zu gewinnen. Auch diese Weise batte er in der Schule feines herrn gelernt. Wenn die Leiden Jesu beim Bater um Inade für den Sünder sieben, so sleben sie beim Menschen um Annahme der Lehre bes erlösenden Gottes. (A. Monob.)

Wie ich nichts verbalten habe, das da nüglich ift. [B. 20.] Also nur, was nüglich ift, und Nües, was nüglich ift; also nicht, was gelehrt, was nen, was schöden, was erhaben, was selten 2c., sondern was eine wahrbafte Frucht der Erdauung ichaffen konnte. Das, und zwar unverkürzt, war der Inhalt der apostolischen Bredigt. Hoft's, ihr "Kanzelreduer!" (Apost. Hast.) — Deffentlich und sondern auch in den Halo nicht nur auf der Kanzel, sondern auch in den Halo nicht nur auf der Kanzel, sondern auch in der Seelsorge, nicht nur öffentlich, sondern auch unter vier Augen dient ein treuer Lehrer dem Herrn und seiner Gemeinde. Zweierleichen Muster vier Araft der gestslichen Ansterene: Meuschen und Kleischesträabeit.

Amtstreue: Menichenfurcht und Fleischesträgbeit. Und habe bezeuget die Buße zu Gott nub ben Glauben an unfern herrn Je-jum. [B. 21.] Das ift die rechte Summa des heils, von der alle Predigten handeln muffen, die Generalsteuer, die Gottes Boten einzufordern haben auf bem ganzen Erbboden bei allen Menschen. In andere Dinge laffen sie fich nicht ein. (Gosner.) Und nun siebe, ich im Geift gebunden,

Und nun jiebe, ich im Geift gebunden, fahre hin gen Jerusalem, weiß nicht, was mir baselbst begegnen wird. [B. 22.] Der Glaube will nicht Alles wissen und sehen, sondern solget Gott und dem Triebe seines Geistes wie mit verdundenen Augen. Getrene Lehrer insdes sond Amts wegen in Derz und Gemüth verstrickt und gedunden, zu ihnn und zu lassen, nicht was sie wollen, sondern was Gott will, Jerem. 10, 23. (Starde.) — An allem Borauswissen Dessen, als an der aus dem Evangelium geschöpften Araft, dem her aus dem Evangelium geschöpften Araft, dem haber unsers eigenen Lebens irgendwo anträse. (Rieger.)

Ohne bag ber Beilige Geift in allen Stabten bezeuget, Banbe und Ernbfal warten mein bafelbft. [B. 23.]. Der Beilige Geift ift ein Brophet bes Leibens, aber auch ein

Eröfter im Leiben. (Queenel.)

Aber ich achte ber keins, halte auch mein Leben nicht selbst theuer, auf baß ich vollende meinen Lauf mit Freuden u. s. w. [B. 24.] Fürchtet euch nicht vor denen, die den Beib idden und die Seele nicht mögen tödten, Matth. 10, 28. (Starde.) — Kinder und Knechte Gottes sehen nicht sowohl auf die Gesahr, als auf ihre Pflicht, Weltkinder aber kehren's um. (Quesnel.) — Und das Amt, das ich empfangen habe von dem Perrn Jesu: Pauli Amt ward nicht nur mit den Ehräuen, sondern auch mit dem Blute des Apostels geweiht. Und mit wie viel mehr Thränen, Schweiß und Blut geweiht haben wir es erst empfangen! Sollte nicht der Gebante an die heilige Zeugen- und Märtverreihe uns schamroth machen über unsere Dalbherzigkeit in der Bertheidigung der von den Bätern mit Blut bezeugten

Wahrheit? (Williger.) — Reiner soll sich selbst in's Amt eindrängen, einfaufen, einbetrathen, einbetreteln, und also ohne göttliche Sendung und Berntung lausen und predigen, sondern warten, bis er es empfangen und gesandt werde. Ein ordentlicher Beruf in der Furcht Gottes aber ist dann auch nicht ohne Kraft und Segen Gottes. Wen Gott schlich, den macht er auch geschicht, Jer. 1, 10. (Starde.) — Ju bezengen das Evangelium von der Inade Gottes. Gnade, Evangelium verklindet er dis zum letzen hande seines Lebens; nicht Gesetz, nicht Moral; denn Millionen Moralpredigten und Folianten von Moralbüchern dringen es in tausend Jahren nicht dahin, wohin es das verschmähte Wörtlein: Gnade, Evangelium in einer Minute bringt, wenn es der Glande auffast und das herz ergreift. (Gosner.)

Minnte bringt, wenn es ber Glanbe auffast und das herz ergreift. (Gosner.)
Ich weiß, baß ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werbet. [B. 26.] Die Lobesgebanten machen eifrige Prediger. Wer allezeit gebentet: Dies ift vielleicht meine letzte Predigt, und die Zuhörer werben mein Angesicht nicht mehr sehen, ber wird besto beweglicher sie ditten: Lasset euch versöhnen mit Gott! — Ein treuer Prediger lann seine Zuhörer wohl aus bem Gesichte verlieren, aber nimmermehr aus bem Gesitte. (Starte.)

Darum zeuge ich ench an diesem heutigen Tage, daß ich rein bin von Aller Blut. [B. 26. 27.] Die Freudigseit zu bezeugen, daß er rein sei von Aller Blut. möchte man bem Ahostel gern in manchen Abschiedebpredigten nachthun, aber sie will unter vorheriger lang gehaltener Demuth, Ansechtungen und Thränen errungen sein. (Rieger.) — Zu dem Reinsein von Mler Blut gehört viel: man muß Alles gesagt haben; nichts verdasten vom ganzen Rath Gottes, B. 27; man muß es Allen gesagt haden: öffentlich auf der Ranzel und insonderheit bei der Seelsorge, B. 20; man muß es auf alle Weise gesagt harben auch durch's Borbild eines christichen Lebens und Leizbens, B. 18—20; wie viel Bersäumnisse fallen da Unsereinem aus Sevielen, dabei man stat des freudigen Zeugnisses: ich din rein von eurem Blut! weit eher zu der schmerzlichen Veiten mich.

So habt nun Acht auf euch felbft unb auf bie gange Seerbe. [B. 28.] Bor zwei Fehlern muß fich ein Prebiger huten: entweber an viel mit sich selbst ju ichaffen haben und die Heerbe versaumen ober sich so ber Beerbe ergeben, bag man bie Sorge für die eigne Seligkeit vergist. (Quesnel.) - Man muß erft gereinigt fein und bernach Anbere reinigen, unterrichtet fein und bann Anbere unterrichten, licht werben und baun Anbere erleuchten, Gott fic naben und bann Anbere ju ihm weisen. (Gregor von Razianz). - Mag auch ein Blinber bem Blinben ben Beg weisen? Sored-lich ift es, als ein unbetehrter Menich bas Evangelinm betennen, aber noch viel febredlicher, als ein solcher bas Evangelium predigen. Zittert ihr benn nicht bavor, bag ihr, wenn ihr bie Bibel auffolagt, bort euer Berbammungsurtheil finbet? Deutet ihr nicht baran, bag wenn ihr enre Brebigten nieberschreibt, ihr ben Berhaftsbefehl für eure eigenen Geelen auffest? (Barter, ber ebangelifde Beiftliche.) - Unter melde end ber Beilige Geift gefetet bat, ju weiben bie Gemeinbe Gottes, welche er burch fein

eigen Blut erworben bat. Deinftarter Beder jur Treue, wenn man bebentt, man habe eine Beerbe zu weiben, bie Gott mit feinem Blute ertauft bat. (Starde.) — Die Belehrung, wie fie bie Gemeine weiben follen, will Paulus hier nicht wieberholen; er will nicht unterrichten, fonbern ermabnen: er will im beiligen Augenblic ein unvergangliches Bort fprechen, bas unauslöschlichen Ginbrud unb unvertilgbaren Antrieb in ber Seele seiner Zubörer zurücklasse. Da spricht er nur Ein Bort, bas Alles sagt, und ihn aller weitern Er-mahnnug überhebt, indem er den Zuhörern das Große und Geilige ibres Werks so tief mußte füh-Ien laffen, bag alle menfchliche Berebfamteit boch nicht fo viel hatte erreichen konnen als bies Eine Bort ber Bahrheit. Er nennt bie Gemeinbe "Gottes Gemeinbe", fein Eigenthum in noch boberem Sinn, als bas Boll bes Alten Bunbes es mar, bas er auf Ablerflügeln getragen, 2 Mof. 19, 3-6, fein Eigenthum burd bas Blut feines eignen Gobnes. (Menten.) - Das schlechtefte Dorf ift eine Gemeinde Gottes, erworben burch Jesu Blut. Ihr Brediger ift also nicht gefett, Golb gu fammeln, ein Licht ber Gelehrsamteit, ein Antiquarius, ein Gartner, ein Mußigganger qu fein. Er ift jum hirten Jeju, bes Ergbirten, berufen. (Ap. Baft.) Rach meinem Abichieb werben unter

euch tommen BBlfe. [B. 22.] Faliche Lebrer benten : es fei nur Friebe, bieweil ich lebe; ein apostolischer Lebrer aber fucht auch bem Unbeil, bas nach feinem Tobe ausbrechen tann, vorzubeugen.

(Apoft. Baft.)

Aud aus end felbft werben auffteben Danner, bie ba bertebrte Lebren reben. [B. 30.] Die Feinbe, vor benen ber Apostel warnt, werben theils als granliche Wölfe, bas ift als offenbare Berführer und Morber ber Seelen, theils als falfche Brüber, bie aus ber Gemeinbe felbft auffteben und unter iconem Schein ber Worte fcabliche Grriehren fagen, befdrieben. Bor Beiben warnt ber Apoftel auf's treuberzigfte. Die Erften find leicht zu tennen, bie Anbern find verftedter,

aber besto gefährlicher. (Apost. Past.)

Darum feib mader und bentet baran, bağ ich nicht abgelaffen habe brei Jahre, Tag und Racht einen Jeglichen mit Thrä-nen zu vermahnen. [B. 31.] Es ift nicht Alles eitler Selbfruhm, was übelgefunte Menichen bafür anslegen. Die Liebe gwang Banli Demuth, uns auch feine Thranen ju entbeden. (Starde.) -Es ift, als ob wir in biefen Thranen erbarmenber Liebe bem treuen Apoftel bis tief in's Berg hineinfeben und bas gange Geheimniß feines innern Le-bens barin feben tonnten. Da feben wir bie Arbeit ber Treue im Dienfte Jesu Chrifti, bie Tag und Racht nicht abläßt, einen Jeglichen zu vermahnen: eine Thranensaat, die seiner Zeit aufgeht ale Freubenernte. Das Anbenten an Diefe apoftolifche Treue ift ein machtiger Bedruf jur Rachfolge jener großen Borganger und jum Gebet: Bach auf, bu Geift ber erften Zeugen! — Könntest bu unter bas leicht-finnige Geschlecht bieser Zeit mit ben Thranen eines Paulus in Ange, Stimme und herz bintreten, mit ben Ehranen beffen, ber unfere Schwachheit getragen und unfere Seuche auf fich genommen. — bein Bort würbe nicht leer zu bir zurudtehren. Aber wann wirft bu folder Thranen fabig fein? Dann erft, wanu bu nicht mehr matten Glaubens, larer Lebre, talten Bergens für Gottes Recht, liche Freunde alfo mit Gebet ju Gott von einander

schwankenb in ber Sauptsache, eifersuchtig in Rebenfachen bift, fonbern von bem Apoftel gelerut haft Bahrheit in ber Liebe. Rurg, willft bu über Andere gleich ihm weinen lernen, fo lerne querft über bich felbft recht weinen. (Monob.)

Und nun, lieben Braber, ich befehle euch Gott u. f. w. [B. 32. 33.] Sebet ba bas Berg eines trenen Birten. Er übergibt feine Beerbe Gott und bem Bort feiner Gnabe, wie Er fie ibm ans Gnaben übergeben hat, 3ob. 17, 6. 9. Wenn Brediger gelehrt, wiberlegt, ermahnt, geftraft, getroftet und bas Ihrige gethan haben, follen fie Al-les immer wieber auf Gott führen und bie gange Sache ihm bemuthig befehlen. (Starde.) — Bir tonnen uns biefes apoftolijden Bortes nicht genug troften. Es ift ein Gruß ber apoftolifden Beit auch an unfere gerriffene Rivdengeit, mit welchem and die Rirde in ibrem Glenb bod von jenen Batern als die mabre Rirche Gottes vertröftet wirb, baß fie anch von ben Pforten ber Solle nicht fiberwältigt werben foll. (Billiger.)

3d habe ener teines Silber, noch Golb, noch Rleiber begehret. [B. 33.] Wenn auch bie Brebiger bes Evangeliums teine Sanbwerter find wie Paulus, fonbern fich bom Mtar nabren I Kor. 9, 13, so haben sie boch jenes Bort fich einen Spiegel sein zu laffen. Sie sollen sich in selbstverleugnenber Thätigkeit, welche viel mehr besagt als die nothbürftigen Amtsverrichtungen, und in volliger Enthaltung vom Beig als folche beweifen, benen bie Belt mit Unrecht nachrebet, baß fie bie wenigste Arbeit und ben reichften Lobn

hatten. (Billiger.)

Geben ift feliger benn Rehmen. [B. 35.] Dies Bort bes Berrn, bas une ber Beilige Beifi außer ben Evangelien bat bewahren laffen, muß ber Bablfpruch eines rechten Jungers Chrifti fein, ber in die Welt gekommen ift, nicht, daß er ihm bienen laffe, sondern baß er biene und gebe sein Leben zur Erlösung für Biele; ber auch auf dem Throne der herrlickeit sich in der Fülle seiner göttlichen Gnaden seiner Lirche auf Erden babingibt und in folder freien Dahingabe feine Selig-teit finbet. (Leonh. u. Spiegelb.) — Geben ift feliger benn Rehmen, benn je naber wir Gott tommen, befto feliger find wir. Gott aber nimmt nicht, fonbern gibt. Gott hat ben Namen von ber Gute, bes Guten Art aber ift es, baß es sich mittheilt. Je mehr wir geben, je mehr wir haben. Indem wir Andere segnen, segnen wir uns selbst. Laß tein Berg trofilos von beiner Thire geben, so wird Gott bich nie trofilos von fich geben laffen. - Gott gegenüber freilich follen und burfen wir nehmen aus feiner Fille Gnabe um Onabe. Je mehr wir ba nehmen, je feliger find wir. Je mehr wir von Ihm nehmen, besto mehr tonnen wir Anderen geben. Bon Ihm nicht nehmen wollen, bas recht eigentlich ift Unfeligfeit. (Friebr. Arnbt.)

Als er foldes gefagt hatte, Inieete er nieber und betete mit ihnen Allen [B. 36.] Das Anieen beim Gebet ift ein Borrecht ber Rinber Gottes; Anbere icamen fic beffen, barum foll es auch nur im Rammerlein ober im Umgang mit folden geschen, bie es verfteben, und nicht bem Spott ber Welt unnöthigerweise preisgegeben wer-ben. (Williger.) — Es läßt fich oftmals mehr er-beten als erprebigen. (Apoft. Baft.) — Wenn chriftfdeiben, fo werben fie nur befto mehr in Gott ver- leiter, auf ber wir ju Gott und gur Ewigleit emporeinigt. (Starde.)

Es ward aber viel Beinens unter ibnen Allen und fielen Banlo um ben Bale und tuffeten ibn. [B. 37.] Chriften find feine Stoi-ter, bie von allen Gemuthebewegungen frei fein wollten. Ihre Liebe ift eine Quelle, Die oftere Thranenmaffer gibt. - Bir follen auch Banto nm ben Dals fallen, bag wir ihn mochten bei uns behalten; bies geschieht, fo wir seine Lehre aufnehmen und feinem Evangelium glauben, 1 Theff. 2, 13. Starde.)

Am allermeiften betrübt über bem Borte, sie würben sein Angesicht nicht mehr feben. [8. 38.] 3ft ber Schmerz groß, bienieben bas Angeficht ber Lieben nicht mehr zu feben, um wie viel größer ber Schmerz, ewig zu entbehren ben Anblid Gottes, ber Eugel, ber Aus-erwählten? Darum unfer Eroft und Augenmert bei allem zeitlichen Scheiben fei bas Bieberfeben im himmlifden Jerufalem. (Leonh. u. Spiegelb.)

Bu B. 17-38. Das rechte Berhaltniß amifden Birten und Beerben Chrifti. Es ift ba bas rechte, für Beit und Ewigfeit bauernbe, wo es ift 1) Gemeinschaft ber rechten Lebre, 2) Gemeinschaft ber rechten Liebe, 3) Gemeinschaft bes rechten Gebets. (Garleft.) - Bauli Abichieb von ben Melteften aus Ephejus: 1) In ber Berufung auf fein apostolisches Birten nennt er ihnen bie Dauptftude bes ebangelischen Brebigtamts, B. 17-21. 2) In ber Bereitwilligfeit seines Leibens zeigt er ihnen ben Glanbensmuth felbftverleugnender Liebe ju Chrifto, B. 22-25. 3) In bem Sinweis auf bie Berrlichkeit ber Gemeinbe Gottes mahnt er fie ju treuer Führung ihres tofi-lichen Amtes, B. 27—31. 4) In bem Gebete beim Scheiben führt er fie zur Quelle aller Kraft und Freudigfeit in ben Stunden ber Trübsal, B. 32. (Leonh. und Spiegelh.) — Bas verfüßt bie Bitterteit bes Scheibens? 1) Das Bewußtfein treuerfüllter Bflicht. 2) Die Ergebung in ben flar ertannten Billen Gottes. 3) Die burch Gebet gestärkte Gewißheit göttlicher Filhrung und Be-mahrung. (Ebenbas.) — Die Abschiebsworte bes Apostels Baulus ju Milet: 1) Sein Bengniß von feiner Birtfamteit in ben Gemeinben, B. 28-21. a. Bon ber Ausrichtung feines Amts überhaupt: bag er es mit Demuth und Treue gethan - auch unter Anfechtungen. b. Bon bem Inhalt seiner Berkünbigung, baß er ben ganzen Rath Gottes verkünbet — insbesonbere Buße unb Glauben. 2) Seine Anfündigung bes Abichiebs für immer, B. 22-25. a. Bon bem ibm bevorftebenben Gefchid: Berufalem fein Biel - bas ihm bort vorschwebenbe Leiben. b. Bon feiner Enticoloffenheit bei bem bevorftebenben Beidid: Bereitwilligfeit, fein Leben bingugeben folder Befdluß feines Lebens ihm gewiß. 3) Gein letter Bille an bie Aelteften. Bers 26 a. Gine Ermahnung jur Amtetreue: mas fie bagu verpflichte — weghalb fie fie besonders werben nothig haben. b. Gine Empfehlung an bie gottliche Onabe: was er ihnen wünscht - wie fie fich befihalb zu verhalten haben. (Listo.) — Ein 3 wie-fach es thut uns Allen noth. 1) Die Buße; B. 20. 21. Eine Schmerzensleiter, auf ber wir tief in unfer Berg binabsteigen. Sie hat brei Stufen : a. Ertenutnig ber Sanbe, b. Reue, c. Beilsver-

fteigen. Sie bat auch brei Stufen: a. Ertenutniß, bağ ber Eribfer getommen, b. beilige Freube, baß er auch bei uns eingelehrt, c. unerschütterliches Bertrauen auf feine versohnenbe, heiligenbe und beseligenbe Gnabe; B. 19. 22-27. (Listo.) -Ruhm und Eroft eines driftlichen Brebiger 8. (Abschiebspredigt.) 1) Sein Ruhm. a. Richts Reußerliches, weber Reichthum noch Ehre, B. 19. b. Sogar Anfechtung und Verkennung, B. 19. c. Bohl aber der Ruhm: in Freud und Leid bei seiner Gemeinde ausgehalten, B. 18, ihr nichts von der beilfamen Lebre bes Evangeliums verfcwiegen, B. 20, fonberlich ihr die beiben Sauptflice, Bufe und Glauben, geprebigt ju haben, B. 21. 2) Sein Troft. a. Die Stunde bes Scheibens ift ba, tie Bflicht ruft zu neuen und größeren Rampfen, B. 22. 23. b. Der Prebiger achtet bas nicht, bie Ansrichtung feines Amts geht ibm über Alles, B. 24. c. Db aber bas Scheiben auch traurig : er weiß fich rein von Aller Blut und befiehlt feine Beerbe treuen Rachfolgern und ber Gnabe bes großen Erzhirten, B. 26 ff. (Rach Listo.) — Bie foll ein Brebiger feiner Gemeinbe recht vorfteben? 1) Er foll mit ihr leben. a. Sein Leben foll ihrem Dienfte gewibmet fein, B. 19. b. Er foll in ben Rreis ihres Lebens eintreten als liebreicher Theilnehmer ihrer Freuden und Schmerzen, B. 18. c. Er foll ihr burch fein Borbilb voranleuchten und boch fich bemuthig feiner Schwacheit bewußt blei-ben, B. 19. 2) Er foll bie gange Wahrheit unter fle austheilen. a. Den gangen Rath Gottes mittheilen: Bufe und Glanben, B. 21; b. in lebenbiger Anwendung auf bie jebesmaligen Beburfniffe. B. 20; c. jedem sonderlich auch in den Baufern, um fo für jebe Seele Gott verantwortlich fein zu tonnen, 28. 20. 26. 27. 3) Er foll auch für fie leiben. a. Den brobenben Stürmen blidt er getroft entgegen im Glauben, B. 22. 23. b. Auch fein Leben gibt er freudig bin für ben, ber fich für uns Alle babingegeben, B. 24. 25. c. Sich und feine Beerbe befiehlt er vertrauensvoll für Leben und Sterben in Die Gnade bes herrn, B. 32 ff. (Rach Listo.) — Bauli Amteführung ju Ephefus ein evangelisider Dirtenfpiegel, baraus wir lernen follen 1) bem Berrn bienen mit aller Demuth, B. 19; 2) bie Beerbe weiben mit aller Liebe, B. 20. 21. 26. 27; 3) bem Feinbe wehren mit aller Trene, B. 19. 29. 30. 31; 4) bem Abichieb entgegensehen mit aller Freudigleit, B. 22—25. 32—36. — Die gefegnete Ebranen faat eines trenen See-lenbirten; 1) Ausgesat wird fie in Schmerzen. Bitter find einem treuen hirten a. bie Ebranen ber Selbstantlage in Schwachheit und Anfechtung, wie fie ein David, ein Betrus, ein Baulus geweint, B. 19; b. die Thranen bes Mitleids mit bem Gunbenjammer ber Belt, wie fie Jeremias über bie Erfchlagenen seines Bolks, Jesus über Jerusalems Geschid, Baulus im hinblid auf bie seiner heerbe brobenben Bolfe vergoffen, B. 31; c. bie Thranen ber Liebe beim Abicbied von benen, mit welchen man im herrn verbunben mar, wie fie an Lagarus Grab, wie fie beim Scheiben zu Milet gefloffen find, B. 37. 2) Aber bie bittere Thranenfaat reift heran ju einer Ernte mit Freuden. a. Aus ben bittern Ehranen ber Bufe quillt bie fuße Gemifheit ber Berfohnung; b. bie berben Thranen bes Erbara. Erkenntniß ber Sünbe, b. Reue, c. Beilsver- mens verwandeln fich in Freudentbranen über ge- langen. 2) Der Glaube; B. 21. Eine himmels- rettete Seelen; c. die heißen Thranen ber Liebe

fillen fich in ber hoffnung bes Biebersebens im bimmlifden Jerufalem. - Die Thranen ebler Bottesinechte. 1) Ein fdmerglicher Boll menfc. lider Sowadheit, ben auch bie Beften zu erlegen haben in außerer Erübfal und innerer Anfechtung. 2) Ein tofflicher Schmud beiliger Seelen, baraus bervorleuchtet bie Treue, bie bem Berrn auch in's Leiben nachfolgt, und bie Liebe, welcher bas Berg bricht über bem Elenbe ber Belt. 3) Gine fruchtbare Saat für eine foone Freudenernte, bie bem Beinenben reifen foll, nicht nur broben in ben bimmlifchen Gefilben, wo, bie mit Thranen gefaet, ern-ten werben mit Freuben, sonbern auch bienieben auf bem Saatfelbe ber Bergen, fintemal ibre Arbeit nicht vergeblich ift in bem Berrn. (Ambrofius Bort an Monita, die Mutter Augustin's: "ber Sohn so vieler Thranen tann nicht verloren sein.") — Belches ift unfre beste Predigt an unfre Ge-meinde? 1) Gut ift die Predigt unsers evange-lischen Bortes. B. 20. 21. 27. 2) Besser ist die Bredigt unfres evangesischen Bandels. B. 18. 33. 34. 35. 3) Am besten ift die Predigt unsres evangelischen Leibens. B. 19. 22—25. — Siehe, ich fahre hin gen Jerufalem — (B. 22) — bie jelige Reiselosung des Christen auf dunteln Wegen. Mit besten unmberkehlichen Mil. 1) Zwar gebunden burch ben unwiberftehlichen Bil-1) Zwar gebunden durch den unwiderstehtigen Wils-len seines herrn, aber frei im Gehorsam der Liede. 2.22. 2) Zwar ungewiß, was ihm begegnen wird, aber gewiß der treuen Führung seines Gottes. B. 22. 3) Zwar gesaßt auf Proben der Trübsal, aber getrost im Blick auf ein himmlisches Ziel. B. 23. 24. — Wie kann ein Knecht Gottes seinen Lauf im Thränenthal mit Freuden vollenden? (B. 24.) 1) Wenn er im herzen brück den Krieden eines auten Gemissens zubend trägt ben Frieben eines guten Gewiffens, rubenb auf bem Bewußtfein treuer Arbeit und auf ber Gewigheit göttlicher Gnabe. B. 18—20. 26—27. 2) Wenn er in ber Welt gurudläßt bie Saaten bes Reichs Gottes, bie auch über seinem Grabe fort-wachsen werben burch bie Arbeit reblicher Nachfolger. B. 28 ff., und burch bie Treue bes ewigen Gottes. B. 32. 3) Benn er im himmel hoffen barf ben Gnabenlohn feines Berrn und bas Biel feiner feligen Bollenbung. B. 24. - Bann find mirrein vom Blute Aller, beren Seelen ber herr uns an vertraut hat? (B. 26.) 1) Wenn wir Alles gepredigt haben, was ber herr uns befohlen hat, und nichts verhalten vom Rathe Gottes. B. 20. 27. 2) Wenn wir Aller uns angenommen, qu benen uns ber Beg offen ftanb; öffentlich und sonberlich, B. 20; Juben und Griechen, B. 21. 3) Benn wir Alles gethan haben, um unfrem Wort Eingang gut verschaffen burch bas Borbild eines evangelischen

Banbels, in Gehorfam, Demuth, Liebe, Gebulb, Gelbftverlengnung. 8. 18. 19. 31. 33-35. 4) Wenn wir Alles abgewafden haben, beffen unfer Gemiffen uns antlagt vor bem Berrn, im Blute Jefn Chrifti, bas uns wie unfre Buborer und Beichtfinber reinigen und versthnen muß. B. 24. 36. — 3ch weiß, baß wir uns balb nicht mehr feben werben (B. 25), ein Gebante voll ernfter Dahnungen, 1) für ben Lehrer, 2) für bie Borer. - So habt nun Act! - eine inhaltsichwere Amteinftruftion für alle Seelenhirten in Kirche, Saus und Ge-meinde. (B. 28.) 1) Sabt Acht auf euch felbft, eure Lehre und euern Banbel. 2) Sabt Acht auf die Deerbe: ihre göttliche Butbe und ihre menfchiche Schwachheit. 3) habt Acht auf die Bolfe; bie von außen tommen in graulicher Gestalt, B. 29; wie bie im Innern foleichen unter bem Schafelleib verftedt, B. 31. — Und nun, lieben Bruber, ich befehle ench Gott — bas befte Schluß. wort aller evangelijden hirtenarbeit. (B. 32.) 1) Ein Bort evangelifder Liebe, bie binaus forgt auch über bie eigene Arbeitszeit. 2) Ein Bort evangelischer Demuth, bie es fühlt, auch nach tren vollbrachtem Tagewert: mit unfrer Dacht ift nichts gethan. 3) Ein Bort evangelifchen Glau-bens, ber ba vertraut auf die Macht und Treue bes großen Seelenhirten und Menschenhüters broben. Die Abichiebspredigt bes Apoftels an Milet. 1) Gine Mufterpredigt apoftolifcher Liebestreue und Glaubenstraft. 2) Gine Trofipredigt für driftliche Trennungsichmergen und Liebesforgen. 3) Gine Bufpredigt für unfre Amtssumnife im Bergleich mit unferm großen Amtevorganger. — Barum ift Geben feliger benn Rehmen? (B. 35.) 1) Beil es uns los macht von uns felbft; — von ben Banben uns los macht von uns selbst; — von den Banden der Selbstjucht, von den Sorgen des Ueberslusses, von der Bürde der Abhängigsteit. 2) Weil es uns verdindet mit den Brüdern, durch ihre liebreiche Anhänglichteit, ihre thätige Dantbarteit, ihre segnende Filrbitte. 3) Weil es uns näher bringt unserm Gott; — daß wir dem Borbilde des Algütigen ähnlich, der Wonne des Alliebenden theilbaftig, des Gnadenlohns eines ewigen Bergelters gewärtig sein dürsen. — Das Wort der scheibenden Liebe: Ueber ein Kleines, so werbet ihr mich nicht mehr sehen. (B. 38, vgl. 30h. 16, 16.) 1) Mit seinem bittern Stachel: a. Schmerz der Verwaifung; d. Borwürfe des Gewissens, wo man die Zeit der gnadenreichen Heinschung versäumt hat. 2) Mit seinem süßen Trost: a. das Berbundenbleiben in dem herrn; d. das Wiedersinden bei dem Herrn. b. bas Bieberfinben bei bem Berrn.

D. Schluß ber Reise unter bangen Ahnungen. Rap. 21, 1—16.

Als es nun bazu kam, baß wir absegelten, nachbem wir uns von ihnen losgeriffen 1 hatten, so kamen wir auf rascher Fahrt nach Cos, am folgenden Tag nach Rhodus, und von bort aus nach Patara. \*Und als wir da ein Fahrzeug antrasen, welches nach 2 Phönizien ging, bestiegen wir dasselbe und segelten ab. \*Da wir aber Chprus ansichtig 3 wurden, ließen wir sie zur Linken, schissten auf Sprien zu und landeten in Thrus, denn dort sollte das Fahrzeug seine Ladung absehen. \*Und als wir die Jünger ausgefunden 4 hatten'), blieben wir sieben Tage daselbst; diese sagten dem Paulus durch den Geist, er

<sup>1)</sup> Tov's pa9. ift überwiegend bezengt, gegenüber ber Beglaffung bes Artifels in einigen jungern Sandidriften.

5 follte Berufalem nicht betreten 1). \*Rachbem wir aber die Tage jugebracht hatten, gingen wir wieber auf bie Reife, mabrent fie alle mit Frauen und Kinbern und bis bor bie 6 Stabt binaus begleiteten; ba fnieten wir nieder am Geftabe, beteten, \*und verabiciebeten2) uns bon einander, wir bestiegen bas Schiff, jene aber fehrten in ihre Beimath gurud. 7\*Bir vollendeten aber bie Seefahrt, und gelangten von Thrus aus nach Ptolemars, Sbegrußten bie Bruder und blieben einen Tag bei ihnen. \*Am folgenben Tage reiften wir ab8), und famen nach Cafarea; ba gingen wir in bas Daus bes Philippus, bes 9 Evangeliften, welcher 1) einer von ben Sieben war, und blieben bei ihm, \*Diefer hatte 10 vier Tochter, Jungfrauen, welche weißagten. \*Da wir aber mehrere Tage ba blieben, 11 fam von Jubaa berab ein Brophet Ramens Agabus; \*ber fam ju uns, nahm ben Gurtel bes Baulus, band feine eigenen Banbe und guge und fagte: "Co fpricht ber Beilige Beift : Den Mann, bem biefer Gurtel gebort, werden die Juben alfo binben ju Berufalem, 12 und ibn übergeben in ber Beiben Sanbe." \*Als wir aber biefes borten, fprachen fomobl 13 wir als bie Einheimischen ihm zu, er follte nicht hinaufgeben nach Jerusalem. \*Da antwortete Baulus: "Bas machet ihr, bag ihr weinet und mir bas herz brechet? Denn ich bin bereit, mich nicht allein binden zu laffen, fondern auch zu fterben in Jerufalem 14 um bes Ramens bes herrn Jefu willen." \*Da er fich aber nicht bewegen ließ, hielten wir uns rubig und fprachen : Der Wille bes Geren gefchehe!"

Rach biefen Tagen aber ruftetens) wir uns, und gingen binauf nach Berufalem. 16 \* Es gingen aber mit uns auch einige ber Junger von Cafarea, um uns zu einem Mann gu führen, bei bem wir als Bafte wohnen follten, einem gewiffen Mnafon aus Cobrus,

einem alten Junger.

# Eregetifde Erlänterungen.

1. Ale ce unn dan fam. Αποσπασθέντες läßt ertennen, wie fcmerglich gewaltsam bas lette Losreißen von ben Freunden aus Ephefus gewesen sein muß. Cos war bie nächfte Infel, bie fie auf fib-licher Fahrt erreichten; 15 Meilen bavon entlegen, ber fühmestlichen Ede Aleinasiens (Karien) gegen-über, erreichten sie bie bekannte Infel Abobus. Batara, bie nachfte Station, war eine nambafte Dafenftabt, auf bem füblichften Borfprung ber Bro-panggere ein. Die Inel Cyprus betamen he tennen; auf diese Setue weit altas mit obero ex awar zu Besicht (αναφαίνεσθαι, besonders See-fabrerausdruck, von Land, dessen man ansichtig er von Philist au evangelistrend nordwärts zog, wird), ließen sie aber links, d. h. nördlich, indem die er nach Cäsarea gelangte; und dier sindem wir thre Fahrt südwestlich auf Sprien zuging. Dier ist ihn noch daselbst ausgliss, und als evayyeleoxisc Sprien in dem römischen Sinne gedraucht, wonach dezeichnet. Letteres sieht voran, weil Philippus auch Phonizien und Palästina zu der sprischen Kront. ving gerechnet wurbe. Ibuos, poortor ift bie Fracht, Schiffsladung; melas, nach Thrus bin war bas Fahrzeug in Begriff, feine Fracht abzuseten (or αποφορτιζόμενον).

2. Und als wir die Bünger aufgefunden batten. Aveveer fest ein Suchen voraus, also mußten ober vermutheten fie Chriften bafelbft. Daß fie aber, nachbem ber Aboftel in Rleinaften fich fo be-

baß fle warten mußten, bis bas Schiff ausgelaben hatte und wieber reisefertig war. Έξαρτίζειν τὰς ήμ. ift explere, absolvere, f. Steph. Thef.

3. Bir vollendeten aber die Seefahrt. T. Alovo dearboares ift nicht mit and r. gu verbinden, benn jene Worte beziehen fich auf die schließliche Bollenbung ber gesammten Seereife von Macedonien an. Die lette Fahrt ging nur noch von Tyrus bis Btolem als ober Acco (Acre), bem beften Safenort ber fprifchen Rufte, an ber Mundung bes Rlugdens Belus, im Angeficht bes Rarmel. Bon ba Bemeinbe gebunben ju fein, noch wirkte, mabrenb fein Siebengramt in Bernfalem feit bem Tobe bes Stephanus fattifch ju Enbe gegangen mar. Die Berbinbung bes evayyed. mit orros: welcher ber Evangelist war unter ben Sieben (Meyer), ist gezwungen und empstehlt sich nicht. — Die Bemertung, baß er vier Tochter jungfraulichen Stanbes hatte, welche bie Beiftesgabe erwedlicher Rebe beeilt hatte, bier boch eine ganze Boche verweilten, fagen, fteht nur gelegentlich, weil von Philippus hatte feinen Grund ohne Zweifel in bem Umftanb, bie Rebe ift, ba, ohne irgend eine pragmatifche Ber-

1) έπεβαίνειν ift hinlänglich beglaubigt, um es dem geläufigeren αναβ. gegenüber für dat zu halten. 2) Entscheidend bezengt ist die Lebart: προςευξάμενοι απησπασάμεθα αλλήλους, και ανέβ., während die Auf. tofung in : προσευξάμεθα, και άσπασ. άλλ. έπέβ. ungleich weniger für fich hat.

3) Oi neol vor Naulor nach exel dorres ift burch bas Beglunen einer Kirchensettion an dieser Stelle hineingegefommen und ficher unacht.

4) Tov vor orros hat nicht einen einzigen Ungialcod, für fich.

<sup>5)</sup> Erreonevasaueros ift unzweifelhaft acht, benn von den bunt auseinandergehenden Lebarten fprechen die einen fur έπι, die andern für σπουασ., mabrend eine hinlangliche gabl glaubmurbiger Urfunden bas Bort έπισκ. unterflütt.

Inlibfung mit ben Ereigniffen, namentlich obne bak fie bem Paulus etwas von feinen gufünftigen Schicffalen weißagen. Eben aus biefem Umftanb, jo wie ans ber Thatfache, bag Gujetius, R. - Beich. III, 39, nach Papias berichtet, ber Apoftel Bhilippus habe vier weißagenbe Tochter gehabt, folof Giefeler, Stub. u. Krit. 1829, 140, bag B. 9 eine Interpolation fei, ausgegangen von Jemanb, ber ben Evangeliften Philippus mit bem Apostel verwechselt habe. Gang mit Unrecht, benn wer verfichert uns, bag nicht bem Papias vielmehr eine Berwechselung begegnet fei? Und eine Rotig, melde in ben Bang ber Ereigniffe felbft nicht verflochten ericheint, finben wir bier nicht jum erstenmal.

4. Gin Brophet Namens Agabus. Auffallenb ift bagegen, baß Agabus B. 10 eingeführt wirb, als ware er bis bahin völlig unbefannt, währenb er Rap. 11, 28 bereits aufgetreten ift, unb ebenfalls als Prophet. Es icheint, bag bier jene frühere Stelle außer Acht geblieben ift. — Gang nach Art ber Bropheten bes Alten Bunbes ftellt Agabus, was er ju weißagen bat, nicht blos mit Worten, fonbern jugleich mit einer finnbilblichen Banblung bar, welche er felbft vornimmt. Er nahm ben Gartel, womit Baulus fein Obertleib umgurtet hatte, band fich felbft Banbe und Fuße in Gegens wart bes Apostels und ber Uebrigen; und fprach nun als Beifagung bes Beiftes (entfprechend bem

im Alten Teft.) aus, baß bie Juben in Jerufalem ben Eigenthumer Diefes Gurtels fo, wie Agabus jest gebunden fei, binden und ben Heiben ansliesern werben, nagedosovor eis x. &Iv., dem Ansbruck nach sehr analog ber Weißagung Christi über sein eigenes Leiben, Matth. 17, 22; 20, 19.

5. Als wir aber diefes borten. Die Weißagung wirkte, theils vermöge ihrer Eingebung burch ben Beiligen Geift, theils vermoge ihrer barftellenben Form, fo ergreifenb, bag bie Begleiter bes Apoftels mit ben Chriften von Cafarea felbft zu einmuthigem Bitten, er möchte fich boch nicht nach Jerufalem magen, vereinigten, und fo, bag ihr Weinen bergbrechend wurde; συνθούπτω ist erweichen, weichlich machen, Die Seelenftarte brechen. Die Frage τί ποι. nλ. sc. will ihrem Siun nach abwehren und abrathen; bann fahrt Baulus fort, (thut bas nicht), benn ich bin gefaßt barauf 2c. Die refignirte Antwort: "bes herrn Bille geschehe!" hat mit zuglov ben Erlöfer im Auge, wie Baulus unmittelbar borber Christum genannt bat, xvoiov ist nicht s. v. a. Frov (be Bette). Erranevaa., die notbigen Bubereitungen treffen. Zu rov. µaI. ift natikrlich reves bingugubenten. Die attractive Bortfügung ayovτος παρ' & ist am einsachsten aussulissen: ayovres παρά Μνάσωνα, παρ' & ξεν. Der Zweck ber Begleitung war bemnach hauptsächlich, ben Apostel fammt feinen Reifegefährten bei Mnafon, mit welchem bie Chriften bon Cafarea genauer betannt maren, einzuführen, bamit fie feine Gafte fein tonnen. Aoχαίος μαθ. ift απ' αοχής μαθ. Geiner Bertunft nach mar er ficerlich ein Bellenift.

#### Christologisch-dogmatifde Grundgebanten.

1. Die Chriften in Thrus fagten bem Apoftel, er möge boch Gernsalem nicht betreten. Dies ha-ben fie dea rov needmaros, mittelft Eingebung und Erleuchtung bes Geiftes gefagt. Sier ift je- and von feinem Junger gefagt werben. (Billiger.)

bod nothwendig zu unterscheiben. Daß Panlus in Bernfalem werbe gu leiben haben, ertanuten fie burch Erleuchtung bes Beiftes. Die Beifagung bes Agabus, B. 11, und bie Aeußerung bes Apofiels, Rap. 20, 23, fprechen bafür, bag nicht meiter als jenes auf Offenbarung bes Beiftes beruhte. Die Bitte, Paulus mage Jerufalem, wo ibm fo viele Gefahr brobe, nicht betreten, war nicht vom Deiligen Beifte eingegeben, fonbern nur vom menfc. lichen Meinen und Wohlwollen. Da foließt fic unmittelbar an bas Bottliche Menichliches, an bie Bahrheit Irriges, an ben Geift bas Fleisch an. Es geht wie bei bem Erlofer felbft, an beffen erfte Leibensweißagung fich bie wohlgemeinte, aber ungöttliche Abmahnung bes Betrus Inupfte, Matt. 26, 22 ff. Richts ift irreleitenber und gefährlicher, als bie so leicht einschleichenbe mixtela carnis et spiritus im Denten, Fühlen und Banbeln.

2. Die Weißagung bes Agabus ift auch in fofern mertwürdig, ale wir an ihr gleichsam meffen tonnen, um wie viel flarer und fpezieller bie Offenbarungen über bas bevorftebende Leiben bes Banlus werben, je naber er gu Jernfalem tommt unb je naber bie Beit ber Erfüllung beranrudt. Das ift im Alten und Reuen Bunbe ber Beg, ben alle Offenbarung , namentlich alle Weißagung gebt, entiprechend bem machethumlichen Wefen, ber geitlichen Entwidelungsform, welcher Gottes Rath

und Bert fich ftete unterwirft.

3. In Cafarea legt fich fichtbar aus einanber, mas ju Thrus in einander verschlungen mar. Agabus weißagt, als Organ bes Beiligen Beiftes, Gefangennehmung und Auslieferung bes Apoftels in Jerufalem. Und bie Reisegeführten nebft ben einheimifchen Chriften ber Stadt bestürmen auf Grund beffen unter Thranen ben Apoftel mit Bitten, er folle fic boch nicht nach Jerufalem magen. Aber auch bie einmuthigen Bitten einer gangen Berfammlung von Chriften, worunter erleuchtete und für bas Reich Gottes treu und im Segen wirtenbe Manner, als Philippus, Timotheus und Anbere, üben teinen enticheibenben Ginfluß auf ben Apoftel aus. Des Boltes Bille, felbft einer Berfammlung von achten Chriften einmuthiger Bunfch und Bille, ift nicht immer Gottes Bille. Richt mit ftoifcher Ralte fieht ber Ruecht bes herrn ba, bie inftanbigen Bitten und beißen Thranen machen ibm bas berg weich; aber fein Bille läßt fich baburch nicht beugen; fein Entichluß, für Jejum felbft in's Gefangniß und in ben Tob zu geben, fteht feft, feine Geele ift vollständig gefaßt bagu.

#### Somiletifde Andentungen.

Als es nun geschah, bag wir von ibnen losgeriffen babinfuhren, tamen wir ftrade Laufes u. f. w. [B. 1.] Babre Freunde fceiben nicht ohne Betrübniß, gleichwohl fcheibet ber auf Gottes Wint gern, ber mehr an Gott als an Menfchen hanget. - Bir haben uns ber Gubrung Gottes bollig ju überlaffen und gewiß gu glauben, er werbe fein Borbaben burch uns ausführen, es gebe nun frade Laufs ober burch Sinberniffe. - Unfer ganges Leben ift wie eine Schifffahrt, balb haben wir guten Binb und Better, balb Sturm und Gewitter. (Starde.) — Das "Siehe, wir geben binauf nach Jerufalem", welches ber Meifter gefagt hatte, Lut. 18, 31 ff., tounte nun

Und als wir ein Schiff fanden, bas nach Phonizien fubr u. f. w. [B. 2.] Gin Rauffabrer ohne Zweifel. Die Sanbelsleute im Schiff In folden Evangeliften bereite uns Jefus je mehr abnten freilich nicht, daß ber jubifche Reifegefährte eine Labung mit an Borb brachte, toftlicher als ber Burpur von Thrus, bie Spezereien Arabiens und ber Bernftein ber Spperborder, bie eine Das Saus Des Evangeliften Philippus, beffen Dia-töftliche Berle bes seligmachenben Evangeliums. tonenamt seit ber Berfolgung, Rap. 8, 1 ff., er-Bergl. Schiller: "Der Kaufmann." Wohm segelt loschen war, ift ber burch die Erfallung ber Joelibas Schiff? Es trägt fibonische Manner, bie von bem frierenben Rord bringen ben Bernftein, bas Binn. Erag es gnabig, Reptun, und wiegt es ichonend, ihr Winde, in bewirthenber Bucht raufch' ihm ein trintbarer Quell. Euch, ihr Götter, gebort ber Raufmann: Giter ju fuden, gehter, boch an fein Schiff tnupfet bas Gute fic an.

Ramen an ju Tyrus. Unb als wir 3finger fanben, blieben wir bafelbft fieben Cage. [B. 3. 4.] Bunger finben war ein Sanptmoment in ben Tagebüchern ber reifenben Apostel. Benn bie Gelehrten, bie Naturforfder, Die Runfttenner auf ihren Reifen nach ben Geltenheiten ber Biffenichaften, ber Ratur und ber Runfte fich erfunbigen, fo richtet ein Anecht Befu bagegen fein Auge auf die Seltenheiten bes Reichs Jefu, unb fein liebster Fund ift Rinber Gottes anzutreffen. (Apoft. Baft.) — Dag wir auf Reifen aufgehalten werben, ift oft eine befonbere Fügung ber gottlichen Borjebung ju unjerem ober Anberer Beil. (Starde.) - Baulus gewann Beit, Die Jinger in Eprus ju flarten , weil ber Schiffsleute Berrichtung bott auch Zeit erforberte. Danbel und Ge-werbe hat die Menichen getrieben, Amerita anf-gusuchen, und Gott bat ihnen bas Evangelium von feinem Gobn mit babin ju bringen gegeben. (Rieger.) - Barum blieb er gerade fleben Tage? Dhne Zweifel, weil er fich freute, einen Gabbat und an bemfelben bas Abenbmahl mit ben Jüngern gu halten. Unter Jüngern Jeju tann ein Rnecht Got-tes fich langer aufhalten, als unter Beltleuten.

(Apoft. Baft.)
Und fie geleiteten une Alle mit Bei-bern und Rinbern. [B. 5.] Eltern follen ihre Rinber babin mitnehmen, mo fie jum Gebet unb anberem Outen angeführt, nicht aber, wo fie verführt werben. - Grugen und Leten unter ben Chriften foll nicht ohne Gebet und Segen fein. (Starde.)

Und ale wir einander gefegnet u. f. [B. 6.] In biefer Welt mabrt auch ber befte Umgang nur eine Beitlang, fo geht es wieber an ein Scheiben. In ber feligen Ewigteit aber werben fich Rinber Gottes ohne Scheiben mit und an einanber ergößen, 1 Theff. 4, 17. (Starde.) Und gruften bie Bruber u. f. w. [B. 7.]

Der Frommen driftliche Gefprache ftarten ben Glauben, mehren bie Liebe, bestätigen bie Doffnung und richten ein niebergeschlagenes Berg in Bibermartigfeit auf, 1 Theff. 5, 11. - Es ift ein fonberbares Bergmigen, wenn man auf Reifen fromme Seelen antrifft. (Starde.) Philippus ein Evangelift. [B. 8.] Babr-

lich, ein vortrefflicher Beiname eines treuen Lebrere. Wenn wir bas, mas Rap. 6, 5 u. Rap. 8, 5. ben Ramen Jefu fo nachbrudlich geprebigt, wie er bas 58. Rapitel Jefaid fo berrlich ausgelegt, vergleichen, so tonnen wir leicht erfennen, baß fein es aber nicht allen Evangeliftencharafter fich vornehmlich auf seine 20, 17. (Starde.) Gabe, Jesum als bas Mart bes Evangelii aus Bas brecht i

bem Alten und Renen Teftament recht flar aufaufuchen und ben Seelen vorzuhalten, erftredt babe.

und mehr. (Apoft. Baft.)

Derfelbige hatte vier Töchter, bie maren Inngfrauen und weißageten. [8. 9.] ichen Beifagung, Rap. 3, 1, reichgeschmildte Dittelpuntt ber Chriftengemeinbe ju Cafarea. Die vier mit ber Gabe ber Beigagung und Schriftauslegung ansgeftatteten Töchter bes Evangeli-ften, die in ihrer reinen Jungfraufchaft bie Reufch-beit ber Tochter Bions abbilben, find ein neues flares Siegel für bie Berufung aller Glaubigen ju gleichem Rinbesrecht, wie einft icon bie Brophetinnen Mirjam, Debora u. f. w. bewiefen, baf im Reich ber Onabe tein Unterfchied fei amifden Mann und Beib, Gal. 3, 28. (Rach Leonh. und Spiegelb.) — Es ift ein großer Ruhm und mabrer Segen vor Gott, wenn ein Rnecht Chrifti auch fromme Tochter bat, wie bier ber Beift bes Berru bem Philippus nachrühmt, bag feine Töchter nicht nur teufche Jungfrauen, fonbern auch Brophetiunen Chrifti gewefen. Bie rar find folde Beifpiele in unfern Tagen, ba bie Predigertöchter leiber öf-ters an Uebermuth, Gitelfeit und Beltfinn ce Anbern zuvorthun. (Apoft. Baft.)

Agabus nahm ben Gürtel Bauli und banb feine Danbe und Suge u. f. m. 10. 11.] Bas ber Beift ben Tochtern bes Philippus noch vorenthalten bat, bas offenbart er burch Agabus, mabricheinlich benfelben, ber fruber icon, Rap. 10, 27, eine Ungludebotidaft batte verfündigen muffen. - Der Mann, beg ber Gurtel ift, b. b. ber fich einmal jum Dienfte bes herrn Jefu und feines Evangelii willig ergeben hat. Mit Fleiß erwählt ber Brophet biefes Sinnbilb, um bie Bflicht, womit bie Rnechte Jefu an ihren herrn gebunben finb, ben Aufang ibres Laufe mit einem berrlichen Ausgang ju fronen, recht abzubilben. Der Berr erinnere uns boch taglich, bag, ba wir einmal ben Gurtel bes Dienftes Jefu angelegt haben, wir nun auch augenblicklich als gegürtete Ruechte bem Berru gu allem Boblgefallen erfunben werben möchten. (Apoft. Baft.) Unb überantworten in ber Beiben Banbe. Je naber ber Apoftel ber Stadt Jerufalem tam, befto puntilicher und flarer murben bie Beifagungen von feinem bevorftebenben Leiben, ebenfo wie auch Jefus auf feinem letten Gang nach feiner Leibenoftabt am bentlichsten von feinem Kreuze rebete. Es ift eine große Trene unferes berrn, baß er uns nicht blinblings, fonbern mit offnen Augen und gestärttem Bergen in bie Leibenstampfe einführt. Man wirb baburch volltommen versichert, daß uns Alles, was vorgeht, nach bem seligen Willen bes Beilanbes ju unferem eignen Beften widerfahre. (Ebenbaf.)

Baten wir ibn, baf er nicht hinanfallein mit ihres eignen Bergens Sowachheit, Lift 26. 46 von biefem Philippo ergablt wird, wie er und Furcht, fonbern auch mit ihrer Freunde Bartlichleit zu tampfen , 1 Dof. 43, 3 f. Die Liebe meint's mit bem Geliebten wohl berglich gut, trifft es aber nicht allemal nach Gottes Gebanten, Job.

Bas brecht ihr mir mein Berg? [B. 18.]

Der herr, bem an Lagarus Grabe bie Angen übergingen, forbert bou feinen Jüngern teine Ertöbtnug aller natürlichen Gefühle; nur foll aller menfchlich gerechte Schmers verflart und überwunden werben burch bie Kraft kinblichen Glaubens und fiegreider hoffnung; und er felbft ift in ben Schwachen machtig. (Leonh. und Spiegelh.) - 3ch bin bereit, nicht allein mich binben gu laffen, fonbern auch ju fterben ju Berufalem, um bes Ramens millen bes Berrn Jefu. Das hauptmittel, fic aus allen Bebenflichfeiten und Schwierigfeiten berauszuhelfen, ift ber lau-tere und reblich Sinn: "Ich bin zu Allem bereit, was Jefus mit mir vornehmen will." (Apoft. Baft.) Der Mittelpuntt und bie Seele bes Lebens Bauli liegt in bem Borte: "baß ich feinem Tobe abnlich werbe", Bbil. 8, 10. - Baulus will bie Rraft ber Auferstehung feines Berrn nur burch bie Bemeinschaft seiner Leiden erringen; für ihn gibt's teinen Beg gur Berrlichfeit als ben bes Rreuges. Baulns lebt nur, um ju leiden. - In biefem Bunfte muß es mit unferm Chriftenthum nicht nur beffer, fon-bern gar anders werben. Wo wird heut ju Tage nach diefer Achnlichkeit mit bem Tobe Jefu getrachtet? Bo tennt, wo verfteht man fie nur? -Nicht bas Rreuz um bes Rreuzes, aber bas Rreuz um bes herrn willen! Ber ben Gefreugigten ohne bas Rreng begehrt, ber baicht nach feinem Schat-Ein Chriftenthum ohne Rreug ift ein Chriftenthum ohne Chriftum. (A. Monob.)

Des Berrn Bille geschehe! [B. 14.] Die Liebe ber Glaubigen ju ihrem Sirien muß ber Liebe bes hirten ju Jeju Chrifto weichen, 1 Ror. 11, 1. - Go oft wir mit unferm Rath und Anfolägen nicht erlangen tonnen, mas wir begehren, follen wir ben gangen Danbel Gott und feinem Billen befehlen, benn ber weiß am besten, was uns nühlich ober schäblich ift. (Starde.) — Die Daubttugend im Christenthum und bie Burgel al-Ier übrigen ift die Fertigleit in allen Studen und Fallen, auch wider unfern Billen und Reigung ben Billen Gottes [thuend und leibenb] ju erfullen. (Rieger.) - Selig ift ein folder, ber fich in Sottes Willen gibt, ber tann nimmermehr traurig fein. Man gebe mit einem folden um, wie man wolle, man brenne ihn ober erfaufe ihn, man werfe ibn in Rerter ober laffe ibn beraus, fo fraget er nichts barnach. Er weiß, daß es ihm jum Beften bient. (Luther.) - Ginft wird une nicht fo febr Dies erfreuen, bag unfer Rummer geftillt und gro-Bes Glud uns ju Theil worben, als vielmehr, bag Gottes Bille in une und an une in Erfillung gegangen. Darum wir auch taglich im Baterunfer bitten: Dein Bille gefchebe, wie im himmel alfo auch auf Erben. D reines und ungetrübtes Leben bes Willens, wo nichts mehr von Eigenwille guritdgeblieben ift. Go fein beißt Gott gleich werben.

(St. Bernhard.) Und nach beufelbigen Tagen entlebigten wir uns. [B. 15 nach Luther.) Es ift nachbriidlich, bag Lutas Baulum und feine Reifegefellschaft anoonevasauevous nennt, von allen Genüsfen, von allem Irbifden, von allem Sang an Rreaturen Losgemachte. Dieje Benennung tommt bem Banlus vornehmlich ju. Go ging er nach Je-rufalem und zeigt an feinem Beifpiel, mas er 2 Eim. 2, 20. 21. lehrte. Diefe Borte fcarfe Gott unferm Bergen ein, bamit wir auch als anooneva-Gauevoi unfer Amt führen. (Apoft. Baft.)

Mnajou, ber ein alter Jünger mar. [ B. 16. ] Wo noch alte Jünger übrig find und Manner, bie von vorigen Zeiten ber einen Schats aus bem Borte Gottes haben, foll man ihrer froh fein. (Rieger.)

Bum Abichnitt B. 1-16. Die Macht ber Liebe ju Jefu Chrifto: 1) Gie bringt bie Unbefanuten nabe, B. 4; 2) warnt vor möglichen Befahren, B. 4; 3) unterbalt gern die Gemeinschaft, B. 5; 4) bemilthigt vor Gott in gemeinsmem Gebet. (Listo.) — Das Erweckliche in ber Bereitwilligkeit bes Apostels, für die Sache des Erlöjers zu leiden, B. 7—16. (Derf.) - Des Chriften Ballfahrt gur Bei. math. 1) Der Glaube halt bas fcone Biel ihm vor. 2) Die Liebe hilft ben ichweren Beg vollenben. (Derf.) - Des Berrn Bille gefchehe: 1) Gin Belobnig gegiemenben Beborfams. 2) Gin Betenntniß glaubiger Ergebung. 3) Ein Zeugniß gottgebeiligten Duthes. (Leonh. u. Spiegelb.) — Bas gibt bie rechte Frendig feit im Leiben? 1) Der Glaube an bie Onabe Gottes in Chrifto Jefu. 2) Die Liebe zu bem , ber für uns bas Krenz erbulbet hat. 3) Die hoffnung auf eine Beit feliger Erquidung bor bem Augefichte bes berrn. (Gbenbaf.) - Glanbe, Liebe, Boff-nung - bie brei Geleitsengel bes Chriften auf ber Ballfahrt gen Jerufalem: 1) Der finbliche Glaube, ber auch auf buntlen Begen handelnb und dulbend fich in Gottes Willen ergibt, B. 13-15. 2) Die brüberliche Liebe, bie in herzlicher Gemeinichaft Eroft fpenbet und empfängt bei ben Dithen ber Bilgrimfchaft, B. 4-6. 12. 13. 3) Die flegreiche hoffnung, die in Leib und Freube unverritdt bas himmifche Biel im Auge behalt, B. 13—15. — Die bittern Scheibeftunben ber Rinber Gottes bienieben, B. 1. 5. 15. 1) Ale ernfte Trauerftunben, une gn mahnen, bag wir hienieben feine bleibenbe Statt haben. 2) Als beilfame Prufungeftunben, uns gu lebren, in Beborfam bes Glaubens Alles bem Berrn jum Opfer ju bringen. 3) 218 felige Feierftunben, uns zu erheben über Zeit und Grab zu der Doffnung einer himmlischen Beimath, wo die Liebe nimmer aufbort. - Die einzigen Banbe, bamit ein Rnecht Gottes fich unauflöslich gebunben fühlt: 1) Richt die Banbe bes eignen Fleifches und Blutes, Die hat er zerriffen in ber Kraft bes Geiftes. 2) Richt bie Banbe menschlicher Gemalt und Feinbichaft (Baulus gebunben gu Berufalem); bie tonnen ibm nichts anhaben miber Gottes Billen. 3) Richt bie Banbe brilderlicher Liebe und Freundschaft, B. 4. 13; wer Briter ober Schweftern mehr liebt als ben Berrn, ift fein nicht werth. 4) Sonbern allein bie Banbe ber Liebe ju feinem Berrn, bem er verbunden ift in bantbarer Liebe und kindlicher Treue bis in ben Tob, B. 13. ("Liebe, bie mich bat gebunben an ihr Joch mit Leib und Sinn, Liebe, bie mich fibermunden und mein Berg hat gang babin. Liebe, bir ergeb ich mich, bein gu bleiben ewiglich." Angelus Gilefins.) Der Gurtel Banli ein mahnenbes Dentzeichen für alle seine Rachfolger im Bre-bigtamt, B. 11. 1) Sie zu mahnen an bie apoftolische Treue, bamit er seinem Derrn bis in ben Lob verbunden war. 2) Sie ju mahnen an die apostolischen Bande, barin er ben haß ber Belt erfahren mußte. 3) Sie ju mahnen an ben apoftolifden Gifer, bamit er allezeit gegurtet mar, ju laufen in bem ihm verordneten Rampfe. — Bas machet ihr, baß ihr weinet und brechet mir
mein Derz? [B. 13.] — Gine eindringliche Mahnung driftlicher Dulber an ihre Umgebung: 1) Murret nicht wiber ben Herrn und feine heiligen Bege:
2) Erschweret nicht den Kindern Gottes ben Kampf,
ber ihnen verordnet ift. 3) Berfürzet euch nicht felber um ben Segen ihres driftlichen Borbildes. —
Des Herrn Bille geschel [B. 14.] — bas

foonfte Schlufwort, all' unfre Einreben gegen Gottes Wege jum Schweigen zu bringen: 1) Unfere Beispelit (die Beispagungen B. 4. 11) muß ichweigen vor ben Gebanten bes Alleinweifen. 3) Unfre Racht muß fich überwunden geben gegen bie Allmacht bes Alleingewaltigen, B. 14. 3) Unfre Liebe muß zurückreten vor ben Anfprüchen bessen, bem wir angehören mit Allem, was wir find und

# Fünfte Abtheilung.

Die Gefangenschaft des Apostels Paulus, welche unter Gottes Leitung dazu dienen muß, daß er nicht nur vor seinem Bolk, dem hohen Rath, obrigkeit= lichen und fürstlichen Personen Zeugniß von Jesu ablegen darf, sondern ihn auch nach der Weltstadt Rom führt, um in der Residenz des Kaisers vor Juden und Heiden von Jesu Christo zu zeugen. (Kap. 21, 17—Kap. 28. Schluß.)

# Erfter Abschnitt.

Beranlassung und Hergang der Gefangennehmung des Apostels. (Rap. 21, 17—36.)

A.

Paulus übernimmt, auf Zureben ber Aelteften von Jerufalem, Antheil an einem Rafirdergelübbe, um ben Berbacht ber Gefetesftürmerei bei ben Jubendriften zu wiberlegen.

Rap. 21, 17-26.

Da wir nun nach Berufalem famen, empfingen') uns bie Bruber mit Freuben. 18\*Den Tag barauf ging aber Paulus mit uns zu Jakobus, auch fanben fich fammtliche 19 Aelteste baselbst ein. \*Und nachdem er fle gegrüßt hatte, erzählte er alles im Einzelnen, 20 mas Gott gethan hatte unter ben Beiben burch feinen Dienft. \*Da fie aber bas gehort hatten, priesen fie Gott2), und sprachen zu ihm: Bruder, bu fieheft, wie viele Tausend unter ben Juben3) find, die fich betehrt haben, und alle find Giferer um bas Befet. 21\*Sie find aber in Betreff beiner unterrichtet worben, bag bu alle') Juben unter ben Seiben Abfall von Mofe lehreft, und fageft, fle follen ihre Rinder nicht beschneiben, noch 22 ben Satungen gemäß manbeln, \*Bas ift's benn nun? Nothwendig wird eine Menge 23 jufammenkommen; benn fie werben horen, daß du angekommen bift. \*So thue nun bas, was wir bir fagen: Es find bei uns vier Manner, bie haben ein Gelubbe auf fich. 24 Diefe nimm gu bir, beilige bich mit ihnen, und wende bie Roften fur fie auf, bag fie ihr haupt befcheeren, und alle erfahren, bag an bemjenigen, worüber fie wegen beiner unterrichtet worden find, nichts ift, fonbern bag bu auch in Beobachtung bes Gefetes 25 mandelft. \*In hinficht ber gläubig gewordenen heiben aber haben wir Auftrag gegeben5) und beschloffen, daß fie nichts bergleichen zu beobachten brauchene), außer daß fie fich 26 buten bor dem Gobenopfer, bor Blut, bor Erflicktem und bor hurerei. \*Da nahm Paulus bie Manner ju fich, ließ fich am nachften Tage mit ihnen reinigen unt ging in ben Tempel, und fündigte an, bag er vollenbs aushalten wolle bie Tage ber Reinigung, bis für einen jeglichen unter ihnen bas Opfer bargebracht wurbe.

1) arodet, ift ungleich ftarter beglanbigt, als edefavro. Lufas allein hat im Renen Teft, das Compos, arodet, und das mehrmals.

2) Boor ift nach außeren Beugniffen ficherlich bem migeor vorzugleben.

3) Br vols lovdalots hat die Unglathandschriften A. B. C. E. und mehrere Berfionen für fich, auch die Lekart des Cambr. Cod.: ev vij lovdala spricht dafür, während rav lovdalav, was dem Gen. rav nenterenworav zu Liebe geseht wurde, nur die zwei jüngsten Unzialhandschriften und mehrere Berfionen auf seiner Seite hat.

4) Harras ift fo ftart beglaubigt, daß feine Beglaffung in einigen Urfunden für unberechtigt gu halten ift.

- 5) Erreoretlause ift überwiegend beglaubigt, und bem ansor. vorzugieben, welches Lachmann auf Grund zweier Unzialbanbichriften aufgenommen bat.
- 6) Die Worte under rosour. rno. aurous, et un hat Lachmann nach A. B., 8 Minustein und einigen Berfionen gestrichen; fie fehlen aber dafelbst wahricheinich nur, weil fie in ber Paralleistelle Rap. 15, 28 f. auch nicht stehen. Indessen bat iener Zwischenjap 5 Unglaleobd. und zahlreiche Minusteln für fich, und ift als ächt beizubehalten.

## Eregetifde Erläuterungen.

1. Da wir um nach Jernfalem tamen. Oi edoshool sind biejenigen Christen, mit welchen Paulus und seine Begleiter zuerst in Berührung kamen, jedensalls also Mnason und andere mit Baulus oder mit den Begleitern aus Casarea näher befreundete Personen, nicht aber die Apostel und Aeltesten (Künvel). Die Aeltesten der Gemeinde kommen ja erst I. 18 vor, und von den Aposteln ist sehr schwerlich irgend einer damals in Jerusalem gewesen, sonst wäre von ihnen sicher ansbrücklich die Aede. Dagegen stehen an der Spitze der Muttergemeinde jetzt blos ihre Aeltesten mit Jakobus, dem Bruder des Herrn (Kap. 12, 17; Kap. 15, 13 st.), als ihrem Mittelpunkt. In seinem Handsinden Sitzung ein, welche ofsendar des Heinerfangen den Sitzung ein, welche ofsendar des Heiden aber kam in Begleitung seiner Reisegenossen ans den Heidengemeinden, welche mit ihm Uederbringer der Colleste waren; ohne Zweisel wurde dieselsebier somslich in die Haltesten abgeliefert.

2. Und nachdem er fie gegriffet. Erft feierliche und bergliche Begrüßung ber Aeltesten durch Baulus (donasaueros), zugleich im Namen der heidendriftlichen Gemeinden, jodann ein umsassender und in's Einzelne gehender Bericht des Apostels über sein apostolisches Birken in heibenländern und die von Gott geschenten Erfolge und Segnungen. Bei dianoria (vergl. Rap. 20, 24) tritt die Idee des großen Beruss als Apostel der heiden bervor.

des großen Berufs als Apoptel der Heiben herbor.

3. Da sie aber das gehört hatten. Dieser Bortrag, welcher ohne Zweisel böcht ausführlich war, macht auf das Aeltestencollegium der Mutterkirche einen solchen Eindruck, daß sie erfreut und dankend in das Lob Gottes ausdrechen. Dennoch halten sie mit einem Bedenken nicht zurück und theilen dem Apostel offen mit, welches Borurtheil gegen ihn die besehrten Judäer in weitem Umfang degen. Daß von "vielen Zehntausenden Bekehrter in Judäa" die Rede ist, kann nur dann auffallen, wenn man dabei blos an die Gemeinde von Jerusalem benkt. Hierzu geben jedoch die Worte selbst keinen Anhalt; sie nennen ja ausbrücklich Judäa. Und faßt man die ganze Landschaft in's Auge, was hindert uns denn, zu glauben, daß die Zahl der Christen in den vielen Städen und Därfern von Judäa, mit Indegriff der Hauptstadt selbst (deren Gemeinde schon kap. 4, 4 5000 Männer zählte), sich auf mehrere Zehntausende belief? Es liegt also von dieser Seite kein Grund vor, mit Baur (Paulus 200) an der Aechtheit des neutorewären zu zweiseln, oder mit Zeller den Erzähler einer ungeschichtlichen Uebertreidung zu zeiben.

geichichtlichen Uebertreibung zu zeihen.

4. Und find alle Etferer. Der Gestinnung nach werden diese Christen in Judaa geschildert als eifrige Gesetzesleute (Coldwrat r. vôu.), d. h. fireng in personlicher Geschlicheit, eifrig und leidensschaftlich wider alle Geringschätzung ober Anseindung des Mosaismus. Es ist derselbe Ausbruck, welcher in dem jüdischen Ariege Parteiname geworden ist. Und leicht mochte die Spannung des jüdischen Bolts im Ganzen wider des Komerberrschaft und das heich benthum, woraus das Zelotenwesen erwucks, auch die Indendriften einen Einsus üben. Jatobus selbst war seiner ganzen Gestinnung nach ebenfalls ein Mann strenger Gesellichteit (daber P.

genannt), and die Aestesten zu Jerusalem theisten ohne Zweisel seine Richtung. Offendar aber waren sie nicht, wie die Masse der judässchen Christen, gegen den Apostel Paulus eingenommen. Diesen war durch absichtliche und sorgesetzte Borstellungen judaistischer Lehrer (\*\*xarnzydnsa\*) eine Borstellung von der Thätigkeit des Paulus beigebracht worden, als mache er die Juden in der Diasport (xovs \*\*x \*\*x \*\*89\*\*y \*\*π \*\* Iovdalovs) zu Apostaten vom Mosaismus, vermöge seiner Lehre, indem er sie anweise, 1) ihre Kinder nicht mehr zu beschnen, wodurch die Beschneidung in der nächsten Generation ausstellen würde, und 2) in ihrem eigenen Wandel die mosaische Sitte nicht mehr zu beodachten (Evas negen.).

5. Bas ift's benn nun? Diefe Frage (rt ove sort) wird gern bei einer Ueberlegung, wo es fich barum fragt, wie zu handeln sei, gebraucht. Das overloeie einer Menge ist weder von ordentlicher Gemeindeversammlung (Calvin, Grotius, Bengel), noch speziell von einem Austauf (Aftnoel) gemeint, sondern von neugierigem Zusammenlaufen gemeint.

6. Die haben ein Gelübde. Die vier Manner, welche bas Geliibbe hatten, werben burch eiger ήμιν bentlich als Chriften bezeichnet. Das Belubbe felbft mar ein eigentliches Rafiraerge. lubbe. Und bie Aelteften rathen bem Apoftel, irgendwie fich baran zu betheiligen, indem er an jene Manner fich anschließe (παραλαμβ.), die Roften ber Opfer, welche fie zur Löfung des Gelübbes bargubringen ichulbig maren, für fie beftreite (mas als besondere Rundgebung frommen Gifers galt; Berobes Agrippa that bas für viele Rafraer, Sofeph. Alterth. XIX, 6). Zugleich aber follte ber Apoftel eine gewiffe levitische Reinigung mit jenen Nafiraern übernehmen (dyr. our autole). Es berricht Meinungsverschiebenheit barüber, ob Baulus bas Rafiraat felbft mit übernahm ober nicht. Gewöhnlich bejaht man biefe Frage, fo neuerbings Meper. Aber mit Unrecht. Denn ayvigeo Jac wird zwar allerdings vom Nafiraat gebraucht (LXX), es bezeichnet aber auch jebe andere levitifche Reinigung und Seiligung. Und wenn auch ayv. ovv als follte Paulus erft jest in einen ayviouos, welder jenen icon vorher eignete, nachträglich eintreten, fo erlaubt ber Ausbrud B. 26 ovr avr. ayr. biefe Faffnug burchaus nicht, fonbern tann nur ben Sinn haben, baß Baulus mit ben Rafträern und biefe mit ihm am gleichen Tage und in einem und bemfelben Att fich gereinigt haben. Diefes bezog fich nur auf bas Ericheinen im Tempel und bie bafelbft gu verrichtenben Gebete und Opfer, mogu man sich namentlich burch Waschungen und Baben vorbereitete und heiligte. Ohnehin ift es eine an-berweit lediglich nicht bekannte Sache, vielmehr eine nur unserer Stelle zu Lieb' gemachte Boraus-sehung, daß diesenigen, welche für einen Nafirder bie Roften ber Lofung trugen, auch bas Belübbe felbft noch auf etliche Tage auf fich genommen habe. Bgl.

Biefeler, Chronol. bes aboft. Zeitalters, S. 105 ff.
7. Da nahm Baulns. Der Apostel ging auf ben Boridlag ein und erschien nach dieser levitischen Borbereitung im Tempel, um bei den Priestern zu melben, daß die Nasiräerzeit Jener zu Ende geben solle, nud biese erreichte dann ihren völligen Schling, wenn das Opfer († nooso. die bekannten, gefehlich normirten Opfer) für jeden Einzelnen dargebracht

war. Diese Banblung bes Paulus follte allen gefeplich bentenben Inbendriften bie Ueberzeugung beibringen, bag an ben Borurtheilen, welche man ibnen wiber Baulus beigebracht batte, nichts fei (wu - ovder kore, bag nicht eines von biesem exi-firt, in ber Wirklichkeit begrundet ift), daß vielmehr Paulus, weit entfernt, die Juben vom Gefet abwendig ju machen, auch für feine eigene Berfon (xal avros) in feinem Banbel bas mofaifche Befet balte. Indem die Aelteften biefen Borfcblag maden, fügen fie B. 25, um einem etwaigen Bebenten porzubeugen, als ginge ihr Absehen auf eine Ginfordntung ber Freiheit ber Deibendriften, bie Be-mertung bei, bag lettere bereits fefigeftellt und anertannt fei, und es babei fein Berbleiben habe. Myder roweror nichts von mosaisch-gesetzlichen Beobachtungen.

# Chriftologifd = dogmatifde Grundgedanten.

1. Es mar jebenfalls Digverftand ober Berleumbung, wenn man ben Apoftel Baulus beschulbigte, er lebre bie Juben in ber Diaspora Abfall von Mofe. Seine Lebre mar bas Evangelium von ber Gnabe in Chrifto Jefu. Allerbinge von bem Beil in Chrifto allein, und nicht von ber Gerech. tigfeit im Gefet. Aber bas Gefet an fich und ben Mofaismus an fich ju betampfen, bas ift feine Sache nicht. Rur bie Lehre hat er beftritten, als fei bie Beobachtung bes Gefetes jur Geligfeit folechthin nothwendig; und ber Richtung ift er entgegengetreten, welche teine andere Geftalt ber Rirche Chrifti anerkannte, als bie jübische. Aber bie evangelische Freiheit, welche sein Lebenspunkt war, hat ihn fähig gemacht, ebensowohl bie Beob-achtung bes mosaischen Gesetzes an gebornen Juben zu bulben, ale ben Beibendriften ihre Freiheit bom Gefet zu erfampfen. Bergl. 1 Ror. 7, 18 ff.

2. Wie ift die Sandlung bes Paulus fittlich ju benrtheilen? Man balt fie für eine verwerfliche Seuchelei, und ift begbalb geneigt, biefe game Er-gablung als ungeschichtlich ju vernrtheilen Geller, Apoftelgesch., S. 277 ff.). Aber sollte es wirklich praktische Berleugnung einer heiligen Ueberzeugung gewesen sein, wenn ber Apostel, um mit ber Chat zu beweisen, bag er weber für seine Person ein Abtrunniger fei vom Gefet, noch Andere jum Abfall verführe, fich ju einer levitischen Sanblung entichlog? Und bies, weiter nichts, mar ber Sinn und 3med beffen, mas er that. Batte er bamit betannt, bag ein Chrift, wenn er ale Untergebener bes mofaischen Gefetes geboren ift, um feiner Seligteit gewiß ju fein, und um gerecht vor Gott zu werben, die levitifden Gefete beobachten muffe, bann freilich hatte er feine beiligfte Ueberzeugung verleugnet, eine verwerfliche Beuchelei fich ju Schulben tommen laffen. Dem aber war nicht fo, fonbern blos, um ben Jubendriften ein irriges Borurtheil gu benehmen, vermöge beffen fie Anftog an ihm nahmen, um ber Liebe willen, hat er fich bier bem Gefet unterworfen. Und bies entfpricht gan; bem, was er felbft 1 Ror. 9, 19 f. von fich fagt: εγενόμην τοις Ιουδαίοις ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίους κερδήσω τοις ύπο γόμον ως ύπο νόμον, ίνα τοῦς ὑπὸ νόμον κερδήσω.

#### Somiletifde Andentungen.

ebemals bie Gläubigen ju Jerusalem von Pauli guter Aufnahme abbielt (Rap. 9, 26), war nun

längst weggefallen, (Rieger.) Des anbern Tages ging Paulus mit uns zu Jakobo. [B. 18.] Ein Gang, in welchem theile die aufrichtige Berabheit, theile bie anfpruche. lofe Demuth bes Apoftels fich tunb tout. Denn von Jatobus jubendriftlicher Gefetesftrenge tonnte fich Paulus in feiner evangelischen Freifinnigkeit abgestoßen fühlen, und über bie leichtere und unangefochtenere Birtfamteit bes Gemeinbevorftebers ju Berufalem tonnte fic ber vielgeprufte Beiben-apoftel erhaben bunten. Aber über ben erften Auftog bob ibn ber gemeinfame evangelische Glaubensgrund meg, an ber zweiten Rlippe führte ihn bie apoftolische Demuth und brüberliche Liebe vor-

Bas Gott gethan hatte unter ben Beiben burch feinen Dienft. [B. 19.] Bie bemuthig rebet Baulus von feinen Thaten! Gott, fagt er, bat Alles gethan. Er eignet fich nichts zu, als bie Freude über bie Berberrlichung bes göttlichen Ramens. (Apoft. Paft.) - Benn mir boren, mas Gott noch jest unter ben Beiben thut, fo wollen wir nicht taltfinnig bagegen fein, fonbern Gott bafür loben. (Starce.)

Da fie aber bas borten, lobten fie ben berrn. [B. 20.] Richt Baulum lobten fie, wie er felbft fich nicht gelobt hatte, fonbern ben herrn. Aber inbem fie ben herrn lobten für bas, mas er burch Baulum gethan, erkannten fie auch biefen an als ein gesegnetes Rufizeug Gottes. — Bruber, bu fiebeft, wie viel Taufenb zc. Go brüberlich fich Baulus mit Jakobus begrüßt, und so fehr bie Brüber über bas, was er ihnen erzählt hatte, zum Lobe Gottes ermuntert worben maren, fo verfdwiegen fie boch nichts, was Giner von bem Anbern gebort ober an ihm auszuseten batte. Die beralichfte Bruberliebe macht fie nicht gegen einander blind und ftumm, fonbern treubergig und freimil-

thig. (Apoft. Baft.)
Siefind aber berichtet worben, bag bu lebreft von Moje abfallen. [B. 21.] Bie will etwas fo gut tonnen gerebet ober gethan merben, bas nicht von ber Welt getabelt ober verfehrt würbe? (Starde.) - Ber Pauli Unfculb bei biefer Rachrebe will tennen lernen, ber ermage nur bas 14. und 15. Rapitel aus ber Epiftel an bie Romer. (Rieger.) — Dagegen tonnten folde Aeußerungen, wie fie 3. B. Rom. 2 vortommen, allerbings bei ben "Giferern im Gefet " jenen Berbacht ermeden. (Williger.)

Allerbings muß bie Menge gufammen-tommen zc. [B. 22.] Man hat zuweilen bie Bor-ftellung, als wenn in ben apoftolifchen Gemeinben gar fein Unterschied zwifden ben Lehrern und Borftebern und zwischen ben Anbern gewesen mare. Aber mas für eine forgfältige Orbnung finben wir hier in ber Gemeinbe ju Jerusalem! Jatobus tritt als ber Erfte hervor, ju ihm fammeln fich bie Mel. teften. In biefem Borftebercollegium wurde erft Bauli Sache verhandelt, erft barnach wurde die Gemeinde zugezogen. Aus alle bem ift viel für unfere Beit zu lernen, theile gegenüber einer firchlicen Demofratie, theils gegenüber ber Ueberfpannung bes geiftlichen Amtsbegriffs. (Billiger.)
So thue nun bas zc. [B. 23. 24.] Die Biber-

Dawir aber gen Jerufalem tamen, nab- legung, bie mehr in ber That als in Borten gemen uns bie Briber gern auf. [B. 17.] Bas fcieht, ift bie allerbefte. - Aufgebrachte Gemilther

jn gewinnen, tann man auch zeitliche Guter brangeben. - In Mittelbingen mag zwar ein Chrift bem anbern fich zu gefallen bequemen, boch wohl zusehen, bag nicht eine Beuchelei ober Menschenfurcht barunter ftede. — Der driftlichen Freibeit follen wir alfo gebrauchen, bag wir bie Schwachgläubigen nicht ärgern, fonbern gewinnen. — Ein Anberes ift heucheln, ein Anberes aus Liebe, bie Schwachen jur Befferung, Allen Alles werben, nämlich in freigestellten Dingen, beren Gebrauch burch ben 3med fann geheiligt werben. (Starde.)
- Benn man von biefer Gefchichte unparteilich urtheilen will, fo muß man fagen, baß Jatobus und bie Melteften nach Ertenntnig ber bamaligen Umftanbe gehandelt haben; Paulus aber, um zu zeigen, bag er nicht aus Eigenfinn und Settenhaß, fonbern aus lauterer Rraft bes Evangeliums handle, fich zu ben bürftigen Satzungen ber Juben berabgelaffen, um auch von biefen Etliche ju gewinnen; und daß ber herr bies gutgemeinte Berfahren bar-nm hat geschen lassen, bamit Bansus auch in ben Augen seiner bittersten Feinde nicht als ein Störer ihrer Religion, sondern als ein wahrer Freund der jubifchen Kirche erfunden merbe, folglich ihre Berfolgungen befto ungerechter ericheinen möchten. Man urtheilt unbillig, wenn man ben Apoftel einer Beudelei beschulbigt und bas über ihn ausgebrochene Leiben als eine göttliche Buchtigung bafür anfieht. Das Leiben mar ihm ja icon langft geoffenbart, und mar bas Biel, bem er ftanbhaft entgegenging. (Apoft. Baft.) - Der Rath, ben bie Melteften bem Banlus gaben, war nicht fleischlich und auf's Bermeiben bes Rreuges für ihn ober fie abgefeben, fonbern geiftlich, ber Schwachen ju iconen und fie fo gu gewinnen. - Das ift eine belitate Sache, wie fich bie Liebe oft muß jum Rnecht machen laffen, wenn man icon im Glauben frei mare. Das Chriftenthum tommt immer in's Gebrange mitten binein; ber eine Theil mochte es gern genauer und ftrenger, ber andere freier und ungebundener haben: die Bahrheit geht in ber Mitte. (Rieger.) — Die vom Apoftel gegrundete Beidenfirche mar fo eben von ber jubenchriftlichen Gemeinbe mit einmuthiger Lobpreifung Gottes begruft worben. Das war ein Moment, ber auf bie Bollenbung binausbeutete, wo bie Fulle ber Deiben eingeht und Ifrael feinen Gott und Ronig in bem Wert an ben Beiben erfennt. Diefem Moment entspricht nun auch bas Berhalten bes Beibenapoftels, woburch er feine Anertennung bes Gefetes, welche er prinzipiell immer feftbalt, für gewöhnlich aber nur in ber Sphare bes Beiftes geltenb machen tann, and außerlich jur Erideinung tommen lagt unb bamit bas ichliefliche Berichwinden feines erceptionellen Standpunttes, feines breizehnten Apoftolats in Ausficht fiellt. Konnte er unter biefen Umftan-ben einen iconeren 3wed für einen Theil ber von ben Beiben mitgebrachten Baben fich benten, als bie Beibulfe ju ben feierlichen Opfern, mit welchen bie vier armen Rafirder ans ber Gemeinbe ber Beiligen ihr Gelübbe zu lösen hatten? Mußte ihm bie burch seinen Dienst bargebrachte Gabe ber Bei-ben nicht erscheinen als ber Anfang berjenigen

Darbringungen, mit welchen bie Beiben bereinft bas Beiligthum Fraels schmiden und ben Dienst bes Bolles Gottes verberrlichen sollen? Jes. 60, 14, 16 u. g. S. (Raumageten.)

5—13; Sach. 14, 16 u. a. a. D. (Baumgarten.) Bu B. 17-26. Bonber driftliden Rad. fict. 1) Sie ift nothwendig, als solche a. vom herrn felbft geubt, b. von feinen Aposteln angewenbet, c. auch une unentbehrlich. 2) Sie ift beilfam; a. ohne Gottes Nachficht mare bie Belt berloren, b. burch ber Apostel Nachficht murben viel Schwache gewonnen; o. auch wir werben burch chriftliche Rachficht zwar nicht Alle gewinnen, aber ben Frieden und fo überhaupt bas Reich Gottes förbern. (Rach Lieto.) — Bie weit ber gefor-berte Chrift fich ben Borurtheilen ber Schwachgläubigen fügen barf: 1) Er barf an Allem theilnehmen, mas an fich gleichgültig in ber guten Abficht geschieht, Gott gu bienen. 2) Er barf nichts thun, woburch er bie Meinung begunftigt, daß bergleichen Dinge jur Seligteit nöthig feien. (Listo.) - Das driftliche Berhalten bei ben Borurtheilen reblicher, aber ichmacher Brüber. (Derf.). - Der Brubertuß zwischen Banlus und Jatobus zu Je-rufalem, B. 18-20, 1) ein Sieg ber Liebe, bie nicht das Ihre such, über steischliche Engherzigkeit und Eigensinn; 2) ein Borzeichen der einstigen Bereinigung Jiraels und der Heibenwelt unter bem Kreuze Christi; 3) ein Triumph göttlicher Bunderwege in Ausbreitung seines Reichs und Ausführung seiner Heilsgedanken (B. 19. 20). Paulus unter ben Rafiraern: 1) Richt als Rnecht menschlicher Satzungen, sonbern in Rraft ber evangelischen Freiheit, bie über Alles Macht bat, was bem Reiche Gottes frommt, 1 Kor. 6, 12. 2) Richt als Beuchler vor ben Leuten, sonbern im Dienfte ber brüberlichen Liebe, bie ber Schmachen Gebrechlichteit trägt, Rom. 15, 1. 3) Richt als Flüchtling vor bem Kreuz, sonbern in Rraft bes apostolischen Gehorsams, ber bem herrn zu Lieb auch fich felbft ju verleugnen weiß, Lut. 9, 23. — Bie barf ein Rnecht Chrift Allen Alles werben? 1) Benn er in Allen, benen er etwas ju werben fucht, nicht bem Fleifche fcmeicheln, fonbern bem Beifte bienen und aufhelfen will. 2) Wenn er bei Allem, was er Anbern zu Lieb wird, nicht bas Gine preisgibt, mas Roth thut, fonbern Chrifinm predigt, wie ihn bas Bort Gottes ausweift und ber Glaube im Bergen tragt. — Baulus unter ben Brubern ju Berufalem, ober mas gehört bagu, um ber Schwachen Gebrechlichfeit gu tragen? 1) Die driftliche Liebe, bie tragen will, iubem fie a. ein gartes Berftanbnig bat für bie Beburfniffe ber Schwachen, b. die edle Celbstverleugnung übt, fich in Bort und That zu ihnen herabzulaffen. 2) Die driftliche Starte, bie tragen tann, inbem fie a. bie Freiheit bes Geiftes befigt, zwifden Form und Inhalt, Schale und Rern zu unterscheiben, und b. die Fe-ftigleit bes Charafters hat, mit Nebenbingen nicht bie Bauptfache preiszugeben und Menschen zu Lieb nicht ben herrn zu verleugnen.

B.

Juben aus Rleinafien erregen einen Auflanf wiber Baulus, in Folge beffen ber romifde Eribun einfdreitet und fein Leben rettet. Rap. 21, 27-40.

Als aber die fteben Tage zu Ende geben follten, faben ihn tie Juden aus Aften im Tempel, und brachten bie gange Bolfemenge in Aufruhr, legten die Sande an ihn und 28 fcbrieen: "\*Manner von Ifrael, belft! Dies ift ber Menich, welcher gegen bas Bolt unb bas Gefet und gegen biefe Statte überall Alle lebrt. Dazu bat er auch noch Beiben in 29 ben Tempel geführt und biese beilige Statte entweiht!" \*Sie hatten namlich ben Trophimus aus Cphefus mit ihm in ber Stabt gefeben, von bem fle meinten, Baulus habe ihn in

30 den Tempel geführt. \*Und bie gange Stadt wurde aufgeregt, und es erfolgte ein Auflauf bes Bolts; fie bemächtigten fich bes Paulus und schleppten ihn zum Tempel binaus; 31 und augenblidlich murben ble Thore geschloffen. \*Bahrend fie ihn aber tobtquschlagen

fuchten, tam bem Tribun ber Coborte oben bie Runde gu, bag gang Jerufalem in Aufruhr 32 fei. \*Der nahm auf ber Stelle Solbaten und Sauptleute mit fich und lief herab auf fle Als fle aber ben Tribun und bie Solbaten fahen, horten fle auf, ben Baulus ju 33 folagen. \*Da fam ber Tribun in bie Rabe und bemachtigte fich feiner, gab Befehl,

34 ibn mit zwei Retten zu binben, und fragte, wer er fei, und was er gethan habe. \*Aber bie Einen riefen ihm') bies, die Andern etwas Anderes zu im Bolf. Da er aber nichts Buverläffiges erfahren fonnte um bes Betummels willen, befahl er, ihn in bas Lager gu \*Als er aber an bie Treppe tam, mußten ihn bie Solbaten tragen, wegen ber 36 Gewaltthatigfeit bes Bobels. \*Denn bie Bolomenge folgte nach und fchrie: "Nieber mit

37 ibm!" \*Und als Baulus eben in bas Lager binein geführt werben follte, fprach Baulus 38 zu bem Tribun: Darf ich etwas zu bir fagen? \*Er aber fprach: Rannst bu griechisch?

Bift bu also nicht der Aeghptier, ber bor biefen Tagen einen Aufftand erregt und bie 39 viertausend Mann Banbiten in Die Bufte hinausgeführt bat? \*Baulus aber fprach: 3ch bin ein jubifcher Mann, aus Tarfus, einer nicht unbebeutenben Stabt in Cilicien Burger.

40 3ch bitte bich, erlaube mir, zu dem Bolf zu reden! \*Als er es ihm aber erlaubte, trat Baulus auf bie Treppe und winkte bem Bolf mit ber Sand. Nachbem es aber gang fille geworben war, rebete er fie in bebraifcher Munbart folgenbermaßen an:

# Eregetifde Erlänterungen.

1. Als aber die fieben Tage. Αί έπτα ήμέραι bezieht man gewöhnlich und gewiß mit Recht, auf bie B. 26 genannten ήμέραι τοῦ άγνισμοῦ. Das bie B. 26 genannten ήμέραι τοῦ άγνισμοῦ. Das find bie Tage, auf welche fich bie levitische Reinigung jum 3med ber Opfer für Löfung bes Gelitb-bes bezog. Biefeler, apoft. Chronologie 109 ff. hat eine andere Auslegung versucht: die sieben Tage seien die Borwoche, die Weihetage auf das Bfingfifeft. Allein im Context ift nirgenbe bie-jes Fest genannt, überhaupt feit Rap. 20, 16 nicht mehr; jum andern beruht bie Annahme einer Borbereitungswoche auf die Bauptfeste Ifraele burchaus auf feiner Sicherheit. - Diese fieben Tage neigten fich ju ihrem Schluß (euellor overel.), fie waren noch nicht abgelaufen (Biefeler), als

Baulus im Tempel gesehen und ergriffen wurde. 2. Dies ift der Menich. Juben aus Rleinafien, namentlich aus Ephesus und ber Umgegenb, bie ibn von borther tannten und haften, erblickten und ertannten ibn, und gerabe ber Umftanb, baß fie ben vermeintlichen Tempelverachter im Tempel faben, empörte sie so, daß sie die Menge gegen ihn aufregten. Sie griffen ihn unter lautem Huse.

4. lind die ganze Stadt wurde aufgeregt, und
bie Menge, die sich zusammenrettete, zog den
heiligthum müßte gegen ihn in Schuß genommen
herben (bondeire). Die Beschuldigung der undewerden (bondeire). Die Beschuldigung der unde-

tehrten Juben gegen ben Apostel unterscheibet fich aber von berjenigen, welche ben Jubendriften beigebracht worben mar, auf eine Beife, welche gewöhnlich überfehen wirb : bie Fanatifer aus Rleinafien werfen ibm Bolemit nicht nur gegen bas Besets und ben Tempel, sonbern auch gegen bas Bolt Frael vor (τ. λαου); bies war weber von Seiten ber Jubendriften bem Paulus, noch auch früher einem Stephanus Schuld gegeben worden, dies hing aber ohne Zweisel mit seiner Thätigkeit unter den heiben zusammen (πάντας πανταχοῦ διδασκ.), welche man als eine gegen Israel aufbetente porbäckische Unberteile begenbe verbächtigte. Ueberbies (ere re xal) unb als einen zweiten Buntt ber Schuld gaben fie an, Paulus habe Beiben in ben Tempel eingeführt und bas Beiligthum baburch entweiht. Ellnwas verallgemeinert ben einzelnen Fall eben aus Feinbfeligfeit, und um besto mehr aufzustacheln, wah-rend in ber That nur ber einzige Trophimus ge-meint sein konnte, welcher überdies ben Tempel gar nicht betreten hatte; es war blose Meinung, grundlofer Berbacht, daß Paulus benfelben mit in ben Tempel, b. h. hier in den Borhof ber Ifrae-

<sup>1)</sup> Bier Ungialbanbidriften haben έπεφωνουν, bagegen ift έβόων meniger beglaubigt.

bas Seiligihum erft recht entweiht werben würbe. Das Schließen ber Tempelthore, was burch die Leviten geschah, hatte gewiß nicht ben Zwech, ju werhüten, baß Paulus vom Asplrecht Gebrauch machen und seine Zuslucht zu bem Tempel nehmen könnte (Bengel, Baumgarten-Trussus), benn bafür war schon gesorgt; eber sollte verhütet werben, baß die Tempelraume nicht burch Blutvergießen entweiht würben (de Wette, Meyer); vielseicht geschah es auch, weil man ben Tempelvorhos burch das vermeintliche Eintreten eines Heiben bereits entweiht glaubte, und das heiligthum erst wieder weiben zu müssen meinte.

4. Burend ste ihn aber todizuschlagen suchten, gelangte von den während der Festzeiten ausgestellten militärischen Bossen Weldung an den Beseschlehaber der römischen Besaung auf der Burg Antonia, nördlich vom Tempel und diesen überragend (åvisty páose). Er war Militärtridun der Coborte (oreiva), sein Rame, Claudins Lysas, ist uns Kad. 28, 26 ausbewahrt. Auf die Nachricht von dem Tumust in der Stadt begad sich derselbe mit Offizieren und Soldaten unverweilt derad dem Tempel zu. Schon als man ihn von weitem sah, hörten die Mißhandlungen wider den Apostel aus Und in die Rähe gekommen ließ der Römer den Baulus von seinen Leuten fortnehmen, aber auch mit Ketten dinden, in der Boranssehung, daß er ein Berbrecher sei, dessen Kamen und Bergeben er sofort erfragen zu können meinte. IX är sig or. odd., vi kere nenoe. or. recta.

5. In das Lager an führen. Die παρεμβολή faun nichts anders sein, als eben die Burg Antonia, von welcher der Befehlsbaber heradgefommen war. Diefür sprechen die αναβαθμοί, 8. 35. 40. (αναβασεις, Joseph. jüb. Krieg V, 5. 3), Stufen, oder Treppe; die Festung stand mit den nörblichen und westlichen Dallen der Tempel-Area durch Treppen in Berbindung. Robinson, Paläst. II, 71 sf.

6. Darf ich etwas ju bir fagen? Che er als Gefangener burch's Thor in bie Burg eintritt unb ben Angen seines Bolls entzogen wirb, wünscht ber Apoftel noch fein Bolt anreben ju burfen, und wenbet fich ju biefem Behuf in höflichfter Form an ben Befehlshaber (ei Geore 2c.). Diefer fragt guerft, vermunbert über bie griechische Anrebe, Ell. yer., und fobann, ob er also nicht ber agyptische Aufrührer fei, für ben er ihn offenbar bie jett gehalten hatte, mabrent bie griechische Sprace ibm jett eine anbere Meinung von ihm beibrachte. Jene Bermuthung lag bem Römer um fo näher, als jene Stfarier (von sica, Dold, benannt, gewerbs-mäßige Morber und Aufrührer) gerabe an Feftgeiten, wie jest eben Pfingften, fich unter bie Menge mifchten und ihre Tude ausübten (Joseph. jubifc. Rrieg II, 13, 3 μάλιστα έν ταϊς έορταϊς μισγόμενοι το πλήθει 2c.). Jener Aegypter mar laut bes Berichts von Jofeph. jilb. Krieg U, 13, 5 ein Zauberer, ber fich für einen Bropheten ausgab, unb unter ber Regierung Nero's großen Anhang gewann, ben er aus ber Bufte auf ben Delberg führte, wo auf fein Bort bin bie Mauern Jerufalems einftürgen würben, fo baß fie über bie Trum-mer einbringen tonnten (vergl. Alterth. XX, 8, 6). Der Profurator Felix machte aber einen glüctlichen Ausfall, folug bie Aufrichrer, beren 400 fielen, 200 gefangen murben, mahrenb ber Megnpter felbft

4000 Sitariern, bie jener Aufrührer in die Biffe ausgeführt habe; Josephus bagegen erzählt jub. Arieg II, 13, 5., baß gegen 30,000 Menichen, bie seinen Borspiegelungen Gehör gaben, sich um ihn gesammelt haben. Allein lettere Rotiz hat sichtlich ben ganzen Anhang bes Mannes im Auge, während bei Lusas nur von seinem bewaffneten Gefolge die Rede ift. Demnach lassen sie bei bei ben Angaben wohl vereinigen, während im Uebrigen die mehrfachen Rotizen bes Josephus unsere Stelle trefflich bestätigen.

7. 3ch bitte bich, erlande mir. Der Apostel stellt sich bem Tribun vor, jum Unterschied von dem Berbrecher, mit welchem er verwechselt worden war, und bittet um die Erlaubniß, das Bolk anreden zu ditren. Rach dieser Auflärung, und da nicht die mindeste Angade eines Dritten den anfänglichen Berdacht bestätigte, ist die Ertheilung jener Erlandniß von Seiten des Römers, der die volle Gewalt zur Berfligung batte, in der That nicht auffallend (gegen Baur, Baulus 208 f.) Eben so wenig ist es unglaublich, daß die Bolksmenge, als Paulus ein Zeichen gab, sie anreden zu wollen, stille wurde und ihm Gehör gab. Unter der herdischen Mundart ist natürlich die lebende Sprache, der damals übliche aramäliche Dialest gemeint.

## Chriftologifd-dogmatifde Grundgebanten.

1. Der Rath Gottes wird auf wunderbare Beise ansgeführt. Um einer Berkennung von Seiten ber Judenchristen zu steuern, entschließt sich Paulus zu einer levitischen handlung im Tempel. Und gerade diese Anwesenheit im Deiligthum mnß Anlaß geben, daß eine Gefahr von ganz anderer Seite her naht: von Seiten der unbekehrten Iraeliten. Und gerade die Pietät gegen Geset und heiligthum, die Liebe zu seinem Bolk, welches für Christum zu gewinnen sein Bwed ift, muß demnach zu ber Kerbäcktiaung helsen.

ber Berbächtigung helfen.

2. Es ist das Zeichen eines heiligen Gemüths, das von Christi Geist erfüllt ift, daß der Apostel, dach von Christi Geist erfüllt ist, daß der Apostel, nachdem er so eben noch in Todesgefahr geschwebt hat und von den Juden auf's undarmherzigste mishandelt ward, nundoch so viel Fassung, stitliche Araft und Liebe zu seinem Bolt hat, um eine Antprache an dasselbe zu halten, ohne irgend ein Gesüll der an dasselbe zu halten, ohne irgend ein Gesüll der Sitterkeit. Sein Herz ist gebengt von eigener Schuld, da er ja früher ebenso gewesen ist, wie die Inden jeht gegen ihn sind, und nur die Gnade Dessen ihn umgewandelt hat, welcher für seine Mörder am Areuz slehte: Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie ebun!

#### Somiletifche Andentungen.

Als aber die sieben Tage sollten vollserichts von Joseph. jüb. Krieg II, 13, 5 ein Zauberer, der sich sitt einen Propheten ausgab, und ihörichte Anschläge mit einem unglücklichen Ausnnter der Regierung Rero's großen Anhang gewann, den er aus der Bisse auf den Delberg schiete, wo auf sein Wort hin die Mauern Jerusaschiebete, wo auf sein Wort hin die Mauern Jerusaschiebete Anschlägen wirden, zest. 19, 3; Joh.
Der Produrator Felix machte aber einen glücklichen wir deswegen keinen Hab auf den Rathgeber wersen; der Mensch denkt's, Gott lenkt's.
Der Produrator Felix machte aber einen glücklichen
DOO gefangen wurden, während der Aegypter selbst
entsich schieben der Festle von

2000 gefangen wurden, während der Aegypter selbst
entsich schieben sich seinen gat in unseren Stelle von

und bei Freuerung auf den Sistere Umgürten seiner Leuben
a. a. D.). Der Römer sagt in unseren Stelle von

theuer zu achten, ju genießen gehabt haben. (Rie-

Dies ift ber Denfo! [B. 28.) Gin reblicher Rnecht Christi macht fich burch ben Segen feines Amtes fo fenntlich, bag ihn bie Feinde Sefu unter taufenb falfchen und untreuen Giferern leicht unterfcheiben und fagen tonnen: Diefer ift's, ben greifet! (Apoft. Baft.) - Und biefe beilige Stätte gemein gemacht. hier hatte ber Apoftel bie Ehre, bag man ihn mit eben folden falichen Beidulbigungen, unter eben fo viel Aufruhr und Getummel, mit gleicher Bitterfeit und Strenge wie ebemals Jesum Christum behandelte. Sieht fich ber Rnecht in bem Bilbe und in ben Aufftapfen feines Berrn, wie fuß und leicht muß ba nicht fein Joch werben. (Apoft. Paft.

Denn fie hatten mit ihm in ber Stabt Trophimum ben Ephefer gefeben. [B. 29.] Benn Gott uns jum Leiben beftimmt bat, fo muß ber fleinfte Umftanb Belegenheit bagu geben. Bie genau wird boch auf Rnechte Chrifti gefeben, und wie bobe Urfache haben fie, auf alle ihre Schritte und Tritte ju achten! Die Welt gibt genau Acht, auch mit wem man geht, und urtheilt fogar aus bem Umgang ber Prebiger, was an ihnen gu thun fei. Der Derr mache uns boch ohne Tabel in allen Stilden. (Apoft. Paft.)

Und bie gange Stadt marb bewegt. [B. 30.] Das Boje ju fonten, fliegen bie Deniden, welche, Gutes ju thun, tanm trieden, Jerem. 4, 22. (Starde.) - Und zogen ihn jum Tempel hinans, unb alsbalb murben bie Thuren jugeschloffen. Sie wollten ihn tobten und boch ben Tempelplat nicht befleden. Gie feigeten Muden und verschludten Rameele, wie fie es ja beim herrn felbft gemacht hatten, Joh. 18, 28. (Williger.)

Da fie ibn aber töbten wollten, tam bas Gefdrei hinauf vor ben Sauptmann. [B. 31.] Ein Anecht Jesu hat nicht nöthig, in seinen Trübsalen Batrone ju suchen und fich Fürsprecher ju erbitten, die schenkt ihm Gott zu rechter Zeit ohne fein Bitten und Denten. (Apoft. Baft.)

Da fie aber ben Dauptmann faben, borten fie auf, Paulum gu folagen. [B. 32.] An ber Regierung Gottes ift es eine feiner wunberbaren Schidungen, bag anch biejenigen, welche nicht Genoffen feines Reiches find, über ihrem ungleichen Intereffe, ihren Ginfichten und Abfichten oft fo getheilt finb, und bamit entweber ein Schwert bas andere in ber Scheibe halt, ober bie Rinber feines Reichs von einem Theil Schut genießen, ber es fonft nicht fo meint. (Rieger.)

Und bieg ibn binben mit Retten. [8. 33.] Gin Rnecht Chrifti barf fich nicht gu febr auf weltlichen Schutz verlaffen. Dier errettet ber Sauptmann ben Apostel aus ben Banben morberischer Juben, bagegen läßt er ihn unverhört mit zwei Retten binben. (Apoft. Baft.) Aber bie Beifagung

bes Agabus mußte erfüllt werben.

Da er aber nichts Gemiffes erfahren tonnte. [B. 34.] Ber im Munde falicher Lebrer und überhaupt bei ber Belt etwas Gemiffes, Golibes und Wahrhaftiges fucht, wird allemal betrogen. "In ihrem Munbe ift nichts Gewiffes, mit ihren Bungen heucheln fie." (Apoft. Baft.)

Berfzeugen ber Erhebung feiner Anechte gebraucht; bie Belt mit ibrer Somad und Bobn beforbert uns ju Ehren. Maucher Lebrer mare in feiner Niebrigfeit figen geblieben, wenn ihn nicht die Belt burch ihren Daß und Reid hervorgezogen und em-por gehoben batte. (Apoft. Baft.)

Denn es folgte viel Bolts nach unb forie: weg mit ibm! [8. 36.] Bie fie einft auch über Chriftum gerufen, Lut. 28, 18; 306. 19, 15.

Bift du nicht ber Megypter? [B. 37.] Eine mertwürdige Probe von ben irrigen und ungereims ten Gebanten, die bie blinde Welt von ben Rinbern und Knechten Gottes begt. Man fieht uns als Blöbfinnige, als Rafenbe, als bie Berführer, als Menichenfeinbe, und in biefer Geftalt haft man uns. So warb auch Chriftus unter bie Uebeltbater gerechnet. Bater, vergieb ihnen,, benu fie wiffen

nicht, mas fie thun. (Apoft. Paft.)

Als er ihm aber erlaubte, trat Paulus auf bie Stufen n. f. w. [B. 40.] Bie unver-muthet mußten ba bie Stufen jum römifden Lager eine Rangel abgeben, von welcher ber Gott bas Evangelium von seinem Sohn ausrusen liek l (Rieger.) - Und wintete bem Bolt mit ber Danb. Da nun eine große Stille warb, rebete er zu ihnen. Beld ein Menich! Einem fo emporten Bolte zu winten. Und fiebe, es entftanb eine große Stille wie bort, als Jejus bem fturmifchen Meere befahl. Dan ift nie wurdiger, Gottes Bort zu verfündigen, als wenn man bie Beiden feines Rrenges und Leibens an feinem Leibe trägt, weil ba nur Gottes Geift sowohl bie Freimuthigkeit ju reben, als Borte ju feiner Zeit ichenken tann. (Gofiner.)

3n B. 22-40. Der Berr errettet bie Seinen aus Gefahr bes Tobes. 1) Bau-Uns wird unschuldig angeslagt, a. als Feind des Gesetze, B. 27. 28; d. als Schaber des Tempels, B. 28. 29. 2) Sein eignes Boll ftöst ihn aus, a. man wirst ihn zum Tempel hinaus, B. 30; d. will ihn ibnt dibten, B. 31. 3) Deiben müssen ihn beschützen, aber hauptmann dämpst den Aufruhr, B. 31. 30; d. wettet des Angeles Caken. B. 31. 32; b. rettet bes Apoftels Leben, B. 33. 4) bes Berfolgten Unichuld tommt an ben Tag, a. bie Befdulbigungen zerfallen in Richts, B. 34 -39; b. die Berantwortung wird ihm gestattet, B. 40. (Listo.) - Das Boblthatige eines georbneten Regiments, anschaulich in ber Ergablung von ber Befangennebmnng bes Apoftels Baulus gu Jerufa-Bauli zu Jerufalem. 1) Ein Rachtftid menschicher Leibenschaft, a. thörichter Berblen-bung, b. boshaften Saffes von Seiten ber Ju-ben, B. 28. 30. 31, 36. 2) Ein Lichtbilb driftlichen Delbenmuthe, a. befonnener Rube, b. fanftmuthiger Gebulb von Seiten bes Apofiels, B. 37. 39. 40. 3) Gine Denttafel göttlicher Führung, a. ber MImacht, welche ihre Knechte fonitt; b. ber Beisbeit, bie anch bie Biberfacher jur Ansführung ihrer Rathichliffe braucht, B. 32—35. 37—40. — Pau lus im Tempel gu Jerufalem, ober ber Denfc bentt's unb Gott lentt's. 1) Er lentt die wohlgemeinten Rathichlage feiner Anechte oft au anderem Biel, als fie es gebacht, B. 27 ff. vgl. B. 22 ff. 2) Er lentt aber auch bie boshaften Und als er an die Stufen tam, mußten Anichläge seiner Feinde zu anderem Erfolg, ale fie ihn die Kriegstnechte tragen. [B. 35.] Das es gemeint, B. 30-40. — Paulus im Sturm ift ein Sinnbild, wie Gott selbst die Feinde zu zu Jerufalem. Der Apostel sollte fpater einen

morberifden Sturm befteben auf offnem Meere, Rab. 27. aber berfelbe mar faum morberifcher, als ber fich bier gegen ibn erhebt auf trodenem Lande, in ben fichern Mauern Jernfalems, inmitten feines eigenen Boltes. Doch bier wie bort foutt unb rettet ihn Gottes allmächtige Sanb. Betrachten wir 1) bes Sturmes Ausbruch. Bloglich und unbe-rechenbar, wie oft ein Sturm in ber Ratur, bricht auch biefer Sturm los in ben Bemuthern; bas Ungewitter, bas Paulus icon in Milet von ferne geabnt (Rap. 20, 22 ff.) und bas ibm unterwegs immer brobenber geweißagt wurbe (Kap. 21, 4. 11) entlabet fich in ben Augenblid und an bem Ort, wo man's am wenigsten hatte benten sollen, in ben wo man's am wenigsten batte benten sollen, in ben mannes Behr und Baffen in fturmifder beiligen Raumen bes Tempele, mabrend Banlus Beit. 1) Für sich hat er bas Recht und bas Gefet, ben Eiferern für bas Gefet zu genügen sucht, bas ihn fcuten muß, fo lange es selber noch in ben Eiferern für bas Gefet ju genugen fucht, B. 27. 2) Des Sturmes Toben. Der Sturm ber Leibenschaften machft von Minute ju Minute, bie Bollewuth schwillt wie ein braufendes Meer und brobt ben Rnecht Gottes ju verichlingen, B. 28 - 3) In fich zeigt er die Gewalt einer goitgeweihten 31.36. 3) Des Sturms Stillung. Der einft auf bem Berfonlichfeit, bie anch auf ben roben Daufen ihres See Genegareth Bind und Bellen bebrauete, bag Ginbrude nicht verfehlt; B. 40. 4) Ueber fich weiß fie gang ftille wurden, fpricht auch ju biefem brau- er einen herrn und Gott, bem er angehort im fenben Meer: bis bieber und nicht weiter! Der Dulben wie im Birten, im Sterben wie im Leben; romifde Sauptmann muß bem Apoftel ben retten- 2. 13.

ben Bort aufschließen, und er felber mit besonnener Rube wintet bem Bolt, bağ es ftill wirb, B. 31-40. - Pauli merkwürdige Predigtzu Jerusalem: 1) Der Brebiger - in Retten, B. 33. 2) Die Rangel - bie Burgfteige jum romifchen Lager, B. 40. 3) Die Diatonen, die ihn geleiten Rriegs-fnechte, B. 35. 4) Die Bfalmen, die seiner Pre-bigt vorangeben — Morbgeschrei, B. 36. 5) Die Gemeinbe, ju ber er reben will - ein emportes Bolt, B. 30-34. 6) Die Salbung, bie er trot alle bem mitbringt - ber Beift bes Berrn ale ein Beift bes Glaubens und ber Liebe, ber Beisheit und Starte, B. 13. 37. 39. 40. - Des Gottes. Rraft ift; B. 32. 33. 2) In fich tragt er ben Bleichmuth eines guten Gemiffens, ber unerfcuttert bleibt im Sturm ber Leibenschaften; B. 37.39. 3) An fich zeigt er bie Gewalt einer gottgeweihten

# Zweiter Abschnitt.

Ereigniffe mahrend ber Befangenschaft bes Paulus zu Jerusalem. Seine Berantwortung vor dem Bolf und vor dem hohen Rath. (Rap. 22, 1-23, 11.)

Berantwortung bes Apoftele vor bem jubifden Bolt. Rap. 22, 1-21.

Ihr Bruber und Bater, horet meine jetige Berantwortung an euch. - \*Da fie 1 aber hörten, bag er in bebraifcher Munbart fie anrebete, wurden fie noch rubiger. Und er ibrach:

Ich bin ein jubischer Mann, geboren zu Tarfus in Cilicien, und erzogen in bieser 3 Stabt, ju ben Fugen Bamaliel's unterwiesen nach ber Benauigfeit bes vaterlichen Befetes, und mar ein Giferer um Bott, gleichwie ibr alle beute feib; \*und habe biefen Weg bis 4 auf ben Tob verfolgt, indem ich Manner fowohl als Weiber band und in's Gefängniß überlieferte, \*wie mir auch ber hohepriefter und bie ganze Aelteftenschaft bezeuget, von 5 welchen ich auch Schreiben empfing an die Bruber, und nach Damastus reifete, um auch bie, welche bort waren, gebunden nach Jerufalem zu führen, bamit fie geftraft wurden. \*Es geschab aber, ba ich auf ber Reise begriffen war und mich Damaskus naberte, baß 6 um Mittagegeit ploglich vom Simmel ber ftarfes Licht mich umbligte. \*Und ich fiel gu 7 Boben und horte eine Stimme zu mir fprechen: Saul, Saul, mas verfolgeft bu mich? \*Ich aber antwortete: Wer bift bu, herr? Und er fprach zu mir: Ich bin Jesus von 8 Ragareth, ben bu verfolgeft. \*Die aber mit mir maren, faben gwar bas Licht und er- 9 fchraten ), aber bie Stimme beffen, ber mit mir redete, horten fie nicht. \*3ch fprach 10 aber: Bas foll ich thun, Gerr? Der Gerr aber fprach zu mir: Stehe auf und gebe nach Damastus, und bort wird gerebet werden von allem, mas bir zu thun verorbnet ift. \*Als ich aber nicht sehen konnte vor der Klarheit jenes Lichtes, wurde ich an der Hand 14 geleitet bon benen, die bei mir waren, und fam fo nach Damastus. \*Gin gemiffer 12 Ananias aber, ein nach bem Gefet frommer2) Mann, ber bon allen in ber Stabt moh-

<sup>1)</sup> Kal έμφοβοι έγένοντο fehlt in 3 Ungialbandidriften, brei andere haben es: die Borte icheinen für überfluffig und ftorend gehalten und darum weggelaffen worden gu fein, find aber um fo mehr fur acht gu halten, ale euros. yav. gerade bei Lufas beliebt ift.

<sup>2)</sup> Εὐλαβής fehlt gang im Aler. Cob., ift burch εὐσεβής erfett in E. (Land's Cob.); am ftärfften bezeugt ift εὐλαβής (B. G. H.), ein Pradifat, welches gerade Lutas gerne anwendet, Rap. 2, 5; 8, 2; Evang. 2, 20, daber von Lachmann und Tifchenborf vorgezogen.

13 nenben Juben ein gutes Zeugniß hatte, \*fam zu mir, trat auf mich zu und sprach: 14 Bruber Saul, blide auf! Und ich blidte auf zu ihm in eben biefer Stunde. \*Er aber fprach: Der Gott unserer Bater hat bich voraus ermablt, bag bu feinen Billen erkennen 15 und ben Gerechten fehen follteft und feine Stimme aus feinem Munde horen. \*Denn bu wirft ein Beuge fur ihn fein an alle Menfchen über basjenige, mas bu gefeben und 16 gehort haft. \*Und nun, was zogerft bu? Stehe auf und laffe bich taufen und beine 17 Sunden abwaschen, und rufe feinen Ramen an')! \*Es geschah aber, ba ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, daß ich in eine Entzückung gerieth 18 und Ihn fah, wie er gu mir fprach: "Gile, und gebe fconell ans Berufalem, barum, 19 weil fie bein Zeugnig von mir nicht annehmen werben. \*Und ich fprach: Gerr, fie wiffen felbft, bag ich gefangen legte und in ben Synagogen ftaupte biejenigen, welche an bich

20 glaubten; \*und als das Blut Stephanus 2), beines Zeugen, bergoffen wurde, ftand auch ich babet und hatte Bohlgefallen baran3), und bewahrte benen bie Rleiber, welche ibn 21 tobteten. \*Und er fprach zu mir: Gebe bin, benn ich will bich unter die Boller weit

weg fenben.

# Eregetifde Erlänterungen.

1. 3hr Manner, lieben Briiber. Die Anrebe adelwol brudt Liebe ju feinem Bolt aus, nareges Chrerbietung gegenuber ben angesehenen Oberen beffelben, beren einige ebenfalls anwesend sein mochten. Auch ber Umstand, daß er in der Muttersprache rebete, gewann dem Apostel geneigteres Gehör, sofern Biele in der Menge nicht abnten, daß ber Mann, ben fie nicht tannten, aramaisch ber-

2. 36 bin ein jubifder Mann. Die ausführliche Schilberung seiner Versönlichteit B. 3—5 hat ben 3wed, bie Berbächtigungen Rap. 21, 28 zu-nächst burch Nachweisung seiner ursprünglichen Angehörigkeit zu Frael, seiner von Kind auf angefnüpften Berbindung mit Jerufalem und feiner früheren ftreng pharifaifch-geseteifrigen, ja bas Chriftenthum anseinbenben Richtung ju wiberlegen. Teyerv. ev. T. - araredo. de, zwar im Aus-land geboren, aber in Jernsalem aufgewachsen; araroepa wird von Erziehung in ber Kindheit gebraucht. Παρά τ. πόδας Γαμ. paßt boch bei weitem beffer zu πεπαιδ. als zu ανατεθο., weil nicht Rinber, bie erzogen, fonbern Schiller, bie man unterrichtet, auf bem Boben ober auf Banten vor ben Füßen bes Lehrers zu benten find. Letzteres nach ber jübischen Sitte, welche sowohl von Philo als vom Talmud bezeugt wird, daß die Nabbinen auf Lebrftühlen, ihre Schüler theils auf Banten, theils auf bem Boben vor ihnen zu figen pflegten. Karà augiβ. τ. πατο. νόμου, ber Unterricht war ein gefetlich ftrenger; Die ακοίβεια ift nicht als Eigen-ichaft bes mofaischen Gesetzes an und für fich ausgefagt, fonbern als Gigenschaft ber Unterweifung, und caratterifirt biefe ale pharifaifch-rigoriftifche, wie benn eben angebis und feine Derivata bas Gigenthumliche ber pharifaifden Richtung bezeichnen, 3. B. A. 26, 5 ακριβεστάτη αίρεσιε, 30 eph. Alterth. XVII, 2, 4: ein Theil επ' άκρι βώσει μέγα φρονοῦν τοῦ πατρώου νόμου; jib. Arieg II, 8, 14: Φαρισαΐοι οἱ δοκοῦντες μετὰ ἀκριβείας έξηγεῖοθαι τὰ νόμιμα.

3. Und war ein Giferer. In Folge folder Ergiehung und Unterweifung murbe Baulus ein Giferer um Gottes Chre; bies brudt er auf eine Beife ans, bie nicht tabelnswerth erfcheint. Zugleich fagt ber Apoftel: ich war einst, was ihr feib; ihr feib beute und in diesem Augenblick, was ich auch einmal war. Und als Thatbeweis feines ebemaligen Relotenthums führt er feine Berfolgung bes Chriftenthums an, bas er bier rudfichtsvoll nur erft mit einem allgemeinen Ramen belegt. Für seine Tob-feinbschaft gegen die Christen beruft er sich auf das Beugnist des Hohenpriesters und aller Aeltesten, welches dieselben ablegen tonnten. Adelpol wie B. 1 Brüber nach bem Gefdlecht, Brüber nach bem Sinn bes Synebriums und feinem eignen bamaligen Ginn.

4. Es gefcah aber. Der Apoftel tommt auf bie Beschichte seiner Befehrung und erzählt zuerft B. 6 Gelchichte seiner Betegrung unv erzugt zuers v. v. vis 11 die Erscheinung Jesu, im Wesentlichen ibentisch mit Kap. 9, 3—8; vergl. die ereg. Erläut. zu
biesem Stüd. Was hier im Einzelnen eigenthümlich ist, hängt mit der gegenwärtigen Lage des Apostels und seiner Juhörer zusammen, z. B. daß
er B. 8 beim Namen Issu & Nazwowiss beissigt, mas weber Rap. 9, 5, noch Rap. 26, 15 fich finbet, aber vor einer Bersammlung unbefehrter Juben, benen er Jesum bas erste Mal nennt, ganz am Blat war. Andere Züge haben hauptsächlich ben Zwed, die thatsächliche Wirklichkeit der Erscheinung Jesu Christi erkennen zu lassen; so megi pesonp-golar B. 6 (Kap. 26, 13 ήμέφας μέσης), was Kap. 9, 3 fehlt; baß bie Erscheinung am bellen Tage erfolgt ift, burgt bafür, baß sie nicht etwa eine traumerische Selbstäuschung war. Der Umftand, baß feine Begleiter bas Licht gefehen haben (B. 9), was weber Rap. 9, 7, noch Rap. 26, 14 ausbrudlich ermahnt ift, fpricht ebenfalls für bie Objettivitat ber Thatfache, welche Mehrere mit erlebt haben, mabrend ihr Nichtverfteben ber Borte Jefu vielleicht erflaren foll, warum bie Begleiter bie Sauptfache nicht bestätigen fonnten. Das Geblenbetfein burch bas außerorbentliche Licht B. 11 ift wohl auch als Beweis ber Thatfachlichfeit und übermaltigen-

<sup>1)</sup> Airov ift beffer beglaubigt, ale woolov, welches nur die zwei jungften Unzialcobd. für fich hat.

<sup>2)</sup> Arepavov fehlt in einer Sanbichrift erften und einer gweiten Range, ift aber binlanglich bezeugt, um fur acht

<sup>8)</sup> Ty avalosoel avrov nach ovverd. hat nur zwei Unzialcodd, für fich, und ift aus Rap. 8, 1 in den Text ge:

len geleitet worben fei

5. Gin gewiffer Ananias. Die Bollenbung feiner Betehrung burch benfelben ergablt Paulus B. 12-16 in ber Beife, bag feine Betehrung und feine Berufung jum Beugen Chrifti als gottlich begründet und als harmonisch mit bem Alten Bund erscheint. Dagu bient icon bie Charatteriftit bes Ananias B. 12 nach ber Seite feiner anerkannten gesetlichen Frommigfeit (was Rap. 9, 10 nicht berbortritt). Das Gebendwerben burch Ananias Bort ift hervorgehoben ale ein Bunder, bas bie gottliche Sendung bes Mannes an Saulus beglanbigt. In ber Anrede bes Ananias ist sowohl Gott als Chriftus mit einem acht alttestamentlichen Namen benannt: ὁ θεὸς τ. πατέρων ήμων und ὁ δίκαιος, ber Berechte im einzigen und volltommenen Sinn. Ferner ift bie Erscheinung Chrifti wie eine erweiterte Offenbarung Gottes an einen Bropheten, Die Thatigfeit in ber weiten Welt (navras avdo.), wozu Paulus berufen murbe, als einfaches Beugniß eines Augen- und Ohrenzeugen, bem er fich nicht entziehen tann, bargeftellt. Schlieflich fieht bie Ermunterung jur Taufe und Anrufung Jefu ba als Zeichen, baß er sich nicht übereilt hat, vielmehr ju bem entideibenben Schritt erft angefeuert werben mußte, und bas im Namen Gottes.

6. Da ich nach Jerufalem gurudgetehrt. Bau-lus erzählt B. 17-21 eine Rap. 9, 26 ff. nicht ermabnte Offenbarung Jeju, ber ihn von Jerufalem binmeg in die Ferne unter bie Beiben berufen babe jur Rechtfertigung feiner Birffamteit in Beibenlandern. Aber eben bier hebt er abfichtlich, um ben Berdacht, als fei er ein Feind Fracis, bes Gefetzes und bes Tempels (Rap. 20, 28), ju wiberlegen, hervor, bag bie zweite Erscheinung Chrifti ibm in Jerufalem und im Tempel, wo er im Gebet begriffen mar, ju Theil geworben fei, B. 17. Er bat alfo nicht etwa, in Folge feiner Betehrung gu Christo, Jerusalems vergessen (Pf. 139, 5), noch bat er fich bem Tempel als ber Stätte bes Gebets entfremben laffen. Und fo wenig ift er wiber fein Bolt eingenommen, bag er, ale ihn ber Erlöfer eilig aus Jerufalem weggeben beißt, weil man gerabe fein Beugniß von Jefu nicht annehmen werbe, - Einrede bagegen erhebt, und fich von ber hoffnung nicht trennen tann, eine gute Statt für bas Wort von Chrifto bei feinem Bolt ju finben. Bas ber Apoftel B. 19 f. im Lauf ber Bifton Jefu geantwortet bat, fagt er mit gutem Bebacht jett feinen Buhörern. Es geht barauf hinaus, bag gerabe feine allbefannte ebemalige Feinbichaft wiber Die Chriften und feine jetige Umwandlung einen Ginbrud machen und feinem Bort Gingang bei Ifrael verschaffen sollte. Und nur ber wieberholte und peremtorifche Befehl Jefu, ber ihn unter bie Heiben senbet (wollte er sagen), habe seine Zähigfeit, bie aus warmer Liebe gu feinem Bolf entfprungen mar, übermunben.

## Christologisch=dogmatische Grundgebanten.

1. Diese Bertheibigungsrebe bes Seibenapostels Gottsei Dant, welcher vom Pflingstest an ftrahlt vom Lichte Christi. Indem er sich verantwortet und scheinbar nur von seiner eigenen Person und mehr tund thut, wo nur die Mer rebet, legt er das unumwundenste Zeugniß von Stimme vernehmen wollen. (Williger.)

bem Erlöser ab, von seiner Gnabe gegen ben Sünber und seiner himmlischen Herrlichteit und Macht, von Ehristi Gemeinschaft mit seinen niedrigen und versolgten Jüngern (B. 7 f.) und seinen die Menscheit umfassenben Heilsgebanken (B. 15. 21). Es liegt eine Weisheit barin, die nur der Geist Christi verleiht, rücksichtevoll schonende und gewinnende Liebe zu den Hörern mit der freimüthigsten Offensbeit des Bekenntnisses zu vereinigen.

- 2. Banlus gibt mit Worten bes Ananias Zefu ben Namen bes Gerechten. Darin vereinigt sich Alter und Neuer Bund, Geset und Evangesium. Gerechtigkeit ift die Abzweckung bes Gesetzes, Gerechtigkeit aus bem Gesetz hat Saulus in seiner Zelotenperiode gesucht und nicht gesunden. Gerechtigkeit aus ben Werken sucht Jeael und erreicht sie incht. Gesetliche Gerechtigkeit war das Ibeal bes Bbarisaerbums. Chrisus aber ist der Gerechte. In ihm ist die Gerechtigkeit personlich dargestellt und vollendet. Er ist der Gerechte und macht gerecht Alle, die an seinen Namen glauben.
- 3. Die Taufe ein Gnabenmittel. Sie verleiht Reinigung von Sünden, Bergebung der Sünden. Die Anrufung des Namens Jelu gehört wesentlich dazu, als Bekenntnig des Erlösers und Gebet um seine versöhnende und rechtfertigende Gnade.

#### Somiletifche Audentungen.

36r Manner, lieben Bruber und Bater. [B. 1.] Der Beift ber Sanftmuth öffnete bem Apostel ben Mund. Db er gleich nichts als Berfolger und Mörber vor fich hatte, fo fah und rebete er fie boch um bes Bunbes und ber Berbeigung Gottes willen als liebe Brüber und Bater an. Gin folder Ginn wird nicht burch Raturfraft erhalten, fonbern muß lediglich burch bie Gnabe bes Jefu gewirft werben, ber feine Morber auch noch in feiner Tobeeftunbe bei bem Bater entschulbigte. Er gebort mit unter bie eigentlichen Bierben ber Rnechte Jein. (Apoft. Baft.) — Es ift ein anfebnlicher Beweis, welche Bewahrung und Rraft vom Frieben Gottes Paulus genoffen habe, bag er bei einem folden Sturm boch gleich zu folch einer beitern und nuchternen Ansprache gefaßt mar. (Rieger.)

Da fie aber borten, bag er auf bebraifd gnibnen rebete, murben fie noch filler. [B. 2.] Da die Leute ben Baulus in einer verftandlichen Sprache reben borten, murben fie aufmert. famer und ftiller. - Biele Brediger find felbft Schulb baran, bag fie nicht mit Aufmertfamteit angehört werben. Sie reben nicht beutsch, nicht faglich unb verftanblid, fonbern geziert, gefünftelt und überfliegen. Gin Lebrer, bem es um mabre Erbauung ju thun ift, befleißigt fich, auf bas allereinfältigfte und faglichfte bie Babrheit vorzutragen und in bie Berzen zu bringen. Jesu Lebrart ift barin bas vollfommenfte und seligste Beispiel. (Apost. Paft.) · Man tonnte es ben Juben nicht verbenten, baß fle fo gewaltig auf ibre Sprache bielten, in ber Gott felber mit ben Batern gerebet hatte. Allein ihre eigene Sprache mar ihnen gur fremben geworben; Gott felber tonnte fich ihren verftodten Bergen in biefer Sprache nicht mehr verftanblich machen. Gott fei Dant, welcher vom Pfingfifeft an alle Spraden geheiligt bat und fich burch alle Sprachen mehr und mehr fund thut, wo nur bie Menfchen feine

3d bin ein jübischer Mann 2c. [B. 3.] Bau-Ins icheint im gangen Bortrag nur immer von fich felbft gu reben; eigentlich aber verfündigt er bie Engenben beg, ber ibn von ber Finsterniß berufen batte ju feinem munberbaren Licht. (Rieger.) — Gelehret mit allem Fleiß und ein Eiferer um Gott. Es ift nicht genug, in feiner Religion wohl unterrichtet fein, sonbern man muß auch in berfelben eifrig fein, benn bie Lauen will Chrifius ansspeien. (Starde.) — Aus Pauli Beifpiel fieht man, bag man ein Gelehrter, ein Schriftverftanbiger, ein Giferer um Gott, und boch babei ein Feinb und Berfolger Chrifti fein tann. Natürliche Biffenfcaft erleuchtet Riemand, Titel ober Aemter auch im geiftlichen Stand find noch teine Beweise ber mahren Gemeinschaft mit Jefu. (Apoft. Baft.)

Und habe biefen Weg verfolget bis an ben Tob. [B. 4.] Nicht ohne gottliche Traurigfeit wird Paulus von feiner vorigen Feinbichaft miber bas Evangelium gerebet haben. (Rieger.) - Gin treuer Beuge Jefu foamt fich auch bes Befenntnif. fes feiner vorigen Gunben nicht, wenn er baburch bie Chre feines Beilands erheben und bei ben Geelen hoffnung und Butritt erweden tann. Beson-bers ift ein foldes Betenntnig beilfam, wenn es gegen folde Menfchen gefdieht, Die in eben ben Sunben fleden und burch unfer Beifpiel befto leichter bavon tonnen abgezogen werben. (Apoft. Baft.) - 3ch banb fie. Ohne Zweifel mar bem Apo-ftel feine gegenwärtige Rette eine Erinnerung an bie Retten, bie er einft feinen Brubern angelegt hatte. Laft une bei allen unfern Leiben buffertig jurudbenten, ob wir nicht bie Ruthen felbft gebunben haben, womit ber Herr uns züchtigt. (Ap. Bast.)

Bon welchen ich Briefe nahm zc. [B.5. 6.] Bie orbentlich und punttlich weiß Paulus nach fo viel Jahren noch alle Umftanbe feiner außerorbentlichen Betehrung ju ergablen, jum Beweis, baß nicht nur Alles ihm beim vollen Berftanb miberfahren, sonbern auch, baß bie ihm widerfahrene Gnabe einen unvergeflichen Ginbrud auf ibn gemacht habe. Gewiß, wer einmal aus bem Tobe gum Leben burchgebrungen ift, wirb es nie vergeffen, mas ber berr an ihm gethan. Die Erinnerung und Erzählung biefer feligen Beilswege mirb noch ein Bergnugen in ben Wohnungen bes himmels bleiben. (Apoft. Baft.) - Große Gemitheanberung und Ueberzengungswechfel in Religionsfachen muß gur Grundlage einen redlichen Gifer um Gott ba-ben. Aber wie gar übel besteben in biefer Brobe viele unferer beutigen Religioneveranderer, bie mit ber Religion fpielen, wie bie Buben mit ben Bürfeln, und fich damit verrathen, daß fie im Bergen gar nichts glauben, 1 Tim. 3, 7. (Starde.) — Um ben Mittag muß es wirflich ein fehr auffallenbes Licht fein, welches man als ein außerorbentliches betrachten foll. (Billiger.) Unb ich fiel gur Erbe. [B. 7.] Ber bie gott-

liche Stimme boren will, muß bor ber gottlichen Majeftat nieberfallen und fich bemuthigen. (Starde.) - Saul, Saul, mas verfolgft bu mich? Gott fängt bie Befehrung im Menschen burch einen innerlichen Berweis an, Rom. 2, 15; 2 Tim. 2, 25. (Ders.)

herr, wer bift bu? - 3d bin Jefus von Ragareth. [B. 8.] Bor ber Befehrung fennen wir Jesum nicht, aber in berfelben lernen wir ihn tennen, 1 30h. 2, 4. (Starde.)

und erschraten. [B. 9.] Wenn natürliche Menichen einen Strahl ber gottlichen herrlichteit feben, jo erichreden fie, und zwar mit Recht, benn Gott ift ein verzehrend Feuer Allen, bie ba Uebels thun. (Starde.) — Die Stimme aber beg, ber mit mir rebete, borten fie nicht. Rach Rap. 9 haben bie Begleiter zwar einen Schall gehört, aber nach unferer Stelle haben fie teine Stimme verftanben. Boren und Boren ift zweierlei. Unfere Buborer haben Alle ben Schall ber Borte, aber nur bie, welche bie Stimme bes Sohnes Gottes boren, werben leben. (Apoft. Baft.)

3ch fprach aber: herr, was foll ich thun? u. f. w. [B. 10.] Paulus hatte es wohl behalten, daß Jefus ihn auch bei feiner munbervollen Betebrung an bas Bort, bas ihm von einem Anechte Beju gefagt werben follte, gewiesen habe. Er erwedt ihn unmittelbar, gleichwohl unterwirft er ibn ber Anweisung und Seelenpflege eines ber aller-geringften Bruber und lagt ibn fein genau im Seleife ber allgemeinen Beilsordnung einherleiten. (Apost. Past.

Barb ich bei ber Sanb geleitet. [B. 11.] Das zielte zugleich auf ein Gebeimniß, Jef. 40, 11. Auf bem Wege jum himmel wirb man wie ein Rinb gegangelt. (Starde.)

Der war ein gottes fürchtiger Mann nach bem Gefetz :c. [B. 12.] Beil Ananias nicht nur ein gottesfürchtiger Mann war, fonbern auch in besonberem Krebit bei ben Inben ftanb, fo mar er in biefer Abficht ein brauchbares Bertzeng in ber banb bee Berrn, ben für bas Jubenthum so beftig eifernben Paulus ju gewinnen und ibm nühlich ju werben. Der herr tennt alle feine Knechte und weiß, wo er einen jeglichen am besten brauchen tann. (Apost. Past.)

Saul, lieber Bruber 2c. [B. 13.] Baulus tann nicht vergeffen, wie fanftmuthig, trenbergig und brüberlich Ananias feiner bamals erfcbrockenen Seele zu ftatten gekommen fei. Das reize uns, bie Onabe une auszubitten, bag wir miffen, mit muben und matten Seelen zu rechter Beit zu reben und mit einer brüberlichen Erbarmung bie Betrubten und Traurigen jum Trofte Jefu ju leiten; bas ift bas rechte Sauptwert und Deifterflud bes evangelifchen Lebramts. (Apoft. Baft.)

Der Gott unferer Bater hat bich verorbnet. [B. 14.] Die Bertzenge, welche ber Rirche fonberlich nüten follen, muffen im himmel verorbnet fein. (Starde.)

Seinen Willen ertennen, feben ben Berechten und fein Beuge fein ju allen Men-ichen. [B. 14. 15.] Zwei Stude muffen alfo vorausgehen, bag man jum Lehr: und Zeugenamt tüchtig fei: eine grundliche Ertenntniß bes Billens Gottes aus feinem Bort und bie eigene Erfahrung, bag man Jefum felbft im Glauben gefeben habe und fein Bort an ber eigenen Seele gnr Rraft tommen laffe. (Apoft. Baft.)

Stebe auf und lag bich taufen und abwaschen beine Sunben. [B. 16.] Ein foones Beugniß, wie viel bie beil. Taufe in ber lautern apofiolischen Rirche gegolten hat. Sie war feine angere Ceremonie, fonbern ein Gnabenmittel gur Abmaidung ber Gunben und ber erfte Butritt gur Gemeinbe Jefu. (Apoft. Baft.)

Und betete im Tempel. [B. 17.] Die unmittelbare Erleuchtung und Begnabigung, bie ibm Die aber mit mir maren, faben bas Licht wiberfahren, hat bem Apoftel ben Gebrauch bes

Tempele boch nicht entleibet. Und gerabe fein Bebet im Tempel fronte ber Berr noch mit einer befonberen Offenbarung. Go wiberlegt bas Beifpiel

bes Apostele alle Separatisterei, auch wo fie ben Schein zu haben meint. (Apost. Bast.):
Eile und mache bich bebenbe von Jerufalem binaus. [8. 18.] Betrübter Zustand, fdweres Gericht, wenn bie gottliche Stimme fpricht: eile und gebe geschwind aus! fof. 9, 12. (Starde.)

Und ich fprach: Berr, fie miffen felbft 2c. [B. 19.] Es tommt treuen Rnechten Gottes oft vor, als tonnten fie an biefem ober jenem Ort mehr Segen finben und fliften, als an einem anbern. Aber Gott fpricht : nein, bu irrft bich, und ichiat fie ba weg, wo fie fteben mochten. (Apoft. Baft.)

Und ba das Bint Stephani, beines Zeugen, vergoffen warb. [B. 20.] Es lag bem lieben Apoftel sehr am herzen, ba er unter ben Juben gesündigt, daß er boch unter ben Juben auch etwas Gutes stiften und bas gegebene Aergerniß burch befto reichere Betehrungen wieber gut ntachen möchte. Gin folder Ernft herricht bei mahr-

haft Betehrten. (Apoft. Baft.)

Unberfprach ju mir: Gebe bin. [B. 21.] Gottes Rath beftebet wiber alle menfoliche, auch gutgemeinte Einwendungen. "Bas er ihm borgenommen, und was er haben will, das muß boch endlich fommen zu seinem 3wed und Biel." (Starde.)

3 u B. 1-21 (vergl. auch zu Rap. 9, 1-22). Bie unfere Betehrung nur bann eine aufrichtige fein tann, wenn wir fie mit voller Ueberzeugung auf bie unverbiente Gnabe Gottes in Chrifto gurudführen tonnen. 1) In bem fünbigen Buftanbe, ber unferer Bekehrung voranging, B. 3-5; 2) in ber Art und Beife, wie ber Berr uns aus ber Racht ber Gunde jum Lichte bes Glaubens emporhob, 3. 6-15; 3) in ber unwiberftehlichen Gewalt, mit ber fie unfern wiberftrebenben Ginn feiner bobern Bestimmung entgegenführte, B. 19-21. (Listo.) - Das Chriftenthum ift eine Sache bes Lebens. 1) Es geht aus von bem Emiglebenbigen; 2) wir erfahren es am eigenen Bergen, B. 6-13 n. 16; 3) wir ftellen es bar in unferm Banbel, B. 17-21. (Listo.) - Bauli Lebensabrif von ihm felbft ergablt, - ober wie blidt ein Rnecht Gottes jurud auf feinen Lebens-lauf? 1) Mit bantbarem Anbenten an menichliche Bobithater, B. 3; 2) mit buffertigem Befenntniß ber eigenen Irrmege, B. 4 ff.; 3) mit bemuthigem Breis ber göttlichen Gnabenführungen, B. 6 ff.; 4) mit flarem Bewußtfein bes ihm Bubefdiebenen Lebensberufs, B. 18 ff. — Das Baulus Betenntniß: Bon Gottes Gnaben bin ich, bas ich bin (1 Ror. 15, 10), er-

Borgugen ber Geburt und Bilbung, bie ber Rnabe burch Gottes Gnabe mit betam, B. 3; 2) aus ben Irrwegen ber Thorheit und Gunbe, bavon ber Jüngling burch Gottes Gnabe errettet marb, B. 4ff .: 3) aus bem Friebensamt und Beileberuf, bagn ber Dann burch Gottes Gnabe ansermablt und ausgeftattet marb, B. 14 ff. - Jebe Gelbftican eines Gottestnechts ein Breis ber gottlichen Onabe; benn 1) an fich felbft finbet er nichts zu rühmen, B. 1-5; 2) bem herrn bat er Alles ju banten, B. 6-21. - Das himmels. licht bei Damastus, wie es einen hellen Schein wirft auch auf unfere Leben swege. Es beleuchtet uns 1) bie finftern Gunbenwege, bie wir felber gegangen finb; 2) bie feligen Gnabenwege, barauf ber herr ju uns getommen ift; 3) bie driftlichen Berufewege, bie wir an ber Sanb bes berrngeben follen. - Pauli Drbination burch Ananias ein Predigerspiegel, B. 12—16. Wir sehen baraus, 1) was der Prediger mitbringen muß in's Amt: Erkenntniß des göttlichen Willens und Erfahrung der göttlichen Gnade, B. 14. 2) Bas ber Prediger thun foll im Amt: ein Zeuge fein vor allen Menschen — burch Wort und Banbel - befi, bas er gefeben und gebort hat, B. 15.
3) Befi fic ber Prediger getroften barf im Amt:
ber Gnabe Gottes, bie ibn verorbnet hat jum und ftarten will im - evangelifden Beugenberuf, B. 14. 16. - Paulus, der Beibenapoftel, ein Meifterftud ber göttlichen Beisheit, bie ba fpricht: meine Gebanten find nicht eure Gebanten. 1) Rad Menichengebenten iprach Alles bagegen. a. Seine Lebenoftellung: als Jube geboren, jum Pharifaer gebilbet, B. 4; b. feine Bergensmeinung: por feiner Betehrung ber Gifer für's Gelet (B. 3. 4), nach seiner Bekehrung bie Anhänglichleit an sein Bolt, B. 17 ff.; c. ber Menschen Wille: ber Juben Buth (B. 22), ber Brüber Aengstichfeit, Kap. 21, 20. 2) Aber über biefe bin berniffe alle triumphirt Gottes Beisbeit, bie ben Baulus als ben Beibenapostel a. von Emigleit ber verordnet, B. 10. 14; b. burch innere und außere Führungen ausgeruftet, B. 6 ff.; B. 17 ff.; c. burch bie grofartigen Früchte feiner Arbeit (Apoftg. Rap. 9 bis hierher) beglaubigt hat. — Die Antwort bes Derrn auf bas "Aber" feiner Anechte, B. 17-21. 1) Auch rebliche Rnechte Gottes baben oft ein Aber gegen bie Befehle ibres Berrn, tomme es aus Furcht, wie bei Jonas, ober aus Bescheibenheit, wie bei Mofes und Jeremias, ober aus Gemiffenhaftigfeit, wie bei Betrus (Rap. 10, 14), ober aus Mitleib, wie bei Abraham mit Sobom und Baulus mit Ifrael. 2) Allen biefen "Aber" jum Trot jedoch bleibt ber herr bei seinem Befehl: Gehe hin! (B. 21) und tragt julest bas wiefen aus feinem Lebensgang. 1) Aus ben | Lob bavon: ber Berr hat Alles wohlgemacht!

Der Apoftel wird leibenicaftlich unterbrochen und von ber Militarbebarbe beinabe gegeißelt, wovor ibn nur fein römifdes Burgerrecht fount.

Rap. 22, 22-29.

Sie hörten ihm aber zu bis auf biefes Wort und erhoben nun ihre Stimme und 22 fprachen: hinweg mit einem Golden bon ber Erbe, benn es geborte fich nicht 1), bag

<sup>1)</sup> na Tiner Imperf. haben ohne Ausnahme alle Ungial Danbidriften, nur Minusteln habe bas Partigip na Ti-2002, welches eine Correttur war, weil man bas Brater, nicht verftanb.

23 er am Leben blieb. \*Da fie aber fchrieen und ihre Rleiber aufschleuberten und Staub 25 in die Luft warfen, \*gab ber Tribun Befehl, ibn in bas Lager bineinzuführen, und fagte, bag man ihn mit Beitschenschlägen foltern follte, bamit er erfahre, aus welchem Grunde 25 fie ihm also guriefen. \*Als fie ihn aber ben Riemen vorftreckten'), fagte Baulus gu bem Sauptmann, welcher babei ftanb: Ift es euch erlaubt, einen Menichen, ber romifcher Bur-26 ger ift, ohne Recht und Urtheil mit Beitschen zu geißeln? \*Ale bas ber hauptmann hörte, ging er zu bem Tribun, melbete es ihm und fagte: Bas 2) willft bu thun? Die-27 fer Menfch ift römischer Burger. \*Da ging ber Tribun zu ihm, und fprach zu ihm: 28 Sage mir, bift bu 3) römischer Burger? Er antwortete: Ja. \*Der Tribun aber erwieberte: 3ch babe um eine betrachtliche Summe biefes Burgerrecht mir erworben. Baulus 29 aber fprach : 3ch aber bin als folder icon geboren. \* Defhalb liegen auf ber Stelle bon ibm ab, die ibn foltern follten, und ber Tribun fürchtete fich, nachdem er erfahren hatte, bag er romifder Burger war, weil er ihn hatte binben laffen.

## Eregetifde Erläuternugen.

1. Sie borten ihm aber gu. Das Wort von feiner Sendung burch Chriftum unter bie Beiben facte bie Glut bes fanatifchen Gifere wieder an. Sie unterbrachen bier bie Rebe mit lautem Befcrei, um feine Stimme ju übertauben (enfoar τ. φων.). Τον τοιούτον ben, ber ein Menich folder Art ift. Das Imperf. nadiner bezieht Dieper auf bie Lebensgefahr, in welcher er Rap. 21, 21 bereits geschwebt hatte, fo bag bie Meinung mare: er hatte nicht beschützt, nicht am Leben erhalten werben follen. Cher mochte ber Sinn fein: er hatte fcon lange bas Leben verwirft gehabt. Das noavyageir ift unartifulirtes Gefchrei, bas die Menge palete sie und tituter Geschieft, dus Emborschlenbern Melbung bes Centurio versügt sich der Besehler. Die Melbung bes Centurio versügt sich der Besehler. Beichen der Buth, Gebärden, womit sie zu verste- hen gaben, daß sie gern selbst vollziehen möchten, 'Popp. el mit verwunderungsvollem Nachdruck: Du was sie ausgerusen hatten: "Hinweg mit ihm von bist römischer Bürger? Kegalaaoop buchstäblich —

2. Gab der Tribun Befehl. Der römische Befehlshaber überzeugte sich, daß jest nichts weiter zu machen sei, und ließ seinen Gefangenen von der Treppe aus, wo er gesprochen hatte, in das La-ger, d. h. in's Innere der Burg Antonia hinein-sühren. Ingleich aber, weil die Wuth des Bolte bach eine bisher nicht eineskondens Eduth des boch eine bisber nicht eingestandene Schuld bes Mannes mit Sicherheit vorauszuseten fcbien, befahl er, Beitschenhiebe als Folter gegen ihn anzu-wenden, um ihm das Geständniß seines Bergebens zu erpressen (averäleer inquiriren). In Besol-gung dieses Besehls wurde der Apostel bereits an einem Bfahl feftgebunben, um fofort ben Beifelhieben ausgesett zu werben. Hooer. rois inaoi tann nicht fein: mit Riemen anbinden (Luther u. A.), ba mare ber bestimmte Artitel bei in. unmotivitt; sonbern biese iuarres muffen ibentisch sein mit ben uaoreyes B. 24, wie benn bie Geißeln aus Riemen bestanden; bann ift ber bestimmte Artitel gang am Plat: man ftredte ihn den Riemen bor, als bas Biel, wohin fie gerichtet werben follten. Hooereway namlich bie gur Bollziehung befohlenen Golbaten.

ben Centurio. Die Frage macht auf eine boppelte Rechtsverlegung aufmertfam, welche man burch bie Beigelung ju begeben im Begriff fei, 1) fofern man an ihm ohne Berbor und Urtheilsspruch eine Strafe vollziehen wolle (anaranoirov-pastizeir), benn bie Beigelung war wirflich eine Strafe, nicht lebiglich Berboremittel; es mar alfo baran, bag man ben Brogeß mit ber Exetution anfangen wollte; 2) macht er fein Borrecht als civis romanus geltenb, fofern ein folder nach ber lex Porcia und ber leges Semproniae auch nicht im Fall erwiesenen Bergebene mit ber Strafe ber Beigelung belegt werben burfte; was eine Strafe für Stlaven mar.

4. Als das der Sauptmann hörte. Auf bie Rapital. Daß ber Tribun in Beforgniß gerath, bat seinen Grund barin, weil auch bas Feffeln eines römischen Bürgers ftrafbar mar, wenn es gewaltthatig und ohne vorgangigen Erweis eines peinlichen Bergebens gefcab.

#### Christologisch-dogmatische Grundgedanten.

1. Nicht fowohl fein freimfithiges Befenntnig von Jefu an und für fich als feine Berufung jum Beidenapostel bat die Unterbrechung ber Rebe unb biefen Ausbruch töbtlicher Buth wiber ben Apoftel berbeigeführt. Er muß gerade um beffentwillen leiben, mas bas Eigenthumliche feiner Sendung gemefen ift.

2. Romifdes Recht ichutt ben Apoftel Chrifti. Diefes mar gang autonom auf bem Bege, welchen Gott biefes Bolf geben ließ (Rap. 14, 26) er-wachsen; es war auch acht beibnisch ariftofratifc bie Bevorzugung einer Rlaffe. Dennoch muß es jest jum Beffen eines Rnechts Gottes bienen.

#### Somiletifche Andentungen.

3. If es and erlaubt. Der Apostel legte, be-vor es zur Aussührung tam, Einsprache ein in Form einer Frage an ben die Bollziehung leiten- Juben aus, die, so wenig sie selbst in's Reich

<sup>1)</sup> Der Plural προέτειναν, oder - vor ift ohne Zweifel acht, mahrend der Sing. προέτεινεν nur in einigen Di: nusteln fteht.

<sup>2)</sup> Opa vor Ti ift nicht hinlanglich beglaubigt, um für etwas mehr als Gloffem gehalten zu werben.

<sup>3)</sup> el por d' bat nur eine eingige Ungial-Banbichrift für fich, mabrend bie Brage bei allen übrigen mit d' aufangt.

Gottes hinein wollten, so heftig wehreten, baß Anbere — bie Beiben — hineintamen. (Rieger). — Paulus hatte so eine fraftige und geistreiche Rebe gehalten und boch nichts ausgerichtet. Buth, Grimm, Rache und Bosheit auf allen Seiten waren ber Erfolg bavon. Dies Erempel foll uns bebutfam im Urtheil machen, baß wir bie Gite einer Prebigt nicht immer nach ihren fichtbaren Früchten abmeffen. (Apost. Bast.) — hinweg mit Soldem von ber Erbe! Das war bas Bort ber Raferei, bas auch Jefus von feinem Bolte bo. ren mußte. Man fieht, bag ber Apostel nicht gu viel gerebet, wenn er von fich und feinen Brubern fagt, daß fie als ein rechtes Fegopfer ober Austehricht ber Welt feien angeseben worben. (Apoft. Past.)

Da fie aber ihre Rleiber abwarfen unb ben Staub in bie Luft marfen. [B. 23] Die unbeimlichen Boranftalten gur Steinigung. Aber auch hente noch ein Bilb ber Menschheit in ber Raferei ber Leibenschaft: man reißt bie Rleiber ab, wirft ben letten Reft von Scham und Bucht weg, und zeigt fich in ber nadten, thierifchen Bloge, und man wirft Staub auf, alles Strahlenbe ju fcmargen, alles Eble zu befubeln und fich felbft zu ver-blenben. Gefährlich ift's, ben Leu zu weden, verberblich ift bes Tigers 3dbn; jeboch ber Schred-lichfte ber Schreden - bas ift ber Menich in feinem Bahn. (Schiller.)

Und fagte, bag man ihn mit Beitichenfolagen foltern folle, bamit er erfahre u. f. w. [B. 24.] 3m Tumult wird gemeiniglich ber Projeg mit ber Erefution angefangen. Da begeben auch fluge Leute manchmal große Fehler. Stäupen und bann erft fragen, was man gethan; fo macht's bie Belt: fie verbammt, was fie nicht verfteht, und richtet, ben fie nicht überwiesen. Aber trofte bich, mein Chrift, bem es auch alfo ergebet, bag noch ein anberer Gerichtstag gurud fei, ba Gott felber richten und alle hier ergangenen ungerechten Urtheile und Defrete revibiren und taffiren wirb; ba wird's gar anders lauten. (Beish. 6, 4.) - Du aber, weltlicher Richter, bebente es wohl und brauche alle Borficht, willft bu nicht unschuldig Blut auf bein Gewiffen laben. (Starde.)

Ift's auch recht bei euch, einen römiichen Menichen obne Urtheil und Recht geißeln? [B. 25.] Es ftebet einem Chriften frei, fich auf Gefet und Privilegien zu berufen, alfo eine unbillige Gewalt von fich abzutreiben. - Es tonnen bie Chriften bes romifchen Rechts im romifden Reich mit gutem Gewiffen wohl gebrau-den, auch wohl bes türfifden weltlichen Rechtes, foweit biefelben nicht wiber Gott und bie Ratur laufen, wenn fie in ben Lanben leben muffen, 1 Theif. 5, 21. (Starde.) — Wenn ein irbisches Burgerrecht icon fo viel werth ift: wie boch und theuer mag bann nicht bas Recht ber Rinber Got-tes fein, die burch bie neue Geburt Burger bes Simmele geworben finb! 3ft's auch recht, folche Seelen ju qualen, ju argern, ober auf's neue gu verberben, ja ju verfaumen und zu verwahrlofen? Dber ift's recht, bergleichen unichanbare Borgunge mit bem Tanb biefer Welt ju vertaufchen? (Apoft. Past.)

Ehre und feinem und bes Radften Rugen recht gebrauchen, 1 Ror. 10, 38. (Starde.)

Und ber Dberhauptmann fürchtete fic 2c. [B. 29.] D wenn Mancher erft an jenem Tage erfahren wirb, wen er vor fich gehabt und mighan-belt hat, mas wirb es ba für Schreden geben. (Rieger.) — Borber ichrie ber gange Saufe: Beg mit biefem, er ift nicht werth ju leben. Und bier furchtet fich ber Oberhauptmann vor ihm. Go weiß ber Herr seine Anechte zu erheben, wenn fie bereits ertobtet ju fein scheinen. Und inbem fie bas Bilb bes Kreuzes in der Schmach und Niedrigkeit tragen, gibt ihnen das Bild Jesu, womit sie sich schmuden, eine solche Ehre und solchen Respekt, daß auch die Gottlosen wor ihnen erschreden und gurudtreten muffen. (Apoft. Baft.)

Bu Bers 22—29. Gefahr und Rettung: 1) Des Apostele Lebensgefahr a. begründet in feinem Zeugnif von ber Bahrheit, B. 22, vergl. B. 18. 21; b. verurfacht burch ben unbulbfamen Stola ber Juben; c. brobend mit tobtlichem Ausgang, B. 22 u. 23. 2) Des Apostels Rettung, bewirft a. burch bas Rechtsgefühl bes romifchen Bauptmanne, B. 24; b. burch die bilrgerlichen Borrechte bes Apostels; c. burch bie neue Belegenheit, bie er zu feiner Rechtfertigung betommt, B. 30. (Listo.) - Gerechtigfeit erhöhet ein Bolt, aber bie Sinbeift ber Leute Berberben. (Derf.) Baulus bas Borbilb eines eblen Dulbers: 1) Durch die Art, wie er das unabwendbare Leiben erträgt, a. er schweigt, von B. 22 an; b. er verzeiht, B. 23; c. er bulbet, B. 24. 2) Durch bie Art, wie er unnöthige Schmach von fich ab-weift, a. er fucht tein Martyrerthum, b. er warnt bie Obrigfeit bor Migbrauch ihrer Gewalt; c. er bewahrt bas unantaftbare Gefühl feiner Menfchenmurbe. (Derf.) - Das rafenbe Bolt von Berufalem ein abichredenbes Bilb bes Fanatismus, wie er 1) ben Gott entehrt, für ben er zu eifern wähnt; 2) bie Unschuldigen miß-hanbelt, bie er sich zum Opfer erseben; 3) sich felber ichandet, indem er ben Menichen jum wilben Thiere macht, B. 22. 23. - 3ft es auch recht bei end, einen romifden Meniden obne Urtheil und Recht geißeln? [B. 25.] Gin Bort aus Gottes Munbe wiber die Tyrannen, fie ju mahnen 1) an unveräußerliche Menschenrechte; 2) an eine unantaftbare Burgerebre; 3) an eine unverletliche Chriftenwiirbe. - Die geheiligte Berfon eines Gottestnechte: 1) 2Bo fie gemaltfam angetaftet wirb, ba barf er Ginfprache thun in Sanftmuth und Demuth, B. 25, vergl. Joh. 18, 23. 2) Wo fie außerlich mighanbelt wirb, ba bleibt fie innerlich unverlett, Aposigesch. 6, 41. 3) Bo fie zeitlich in ben Staub getreten wirb, ba foll fie ewig mit Ehren gefront werben, Matth. 5, 11 n. 12. - Der unverlierbare Abel ber Rinder Gottes: 1) Erworben burch bie Bie-bergeburt, B. 28. 2) Berbrieft burch ben Geift Gottes, ber unferm Geifte Zeugniß gibt, bag mir Gottes Kinder feien. 3) Erprobt in Trubfal und Anfechtung, B. 23 ff. 4) Erneuert im himmel, wo fie mit Chrifto follen offenbar werben in ber Berrlichfeit, Rol. 3, 4. - Die eblen Brivilegien eines Burgereim Reiche Gottes: 1) Borben Dach-Baulns aber fprach: ich bin romifch ge- ten ber Welt braucht er fich nicht zu fürchten; Paulus boren. [B. 28.] Auch die Borzüge ber Geburt unerschroden vor dem romischen Sauptmann, ja muß ber Chrift nicht verachten, sonbern zu Gottes biefer in Furcht vor ihm, B. 29. 2) Bon ben Schlagen ber Belt wirb er nicht getroffen; ein Bürger Roms burfte nicht gegeißelt werben; ein Bürger Chrifti batzwar tein Brivilegium wiber bie Schlage ber Erübsal und bie Geißel ber Berfolgung, aber Schmerz und Schmach bavon trifft ihn nicht. 3) An

Bie ber Chrift feine burgerlichen Rechte fcatt, aber nicht überfcatt: 1) Die Bor-zuge feiner Geburt wirft er nicht weg, B. 28, aber er weiß, bag fie nichts werth find ohne ben Abel Schmerz und Schmach davon trifft ihn nicht. 3) An ber Gefinnung. 2) Sein Recht vor bem Gefetz gibt bas Urtheil ber Belt ift er nicht gebunden, Paulus appellirt von dem übel berichteten an den besser er nicht preis, B. 25, aber er macht es nur gelappellirt von dem übel berichteten an den kaifer tend in Sanstmuth und Demuth. 3) Den Schutz unterrichteten Hauptmann, später an den Kaifer schrift appellirt von allem Welturtheil sein böchstes Bertrauen gehört dem herren aller an den Richterstuhl seines himmilischen Königs. — berren und König aller Könige, B. 21.

C.

Borführung bes Apoftels vor ben Soben Rath und Berantwortung vor bemfelben. Tröftliche Berbeigung bes herrn an ihn.

Kap. 22, 30-Kap. 23, 11.

30 Am folgenben Tage wollte er ficher erkunden, weffen berfelbe von ben Juben befoulbigt werde, machte ihn los 1), befahl, bag die hohenpriefter und ber gange Rath zusammenkomme, führte ben Paulus binab und ftellte ibn bor fie.

XXIII. Baulus aber ichaute ben Rath an und fprach: Manner, Bruber, ich habe 2 mit gang gutem Gewiffen gewandelt bor Gott bis auf biefen Tag. \*Der Sohepriefter 3 Ananias aber befahl benen, die neben ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. \*Da fprach Baulus zu ihm: Schlagen wird bich Gott, bu getunchte Band! Du figeft, um mich zu richten nach bem Gefen, und befiehlft, bem Gefebe zuwiber, mich zu folagen? 4 \* Die neben ihm Stehenden aber fprachen: Lafterft bu ben hohepriefter Gottes? \* Und Paulus fprach: Brüder, ich wußte nicht, daß es ber Gohepriefter ift; benn es ift ge= fcrieben: Den Oberften beines Bolfes follft bu nicht fcmaben. \*Da aber Paulus mußte, daß ber eine Theil Pharifaer mar, ber andere aber Sabdugaer, rief er laut im Rath: Manner, Bruber, ich bin Pharifaer, ein Sohn von Pharifaern 2); um ber Goff-7 nung und ber Tobten Auferstehung willen werbe ich gerichtet. \*Nachdem er aber biefes gefagt hatte, entftand eine Barteiung zwischen ben Pharifaern und ben Sabbugaern, 8 und die Menge spaltete fic. \*Die Sabbugaer bebaupten namlich, es gebe teine Auf-9 erftehung, noch Engel, noch Geift, bie Pharifder aber bejaben beibes. \*Ce entftanb aber ein großes Gefchrei, und es traten Schriftgelehrte 3) von der Bartei ber Pharifaer auf, ftritten und fprachen: Bir finden nichts Bofes an biefem Menichen: ob aber ein 10 Geift mit ihm gerebet hat ober ein Engel 4)? \* Als aber eine große Aufregung wurde, beforgte ber Tribun, Paulus möchte von ihnen gerriffen werben, und gab Befehl, daß die Mannichaft berabtommen, ihn aus ihrer Mitte reißen und in bas Lager 11 führen solle. \*In der nächstelligenden Racht aber trat der Gerr zu ihm und sprach: Sei getroft 5); benn wie bu von mir Beugniß abgelegt haft vor Jerufalem, fo mußt bu auch in Rom zeugen.

#### Eregetifche Erläuterungen.

wollte nicht ben objektiven Thatbestanb, fonbern 1. Am folgenden Tage. To dogales bas Si- Baulus, die Beschwerben von Seiten ber Judere, ben wirklichen Thatbestand wollte er erfor- ben wiber ihn eruiren. Bis auf biefen Augenblick foen; ale Appol.; ftebt babei ro ri - lovd. Er batte er noch nichts Bestimmtes gebort, blos bie

1) ਕੈਂਜਲੇ रखेंग ਹੈहਰ μων nach El. αὐτόν ift offenbar fpaterer Busab, benn bie vier allesten Ungial : Sandschriften haben es nicht. Dieselben vier Urfunden haben dagegen oveel Deiv, mabrend bie übrigen el Beiv lefen; letteres Correftur, fofern man bachte, Die judifchen Behorben haben fich ju bem Befehlshaber verfugen muffen.

2) vios Pageoalor haben Die Ungial Sandichriften A. B. C. und 7 Minustein, Die fprifche Ueberfetung und Die Vulg., auch Tert., die Lebart Φαρισαίου ift ohne Aweifel Correttur, indem man blod an den leiblichen Bater dachte. Schon Griesbach hat den Blural befurmortet, Lachmann und Tifchenborf haben ihn mit Recht aufgenommen.

3) Die Lesart der zwei jungften Ungial-Codd. G. H. aber auch von 25 Minustein youpparels ohne Artifel fcheint Die achte an fein. Bwei Ungial: Sanbidriften haben: Tives tor yeanparem, swei andere: Tives tor Dagisalor, einige Minustein: γραμμ. Alles bas ift mohl beabsichtigte Berbefferung ober Berbeutlichung ber ursprunglichen Borte.

4) Die Schlusworte: μη θεομαχώμεν nach άγγελος fehlen in ben vier gewichtigften Sanbidriften erften Rangs. brei Minusteln und funf ber alteften Berfionen, und find als Gloffe aus V, 39 mit Erasmus, Briesbach und ben meis ften neueren Rritifern gut ftreichen.

5) Haule nach Sagoet ift nach auberen Beugniffen unzweifelhaft unacht.

leibenschaftliche Entruftung, bie aufgebrachte Stimmung wiber ihn mahrgenommen. Jenen Bwed boffte er bei ber bierarchifden Beborbe bee Bolts unfehlbar an erreichen. Der Befehl, eine Situng bes Sanbebrin ju veranstalten, beweist, wie tief bie Selbfiftanbigteit bes Bolts auch felbft in innern Angelegenheiten ihrer Religion beeintrachtigt mar. Das guvel Deir fest bas gewöhnliche Sihungslotal poraus, mahrend bie unbeglaubigte Lesart el Deiv bavon ausgeht, bag' bie Berfammlung fich bei bem Romer einfinden muffe. Aber auch \*arayayav, ogl. Rap. 23, 10, καταβάν bentet auf eine Dertlichkeit in ber Stadt felbft, nicht auf ber biefelbe beberrichenben Burg Antonia. Elvaer, alfo ungeachtet er wegen unberechtigter Fesselung eines römischen Burgers eine Beile besorgt gewesen war, ließ er ben Baulus boch in feinen Banben, bis er ibn vor bas Sonebrium ftellte.

- 2. Paulne aber icaute den Rath an. Der Apoftel wurde nun, wie der Eribjer felbst in der Racht vor seinem Rreuzestod, und wie einst die ursprünglichen Apostel (Rap. 4, 7 ff.; 5, 27 ff.) vor bas Synebrium geftellt. Allein arevloas, er fab bie Berfammlung mit rubigem, unerfcrodenem Blid an. Auch bie Anrede ardo. adelpol ohne nareges (Rap. 22, 1) bezeugt, baß er fich ihnen gleich fühlt. Er beginnt die Berhandlung; benn er war nicht von ber Berfammlung felbst vorgelaben, fonbern von bem romifchen Befehlshaber vor fie gefiellt. Daber erwarteten fie, mas Letterer porgutragen batte, und ber Apostel fpricht fich feinerfeite rubig aus, Er bezeugt fein gutes Gemiffen, mit welchem er in allen Stilden feither feine Bhicht gethan habe gegen Gott, naon our ay., b. b. in jedem Betracht, in jedem Fall mit gutem Gewiffen. noderevouat ift remp. gero, fungor magistratu in rep., ich habe mein Umt mit gutem Gemiffen geführt für Gott, noderevouar in einem gang abstratten Sinn, für vitam instituere ober se gerere ju nehmen, ift im gangen soustigen Sprachgebrauch nicht begruntet.
- 3. Der Sobepriester Ananias ift auch aus Jofephus Alterth. XX, 5, 2; 6, 2 f. befannt: er mar ber Sohn bes Rebebai und murbe burch Berobes, Fürft von Chalcis, im Jahre 48 n. Chr. jum So-benpriefter ernannt, behielt auch biefe Burbe vermuthlich bis gegen bas Jahr 60, wo Ismael, Sohn bes Phabi, tury vor bem Abgang bes Profurators Felix, ju ber bobepriefterlichen Burbe gelangte (Joseph. Alterth. XX, 8, 8). Sofern er von bem Statthalter Spriens, Quabratus, im J. 52 nach Chr. nach Rom geschickt worben ift, um fich vor Raifer Claudins ju verantworten, weil bie Juben von ben Samaritern ber Gewaltthätigleit ange-flagt worben waren (Joseph. Alterth. XX, 6, 2), so hat man früher gemeint, er fei zugleich ab-gefett worben und habe in biefem Beitpuntt nur porübergebend bas Amt verwaltet ober auch nur ben Ehrentitel eines Alt - Dobepriefters geführt Eichhorn, Runoel). Allein er bat bamals feine Sache in Rom fiegreich burchgeführt, ift nach Je-rusalem guruchgetehrt und hat ohne Zweifel seine Burbe ununterbrochen fortgeführt; so unter ben Reueren Biner, Realler., Biefeler, Chronol. bes apoft. Zeitaltere 1848, 76 f. Aumert., Meper und Ewald, apoft. Zeitalter S. 500. Somit beftätigt Die anberweitige biftorifche Runbe, bag Ananias Damals allerdings (worauf bie Bezeichnung o do-

zueo. B. 2-4 meift) ber regierenbe Bobepriefter

gemefen fei. 4. Befahl benen u. f. w. Der Sobepriefter ließ ibm für feine erften Worte, bie ibm als Frechbeit ober ale Beuchelei ericienen maren, von ben Dabeiftebenben, vermuthlich Gerichtebienern, einen Schlag auf ben Mund geben. Paulus aber ant-wortet ihm in gerechtem Born, göttliche Bieber-vergeltung biejes Schlags anfunbigenb (ront. welles, nicht Anwünschung, wie Ruinoel meint), feine Benchelei aufzeigenb (rolle nenor., mo ber reine Blang bes oberflächlichen Anftrichs und ber innere Bestand ans fchmertigem Lehm einen Contraft bilben), und ben Biberfpruch bervorbebend, nach bem Dafftat bes mofaifden Gefetes richten ju wollen, und boch burch rechtswibrige Diffhanb. lung bas Gefet perfonlich zu verleten. Kal ov auch bu, wie bie übrigen, mabrent bu ale Borfigenber bes Gerichts bas Gefet boppelt gemiffen-

haft beobachten follteft.

5. Lafterft bu ac.? Auf ben Borbalt, baf biefe Lafterung wiber ben Dobenpriefter Gottes eine Beleibigung bes beiligen Gottes felbft fei, ermiebert ber Apostel, fich rechtfertigent, er babe nicht gewußt, baß er Dobepriester fei. B. 5. Un biefer Antwort ift viel gebreht und gebeutelt worben, mo-bei man entweber bie Worte ore borte agree, ober bas ouz goen jum Borwurf nahm. Erfteres brebte man fo, ale ob ber Apoftel bie Birtlichfeit ber bobepriefterlichen Burbe bes Ananias in Abrebe giebe. fei's, meil Ananias fich biefe Burbe burch Gelb verschafft babe (Grotins), fei's, weil berfelbe in ber That nicht eigentlicher Doberpriefter gemefen fei (Lightfoot). Das Richtwiffen bagegen baben bie Ausleger jo gebreht, als wollte Baulus fagen: ich bebachte nicht, baß es ber Dobepriefter fei (Wetflein, Dishaufen, Emalb), womit ber Apoftel fein Beneb. men als ein übereiltes eigentlich zurudnehme, ober als follte ove noeir geradezu fagen: ich erfenne es nicht an (Augustin). Dan tam barum auf biefe Rünfte, weil ber einfache Wortfinn, ber Apoftel habe es gerabegu nicht gewußt, bag ber Borfigenbe ber Dobepriefter im Umt fei, unglaublich ichien. Es fehlt zwar nicht an Auslegern, welche bei bem buchftablichen Wortverftand blieben, 3. B. Chryfoftomus, Beza, mit Berufung barauf, bag ber Apostel nach langer Abwesenheit von Jerufalem ben Sobenpriefter perfonlich nicht getannt haben werbe. Allein ba boch Riemand anbers als ber hohepriefter ben Borfit im Sanhebrin einzunehmen pflegte und bie Situng Allem nach feine tumultnarifche, fonbern gang geregelt war, fo ift boch unwahrscheinlich, baß Baulus in ber That ben hohenpriefter nicht ertannte. Daber empfiehlt fic am eheften bie Auf-faffung: ich wußte nicht, b. b. ich tonnte nicht benten, bag ee ber Dobepriefter fei, namlich weil er fo unpriefterlich, fo unwürdig eines Dobenpriefters banbelte (Calvin, Beinrichs, Baumgarten, Meber). Der Lettere nennt es Fronie, es ift aber ber bitterfte Ernft. Bugleich beruft fich ber Apostel auf ein bib-lifches Bort (Exod. 22, 28), bemgemäß er sein emportes Bort nicht ausgesprochen haben murbe (γέγρ. γάρ), wenn nicht bie Bertennung bes Amtes burch eigene Schulb feines Tragers berbeigeführt worben mare.

6. 36 bin Bharifaer. Der Apoftel folagt nun rafch einen anbern Weg ein. Rubige Berantwor-tung, wie er fie B. 1 begonnen hatte, fanb fein geneigtes Behör. Daber nimmt er gu feiner Ber-

theibigung, und um wenigstens eine Partei in ber Berfammlung für bie Sache felbft, für bie drift. liche Babrbeit ju gewinnen, bie Benbung, fich perfönlich ale Pharifaer und feinen Glauben ale ber Pharifderlehre vermanbt ju belennen. "Sohn von Pharifaern" nennt er fich im Sinblic auf feinen Bater und Boreltern, womit er fagen will, pharifaifche Anschauung und Gesinnung babe nicht erft er felbft perfonlich fich angeeignet, fonbern icon als alte Familientrabition übertommen. Bubem erflart er, wefentlich um ber hoffnung und ber Auferftebung willen vor Gericht zu fteben; eln. xal avaor. veno. nimmt man gemeiniglich als erdeadvolv, hoffnung ber Auferstehung, fo Bengel, Meper, Baumgarten. Aber es gibt einen besseren und vollftanbigeren Sinn, Beibes felbftftanbig ju faffen: um ber hoffnung willen, b. b. wegen ber hoffnung auf Erlöfung, ber meffianifden Berbeigung, welche Ifrael gegeben fei. Und wegen ber Anferstebung Cobter; letterer Ausbrud tann bann birett auf bie Aufermedung Jefu fich beziehen, mahrend in untrennbarer Beziehung auf elmie gundchft nur bie fünftige Auferstehung gemeint fein tonnte. Und boch muß bem Apostel bie Auferweckung Jesu vor Allem vorschweben

7. Nachdem er diefes gefagt hatte, führte Baulus eine Spaltung ber zuvor in ihrer Feinbseligfeit einigen Menge ber Mitglieber berbei (eoxio 37), fo baß Pharifaer und Sabbugaer fich befampften; biefe Barteiung murbe immer lauter und leibenschaftlicher (B. 9 κραυγή μεγάλη, B. 10 πολλή στάσιε), so bağ ber römische Tribun für bie Sicherheit seines Gefangenen fürchtete und ihn burch bie Militärmacht wieber abführen ließ. Bur Auftlärung feiner Lefer und jur pragmatischen Lösung bes Rathfels artikulirt Lukas B. 8 bie Differenz ber fabbugaifden und pharifaifden Anficht: jene verneint einerseits bie Auferstehung, anbererseits bie Eriften; eines Engels ober Beiftes (unde - unte fritisch festubalten; jenes führt eine anbere Gat-tung von Begriffen ein, dieses stellt etwas Gleich-artiges baneben, sofern πνούμα ein forperlofer Geift, dem ayrelos wesentlich homogen ift); die Bharifaer betennen und behaupten Beibes (aupoτερα, fofern Auferstehung bes Leibes und Existenz reinen Beiftes, g. B. in Engeln ober abgefdiebenen Seelen, zwei Saupttategorieen bilben). In ber That verfochten fich mehrere Schriftgelehrte ber pharifaifchen Seite für Baulns; bie Bartei bestand theils aus Belehrten, theils aus Ungelehrten; jene führten bas Wort und äußerten fich sowohl für feine Berfon, ber teine Schuld beigumeffen fei, als für bie Diglichteit einer ihm geworbenen Offenbarung. Ei - ayyolos eine abgebrochene Rebe, fei's als Bebingung ohne anodoois, fei's als Frage, bie bem Gegner bie Antwort überlagt. Dies bezieht fich unleugbar auf bas, mas Paulus Rap. 22, 6 ff. von ber Ericheinung Jeju ergablt hat; nur bag bie Pha-rifder auf ihre Weise an bie Erscheinung eines Engels ober die Offenbarung einen Beiftes benten.

8. Als aber eine große Anfregung wurde und biefelbe immer bober flieg, fürchtete am Enbe ber Eribun, Baulus mochte von ben Parteien zerriffen werden (διασπασθη, indem die Einen, um fich feiner anzunehmen, die Andern im Born nach ibm griffen und ihn bin- und herzerrten). Daber gab er Besehl, daß die Mannschaft von der Burg ber-abkomme, ihn aus der Bersammlung mit Gewalt herausreiße und wieder in's Lager führe. Ohne

Zweifel hatte ber Kommanbirenbe, um nicht bie hierarden zu franten, in Die Berfammlung felbft nicht eine Abtheilung Militar, fondern blos eine

Ordonnang mitgenommen.

9. In der nachftfolgenden Racht. Die Offenbarung Jefu Chrifti geschah mahrscheinlich in einem Traumgeficht. Baulus fab ben Berrn bei fich ftebn und borte feine mutheinsprechenden und verbeißenben Borte. Es 'Isoovaalnu - eis 'Pώμην, nach beiden Stäbten mußte er erft tommen, nach beiben bin (eie) war fein Zeugniß gerichtet. Das eine Die religiose, bas andere bie politische Centralftabt ber bamaligen Welt.

#### Christologisch-dogmatifde Grundgedanten.

1. Der Apostel bezeugt nicht rein perfonlich, fonbern namentlich mit Beziehung auf feinen Beruf als Apostel ber Seiben, sein gutes Gewissen. Gerabe ber hierardischen Oberbehörbe Fraels gegenüber burfte er fich feines Amtes nicht fchamen; er bat fich laut und freudig ju bemfelben befannt. Er beruft fich auf Gott und fein gnabiges Boblgefallen (vo Dew), welches entscheibend ift, wenn auch die Menfchen feine Sandlungen bochlich mißbilligen. Sicher fdwebt ibm bauptfachlich fein Leben feit ber Betehrung vor, aber er beschräntt fein Selbftzeugniß allerbinge nicht auf biefen Zeitraum, und will fagen, baß er eben fo aufrichtig und eifrig, wie ebemals Gott biene.

2. Sowohl mit ber rafchen Entgegnung auf bie erlittene Gewaltthätigfeit, B. 3, als mit feiner Rechtfertigung ob biefes Worts, B. 5, ftellt Baulus ben Contrast zwischen Amt und Perfon in's Licht. Das Umt verpflichtet ben Borfitenben bes Berichte gu ftrengfter Gemiffenhaftigfeit in Befolgung bes Befetes, Die Perfon aber verlett bas Befet auf ichreiende Art, B. 3. Und vermoge eines folden perfonlichen Berfahrens tann man ihn allerbings nicht für ben Erager eines fo beiligen Am-tes anertennen, B. 5. Das ift Rritit bes Beiligen Geiftes, welche an die Berfon, ob fie auch noch fo boch gestellt fei, ben Magstab bes Rechts und ber Wahrheit legt und feinem Dleufchen eine Infallibilität, fei's auch in cathedra und inmitten einer

Rirchenversammlung, zuerkennt.

3. Das Auftreten des Apostels B. 6, ba er fich ale Pharifaer bekannte, wirb häufig ale ein Ginfall weltlicher Rlugheit beurtheilt, vermöge beffen er die Berfammlung ju theilen, bas Parteiintereffe ju feinem perfonlichen Bortheil auszubeuten gewußt habe. Divide et impera. Allein es war ibm ficherlich nicht um fich und feinen perfonlichen Bortheil, sonbern um die beilige Sache ber Wahrheit und die Ehre Christi zu thun. Die Parteiung zwi-schen Pharifäern und Sabbuzäern benutzte er blos, um mittelft berfelben ber Babrbeit Bebor gu berichaffen, für welche bisber bie Gemuther gang und gar verschloffen maren. Und biefen 3med erreicht er burch die Erklärung, daß er perfönlich Pharifaer sei und um einer Sache willen, welche im phari-fäischen System viel galt, vor Gericht stehe. Er faßt eben so, wie bem Deidenthum gegensiber, basjenige auf, mas bem Chriftenthum verwandt ift: bie Doffnung Ifraels auf ben Meffias und ben Glauben an Auferstehung ber Tobten. In ber That zeigt ber Erfolg, bag bie Pharifder ber Bahrbeit naber ftanben.

4. Inwiefern konnte Banlus fagen, bag er nicht

etwa blos ein Pharisäer gewesen sei, sondern daß er noch Pharisäer sei? Wan hat dies für eine Unwahrheitgebalten. Aberdem segensähisten Wesen gegenüber (und in diesem Gegensah sit es gemeint) konnte er mit Wahrheit behaupten, kein Anderer geworden zu sein, heute noch ein Pharisäer zu sein, mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott es streng und genau zu nehmen, was die Hossing zu sein, war ihm doch die Arstüllung detsen das höchste Lebensgut geworden, was der fromme Pharisäer hosste und hie Austendam Athenern gegenscher, wie einst den heidnischen Athenern gegenscher was ihr suchet und nicht kennet, das habe, das kenne, das verklindige ich ench. In tiesem Sinn lätzt sich ebensalls anwenden, was Bengel zunächst in einer andern Beziehung zu V. 1 von Paulus sagt: Nunc, quum dona vetera non abjecit, sed meliora accepit, ex praesenti statu lux in pristinum sess refundedat.

5. Die Offenbarung Christi B. 11 war tröstenb und erhebend zugleich. Mitten in der größten Gefahr wird dem Apostel die glänzenbste Aussicht erschieder. In Rom das Evangelium verkündigen zu dürfen, das schien ihm das höchte Ziel zu sein. Und nun wird ihm das zu Theil. — Was der Erlöster mit ihm vor bat, was er ihm gleich bei seiner Bekehrung eröffnet hat durch Ananias, das rückt jett der Erfüllung näher, allerdings unter dem Zeichen des Kreuzes, und so, das er viel leiden muß um des Ramens Jesu willen, Kap. 9, 15 f.

#### Somiletiide Andentungen.

Baulus aber fab ben Rath an. [B. 1.] Dergleichen Blide auf Stätten bes Gerichts, wo Gottlofe und gottlofes Befen war, hat icon Ga-Iomo gethan, Breb. 3, 16. 3m Leben unfere lie-ben Beilanbes tommt felbft auch vor, mas er guweilen mit fold bebachtlichem Ansehen wirfen wollte, gut. 20, 17; Mart. 3, 5; 11, 11. In Bauli Bergen hat bei biefem Blid viel rege werben muffen, theils von bem Berfall feiner Bruber nach bem Kleifch, in beren Rath es fo ausfah, theils aber auch von feiner Ermablung und Beruf, nach welchem er von biefen Banben ber Finfterniß errettet worben ift und nun nimmer bei einem folden Rath Briefe und Rommiffionen zu holen batte. (Rieger.) - 3ch babe mit gutem Gewiffen gewanbelt bot Gott bis auf biefen Tag. Diejenigen, welche ibr eigen Gewiffen beschulbiget, pflegen gewöhnlich bie Augen nicht, wie hier Paulus, auf-, fonbern nieberguichlagen. (Starde.) Das freimuthige Beugniß von feinem unschnlbigen Banbel bat man als eine Berantwortung gegen ihre Befdulbigung anaufeben. Bon feinem nachften Lauf in ber Gnabe Chrifti mar es völlig mahr, und bas llebrige tonnte er mit anschließen gegen Solche, vor welchen er im Befet untabelig gewesen ift. (Rieger.) - Gin recht gut Gewiffen por Gott fommt 1) aus bem mabren Glauben an Chriftum, ber bie Bergebung ber Sanben erlangt; 2) aus Berficherung göttlicher Gnabe und ewigen Lebens; 3) aus Er-nenerung bes Beiligen Geiftes zu einem neuen Leben und Banbel; 4) ans treuer Berrichtung bes Bernfs. (Starde.) — Biele berufen fich freilich auf ibr gutes Gewiffen nur, weil ihnen Niemand bineinsehen fann. Biele balten auch ihr ichlafenbes Bewiffen für ein gutes. (Derf.)

Daß sie ihn auf's Maulschligen. [B. 2.] Auch in diefer Art des Leidens wurde Paulus ein Stendilb des leidenben Jesu, ber in den Tagen seiner Marter einen Badenstreich empfing, weil er vor dem Hobenpriester ein so freudiges Bekenntnis abgelegt hatte. (Apost. Past.) — Wie manchen ichmählichen Badeuschlag bekommen auch jest noch fromme Christen, theils durch allerhand Lästerungen, theils daß man nicht mehr leiden will, daß sie die Bahrheit sagen und das gottlose Wesen der Bett bestrafen sollen! Hob 1, 12, 12, 24; Apost. 5, 28. (Starde.)

Gott wird bich ichlagen, bu getunchte Banb! [B. 3.] Gin febr gutreffendes Bifb unbe-tehrer Lebrer. Ananias trug bie beilige Burbe bes Dobeprieftere und hatte vielleicht von aufen, in feinen grauen Daaren und weißen Briefterileibern, ein gar ehrmurbiges Anfebn; inmenbig aber mar fein Berg voll Buth und Mordbegierbe, voll Ungerechtigfeit unb Tyrannei. Unsere beiligen Memter, geiftlichen Titel und priefterliche Burben find nichts Anderes als ein weißer Ralt, womit ber innere Unflat bes fleifdlichen Bergens bebeckt wirb. Bor Gott aber belfen feine Decen und auch vor Meniden balt ber lofe Rall nicht lange. (Ap. Baft.) — Allerdings ift hierbei in Bergleich mit ber ruhigen Milbe und Selbftverleugnung Jefn (Joh. 8, 23) bie Temperamentsheftigfeit Pauli nicht gu verfennen. Allein zu ftart haben wir fie bem Apoftel nicht aufzurechnen. Freilich in unfrer übertrieben feinen Beit tennt man an ben Anechten Chrifti teine größere Gunbe ale bie Beftigfeit; ba beißt es gleich: fie batten vorfichtiger fein follen. Run ja, aber bafür haben fie ihre Salfe bran gewagt, finb als ichmache Menichen im Borbertreffen geftanben. Es ift boch viel beffer, bes Herrn ungeschickter Sachmalter auf Erben fein, ale aus lauter Bebentlichfeit die Andern Alles allein machen laffen. Uebrigens mare z. B. ein Luther in Pauli fall noch viel harter zugefahren. (Billiger.)

Ich wußte nicht, daß es der Hohepriester ist. [B. 5.] Ich weiß wohl, meinte Baulus, daß man nach dem Geset den Obersten seines Bolls nicht schmächen darf (2 Mos. 22, 28), allein solche Uederreilung ist mir jett am ehesten zu gut zu halten; wie konnte ich in dem, welcher so undeilig eiserte, den Obersten des Bolls Gottes erkennen? (Billiger.) — Man denke hier anch an die eigene Erklärung Pauli 2 Kor. 5, 13: "Thun wir zu viel, so thun wir es Gott; sind wir mäßig, so sind wiel, so thun wir es Gott; sind wir mäßig, so sind wir ench mäßig." In seinem rücksichtelosen Eiser hatte er nur Gott und bessen über, in seiner ehrerbietigen Entschuldigung hatte er seine Juhörer, deren Derzen er gewinnen wollte, vor Augen. (Nach Rieger.) Uedrigens muß man Pauli Berhalten weder zur Beschänigung eines ungestümen siesschlichen Alugbeit mißbrauchen, Tit. 1, 7. (Starde.)

Ich bin ein Bharifaer 2c. [B. 6.] Sier fieht Baulus wie ein Schaf mitten unter ben Wölfen, barum ift er Aug, wie eine Schlange, Watth. 10, B. 16. (Starde.) Uebrigens verleugnete er babei auch nicht die Taubeneinfalt. Den Bharifäern gehörte Paulus nicht nur burch seinen Bilbungsgang und seine Bergangenheit, sondern auch durch seine gegenwärtige Glaubensstellung noch insofern an, als er gegenüber der sabbugäischen Frivolität die Austorität des göttlichen Gesetze und den Glauben an die Auserstehung mit ihnen festhielt. Das

war ber gemeinsame Boben, auf bem er mit ihnen noch ftanb, und von bem aus er sie weitersühren wollte in's Bagrium hinein. — Die Doffnung ber Bater, in ber Erscheinung Christiersstüllt, und bie Auferstehung ber Tobten, burd Ebrift Auferstehung bestegelt, bas waren wirklich bie beiben Grundthemata ber Predigt Bauli. (Apost. Past.)

Und die Menge gerspaltete fich. [B. 7.] Sier sehen wir wieder die Beisheit Gottes, wonach er die Menge der verschiedenen Religionen trägt und buldet. Wäre die ganze Belt Eines Sinnes, so wäre die Bahrheit bald unterdrück. So aber ftreitet eine Sette wider die andere und macht damit der göttlichen Bahrheit Raum. (Apost. Past.)

Wir finden nichts Arges an biefem Menschen. [B. 9.] Dier tobte die Macht fleisch-licher Affelte, und boch erreichte Gott durch seine Alles lenkende Weisheit seinen Zwed. Er herrscht mitten unter seinen Feinden. Eiliche, sagt Paulus selbst Phil. 1, 16, predigen Christum aud um das nud hadders willen, aber daß nur Ehristus verfündigt werbe auf allersei Weise, es geschehe zufallens ober rechter Weise, so freue ich mich doch. (Apost. Past.)

Da aber ber Anfruhr groß warb, beforgte ber heibnische Hauptmann n. s. w.
[B. 10.] Wenn die Noth groß wird, so weiß Gott
ben Seinigen schon Schutzengel zu erwecken, sollten's auch heibnische Soldaten sein. (Starck.) —
Bas ber heibnische Obrist an vieser Spaltung für
ein Aergerniß genommen, kann man sich leicht benten. (Rieger.) Aehulich muß es heut nech ben Deiben gehen, wenn sie sehen, wie die Christen sich im

Religionshaber unter einanber gerreißen.

Des anbern Tages aber ftanb ber Derr bei ihm. [B. 11.] Große Roth, großer Troft! (Starde.) — Der Zuspruch bes Derrn mußte bem Apostel biesmal besonders jum Troste werden. Er mochte mit seinem Zeugniß in Jerusalem selber wenig zufrieden seine Bergants in Jerusalem selber wenig zufrieden sein, theils was den Erfolg, theils was die Art seiner Berantwortung betraf. Ueber solche Gebanten und Bebenken, die einem Anechte Gottes mehr als alles Andere schlassios Röchte bereiten können, sehte ihn das Wort des Derrn hinmeg: "sei getrost, ich bin mit beinem Zeugniß zusfrieden, du hast es so gut gemacht, als du konntest; ber Erfolg lag nicht in beiner Dand. Du hast meinen Beg und Blan nicht verborben, bein Zeugniß in Jerusalem ist am Ende; nun geht es nach Rom." (Williger.)

Jum Abschnitt B. 1—11. Die Feinbe bes — Der Ruf vom himmel: sei getroft, Evangeliums, sich selbst richtenb. 1) In Panle! (B. 11) ein Gnabentrost für alle tiver Ungerechtigfeit, B. 2 fft.; 2) in ihrer Uneinigetit, B. 6 ff. (Lisso.). — Die hoffnung ber abs ungerechte Urtbeil ber Welt; 2) sie zu entschäums. 1) Rur unter bieser Boraussetzung berruht die Berantwortung bes Baulus in der Wahrebeit. 2) Jene Boraussetzung ift aber auch in Wahrebeit. 20 sein Green Beruht die Russetzung ist aber auch in Wahrebeit. 20 sein der Russetzung der

Apostels vor bem boben Rath: 1) Bie fie in ihm erregt warb, B. 1. 2; 2) wie er ihrer herr warb, B. 3-5. (Derf.) - Bie wir bie Ginfalt ber Rinber Gottes verbinben follen mit ber Rlugheit ber Rinder biefer Belt: 1) Die Ginfalt ber Rinber Gottes burch offenes Zugeständniß unfrer Schwächen, B. 3—5; 2) bie Klugheit ber Rinber ber Welt burd Benutung ber Umftanbe für unfer Biel, B. 6-10. (Derf.) Der Eroft eines guten Gemiffens, B. 1. 1) Worauf er rubt: a. auf ber Rechtfertigung burch ben Glauben, b. auf bem Fleiß in ber Beiligung. 2) Bogu er hilft: a. jum muthigen Birten, b. jum freudigen Leiben. — Pauli Berantwortung vor bem boben Rath, ober ber rechte Ben-gengeift. Gin Geift 1) mannlicen Freimuths, B. 1-3; 2) tinblicher Demuth, B. 4. 5; 3) befonnener Alugheit, B. 6; babei aber 4) aufrichtiger Einfalt, B. 6. (Paulus fagt ja nichts Anberee, als was mahr ift.) - Auch bei ben Aufwallun-gen fleischlichen Eifers verleugnet ein Rnecht Gottes nicht, weß Geiftes Rind er ift, B. 1-5. 1) In bem Grund, woher feine Anfmallung rührt: es ift bas Schlechte, mas ihn emport, bas Rechte, wofür er eifert. 2) In ber Art, wie seine Anfwallung fich außert: auch im Born vergift er weber bie eigene Bilrbe, noch bie Ehr-furcht vor Gott. 3) In bem Sieg, ben er fiber feine Aufwallung erringt, indem er fie bei rubiger Befinnung kindlich eingesteht und maunlich bemeiftert. (Parallelen aus Luthers Leben und Schriften). - Jefus und Baulus vor bem boben Rath, ober ber Meifter und ber Junger por ben ungerechten Richtern. 1) Worin Meifter und Junger fich abnlich find: a. Beibe belegt mit berfelben unverdienten Schmach (B. 2; vergl. Joh. 18, 22); b. Beibe behauptenb ibre gotiverliebene Burbe (B. 3; vergl. Joh. 18, 23). 2) Worin ber Meifter über ben Jünger ift: a. Jefu beiliges Selbstbewußtsein (Joh. 18, 20. 21) ift mehr als Pauli gutes Gewissen, B. 1; b. Jesu sanstmuthige Berantwortung (Joh. 18, 23) ift himmslifcher als Bauli menschiedes Ausbrausen, B. 3. Die beften Sachwalter eines Rnechtes Gottes vor bem Richterftubl ber ungerechten Belt: 1) Der Eroft eines guten Gemiffens in ber eigenen Bruft, B. 1; 2) ber Fluch einer Schlechten Sache in ben Reiben ber Feinbe, B. 3. 6-9; 3) bie Theilnahme ber Reblichen und Unbefangenen in ber Welt, B. 10; 4) bas Gnabenzeugniß eines gerechten Richters im himmel, B. 11. Der Ruf vom himmel: fei getroft, Banle! (2. 11) ein Gnabentroft für alle trenen Diener Chrifti. 1) Sie gu troften über bas ungerechte Urtheil ber Welt; 2) fie ju entschäbigen für bie Schmach ihres Amtes; 3) fie ju berubigen bei ben Anfechtungen ihres eigenen Ge-

# Dritter Abschnitt.

Paulus wird von Jerusalem nach Casarea versetzt, und verantwortet sich bort vor dem römischen Prokurator Felix, später vor seinem Nachfolger Festus, auch vor Herodes Ugrippa II. (Kap. 23, 12—26, 32.)

A.

Eine Berfdwörung wiber bas Leben bes Baulus wirb entbedt unb gibt Beranlaffung, baß er gur Sicherung feiner Perfon nach Cafarea gebracht unb bem römischen Proturator Felix übergeben wirb.

Rap. 23, 12-35.

Da es aber Tag warb, rotteten fich bie Juben') jusammen und verschworen fich, 12 weber zu effen, noch zu trinken, bis fie ben Baulus getobtet haben murben. \*Es waren 13 aber mehr benn vierzig Mann, welche biefe Berichworung machten. \*Diefe tamen ju 14 ben hobenprieftern und Aelteften und fprachen: Wir haben uns felbft verbannt und verfcworen, nichts zu foften, bis wir ben Paulus getobtet haben. \*Darum thut jest 15 bem Befehlehaber tund in Gemeinschaft mit bem Rath, bag er ibn gu euch berabführe2), als wolltet ihr feine Sache grundlicher unterfuchen; wir aber find bereit, ihn ju tobten, ebe er nabe tommt. \*Allein ber Schwefterfohn bes Baulus borte bon bem Unfchlag, 16 tam und trat in bas Lager ein und meldete es bem Baulus. \*Diefer aber rief einen 17 bon ben hauptleuten zu fich und fprach : Diefen Jungling fuhre zu bem Tribun, benn er hat ihm etwas zu melben. \*Der nahm ihn mit fich, führte ihn zu bem Tribun und 18 fprach : Der Gefangene, Paulus, bat mich ju fich gerufen und gebeten, biefen Jungling zu bir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. \*Der Tribun aber nahm ihn bei der 19 Band, jog fich in bie Beimlichfeit jurud und fragte ibn : Bas ift es, bas bu mir ju melben haft? \*Er antwortete: Dag die Juden fich verabrebet haben, bich zu ersuchen, 20 bag bu morgen ben Baulus herabführen laffeft bor ben hohen Rath, ale wollte berfelbe8) eine grundlichere Untersuchung seinetwegen anftellen. \*Du aber lag bich nicht 21 bagu bewegen, benn es ftellen ihm mehr benn vierzig Mann unter ihnen nach, bie fich verschworen haben, weber zu effen, noch zu trinken, bis fie ihn umgebracht haben; und fie find nun bereit und warten auf beine Bufage. \*Da entließ ber Tribun ben Jung- 22 ling und gebot ihm, Niemand zu fagen, daß er ihm bies eröffnet hatte. \*Und er rief 23 gmei bon ben hauptleuten gu fich und fprach : Ruftet zwei hunbert Solbaten, bag fie nach Cafarea ziehen, und fiebenzig Reiter und zwei hundert Leichtbewaffnete auf die britte Stunde ber Nacht; \*auch follten fle Thiere bereit halten, um den Baulus darauf ju 24 fegen, und zu bem Statthalter Felix in Sicherheit bringen; \*wobei er ein Schreiben 25 verfaßte folgenden Inhalts: \*Claubius Lyffas grußt ben eblen Statthalter Felix. \*Die-26 fen Mann, welchen bie Juben ergriffen hatten, und ben fie im Begriff maren, ju tobten, habe ich, indem ich mit ber Mannichaft einschritt, berausgeriffen, ba ich erfahren hatte, bag er römischer Burger ift. \*Und ba ich ben Grund erfahren wollte, aus bem fie ihn 28 befculbigten, führte ich ihn hinab in ihren Rath; \*ba befand ich, bag er nur wegen 29 Fragen ihres Gefetes befculbigt murbe, aber teine Anschulbigung auf fich hatte, worauf Tobeeftrafe ober Gefangniß fteht. \*Da mir aber gemelbet worben ift, bag man bem 30 Mann nachstellen werbe4), schickte ich ihn auf ber Stelle bir zu und ließ auch ben An-Magern entbieten, bag fie bor bir fprechen follen 5).

Die Solbaten thaten nun nach bem Befehl, ber ihnen ertheilt worben war, nahmen 31 ben Paulus und führten ihn die Nacht über nach Antipatris; \*am folgenden Tage aber 32 ließen fie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten in bas Lager zuruck. \*Jene kamen 33

<sup>1)</sup> Die Mehrzahl ber Unzialhandschriften hat of lovdatoe, nur die zwei jüngften, G. und H., lefen reves rov lovd., was eine Correttur ift, weil man dachte, es seine ja doch nur Einzelne betheiligt gewesen.

<sup>2)</sup> αύριον nach όπως ift blos von ben zwei frateften Ungialhandichriften bezeugt; es ift Gloffe aus B. 20, ba es in ben melften und besten Mf. fehlt.

<sup>3)</sup> às méddar ift unaveifelhaft urivrunglich, auch von äuseren Beugnissen hinlänglich unterstützt, während meddorra, meddorras, meddorrar blode Bersuche einer Correstur sind.

<sup>4)</sup> ύπο τῶν lovδαίων nach έσεσθαι fehlt in der vatikan. Handschrift und mehreren Minuskein und ift ohne Zweifel späterer Zusab.

5) τὰ προς αὐτον und das έδρωσο find ebensalis tritisch verdächtig und müffen für Glossen gehalten werden.

nach Cafarea, übergaben bem Statthalter bas Schreiben und ftellten auch ben Baulus 34 vor ihn. \*Nachdem biefer !) bas Schreiben gelefen hatte, fragte er, aus welcher Proving 35 er fei. Und ba er erfuhr, dag er aus Gilicien stamme, fprach er: \*Ich will bich verboren, wenn beine Anklager auch ba find; und gab Befehl"), ihn in bem Balaft bes Berodes zu bermabren.

#### Eregetifche Erläuterungen.

1. Da es aber Tag warb. Oi lovdator bie ifi-bifche Bartei, bas Rabere B. 13. Dvargogn ift ein eigenmächtiges Bufammenrotten, Complott. Ava-Separizeir eart. fie sprachen über fich felbft ben Fluch, bie Bermunichung aus (DDI), falls fie eber Etwas genießen wurden, als fie ben Paulus würden getodtet haben. Es mar übrigens im Talmub für eine hinterthure geforgt, nämlich für ein Mittel, bes Gelübbes und Bannes los zu werben, falls es eine Sache ber Unmöglichkeit murbe, jenes ju halten : die weifen Meifter tonnten bas Gelübbe wieber lösen. Lightsoot hat die Stelle aus Avodah Barah angeführt. Ews of c. conj. brudt aus, daß sie sich ben gewünschten Erfolg als unsehlbar eintretenb bachten.

2. Dieje tamen an ben Sobeprieftern. Die Berichworenen mandten fich, um ihren 3med ju erreichen, an bie Beborbe, jundoft mobl an bie fabbugaifch gefinnten Dberpriefter und Mitglie-ber bes boben Raths. Der gange Sanbebrin (vuers συν το συνεδο, follte ben Commanbirenben um Borführung bes Gefangenen ersuchen, bamit bie Berichworenen Gelegenheit batten, ihm unterwegs aufzulanern und ihn meuchlings zu tödten, ebe er in bie Rabe ber Berfammlung tomme (προ του

eyyicai).
3. Allein der Schwesteriobn bes Apostels, von bem wir fonft nichts wiffen, erfuhr bas mendel-morberifche Borhaben; Bengel erflärt bies nicht unwahricheinlich burch bie Annahme, man habe bie Sache nicht fehr gebeim gehalten, weil man nicht entfernt für möglich bielt, baß ber Anschlag bem Paulus ober bem römischen Tribun hinter-bracht werben fönnte. Der Apostel saß bemnach nicht in ftrenger Daft, so baß ein Dritter Zutritt zu ihm erlangen tonnte; bennoch war er dequios B. 18, vermuthlich befand er fich, wie ju Rom, Rap. 28, 16, in custodia militaris, fo baß ein Solbat zur Bewachung an ihn angeschloffen war.

4. Rief einen von den Sanptlenten. Um bie Sache möglichft gebeim ju halten, eröffnet es Banlus bem Centurio nicht, fonbern erfucht ibn blos, ben Jüngling ju bem Eribun ju führen, bamit er feine Anzeige machen tonne. Und biefer verfügte fich mit bemfelben, inbem er ihn freundlich und vertrauenwedend bei ber Sanb faste, an einen Ort, wo er ihn unter vier Augen (nar' ibian ver-

traulich) fprechen fonnte.

5. Rüftet zweihnndert Soldaten. Gin Rommanbo von 470 Mann murbe gur Estorte beftimmt, um nicht blos gegen menchlerische Lift, fondern auch gegen etwaige Gewalt bas Leben bes Gefangenen zu ichuben. Die Schaar bestanb aus fcmer bewaffnetem Fugvolt (organicires bat bier bem Context gemäß biefen Sinn), aus einem flei-nen Reitergeschwaber und einer Abtheilung leicht

fifchen Griechisch völlig unbefannt und tommt nur noch in zwei Stellen fpaterer Schriftfteller vor, bei bem Ginen in Berbinbung mit Bogenicuten unb Leichtbeschilbeten. Jebenfalls ift bie Erflarung als Trabanten, Garbiften (welche bie rechte Seite bes Bebieters ichuten) abzulehnen, und bie Bebeutung feftauhalten, bag fie mit ihrer rechten Danb bie Baffe, fei's Burffpieß ober Schleuber, faffen, alfo Burffpießichugen ober Schleuberer. Sehr einlenchtenb ift bie Bermuthung Emalb's, bag bie Schlenberer arabifche Sulfevölter maren, weil biefe Begenben feit alter Beit ihrer Schleuberer wegen berühmt gewesen find. Die Lesart im Alex. Cober δεξιοβόλους, welche Lachmann vorzog, stimmt biemit überein, ift aber boch wohl nur fpatere Cor-rettur. And roir. ag. von ber britten Rachtflunde an, b. b. um nenn Uhr Abende mußte bie Abtheilung fich bereit halten, abzumarfdiren, wann ber Befehl erginge; auch bie Duntelheit ber Racht follte ben Marich beden. Laftthiere, b. b. Bferbe ober Maulefel, follten ebenfalls bereit gehalten werben, mehrere jugleich, bamit abgewechfelt werben tonnte. dearwigeer mobin in Sicherheit bringen. Ausnehmenb fein und gutreffend ift die Be-mertung Bengels, hinfichtlich bes Uebergangs aus ber biretten Rebe in bie indirette, B. 24: παραστήσαι, ενα - διασώσουσι, namlich bag biefer Bechiel ber Sache felbft entipreche, benn ben Zwed bes Marides, als militarifde Estorte bes Baulus, babe ber Eribun nicht gleich anfangs eröffnet: Lea διασώσ. ift alfo bas vorerft gebeim gehaltene Motiv ber gangen Erpedition, und um bies fo ausgubruden, tritt ber Uebergang icon mit nagaor. ein.

6. Felix, ber bamalige Profurator von Jubaa, ift sowohl aus Josephus als aus Tacitus und Sueton anderweitig bekannt. Er war ein Freigelassenre bes Kaisers Claubius (Tac. Hist. V, 9), Bruber bes Ballas, eines Günftlings von Mero, hatte die Profuratur, nach Absetzung bes Cumanus, von Claubius erhalten im 3. 53 n. Chrifto, wurde aber, nachbem er bas fonigliche Recht in fflavischem Beift mit aller möglichen Grausamfeit und Billfur genbt hatte (Tac. Hist. a. a. D.), von Rero abgerufen, jeboch wiber bie Antlage ber Juben burch bie taiferliche Gunft, welche fein Bruber Ballas genoß, geschütt. Grammatisch gebort yoa-yas B. 25 zu elne B. 23, sachlich war bie Absaffung bes Begleitschreibens, ale Ausweis vor bem Brofurator, mobil etwas fpater. Tinos exemplum

ift ber Inhalt in bestimmter Form und Hassung. 7. Und ersuhr, daß er ein Römer ist. Αὐτόν nach eξειλόμην ist pleonastisch. Μαθών gibt vermoge bes Bufammenbangs ben Ginn, er habe, bag Baulus romifder Burger fei, vor biefem Borfall erfahren, und gerabe biefer Umftand habe ibn bewogen einzuschreiten, um einen romifden Burger bem Context gemäß biesen Sun), aus einem flei- ju retten. Dies wiberspricht nun bem wirklichen nen Reitergeschwader und einer Abtheilung leicht Thatbestand, Kap. 21. 31 ff., vgl. Kap. 22, 25 ff. bewaffneten Fußvolls. Δεξιολάβοι ift aus bem klaj- Daher glaubte man, um Beibes zu vereinigen,

<sup>1)</sup> ο ήγεμών nad αναγνούς δε ift unächter Bufas. 2) xelevoas ift beffer beglaubigt als exelevoe re.

μαθών ohne bestimmte Zeitbeziehung nehmen (Grotius), ober vorausseigen zu muffen, bag ber Brieffteller bie zweite Lebensrettung, Rap. 23, 10 meine (bu Bois). Allein bas ift vertehrt angemanbte Runft. Der Tribun will allerbings fagen (um feinen Dienfteifer in's Licht gu ftellen), er babe ben Mann vom Tobe gereitet, weil er gewußt, bag er römischer Bürger mar. Er entftellt ben wirklichen Sachverhalt einer Tenbeng gnlieb. Und biefe Rleinigfeit fpricht allerbings, wie Meyer richtig bemertt bat, für die buchftabliche Aechtheit bes Schreibens. Mηνυθείσης - μέλλειν έσεσθαι ift nachlästiges Sangefüge, burd Bermifdung zweier Conftruttionen.

8. Nahmen den Banlus und führten ihn. Aνα-Lafores bezieht fich barauf, bag man ben Paulus auf ein Lafthier feste. Dan führte auf rafchem Rachtmarich ben Baulus nach Antipatris, einer von Berodes bem Großen erbauten und nach feinem Bater Antipater benannten Stadt in ber Ebene, 42 romifche Meilen, b. b. 7-8 geographische Mei-Ien von Jerufalem entfernt; bemnach tann ber Bug, welcher um 9 Uhr abgegangen mar, erft im Lauf bes Bormittage auf ber Station Antipatris angetommen fein. Dort tehrte bas Fugvolt wieber um und nur bas Reitergeschwader begleitete ben Befangenen nach Cafarea, was noch 26 romifche Dleilen entfernt war.

9. Raddem biefer bas Schreiben gelefen. Relix richtete nur eine Frage, bas Berfonliche betreffend, an Baulus, weil beffen romifches Burgerrecht im Schreiben bezeugt, jeboch über feine Beimath nichts ausgesagt war. Aianoveir beißt ad finem usque audire, vollstänbiges Gebor geben. Το πραιτώ-ριον Ηρώδου, fo bieg ber von Berobes bem Gro-Ben erbaute Balaft erft, feitbem bie römischen Statt-halter ihn bewohnten. Der Apoftel murbe also nicht in ein öffentliches Gefängniß gefett, fonbern in eis nem Belag beffelben Balaftes vermahrt, welches ber Broturator felbft bewohnte.

#### Chriftologifd-dogmatifde Grundgebanten.

1. Ungemein raich wird bie Berbeigung bimmlifden Schutes, bie in bem Jagoes B. 11 lag, erfillt. Go rudfichtelos auch bie tobtliche Feinbichaft wider ben Apostel war, so groß die Babl ber Berfcmorenen, fo burchbacht ihre Lift, bennoch maltet ber allmächtige Schutz bes Erlofers über feinem Rnecht. Bas im Berborgenen verabrebet mar, läßt er offenbar werben, und gegen bie Anschläge ber Bofen ruftet er eine überlegene Rriegsmacht. berricht ber erbobte Erlofer mitten unter feinen Feinben.

2. Eine Leibmache von nabezu 500 Mann wirb Dem Apostel mitgegeben; in fo farter Begleitung, mit fo großem Befolge mar er nie aufgetreten. Go viel Rudficht verbantte er allerbings junachft nur feinem Romerrecht. Aber bie Thatfache mar boch, baß eine fo ftarte Macht jur Sicherheit feiner Berfon aufgeboten murbe. Chriftus ichutt bie Seinen nicht nur, er ehrt fie auch. Und bie Ehre, bie einem Rinbe Gottes oft unabsichtlich ju Theil wirb, ftrabit auf ben gurud, burch beffen Onabe ein betehrter Sunber bas ift, mas er ift.

3. Die persönliche Unschnib des Banlus wird von bem romifden Tribun bezeugt, jugleich aber au- Stabte gewinnt. Er mußte fonft mubfam ju Buf geben, bier tam er auf einem Thiere fort. Da wirb

ligion und mas biefelbe angeht, fieht biefer Beltmann für Debenfachen an. Und boch muß er einen beträchtlichen Theil ber Rriegsmacht, bie unter feinem Befehl ftebt , ju Gunften bicfes Mannes in Bewegung fegen. Go muß bie Welt bem Reich Gottes bienen, bie Chre Chrifti erhöhen, wenn fie's auch gang anbers gemeint bat.

#### Somiletifche Andentnugen.

Berichworen fich, weber ju effen, noch gu trinten. [B. 12.] Wie fauer laffen es fich nicht bie Leute werben, bas Reich Gottes ju hinbern! Bie viel Gutes hatte icon ausgerichtet werben tonnen, wenn man jur Beforberung beffelben eben fo viel Opfer brachte, eben fo feft gufammenbielte!

Ihrer aber maren mehr benn vierzig, bie folden Bund machten. [B. 13.] Bas wird bas einmal für ein Bünblein geben, wenn bas Unfraut nach ber miteinanbergehaltenen Gunbergemeinschaft wirb aufammengebunben werben! (Rieger.)

Die traten ju ben Sobenprieftern 2c. [B. 14.] Der Bobepriefter, ber feinem Amte nach bie Beiligkeit bes Berrn an feiner Stirn und Licht und Recht auf feinem Saupte führen follte, läßt fich jum Rabelsführer einer Banbe von verschwornen Meuchelmördern machen. Das ift bie Frucht bes falichen Religionseifers und bie traurige Folge bes unwiebergebornen Bergens. Möchte boch bies bas einzige Erempel biefer Art geblieben fein! (Apost. Bast.)

Als wolltet ibribn verboren; wir aber find bereit, ibn ju tobten, ehe benn er vor end tommt. [B. 15.] Das find Rains Beilige, bie binter bem Borbang bes Gefetes bie Reule bes

Morbers verbergen. (Starde.)

Da aber Paulus Schwesterfohn ben Anfclag borte 2c. [B. 16.] Wer biefer Jungling gewesen, ob icon ein Chrift, wie er hinter ben Anschlag getommen, wiffen wir nicht, genug, Gott wollte ihn jum Schntengel bes Apostels gebrauden. — Es wird nichts fo fein gefponnen, es tommt enblich an bie Sonnen. 1) Den Frommen jum Schnt, 2) ben Bofen jum Trut. (Starde.)

Baulus aber rief zu fich ec. [B. 17.] Baulus hatte zwar von Chrifto felbft bie Bufage feines Schutes (B. 11), aber barum verfaumte er nicht bie natürlichen Mittel ju feiner Rettung, fonbern fab eben in biefen bie bargereichte Retterhand bes

Herrn.

Der nahm ihn an 2c. [B. 18.] — Danahm ihn ber Oberhauptmann bei ber hand 2c. [B. 19.] Das war auch ein Zeichen von oben, baß alle biefe Berren fogleich Luft und Zeit für ben Jüngling haben, was sonft ihre Art gewöhnlich nicht ift. (Williger.) Auch bei Beiben findet fich eine gute natürliche Aufrichtigfeit und Treue; aber o wie rar ift folde unter ben Chrifien morben! Sof. 4, 1. (Starde.)

Ruftet zwei hunbert Rriegefnechte ac. [B. 23.] Da reifete Baulus als ein großer Berr gleichsam mit zwei Garben und einem eigenen 3agertorps. Unn Baulus mar in Gottes Augen groß; benn wer ben herrn fürchtet, ift mehr, benn ber Aber bie Sache und ben Glauben B. 29. Die Re- er fich wohl erinnert haben, wie feinem herrn und Beiland Alles bienen muffe, auch bie wilben Thiere. (Bogatto.) Diefe Estorte beibnischer Kriegstnechte ift ein liebliches Sinnbild ber Engel bes Berrn, bie fich um bie lagern, fo ihn fürchten. Gott ift ein Gott ber Beerschaaren im Reich ber Beifter und ber Menfchen, und braucht fie, wenn er will, feinen Rindern und Anechten burchzuhelfen. Begen viergig Banbiten ichentt er feinem Apoftel fünf hunbert Beichnter. [Apoft. Baft.] Und bringen ibn bewabret ju Felix,

bem Landpfleger. [B. 24.] Wem fallt nicht bei biefem Baulus mit feiner friegerifden Schutmade fein Beiftesbruber, Amtenachfolger und Schicfalegenoffe Luther ein, wie er von ben geharnischten Rittern in bie Ditte genommen und auf bie Bart-

burg in Sicherheit gebracht wirb.

Claubine Lyfias gruft ben eblen Statt-halter 2c. [B. 25.] Er abnte nicht, was für ein erufthaftes Gefchent er bem Felix in Baulus machte. Nach Kelix Geschmad mar es freilich nicht (Rap. 24), aber es frand in Pauli Antlit noch ein anderer Empfehlungebrief gefdrieben, ber bieß: "Landpfleger Felit! Gott grußt bich mit Beil und mit Frieben!" Batte er nur biefen Brief verftanben! (Billiger.)

Diefen Mann batten bie Juben gegriffen ac. [B. 27 ff.] Benn man biefen Brief anfieht, fo finder man, daß ber Beibe viel redlicher, geraber, billiger schreibt, ale bie orthoboxen Juben fcreiben, wenn fie nur ben Mund aufthun. Beute noch tommt Baulus bei Lufias und Felix beffer bavon, als bei benen, die bie Form ber Buchftaben

ohne Beift handhaben wollen. (Gogner.)

Da befanbich, bag er beschuldiget marb bon ben Fragen ihres Gefetes 2c. [B. 29.] So rebet er als ein Beibe, wie wenn es nicht ber Milhe werth mare, bag man über ber Juben Re-ligioneftreitigfeiten lange ben Ropf gerbreche. Gott aber brauchte biefe Meinung, vermittelft berfelben Baulum aus Morberhanben ju erlofen. (Starde.)

Und bieg ibn vermabren in bem Richthause Berobis. [B. 35.] Abermals eine Spur ber treuen Fürforge Gottes für feinen Anecht, ba er ibm Zeit und Rube gonnte zu beten, fich in bem Berrn gu ftarten und auf fein bevorftebenbes Beugniß in Rom recht vorzubereiten. Er murbe verwahrt nicht nur von ber leiblichen Bache bes Landpflegers, fonbern von ber guten hand feines treuen Berrn und Beilandes, und tonnte nach überftanbner Reife bie Proben bes gottlichen Beiftandes, bie immer naberen Schritte gu feiner Bestimmung nach Rom und überhaupt bas gange felige Biel feiner Bollenbung voll Glaubens und göttlichen Lobes überbenten, in bem Muth feines apostolischen Bengniffes machfen und bem Bufunftigen mohl borbereitet entgegengeben. Dagu follen auch uns bie Baufen bienen, die uns ber Berr in nufern Ar-

beiten und Leiben jumeilen gönnt. (Apoft. Baft.) Bum Abichnitt B. 12-35. Der Berrichitt bie Seinen: 1) Sie beburfen biefes Schutes gegen bie liftigen Anschläge ber Feinbe; a. biefe verbinben fich gegen bie Frommen, B. 12. 13; b. unb verftellen fich hinter frommen Schein, B. 14. 15. 2) Sie erfahren folden Sout bes herrn, indem berfelbe a. bie Bosheit an's Licht bringt, B. 16; b. ber Menichen Bergen leitet jum Beften ber Frommen, S. 17-22. (Listo.) - Die gnabige Führung bes Berrn mit ben Seinen, inbem er fie 1) ben nachstellungen ber Feinbe entzieht, B.

beit begleitet, B. 27 ff. (Derf.) - Bie ber Berr über bie Seinen macht: 1) Er gibt ihnen bie innere Berficherung feines göttlichen Beiftanbes, B. 11. 2) Er macht bie Anschläge ihrer Feinbe gunichte, B. 12-21. 8) Er führt fie burch alle Schickungen ihres Lebens bem Biele ihrer Bestimmung entgegen, B. 23 ff. (Derf.) — Der Morbbunb ber Feinbe unb ber Gnabenbunb bes Berrn: 1) Gewaltig ift ber Mortbund ber Feinde wider Paulum, a. burch ihre Angahl: 40 gegen Ginen; b. burch ihre Abficht, ber Tob ift ibm geschworen; c. burch ihre Mittel, Arglift unb Berstellung. Aber 2) gewaltiger noch ift ber Gnabenbund bes herrn mit feinem Anecht. (B.11. Sei getroft, Baule u. f. w.) Darum a. er zieht bie Anichlage ber Bofen an's Licht; b. er erwedt bem Apoftel gegen ftarte Feinbe noch ftartere Beichuter: gegen bie Dobepriefter ben romifchen Oberhauptmann, gegen 40 Berichworene mehr benn 400 Golbaten; c. er führt ibn aus ber Morbergrube unverfehrt von bannen. - Und ob bie Belt voll Teufel mar' - bie 40 Berichworenen wollt uns gar verschlingen - ihr fürchterlicher Anfchlag - So fürdten wir uns nicht fo febr — ber geistliche Juspruch, B. 11: Sei getroft! — Es foll une boch gelingen — bie leibliche Rettung, B. 16 ff. — Seib freblich, ihr Gerechten, ber herr hilft feinen Anechten! 1) Er ftartt fie innerlich burch ben Bufpruch feiner Gnabe, B. 14. 2) Er bringt bie Anichtige ihrer Feinbe an's Licht, B. 16. 4) Er erwedt ihnen thatige Freunde (Bauli Schwesterfohn) und machtige Beiduter (Loftas). 4) Er führt fie mitten burch ihre Feinbe unverfehrt binburch (Bauli Abjug inmitten ber Schutwache). 5) Er gibt ibnen ein Chrenzeugniß mit auf ben Beg (bes Lyfias Brief an Felir). - Der Engel bes Berrn lagert fich um bie ber, fo ibn fürchten, und hilft ihnen aus. (Bfalm 34, 8.) In breifacher Geftalt nabt bem Apostel ber ichitisenbe Engel: 1) Als tröftende Erscheinung im Gefängniß, B. 11. 2) Als besorgter Freund in Berson seines Schwesterschus, B. 16 ff. 3) Als mächtige Schut-wache in Gestalt der römischen Kriegsschaaren, B. 23 ff. (Bgl. 2 Kon. 6, 17: "Da war der Berg voll feuriger Roffe und Bagen um Glifa ber." -Der Gerechte muß viel leiben, aber ber Berr bilft ihm aus bem Allen. (Bf. 34, 20.) 1) Das Leiben bes Gerechten. 2) Die Durchbillfe bes herrn. — Fürchte bich nicht, benn be-rer ift mebr, bie bei uns find, benn be-rer, bie bei ihnen find. (2 Rönige 6, 16.) 1) Bei ihnen find a. arge Mordgebanten, B. 12; b. gabireiche Bunbesbrüber, B. 13; c. machtige Belferebelfer, B. 14. 15. Aber 2) bei uns finb a. göttliche Friedeneverheißungen, B. 11; b. fürbittenbe Freunbesbergen, B. 16; c. fcutenbe Geerichaaren bes herrn, B. 22 ff. — Wie ber herr bie Menfchenherzen gleich Bafferbachen lentt jum Beften ber Seinen: 1) Die arglistigen Feinde schlägt er mit Blindheit, baß ihr Morbanichlag heraustommt, B. 16. 2) Den ichuch. ternen Jungling - bes Paulus Schwefterfohn wappnet er mit stanbhafter Entschloffenheit, baß er burchbringt bis jum oberften Sambimann. 3) Dem römifchen Gewalthaber ruhrt er bas Gemiffen, bag er für bie Sicherheit bes Apostels Sorge trägt, als galte es ein gefrontes Saupt. - Pauli letter 23. 24. 31; 2) mit einem guten Zeugniß ber Bahr- Auszug aus Jerufalem: 1) Als ber webBefalbten Gottes, ben ber Berr fiegreich binburd- entgegengebt.

muthibe Abgug eines Wahrheitszengen, beffen führt mitten burch seine Feinbe; 3) als ber feierliche Seilsbotschaft fein verblenbetes Bolt von fich ge- hoffen; 2) als ber glanzenbe Triumphaug eines Kampf, feinem letten Sieg und feinem letten Lohn

Gerichtliche Berhanblung vor Felix, wobei fic Paulus wiber bie vorgetragene Anklage vertheibigt, ber Urtheilsspruch jeboch verschoben wirb.

Rap. 24, 1-23.

Aber fünf Tage nachher tam ber Sobepriefter Ananias mit ben Aelteften 1) und 1 einem Rebner, Tertullus, binab und machten bem Statthalter Anzeige wiber Baulus. 2 \*Nachbem aber dieser berufen worden war, fing Tertullus an, die Unklage vorzutragen und fbrach: \*Dag wir tiefen Friedens theilhaftig find durch bich, und viele treffliche 3 Thaten biefem Bolf zu gute fommen durch beine Fürforge, hochebler Felix, bas nehmen wir jederzeit und überall mit allem Dante an. \*Um bich aber nicht langer aufzuhalten, 4 bitte ich bich, une in Rurge Gebor ju geben vermoge beiner Dilbe. \*Bir baben nam- 5 lich biefen Mann befunden als eine Beft, und ber Barteiung2) erregt unter allen Juben auf bem Erbfreis und ein Sauptanführer ber Nagarenersette ift; \*ber auch ben Tempel 6 zu entweihen versucht hat, welchen wir auch gegriffen haben 3);.... \*und bu tannft, 8 wenn bu bas Berhor anftellft, von ihm felbft alles bas vernehmen, weffen wir ihn anklagen. \*Die Juten aber griffen zugleich mit an und fprachen, es verhalte fich 9 alfo. \*Und Baulus, ba ibm ber Statthalter einen Bint gab, bag er reben follte, ant- 10 wortete: Da ich weiß, daß du feit vielen Jahren über diefes Bolt Richter bift, fo fann ich mich mit Freudigkeit4) verantworten; \*benn bu tannft erfahren, baf es nicht mehr 11 als zwölf Tage find, feitbem ich binaufgetommen bin nach Jerusalem, um anzubeten. \*Und weber im Tempel haben fie mich gefunden, mit Jemand rebend ober einen Bolks=12 auflauf anfliftend, noch in ben Shnagogen, noch in ber Stadt; \*fle konnen mir auch 13 nicht beweisen, weffen fie mich jest befchulbigen. \*Das aber betenne ich bir, bag ich 14 nach bem Bege, welchen fie eine Sefte nennen, alfo biene bem Gott meiner Bater, bag ich glaube Allem, mas im Gefet und in ben Bropheten geschrieben ftebet. \*Und habe 15 bie Boffnung zu Gott, auf welche auch biese felbft warten, namlich bag eine Auferftehung kommen werbeb) fowohl ber Gerechten als ber Ungerechten. \*Dabei übe ich mich 16 auch fur meine Perfon6), ein unverlegtes Gemiffen ju haben in allewege, gegen Gott und Menichen. \*Aber nach Berlauf mehrerer Jahre bin ich gefommen, um milbe Gaben 17 barzubringen meinem Bolt und Opfer; \*hierbei7) fanden fie mich, nachdem ich mich 18 gereinigt hatte, im Tempel, ohne allen garm ober Getummel, \*wohl aber einige Juden 19 aus Affa, welche batten vor bir ericheinen und mich anklagen follen8), falls fie etwas wider mich gehabt batten. \*Dber mogen biefe felbft fagen, ob fie irgend ein Bergeben 20 an mir gefunden haben, als ich bor bem boben Rath ftanb, \*es fei benn bas einzige 21

21

<sup>1)</sup> των πρεσβ. ift nur von Cob. G. und H. nebft ben meiften Binusteln beglaubigt, aber aus innern Grunden bem me. Tever porgugiehen, ba letteres entichieben ben Charafter einer versuchten Correttur bat.

<sup>2)</sup> στάσιν ift bem Plural στάσεις vorzugiehen, weil letteres um der oin. willen gefest werden ju muffen foien.

<sup>3)</sup> Sier bat die Lectio roc. ein langes Ginichiebfel, bas nur einen Ungialcober fur fich, wier gegen fich bat und burd ungemethes Chwanten der Lebart seine Unächtheit verräth, nämlich die durch B. 6—8 sich sortgiebenden Worte: xal xarà τον ήμετερον νόμον έθελήσαμεν ποίνειν παρελθών δε Αυσίας ό χιλίαρχος μετά πολλής βίας έκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε καὶ πρός σε ἀπέστειλε, κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπί oe. Baren biefe Borte acht, fo mare ihre Auslaffung innerfiarlich; befto leichter erflatt fich ihre Einschaltung aus Rap. 21, 32; 24, 27. 30. Schon Mill, Bengel und Griesbach erfannten Die Gabe als Ginfchiebfel, Lachmann uad Tifchenborf baben fie jeht im Text geftrichen.

<sup>4)</sup> Das Uebergewicht der Urfunden ift fur ev θύμως. Der Comparativ ev θυμότερου, der nur in zwei Ungialcobb. fieht, icheint eine gurgemeinte Berbefferung zu fein, fofern man dachte, der Apoftel könne durch diesen Umftand wohl freu-Diger geworben, muffe indes icon im Boraus getroft gewesen fein.

<sup>5)</sup> venew fehlt in mehreren ber alteften Urfunden; ba aber bie augeren Beugniffe fich bie Bage halten, fo enticheibet Der innere Grund gegen vene, ba es ficherlich nicht weggefallen mare, wenn es urfprunglich bageftanben mare, leicht aber eingeschoben werben fonnte, wenn es von Anfang feblte.

<sup>6)</sup> Statt de avros ift xal avros überwiegend bezengt.

<sup>7)</sup> er ols ift bem er als, bas ficher Correttur ift, vorzuziehen.

<sup>8)</sup> Bost ift bei Gleichheit ber Beugniffe boch ale acht angufeben, gegenüber Osi. Lange, Bibelmert R. E. V.

Wort, bas ich laut ausrief, als ich unter ihnen ftand: um ber Auferstehung ber Tobten 22 willen werde ich heute von euch gerichtet. \*Fellx aber 1) vertagte ihre Sache, weil er genauer unterrichtet war in Betreff bes Weges, und sagte: Wenn ber Tribun Lystas 23 herabkommt, werde ich in eurer Sache erkennen. \*Er gab auch dem hauptmann Weisung, ihn 2) zu verwahren, ihm auch Erleichterung zu gewähren und Niemand von den Seinigen zu verwehren, ihm Dienste zu leisten.

# Eregetifche Erlänterungen.

- 1. Minf Tage nachher. Der Beifung bes Tribuns (Rap. 28, 30) tam bie Wegenpartei febr raich nach. Schon fünf Tage nach ber Antunft bes Baulus ju Cafarea reifte ber Dobepriefter mit einer Deputation ber Aeltesten (oi nosoß., bie fammt-lichen Aeltesten vertretenb) babin ab. Sie nahmen ben Rhetor Tertuffus mit, um als Sachwalter in ihrem Ramen bie Antlage von ihm vortragen ju laffen. Der Rame Tertullus, Deminutiv von Tertius, wie binwiederum Tertullianus von Tertullus abgeleitet ift, tommt bei ben Romern nicht felten por und weift auf Die italienische Abtunft bee Dlannes bin. Rhetor mar in jener Beit baufig Titel ber Anmalte, bie vor Gericht mundlich ihre Clienten vertraten. Euganico muß bier wie Rap. 23, 15. 22 und wie ber Sprachgebrauch conftant erforbert, transitib genommen werben: eröffnen, anzeigen, micht aber intransitiv: erscheinen (Vulgata, Luther, Bengel), in welchem fall bas Med. fteben mußte.
- 2. Daß wir tiefen Friedens theilhaftig find. Der Rhetor beginnt B. 3 mit einer plumpen Schmeichelei, welche ber Partei bie Bunft bes Richtere gewinnen foll. Er rühmt 1) ben tiefen Frieben, welchen man bem Gelig verbante; und boch mar bie erfie Pflicht und ber Sauptruhm eines Profurators, feiner Proving ben Landfrieden ju geben. Ulpianus de officio praesidis: congruit bono et gravi praesidi, ut pacata sit provinaia. Felir hat zwar die Unruhen, welche theils aus politischer Ungufriedenheit, theils aus gemeiner Raubluft entsprangen, theilweife gebampft; bingegen hat er fich einmal nicht gescheut, Sifarier jum Meuchelmord wiber ben hobenpriefter Jonathan ju gebranchen, und benahm fich überhanpt fo leibeuichaftlich und eigennützig, bag er ben Geift bes Aufruhre eher anfachte als beschwichtigte. Insofern ift bas erfte Bort bes Tertullus eine Lüge. Der-felbe erwähnt 2) gute Einrichtungen, glidliche Erfolge (xaroodomara), welche durch die fürsorgende Berwaltung des Felix dem Bolt Jirael zu Theil geworden seien. Auch dies ist Angesichts der Wiltstrerrschaft des Mannes von gemeiner Sinnesart (servile ingenium, libido Tac. H.5, 9) eine freche Lüge. 3) Daß das jüdische Bolt ihm dafür überall und ftete bantbar fei, bat fich balb barauf ale vollig unwahr herausgestellt, als die Juden den abberufenen Brofuxator in Rom selbst antlagten. Soseph. Alterth. XX, 8, 10. Epiconrw B. 4 ist hindern, unterbrechen, abhalten. Auch die encelmen, an welche ber Rebner appellirt als eine allbefannte Eigenschaft bes Profurators (τη ση έπιεικ.) war fonft gerabe nicht feine Sache.
- 3. Wir haben nämlich. Edoberes steht nicht, wie Bengel u. A. meinten, sir edopper, sonbern steht anatoluthisch. Aospos wird bei späteren Griechen, wie postis bei ben römischen Alaskfern von Unheisstiftern gebraucht. Die Begründung bes schweren Borwurfs, ber in diesem Borte liegt, ist in den drei Anschuldigungen enthalten: 1) Daß Baulus Unruhen im römischen Reich unter den Juden errege, vergl. Kap. 7, 6; 2) daß er ein Sestenhaupt der Christen sei; 3) daß er den Tembel zu entweihen versucht habe. Dier tommt zum erstennal der Name Nazaräer vor, als Setzenname der Anhänger Jesn von Nazareth, vom jübischen Staudpunste aus. Newroordurz ursprüsig sich militärischer Kunstausbruck: Bordermann oder Flügelmann. Das enzlagava sez, juristisch sing gewählt, gibt ihm blos den Bersuch, nicht die vollbrachte That, wie Rap. 21, 28 schuld, und konnte um Ende, falls der Angellagte auch den wirtlichen Bersuch in Abrede zog, auf den blosen animus bezogen werden. Nag ox over. Eneyer, d. h. Banlus werde selbst die angegebenen Thatsachen nicht lengnen können. Svorenriddend ift: zugleich einen Angriss machen; die Inden vereinigten sich nach dem Schliß der Rede ihres Anwalts mit den Anschuldigungen besselben.
- 4. Da ich weiß n. f. w. Der Apostel eröffnet seine Rebe nicht mit Schmeicheleien wie sein Gegner, sondern erwähnt zur Einleitung nur die einzige objektiv richtige Thatsache, daß Felix schon teit längerer Zeit die böchste richterliche Gewalt im Lande habe, und daß bemnach, weil demselben die Berhältnisse durch Erfahrung bekannt seien, er mit gutem Muth sich vor ihm vertheidigen könne. Die nolde Ken belaufen sich, da Felix Ende des Jahrs 52 oder Ansang 53 n. Chr. eingesest wurde, und damals das Jahr 58 war, genauer auf etma sechs Jahre, was bei dem häusigen Wechsel der Stattbatter, welcher um jene Zeit Legel war, eine verbältnismäßig lange Zeit gewesen ist. Und jedenstuter Oberen seitdem hinlänglich kennen gelernt; daß er in der That auch Kenntuis vom Christenthum genommen hatte, sagt Lusas B. 22.
- 5. Denn bu fanust erfahren. Paulus berührt ferner als einen Umstand, ber ihm seine Bertheibigung erleichtert, die Thatsache, daß er erst vor so turger Zeit nach Ferusalem getommen sei, wonach der Thatbestand seines Berhaltens baselbst sich um so sichere ermitteln lassen werde. Die zwölf Tage, welche der Apostel seit seiner Ankunft in Ferusalem zählt, sind so zu rechnen:

I. Tag nach ber Antunft, Befuch bei Jatobus, Rap. 21, 18.

<sup>1)</sup> Fünf Unzialhandschriften baben: Ανεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φ., während die in die Recepta übergegangene Erzweiterung: Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φ. ἀνεβ. αὐτ. nur einen einzigen Unzialcoder für sich hat und sicher ein Ginschiedzsfel ift.

<sup>2)</sup> αὐτόν ift unzweifelhaft ursprünglich, τον Παυλον unacht.

<sup>3)</sup> η προσέρχεσθαι ift ebenfalls späterer Bufan, fehlt in vier Umialcodd,

II. Levitifche Reinigung und erftes Betreten bes

Tempels, Rap. 21, 26. III. IV. V. VI. VII. Tage ber Rafiraeropfer, Auflauf wiber Paulus und Befangennehmung deffelben, Rap. 21, 27 f.

VIII. Der Apoftel por bem hoben Rath, Rap. 22, 30; 23, 1 ff.

Berichwörung und Entbedung berfelben. Abende wird Baulus von Jerufalem entfernt, Rap. 23, 12 ff. 23. 31.

X. Ankunft in Antipatris, Rap. 23, 31. XI. Anfunft in Cajarea, Rap. 23, 32 ff. XII.

XIII. Berhandlung vor Felix, Rap. 24, 1 ff. So ift letteres ber fünfte Tag (uerà neure quélem abgeführt worben war, wenn man ben Tag ber Abführung noch mitrechnet; bingegen ber fünfte Tag war noch nicht abgelaufen, und bleibt beghalb in ber Summe von 12 Tagen außer Berechnung, ebenso wie anderseits ber Tag, an weldem Baulus ju Jerufalem angetommen war (Anger, ratio tempor. 109 f.).

6. Und weder im Tempel. Die Begebenbeiten felbst betreffend, und in Entgegnung auf die Un-Rlage, macht Panlus geltenb, bag er nach Jerufalem gefommen fei προςκυνήσων, alfo nicht um bem gefetlichen Gottesbienft am Beiligthum entgegengutreten, fondern im Gegentheil, um ihn felbft gu üben; feine Reife fei ihrem Zwed nach eine Ballfahrt jum Ort der Anbetung gewesen. Und zugleich betampft er auch birett bie Anschulbigung, ale batte er in irgend einer Beife fich eine Entweihung bes Tempels ober bie Anstiftung einer Unruhe gu Schulben tommen laffen. Hagaorifoas tommt bier und auch bei Rlaffitern bie und ba in bem Sinne por: ostendere, persuadere, probare.

7. Das aber betenne ich bir. Paulus beantmortet nun weiter B. 14-16 bie verbächtigenbe Meußerung bes Tertullus, bag er ein Borbermann ber Ragarenerfette fei. Er betennt fich freimuthig und freudig (ὁμολογῶ) jum Christenthum, nur baß er ben in hämischem Sinn gebrauchten Aus-brud αξοεσις, als separatifische Sette, sanft ablehnt (Leyovor, die Gegner nennen's fo, in ber That, will er fagen, ift es nicht bas). Die Befchreibung, welche er in biefem Betenntnig von feinem Chriftenthum gibt, hebt absichtlich und beharrlich bie Einheit bes Reuen Bunbes mit bem Alten bervor. Λατο. τῷ πατο. θεῷ, b. h. seine Religion sei nicht Abfall von, sondern Treue gegen ben Gott seiner Bater. Miorevor naoi, b. b. feine Religion beftebe nicht in Zweifel und Unglaube gegenüber ben beil. Schriften Ifraels, fonbern in vollständigem Glauben an bie Schrift. Auf ben materiellen Inbalt feines Glaubens eingebenb, beschreibt er beufelben als fromme hoffnung ber Auferstehung, auch hierin bie Ginbeit mit Ifrael betonenb, sat avrol ovrot, and meine Gegner bier theilen biefe Erwartung, nur daß neosdezes das und elnida exer fich subjettiv unterscheibet, Erfteres ichließt eine mehr außerliche und falte Stellung in fich gu ber Wahrheit, um die sich's handelt, elm. ex. bagegen bezeichnet jene Soffnung als einen perfon-lichen, innig theuren Befity. B. 16 endlich geht fein Betenntniß auf bie prattifche, sittliche Seite feines Christenthums über. de rourg ift nicht blos auf vorgenannte Doffnung ju beidranten (Bengel), fon-

weit ihn ber Apostel bisher angebeutet bat; xal avros, auch ich, wie meine übrigen Glaubensgenoffen.

8. Aber nach Berlauf mehrerer Jahre. Bere 17-21 tommt ber Apoftel auf bie Beschulbigung jurud, bag er ben Tempel entweiht habe, verbinbet damit aber bie Biberlegung ber Antlage, baß er Aufruhr errege. Sein 3med bei ber Rudfehr nach Jerusalem fei gewesen, theils Unterftungen für fein Bolf zu bringen, bie Collette aus ben Beibengemeinden für die Jubenchriften, als Thatbeweis der Liebe zu seinem Boll, theis Opfer dar-zubringen, vgl. B. 11, προσκυνήσουν. Das Lety-tere enispricht zugleich dem απρόσκ. συνείδ. έχ. πρός του Ικόν, das Erstere dem πρ. τ. ανθρ. B. 16. sv ole bei dieser Beschäftigung, ήγνισμέvov, alfo nach ber erforberlichen Reinigung, nicht in profaner Beife, betrat ich ben Tempel, ents weihte ihn auch nicht burd Gebrange und garm: bies widerlegt zugleich bie Anklage, als errege er Aufruhr. Tives de ju evoor: es fanden mich (zwar nicht biefe, wie fie B. 5 ju fagen fcienen), - wohl aber einige Juben aus Affen, welche ich aber eben vermiffe. Schlieflich beruft fich Baulus auf feine anwesenben Gegner jum Bemeie, bag ibm ber gange Sanbedrin tein Bergeben habe nachweisen tounen, nagel, b. h. es mußte nur eines barin befteben, bag er jenen Ausruf inmitten ber Ber-

fammlung gethan habe.
9. Da aber Felir foldes hörete. Αναβάλλεσθαι ift geläufiger Runftausbrud für: bertagen, gewöhnlich zwar ift ber Spruch, bie Enticheibung, das Objekt, doch kommt es, wie hier mit avrovs auch von einer Berfammlung vor, welche vertagt wird. Axoisioregov eidws 2c. tann bem Sathan nach nur eine Begründung ju dvest. fein; aus bem Grunde vertagte er's, weil er vom Chriftenthum genauer unterrichtet mar (fo Chryfoftomus, Luther, Wetftein, Meper u. A.). Unrichtig ift bie Begiebung, welche Beza, Grotius, auch Emalb ben Worten geben, als geborten fie fcon au bem Be-icheib felbst: "wenn ich mich zuvor genauer unter-richtet haben werbe über biesen Weg, und Lysias berab getommen fein wirb"; einar burfte bann nicht fo fpat erft nachfolgen. Der Proturator bat, weil er einige genauere Renntnif vom Chriftenthum befag, was bei einer minbeftens fechsjähris gen Bermaltung im Lanbe febr begreiflich ift, ben Baulus nicht verurtbeilt, aber ans Rudficht auf bie Juben ihn auch nicht freigesprochen, sonbern bie Sache auf bie lange Bant geschoben, unter bem Bormand, erft ben Tribun Lyftas noch vernehmen ju wollen. Paulus blieb alfo in militarifchem Gewahrsam (exarorr. - rno,), jedoch mit einiger Erleichterung feiner Baft averes, namentlich fofern ihm gestattet murbe, Besuche von feinen An-gehörigen (of idios.), b. b. wohl von befreunbeten Chriften, auch Bermanbten, wie ber Reffe Rap. 23, 16, Befuch anzunehmen und fich tleine Dienfte von ihnen leiften zu laffen; vielleicht murbe auch bie Art feiner Bewachung und Feffelung ermäßigt, f. Wieseler apost. Chronol. S. 380 ff.

#### Christologifd-dogmatifde Grundgedanten.

1. Die Rebe bes Tertulus, bes einzigen Mannes, welchem ber Titel eines eigentlichen Rebners (Rhetors) in ber Schrift gegeben wirb, ift ein Dufter ber Berebfamteit, wie fie nicht fein foll: bem bern auf den gangen Glaubensgrund zu beziehen, fo Inhalt nach unwahr und unlauter, ber form nach Apostels ift wie bie Reben Jesu und alle Reben ober Schriften ber übrigen Apoftel: ber Inhalt Bahrbeit und eine Gefinnung ohne Falich; bie Form Ginfalt und Schlichtheit.

2. Das ift ein Zeichen göttlicher Gefinnung, baß ber Apostel in feiner Antwort fich nicht begnügt, bie falicen Anschuldigungen zu widerlegen, und fich perfonlich zu verantworten, fondern fo fcnell als möglich barauf übergebt, ein Betenntnif abjulegen, das Christenthum zu vertreten. Es ift ihm nicht fo fehr um feine Ehre, als um bie Chre Gottes und feiner Beilsanftalt zu thun.

3. Bas ber Apostel in seinem Betenntnig aus-- spricht, bas zeichnet bie Grundlinien einer Apologie bes Chriftenthums gegen bas Jubeuthum, und zwar nach ber Seite, bag bas Chriftenthum nicht ein Abfall vom Alten Bunde, sonbern bie Bollenbung beffelben ift. Der Grundgebante ift in ber That tein anberer, als ber in bem Worte Jefn liegt: "Ihr follt nicht mabnen, bag ich getommen bin, bas Gefet ober bie Propheten aufantosen. Ich bin nicht kommen aufgulösen, sonbern an erfüllen." Matth. 5, 17. Gang bem Wort bes Meisters gemäß betennt ber Jünger, daß er Allem glanbe, was im Gefet und ben Propheten geichrieben ift , bag er bie hoffnung , welche auch Ifrael bege, ale theures But fefthalte, und bem Gott ber Bäter, keinem anbern als Jehovah, biene. Es ift berfelbe Standpunkt, wie ibn bie Reformatoren in ber Augsburgifden Confession eingenommen haben, beren Sauptabsicht Die ift, ben Bor-wurf ber Settirerei und bes Abfalls von Seiten ber Evangelischen ju wiberlegen, und bie Ginheit mit ber alten mabren apostolischen und tatholischen Rirche nadzuweisen.

4. Sehr mefentlich ift bie Erflarung bes Apoftels, bag er in feiner Glaubens- und hoffnungs. ftellung fich übe, bas Gewissen unverletzt zu hal-ten, Gott und Menschen gegenüber. Dies war nicht nur, ben mehrfachen Unschulbigungen von Tempelentweibung und Unrubestiftung gegenüber, von prattifchem Belang für feine perfonliche Ber-theibigung, sonbern es ift auch als Betenntniß gur Chre bes Chriftenthums von bochftem Berth. Das Chriftenthum ift bas Gemiffen bes Bemiffens. Richt eber hat bas Wort von Chrifto, wenn es an ben Dienichen tommt, benfelben mabrhaft ergriffen, als bis es zum Gewiffen burchgebrungen ift. Und nicht eber hat ber Menich bas Chriftenthum wirklich ergriffen und fich angeeignet, als wenn er es als eine Gottestraft verwendet zu ber fittlichen Uebung, bas Gemiffen ohne Anftoß zu bemahren. Sonft ift bas Chriftenthum nur Farbe , Form und Spren, nicht Wefen und Rraft, Rern und Leben.

#### Somiletische Andentungen.

Der Sobepriefter jog binab mit ben Aelteften und mit bem Rebner Tertul-lus. [B. 1.] Reine Sache ift fo folimm, man finbet einen Abvotaten bagu. (Starde.) — Berebfam-teit ift eine Gabe Gottes (2 Mof. 4, 14); aber Berebfamteit in einem bofen Menfchen ift ein Gift in einem golbenen Becher. (Augustin.) - Die Bosbeit hat immer neue Farben, sich zu schminken, und neue Baffen, sich auszulaffen. Wenn Lift, Men-helmorb und Zusammenrottung nicht helfen will, fo nimmt man feine Buffucht jur Schminte ber laffen, 3ob. 19, 12. (Starde.)

Rebefunft und fucht burch bie Baffen ber Ochmeichelei ju fiegen. Der Glaube und bie Bahrheit aber bleiben bei ihrer Ginfalt und Reblichfeit. Benn ber Sobepriefter mit feinem Rebner Ter-tullus anftritt, fo ftellt fich ihnen Baulus mit feinem guten Gewiffen und glaubigen Bergen entgegen. (Apoft. Baft.)

Fing Tertullus an die Anklage vorzutragen. [B. 2.] Bie flug und verschmist finb nicht bie Kinber ber Finfterniß, wie voller Raute und Tude, als wie ber Bogelbauer voller Lodvögel, Jer. 5, 27, ben Unichulbigen und Armen ju unterbruden. Sind aber nicht Fürsten und Berrenhöfe, Gerichte- und Rathftuben folder Lod-

vögel voll? (Starde.)
Daß wir in großem Frieden leben un-ter bir u. f. w. [B. 3.] "Bis hieber gehet bas Rompliment, womit Tertullus fomierte, bamit er mobl fabren mochte." (Starde.) - Die Gottlofen brauchen ben Namen bes Friedens nie mit mehr Prahlen, als eben wenn fie ben Frieden floren und Unruhe anrichten wollen, Bf. 55, 22. (Derf.) — Tertullus babnt fich ben Beg an feiner Antlage burch nieberträchtige Schmeichelei. Felir mar ein lafterhafter Mann und beim Bolt verhaßt, bas ibn fpater beim Raifer verklagte. Allein um feine Bunft ju gewinnen, vergöttert ihn ber Schmeichler und ichreibt ihm bie Bohlthaten gu, bie allein Diefer Bang gur Gott zu verbanten maren. Schmeichelei flebt allen falfchen und untreuen Lebrern immer noch an. (Apoft. Paft.) - Wie viel ift icon in ber Welt mit Schmeichelworten betrieben und auch ausgerichtet worben. Es ift ein munberbares Wechselgeschäft bamit, mobei bie Großen bie Schwachheiten ber Rleinen zu ihren Abfichten miß. brauchen, aber auch nmgekehrt bie Rleinen ber Großen ichwache Seite miffen und bort beigutom. men suchen. (Rieger.)

Um bich aber nicht langer aufzuhal-ten. [B. 4.] So war es bem gelir am liebften. Lange fomeichelhafte Borrebe, und wenn es gur Sache tommt, fo turz als möglich, baß er nach feiner Unluft zu Geschäften (Rap. 23, 35) fich nicht lange bamit zu befaffen brauchte. (Williger.)

Bir haben namlich biefen Dann fun-ben ale eine Beft u. f. w. [B. 5.] Bie es von Gott felber beißt: Bei ben Bertehrten bift bu verfehrt, fo geht es auch feinen Rnechten nicht anbers. Die Welt fieht bas icone Bilb eines Zeugen Jesu mit verfehrten Augen an. Die beilfame Botichaft beißt "eine Beft"; ber Gifer, bie tobten Gunber aufzuweden, beißt "Aufruhr anrichten"; Jefum predigen ift "Settirerei"; bas Reich Gottes bauen beißt "ben Tempel entweihen". — Ift es Chrifto und feinen Aposteln fo gegangen, warum nicht auch uns? Es ift aber ein großer Eroft, wenn ber Geift ber Bahrheit uns bas Beugniß gibt: "Als bie Berführer und boch mahrhaftig." (Apoft. Baft.)

Unb wollten ihn gerichtet haben nach unferm Gefet. [B. 6.] Des beabsichtigten Deu-delmorbe gebentt Tertulus mit teinem Borte. Ueber alle biefe Gränel ber Bosheit zieht er eine

fünftliche Dede. (Apoft. Baft.)

Aber Lpfias legte fic bazwifden. [B. 7.] Wenn Obere ihren weltlichen Arm ben Berfolgern nicht herleihen und ihnen in ihrem Unrecht nicht Recht geben wollen, so gehet bas Geschrei wiber fie und muffen auch fie felbft fich ben Text lefen

Die Juben aber rebeten auch bagu. [B. 9.] Ihr Amen auf bie erbauliche Bredigt Tertulli! (Billiger.) - Die Luge finbet gefdwind einen Jaherrn, nicht ebenfo bie Bahrheit. Benn aber auch Taufenbe eine Litge befräftigen, fo bleibt

fie boch Litge. (Starae.)

Paulus antwortete: Dieweil ich weiß, baft bu in biefem Bolt nun viele Jahre ein Richter bift. [B. 10.] Sei fparfam in Diteln wie bier Paulus. Sollft bu einen Feind Gottes, ungerechten Richter, bochmuthigen Daman, jur Gunbe vertauften Abab, - einen vortreffliden, unvergleichlichen, bochgeichätten Dann beigen, von feinen hohen Berbienften fcwaten? Wer bie Gottlofen nicht achtet, ber wird wohl bleiben, Bf. 15, 4. (Starde.) — Bohl ehret Baulus auch an einem Felir bas obrigfeitliche Amt, beffen Burbe nicht auf ber perfonlichen Burbigfeit feiner Erager, fonbern auf ber göttlichen Stiftung berubt, aber burch feine Aurebe als Richter mabnt er ibn augleich an Recht und Gericht, fo übt er felbft, was er Römer 13 lehrt. (Leonh. u. Spiegelh.)

Daß ich binauf gen Berufalem bin tom-men, angubeten. [B. 19.] Das war teine bloße Rebensart. Er wollte ja wirklich, wo möglich auf ben Bfingstag, in Jerufalem fein, Rap. 20, 16.

(Billiger.)

Auch baben fie mich nicht funben u. f. w. [B. 12. 13.] Merte, wie Baulus erftlich bes Richtere Amt beicheibentlich ehret, bie Sache ichlicht und turz erzählet, die Bezüchtigung gelaffen leug-net, das Gegentheil ruhig behauptet, auf Unter-suchung und Beweis unerschrocken dringet, den rechten Grund der Klage deutlich ausbecket! Thue besgleichen vor Gericht! (Starde.)

Das bekenne ich aber bir u. s. w. [B. 14.] Seine Freiheit jum Reben braucht Baulus nicht mur jum Ablehnen ber Beichuldigungen , fonbern noch mehr, ein gutes Betenntniß anzubringen. (Rieger.) — Daß ich auf biefem Bege, ben fie eine Sette beigen, biene bem Gott meiner Bater: Baulus icamt fich nicht, ein , Nazarener" zu sein, aber bas leugnet er, baß bas Chriftenthum eine neuerfundene Irrlehre und bie Rirche Gottes eine von ber Bater Glauben abtrunnige Gette fei, ba im Gegentheil bas Evangelinm von Chrifto Rern und Mart, Enbe und Biel bes gangen Alten Bunbes ift. (Leonh. und Spiegelb.) — Denfelben Beweis hat immer bie mabre Rirche Gottes gebraucht, wenn man fie eine Sette nannte. So tonnte bie evangelifche Rirche gegenuber ber tatholifchen, von ber fie eine neue Bartet genannt wurde, getroft behaupten, fie fei gerade bie alte apostolische Rirche. (Williger.) — Go tonnen bie lebenbigen Chriften auch beut gu Tage, wenn fie Settirer, Bietiften u. dgl. gefcolten werben, auf Grund ber Schrift beweisen, bag ihre "Settirerei", ihr "Bietismus" nichts Anberes ift, als bie einfaltige Rachfolge Befu, ber ernfte Wanbel auf bem Beilswege, ben Chriftus uns vorgezeichnet bat mit feinem Bort, feinem Banbel und feinem Blut

Und habe bie hoffnung zu Gott, auf welche fie auch felbft warten. [B. 15.] Die Soffnung ber Auferfiehung ift nicht eine Lebre, beren Glang erft im Reuen Teftamente aufgeht, nein, Durch bas ganze Alte Testament ift biefer golbene Faben ewigen Lebens gewoben. Der Schöpfer, ber manchen Lehrer eine große Beschämung, wenn Durch seinen Obem einen Erbentloß belebt, ber seine Befanntschaften, feine vertranten Freunde,

Bunbesgott, ber mit Abraham, Isaaf und Jatob einen "emigen Bund" macht, ift nicht ein Gott ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen. Seiner troftet sich Siob 19, 25—27; von ihm weisagt Je-saias 26, 19; von ihm zeugt Daniel 12, 2. Frei-lich in Baulus ift diese Goffnung erft recht fest, lebendig und fruchtbar geworben burch die Auferste-bung Jesu Chrifti von ben Lobten. (Leonh. und Spiegelh.) - Die Grundfeste unfere Chriftenthums ift bie Auferstehung; wenn biese faut, so muß auch jenes untergeben. (Starce.) — 3ch habe bie hoffnung ju Gott u. s. w. hab bu biese hoffnung? Wenn ber Geift fie bir noch nicht gegeben bat, fo rube nicht, bis bu beiner feligen Auferstehung gewiß bift; rube nicht, benn Schredlicheres gibt es nicht, als fterben muffen ohne hoffnung ber Auferftehung. (Rapff.)

Dabei fibe ich mich auch, ju haben ein unverlettes Gemiffen, beibe gegen Gott unb Menichen. [B. 17.] Der Apoftel zeigt bier, wogn er fich feiner Religion bebiene. Das ift bas rechte Biel, bahin alle Religion ben Menfchen fub. ren muß. Go lange unfer Glaubensbefenntniß eine Sache bes Gehirns, ober eine angeerbte Ge-wohnheit, ober gar ein Zankapfel und eine Quelle ber Retermacherei bleibt, ift es Spreu ohne Kern, Schatten ohne Leben. Nur bann verbient es ben Ramen eines mabren Glaubens und einer lebenbigen hoffnung, wenn in bemfelben und burch baffelbe bie tägliche Uebung, gerecht, fromm und gottfelig zu fein, getrieben wird. (Apoft. Paft.) — Ber an Gott glaubet und gewißlich ift, baß er uns Gutes gonne, fintemal er uns feinen Gobn und mit ibm bie hoffnung bes ewigen Lebens gegeben hat, wie wollte ber nicht von gangem Bergen Gott lieben? Wie wollte er ibn nicht fürchten und ebren? Bie wollte er fich nicht befleißen, ein bantbar Berg für folde große Gaben und Bobithaten zu erzeigen? Wie wollte er nicht beweifen Gebulb und Geborfam im Unglud? Alfo führet ber Glaube mit fich einen Saufen vieler febr berrlichen und iconen Tugenden, und ift nimmer allein. (Luther.) - Go icarf es Baulus mit feinem Bewiffen nimmt, bag er es allenthalben, beibe gegen Gott und Meniden haben will unbe-fledt, so bemuthig rebet er boch in biesem Stude bavon. Er sagt nicht, er habe und besitze ein solches, sondern wohlbebachtig: er ibe fich, es gu haben. Es ift febr beilfam, es mit feinem Bewiffen recht fireng zu nehmen und bemfelben nichts durch die Finger zu seben. (Apost. Paft.)

Sabe ein Almofen gebracht meinem Bolt. [B. 17.] und mich reinigen laffen im Tempel. Wenn ber, fo feinem Rachften Gutes thut, eine Beft bes gemeinen Befens beißt, mas muß bann ber fein, ber ihm Bofes thut? Und foll ber, fo fein Gelübbe im Tempel abstattet, ein Schanber bes Tempele beißen, wie foll bann ber beißen, ber im Tempel fein Taufgelitbte bricht? (Starde.)

Dber laß biefe felbft fagen, ob fie etwas Unrechtes an mir funben haben. [B. 20.] Der Apoftel forbert in feiner Bertheibigung alle biejenigen auf, bie ibn getannt, gefeben, mit ibm umgegangen und Beugen feines Berhaltens gemefen find, ob fie etwas auf ihn bringen konnten. Dies mar ber Trieb eines guten, bor Gott unb Menichen unbefledten Gemiffens. Es mare für seine Kameraben, die um seine Heimlichkeiten wisen, wider ihn auftreten und zeugen sollten. Aber eben daraus entsteht die Kleinmültigkeit nud das verzagte Wesen, das die Kührung des Amtes so sau macht. (Apost. Bast.) — Die ganze Rede des Apostels zeigt die Fassung eines vom Hern gestärkten Derzeus. Merke dabei 1) die Gelassenheit, womit er die Anklage des Tertusus anhört und seinen Mund nicht auftdut, die Felix ihm winkt; 2) die Geradbeit, womit er alle Schmeickelei gegen Felix meidet, obgleich er bessen Amt ehrt; 3) die Unerschrökenheit, womit er ungerechte Beschuldigungen von sich abwehrt; 4) die Einsalt, womit er eine ungeschminkte Erzählung des Sachverhalts gibt; 5) den Zeugenmuth, womit er aus Anlaß seiner Bertheibigung ein freudiges Bekenntniß seines Glaubens, seiner Hoffnung und seiner Liebe gegen Gott und Menschen, kurz seiner wahren und lebendigen Ressigion ablegt. (Rach Apost. Kast.)

Felix aber vertagte bie Sache. [B. 22.] In der Berson des Felix entwideln sich mander, lei Gestalten des natürlichen Herzens, die ein Lehrer dei Bearbeitung der Seelen gründlich kennen muß. Er stellt das Bild eines Weltmanns dar und zeigt, wie das Evangelium von solchen Leuten dehandelt wird. Sie wissen um diesen Weg, aber ihre Wissenschaft ist unträftig auf's Herz. Sie geben sich wohl auch mit Dingen des Reiches Gottes ab, aber nur aus Fitwis. Sie wollen unparteilich scheinen, aber nur, um von der einen ober andern Bartei zu gewinnen. Das ist der Charafter der Weltmenschen, wobei ein Lehrer große Weisheit und göttliche Einfalt zu beweisen hat, um ihnen gegenüber weder allzu leichtgläubig, noch allzu-

gegenüber weber allzu leichtgläubig, noch allzuschüchtern zu werben. (Nach Apost. Bast.)
Ihm auch Erleichterung zu gewähren (Luther: lassen Aube baben). (B. 28.) Lange unter ber Welt sein und mit bem Getümmel und Burt ihrer steischlichen Leibenschaften zu schaffen haben, macht einen Kuecht Jesu mübe. Wohl ihm, wenn ihm sein heisand Anhe schenkt, und zwar eine solche Aube, da er sich mit andern Gliebern Zesu im Glauben und in der Gnade recht stärken und

erquiden fann. (Apost. Bast.)

3 um Abschnitt B. 1—23. Die Sekte, ber an alsen Enden widersprochen wird, B. 5.

1) Sie glaubt, was im Worte Gottes geschrieben, B. 14; 2) sie bekennt, was ibr durch Gottes Gnade zu hoffen gegeben, B. 15; 3) sie übt, was durch Gottes Gebote ihr zur Phicht gemacht ist, B. 16.

(Florey.) — Wodurch widerlegt der Christ die grundlosen Anschule gidner grundlosen Anschule gidner Einer Keinbe? 1) Durch ungefärbten Glauben, B. 14; wider die giftigen Pefele Schrifteliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben, B. 16. (Leonh. und Spiegelb.) — Die Kraft der Hoffnung einer Ausserfeliges Leben im Rüden, B. 17—20 Ruth und Weisheit, 2) zum Leiben Gebuld und

Eroft, 3) jum Sterben Luft und Bereitschaft. (Dief.) — Bie wirb fich ber Chrift gegen bie Antlagen verantworten, bie fo oft in ber Belt gegen ihn erhoben werben? 1) Er wird feine Berfon von allem Borwurfe reinigen, bamit nicht um feinetwilleu bas Evangelium verläftert werbe; 2) er wird durch das fröhliche Be-tenntniß seines Glanbens die grundlose Feindschaft ber Welt beschämen; 3) er wird auf sein Leben hinweisen, daß es von der Babrheit seines Glanbens Beugnig ablege. (Listo.) - Der Redner Tertullus und ber Brebiger Baulus, ober bie falfche Berebfamfeit und bie mabre. 1) Die falfche ift fomeichlerifc, fie rebet gur Gigenliebe bes borers, B. 3; bie mahre ichmeichelt nicht, fie ipricht an's Berg und an's Gewiffen, B. 10. 2) Die faliche ift beuchlerisch, fie wohnt nur auf ben Lippen, führt Honig im Munbe und Galle im Bergen, B. 5. 6; die mabre beuchelt nicht, fie tommt von Bergen und fpricht, wie's ihr um's Berg ift, B. 10; 14-16. 3) Die faliche ift lugnerifc, fie macht aus schwarz weiß und aus weiß schwarz, B. 5. 6; die wahre lügt nicht, fie leugnet nur, was erlogen (B. 13), aber fie betennt, mas mabr ift (B. 14. 15) und laft bie Sache reben ftatt ber Borte, B. 16-20. - Sind reblice Chriften Settirer, wie bie Belt fie foilt? (8.5.14) Rein, benn 1) bas Baupt, bem fie folgen, ift fein Settenhaupt, sonbern Jejus Chriftus, bas Daupt ber Gemeinbe; 2) bie Gemeinschaft, von ber fie fich lossagen, ift nicht bie Kirche bes herrn, sonbern nur bie ungöttliche Welt in und außer ber Rirche; 3) ber Weg, ben fie geben, ift tein felbftermablter Gottesbienft, fonbern ber uralte Beils-meg, wie ihn Gottes Bort vorzeichnet; 4) ber Rubm, bem fie nachjagen, ift feine effle Ehre, fonbern gu haben ein unverlettes Gemiffen, beibe vor Gott und ben Menfchen, B. 16. — Der eble Chriftenrubm, gu baben ein unverlettes Gemiffen, 8. 16. 1) Bas gebort bagu? a. Du mußt ein unverlett Gemiffen haben nicht nur vor Menichen, bie ba feben, was vor Angen ift, fon-bern anch vor Gott, ber bas Berg anfieht; b. bu mußt es aber andererfeits haben nicht nur vor Gott, beffen Urtheil erft bie Emigfeit an's Licht bringt, fonbern auch behaupten tonnen vor Menichen, bie bich ertennen wollen an beinen Friichten, B. 13; 17—20. 2) Bie gelangt man bagu? a. Du mußt ben Beg bes Beils gläubig tennen lernen aus Gottes Bort, B. 14. 15; b. bu mußt ihn flei-Big geben lernen burch lebung in ber Gottfeligteit, B. 16. - Des Chriften befte Schupmebr wiber bie giftigen Bfeile ber Lafterung: 1) Ein freudig Betenntnif im Munbe, B. 14; 2) ein unwerlest Gewiffen im Bergen, B. 16; 3) ein unftraflich Leben im Riden, B. 17-20; 4) ein

~

Eine zweite Bernehmung vor bem Prokurator bleibt ebenfalls erfolglos, und Felix hinterläßt feinem Nachfolger ben Paulns als Gefangenen.
(B. 24—27.)

24 Nach einigen Tagen aber kam Felix mit feiner Gemahlin Drufilla, bie eine Jubin 25 war, ließ ben Baulus holen und horte ihn über ben Glauben an Chriftum'). \*Als

<sup>1) &</sup>lt;sup>2</sup>Ιησούν nach Χριστόν steht zwar in drei Unzialcodd., muß aber, da es in drei andern fehlt, doch all unklabter Unsah angesehen werden.

er aber rebete von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von bem gukunftigen!) Gericht, ba erfchrat Felix und antwortete: Fur jest gebe bin; wenn ich gelegene Beit erlange, will ich bich zu mir rufen laffen. \*Bugleich hoffte er auch, bag ihm von Vaulus Gelb 26 wurde gegeben werben2), barum ließ er ihn auch noch ofter ju fich holen und unterhielt fich mit ibm. \*Rachbem aber zwei Sabre abgelaufen waren, erhielt Felix einen Nach- 27 folger an Borcius Feftus. Und ba Felix bie Juden fich jum Dant's) verpflichten wollte, ließ er ben Paulus gefangen gurud.

# Exegetifche Erlänterungen.

1. Ram Felix in bas Lotal, wo er ben Paulus boren wollte, ober vielleicht, er tam, nachbem er eine Zeitlang abwesend und anderswo in der Pro-

ving gewesen war, nach Cafarea gurifd.
2. Drufilla, eine Tochter bes Gerobes Agrippa I., ber den Jatobus hatte hinrichten laffen und in Cafarea geftorben mar; (Rap. 12, 1 ff.; 21 ff.), eine ausgezeichnete Schönbeit, mar bie Gemablin bes Rönigs von Emeja, Maig, gewefen; Felix lernte fie fennen und machte fie burch bie Bermittlung eines illbifchen Bauberers, Simon aus Coprus, ihrem Gemahl abwendig und vermählte fich mit ihr (30f. Alterth. XX, 7, 1 f.). Ohne Zweifel geschah bie Borlabung bes Paulus auf ben Bunfch feiner Bemablin, die als Judin aus ber Familie bes Berobes ohne Zweifel burch Borenfagen icon Manches vom Chriftenthum vernommen batte und begierig fein mochte, einen ber erften Bertreter ber Gemeinbe perfonlich ju feben und ju boren. Offenbar bezog fich bas, worüber Paulus vernommen wurbe, nicht speziell auf die wider ihn vorgebrachten Anschuldigungen.

3. Als er aber redete. Als Baulus bas Wort gegeben mar, rebete er nicht allein von bemjenigen, was Felix ober feine Gemablin ju boren witnichte, fonbern auch von Dingen, welche biefer nicht boren mochte, er felbft aber befto mehr Bemiffens halber fich gebrungen fühlte, ju fprechen. Bon Gerechtig-teit rebete er ju bem Richter, von Enthaltsamleit ju einem burch seine Frechheit und Bolluft berlichtigten Prafetten, von bem fünftigen Beltgericht ju bem, welcher an feine bereinftige Berantwortung gemabnt zu werben brauchte. Aradey. ift gebraucht, weil Paulus nicht in förmlicher und öffentlicher Berhandlung, fontern in einer Privatunterhaltung

mit bem Proturator und feiner Gemahlin rebete. 4. Felix erichtat, benn fo etwas hatte er, jumal aus bem Munbe eines Gefangenen, ben er ju richten Bollmacht hatte, am wenigsten erwartet und wohl icon lange nicht gehört. Aber er bricht ichnell ab und ichiat ben Paulus wieber in feine Baft, ro vor Egor porjett, in ber fpatern Gragitat bei Lucian, Diob., Chryf. u. A. febr geläufig. Das Partig. Sanizwe ift noch mit anewoldy verbunden. Ohne Bweifel wußte Felix, daß die Christen großen Antheil an dem Schickal bes Paulus nahmen, und baf fle gerne bereit maren, bie nambafteften Opfer für ibn ju bringen. Er batte fich gern von Baulus bestechen laffen, obwohl es burch bie Lex Julia do repetundis ausbrudlich verpont mar, für Ber- Beil bie Menichen auch mit ihrem boren allerlet

haftung ober Loslassung eines Menschen irgend

Etwas anzunehmen.

5. Rachbem aber zwei Jahre abgelaufen wa-ren. Diefe zwei Jahre find naturlich vom Anfang ber Gefangenschaft bes Baulus an zu rechnen, nicht vom Amtsantritt bes Felix an, was bier von gar teinem Belang ware. Felix wurbe wahricheinlich im Sommer 60 ohne fein Buthun von Rero abberufen. Er ließ ben Baulus als Gefangenen und gefeffelt gurud, um biemit bie Juben gum Dant und jur Schonung und Rücksicht gegen sich selbst zu bewegen. Xagera narariGeoGas ift klassischer Ausbruck für beneficium conferre, eigentlich: sich Dant beponiren. Der Zwed murbe nicht erreicht, benn taum mar Felix abgezogen, als ibm bie Bu-ben eine Deputation nachfanbten, um ibn beim Laifer zu verklagen. Porcins Festus bekleibete die Broluratur, die er auf rechtliche Weise führte, höchstens zwei Jahre lang, da er bald starb, und schon im herbst 62 Albinus sein Rachfolger war.

# Christologisch=dogmatifche Grundgebanten.

1. Es bient jur Ehre Chrifti, bag ber Apostel nicht von ihm reben tann, ohne bag bes Felix Gewiffen aufgeschreckt wirb. Mandmal find Leute, benen man es fonft nicht jugetraut batte, febr geneigt, bas Evangelium von Jeju Chrifto ju boren, wie auch Berobes Antipas Jejum gerne gefeben hatte. Aber nur bas Fleifch ift geneigt bagu, und man möchte fich einen Begriff bes Chriftenthums zubereiten, wie man ibn gerabe brauchen tonnte. Allein bas Wort von Chrifto ift wefentlich ber Urt, baß es bas Bewiffen anfaffen muß.

2. Felir ift erichroden. Alfo bie eine Schneibe bes Wortes Gottes bat ibn getroffen. Aber bie anbere Schneibe, welche wieber beilt, burch Gottes Rraft, burch Berföhnung, Bergebung und er-neuernbe Gnabe hat er nicht erfahren, weil er fich ber grundlichen und burchgreifenben Birtung bes Bortes entzogen und ber ernftlichen Gunbenertenntnig und Sinnesanberung eine ausweichenbe Bendung vorgezogen bat. Gine einzige Sunbe, welcher ber Menich mit Billen frohnt, batt ibn nnter einem verborgenen Bann, welcher bie Belebrung und Errettung unmöglich macht.

#### Somiletifde Andentungen.

Rach etlichen Tagen tam Felir wieber und forberte Baulum por fich. [8. 24.]

<sup>1)</sup> Boso Das nach pelloros hat zwar Tifchenborf als acht aufgenommen, indeffen haben es nur die zwei jungften Mujalhanbidriften, in ben vier alteften fehlt es, baber ift es als Bufap ju verwerfen. 3) Örcos Loon auror ift ohne gweifel erflarendes Einschiebfel, es fehlt in der Mehrzahl der Unzialhandichriften.

s) goperas pl. febt gwar nur in einer Ungialbanbichrift, bagegen in ber überwiegenden Debrgabl von Miniellein. Bon ben Abrigen Umfaleobo. haben bret gaperen, zwei gapen, aber ber Singular ift offenbare Correttur, weil man ben Biteral utot geeignet fant; hier ift für Die fowerere Lebart ju entfoeiben,

Abwechselung haben wollen, jo tommt bas Borenwollen auch juweilen an bas Ebangelinm, entweber eine Beibe ber naturlichen Sinne babei ju fuchen, aus welchem Grunbe bort herobes Jejum langft gern gefeben batte, ober oft auch aus bem Evangelium etwas beransjunehmen und fich baraus für ben Brand feines Gewiffens einen fühlenben Umichlag ju machen. Go bort auch bentzutag Mancher einen Beugen ber Bahrheit um ben anbern, gehorcht aber teinem eigentlich, fonbern möchte nur von jebem etwas erschnappen, bas zusammen einen für bas Fleisch erträglicheren Religions-begriff austruge. (Rieger.) — Wir finben bier Panfum wieber vor Felix, aber nicht mehr im öffentlichen Gerichtsverhör, sonbern in vertranlicher Pri-batunterredung. Es ift ihm beshalb and nicht barum zu thun, sich zu vertheidigen, sonbern das Herz seines Richters burch Buse und Glauben sür Spristum zu gewinnen. Er sieht vor Felix diesmal nicht als Angestagter, sonbern als Berkündiger des Konnessiums (Pank & Suiscoff)

Evangeliums. (Leonb. n. Spiegelb.) Da aber Paulus rebete von ber Gerechtigkeit und Reuschbeit und von bem gukunftigen Gericht. [B. 25.] Panlus wanbte feine Unterredung vom Glauben an Christum fo, baß es gulest auf die im Gewissen fo tief haftenben Bahrheiten von Gerechtigfeit, Renfcheit und gutfinftigem Gericht binaustam. Das mar freilich für einen Richter und für ein foldes Baar, als Banlus ba vor fich hatte, angreifenb. Es tann unb foll aber auch nicht anbere fein. Bo göttliche Dinge recht behandelt werben, ba muß bas Innerfte ba-burch gerichtet werben. (Rieger.) — Baulus prebigt bier einem vornehmen Dann, feinem Richter, auf beffen Gunft ihm, menfolichem Meinen nach, noch etwas antommen mußte; und gleichwohl pre-bigt er ihm ben gangen Rath Gottes ohne einige Berffirjung. Er macht ibm ben Weg jum Simmel nicht breiter, er ligelt feine Ohren nicht und fcmeidelt feinen Luften nicht. Er prebigt bas Evangelium, aber er verschweigt bas Gefet nicht. Sogar greift er bie Schoffunben an, mit welchen Felix gebunben war, und achtet es nicht, mit feiner Bre-bigt Anftof ju geben. Schones Mufter eines treuen Bengen der Wahrheit! (Apoft. Baft.) — Text und Thema ift trefflich gemablt für biefe Buborer. Bon ber Gerechtigleit prebigt er bem beftechlichen Beamten; von ber Renichheit bem ebebrecherischen Liebespaar; von bem gufunftigen Gericht bem ungerechten Richter, bem icon bas taiferliche Bericht ju Rom brobenb bevorftanb. — Lebrigens fprach Baulus nicht gerabe von ben Sunben bes Lanbpflegers, fonbern rebet von biefen ernften Dingen mehr im Allgemeinen. Die ausbriidliche Anwenbung auf ihn war nicht nothig; ber Deilige Geift machte fie felbft am Bergen bes Felix. Strafpre-bigten follen nicht ben Einbrud von perfonlichen Beleibigungen machen, fonbern fie finb, wenn fie bie rechten finb, bergburchbohrenbe Auslegungen bes Borte: Thut Buge! wobei auch bie Getroffenen burchfühlen, bag nicht ber Prebiger, fonbern ber herr fie getrossen hat. (Williger.) — Er-schraf Felix: Siehe die Krast und Majestät bes Worts Gottes! Hier erschrickt der Richter vor dem Bestagten, der Landesregent vor einem Zeltma-der, ein herr, der viele Bediente nm sich bat, vor einem Gefangenen. Dies ift nicht ben muthigen

erfcrat: ein Beweis, bag er tein gang ichlechter, ganz verborbener Menich war; es mußte noch et-was Gutes in ibm sein, bas von bem Guten fich angezogen fühlte; er konnte sich noch schämen, konnte noch gerährt werden. Wie glücklich wäre Felix geworben, batte er biefen beilfamen Schrecken benugt, bon bem ichneibenben Worte ber Babrbeit fich gang burchbringen, von ihrem Lichte gang burchleuchten, von ihrem Feuer gang burchlautern laffen! (Menten.) - Gebe bin für biesmal, wenn ich gelegene Beit habe, will ich bich ber laffen rufen: "Große Berren, große Sanber, und benen ift nicht gut predigen, benn wenn ihnen bas Gewissen gerfihrt wirb, so laffen fie bie Brebiger in Ungnaben balb von fic ober auch wohl gar ohne Kopf nach Hause geben, Matth. 14, 10." (Starde.) — "Gelegene Zeit" will er abwarten, und es war boch gerade jetzt für ihn die angenehme Beit und ber Tag bes Beile gefommen. Bie oft geht's bem Bort auch unter uns alfo. Als Beitvertreib für eine mußige Bhamafie, als Reigmit-tel jum Dervorloden fleischlicher Ehranen laffen wir's uns wohlgefallen; von Gottes Baterliebe bort man wohl gern predigen, und Schilberungen bes oft mit eigenen Farben ausgemalten Wiebersebens jener Welt ergöben bie Ohren, aber wenn bas Wort: "Thut Buge!" ertont, wenn von ber engen Pforte ber Gelbftverleugnung und vom fomalen Bfabe ber Beiligung und von ben Schrecken bes Gerichts geprebigt mirb, wenn bes Bortes Scharfe unfre Lieblingsfunben trifft und eine vollige Umgeburt bes gangen Menfchen forbert, bann beigt's: Das ift eine barte Rebe, wer tann fie boren? Solche Strafpredigt ift mir nicht gelegen. Benn ich alt bin, wenn ich bes Lebens Luft genoffen, wenn's jum Sterben geht, bann will ich mein Fleisch trenzigen, mich betehren, mich auf bie Ewigteit vorbereiten. Aber wehe, wenn's bann ju fpat ift; wenn bann Gott uns unfer bereinftiges leichtfertiges "Gebe bin" beimgibt mit feinem verachtenben "Gebe bin!" Matth. 24, 41. "Benn ich gelegene Beit habe." Bann meinen wir, baß fie tomme? Im Bergensgrund benten wir, nimmer! und in Bahrheit ift fie boch immer! Satten wir nur Augen, fie gu ertennen, Duth, fie gu ergreifen! Aber baran fehlt es uns und fehlt es bir, Felip! Jest hatte die Stunde beines Beile gefchlagen, aber bn verfaumteft fie und warteteft auf gelegenere Beit. Db fie bir getommen? Rach zwei Jahren wurbeft bu, angeklagt vom Bolt, gen Rom berufen gur Rechenschaft vor bem Raifer: es traf fich nach Gottes wunderbarem Rath, bag noch einmal Baulus mit bir in berfelbigen Stadt war; haft bu ba bie gelegene Zeit benutt? ober hast bu sie noch einmal versaumt? und ist bir endlich selbst ber Tob zur ungelegenen Zeit getommen ? Das Beispiel bes Felix ichrede uns, und nie sei unfre Antwort wie die seine. Laft uns nie fagen: Gebe bin auf biesmal, bamit es une nicht ergebe wie Rapernaum und Choragin und Bethfaiba! Laft une nie auf gelegene Beit warten, bamit unfer Enbe nicht fei wie Bharao's und Saule Ende! Lagt une nie aus unlauterer Abficht Gottes Wort herrufen, bamit wir nicht erfahren, mas Simon ber Bauberer erfuhr. Benn es ju une tommt, wollen wir antworten wie Abraham: hier bin ich! ober wie Samuel: Rebe, Berr, bein Rnecht boret! ober wie Rornelius: Run find Reben Bauli, sonbern Gottes Bort jujuschreiben, wir Alle bier gegenwärtig vor Gott, ju boren Als-Bi. 119, 120; Debr. 4, 12. 18. (Starde.) — Felix les, was bir von Gott besohlen ift. (Fr. Strauß.) Baulosolite Gelb gegeben werben [B. 26.] ben, ber ba nicht will; benn a. wann Gott ihn ru-Bo ber Geiz fich bei ben Amtsleuten eingewurzelt fen mag: nie ist's ihm gelegen; b. wenn er einst hat, ba ift bie Gerechtigkeit um's Gelb feil und nach Gott rufen wird in letter Noth mit erflorbewird ben Unichnibigen nicht geholfen, fle zahlen benn Belb; wie auch bie Schuldigen nicht geftraft werben, weil fie ben Richter bestochen haben, 5 Dof. 16, 19; Sir. 20, 31. (Starde.) - Darum er ihn auch oft forbern ließ. Dem Baulns murbe wirklich von Felix geschmeichelt. Man legte ibm seine Los-laffung nabe, wenn er fie burch Gelb batte ertau-fen wollen. Er wollte aber lieber in bem Billen Gottes beharren, als fich burch fleischliche Mittel aus bem Leiben reißen. (Apoft. Baft.)

Da aber zwei Jahre um waren. [B. 27.] Rinber Gottes werben oft von Gott nicht nur mit Rreuz, sonbern and mit langem Rreuz belegt, 1 Mos. 89, 20; 41, 1. 14; Bl. 13, 2. (Starde). 3n B. 24—27. Die Gründe ber Erscheis

nung, bag Biele mobl bas Evangelium, aber nicht bas Gefet bernehmen wollen. Der Grund fann fein: 1) Ein Brithum bes Berftanbes, daß bas Evangelinm die Gefetespredigt überflüffig mache. 2) Ein Irribum bes Gewissens, daß ber Inftanb unsers Innern das Gefet nicht mehr erforbere. 3) Gine Berirrung bes Gefühle, bas von jeber ernften Mahnnng verlett wirb. 4) Die Berrichaft bes Fleifches, welches ben Billen fest gefangen balt. (Langbein.) — Benn ich gelegene Beit habe. 1) Das ift bie Sprache 1) Aller berer, bie zwar bie Eitelkeit ber Belt tennen, aber zu trage finb, um fich ihrer Luft zu entreißen. 2) Derer, bie gwar bie Schmach ber Sündenfnechtichaft fühlen, aber ju fcwach find, um ernftliche Buge ju thun. 3) Derer, die zwar bie Rraft bes göttlichen Worts von ferne erfahren baben, aber zu leichtsinnig find, um fich ganz bem Worte hinzugeben. (Leonh. u. Spiegelb.) — Felix in ber Predigt — ein trauriges Bilb vieler Horer: 1) Er erfchraf, B. 24. 25. 2) und boch blieb es beim Alten, B. 25—27. (Listo.) Die Rraft bes gottlichen Borts: 1) Es wedt mutbige Bertunbiger: ber unerfcrodene Baulns. 2) Es wedt ichlafenbe Gewiffen: ber erichrodene Felix. 3) Es enticheibet und icheibet: Baulne befommt ben Abichieb: Gebe bin! Felix bleibt unbefehrt. (Listo.) — 3mei gewöhnliche Ausreben, womit man bem Ernfte ber Bufe ausweicht: 1) Alles, nur Gins nicht! Alles wollte Felix ane Pauli Mund boren, nnr nicht bas Eine, was ihn anging, von ber Gerechtigfeit, von ber Reufcheit und vom Gericht. Alles wollte er gerne thun, nur nicht bas Gine, mas ibm Roth that: feinen Lieblingefünden abfagen. 2) Morgen, nur beut nicht! - Er beißt ihn bingeben für biesmal, er will ihn wieber rufen laffen, wenn es ihm gelegen ift, er verfchiebt bie Bufe -und tommt nie baju. - Bann ift bie gelegene Beit gur Bufe? 1) Immer für ben, ber ba will; benn a. immer und auf allerlei Beife ruft uns Gott jur Bufe burch innerliche Rührung und angere Führung, burch Gefet und Evangelium, burch Frende und Leib; b. immer und bei jebem Beruf, in jeder Lebenslage tann ber Menfc Beit am Gebet für Birten und Beerbe.

Er hoffte aber baneben, baß ihm von finden, auf Gottes Wort zu hören. 2) Nimmer für fen mag: nie ift's ibm gelegen; b. wenn er einft nach Gott rufen wird in letter Roth mit erflorbener Seele, ober brüben im Bericht ber Emigteit, bann ift's für Gott nicht mehr Beit, bann ift's ju fpat, bann beißt es: 3hr werbet mich fuchen und Bußtert vor Felix ein Text auch fine unifere in euren Sunden fterben, Job. 8, 21. — Bauli Bußtert vor Felix ein Text auch für unfere Zeit: Er handelt von den Früchten einer rechtschaffenen Buße, nämlich 1) von der Gerechtigkeit im Berhalten gegen den Nächften. Ift dieser Text nicht am Blatin einer Beit, wo bie Ungerechtigfeit überhand nimmt in allen Stanben, bie alte Treu und Reblichkeit immer seltener wird bei Doben und Rieberen? 2) Bon ber Reuscheit in Bezühmung bes eigenen Fleisches. Ift dieser Text nicht am Blat in einer Zeit ber überhandnehmenben Fleischesluft und Sittenverderbuiß, wo die alte Scham und Bucht mehr und mehr abtommt im Dorf wie in ber Stadt, und fo manches Baar in bie Rirche tommt, vor ben Tranaltar tritt, verbunden burch fünbliche Banbe, wie bort Felix und Drufilla. 3) Bon bem gutunftigen Gericht bor bem Ange-fichte bes ewigen Gottes. 3ft biefer Text nicht am Blat in einer Beit bes frechen Unglaubene, ber über Gott und Ewigfeit, über Gericht und Bergeltung, über himmel und bolle fpottet, und fich felbft belügt und betrügt mit bem fabbugaischen Babilpruch: Laffet uns effen und trinten, benn morgen find wir tobt! — Paulus bor Felix ober bie richterliche Gewalt bes gottliden Worte: 1) Paulus fteht vor Relig a. als ber geringe Mann vor dem Gewaltigen; b. als ber Gebundene vor dem Freien; c. als der Bertlagte vor dem Richter. Und doch in Kraft des göttlichen Borts, bessen Diener der Apostel ift, kehrt sich Alles um. 2) Felix steht vielmehr vor Baulus: a. als der Bertlagte — durch Gottes Bort und fein eigenes Gemiffen - vor bem unbeftechlichen Richter; b. als ber Gebunbene burd bie Bande ber Ungerechtigfeit und Fleisches-luft — vor dem Freien in Jeju Chrifto; c. als ber Geringe, Erichrodene, Unentschloffene vor dem gewaltigen Belben Gottes, ber auch in Banben zeigt: ich vermag Alles burch ben, ber mich machtig macht, Chriftus. - Bauli zweijabriges Befängniß in Cafarea ober bie ich merg-lichen und boch gefegneten Anbe- und Bartezeiten ber Anechte Gottes. (Bergl. Joseph im Gefängnisse, Moses in ber Bufte, Davib im Gebirge, Elias am Bache Rrith, Johannes ber Täufer im Rerter, Johannes ber Evangelift auf Batmos, Luther auf ber Bartburg, treue Brediger auf bem Rrantenbette 2c.) 1) Somerglich a. für ben Rnecht Gottes, bem bie Sanbe gebunben; b. fur bie Gemeinde bes Berrn, ber bie Birten entzogen finb. Aber bennoch 2) gefegnet a. für ben Rnecht Gottes zu filler Sammlung unb tieferer Lauterung; b. für bie Gemeinbe bes Derru jum Bachsthum an eigner Rraft, wie ju bantbarerer Schätzung ber von Gott burch treue Lehrer geschentten Gnabe und ju brunftigerem Anhalten

Der Brofurator Borcine Reftus nimmt, auf Betreiben ber Juben, bie Unterfudung gegen Baulne wieber auf; als aber Baulus fic auf ben Raifer beruft, genehmigt er bie Appellation.

**R**ap. 25, 1−12.

Nachbem nun Feftus die Probing angetreten hatte, ging er brei Tage fpater bon 2 Cafarea binauf') nach Berufalem. \*Da machten ihm bie Bobepriefter und Bornehm= 3 ften unter ben Juben einen Bortrag wiber Paulus und ersuchten ibn, \*indem fie es fich als eine Gnabe von ihm ausbaten, bag er ihn nach Berufalem tommen laffen mochte, 4 mobei fle ihm nachstellten, um ihn unterwegs um's Leben zu bringen. \* Allein Feftus antwortete, Paulus werbe in Cafarea2) verwahrt, er felbft aber werbe in Balbe wieber 5 babin abreifen. \*Darum mogen bie Machtigen unter euch mit hinuntergeben, und An-6 flage wiber ben Mann vorbringen, wenn etwas an ibm ift's), \*Er bielt fich aber nicht mehr ale acht oder gebn's) Tage bei ihnen auf, reifte fodann nach Cafarea binab, feste 7 fich am folgenden Tage auf ben Richterftuhl und befahl, ben Baulus vorzuführen. \*Nachbem er aber erschienen war, traten umber bie Juden, welche bon Jerusalem berabgefommen maren, und brachten viele fchwere Beschulbigungen gegen Baulus vor'), welche fie 8 nicht zu beweisen vermochten, \*wahrend Baulus fich berantwertete: ich habe weber gegen bas Gefen ber Juben, noch gegen ben Tempel, noch ben Raifer mich irgendwie verfehlt. 9 \* Feftus aber wollte ben Juben eine Gunft erzeigen, antwortete bem Baulus und fprach: Willft bu nach Zerufalem hinaufgehen, und bort wegen biefer Anklagen bich von mir 10 richten laffen? \*Paulus aber fprach: Bor bem Richterftuhl bes Raifers ftebe ich, ba muß ich gerichtet werben; gegen bie Juben habe ich fein Unrecht begangen, wie auch 11 bu beffer weißt. \*Benn ich alfo ! Unrecht habe, und etwas ber Tobesftrafe wurdiges gethan habe, fo weigere ich mich nicht ju fterben; wenn aber an bem nichts ift, weffen mich biefe anklagen, fo kann mich Riemand ihnen aus Gunft hingeben. 3ch berufe mich 12 auf ben Raifer. \*Da befprach fich Beftus mit feinem Rath und antwortete: Auf ben Raiser haft bu bich berufen; jum Raiser follft bu reisen.

#### Eregetifde Erläuterungen.

1. Nachbem nun Feftus die Brobing angetreten hatte. Bres. wird gefaßt: bie Proving betreten; allein mehrere Stellen bei Betftein beurtunden bie Bebeutung: ein Amt antreten, die Berwaltung übernehmen. Enaggia wird ftreng genommen nur bon proconsularifden Provingen gebrancht, tann aber auch profuratorifche bezeichnen, wofür entergonn ber offizielle Rame ift. Festus ift entweber im Sommer ober im Gerbft 60 n. Chr. angetommen (Biefeler, Ap. Chronol., S. 91 ff.; Anger, temp. rat. S. 105 ff.). Der Profurator beeilte fich, nachdem er in feiner Refibeng, Cafarea, angetommen war, fehr, bie eigentliche Sauptftabt bes Boltes ju bejuchen.

2. Sobepriefter im Amt war bamale Jemael, Sohn bes Phabi, welchen noch Felix an bie Stelle bes Ananias gefett hatte (Jofeph. Alterth. XX, 8, 8 u. 11). Sier waren aber fammiliche Oberpriefter er fei und bleibe bafelbft, und er felbft bleibe boch

und bie Vornehmften bes Bolls überhaupt vor bem neuen Brofurator, ber ihnen Aubieng gab, ericbie-nen. Oi mooro ift nicht ibentifch mit "Aelteften" (Grotius, de Wette), fonbern bezeichnet, abgefeben bon amtlicher Stellung, die Bornehmften, Ange-febenften im Bolt. Ohne Zweifel benutten fie gleich die erfte Aufwartung vor Festus, um ihm ibr Unliegen als eine Sache ber gangen Ration porgutragen. Der Antrag, ben fie ftellten und beffen Gemahrung fie fich als eine erfte Bunft von bem neuen Statthalter ausbaten, ging babin, er möchte ben Gefangenen nach Berufalem beraufbringen laffen, um ibn bier bor feinen Richterftuhl ju ftellen, weil er felbst boch jest in ber Sauptstadt fei. Das Bartigip eredo. notoveres ju nagenalour besagt, baß sie, mahrend die Bitte vorgetragen murde, bereits mit Borbereitungen ju ber Nachstellung umgingen.

3. Baulus werde in Cafarea vermahrt, b. b.

1) o denisosús fieht bem Blur. of deniso. an anherer Beglaubigung unbedingt mach.

2) sis Kardapstar hat die vier alteften Ungial: Cobd. für fich, und ift dem er Kard. vorzugieben.

3) aronov auftatt rourq ift zwar von vier ansehnlichen Cobb. bezengt, aber beffenungeachtet mit Eifchenborf als un: acht gu ftreichen, benn wie leicht mochte es gur Berbeutlichung eingefcoben werben, wahrend feine Boglaffung unwahrfdeinlich mare.

4) Die Mehrzahl der Codd. haben od Akelous durco of Oéna, und diese Lesart ift für acht anzusehen; ein paar Sande fcriften lefen: Abelovs of dexa, in einer Minustel und etlichen Berfionen ift ov Aleiovs weggefallen.

5) Die ftarfte Beglaubigung hat \*\*arapepovres, mabrend enepeo. und das einfache pepovres je uur einen Ungiali Cob. für fich haben.

6) our ift überwiegend bezengt, yao ift eine offenbare Correftur.

nicht so lange hier, baß es ber Mühe lohne, ben Gefangenen beraufanbeförbern. "Die Dachtigen unter euch", b. b. biejenigen, welche burch Amt und Burbe bevollmächtigt find, ju banbeln; benn mehrere unter ben anwejenben Inben mögen bios burch Geschlecht, Reichthum u. bgl. bervorragenb gewefen fein, mabrend ber romifche Oberbeamte gewesen jein, wartent ber bandlung nur bie in Aemtern Stehenben für competent erlannte. Avvarol tann nur mit Billfür in bem Sinn gefaßt werben: welche bie Reise ju machen vermögen (Bengel), ober welche etwas wider Baulus vorzubringen vermögen.

4. Eraten umher, brobent und um ihn eingu-ichuchtern, ftellten fie fic bon allen Seiten um ben Apoftel ber. Die beiben erften Anflagepuntte, Berletung bes Befetes und bes Tempels betreffend, maren biefelben, wie bisber; allein offenbar fügten bie Juben, wie aus B. 8 zu erfeben, einen britten, rein politischen hinzu, wonach Paulus als Dochverrather angeschwärzt wurde, wie wenn er gegen bie römische Oberherrschaft ober ben Cafar felbft fich vergangen hatte, etwa wie bies Rap. 17, 6 f. in Theffalonich gemeint gewesen war.

5. Bor mir ift ein zweibeutiger Ausbruck, vielleicht mit Absicht gewählt, sofern en' euor verstanben merben fonnte: me judice, aber and, unb baranf ware es eventuell binansgefommen: coram me, jo bag ber jubifche Sanbebrin bie richtenbe Beborbe gemefen mare und ber Brofurator nur übermachend ber Berhandlung beigewohnt haben würbe. Ohnehin hatte bie Reife nach Jerufalem und bie Berlegung bes Berhors bortbin feinen Bred gehabt, ware nicht eine Aenberung bes forums felbft beabsichtigt gewesen. Auch war bie Berfügung nur in biefem fall eine wirtliche unb

namhafte Gunftbezeugung gegen bie Inben. 6. Bor bem Richterftuhl bes Raifers ftebe ich. Baulus verftand die Frage offenbar bavon, bag er por ben Sanbebrin als richterliche Beborbe gestellt werben folle. Und beffen weigert er fich, 1) weil er bereite vor bem taiferlichen Forum fiebe und von biefem fein Urtheil ju erwarten habe (βήμ. Kal-σαρος, fofern ber Broturator ber Stellvertreter bes Cafar felbft mar); 2) weil er fich eines Ber-gebens gegen bie Juben nicht foulbig gemacht habe, wie and Feftus wohl wiffe, und beffer wiffe, als er Bort haben wolle, mallior im Bergleich mit ber oftenfibeln Mengerung bes Brofurators felbft. Diefe Erflarung mar überlegt und bestimmt genug. B. 11 gieht ber Apoftel noch eine Folgerung baraus: bemnach (ow, nicht yap) unterwerfe ich mich ber Strafe, bie bas Recht festjett, im Rall ich folde verbient babe, fpreche aber ben Sout bes Rechts an, falls bie Antlage grundlos ift (Meper). Mit zaplaaodai fpricht Baulus unverholen aus, bag, ba es fich um bas Recht handle, eine handlung ber Gunft, vermoge welcher er ben Juben preisgegeben, geopfert werben wollte, überhaupt nicht ftattfinben tonne. Schließlich ergreift Baulus bas Rechtsmittel ber Appellation an ben Raifer felbft, und zwar in ber fürzeften Form. Hierzu bewog ihn offenbar bie Wahrnehmung, baß Festus ben Juben gegenüber nicht unbedingt feststebe, und bie Besorgniß, daß er felbft am Enbe boch nicht volltommen ficher geftellt fei gegen die Intriguen feiner Tobfeinde. Ueberbies ermuthigte ibn gu biefem Schritt bie Rap. 28, 11 empfangene Berbeifung, bag er noch beftimmt fei, in Rom Benguig von Jeju abgulegen, lett leiten. - Und von biefer gangen Gefahr, que

Diefe Umftanbe gufammen legten ihm bie Uebergengung nabe, bag jest ber Weg ber Appellation betreten werben muffe, bei bem es ihm nicht fowohl um feine Berfon, ale um feinen Beugenberuf gu thun mar. Das Recht, an ben Raifer ju appelliren, ftand ihm als römischen Bürger gu; es war burch bie lex Julia ftreng unterfagt, einem römischen Burger, wenn er appellirt batte, irgend etwas in ben Weg ju legen. Der Alt ber Berufung selbft tonute foriftlich, aber and, wenn er bei einer gerichtlichen Berhandlung felbft gefchab, munblich, wie bier, erfolgen. G. Die romifchen Befetesftellen bei Wetftein.

7. Da befprach fich Festus mit feinem Rath. Derfelbe bestanb aus einigen Beamten, welche bei Sueton consiliarii, auch assessores heißen (erfteres Tiber 33, legteres Galba 19). Die Beratbung bandelte bavon, ob bie Appellation anzunehmen

und zu bestätigen fei.

#### Chriftologifa = dogmatifde Grundgedauten.

Auch bem neuen Richter, vor beffen Tribunal er geftellt wurde, rudt ber Apoftel feine Bflicht und bas Recht in's Gewiffen mit volltommener Freimuthigkeit, mas die Sache angeht, bei mohlerwogener Rudficht, mas bie Berfon bes Beamten betrifft. Auch bier muß bie römische Rechts - und Staatsorbnung gu ben Zweden bes Reiches Gottes bienen.

#### Somiletische Andentungen.

Da nun Feftus ins Land getommen mar u. f. w. [B. 1.] Bei ber Abmechelung in ber Landpflegerftelle betam es zwar Baulns mit einem anbern Dtanne ju thun, ber aber aus gleichem Beltfinn und nach einerlei menschengefälligen Grunben mit ihm handelte. Ber will alfo beim Regimente ber Welt, wenn es icon Abwechslungen in ben Berjonen gibt, aber immer einerlei irbifcher Ginn bleibt, fich viel Gutes von folden Beranberungen versprechen? Der Glanbe, ber die Belt in affen ibren Gestalten übermunben bat, ift eine reichere Quelle bes Troftes. Doch braucht Gott bergleichen Beränderungen, damit den Beltlenten felbft das Gewiffen noch geruhrt werbe mit bem Stachel: "Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ift ber Menschen Berrfcen!" Besonbers ift bier bebentlich, bag in ein Land, barin Gott vorber Gelbftregent mar, nun ein beibnischer Landpfleger um ben anbern beranfzieht. Daraus fie ja hatten merten follen, wie weit es mit ihnen berabgetommen. (Rieger.) Die Rönige mogen fterben und bie Regenten fich beränbern : Jefus Chriftus geftern und beute und berfelbe auch in Emigkeit. (Apost. Bast.)

Undbaten um Gnnft wiber ibn. [8.3. nach Buther.] So find ber Chriften Leib und Leben feil, baf man fie als eine Gnabe begehrt und wegichentt. Matth. 14, 6—11. Marc. 15, 15. (Starde.)

Da antwortete Feftus n. f. w. [B. 4. 5.] Bunberbar bielt Gott bier bie hand über Panlum. Wie schwer es bem Festus wurde, bas Gesuch ber Juben fo gerabehin abzuichlagen, burch beffen Bewilligung er fich gleich von Anfang batte einen guten Ramen bei ihnen machen tonnen, beweift nicht nur biefe Rebe, fonbern auch B. 9. Allein fein leiben-ichaftslofer Sinn ließ fith von Gott jur Gerechtigwelcher hier abermals sein Leben errettet ward, wußte Baulus nichts. Wie viele uns unbekannt gebliebene Errettungen und Bewahrungen werben wir erst vor bem Throne Gottes inne werben. (Williger.)

Und hieß Baulum holen [B. 6.] In bem ganzen Prozest bes Apostels sinden wir niemals, daß er sich zu den Gerichtstücklen der Obrigkeit gedrängt hat. Er ließ sich immer fordern und holen, ja, wenn er gefordert wurde, blied er in den Schranken seiner Bertheidigung, obne im Geringsten auf Rache gegen seine blutgierigen Antläger bedacht zu sein. Ein schoes Muster, wie ein Anecht Gottes die Beleidigungen seiner Berson vergessen, die Rache Gott iberleidigungen seiner Berson vergessen, die Rache Gott siberlassen, in seinem Leiden um Christi willen sich selbst verseugnen und seiner Feinde durch Geduld und Sanstmuth überwinden musse. (Apost. Past.)

Brachten auf viele und schwere Rlagen wiber Paulum, welche fie nicht zu beweisen vermochten [B.7.] Auch bier geht's dem Anecht wie dem Meister. Wie vor dem Heiden Pilatus gegen Christum faliche Zeugen auftraten, die ihre Berteumbung nicht begründen konnten, so die Juden vor Festus gegen Paulum. Und der Inhalt der falien Anklagen ist dier berfelbe wie dort: Uebertetung des Gestes, Schändung des Tempels, Aufruhr gegen den Kaiser. (Leond. u. Spiegelh.)

Ich abe weber an ber Juben Gefes, noch am Tempel, noch am Raifer mich verfünbigt [B. 8.] Je einfältiger und ungeschminkter eine Bertheibigung ift, je naber tommt fie bem Sinn und Berhalten Chrifti. 30h. 18, 20, 21. (Starde.)

Festus aber wollte ben Juben eine Gunft erzeigen u. f. w. [B. 9.] Benn gleich Menschen, bie obne Furcht Gottes leben, eine Beile in einer Sache auf rechter Bahn find, so schlagen fie boch wohl aus zeitlichen Absichten, ehe man sich's versieht, wieder um und handeln truglich. Darum soll man sich nicht auf Menschen, sonbern auf Gott verlaffen.

Bf. 118, 8, 9. (Starde.)

Paulus aber fprach: Bor bem Richterfinhl bes Raifere ftebe ich - ich berufe mich auf ben Raifer. [B. 10. 11.] Durum hat man taiferliche und weltliche Rechte, Schutz- und Schirmbriefe, burgerliche Freiheiten, bag bie Frommen getröftet, bie Bofen aber bintertrieben werben. (Mert's, Frevler.) Deswegen bat eben Gott bie Obrigfeit georbnet, mit Gefet und Briefen, Bache und Siegel, Galgen und Rab, beinem Muthwillen bas Gebig einzulegen und bie wehrlosen Frommen zu schützen, Rom. 13, 14. (Starde.) — Reben ben brei Landplagen Rrieg, Beft, Theurung, ift die vierte bas lange Prozesfiren, barin oft Abvotaten bie un. endliche Emigfeit abbilben. Bauli Prozeg fam noch nicht zu Enbe, 1 Ror. 6, 7. (Derf.) - Der Apostel würde fich auf ben Raifer nicht berufen haben, mare ihm nicht ber Bille bes herrn, baß er auch ju Rom zeugen follte, bekannt gewesen. Der herr macht burch biese Appellation seinem Anechte Bahn, mit bem Beugniß von Jefu and bie Sauptftabt ber Belt gu erfüllen. (Apost. Past.) — Nicht um von einem Rero Errettung ju erlangen, beruft er fich auf ben Raifer, fonbern um burch biefe Thur nach Rom gu gelangen. Seine Appellation aber ist zugleich ein schlagender Thatbeweis gegen eine falsche Geistlich-teit, die es für undristlich hält, bürgerliches Geset und weltliche Obrigkeit zur Behauptung seines Rechts anzusprechen. (Leonh. u. Spiegelh.)

Auf ben Raifer haft bu bich berufen, jum broden, noch seine Geiftesgegenwart gelähmt; feine Raifer follft bu ziehen. [B. 12.] "Ja Festus, Bertheibigung ift far und fest wie jemale, B. 8. 10;

bu haft Recht, Pankus foll nach Rom, aber nicht, weil bu mit beinem Rath es willst, sonbern weil es im Rathe Gottes also bestimmt war. Darum muß die Ordnung des römischen Reichs, beffen eigentliche Natur die Feindschaft des Himmelreichs war, dis in seine oberste Spitze hinein den Zweden und Begen des Reichs Jesu dienen." ""Die Räder der göttlichen Borsehung treiben Alles, und die Menschen müssen dazu belsen, ohne daß sie es wissen. Sie meinen aber, sie thun es.""(Gosuer.) — "Und ob gleich alle Tensels wollten widerstehn, so wird doch ohne Zweisel Gott nicht zurüde gehn, was Er ihm vorgenommen, und was Er haben will, das muß doch endlich kommen zu seinem Zwed und Liel." (Leonh. 11. Spiegelb.)

(Leonh. u. Spiegelb.) 3u B. 1-12. Die eble Feftigkeit bes Chriften in ber Behanptung feines Rechts. Sie ift: 1) Bericieben von ber Frecheit bee Beuchlere, benn er bebient fich nur einer wirklich begrunbeten Bertheibigung. B. 7. 8. 2) Berfchieben von bem Trope bes Bofewichts, benn er weigert fich teiner gefetlichen Untersuchung. B. 9. 10. 3) Berfcieben von ber Bartnädigleit bes Streitsüchtigen, benn er unterwirft fich jeber gerechten Enticheibung. (Bobe.) - 3d berufe mich auf ben Raifer. Es ift bies ein Zeugniß: 1) eines unverletten Gemiffens vor Gott und ben Dienschen; 2) einer bemuthigen Unterwerfung unter die gotigeordnete Obrigleit; 3) einer evangelifch nüchternen Bermeibung eines unnöthigen Martyrthums; 4) eines unermublichen Gifers für Ansbreitung bes Reichs Gottes. (Leonb. und Spiegelb.) - Recht unb Gerechtigteit, ber Dbrigteit boofter Schmud: 1) Festus weigert sich nicht, die Anklage gegen Paulus anzunehmen, B. 1—5. 2) Er bort Rlager und Berflagten, B. 6—8. 3) Er geftattet bem Berflagten bie Berufung auf ben Raifer, B. 9—12. (Listo.) - Bie ein Chrift fein gutes Recht mahrnimmt: 1) Ohne Anmagung, B. 6-8. 2) Ohne Furcht, B. 9-12. (Derf.) - Der Chrift beim Thronwechfel menfolicher Gewalthaber. [B. 1.] 1) 3m Rüchlid auf bie abtretenben Herrscher: a. ohne berbes Richten, benn er weiß: fie fteben nun vor bem bochften Richter; b. obne maflofes Rühmen, benn er fiebt: aller Glang ber Welt ift eitel. 2) Im hinausblid auf bas neue Regiment: a. ohne übertriebene hoffnung, benn er weiß: es geschieht nichts Reues unter ber Sonne, Pred. 1,9; b. ohne ängftliche Furcht, benn er glaubt's: Chriftus geftern und beute und berfelbe auch in Ewigfeit. — Baulus vor Feftus — ein lebrrei des Beifpiel, wie beibefichgleichbleiben, die Rinber ber Belt und bie Rinber bes Lichts. 1) Die Rinber ber Welt: a. bes Baulns Anklager, B. 2. 3. 7. Sie haben nichts gelernt und nichts vergeffen; fie bringen die alten Lügen vor und üben bie alten Luden aus, die fie fcon unter Felix ausgesponnen, ja, biefelben, die fcon vor Bilatus gegen Chriftum felbft vorgebracht murben; b. bes Baulus Richter: ftatt bes leichtfertigen Felix ein ftolzer Festus, ber anfangs eine eble haltung zeigt, B. 4. 5, aber bald bie Gerechtigfeit aus Menfchengefälligfeit preisgibt, wie fein Borganger, B. 9, turz, unter anberm Ramen im Grunbe ber namliche Beltmenfc. 2) Die Rinber Gottes: a. Baulus if berfelbe in feinem unerschrodenen Muth; bie zweijährige Gefangenschaft hat weber seinen Muth gebrochen, noch feine Beiftesgegenwart gelähmt; feine

b. aber auch in feiner Sanftmuth und Gebulb ift er ber Alte. Reine Rachgier gegen feine boshaften Feinbe, feine Embörung gegen feine ungerechte Obrigfeit, sonbern rubige Unterwerfung unter menschliches Gesetz, getroftes Bertrauen auf göttlichen Schut, B. 12. — Aus Anlag von Panli Bernfung auf ben Raifer fragen wir: 200 fucht ber Chrift fein verweigertes Recht? Er barf appelliren: 1) vom Spruch ber Schlechten an bas Urtheil ber Gerechten; 2) von ben Leibenschaften bes Augenblicks an bie Berechtigteit ber Bufunft; 8) von ben Anfichten ber Augenwelt an

bas Zeugniffeines Gewiffens; 4) von bem Gerichte ber Denichen an ben Richterftuhl Gottes. - Auf ben Raifer haft bu bich berufen, jum Rai-fer follft bu gieben! Bon wem tam bies über Leben und Tob bes Banins enticheibenbe Bort? 1) Es tam pon außen : Feftus bat's gefprochen, als ber Inhaber ber Gewalt. 2) Es tam von innen: Paulus hat's gewollt, als ber Apoftel ber Beiben. 3) Es tam von oben: Der herr hat's genehmigt, als ber Rönig aller Rönige. (Anwendung auf Die Enticheibungen im Lebenslauf bes Chriften.)

Auf ben Bunich Berobes Agrippa bes jungeren läßt Fefins ben Apoftel bemfelben vorführen, moburd Banlus Gelegenheit erhalt, fich offentlich und feierlich por ibm ju verantworten, und ein Zeugniß abzulegen, welches nicht ohne Birfung bleibt.

Rap. 25, 13-26, 32.

1. Jeffus macht bem Könige Agrippa Mittheilung von Paulus und lagt ihn auf ben Bunich bes Konigs biefem, in Gegenwart einer ansehnlichen Bersammlung, jur Bernehmung vorführen. (Rap. 25, 18—27).

Aber nach Berfluß einiger Tage tam ber Ronig Agrippa und Berenice nach Cafarea, 13 um ben Feftus zu begrußen. \*Da fie aber mehrere Tage baselbft verweilten, trug Feftus 14 bie Angelegenheit bes Paulus bem Ronige bor, und fprach: Es ift ein Mann bon Felix in Gefangenicaft gurudgelaffen worben, \*wegen beffen bie Gobenpriefter und bie Aelteften 15 ber Juben, als ich nach Jerusalem kam, Unzeige bei mir gemacht, und Recht gegen ibn geforbert haben. \*Denen gab ich gur Antwort, es fei nicht Sitte bei ben Romern, 16 einen Menichen preis zu geben'), ebe ber Angeschulbigte feine Anklager vor fich gefeben und Gelegenheit erhalten hat, fich in Betreff ber Untlage ju vertheibigen. \*Nachbem fie 17 alfo hier zusammengekommen waren, berfchob ich bie Sache nicht, sonbern feste mich am folgenben Tag auf ben Richterftuhl und befahl ben Mann vorzuführen. \*Als aber feine 18 Anflager auftraten, brachten fie feine Beidulbigung ber Urt vor, wie ich fie vermuthete, \*fondern fie hatten nur einige Fragen in Betreff ihrer eigenen Gottesfurcht, und wegen 19 eines verftorbenen Jefus, von welchem Baulus fagte, er lebe. \*Da ich aber in Betreff 20 biefer Untersuchung rathlos war, fo fragte ich ihn, ob er wollte nach Berufalem reifen und fich baselbst wegen bieser Dinge richten laffen. \* Mun aber berief fich Baulus bar- 21 auf, bag er bis auf bas Erfenntnig bes Raifers verwahrt werben wolle, und ich gab Befehl, ihn fo lange ju vermahren, bis ich ihn jum Raifer fenden murbe. \*Da fprach 22 Agrippa zu Veftus: 3ch mochte ben Menschen auch gerne horen. Er aber fprach: Morgen follft bu ihn horen.

Den Tag barauf fam bemnach Agrippa und Berenice mit großem Geprange, unb 23 gingen in ben Borfaal mit ben Oberften und bornehmften Mannern ber Stadt, und auf ben Befehl, bes Festus murbe Paulus vorgeführt. \*Und Festus fprach: "König 24 Agrippa, und ihr Manner alle, die ihr mit uns anwesend seid, ihr sehet hier den Mann, wegen beffen bie gange Menge ber Juben mich angegangen hat zu Jerusalem und bier, und fcrieen, er burfe nicht mehr am Leben bleiben. \*3ch aber erkannte2), bag er nichts 25 Tobeswurdiges gethan bat; und ba er felbft Berufung an ben Raifer einlegte, befchloß ich, ihn ju fenden. \*3ch weiß indeg nichts Gewiffes wegen feiner an ben Bebieter gu 26 fchreiben, bestwegen habe ich ibn vor euch und hauptfachlich vor bir, König Agrippa, porführen laffen, bamit ich nach vorgenommenem Werhor wiffe, was ich schreiben soll. \*Denn es icheint mir unvernünftig, einen Gefangenen zu fenden, ohne bie Anklagepunkte 27

miber ibn anzugeben.

<sup>1)</sup> Rad ανθρωπον fügen einige Sanbidriften und Berfionen bei eis απώλειαν, was offenbar erflarender Bufat mar.

<sup>2)</sup> καταλαβόμενος hat zwar weniger angere Beglaubigung, als κατελαβόμην, defto mehr aber inneren Borzug vor Diefem, welches ficherlich nicht in's Partigip. verwandelt worden ware, wenn bas Berb. finit. urfprauglich mare.

# Eregetifde Erläuterungen.

1. Kam der König Agripha und Berenice. Der Besuch bes herobes, ba es bie erste Begrüsung bes neuen Stattbalters war, erfolgte wabricheinlich nicht lange nach ber vorbin erzählten Berhanblung. Dersdes Agripha II., ber lette ber herobeer, war ein Sohn von Agripha I., hatte im Jahre 48 nach Chr. das Fürstenthum Chalcis, vier Jahre später anstatt bessehen das ehemalige Piersfürstenthum des Philiphus, im Kordosten, jenseit des Jordans. Betommen, mit dem Königstitel; auch besaß er Bollmacht über den Tempel und die Befugniß, den Holmacht über den Tempel und die Befugniß, den Hohenpriester zu wählen. Berenice, seine leibliche Schwester, war früher mit ihrem Obeim, dem Fürsten Gerodes von Chalcis vermählt; seit bessen Vanlander, und, wie man glaubte, in blutschänderischen Umgang mit ihm.

2. Da sie mehrere Tage verwellten. Die Mittheilung über Paulus eridien bem Profurator nicht obringlich, baß er sie sofort machte; sondern erst, als Agrippa länger in Cäsarea blieb, ergriss Feslus die Gelegenheit, die Sache mit ihm zu besprechen. Bahrscheinlich hosste er, bem das Terrain noch fremd war, von Agrippa, vermöge seiner Ersahrung und Kenntnis des jüdischen Bolks, dessen Religion auch die seinige war, Ausschlässe über Paulus und

feine Sache ju erlangen.

3. Es ist ein Maun von Felix. Es fällt in die Augen, wie gestiffentlich Festus darauf ausgeht, theils seine persönliche Rechtlickett und seinen gewissenhaften Diensteifer in dieser Angelegenheit, theils die Borzüge der römischen Justiz überhaupt vor dem König, der im Grunde als Basal unter ihm, an Rang jedoch über ihm stand, in das frahlendste licht zu stellen. So gleich in dem Bescheid, welchen er den Juden gegeben haben will [B. 16], welchen er indeß in ganz anderer Fassung erzählt, als er ihn wirklich ertheilt hat [B. 4 ff.] Xaolzeodar hat hier vermöge des Contextes den Sinn: Einen Jemand zu Besalen verurtheilen. Tónov ánod. dáß. latinistit: locum respondendi accipere.

4. Brachten fie feine Beiduldigung ber Art vor. Feftus hatte, vermöge ber Erbitterung, melde bie Juben gegen Paulus erfüllte, fich vorge-ftellt, bag fie ibm irgend ein fcweres Berbrechen Schuld geben murben. Run handelte es fich aber nur um Religionsfragen. hier mablt ber Römer mit Absicht das Wort deisidaiporia, welches Agrippa in gutem ober ichlimmem Ginne verfteben tonnte, f. Rap. 17, 22; und er fagt: r. idias deivid., als bielte er ben Ffirften felbft für einen Beiben, ober wenigstens für all ju aufgetlart, um ben jubifden Aberglauben zu theilen. Bas Feftus von Jefn fagt, verrath, daß in ber obigen Berhandlung noch Mandes vorgetommen ift, was Lutas nicht aufgezeichnet bat. Andererseits ift ber Ton, in welchem ber Romer fpricht, offenbar ber vornehm und gleichgultig über bas Bichtigfte weggleitenbe Conversationston bes Beltmannes, namentlich, wo er auf Die Berfon Jefu zu reben tommt, und bas Beugnif bes Baulus, daß Jefus lebe, geradezu als ein bloges Borgeben (paoxeir) herabwürdigt.

5. Da ich aber in Betreff diefer Untersnchung rathlos war. Den Antrag, welchen er bem Baulus gemacht hat, sich in Ferusalem richten zu lafen, ftellt ber Profurator absichtlich in ein ganz arglofes Licht und erklärt ihn nur aus bem Bunich einer Untersuchung, zu ber er sich nicht tompetent

gefühlt habe, vor bas gehörige Forum zu bringen.

ό Σεβαστός Augustus.

6. Den Tag daranf 2c. Garrasla hat bei späteren Griechen, wie Plutarch, Diodor u. A. die Bedentung: Pomp, Gepränge, Repräsentation, Prozession. Fantasia bedentet heute noch in allen westlichen Lichten der Dartei: Glanz oder Pracht. Jeitschr. der deutsche morgenl. Ges. XI, 3, S. 484. — Es war eine zahlreiche und glänzende Bersammlung, vor welche der Apostel gestellt wurde. Festus stellt den Baulus seierlich vor und macht die Sache, auch wohl sich seibst, mit Absicht wichtig, indem er übertreidend vorgibt, die ganze Judenschaft habe ihn um dieses Mannes willen angegangen.

7. Der Gebieter, Dominus, war ein Titel, welchen nicht blos Augustus, sonbern auch noch Tiberius mit aller Entschiedenheit abgelehnt hatten, weil er nur den Göttern gebispre, 3. B. Tac. Annal. II, 87; Suot. Aug. 53. Allein die Kaiser nach ihnen ließen sich meistens biesen Ehrennamen gefallen, und er war damals eben sehr in der Mode. Logalis reeine genau und bestimmt formulirte Antlage.!

# Chriftologifch-dogmatifche Grundgebanten.

1. Der beibnifche Beamte bat, obwohl es ihm an ernftem Sinn gur Auffaffung religiofer Bahrbeit fehlte, boch richtig bemerkt, bag bie Bauptbiffereng amifchen Baulus und feinen jubifchen Gegnern fich auf die Person Jesu bezog, und zwar vorziglich auf die Frage, ob berselbe auferstanden ift ober nicht. Daß Jesus am Kreuz gestorben sei, darüber waren beide Theile einig. Aber Paulus behanptete, er lebe, denn er sei auferstanden; die Juden bestriften bas mit aller Macht. In ber That berubte bie Betehrung, woburch Saulus ein anderer Mann geworben ift, ursprünglich und in erfter Linie bar-auf, bag ihm burch bie Erfcheinung Jesu unzweifelhaft gemiß murbe: ber Gefreugigte lebt! Daber ift auch feine Berfundigung bie eines Angenzeugen, ein eigentliches Beugniß geworben, mahrenb Fe-Bus dieselbe für ein bloges Borgeben hielt, auf Bahn gegründet. Die Auferstehung Jein ift und bleibt die Central-Thatsache der Erlösung durch Christium; geschichtlich, sofern die Gemeinde Christiohne jene nicht zur geschichtlichen Triftenz und Dauer gelangt mare; lehrhaft, fowohl in Binficht ber Berfon ale bee Berte Chriffi; lebenetraftig, fofern burch ben Auferstanbenen lebt und Gottesfrafte erlangt, mer im Glauben an ihn fteht; gutunftevoll, weil alle Chriftenhoffnung für Beit und Ewigleit, indivi-buell und menichheitlich, burch bas Auferftehungsleben bes Erlöfers bebingt und gemahrleiftet ift.

2. Die Intompetenzerslärung des gestus ist freilich nicht der wirkliche Beweggrund gewesen, aus 
bem er die Sach des Baulus gern nach Jerusalem 
verwiesen dätte. Indessen liegt in seiner Aeusterung, 
so wie er sie gibt [B. 20], ein richtiger Tatt. Anstatt sich vermöge seiner hoben weltlichen Stellung 
die genügende Einsicht in alle Streitsragen zuzutranen, sindet er's mit seiner Amtsehre nicht undereindar, seine Rathlosizseit in dieser Frage (àxopia) 
aufrichtig zu bekennen. Und, weit entsernt, die 
Glaubenssache frast seiner Amtsvollmacht diktatorisch und peremptorisch so oder so zu entschen, 
möchte er das Urtheil darüber gern in die re ch te n. 
hand elegen. Eine ehrenwerthe Selbssehränftung 
ber Obrigkeit, welche in ihrer Weise dem Raiser 
gibt, was des Kaisers ift, und Gott, was Gottes ift.

Mufterhaft für driftliche Obrigleiten auf bem Gebiete ber Glaubenes und Rirchenangelegenheiten.

#### Somiletifche Andentungen.

Da sie aber mehrere Tage baselbst verweilten. [B. 14.] Die erken Tage werden auf anderwärtige Ergöhlichkeiten gegangen sein, wommt man hohen Fremden eine Ehre anzuthun pflegt. Rach vielen Tagen aber, da die andern Materien erschöpft waren, tam man auch auf die Angelegen-

heit von Baulo. (Rieger.)

Belden ich antwortete: Es ift ber Romer Beife nicht n. f. w. [B. 16.] Bu wünschen ware, daß diefe so billige Regel und Gewohnheit ber Römer überall in ben Paläften großer herren und in ben Rathbäufern in Stein und Erg mit großen Buchftaben eingegraben, noch vielmehr aber, bag fie allen Richtern und Obrigfeiten in's Berg geschrieben fein möchte, Siob 19, 23. 24. Das find Benter, und feine Richter, Die mit ber Eretution anfangen und bie Betlagten, fie feien fculbig ober unichulbig, ohne Berbor und orbentlichen Brogeg verbammen. Beiben find verminftiger und billiger gewesen und werben folder Leute Richter fein, Matth. 26, 66. (Starde.) — Festus macht in seiner Rebe an ben Agrippas eine große Barabe von feiner Berechtigfeit und ftreicht fein imparteiliches Berfahren auf's schönfte beraus. Ueberfieht man aber ben ganzen Sanbel, so legt es fich beutlich zu Tage, daß sein Derz nicht bamit harmonirte. Er wollte ben Juben Gunft erzeigen, beißt es B. 9. Er wollte Baulum unter ber Sand nach Jernfalem in ibre Banbe liefern; nur bie Appellation an ben Raifer hielt ihn ab. Feftus mar ein Weltmann, ber fich gern Allen gefällig machen wollte unb feine Segel nach bem Binbe richtete. Es hangt uns biefe Unart von Ratur Allen an. Wir find febr geneigt, unfere Dinge berauszustreichen und Alles, mas mir thun, ju rechtfertigen, obgleich unfer Gemiffen uns vieler Menfchlichkeiten babei überführt. (Apoft. Baft.) - Sie hatten nur etliche Fragen in Betreff ihrer eigenen Gottesfurcht. [Luiber: Bon ihrem Aberglauben, B. 19.] Bon ber jubifden Religion fpricht hier Feftus nicht mit folder Ehrerbietung als man erwarten follte, ba er boch an Agrippa einen Juden vor fich hatte. Beil aber große Berren leicht in bem Rredit find, baß fie fich aus ber Religion, ju ber fie fich außerlich noch betennen, innerlich im Bergen nicht viel machen, fo wagen es an-bere freche Zungen leicht, and ihnen in's Geficht geringichanig bavon zu reben. (Rieger.) — Unb pon einem verftorbenen Jefu, bon melchem Baulus fagte, er lebe. Durch biefen Bericht bes geftus wird beftatigt, bag Baulus in feiner Rebe vor bem boben Rath ju Jerufalem unb in seiner Berantwortung vor Festus nicht blos bei ber Auferftehung überhaupt fieben geblieben mar, fonbern biefe Lehre in und aus ber Auferftehung Refu gelehrt und behauptet habe. Denn es mar ein Sanptpuntt feines Streites mit ben Juben, bag er gengte, ber Jefus, ben fle getobtet, fei auferftanben und lebe. Feftus fieht biefe Streitfrage als einen Aberglauben und als eine nichtswürdige Rleinig. Teit an. Sie war [und ift] aber bie Centralmahrbeit bes gangen driftlichen Glaubens, und ber wichtige Granffein, an welchem fich ber jübische [unb ber beutige] Unglaube von bem Glauben ber ganzen Rirche Jefu trennt. (Apoft. Baft.)

Da ich aber in Betreff biefer Untersuchung rathlos war. [Luther: Da ich mich aber ber Frage nicht verstund, B. 20.] Ob wir gleich die Geringschähung, die Kestus als ein heibe und Weltmann aus Unwissenbeit gegen die Streitfrage von der Wahrheit der Auserkehung Jesu bieden ließ, verabschenen, so missen wir doch anderesseits die Billigkeit und Mäßigung an ihm loben, daß er in derzseichen Retigionse und Glaubensfragen nicht mit diktatorischem Urtheilen zusahren, und sogar den ganzen Streit nicht einmal vor seinen Richteren beisere Brinzipien als viele christliche Obrigkeiten, die sich kein Gewissen machen, Religionsspreitigkeiten als bärgerliche Hann, kener und Schwert zu verbieten und sich als Richter der Gewissen und Ednan, kener und Schwert zu verbieten und sich als Richter der Gewissen darzuselelen. (Apost. Bast.)

Agrippa aber sprach zu Festus: 3ch möchte ben Menschen auch gern boren. [B. 22.] Es war wohl etwas mehr als bloge Reugier. Festus hatte fich nicht sonberlich bemühr, sie zu erweden. Es hatte ein Blitz in Agrippa's Seele geschlagen; wenigstens ein Betterleuchten war es, eine Ahnung davon, daß es sich hier um himmlische

Dinge handle. (Billiger.)

Agrippa und Berenice tamen mit gro-Bem Geprange u. f. w. [B. 23.] Bie follte bas Gepränge bald erbleichen vor ben einfachen Borten bes Mannes Gottes. (Billiger.) - Bier bereitet Gott feinem Rnecht abermale ein gablreiches Auditorium von vielen Großen und Bornehmen, benen er bas Evangelium predigen follte [nach fei= ner Bufage, Rap. 9, 15: Diefer ift mir ein auserwähltes Ruftzeug, baß er meinen Ramen trage vor ben Beiben und vor ben Ronigen und vor ben Rinbern von Ifrael]. Rurg vorher tetam Paulus Ruhe und Freiheit, mit ben Seinigen vertraut umgugeben. Balb barauf murbe er von Feftus in's Berbor mit ben feinbseligen Juben gezogen und bezeugte, bag Jejus, ber Gefrenzigte, lebe. Runmehr muß er vor Ronigen und Fürften zeugen und in ber großen Berfammlung feinen Mund aufthun. — Bir beten hierbei bie Treue Gottes an, welcher immer auf's neue forgt, feine Rnechte bervorzugieben und zu gebrauchen, wenn fie von ber Welt am meiften verachtet werben; ber ihnen offne Thuren verichafft, wenn bie Belt fie burch Banbe und Rerter ju verriegeln gebenkt. Wir ehren aber auch bas Bild eines folden Rnechtes Jeju, ben Gott gu 21-Iem brauchen tonnte, balb jum Beugen feiner Leiben, balb jum Ermahner bes Bolts, balb jum Brebiger feiner Auferftebung, balb jum Berold feiner Onabe vor Raifern und Ronigen. Der Berr fchente uns auch Gnabe, ihm in Allem brauchbar und in Allem, wo er uns braucht, recht treu ju werben. (Apoft. Baft.)

Da febet ibr ben Mann! [B. 24.] Gehet, welch' ein Denfch! Job. 19, 5. (Billiger.)

Darum habe ich ihn laffen berbringen vor bich Ronig Agrippa. [B. 26.] Wie Bilatus Jesum ju Berobes schickt, Lut. 23, 7. (Williger.)

Denn es bünket mich ungeschidt Ding, einen Gefangenen ju foiden und keine Ursache wiber ihn anzugeben. [B. 27.] Es begreifen die Staatsleute wohl, baß es ungeschidt Ding ift, um ber Religion willen die Lente mit Gefängniß und Strafe zu belegen, aber ihr Bezeigen

tommt mit ihrer Meinung nicht immer überein, benn bas vermeinte Staatsintereffe hat auch über bie Bernunft bie Deifterichaft, Matth. 23, 3. (Starde.) Daß von Sofen und bochften Gerichten, wenn babin appellirt wirb, oft fo tible Reftripte und Defrete in rechtmäßiger Sache erfolgen, tommt's nicht auch baber, bag ber Bericht nicht aufrichtig nach al-Ien Umftanben babin ergangen? Denn wie bericht, fo geichicht. D machten boch Fürften und herren mit eigenen Augen feben, die Elenben und Gebrudten felbft boren, und nicht Alles auf ihre Rathe und Bebiente antommen laffen! (Starde.)

Bu B. 13-27. Das Urtheil ber Beltmenichen über Glaubensfachen. 1) 3hr bochfter Standpuntt ift ber bes burgerlichen Rechts, wie bei Fefine, B. 13-18. 2) 3hr Urtheil über Gegenftanbe bes Glaubens ift geringfchänig; fie rechnen biefelben in bas Gebiet bes Aberglaubens, thun fich wohl gar etwas barauf ju Gute, fich auf folche Fragen nicht ju verfieben, B. 19-21. 3) 3bre Theilnahme an folden Dingen ift, wie bei Agrippa, Sache ber Rengier und ber Mobe, B. 22. (Listo.) - Warum sind diejenigen selig zu preifen, bie um ber Bahrbeit willen verfolgt merben? 1) Beil eben bie Berfolgung bie Unfoulb ihrer Sache am foonften in's Licht ftellt, B. 18 ff. 2) Beil die Berfolgung ihnen Anlag gibt, von der Bahrheit felber Zengniß abzulegen, B. 22 ff. (Listo.) - Die Grundfäße einer gesunben Rechtspflege aus Festus' Munb, B. 14-27. Sie foll 1) Alles thun, was ihres Amtes ift; a. in Betreff ber Rlager: fie unverbroffen annehmen und anboren, B. 15. 17. 18; b. in Betreff ber Beklagten: ihre Berantwortung unparteilich ver-nehmen, ihre Berson gegen Lift und Gewalt ber Biberfacher ichuten, B. 16. 18. 21. 2) Alles unterlaffen, mas ihres Amtes nicht ift: a. in Sachen bes Glaubens fich tein Urtheil anmaßen, B. 19. 20. 26; b. bem höberen Richter nicht eigenmächtig vorgreifen, B. 25, wohl aber gewiffenhaft vorarbeiten, B. 26. 27. — Die Blinbheit blos weltlicher Bilbung in Saden ber driftliden Bahr-beit. 1) Dietoftlichen Artifel bes driftliden Glaubens find ihr Ausgeburten bes Aberglaubens, nicht ber Mühe werth, fich genaner barüber ju unterrichter ber Bergen aufbedt, Kap. 26, 24 - 82, ten, B. 19. 20. 2) Das lebenbige haupt ber Ge-

meinbe ift ihr "ein verftorbener Jejus," von beffen Lebenstraft und Gnabengegenwart fie nichts ver-fpürt, B. 19. 3) Die auserwählten Rnechte Gottes find ihr unbegreifliche Sonberlinge, mit benen fie nichts anzufangen weiß, B. 24-27. Reftus unb Baulus, ober ber ichlichte Gottesmann in feiner Ueberlegenheit über ben glanzen. ben Beltmann. Er ift ihm überlegen: 1) Durch ben innern Abel ber Gotteslindichaft, vor welchem alles außere Stanbesgepränge erbleicht, B. 23; 2) burch ben weiten Gefichtetreis bes Glaubens, wovor alle weltliche Bilbung ihre Unwiffenheit eingestehen muß, B. 19. 20. 26; 3) durch die feste Haltung eines vor Gott unsträssichen Wanbeis, wogegen die lage Weltmoral unsicher schwantt zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, B. 9. 20. 26. — Das Wort des Agrippa il ber Baulus: 3d modte ben Menfchen aud gern boren (B. 22) nach feiner verichiebenen Deutung und Bedeutung. 1) 218 ein Bunsch vornehmer Rengier, die nichts sucht als eine stächtige Unterbaltung. 2) Als ein Bunsch weltlicher Bisbegier, der es nur zu thun ist um eine interessante Bekanntschaft. 3) Als ein Bunsch frommer Beilsbegier, bie bas Beburfniß fühlt nach einer geistlichen Belebrung. (Anwendung auf un-fer Kirchgeben, Predigthören, Bücherlefen u. f. w.)

— Panins, ber Knecht Gottes, vor ben Fürften und Gewaltigen zu Cafarea, ein erhabenes Bilb, baraus wir ertennen: 1) Die Berrlichteit bes herrn, ber a. feinen Rnechten Thuren aufthut auch in Retten und Banben, b. mit feinem Wort antlopft an Balaften wie an Butten. 2) Die Treue bes Ruechtes, ber fein Zeugniß ablegt für ben herrn allenthalben, a. ungeblenbet vom Geprange menichlicher Bobeit; b. unbefcwert von ben Retten ber eignen Erabfal. - Der Aubien ;faal bes Lanbpflegers ju Cafarea. 1) Gin Bruntfaal weltlicher herrlichleit - burch bas Geprange ber verfammelten Derricaften, B. 23; aber balb 2) ein Hörfaal heiliger Lehre — burch bas Zeugniß bes Apostels. Kap. 26, 1—23. Und zuleht 3) ein Gerichtssaal göttlicher Majestät — burch ben Einbrud der apostolischen Predigt, welche den Grund

# 2. Paulus verantwortet fich öffentlich vor Fefius und Agrippa fo, bas feine Rebe mannigfach Ginbrud macht und allgemein die Ueberzeugung von feiner Schulblofigfeit erwedt. (Rap. 26, 1—32).

Agrippa aber sprach zu Baulus: Es ist bir erlaubt, von') bit selbst zu reden. Da 2 verantwortete fich Baulus, indem er die Gand ausstredte: \*3ch ichate mich glucklich, Ronig Agrippa, daß ich beute vor bir mich verantworten barf über Alles, beffen ich von 3 ben Juben angeschulbigt werbe; \* zumal bu befannt bift mit allen Sitten und Fragen 4 ber Juben. Daher bitte ich bich, bu wollest mich gebulbig anhören. \*Und zwar mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an inmitten meines Bolfe ju Jerufalem 5 jugebracht habe, wiffen alle Juben, \*indem fie mich bon Anfang an tennen, wenn fie es wollen bezeugen, bag ich nach ber ftrengften Sette unferes Gottesbienftes als Pharifaer 6 gelebt babe. \* Und nun ftebe ich vor Gericht über ber hoffnung auf die Berbeigung, 7 bie an unfere Bater') von Gott ergangen ift, \*ju welcher bie gwolf Gefchlechter unferes Bolfes zu gelangen hoffen, indem fie Sag und Nacht anhaltenb. Gott bienen. Diefer 8 hoffnung halber, Konig Agrippa, werde ich von Juben3) beschuldigt. \*Wie wird es

<sup>1)</sup> περί ift ungleich ftarter begaubigt, als υπέρ.

<sup>2)</sup> eis rove nareaus ohne nicor, welches lettere gwar die Mehrgahl ber Ungial: Cobb. auf feiner Seite bat, aber ichwerlich weggefallen ware, bagegen leicht hinzugekommen fein mag, ift bem moos r. n. ipu vorzugleben.

<sup>2)</sup> vno lovo. ohne Art., welcher in allen Ungial:Cobb. fehlt, ift die urfpr. Lesart.

für unglaublich bei euch erfannt, wenn Gott Tobte auferwedt? \*3ch glaubte nun zwar. 9 ich mußte bem Namen Jesu von Nagareth Bieles juwider thun. \*Bas ich benn auch 10 ju Jerusalem gethan habe, wo ich viele ber Beiligen in Befangniffe ) berfchloß, nachbem ich bie Bollmacht bagu von ben Sobeprieftern erhalten hatte; und wenn fie getobtet murben, fo flimmte ich bei. \*lind in allen Schulen ftrafte ich fie oft und zwang fie gu 11 laftern, und voll übermäßiger Buth verfolgte ich fie auch bis in Die auslandifden Stabte, mobei ich auch'2) nach Damastus reifte mit Bollmacht und Auftrag von Seiten ber 12 Sobenpriefter; \*und unterwege erblidte ich, o Konig, am Mittag vom Simmel ber ein Licht, 13 beller als bie Sonne, bas mich und meine Reifegefahrten umftrabite. \*Und ba wir 14 alle zu Boben gefallen maren, borte ich eine Stimme reben zu mir und fprechen?) in hebraifcher Mundart: Saul, Saul, was verfolgeft bu mich? Es ift bir fcmer, gegen Stacheln auszuschlagen. \*3ch aber fprach: Wer bift bu, Berr? Der Berr4) aber fprach: 15 3ch bin Jefus, ben bu berfolgeft. \*Aber ftebe auf und tritt auf beine Buffe! Denn 16 bagu bin ich bir erschienen, um bich jum Diener ju beftellen und jum Beugen beffen, was bu gefeben haft, und womit ich bir noch ericheinen werbe, \*und rette bich von bem 17 Bolt und ben Beiben, unter welche ich bich jest fende, \*um ihre Augen ju öffnen, fie 18 bon ber Binfterniß jum Licht und bon ber Gewalt bes Satans ju Gott zu befehren, bamit fie Bergebung ber Gunben empfangen und ein Erbtheil unter benen, bie geheiliget find, burch ben Glauben an mich. \*Daber, o Konig Agrippa, war ich nicht un- 19 gehorfam ber himmlifden Ericeinung, \* fonbern berfundigte querft benen ju Damastus 20 und in Berufalem fowie in gang Judaa, auch ben Beiben, bag fie follten ihren Sinn anbern und umtehren ju Gott, und ber Sinnesanberung murbige Berte thun. \*Um 21 begwillen ergriffen mich bie Juben im Tempel und bersuchten mich ju tobten. \*Allein22 ich erlangte Gulfe von Gott, uub fo ftebe ich benn ba bis auf biefen Tag und lege Beugnig ab5) bor Groß und Rlein, ohne etwas Anderes ju reben, als mas bie Bropheten gefagt haben, bag es geschehen werbe, und Mofe, \*ob leiben werbe ber Defftas, 23 ph er als ber Erfte aus ber Auferftebung ber Tobten ein Licht berfundigen wird bem Bolf und ben Beiben.

Da er aber<sup>6</sup>) bies zu seiner Vertheibigung rebete, sprach Festus mit lauter Stimme: 24 Du bist von Sinnen, Paulus! Die große Gelehrsamkeit bringt bich zum Wahnstnn.
\*Er aber sprach: Ich bin nicht von Sinnen, hochebler Festus, sondern ich spreche Worte 25 der Wahrheit und Besonnenheit aus. \*Denn der König weiß um Solches wohl, zu 26 welchem ich mich auch mit freudiger Rede wende; denn ich bin überzeugt, daß ihm nichts von Diesem verborgen ist, ist doch das nicht im Winkel geschehen. \*Glaubst du, König 27 Agrippa, den Propheten? Ich weiß, du glaubest! \*Agrippa aber sprach zu Vaulus<sup>7</sup>): 28 Mit Wenigem überredest du mich, ein Christ zu werden! Paulus aber<sup>6</sup>): \*Ich wünschte 29 zu Gott, daß durch Weniges oder Großes<sup>9</sup>), nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden wie ich bin, mit Ausnahme dieser Vanden. \*Da stand<sup>10</sup>) 30 der König auf und der Statthalter, und Berenice und die mit ihnen sasen. \*Und nach 31 dem sie sich zurückzogezogen hatten, redeten sie miteinander und sprachen: Dieser Mensch thut nichts, was den Tod oder die Bande verdiente. \*Agrippa aber sprach zu Festus: 32 Dieser Wensch hätte können frei gelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berusen hätte.

2) xal nach er ole ift überwiegend beglanbigt.

4) 2000s nach o de hat, mit Auenahme einer einzigen, alle Ungialbanbichriften für fich.

6) Havlos nach o de feblt in mehreren Sandfdriften und ift nicht urfprunglich.

8) Ebenfo ift elner nach o de II. unacht.

10) xal τοῦτα εἰπόντος αὐτοῦ vor ἀνώστη hat ber Alex. und Bat. Cod. nicht, es ift ficher Einschlebsel. Lange, Bibelwerl. R. T. V.

<sup>? 1) &</sup>amp;v pulanais ift burch fammtliche Ungialhanbidriften bezeugt, mabrent nur eine bie Brap. weglatt.

<sup>3)</sup> φων. λαλούσαν πρός με και λέγουσαν fceint urfprünglich zu fein, während die Abfürzung, welche λαλ. — καί wegläßt, nach den Parallelen Kap. 9, 4; 22, 7 gemacht wurde.

<sup>5)</sup> μαρτυρόμενος fieht in vier Ungial-Cobb.; die Lesart der Rocopta: μαρτυρούμενος Baff. hat nur eine hand: schrift erften Rangs für sich. Daher hat icon Griebbach μαρτυρόμ. gebilligt, Lachmann und Tischendorf nahmen es auf, uur Meyer hat neuerdings die passivische Lesart in Schut genommen; aber ohne genügenden Beweis.

<sup>7)</sup> Egy nach noor r. Mark. fehlt in einer Angahl Urfunden, und ift in die Rocepta mit Unrecht aufgenommen.

<sup>9)</sup> μεγάλφ hat an angeren Beugniffen bas Gleichgewicht mit πολλφ. Indef ift weit eher letteres an die Stelle bes erfteren gefeht worden, als umgefehrt, und jenes für acht zu halten

#### Eregetifde Erlänterungen.

1. Es ift bir erlandt. Agrippa ertheilt bem Baulns bas Bort ju einer Bertbeibigungsrebe. Er betleibete als Ronig ben bochken Rang in ber Berfammlung und genoß icon als Baft bes Brofuratore bie Ehre bes Borfiges; bemgemäß eröffnet er die Berhandlung, wie er fie auch B. 30 fcbließt. Uebrigens fagt er mit gutem Bebacht nicht eneroena co., sonbern ereroeneras, um bem Statt-halter nichts zu vergeben. Und Baulus beginnt sofort seine Rebe, indem er ben Arm ausstreckt (woran eine Rette hing; s. B. 29), also eine bei öffentlichen Reben vor Gericht übliche, seierliche Aftion macht.

2. 36 foite mid gliidlich. Die gewinnenbe Anrebe an Agrippa ftut fich hauptfächlich auf bie Thatfache, bag Agrippa ein Renner ber jübifchen Sitten und Fragen fei; in ber That werben im Talmud einige Beidichten von ihm ergablt, welche bon feiner Renntnif bes mofaifchen Gefetes gengen; f. Schöttgen, Horae hebr. ju Rap. 25. Máλεστα ift fcwerlich mit Meber zu γνώστην zu be-gieben: im hochften Grade tunbig, fenbern zum Dauptfat iy. 4. 1000., ale hauptgrund, warum Baulus fic baju Glud wünsche, gerade vor ihm fich vertbeidigen ju burfen. Gin anderer Grund ber Freude mar, bag es ihm vergonnt fei, vor einem Ronige Beugniß abzulegen (vergl. Rap. 9, 15); baber gibt er ihm auch seinen Titel und wieberholt ihn, jum Beweis, bag er einen besonderen Werth barauf legt, auch B. 7. 19. 26. 27. Der Partigipialfat im Accusatio yv. ovra os beruht auf losem Sapban, mabrend genau genommen nach oov 2.2 ber Genitiv fortfahren follte.

3. Und awar mein Leben. Ove folgert bie fo-fortige Eröffnung ber Berantwortung felbft jowobl aus ber anf bes Agrippa Sachtenntnig berubenben Freudigfeit, ale aus feiner erbetenen Geneigtbeit und Gebulb, ibn anguboren. - Bon Anfang an ift noch ftärker, als von Jugend auf. Baulus jagt, 1) wie lang ibn die Juden kennen, 2) wo sie ibn kennen gelernt haben, 3) wie sie ihn kennen, nämisch als Pharister B. 5. Die Worte an apxis yer.

- 80 loo. setzen, übereinstimmend mit Kap. 22, 3, avareθο. ev τ. πόλ. τ. voraus, daß Sanlus icon in garter Rindheit nach Jerufalem gebracht und bier erzogen worben ift. Daber tennen fle mich icon porber, b. b. ebe ich es felbft fage, namlich baß ich als Bharifaer gelebt babe nach Dafigabe ber ftrengften Gette; vergl. zu Rap. 22, 3. - Wenn fie's bezeugen wollen, wozu fie vielleicht nicht aufrichtig und ehrenhaft genug fein würden, weil fie beforgen tonnten, mit biefem Bugeftanbniß bie Ehre bes Baulus ihrerfeite gu beforbern.

4. Und nun fiche ich und werbe angeflagt. B. 6 f. gebt Paulne von feiner erften Lebens-periobe rafch auf ben gegenwärtigen Augenblich über und bezeugt, baß, fo febr feine jetige Lage und Gefinnung mit feiner früheren gn contraftiren fcheine, er bennoch nicht megen Abfalls von ber ifraelitischen Religion, fondern im Gegentheil wegen ber allgemeinen, acht ifraelitischen Glaubens. hoffnung angetlagt unb vor Bericht geftellt fei. Und biefe hoffnung beruhe 1) auf ber ausbrudlichen Berheißung und Offenbarung Gottes an bie Borvater und werbe von bem gesammten Bolt mit Innigleit getbeilt. Paulus nennt bie zwölf Stam-

Glieber bes Bolte befinden mogen, alfo bie Radtommlinge ber gebn Stamme etwa noch in ben Gegenben ibres Exils. Unter biefer Doffnung fann nichte Anderes, ale bie mefftanische verftanden fein, fo bağ Baulns fagen will, alle frommen Ifraeliten hoffen auf ben bon Gott verbeigenen Deffias, und er felbft glaube jugleich an bie Erfüllung, bie Ber-beigung in bem erfcbienenen und vom Tobe auferftanbenen Jeju von Razareth; ber lettere Gebante führt ihn bann auf die Frage B. 8, welche bem Zweifel felbft auf ben Leib geht. Er richtet bie Frage an fammtliche Anwesende (vuiv), mit 3nbegriff bes Agrippa und bes Festus felbst, indem er fie als in biefem Buntt ungläubig vorausfest. Der Ausbruck ei - eyelger bezeichnet ben Gegenftanb fragend, sofern berjenige, welcher ihn für unglaub-lich halt, feine Wirklichfeit in Frage giebt; also al "ob" gang wie B. 23; bie Bebeutung: "baß" ift ungrammatifc, nicht fo bie Faffung : "wenn" (Deper nach Vulg. u. Grasmus), welche indeg weber in die Seele bes Paulus, noch in die der Zweifler recht taugt. Bebeutungsvoll ift speloes, nicht Brät. von ber Auferwedung Jeju, nicht Fut. von ber allge-meinen Auferstehung, sonbern Bräf., um anzubeu-ten, baß es sich nicht blos um ein einzelnes geschichtliches Ereigniß, fonbern um einen allgemeinen Begriff handelt, mit anbern Borten, um eine fortmahrenbe Eigenschaft ober Rraft Gottes.

5. 3d glaubte unn zwar. hiermit nimmt Bau-lus ben B. 6-8 für einen Augenblid fallengelaffenen Faben ber Ergählung über fein eigenes Leben wieber auf, ohne bag bas our als Folgerung fpeziell an ben vorhergenannten Unglauben gefnüpft ift (Meper). 3ch mußte thun, b. h. ich bielt es gerabegu für meine Bflicht, bem Ramen Jefu, bem Betenntniß von ihm entgegenquarbeiten. Baulus nennt hier bie Chriften "bie Beiligen", mas er Rap. 22, 4 ff in ber Rebe an bas Bolt ju Jerufalem vermieben bat, aber bier, vor einer unbefangenen Buborerichaft, abfichtlich ausbrückt, um gugleich ein Zengniß für Chriftum und feine Gemeinbe abzulegen und feine eigene Berschulbung zu bekennen. — Wenn sie getöbtet wurden, stimmte ich bet. hieraus folgt, daß Stephanus in der That nicht der Einzige geblieben ift, welcher in jener Bersolgung den Martyrertod erlitten bat. Das ψηφον καταφέρειν eigentlich, ben Stimmftein nieberlegen, ift fo wenig ale unfer urfprunglich gang gleichbebeutenbes "beistimmen", buchftablich von bem abgegebenen Botum eines Richters und berechtigten Beifigere ber Beborbe ju verfteben, fonbern brudt blos bie moralifche Buftimmung unb Billigung aue.

6. Mit Bollmacht und Anftrag, b. b. als Bevollmächtigter und Stellvertreter ber Dobenpriefter. In ber hier folgenben Ergablung von ber Erfcheinung Jefu unweit Damastus ift viererlei eigenthilmtich: 1) Einige Büge, welche bas Ueberwälti-genbe ber Ericheinung bezeichnen, 3. B. baß bas umftrahlenbe Licht bie Sonnenhelle übertraf, B. 13, mahrend Rap. 9, 3 blos quis and rov orgavor, Rap. 22 p. inavov hat; und bag die gange Reifegefellicaft zu Boben fturzte, B. 14, wovon Rap. 22, 7 nichts fagt und Rap. 9, 7 scheinbar bas Gegentheil hat; siehe zu letterer Stelle. 2) Die Rotiz B. 14, bag bie Stimme in bebräifcher, b. b. argmaifcher Mundart rebete, was in beiden Barallelftellen nicht berührt ift und Rap. 22, 7 um fo entme, ohne Rudfict barauf, mo fich bie einzelnen behrlicher mar, als Paulus bort felbft aramaifc

fprach. 3) Der Zusat B. 14: onlygor a. n. u. la- ben bezogen, wiewohl auch Ifrael nicht ausgeschlofurifur, welcher Rap. 9, 5 fritisch verwerflich ift und ' fen ift. Kap. 22, 7 nur in einer einzigen Unzialhandschrift. 8. Der Zwed feiner Senbung aber wird so und wenigen Bersionen fich findet. Der bildiche geschildert, daß man nur an Deiden deuten tann. Ausbrud vom Zugviehentlebnt, welches der hinter- Er soll ihnen ihre Angen öffnen, d. h. den Sinn hergebende und den Pflug mit der Linken regierende erschließen und weden für die Bahrheit, und dies, mastus burch Ananias ertheilt worden ift, hier ben (λοβ. - τῆ πίστει τ. e. e.) unmittelbar mit ber Erscheinung Jesu auf dem 9. Daher — war ich nicht ungehorsam. Seinen Bege, als integrirender Theil ber erften unmittelbaren Offenbarung bes Erlofere bargeftellt ift. Diefe Darftellung hat nicht nur ben negativen Grund, bağ für Agrippa und bie übrige Berfamm. lung bie Bermittlung burch einen gefetesfrommen Indendriften, welche Paulus vor ber jübifchen Bubörerichaft Rap. 22, 12 ff. hervorzuheben besonberen Grund hatte, ohne allen Belang mar (worauf Baumgarten mit Recht aufmertfam macht), fonbern Baulus mablte biefe Form auch positiv barum, weil ihm baran lag, auch biefe ihm mittelbar ertheilte Offenbarung als eine von Chrifto felbft ausgebenbe in's Licht an ftellen. Baulus nimmt alfo bier, mas die Form betrifft, eine Freibeit ber Darftellung in Anspruch, welche fich nicht fflavisch an ben Buchftaben und bie einzelnen Umftanbe binbet. Und man bat feineswege notbig, jur Auegleichung anzunehmen, baf Jejus in ber That icon bei feiner erften Ericheinung bem Bau-Ius eine Ueberficht über feine fpatere Birtfamfeit gegeben habe, wie Baumgarten II, 2, S. 295 als möglich benft, jeboch ohne fich positiv für biefe Sppothefe auszufprechen.

7. 3d bin Jejus, ben bu verfolgeft. Den 3med feiner Ericheinung bestimmt Jejus bem Baulus babin, bag er follte ein Diener und Benge Jefn werben, vorzuglich gur Belehrung ber Beiben, bei welcher Senbung ihm ber Schut bes Erlöfere in Lebensgefahr zugefichert wirb. Поохегогов Заift zuerft: bestimmen, ermablen, allein bies tann hier nicht ber Ginn fein; hier paßt nur bie Bebeutung, in welcher bas Wort auch bei Bolpb. vortommt: ju etwas verwenben. Ein Beuge foll Pau-Ins werben von bem, mas er bereis gesehen hat und von bem, mas er noch feben mirb. Letteres ift aber mit ών δφθήσομαι fo ausgebrückt, baß Sefus felbft perfonlich ber einzige Sauptgegenftanb kunftiger Bifionen ift, wie er auch (laut apome soe) es gewesen ift, was Paulus gesehen hat (av eldes). Das Partizip egacociusvos gehört grammatisch zu οφθήσομαι, sachlich zu προχειρισ.; bie Bebeutung bes Berbums tann bier nicht fein: erwählen (Kinoel), weil ja Saulus nicht aus ben Beiben, nur aus Ifracl ermählt mar, und weil vermoge bes Sathaues bas Partizip etwas ber Senbung unter bie Beiben Nachfolgenbes, nicht Borangebenbes bezeichnen muß. Demnach tann ekaso. bier nur berausreißen, erretten aus Gefahren be-beuten. Die Senbung bes Paulus wird laut ber

orientalifche Aderbaner mit feinem 6-8 fuß langen bamit fie umfehren (rov erwore, intransitiv, Biel Ereiberftab anftachelt, und falls baffelbe ftorrig ift bes drocea); ber Bechfel wird burch einen boppelund ausichlagt, befto beftiger gudtigt, - foll er- ten Gegenfut bezeichnet, burch ben gwifden Duntel Maren, wie fein eigener widerftrebenber Bille burch und Licht und ben gwijchen ber beberrichenben Saben bestimmten Befehl bes in überwältigenber tansmacht und ber Gemeinschaft mit Gott. Enblich Berrlichleit ericbienenen Erlofers gebrochen werben wird bie lette Unabenabsicht Gottes bei ber Bemußte. 4) Der Umftand, bag bie Eröffnung bes februng (του λαβ.) gefest in Sunbenvergebung herrn über ben Beruf bee Baulus jum heiben : und Schenfung eines Erbtheile, b. b. bee Anapostel, so wie über seinen Schutz in Gefahren, die theils an der Herrlichkeit inmitten der Geheiligten. ibn babei bebroben murben (B. 16—18), welche Beides aber, die Bergebung und die Seligfeit, tann laut Rap. 9, 10 ff. und Rap. 22, 12 ff. erft in Da- nur mittels bes Glaubens an Jejum erlangt wer-

Entichluß, ber göttlichen Berufung ju folgen, und feine Thatigfeit von ba an erwähnt Baulus B. 19 f. Erfteren in ber Art, bag er ber Erscheinung, weil fie eine himmlische und fo gewaltig überzeugenbe mar, ben Behoriam nicht verweigert habe (wie bie Juben wohl meinten, bag er batte follen). Das ode aneidre eyer, gibt ju verfteben, bag es fich in ber That um Geborfam ober Biberftreben gegen ben Willen Gottes gebandelt babe. ODer ift aber nicht auf die nächstvorbergebende Berheifung des Birtens zu beschränken (Meper), sondern auf die ganze Beschaffenheit der Erscheinung, so wie sie B. 13 ff. geschildert ift, zuruczubeziehen. Die bisherige Thatigfeit, feit ber Betehrung bis auf ben beutigen Tag, faßt Baulus B. 20 gufammen als eine Bertündigung, welche auf Sinnesanderung (auch bei Juden) und Umtehr ju Gott (von Seiten ber Deiben), mit bem Thatbeweis ber Aufrichtigleit burch Sanblungen eines geanberten Sergens verbunben, gebrungen habe. Und ben Birtungefreis feiner Thatigfeit schilbert er als einen vierfachen: er habe erft bie Stabte Damastus und Jerufalem, bann aber auch bie gange jubaifche Lanbichaft und bie Beibenwelt umfaßt.

10. Solieflich geht Paulus rafc auf ben gegenmärtigen Augenblid über: bis anf biefen Zag ftebe ich, ba ich burch gottliche Bulfe von Morberbanben errettet murbe, unverfehrt (cornxa) und führe mein Amt fort. Magrugousvos (nicht magrugoum.) fieht jurud auf maorve B. 16, bor Groß und Rlein, b. h. Bornehmen und Geringen, lege ich Beugnig ab. Die Auslegung bes μαρτυρούμ. paffiv: "wohle bezeugt von Klein und Groß" (Meper), paßt in ben Zusammenhang nicht, benn schon ber Umfiand felbft, bag er in einer Bertheibigungerebe begriffen ift, beweist ja, baß er Wegner und Antidger bat: auch fpricht ber Busammenhang bafür, bağ wapr. fo gut als leywo feine eigene Thatigkeit fcilbern will. Der Partizipialfat erflart fobaun, bas Beugniß, welches er vor jebermänniglich ablege, fei nichts Anberes, als die Berkündigung von der Erfüllung bessen, was die Bropheten und Mose als zufünstig verheißen. Den Wegenstand ber biblifchen Berbeifung und ber von ibm felbft bezeugten Erfüllung tleibet Baulus B. 28 in Frageform, weil er bon ben Juben bestritten murbe. Es maren biefe bret Fragen: 1) ob ber Meffias madnros fet, b. b. nicht blos leibenefabig, fonbern bem Leiben untermorfen, necessitati patiendi obnozius, fo burchaus Borterverbindung gunacht auf Die Boller ber Det- im Haffifchen Sprachgebrauch, 2) ob ber Diefftas

auferfteben und ber Erfte im Gebiet ber Tobtenauferstehung fein werbe, 3) ob ber Meffias nicht nur bem Bolt Ifrael, fonbern auch ben Beiben Licht (Beil) verfündigen merbe. Die letten beiben Gebanten find grammatifc zu einer Frage ver-fcmolzen, ber Sache nach aber auseinanber ju halten.

11. Du bift bon Sinnen, Banlus. Mit biefem Zuruf unterbricht Festus ben Baulus in feiner Rebe. Dies bezog fich jeboch nicht ausschließlich auf die letten Borte, fonbern auf die gange Rebe, namentlich auf die Erzählung von der Ericheinung Befu. Das tam bem Römer wie Narrheit vor; er bat es gewiß in vollem Ernft, nicht in leichtem Scherz gemeint: "bu bift ein Schwarmer!" fonft batte er nicht mit ftarter Stimme, bie vom Affett zeugt, gerufen. Er halt bafür, ber Mann habe fich überftubirt (γράμματα nach ber gewöhnlichen Erklarung: Gelehrjamteit, nicht: Bucher,

wie Klinoel u. A. es verfteben). 12. 3d bin nicht von Sinnen, bochebler Feftus. Mit volltommener Rube und ichuldiger Chrerbietung, aber bestimmt weift ber Apostel ben Borwurf zurud und erklärt, baß feine Rebe (objektiv) Babrheit und (subjektiv) besonnen sei, σωφοροσύνη Geistesgegenwart, gesunder Berstand im Gegensat gegen Beiftestrantheit. Bum Beweis für bie ob-jettive Richtigfeit feiner Aussagen (yao) beruft fich Baulne B. 26 auf Agrippa, welcher mit ben Thatfachen befannt fein muffe. Solches bezieht fich bauptfachlich auf bie Thatfachen bes Lebens Jefu und ber Chriftengemeinbe, welche in ber Rebe bes Baulne berührt worben maren. Mit biefen muffe ber Ronig befannt fein, weil fie in größter Deffentlichfeit fich zugetragen haben. Er jucht jedoch ben Agrippa nicht allein vermöge feines Wiffens vom Sorenfagen, fondern jugleich vermöge feines Gewiffens und herzens auf die Seite ber Wahrheit ju zieben (B. 27) und faßt ibn beim Glauben an bie Propheten fo feft, bag er taum ausweichen

13. Der Rönig mochte wohl eine augenblidliche ernftere Seelenregung fpuren, erwiebert jeboch fogleich mit einem fpottischen Bort: mit Benigem, mit leichten Mitteln, berebest bu mich, ein Christ 3u werden; & odlyg nicht: in furger Beit (Calvin, Betftein, be Bette), noch auch: beinabe (Chryfoftomue, Luther, Grotius); Erfteres tann vermoge bes fritisch vorzüglicheren Gegensates er usyako nicht fein, Letteres mifte mit Gen. ollyov ober nag' όλίγον ausgebrudt fein. Der richtige Sinn ift von Detumenius ausgelegt: δι όλίγων όημάτων - χωρίς πολλου πόνου, f. Meyer. Dier ist die zweite Stelle, feit Rap. 11, 26, wo ber Chriftenname portommt, und zwar im Munbe eines Nichtdriften und in verächtlichem Sinne. Paulne aber entgegnet mit großem Ernft und mit frommer Innigfeit: sot. av, wortlich: ich mochte wohl zu Gott beten, namlich, wenn ich bem Drang meines Bergens folgen würde. Kai er oh. xal er usyako mit wenigen ober großen Mitteln. - Mit Ausnahme diefer Banbe, fagt Baulus, auf bie Rette 3-igenb, woburch er fonft an ben bewachenben Solbaten angeschloffen mar, bie aber jett an feinem Arme bing.

14. Da ftand ber Rönig anf. Agrippa bob nun bie Sigung auf, indem er zuerft fich erhob, worauf ber Brofurator und bie Uebrigen ber Reibe nach

jurudgezogen hatten (avazwo. nicht blos bei Geite. in bemfelben Lotal), unterhielten fie fich über Baulus, wobei bas Urtheil babin ging, bag ber Dapn gewiß mit nichts Berbrecherischem umgebe (modooes, nicht in ber Bebeutung bes Brater, wie Runoel meinte, fonbern ben gangen Charafter und bas gange Leben beffelben beurtheilenb). Der Ansfpruch bes Agrippa ging babin, Paulus batte füglich fonnen freigesprochen werben (anolel.), nämlich in einem früheren Stadium feines Brogeffes, wenn er nicht an ben Raifer appellirt batte, moburch feine Sache bereits ber nieberen Inftang entnommen mar.

15. Die Rebe vor Agrippa ift eine ber ausführlichften bes Apostels Banlus, welche Lutas mittheilt. Sie ift, wie bie auf ber Treppe jur Burg Antonia in Bernfalem Rap. 22 gehaltene, eine Bertheibigungerebe. Aber nicht vor bem aufgeregten jubifchen Bolt, wie bort, fonbern vor ben bochftgeftellten Berfonen bes Lanbes, Ronig Agrippa und bem taiferlichen Brofurator, nebft verschiebenen Beamten. Daber fiebt fich Baulus bier nicht bazu genöthigt, feine perfonliche Schulblofigfeit ju erweisen, sonbern geht barauf aus, feine Sen-bung und Wirksamteit als Apoftel zu rechtferti-gen und hiermit jugleich bas Chriftenthum felbft ju vertheidigen. Bier wie bort faßt er bas Chriftenthum in feiner Ginbeit mit bem Alten Bunbe auf; hier wie bort bilbet feine eigene Betehrung ju Chrifto und bie baju führende Ericheinung Jefu auf bem Bege nach Damastus ben Mittelpuntt ber Erörterung. Nur bag er bort auf bie Mittheilungen bes gefetlich frommen Ananias ju Damastus einen besonderen Werth legt, bier aber Diefen Mann mit Stillschweigen übergeht, und einfach als Offenbarung Christi ermahnt, mas ihm ber Berr burch benfelben bat fagen laffen. - Dies bas lette öffentliche Zeugnif, bas ber Apostel noch auf pala-ftinischem Boben abgelegt hat. Und bas vor ber weltlich glangenoften Berfammlung, Die er je vor fich gehabt bat, benn fie vereinigte ben bamaligen König über einen Theil Kanaans und den Statthalter bes römischen Raifers, nebst einer Anzahl militarifcher und Civilbeborben, bie Spiten ber Gefellichaft, in fich.

#### Christologisch-dogmatifde Grundgebauten.

1. Der Apostel ergreift B. 8 bie Offenfive gegen ben Zweifel. Anftatt fich nur auf die Bertheibigung an befchranten, ober, wie feine mobibegrundete Sitte ift, Die Bahrheit pofitiv gu bezengen, fein Betenntniß an bas Bewiffen ju richten, nimmt er bie Wendung, ben Berftand mit feinem 3weifel bireft anzugreifen. Er verfett ben Rampf auf bas feindliche Gebiet und fragt ben Zweifel nach feinen Bernunftgrunden. Allerdinge lagt er fich nicht naber auf die Sache ein, sondern begnugt fich mit einer Frage, welche ohne Antwort bleibt. Aber er weift hiermit ber Apologie bes Chriftenthums einen Beg, welcher nach Umftanben mit Erfolg betreten werben fann. Denn ber Zweifel und bie Berneinung beruht nicht felten auf blogen Borurtbeilen, auf angeblichen Axiomen, welche, sobalb man ihnen auf ben Grund geht, in ihrer Richtigkeit bafteben.

2. Bortrefflich ift bie Befdreibung ber Gnabenwirtungen, welche Baulus B. 18 gibt. Der aufftanben. Rachbew fie fich in ein anberes Gelaß 3med ber Sendung, welche ihm geworben ift:

- 1) Erlenchtung ober Eröffnung ber Erlenntnig, fomobl ber Sanbe ale bes Beile; 2) Betebrung, b. b. Umwendung bes Billens von ber Finfterniß jum Licht, von ber Satansobermacht ju Gott. Folge biervon ift fobann 1) Bergebung ber Gunben ober Rechtsertigung, 2) Gewährung eines Gnabenrechts an bie Seligkeit. Das perfonliche Mittel, Berge-bung und bas Erbtheil zu empfangen, bas opyaνον ληπτικόν (τοῦ λαβείν αντ.) ift ber Glaube an Chriftum. Richts mehr, aber auch nichts weniger. Und wenn wir hauptfachlich bie Bergebung in's Auge faffen, fo ift hiermit gerabeju ber Sat ausgesprochen von ber Rechtfertigung burch ben Glauben. Roch ift babei ju beachten, bag bier nur bie Erleuchtung bem Apostel als eine That jugefcrieben ift (aroorello, avoifai o. a.), mabrend die Betebrung ale That ber Borer ericeint (entoro. intrans.). Aber auch fo ift es etwas Großes, mas ber menschlichen Thatigfeit eines Lehrers beigelegt wirb; er ift Organ ber erlofenben Onabe Gottes.
- Intereffant ift bie breifache Frage in Betreff ber Chriftologie bes Alten Teftamente B. 23. Es fragt fich , 1) ob bie meffianische Beifagung einen leidenden Deffias fennt, b. b. ob nach ben Berbeigungen bes Alten Teftaments ber Deffias nicht nur leibensfähig ift, fonbern auch in feinem Bang und Wert bem Leiben unterworfen ift ober nicht. Letteres war bie bertommlich jubische Anficht, Erfteres liegt von Anfang an in ben Beigagungen Jefn über fein Leiben (Matth. 16, 24 u. a. St. ore δει - παθείν) und in feinen Reben nach ber Auferstehung (3. B. Lut. 24, 26 eder na Jeir vor Xoiorior; vergl. B. 46). 2) Ob ber Mefftas ber Erfte aus ber Tobtenauferftehung fein werbe, vergl. Lut. 24, 46. Dierbei verbient πρώτος nicht überfeben gu merben, benn biefes Wort hat nur bann feine bolle Bedeutung, wenn man bie Anschanung voraussest, wie fie Baulus selbft 1 Ror. 15, 20 ff.; B. 45 ff.; Rom. 5, 17 f. vollftanbiger entwidelt, nämlich baß Chriftus ber zweite Abam, ber Anfanger einer Entwidlungereihe bee Lebens und ber Auferftehung für bie Menfcheit ift. Ein Bug, welcher für bie panlinische Authentie ber Reben bes Apoftels in unferem Buch von Belang ift, obgleich er bisber fo gut als nicht beachtet worben ift. 3) Db ber Meffias als Leidender und Auferftandener Ifrael fowohl ale ben Beiben Beil verfündigen werbe. Sehr fart erinnert biefer Bebante an ben Lut. 24, 23. 47; vergl. 2. 46 in ben Reben bes Auferstandenen mitgetheilten. Jebenfalle liegt bier ber bauptnachbrud auf bem Universalismus bes Chriftenthums und grundet fich ohne Zweifel, mas bie meffianifche Beifagung betrifft, auf eine Angahl prophetischer Stellen.
- 4. Gegen ben Vorwurf ber Ueberspanntheit und bes Bahnsinns verwahrt sich Paulus mit der Bersicherung, daß er Worte der Babrheit und Besonnenheit rebe. Die Bahrheit der göttlichen Offenbarung bewährt sich immer auch zugleich durch das richtige Maß und die Besonnenheit der Korm, worein sie sich kleibet; Bahrheit nicht ohne Besonnenheit, aber auch Besonnenheit nicht ohne Bahrbeit. Bolle man Besonnenheit und vernünftiges Maß zur einzigen und unbedingten Regel der Bahrbeit maden, so würde man balb willtürlich die Bahrbeit selbst verkürzen und verseichtigen.

#### Somiletifche Andentungen.

Es ift bir erlaubt, von bir felbst zu reben. [B. 1.] Es wurde dem Appstel Eraubniß gegeben, für sich zu reben. Er aber rebete nicht für sich, soudern für die Ebre Jesu Christi. Dies ist ein wichtiges Rennzeichen, daran man Anechte Christi von salschen Lehren unterscheiden lann. Die haben bei ihren öffentlichen Reden leine andere Absticht, als für sich zu reden, ihre Kunst zu zeigen, sich beliebt zu machen. Ein redlicher Johannes aber denkt: Christus muß wachsen, ich muß abnehmen. (Apost. Bast.) — Da verantwortete sich Paulus und recte die Pand aus. Paus nis seiner zum Exempel für Alle ersahrenen Gnade ausbebend, öffine allen Predigern den Mund und

allen Zuhörern bas Ohr! (Williger.)

36 foate mid gludlich (Luther: es ift mir febr lieb), Ronig Agrippa u. f. w. [B. 2.] Baulus ließ fich biefe Gelegenheit lieb fein und warf bas Bertrauen, bag es etwas austragen murbe, nicht jum Borans weg. Ein Chrift bangt nicht am Erfolg allein, sondern begnügt fich zu thun, was ihm Gott begegnen läßt. (Rieger.) Der Apoftel frente fich febr über die erhaltene Freiheit, vor bem König Agrippa zu reben, aber es fteht auch die Urfache babei, warum? Richt um ber Ehre willen, bor einem Ronige ju reben, nicht um feine Rache auszulaffen und fich gegen feine Feinde ju erheben, fondern barum, weil er vor bem Angesichte bes Agrippa, bem bie jubifden Umftanbe, bie Berbeigungen ber Bater, bie Gefdichte mit Chrifto nicht unbefannt maren, Belegenheit batte, bie Babrbeit Jefu öffentlich zu bezeugen und feierlich zu bestätigen. Man fleht baraus, bağ es nicht nur Bauli Baupterquidung gewesen, Jesum bei aller Gelegenheit ju verkundigen, und er bamit auch fein gegenwärtiges Befangniß verfüßt, sonbern, daß er auch alle Umftanbe, bie etwas jur Ausbreitung und Berberrlichung bes Ramens Jeju beitragen tonnen, mit Freuden mahrgenommen und jum rechten 3med anjumenben bemüht gewesen ift. (Apoft. Baft.)

Darum bitte ich bich, bu wolleft mich gebulbig boren. [B. 3.] Der Eingang mie bie gange Rebe: bemüthig obne Kriecherei, furchtlos ohne hochmuth, traftig ohne Eifer und Geifer, milbe ohne Larbeit, tlug ohne Künftelei, einfaltig ohne Unichid.

Und zwar mein Leben von Jugend auf miffen alle Juben. [B. 4.] Denn ich bin ein Bharifaer gewesen nach ber ftrengften Sette. [B. 5.] Es ift biegn oben, Rap. 22, 3. angemerft worben, bag man bei einem wertgerechten Beben und eingebildeten Gifer um Gott boch ein Feind Jefu bleiben fonne. Bir wollen aber biebei aubererfeits auch benen eine Anmertung entgegenfeben, melde fich einbilden, bag ans biffolnten Stubenten noch bie beften Prebiger werben tonnen. Pauli Beifpiel bestätigt bas nicht. War er gleich in feinem Unglauben ein Feind Chrifti, fo war er boch feiner bamaligen Erfenntnig nach ein Engenbfreunb, ber ftrengften Sette jugethan, nach bem Befet unftraflich. Er hatte feine Jugenbjahre und Jugenbfrafte nicht bem Satan in fleischlichen Luften geopfert. Man barf nicht glauben, baß Leute Diefer Art fo-bald befehrt maren. Die Orbination veranbert bas Herz nicht, und ber schwarze Rock belehrt nicht. (Apoft. Baft.)

Und nun ftebe ich und werbe angeklagt Aber ber Doffnung an bie Berheigung 2c. [B. 7. 8.] Geiner vorigen Art, Gott ale ein Bharifåer zu dienen, gebenkt ber Apostel fo, baß er zwar ben bofen Gifer, in welchen er barüber hincingetrieben murbe, nicht verbirgt, baneben aber boch auch zeigt, mas er bavon Gutes habe beibehalten tonnen, namlich ben Glauben und bie hoffnung ber Anferftehung. Da bingegen bas jetige Toben ber Juben wiber bas Evangelium Chrifti ihre eigene vaterliche Religion zerfiorte und fie wirklich alle vom Gott ihrer Bater empfangene beffere Beilage bamit ausfclugen. (Rieger.)

Barum wird bas für unglaublich bei end gerichtet, bag Gott Tobte aufermedt? [B. 8.] eine Bewiffensfrage an alle Auferstehungs-Tengner, fie binguführen auf ben Grund ober viel-

mehr Ungrund ihres Unglaubens.

Zwar ich meinete auch bei mir felbft, ich mußte viel zuwider thun bem Ramen Jefu bon Ragareth u. f. w. [B. 9 ff.] Baulus muß boch einen befonbern Segen babei gefunben haben, wenn er fein Erempel, als bas eines großen und boch von Gott begnabigten Gunbere, eines blutgierigen Berfolgere, nun aber freudigen Betennere feines Beilanbes vorgestellt bat. Er bat es icon einmal, Rap. 22, gethan. hier thut er's vor Agrip. pa jum anbernmal und 1 Tim. 1. gefchieht's jum brittenmal. Go wenig er fonft von und für fich felbft gu reben gewohnt mar, fo wortreich ift fein Bortrag, wenn er auf biefe Sache tommt. Die felige Beranberung, bie Jefus an feiner Geele vollbracht, bleibt ihm ein emiges Bunber. Die Begnadigung, bie ihm widerfahren, tann er nie vergeffen. Er fagt's Juben und Seiben, Königen und Fürften, mas Gott an ihm gethan babe. Und 1 Tim. 1, 16 fest er bie Urfache bingu, warum er es Allen fage: Bum Grem. pel benen, bie an Jefum glauben follen jum emigen Leben. Gelig ber Lebrer, ber fo nicht nur mit Borten, fonbern auch mit feinem Erempel lebret und predigt, bauet und erbauet. (Apoft. Baft.)

Mitten am Tage erblidte ich ein Lichtvom Simmel, beller als bie Sonne. [B. 13.] Der erfte Lichtstrahl, ber unfere Befehrung angefangen bat, ift eines ewigen Anbentens und Dentens werth, 2 Ror. 4, 6. Starde.) hat Chrifti Angeficht geglangt wie bie Sonne, ba er noch auf Erben im Stanbe ber Erniedrigung lebte, Matth. 17, 2, wie viel mehr mußte es glangen, als er nun feine Regierung im himmel angetreten hatte, Offenb. 1, 16.

Aber ftebe auf und tritt auf beine Rufe. [B. 15.] Der Herr töbtet und machet lebendig, ichläget nieber und richtet auf, bie niebergeschlagen find: 1 Sam. 2, 6; Bf. 146, 8. Wer fich weiß in ibn zu ichiden, ben tann er erquiden. (Starde.)

Dagich bich orbne jum Diener und Ben= gen u. f. w. [B. 16-18.] Gin herrliches Bild von einer mahrhaft göttlichen Orbination jum Lebramt. Merte babei: 1) Die mabre Orbination ift ein gottliches Wert. Gebet und Sandauflegen reichen noch nicht bin, aus einem unbefehrten Beltmenfchen einen treuen Beugen Jefu gn machen. Der herr muß erft innerlich beilen, falben, orbiniren; Jefus muß Rrafte geben, ju fieben, ju zeugen, ju bienen. 2) Jefus ordnet ben Baulus nicht zu einem vornehmen Bifchof und hoben Stanbesgeiftlichen, fonbern, ba er ihm bie boofte geiftliche Burbe bes Apoftelamts auftrug, orbnet er ihn zu einem Zeugen und "Diener". Ge- (Starce.)

madlichteiten, Ehrentitel und Reichthumer berfpricht er ibm nicht, aber fein Bengniß gu filhren, unter Arbeit, Schweiß, Leiben, Marter und Erubfal fein Diener zu fein, bas ift bas Apoftelamt, bie boofte Burbe ber Junger Jefn. Bie ungleich fint boch bie beutigen Stanbesgeiftlichen biefem orbinirten Zeugen Jefu! 3) Chriftus orbnet ben Baulus jum Beugen nicht nur beffen, mas er schon gesehen batte, fondern auch beffen, "bas er ihm noch wolle ericeinen laffen." Go muß es mit einem treuen Rnecht Jefu immer weiter geben. Die alten Erfahrungen ber Onabe Jefu muffen burch neue und tagliche Empfindungen feines Beile ernenert und belebt werben und unfer Zeugniß baburch immer frifch bleiben. 4) Der herr Jesus hangt feiner Orbination auch fofort einen Bag ober Freibrief an, baß er ben Baulus bei feinem Zeugnif und Dienft ichiten und "erretten" wolle. Gin treuer Benge Jesu tann verfichert sein, bag, wo ihn ber Berr braucht, ba werbe und tonne er ihn auch fonten. (Apoft. Paft.)

Aufzuthunihre Angen - baß sie sich betebren - ju empfahen Bergebung ber Sunben n. f. w. [B. 18.] Siehe bier einen volltommenen Blan und Abrif bes neuteftamentlichen Bredigtamts. Es zielt auf ber Seelen 1) Belehrung: "aufzuthun ihre Augen"; 2) Befehrung: "baß fie fich betebren; 3) Begnabigung: "au empfangen Bergebung ber Gunden"; 4) Berffarung: "und bas Erbe fammt benen, bie geheiligt werben." Und bas Mittel zu bem Allen ift 5) ber Glaube:

"Durch ben Glauben an mich."

Daber, o Ronig Agrippa, war ich nicht ungehorfam. [B. 19.] Der Apoftel leitet feinen Gehorfam aus ber Göttlichfeit ber ihm wiberfahrenen Erscheinung, befonders aber, wenn man bie nachftvorbergenben Worte nimmt, aus bem foftlichen Inhalt bes ihm aufgetragenen Amtes ber. Darum, weil ihm ein so gar theures Amt, wodurch so viel taufend finftre Geelen erleuchtet und gum Erbtheil ber Beiligen im Licht gebracht werben follten, mit so göttlicher Autorität übertragen fei, habe er fich biefer himmlischen Berufung nicht wiberfeten ton-nen. Gewiß, wenn alle Lehrer fleifig bebachten, mas fie in die Emigfeit binein Gott für Ehre und Freube, und ihnen und andern Seelen für Beil bereiten konnten, fie wurden fleißiger, treuer und ge-

horsamer werben. (Apost. Baft.)
Sonbern vertunbigte zuerft benen in Damastus und Jerufalemic. [B.20.] Woman bas größte Mergerniß gegeben, ba muß man auch fuchen, es am erften gu beben. (Starde.) Beil ber Apostel alfobald nach erhaltenem Beruf bas Wert angegriffen, hat er auch fo reiche Früchte gebracht. Durch Baubern verrancht bie Rraft. (Apoft. Baft.) Daß fie Bufe thaten und fich betehrten. Done Bufe ift une Chriftus nichts nüte. Aber obne Chrifius ift auch teine rechte Bufe möglich. Rur eine evangelische Bufpredigt fruchtet mabrhaft.

(Nach apost. Past.)

Um befimillen haben mich bie Juben im Tempel gegriffen. [B. 21.] Bill ein Lebrer bas Zengniß ber Treue vor Gott in feinem Gewiffen haben, fo muß er allezeit fitr alle driftlichen Bahrheiten, vornehmlich aber für die Lehre von Buffe und Betehrung und von rechtschaffenen Berten ber Bufe ein Martyrer zu werben bereit fein und biegfalle Menfchen zu Liebe nichts verhalten.

Aber burch Gottes Bulfe ift mir's gelun. gen. (Luther.) [B. 22.] Das war ber Glaubens-Trinmph eines Zeugen Jefu, ber teine Arbeit unb feine Leiben gefcheut, bem Beruf feines herrn ge-horsam zu fein. Das war fein Ruhm auch unter ber Schmach feiner Banbe. Ber taun es ihm nach-sprechen ? (Apoft. Paft.) — Und fiebe bis auf biefen Tag und zeuge u. f. m. Baulus freut fich, baf er noch ftebe bis auf ben beutigen Tag. Er fest aber auch bei, wozu? Rämlich um zu zeugen. Wir banten billig bem herrn für jebe Friftung unferes Lebens, bag er une noch fieben läßt bei fo mancher Gefahr und Beschwerlichfeit. Allein bie Fortbauer unferes Lebens mare uns feine Bohlthat und feine Freude, wenn baffelbe ju etwas Anderem, als jum munteren Dienft unfere Jeju angewendet werben follte. (Apoft. Baft.) - Und fage nichts außer bem, bas bie Bropheten gejagt haben uf. w. Er zeigte Großen und Rleinen, Bornehmen und Geringen einerlei Ordnung bes Beile. Er lehrte nichte, als mas in bem Borte Gottes geoffenbart mar. Er prebigte Chriftum in feiner Erniedrigung und Erböhung. [B. 23.] Er hatte fein Abfeben auf Juben und auf Beiben. [B. 23.] nachahmungewürdiges Bilb eines treuen Lehrers in feinem ganzen Umfang. (Apoft. Paft.)

Dag Chrifine follte leiben, und ber Erfte fein aus ber Auferftehung und verfündi. gen ein Licht - ben Beiben. [B. 28.] Dies find bie brei Sauptpuntte in ben Schriften ber Bropheten: Chrifti Leiben, Auferstehung und beren Bertundigung unter allen Boltern. Und gerabe biefe brei waren ben Juben am meisten guwiber; am Ersten ärgerten sie sich, bas Zweite leugneten sie, bas Dritte beneibeten sie. (Starde.) Baule, bu rafest [B. 24.] Die Welt achtet

Andere fo lang für tlug, ale fie rafen, und für rafenb, wenn fie ju rafen aufboren und flug werben. So lang Saulus rafete und tobte, paffirte er für einen tlugen, geschicken Ropf. Da er aber feine Raferei erkannte und felbft ein Chrift murbe, bielten fie ibn für toll. Es wird fich aber bas Blatt einmal wenden, fo daß die Beltgeifter werden von bem Gerechten fagen: Bir Marren hielten fein Leben für unfinnig, wie ift er nun gezählt unter bie Rin-ber Gottes? Beish. 5, 5. (Linbbammer.) Alfo bas war ber gange Erfolg, ben Baulus erzielte, für ra-fenb gehalten ju werben! Denn baf Giner bei gefunden Sinnen fo etwas glauben und an folch einen Glauben fein Leben feten tonne, bas begreift fo ein Beltmann nicht. Rann er einen Junger Chrifti nicht ber Beuchelei beschuldigen, weil er ihm anfiebt und anfliblt, bag es ihm Ernft ift, fo weiß er es nur aus einer Beiftestrantheit zu erflaren. Gefins weiß es noch genauer: Die große Runft macht Dich rafend. So geht's noch beute. 3ft's einem Brebiger gegeben, bas Schwert bes Borte gu führen, fo ift bie Belt nicht abgeneigt, ihm einiges Talent auguertennen; aber fie meint dann nur, um es zeigen ju tonnen, predige er bas Evangelium. Und boch find wir mahrlich teine Schaufpieler, und ebenfowenig ift es Raferei, wenn wir im Namen bes lebenbigen Gottes reben von einer Emigfeit, von einem Beiland, von einer Auferstehung; es sind mabre und vernünftige Borte, ruhend auf ber emigen Bahrheit Gottes, und eben am Biberftanbe bes Menidenbergens ihre Bahrheit beweifenb. (Balmer.) Wie oft bort man noch beutzutage biefe Reftusmeisheit, ber bas Bort vom Greuz eine Thor- ichergt, mir maren wieber ferne vom Berrn.

beit ift! Der finblich einfaltige Glaube an bie gange geoffenbarte Babrbeit ber Schrift gilt als altväterische Bornirtheit, bie Rechtfertigung burch ben Glauben an bas Berbienft Chrifti nennt man beib. nische Blut-Theologie u. f. w. Benn Giner mit bem Christenthum Ernst macht und mit ber Welt bricht, bemitleibet man ihn als einen überspannten Ropfhanger, bem übertriebenes Bibelleien ben Berftanb verrudt babe. Lafterten fie boch icon bas Onabenmeben bes Pfingftgeiftes als einen Raufch fugen Beines; ja fagten fie boch fogar von Chrifto: Er ift unfinnig und hat ben Teufel, Joh. 10, 20. (Leonh.

und Spiegelb.

3d bin nicht von Sinnen, ebler Feftus. (Luther: Mein theurer Feftus, ich rafe nicht.) [B. 25.] Baulne ichalt und fpottete bes Feftus nicht, fonberu hielt ihm bescheiben ben Ungrund feines Ginwurfs vor, bezog fich theils auf die Runbbarteit ber gangen Geschichte von Jefu, die nicht in einem Bin-tel, fondern vor den Augen der Welt geschehen fei, theils auf das Zengniß und Gewiffen des Agrippa, theils trat er bem geftus mit feiner vernfinftigen Glaubenefreudigkeit entgegen und lehrte aus ber Fille feines göttlich fiberzeugten und begnabigten Bergens, bag bas Chriftenthum feine Fabel und ber Glaube teine Rafereifei. Ein foldes Beifpiel muffen fich trene Lebrer vor Angen fiellen, fomobl, wenn fle in ber Gefellichaft mit Religionsfpottern zu thun betommen, als wenn fie Beruf erlangen, in Schriften wiber die Spotter und Freigeifter ju geugen. (Apost. Past.)

Glaubeft bu, Ronig Agrippa, ben Bro-pheten? [B. 27.] Paulus, ber in ber Schule bes b. Geiftes Phychologie ftubirt bat, erkennt fogleich bas geheime Füntlein gläubiger Reigung jum Borte, bas im Bergen bes Agrippa ju glimmen beginnt, und getrieben von feiner hoffnung und Liebe gum Ronige ber Juben greift er mit tubner Frage ibm in's Berg und Gemiffen, ob er ihn burch die Beifagungen ber Propheten zu Chrifto, bem rechten Ronig Ifraele, führen mochte. Das find Die rochten Dofprediger, Die fich burch ben Stern auf ber Bruft nicht abhalten laffen, barnach zu fragen, ob auch ber bimmlifche Morgenftern in ber Bruft leuchtet.

(Leonh. und Spiegelh.)

Mit Benigem (Luther: Es fehlt nicht viel, fo) it berrebeft bu mid. [B. 28.] Es flingt bies jwar fpottifc, aber es war ein Scherz, babei bem Agrippa nicht wohl um's berg war. Er fühlte es, boch als ein Staatsmann wollte er's verbeißen. Solder "Beinabe-Christen" gibt es noch beutigen Tags genug. Gern wollte bie Welt auch felig fein, wenn nur nicht mare Luc. 13, 24. (Starde.) Bie oft find auch wir bem himmelreich nabe gewesen! Es fehlte nicht viel, fo maren wir hindurchgebrungen aus ber Finfterniß jum Licht, aus bem Un-glauben jum Glauben, aus ber Gunde jur Bufe, aus bem Unfrieden jum Frieden, aus ber Belt gn Gott. Das berg mar angefaßt, ber Beift erleuchtet, ber Wille erregt, bie Stunde gunftig, die Gnadenflunde, welche batte entscheiden tonnen über unfre jelige Emigteit — es fehlte nicht viel. Aber bas Benige, mas noch fehlte, mochten wir nicht branftreden; von Ginem But mochten wir uns nicht losreißen, Gine Gunbe tonnten wir nicht laffen, Gine Zerstreuung tam wieder, Eine Bersuchung, und die Gnabenftunde mar vorüber, und bas Rleinob, bas wir schon fast in Banben hatten, mar wieber ver-

Paulus aber sprach: Ich wünschte vor Gott - baß nicht allein bu, sonbern Alle, bie mich beute boren, solche würden, wie ich bin, ausgenommen biefe Banbe. [B.29.] Belde ichmergliche Behmuth und welcher Gifer für Die Ehre bes Berrn ftrablt aus biefen fubnen Borten. Das Glaubenefüntlein, bas aus Agrippa Untwort fprühte, bat bas Feuer ber Liebe, bie fo gern Alle gerettet feben möchte, gur bellen Flamme angefourt. Auch die Ferneftebenben, Feftus und bie anbern Sofleute, auf die er babei mohl einen burchbringenben Blid mag geworfen haben, verfichert Baulus feiner fürbittenben Liebe und labet fie freund: lich bringend ein, die Gnabenftunde nicht vorübergeben zu laffen. (Leonb. und Spiegelb.) Bas faßte biefer Eine Aubienzsaal für unterschiebene Gefin-nungen gegen bas Evangelium Chrifti in fich! Baulus, gang im Glauben bes Sohnes Gottes lebenb, Agrippa angegriffen, Bernice gleichgultiger, Feftus noch ferner. Wie gern batte fie Baulus in Gins gufammengebracht, ans frohem Genuß ber ibm aus feinem Glauben zufließenben Seligfeit! (Rieger.) Bei Festus fehlte es an viel, bei Agrippa an wenig. Baulus aber lehrt, bag bie Gnabe Gottes bas Biele fowohl, ale bas Benige, bas bem Glauben noch im Bege ftebt, hinwegnehmen tonne, und bezeugt fein fehnliches Berlangen, bag Festus fowohl als Agrippa und Alle, bie ihn borten, über alle hinberniffe ber Gnabe hinübergeführt und in bie Gemeinschaft mit Chrifto verfett werben mochten. Go läft fic ein Beuge Jefu in feinem Muth nicht irre machen, auch bei ben ärgften Spottern und ichlimmften Denichen noch Betehrung und Gnade zu hoffen. (Apoft.

Und ba er bas gesagt, ftanb ber Rönig auf u. f. w. [B. 30.] Treue Rnechte Jeju betrüben fic, wenn fie von ihrem Bortrag feinen anbern Rugen feben, ale baf bie Buborer fagen: Der Brebiger ift ein guter Mann ober ein frommer Mann, ober er hat recht gut gerebet. Allein hier geht es bem lieben Apostel nicht beffer. Da er fo brunftig, so freudig, so nachdrudlich von Jesu gezengt und fein Berg in mahrem hunger nach aller Bubbrer Seligfeit fo vertraulich aufgethan, fo ftanb bie Berfammlung auf, beredeten fich unter einander und fprachen enblich: biefer Menich ift ein guter Mann. Sollten fie nicht noch viel mehr und viel wichtigere Sachen aus seinem Bortrag gelernt haben? So ift bie Belt. (Apoft. Baft.)

Bum gangen Rapitel. — Die munberbare Lebensführung bes Apoftels Paulus, B. 1—18. 1) Sein Banbel im Jubenthum, B. 4.5; 2) und nun die Feindschaft ber Juben, B. 6-8. 3) Sein Biberftreben gegen Jejum, B. 9-12; 4) und nun feine munberbare Belehrung, B. 13-18. (Listo.) Die Berufung bes Paulus. 1) Der Derr erschüttert ben barten Sinn feines Wiberfachere, B. 5-15. 2) Er macht aus bem gebrochenen Biberfacher einen gefegneten Diener, B. 15-18. (Rieto.) Daß ber Glaube betehrter Geelen ich noch immer auf ähnliche Beife bethätigen muß, wie bei bem Apoftel Baulus. 1) Durch Erwedung Unbefehrter jur Bnge, B. 19. 20; 2) burch ftanbhaftes Zengnif von Chrifto, B. 21—23. (Derf.) — Die Einbrude eines Chriften, wenn er im Licht einer bobern

2) Der Aufblid ju ber Gnabe, welche bie Sanbe binwegnahm. 3) Der Sinblid auf bas berrliche giel, bem bas erneuete Leben juftrebt. (Derf.) — Bie erweift fich bie Kraft bes göttlichen Bortes an benen, bie verloren gehen? 1) Daburch, bag es fie anzieht. Das Wort wirkt in ihnen. a. Dem irbischen Sinn geht eine bisher ungeahnte böhere Belt auf, in die er flaunend hinüberfieht, B. 24. Festus: Baule, bu rafest! b. Bo bas Bort Gottes Spuren eines göttlichen Lebens ichon vorfinbet, fnupft es an biefe an, wedt Erinnerungen an bie Beit, ba man noch glaubte, B. 27: Glaubeft bu, König Agrippa, ich weiß, bag bu glaubeft. Es erwedt bie frubere Liebe, um mit ihrer Bulfe ben erschütterten Glauben neu ju gründen, B. 26-28. Es erfüllt mit innerer Achtung vor allen wahren Glaubigen, B. 29. 31. 32. 2) Daburch, baß es fie abftößt. Sie mirten ben Birfungen bes Borts entjegen. a. Der irbische Sinn überrebet fich balb, bie gegen. a. Der troifue Sinn abere fei fromme Somoarmerei; Feftus, B. 24. b. Die beffere Rübrung und Regung wird wieber unterbrudt in Leichtsinn und Gleichgültigfeit; Aprippa, B. 28—32. (Listo.) — Baulus und Agrippa. 1) Bauli beiliger Eifer, Agrippa leichtfertiger Spott. 2) Bauli freudige Glaubensgewißheit, Agrippa flagliche Unentschie-benheit. 3) Pauli apostolischer Liebesreichthum, Agrippa bornehme Gleichgültigleit. (Leonh. und Spiegelb.) — Bauli ausgeredte Brediger-band im Fürftensaal ju Casarea. [B. 1.] 1) Ein Barnungszeichen für alle Großen ber Erbe: bebentet, mas ju eurem Frieden bient! B. 3. 2) Ein Beameifer für alle Berirrten: Jefus nimmt bie Stinber an! B. 9-18. 3) Ein Schlachtpanier für alle Prediger bes Evangeliums: leibet euch als gute Streiter Chrifti, B. 21-27. 4) Gin Liebesfeil für alle Berlornen: laffet euch verfohnen mit Gott! B. 29. - Der Berth eines von Jugenban unbescholtenen Banbels. [B. 4ff.] 1) Richt ju überichagen, benn ber Unbefehrte fann babei auf groben Irrwegen geben, B. 9-11. Aber auch 2) nicht ju unterschäten, benn ber Befehrte tann babei um fo fraftiger zeugen und wirten, B. 4-5. - Barum wird bas für unglaublich bei euch ge-richtet, baß Gott Tobte aufermedt? [B. 8.] - eine Gemiffensfrage an alle Auferfte-bungsleugner. 1) 3ft's ber Documuth eines beforantien Berftanbes, ber wegwirft, was er nicht begreifen tann? 2) Sft's bie Bergagtheit eines fowaden Serzens, bas nicht glauben will an bie Bunber-macht bes Schöpfers ? 3) Ift's bie Angft eines bofen Gemiffens, das fich fürchtet vor Emigleit und Gericht? — Bauli Betehrung egeichichte zum brittenmal [B.12—18; vgl. 9, 1—22; 22, 3—21.] ober bie unvergeßlichen Gnabenftunben ber Rinber Gottes, aufgezeichnet: 1) zum ewigen Breife bes herrn: feiner Bunbermacht und Bunberliebe; 2) gur beilfamen Erinnerung für fie felbft au begangene Gunben und empfangene Gnaben; 3) jum bleibenben Bebachtniß für bie Belt, fie in ihren Gunben zu ftrafen und auf ben Beg bes Beile ju rufen. (Bergl, bie bomilet. Anbeut. ju Kap. 9 u. 22.) Des Prebigtamtes felige Arbeit an ben Sünbern. [B. 18.] 1) Aufzuthun ihre Augen für das Licht ber Wahrheit. 2) Zu bekehren ihre Bergen von ben Werten ber Finfterniß. 3) Bu troften ihre Gewiffen burch bie Bergebung ber Gun-Ertenntniß fein Leben übericaut. 1) Der ben. 4) Bu heiligen ihren Bandel für bas Erb-Rudblid auf bie hinter ihm liegende Zeit der Gunde. theil ber Seiligen im Licht. — Paulus bas Du -

fterbilb eines eblen Gotteszengen. [B. 22. 23.] 1) Durch wen erzengt: burch ben Berrn, beffen Rraft machtig ift in feiner Schwachbeit. "Durch bie Bulfe bes herrn ift mir's gelungen und fiebe bie auf biefen Tag." 2) Bor wem er geugt: bor Allen, bie Ohren haben ju boren. "Und jeuge Beiben, ben Rleinen und ben Großen; ein Licht diefem Bolt und ben Beiben." 3) Bon wem er zeugt: von Chrifto, bem Berbeifenen unb Ericienenen, bem Gefreuzigten und Auferftanbenen. "Und fage nichts, außer bem, bas die Bro-pheten gefagt haben — baß Chrifins follte leiben und ber Erfte follte fein aus ber Auferstehung."— Baule, bu rafest, bie große Kunst macht bich rafenb!" [B. 24.] eine Mahnung an alle Prediger bes Evangeliums zur Selbftprufung: 1) Ob in ihre Lehre teine unbiblifche Schwarmeret, 2) ob in ihren Eifer teine fleischliche Leibenschaft, 3) ob in ihre Berebfamteit teine ungeiftliche Rünftelei fich einmische? — Banle, bu rafeft! basigewöhnliche Urtheil bes Beltmenichen über ben Gottesmen. fcen; womit er 1) biefen zu vernichten meint, in-bem er feinen kindlichen Chriftenglauben für Gei-ftesbeichräuttheit, sein frommes Chriftenleben für Kopfbangerei, seine selige Chriftenhoffnung für Schwärmerei erklärt; aber in Bahrheit 2) sich selber richtet, inbem er bamit aufbedt feine Beiftes. armuth, bie nichte verfteht von göttlichen Dingen; feine Bergenshartigfeit, bie nichts gibt auf Die Mahnungen bes Deitigen Geiftes, und fein See-lenelend, barin er nichts fühlt von den Seligkeiten ber Kinder Gottes. — Wer rafet: Paulus oder Festus? Der Christ oder ber Un-drift? 1) Nafet der Christ, der seinen Glauben gründet auf die untruglichen Offenbarungen Got-tes in Schriftwart und Contangan Gattes in Schriftwort und Bergenserfahrung, ober rafet ber Undrift, ber blindlinge verlacht, mas er mit feinen Banben nicht greifen, mit feinen fünf Sinnen nicht begreifen tann? 2) Rafet ber Chrift, ber fein Leben einrichtet nach Gottes Geboten unb gemiffe Tritte thut auf bem fcmalen Pfabe ber Beiligung, ober rafet ber Undrift, ber, ein Spielball feiner Leibenschaften, haltungstos babin taumelt auf ber breiten Strafe, bie jum Berberben abführt? 3) Rafet ber Chrift, ber feine hoffnung fett auf eine Ewigkeit, bie ihm unverrückt vor Augen ftebt unter allen Bechfeln ber Beit, ober rafet ber Undrift, ber fein Glud fucht in biefer verganglichen Zeit, die wie ein Traum verfliegt und ihm nichts jurudläßt ale ein ichredliches Erwachen? — Daß Baulus Recht bat, wenn er fagt: ich rebe mahre und vernünftige Borte. [B.

25.] 1) Erwiesen bisber ans ber Geschichte ber Rirche Chrifti; benu biefe Paulusworte bestehen bis jum heutigen Tag, mabrent ber Bit eines Feftus langft vericollen ift. 2) Beftatigt noch beute burd bie Buftimmung redlicher Bergen, bie in biefen Worten ihr bellftes Licht, ihre befte Rraft und ihren füßeften Troft gefunden. 3) In's Licht geftellt bereinft am großen Tag ber Ewigfeit, benn Dimmel und Erbe werben vergehen, aber Gottes Bort bleibet in Ewigleit. — Glaubeft bu, Rönig Agrippa? [3.27.] eine ernfte Frage für alle Fürftenbofe und Resibengen. 1) Die Kürften und Großen ju mabnen an ihr Seelenheil, 2) bie Dof- und Refibengprebiger zu mahnen an ihre Amtepflicht. - Baulus vor ben Derrichaf. amispingi. — pautus bet bet Pettiguiten zu Edfarea bas Mufter eines rechten Hofpredigers: 1) Boll tühnen Freimuths und boch voll beicheibener Ehrerbietung. 2) Boll fenrigen Eifers und boch voll zeiter Beisheit. 3) Boll beiligen Ernftes und boch voll zarter Liebe. — Baulus und feine fürflichen Zuhörer, ober bie vericiebenen Stellungen bes Menichen gur driftlichen Babrbeit: 1) Fefins, ber fie gang ablehnt mit feinem "Baule, bu rafest". 2) Agrippa, ber sich halb zu ihr wendet mit iseinem: "Es fehlt nicht viel, bu überrebest mich." 3) Baulne, ber gang brin lebt, mit feinem : "Ich miniche bor Gott, bag Alle, bie mich hören, folde wurden, wie ich bin." — Wann hat bie Brebigt mirtlich bei uns gefruchtet? [8. 28. 29.] 1) Wenn sie uns überzeugt hat und nicht blos "überrebet". 2) Wenn sie uns wirtlich gewonnen hat und nicht blos "fast." 3) Wenn sie an "Allen" gewirkt hat und nicht blos an Einem. Das gefährliche Wort: "Es fehlt nicht viel." Gefährlich 1) weil es ben Wahn mit sich führt, als mare es leicht, in's himmelreich ju tommen; 2) weil es bie Berantwortung um so größer macht, wenn wir nicht ferne waren vom Reiche Gottes, und find boch nicht hineingekommen. — Der Fluch ber geiftlichen Laubeit. Die Lauen find 1) bem Berrn jum Etel, ber ein ganges Berg will : "Beil bu aber lau bift, fo will ich bich ausspeien aus meinem Munbe"; 2) ber Belt jum Spott, die ihr Spiel mit ihnen treibt; 3) fich selbst jur Qual, ohne halt und Trost. — Der Aufbruch ber hohen herrschaften nach ber Predigt bes Baulus. [B. 30—32.] 1) Dem Scheine nach ein gnäbiger Abschieb für ben rebliden Rnecht bes herrn. 2) Im Grunbe aber eine anftänbige Flucht vor bem Worte ber göttlichen Bahrheit.

# Bierter Abschnitt.

Die Seereise bes Apostels Paulus von Cafarea nach Rom. (Rap. 27, 1-28, 15).

A.

Die Seereise nach Italien mit ihren Gefahren, aber auch bem Walten bes herrn über seinem Apoftel und bessen Begleitern. Schiffbruch und Lebensrettung bei ber Infel Malta.

**R**ap. 27, 1—44.

Alls aber beschloffen war, bag wir nach Italien absegeln sollten, übergab man ben 1 Baulus und etliche andere Gefangene einem hauptmann Namens Julius, bon ber augustischen Schaar. \*So bestiegen wir benn ein Fahrzeug aus Abramhtium, welches nach 2

ben Blaten in Uften zu fahren im Begriff mar'), und fegelten ab, während Ariftardus 3 mit uns war, ein Macebonier aus Theffalonich, \*Und ben Tag barauf lanbeten wir bei Sidon. Julius benahm fich freundlich gegen Paulus, und erlaubte ihm ju ben Freunden 4 gu geben und fich gutlich gu thun. \*Bon ba aus fliegen wir ab und fegelten unter 5 Chprus bin, weil bie Winde uns entgegen waren. \*Dann burchichifften wir bas Meer 6 lange Cilicien und Pamphylien, und gelangten nach Myra in Lycien. \*Dort fant ber Sauptmann ein Fahrzeug aus Alexandrien, bas nach Italien fuhr, und ichifften uns auf 7 bemfelbigen ein. \*Wir fuhren aber viele Tage lang langfam und gelangten kaum in bie Begend von Rnious; ba uns aber ber Bind nicht ju Lande ließ, fo ichifften wir Sunter Rreta bin, Salmone gegenüber. \*Und famen mit Dube baran borüber, worauf wir an einen Ort gelangten, welcher Schonhafen beißt, unweit beffen eine Stadt Lafea 9 lag. \*Da nun geraume Beit verfloffen, und die Schifffahrt bereits gefährlich mar, weil auch bie Baftengeit ichon vorüber mar, fo ermahnte fie Baulus, und fprach zu ihnen: 10\*3hr Manner, ich febe, daß die Fahrt mit Ungemach und großem Schaben nicht allein 11 ber Ladung und bes Fahrzeuge, fonbern auch unferes Lebens ablaufen wird. \* Allein ber Baubtmann glaubte bem Steuermann und bem Schiffsberrn mehr als bem, mas von 12 Baulus gefprochen worben war. \* Beil aber ber hafen jum Ueberwintern ungelegen war, entschloß fich die Dehrzahl, auch bon bort2) abzufahren, ob fie etwa nach Phonix gelangen fonnten, um bier ju überwintern, einem Bafen bon Rreta, welcher gegen Gub-13 weft und Nordwest liegt. \*Und als der Gudwind leicht wehte, glaubten fie ihren Borfat erreicht zu haben, fegelten bort ab und fuhren nabe ber Rufte lange Rreta bin. 14 "Allein nicht lange barauf erhob fich bem Schiff entgegen ein ungeftumer Bind, welchen 15 man Nordost nennt. \*Da nun bas Schiff mit fortgeriffen wurde und bem Binde nicht 16 widerfteben fonnte, fo gaben wir es preis und wurden babin getrieben. \*Alls wir aber in bie Rabe einer fleinen Infel geriethen, welche Rlauba beift, hatten wir viele Dube. 17 bes Bootes machtig zu werben; \*nachdem fle baffelbe heraufgehoben hatten, wandten fle Bulfemittel an und unterhanden bas Schiff. Und ba fie fürchteten, auf Die Sandbante 18 zu gerathen, ließen fie bas Gerathe herunter und fuhren alfo. \*Und ba wir vom Sturm 19 gewaltig litten, warfen fie am folgenden Tage Baaren über Borb. \*Und am britten 20 Tage warfen wir3) mit eigenen Sanben bie Gerathichaft bes Schiffs aus. \*Da aber mehrere Tage lang weber bie Sonne noch Geftirne ichienen, und ein nicht geringes Unwetter wiber uns war, fo fcwand am Enbe alle hoffnung auf Rettung unferes Lebens 21 babin. \*Und ba man lange nicht gegeffen hatte, trat Baulus in bie Mitte unter fle und fprach: 36r Manner, man hatte mir folgen und nicht von Rreta abfegeln follen, fo 22 hatte man fich biefes Ungemach und biefen Schaben erspart. \*Und nun ermahne ich euch, guten Muth zu faffen, benn es wird fein Berluft eines Lebens unter euch erfolgen, 23 fondern nur ber bes Schiffs. \*Denn es ift biefe Racht bei mir geftanben ein Engel 24 Bottes, bem ich gehore, bem ich auch biene; \*ber fprach: Furchte bich nicht, Baulus! Du mußt bor ben Raifer treten; und fiebe, Gott bat bir gefchenft alle bie mit bir 25 fchiffen. \*Darum feib gutes Muthes ihr Manner, benn ich glaube Gott, bag es fo ge-26 fcheben wird, wie mir gefagt worben ift. \*Wir muffen jeboch an einer Insel ftranben. 27 \* 218 aber bie vierzehnte Racht fam, und wir im Abria-Meer bin und herfuhren, vermu-28 theten um Mitternacht bie Schiffeleute, es fomme ihnen ein Land in bie Rabe. fle warfen bas Senkblei und fanden zwanzig Rlafter tief; nach furzem Bwischenraum 29 marfen fle wiederum bas Blei, und fanden funfzehn Klafter. \*Da furchteten fle, an Rlippen ju ftranben, marfen am hintertheil bes Schiffs vier Anter aus und munichten 30 fich, es möchte Tag werben. \*Als aber bie Schiffeleute aus bem Fahrzeug zu entflieben fuchten, und bas Boot in's Meer niederliegen, unter bem Borgeben, als wollten fie am 31 Borbertheil Unter nieberlaffen: \*ba fagte Paulus zu bem hauptmann und ben Soldaten:

2) nanner der ift zwar nur durch eine Unzialbandichrift beglanbigt, mabrend brei exci Der baben. Allein bas nal

im Comp. fiel mahricheinlich weg, weil man beffen Begiebung nicht fanb.

<sup>1)</sup> Der dat, sing, uellorts, melden bie Alex, und Batif. Sanbidt, baben, mabrent auch 20 Minusteln und meh: rere Berfionen auf diefer Geite fteben, ift bem Blur. ueldortes, welcher in den zwei jungften Ungialhandicht. ftebt, vor: augieben; letterer ift bem enifavtes nachgebilbet.

<sup>3)</sup> έξόψαμεν Recepta, wofür zwei Unzialcodo. einfteben, bat Tifchendorf ber von Lachmann gebilligten Lesart Secepas, die fich in drei Ungialhandicht. findet, mit Recht vorgezogen, ba autonseges dafür fpricht.

wenn biefe nicht im Schiff bleiben, fo tonnet ihr nicht gerettet werben. \*Da bieben bie 32 Soldaten bie Strice ab von bem Boot, und ließen es niederfallen. \*Bis es aber an= 33 fing Tag zu werben, ermahnte Baulus alle, Nahrung zu fich zu nehmen, und fprach: Es ift heute ber vierzehnte Tag, daß ihr wartet und ungegeffen geblieben feib, und nichts qu euch genommen habt. \*Deghalb ermahne ich euch, Rahrung zu euch zu nehmen '); 34 benn bas bient zu eurer2) Erhaltung; benn es wird Reinem von euch ein haar bon feinem haupte umfommen3). \*Nachbem er bas gesagt, nahm er Brob, banfte Gott in 35 Segenwart Aller, brach es und fing an zu effen. \*Da wurden fie alle guten Muthes 36 und nahmen ebenfalls Nahrung ju fich. \*Wir waren aber auf bem Chiff alle gufam- 37 men zwei hunbert feche und flebengig Seelen. \*Dachbem fie aber fatt gegeffen batten, 38 erleichterten fie bas Schiff und marfen bas Betreibe in bas Meer. \*Da es aber Tag 39 wurde, fannten fie bas Land nicht, murben aber einer Bucht gewahr mit einem Geftabe, an welches fie bas Fahrzeug, wo möglich, bingutreiben befchloffen. \*Go bieben fie benn 40 bie Unter ab und liegen fie in's Meer fallen, jugleich machten fie bie Banbe ber Ruber Ios, jogen bas Borberfegel auf gegen ben Bind, und fuhren auf bas Geftabe gu. \*Da 41 fie aber auf eine Stelle geriethen, die auf beiben Seiten Meer hatte, fuhr bas Schiff auf, und bas Borbertheil blieb feft figen, bas hintertheil aber gerbrach bor ber Bewalt4): \*Die Soldaten aber faßten ben Entschluß, die Gefangenen zu todten, damit keiner durch 42 Schwimmen entfommen mochte. \*Allein ber Sauptmann wollte ben Paulus am Leben 43 erhalten, und hielt fie bon ihrem Borhaben ab und befahl, tiejenigen, welche schwimmen konnten, follten fich zuerft in's Baffer fturzen und an's Land fich retten; \*und bie 44 Uebrigen theils auf Brettern, theils fonft auf Studen vom Schiff. Und fo geschab es, baf alle fich an's Land retteten.

# Eregetifche Erlanterungen.

1. Als aber beichloffen war. Der Beidluß, welcher jett gefaßt wurde, bezog fich nicht mehr auf das Daß, sonbern nur noch auf bas Wie? und Bann? ber Reife uach Italien, nämlich baß sie zur See, und gerabe in bem jetigen Zeitvunft gemacht werben follte. Es mar jest ber Spatherbft macht werden jollte. Es war zetzt der Spätzerbit des Jahres 60 n. Chr. Mit hus bezeichnet der Erzähler nebst Baulus auch sich selseichnet der B. 2 genannten macedonischen Christen Aristarchus aus Thessalonich, s. Kap. 19, 29; 20, 4, welche dem Apostel freiwillig sich anschlossen. So tritt hier zum ersten Mal wieder seit der Antunft in Jerusalem, Kap. 21, 15—18, die communikative Redesprm auf, welche bis aur Ankunft in Rom Rebeform auf, welche bis zur Ankunft in Rom ftetig fortbauert. Grammatisch auffallend ift rov anond., wo der Gegenstand des Beschlusses als Zwed behandelt ist. In Aussührung des Beschlusses ses wurde somit Paulus nehst seinen freiwilligen Begleitern und anbererfeits bie übrigen zu transportirenden Gefangenen anderer Kategorie (Fregoranderartige) einem Centurio, Namens Julius, amtlich übergeben, so daß dieser für den Transport hastdar gemacht wurde. Die Cohors Augusta, bei welcher Julius als Centurio stand, wird auf verschiedene Weise ausgefaßt, Künsel nach einem Verschwerzund der Augusta. Programm von Schwarz, de cohorte ital. et aug. 1720, nahm an, es fei eine Cohorte aus Golbaten von Sebaste (Samaria) gemeint, was vielerlei wrock of St. Paul etc. Loud. 1848, 2. ed. 1856. Gründe gegen sich hat. Bieseler, apost. Chronol. Derselbe hat einen Binteraufenthalt in Malta beS. 389 ff. vermuthet, Julius sei ber eigent- nutt, um die Derklickleiten genau zu untersuchen,

lichen kaiserlichen Leibgarbe Rero's (cohors Augustanorum) gestanden, und um jene Beit in irgenb einer Angelegenheit nach bem Morgenland geschicht worben; feine Rudreifehabe nun Beffus benutt, um gelegentlich bie Gefangenen unter feiner Obbut transportiren gu laffen. Allein nach bem Bortlaut unferer Stelle muffen wir uns ben hauptmann fowohl ale bie genannte Coborte in Cafarea ftationirt und bem Feftus untergeben benten. Es bleibt bemnach über biefem Ramen ein Duntel, welches wir burch willfürliche Bermuthungen nicht aufhellen tonnen.

2. So bestiegen wir beun ein Fahrzeng. Die Gefangenen mit einem Rommanbo tomifcher Golbaten gu beren Bewachung wurben also in Cafarea auf einem Heinaftatifden Rauffahrer eingeschifft, welcher aus Abrampttium war, einer Seestadt un-weit Troas und Asius, in der Landschaft Whsten, der Insel Lesbos gegenüber. Das Schiff war also auf der Heimfabrt begriffen, und sollte noch med-rere Seeplätze längs der Kuste von Asia proconsularis besuchen. Der Zwed war, in einem See-hafen Rleinastens bas Schiff zu wechseln und eine Schiffsgelegenheit nach Italien zu nehmen, worauf man mit Sicherheit rechnen konnte. — Das Rautische in ber Reisebeschreibung bes Lutas ift auf's bantenswerthefte aufgehellt worben burch ben gelehrten Englander James Smith von Jorbanbill in seinem Wert: The voyage and Ship-

<sup>1)</sup> μεταλαβείν ift stärter bezeugt, als προκλαβείν.

<sup>2)</sup> vuerepas ift nach außeren Bengniffen dem nuerepas vorzuziehen, welches baber entftand, daß man bachte, es follten ja boch Alle gerettet werben, alfo muffe communicative gefprochen fein.

<sup>3)</sup> anoleirat bat bie brei erften Cobb. für fich, nevertat nur bie zwei jungften.

<sup>4)</sup> των κυμάτων feblt in der Meg. und Batit. Sandfchrift, und fceint als Ertlarung gu τη βla hingugenommen au fein.

reifen anegebeutet, befonbers aber ben Schiffebau nnb bas Seemesen ber Alten mittelft aller ju Ge-bote flebenben Urtunben und Dulfsmittel ftubirt, um ben Bericht ber Apostelgeschichte möglichft aufanbellen. Der Erfolg mar, baf er in ber That Manches, was bisber buntel geblieben mar, in's Licht gefett, und die geschichtliche Wahrheit und Glaubwürdigfeit unferes Buche namhaft gerechtfertigt bat. Insbesonbere bat er auf bie überzeugenofte Beife an vielen Stellen gezeigt, bag ber Berfaffer unfere Reifeberichte 1) nicht felbft ein Seemann gewesen sein tann, inbem feine Sprache auf bem Gebiete bes Schiffsmefens nicht bie eines Renners ift; bag er aber um fo gemiffer 2) felbft Augenzeuge gemefen fein muß, mofür fomohl bie Ergablungen über bie Bergange auf bem Schiffe felbft, ale bie eingeflochtenen geographischen Details fprechen, fofern ein Mann, welcher bas Geewefen nicht berufemäßig tannte, bie Befchreibung einer Seereife auf eine in allen Theilen fo gufam-menftimmenbe Beife unmöglich batte verfaffen tonnen, es fei benn, er fcbrieb aus eigener Erfahrung und wirflicher Beobachtung.

3. Und ben Tag darauf landeten wir bei Gi= bon. Gelangten fie ben Tag nach ber Abfahrt von Edfarea nach Sibon, fo muffen fie gunftigen Binb gehabt haben, ba bie Entfernung ca. 15 geogra-phifche Meilen beträgt; in jener Gegenb bes Mit-tellandifchen Meers weben meift Beftwinbe, unb ein folder mar für biefe Richtung erwünscht. Die humane Behandlung von Seiten bes Centurio mochte ihren erften Grund in einer Beifung bes Profurators haben, mabrent bie Berfonlichteit bes Paulus auf jeden Unbefangenen und Bebilbeten ficherlich einen gewinnenben Ginbrud machte. Ohne Zweifel hatte bas Anlegen bes Schiffe bei

Sibon Sanbelszwede; in ber Zwischenzeit also burfte Baulus sich zu ben Chriften in ber Stabt begeben, natürlich in Begleitung einer Bache.

4. Widriger Winde wegen schifften fie von Sibon aus unter Cypern hin, b. b. flatt auf ber offenen See zu sabren, lavirten fie. Darilber, auf welcher Seite ber Infel fie vorüberfuhren, maren bie Ausleger bisber verschiedener Anficht: Ginige, g. B. Falconer, J. Fr. v. Deper verftanben es, als batten fie Copern rechts gelaffen und maren lange beffen Gubtufte vorübergefegelt: Erasmus, Betftein, Bengel aber beuten es fo, baf fie Eppern links ließen; und Letteres ift ohne 3mei-fel richtig, benn B. 5 befagt, baf fie bas Cilicifche und Bamphplifche Deer burchfegelten (deanl.), also muffen fie erft zwischen Sprien und ber Oft-Cilicien und Bamphplien und ber Nordfufte ber Infel Coprus ben Rurs genommen haben (James Smith 1. ed. 24 ff.). Myra, wo fie lanbeten, war eine bamals blübenbe Seeftadt Lyciens, nach Strabo 20 Stadien vom Meer entfernt, aber an einem bis an die Stadt bin ichiffbaren Fluffe.

5. Dort fand ber Sanptmann ein Fahrzeng. Dier miethete ber Centurio Julius fich und feine militarifde Begleitung nebft ben Befangenen auf einem Rauffahrteischiffe ein, bas von Alexanbrien tam und auf ber Fahrt nach Italien begriffen war. Lant B. 38 bestand bie Fracht aus Beigen, und

hat wiffenschaftlich gebilbete Seeleute über bie Italiens. Dat Korn wurde von bort gewöhnlich Schifffahrt in ber Levante ju Rathe gezogen, in Fahrzeugen von sehr großem Umfang nach Ita-Schiffstagebücher und Beschreibungen von See- lien verschifft; bieselben mulfen saut einer Stelle bei Lucian ben größten Rauffahrern ber Gegenwart an Größe nicht nachgeftanben fein. Daburch ertlart es fich, bag 276 Geelen barauf Blat fan-

ben, B. 37. 6. Die erfte Partie ber Reise war bie von Cafarea bie Mora gewesen, B. 1-5. Run folgt bie zweite, von Mipra bis Rreta, B. 6-8. hier ging bie Fahrt bei widrigem Wind ausnehmend lang. fam von Statten; bag nicht bloge Binbftille Aufenthalt machte, ichließt James Smith aus wolles, was Anftrengung und Rampf mit bem Wind vorausfest; überdies icheint μη - ανέμου die Ertla. rung ju ublie yev. n. Kv. ju fein. An und für fich war bie Entfernung zwischen Myra und Knibus, einer Salbinfel zwischen Ros und Rhobus, nicht ju weit, um bei gunftiger Fahrt in einem Tag gurudgelegt gu merben. Aus ber Rabe von Rnibus nach Italien batte bie Fahrt eigentlich in fübwestlicher Richtung, fo baf man im Rorden von Rreta vorüber tam, geben follen. Run aber mabite man, um bee fortwahrenben Gegenwindes willen, eine anbere Linie , namlich Gubfübweft gu, nach ber Oftlifte von Rreta, wo bas Borgebirge Salmone bie öftlichfte Spite bilbet. Bon bort aus ging bie Fahrt lange ber Gubfufte ber Infel in beftanbigem Rampf mit Wind und Bellen (polis) bis an eine Stelle, welche Schönhafen bieß, unweit einer Stadt Lafea. Am filblichen Gestabe von Rreta trägt heute noch, wie 3. Smith S. 43 ff. nachge-wiefen hat, eine Bucht ben Ramen Leueves xaloi, worin ein Schiff gegen Nordwestwinde geborgen ift.

7. So ermahnete fie Paulus. hier fand nun eine Rrifis ftatt. Die gunftige Beit fur Die Schifffahrt war voriiber, benn bie Faftenzeit, nam-lich bes Berföhnungsfeftes (enorsia), war icon verfloffen und bemnach bas Berbftaquinoctium überschritten. Daber warnte Baulus vor ber Fortfegung ber Kahrt, rieth alfo, bier ju überwintern, Angefichte ber im anbern Fall brobenben Gefahr. Der Sathau ift nachlässig: ore - melleer ko. "Phoes nehmen Meyer und Ewalb in sittlichem Sinn: Bermeffenheit, allein bann muß bas Bort auch B. 21, wo es ebenfalls mit Inula verbunden ift, fo genommen werben, was im bortigen Bufammenhang ungeeignet mare; bemnach muß es, nach ber gewöhnlichen Erflarung, in natürlichem Sinne genommen werben: Ungeftum ber Bitterung, Ungemach. Baulus fpricht bier in Folge verftanbiger Beobachtung und leberlegung, fpater erft in Folge göttlicher Offenbarung. Der Erfolg bat feine Beforgniffe gerechtfertigt, nur baß bas Leben Aller gerettet murbe. Bei ber Berathung legte ber Centurio mehr Gewicht auf die Meinung bee Steuermanns und bes Schiffsherrn, als auf ben Rath bes Baulus; natürlich, weil jene bie Sachver-ftanbigen waren. Auch war ber Grund, welchen fie gegen bas Uebermintern an biefer Stelle anführten, nicht zu verwerfen : bie Bucht eigne fich schlecht jum Ueberwintern, benn aver 9. - magaдеец., B. 12 enthält offenbar ben Beweggrund ber gegentheiligen Deinung. Auch biefe war mit Bau-lus barin einverftanben, nicht mehr nach Stalien zu fegeln: nur war bie Mehrheit berer, welche eine Stimme abzugeben hatten (oi mkelovs) bafür, einen gunftigeren Plat jum Ueberwintern ju mab-Aegypten war ja bamals eine ber Korntammern len, nämlich ben im Gubwesten Areta's gelegenen

hafen Bhonix, falls fie ibn erreichen tonnten. Lutas befdreibt biefen als gegen Ale, Afritus, unb Xwoos gerichtet; bas verfteht man gewöhnlich fo, von ben beiben Ufern bes Bafens laufe bas eine gegen Subweft aus, bas anbere gegen Rorbweft. James Smith S. 47 ff. nimmt bas Gegentheil an, um ben Dafen, ber heutzutage Lutro heißt, in ber Stelle zu finden. Κατα Λίβα, κ. Χ. foll bie Richtung bezeichnen, wohin biese Winde weben, alfo Rorboft und Guboft. Allein bies beißt bem Sprachgebranch Gewalt anthun, und zwar um einer Spothese willen. G. ben Comm. bes Rorbsameritaners Sadett 1858. G. 420 ff.

8. Und ale der Südwind leicht webete. Bers 13-44 beschreibt nun bie Kahrt von Rreta bis Malta, welche mit bem Schiffbruch ichlof. Ein leichter Gubwind begann zu weben (vnonv. von ei-nem fanften Beben ). Man glaubte biefen bem Borhaben gunftig, weil unweit "Schonhafen", vom Kap Matala an , die Kufte von Kreta sich nord-westlich wendet , und auf einer Fahrt nach dieser Richtung der Sildwind gerade erwünscht war. Da-ber lichtete man die Anter (aloser in der Schiffersprache gebranchlich, ohne daß ras aynique babei-fteht). Aooon hat man früher als eine tretische Stadt angesehen und mit apartes verbunden, als Ort, von wo fie aufbrachen, ober als Richtung, wohin fie fich bewegten. Allein es ift flein zu ichreiben, als Compar. von eyyvs: näher; seil., als gewöhnlich, also ganz nabe an ber Kuste bin.
9. Richt lange daranf. Esale warf sich, nar'

αὐτης bezog Luther auf προθέσεως, B. 13, was febr gezwungen ift, Deper auf Konine, allein es liegt bem Bufammenhang nach am nachften, vave als Subjett ju nehmen , obwohl bas Bort bier nicht aus. brücklich genannt ist. Topwowoś von rogwo Wirbelwind, Orfan. Evgaxvlwv aus Eurus und Aquilo jusammengesett, ift Norboft, diese Lesart ift ber evoonlidar vorzuziehen; rog. bezeichnet ben Wind nach feiner Starte, evoax. nach feiner Richtung, benn nur ein Nordoft tonnte bie Birtungen, von welchen bie Folge fpricht, bervorbrin-gen. Arrog alusiv in & Angesicht feben , entgegenftreben. επιδόντες sc. τὸ πλοῖον.

10. Bir tamen aber an eine Infel. Υποτοβmertt, der treffenbfte nautifche Runftausbrud, welcher hier am Blate war; er brildt aus 1) baß bas Schiff ben Bind hinter fich batte; 2) baß es ben Wind zwischen fich und ber Infel hatte, also füb-Bftlich an ber Infel vorübertam. Rlauba ober Rlandos (Ptolem.) beißt jett Goggo. Un biefer Stelle versuchten fie bas Rettungeboot, mit melchem bas Schiff verseben war, an Borb ju brin-gen, um für einen Rothfall fich ju fichern, weil es fonft burch bas Ungeftlim von Bind und Bellen Losgeriffen werben konnte. Nachbem bies mit Dithe geschehen mar (Lutas erflart nicht, worin bie hinderniffe bestanden), hielt man es für unumganglich nöthig, bas Schiff ju unterguten, um bem Scheitern vorzubengen. Dies geschah mittelft ber Boifdstat, solche Schumittel waren Retten, Taue u. bgl., womit man ben Riel bes Schiffs unterband, um es fo ftart als möglich gufammen au balten; in ber Mechanit verfteben bie Alten unter βοήθειαι Stüten.

11. Und da fie flirchteten. Auf die Sprie, b. b. in die Syrtis major, amifchen Tripolis und Barla,

pen an ber afritanischen Rufte, binausgeworfen gu werben (beneows vom offenen Deer gegen bas Land ober an Klippen binaus), mußte man fürch. ten, weil ber Rorboft gerabe nach biefer himmelegegend bin mehte. Die fleine Sprte lag meftlicher, ale bag man an biefe benten tonnte. Defto bringenber war bie Befahr, in bie große verichlagen gu werben, baher auch fein Grund ift, Digrev appellative (nach Meper) ale Sanbbant überbanpt zu verfteben, zumal ber bestimmte Artitel babeiftebt. Um nun biefer Gefahr vorzubeugen, ließ man bas Gerathe herunter, rò oxevos foll hier bem Bufammenbang gemäß wohl bas Segelwert bezeichnen, welches man einzog, um bem Sturm nicht zu viel Macht zu gestatten, wornach ovros epicorro bieße, bas Schiff ohne Segel treiben laffen. Der Ausbrud ift aber gerabe bier ber Art, bag ein bes Seewefene fundiger Ergabler ficberlich genauere Angaben gemacht haben würbe, falls er bie Sache überhaupt erwähnte. James Smith versteht bie Worte, freilich mehr vermöge einer Erwägung a priori, was in ber betreffenden Lage erforberlich gewefen fein möchte, ale vermöge bes Bortlants felbft, vom Berablaffen bes Tauwerts, Auffpannen bes Sturmfegels und Laviren, G. 68 ff. Dies B. 13-17 die Greigniffe bes erften Tages nach bem Aufbruch von Schönbafen.

12. Und da wir vom Sturm gewaltig litten, warfen fie am folgenben Tage Bieles über Borb, vermuthlich bie ichwerften und entbehrlichften Ar-titel ber Fracht. Dagegen am britten Tage mußte man icon weiter geben und bie gur Ausftattung bes Schiffs felbft gehörigen Gerathschaften aus-werfen, als Tijde, Schränte u. bgl. Jest muß-ten icon bie Paffagiere felbft mit Sanb anlegen

(αὐτόχειρες).

13. Da aber mehrere Tage lang. Run folgte bie fcredlichfte Beit: 11 Tage lang fcwebte bie Reifegesellschaft in Lebensgefahr, vergl. B. 27; ja man gab bei ber Fortbaner bes heftigen Sturms, und ba mehrere Tage lang Tag und Nacht fein Licht schien, bereits alle Hoffnung auf Rettung auf, jumal auch das Schiff bereits fart Roth gelitten ju haben fcheint. Die molln averla, b. b. bie lang andauernbe und ftarte Enthaltung vom regelmäßigen Effen tann ihren Grund teineswege im mirt-lichen Mangel an Nahrungsmitteln gehabt baben, war boch die Schiffsladung von Beigen vorhanden, B. 38; fondern theils bie Unmöglichteit, die Speis fen geborigezu tochen, theile bie fteten Unftrengungen und bas Riebergebrücktfein burch Furcht und Berzweiflung mar Schuld, daß man nicht zum Ef-

14. Und ba man lange nicht gegeffen. Bab-rend dieser traurigsten Zeit, - wie lange vor ber Rataftrophe felbft, ift nicht angebentet, - fprach Baulus ber gangen Reifegefellschaft Muth ein und verhieß ihnen Allen Lebensrettung auf Grund einer göttlichen Offenbarung, B. 21-26. Benn er befeinungeachtet mit bem Gebanten anfängt, man batte letthin feinen Rath befolgen follen, fo will er nicht Bormurfe machen, fonbern nur feinen Anfpruch auf ben Glauben und bas Bertranen, bas man ihm wohl ichenten burfe, begrunden, burch bie Erinnerung, wie febr ber bisberige Erfolg fei-nen bamaligen Rath bestätigt babe. Kegdalvere gebraucht er, wie es von Ariftoteles an in ber fpatern Gragitat oftere vortommt, von einem Geeine auch beute noch gefährliche Untiefe mit Rlip- winn, ber nicht positiv in Erlangung eines Bor-

theils, sonbern negativ in Bermeibung eines Schabens besteht, ben man sich erspart. B. 22 &xop. ift ber Sathan: benn Lebensverluft mirb teiner ftattfinden von ench, es fei benn bes Schiffs sc. Berluft. Ilajo ungenau ftatt nal. uovov. In diefer Racht, b. b. in ber vergangenen Racht; benn biefe Rebe an bie Reifegefellichaft bat Baulus boch am bellen Tage gehalten. ov eint, b. b. beffen Eigenthum ich bin; anbers & λατρεύω, bem ich meine Gottesverehrung barbringe, bas bezog fich auf Alte bes Gebets, von welchen Die Schiffsleute je und je mogen Beugen gewesen fein. Un ein Traumgeficht (Ewalb) ift ichwerlich zu benten, fon-bern an eine Bifion im Bachen. Bleibt es bei ber Berbeißung (Rap. 28, 11), welche bier nur fpe-gieller auf bie Berfon bes Cajar bezogen ift, fo liegt barin bie Gemagr für bie Rettung bes eigenen Lebens Bauli. Kezaoiorae 2c. verbeift nicht allein bie Rettung aller Mitreifenben, sonbern auch ihre Rettung um Bauli willen, bie Gott als eine Gnabe gegen ben Apoftel zusagt. Ohne Zweifel hatte Baulne in feinen Gebeten (Larpeva) nicht blos für fich, fonbern für Alle gebetet; und nun bat Gott feine Fürbitten erbort. de B. 26: fie murben zwar mit bem Leben babon tommen, aber boch noch Manches erleiben. Daß fie an eine Infel würben verschlagen werben, scheint noch ber Bifion angebort ju haben; aber mo? und mann? - bas mußte

Baulus noch nicht. 15. Als aber die vierzehnte Racht fam. Die Bablung (B. 27) geht immer noch von ber Bucht in Rreta an. Unter Abria verftanb man im Alterthum bie und ba im engeren Sinn, mas bentzutage abriatifches Meer beißt, nämlich ben Meerbufen nörblich ber "Strafe von Otranto" (von c. 40°-45° N. Br.); baufig aber, und fo auch bier, bas abriatifche Dieer mit Inbegriff bes jonifchen Deers, fo baß bie See öftlich von Unteritalien und Sigilien. worin Malta liegt, mit baju gehört. Die Bermuthung ber Schiffer, bag Land in ber Rabe fei, ift mit vasvoove, suspiciebant ausgebrudt, weil fie in biefer Wahrnehmung mit Recht Gefahr faben; προσάγειν-χαίραν, gemäß ber optischen Täuschung, wie umgefehrt: terraeque urbesque recedunt. Den Grund, auf welchen bie Bermuthung fich flutte, gibt Lutas nicht an; ohne Zweifel aber beftanb er in bem machfenben Getofe ber Branbung. James Smith hat Gelte 81 ff. einen merkwürdig abnlichen Fall nachgewiesen, wo die britische Fregatte Livelh am 10. Aug. 1810 in berselben Gegenb bon Malta, wie bas Schiff hier, unweit bes Buntts Roura gestranbet bat. Er hat aus ben Aften ber Abmiralität bie auffallend analogen Borgange bei bem englischen Rriegsschiffe mitgetheilt, wie fie in ber friegerechtlichen Untersuchung wiber bie Offigiere ber Fregatte niebergelegt finb. - Um fic von bem Grund ober Ungrund ihrer Befürchtung gu überzeugen, manbte man bas Gentblei an, bas guerft 20 Klafter = 130 fing, und eine unbebeutenbe Strede weiter nnr 15 Rlafter = 90 Fuß Tiefe zeigte; eine fo rafde Abnahme ber Tiefe, bag man fürchten mußte, auf Rlippen, Feleriffe (roageis ró-

novs) zu gerathen. 16. Barfen - vier Anter ans. Der Zwed bes Anterns mar ein boppelter: Das Schiff anzuhalten, baß es nicht an einem Riff ftranbe, und jugleich ben Tag abzuwarten, um bas Schiff an einem möglichft

Schiffe batten teine fo toloffalen Anter wie bie neneren, aber befto mehrere. Und bag man bie Anter am hintertbeil auswarf, mar mohl berechnet, weil bas Schiff, wenn bie Anter am Borbertheil ausgeworfen worben, viel leichter ein Spiel bes Nordofts, ber noch wehte, geworben und fclimmer verungludt ware. Sames Smith bat gezeigt, bag biefe Seeleute mit vielem Tatt und Borficht verfabren find. Gin Englander, Sawfon, ermabnt, bag Relfon bor Ropenbagen im April 1801 auch am Bintertheil ber Schiffe bat antern laffen, mas ber Flotte febr ju Gute tam, und bag er nacher betannt hat, er habe eben bamale bas 27fte Rabitel ber Apoftelgeschichte gelefen, und bas babe ibn auf

jene Magregel gebracht. 17. Aus bem Fahrzeng zu entflieben fuchten. Die Matrofen bielten obne Zweifel bas Schiff für fo übel zugerichtet, baß fie fürchteten, es möchte bie Racht nicht überdauern; jugleich fürchteten fie, bie Rufte möchte ber Art fein, bag bas Schiff nicht mit irgend einem gunftigen Erfolg ftranben burfte. Daber fuchten fie auf bem Rettungsboot zu ent-tommen; bas Schiff und bie Gesellichaft barauf batten fie ihrem Schickfal überlaffen. Das Boot war (B. 16 ff.) an Bord gebracht worben; jest lie-gen fie es hinab, angeblich, um auch am Borbertheil Anter auszumerfen.

18. Wenn diefe nicht im Schiff bleiben. Baulus vereitelte dieses treulos verrätherische Vorhaben burch feine Mittheilung an bas romifche Militar. Die Golbaten verftanben natürlich bas Schiffsbanb. werk nicht und hatten, wenn fammtliche Matrofen bavon gemefen maren, fich nicht zu belfen gewußt. Diefe tappten baber bie Taue ab, an benen bas Boot noch bing, und fo wurde biefes ben Bellen preisgegeben.

19. Bis es aber anfing. Axo., b. b. bevor es noch Tag wurde; also ebe man an bie Arbeit geben und jur Rettung fich anschiden tonnte. Und eben, bamit Jeber jum leberfteben ber ju erwartenben Anstrengung, an's Ufer ju gelangen, Krafte fammle, ermuthigte er Alle burch Wort unb That, eine vollständige Mahlzeit zu fich zu nehmen. Er ging felbst mit gutem Beispiel voran, nachbem er Angefichte Aller laut ein Danigebet gefprochen batte.

20. Nachdem fie aber fatt gegeffen. Run ging's an die Magregeln jur Rettung. Juerst wurde jur Erleichterung des Schiffs das Getreibe über Bord geworfen (B. 38). Meyer will blos an ben Proviant gebacht wiffen, allein biefer bestand in feinem Fall blos ans Getreibe, fonbern ans Zwiebad unb anberen Nahrungsmitteln und war ohne 3meifel bereits fo aufammengeschmolzen, bag er fein betrachtliches Gewicht mehr hatte, um für ben fragliden Zwed von Belang ju fein. Man wollte nam-lich bas gabrzeng in Stand feten, bem Geftabe fo nabe als möglich zu tommen, ehe es auffuhr. Das Getreide muß alfo bie hauptfracht gebilbet haben, und bas ift um fo mahricheinlicher, als bas Schiff von Alexandrien nach Italien fuhr, und bie Bauptausfuhr Megyptens aus Getreibe beftanb. Dieje Ansicht, daß o orvos die Ladung des Schiffes gewe fen fei, haben icon Erasmus, Luther, Beza, neuerbings James Smith, Sadett, auch Baumgarten fefigehalten. Besonbers führtber Amerikaner Sadett eine feine Beobachtung von Blunt an, nämlich, baf mehrere an verschiedenen Stellen bes Rapitels auf gunftigen Punkt ftranden zu laffen. Man ließ nicht trefenbe gelegentliche Notizen, wenn man fie com-weniger als vier Anter hinab, benu die antiken binirt, jenes Ergebniß in's Licht ftellen: B. 6 borten wir, bag bas Schiff von Alexanbrien mar unb nach Italien fegelte; B. 10 ergibt fich, baß es ein Rauffahrer mar und eine Fracht hatte (to poorlov, ohne bag man erfuhr, woraus biefelbe beftanb); enblich, B. 38, tommt jum Borfcbein, bag bie Labung in Betreibe bestand; natürlich batte man bie Fracht fo lange ale irgend möglich ju retten gefucht.

21. Da es aber Tag wurde, fannten bie Cee-lente bas Land, beffen man aufichtig murbe nicht, unerachtet Malta ägyptischen Matrofen wohl befannt fein mußte. Allein fie befanden fich eben an einer Stelle ber Infel, welche von bem befannteften Dafen entlegen mar. James Smith hat nämlich wiber allen Zweifel erwiefen, bag biefer Schiffbruch in ber That an berjenigen Stelle fich ereignet haben muß, welche die Maltefer Tradition von jeher als St. Panle Bucht" bezeichnet, an ber norböftlichen Ede ber Infel gelegen; fie bilbet einen ziemlich tiefen Ginfdnitt in's Land, zwifden zwei Geftaben, von benen bas füboftlichfte mit Roura Boint fic foließt, bas norböftlichfte an bem Infelden Galmoneta feinen Abichluß finbet. Man entbecte, baß bie Bucht einen aiysalos batte, b. b. ein flaches Beftabe (dern bagegen ift eine über ben Deeresfpiegel beträchtlich erhabene Rufte). Lutas gebraucht alfo bier ben bybrographifden Runftausbrud volltommen richtig (James Smith 100 Anm.). Die Ufer jener Bucht befleben aus einer Reibe von Felfen, nur zwei flache Stellen liegen zwischen benfelben. Und eine von biefen beiben erfaben fich bie Seeleute, um bas Fahrzeug wo möglich an berfelben lanben zu laffen (etwosiv ejicere navem.)

22. So hieben sie denn die Anker ab, um bas Schiff wieder in Bewegung zu segen, welche man in's Meer fallen ließ; benn sie aufzuwinden hatte man keine Zeit. Zugleich machte man bie Bande der Steuerruder wieder los. Die Schiffe batten im Alterthum in ber Regel zwei Stenerruber, je an einer Seite bes hintertheils, fie hießen bas rechte und bas linte Steuerruber. Babrenb bas Schiff fille lag, hatte man bie Ruber aus bem Baffer heraufgezogen und an bas Schiff festgebunben ; jest machte man fie los, um fle jum Anfahren ju gebrauchen. Ueberbies fpannte man ein Gegel auf, τη πνεούση sc. αύρα, nach bem Wind; ό άρτέμων ift aus bem griechifchen Sprachgebrauch nicht befannt, tommt blos im Lateinischen als artemo por und wird hier febr verschieben erklart, nach 3. Smith ift bas Borberfegel, b. b. bas bem Borber-theil nachfte gemeint. Rachbem biefe Borbereitungen getroffen waren, fteuerte man bas Schiff bem flachen Geftabe zu (zareigov eie r. a.).

23. Da fie aber auf eine Stelle geriethen. Der τόπος διθάλασσος war ein Platz, auf beffen beiben Seiten Die See ftromte; 3. Smith vermuthet eine Stelle in ber Rabe bes Infeldens Salmonetta, weldes burch eine fleine Meerenge von nur 100 Glen Breite von Malta getrennt ift, fo bag eine Stro. mung zwischen ber Gee innerhalb und außerhalb ber St. Pauls-Bucht bier ftattfinbet. Dier faß bas Schiff ploglich auf, fo bag bas Borbertheil in eine Sand- ober Lehmbant fest einschnitt, mabrenb bas hintertheil burch bie Gewalt ber Branbung gerichellt murbe.

24. Die Golbaten faßten ben Entfolng, bie Gefangenen gn tobten. Diefer Blan ging baraus bervor, bag bie Bemachenben bei fdmerfter Abn. bung bafür verantwortlich waren, Reinen entwei-

alle Schwimmfunbigen an's Land fdwimmen, nm fodann ben Uebrigen möglicherweise ju Bulfe tommen gu tonnen; bie letteren benutten theile oarloas, Dielen und Bretter, welche auf bem Schiff fich befanben, theils Stude vom Schiffstorper felbft, als Balten u. bgl., welche losgingen ober losgeriffen werben fonnten, um fic an biefelben angutlammern und fich fo von ben Bellen binausspielen ju laffen.

## Christologisch=dogmatifche Grundgedanten.

1. Paulus ericheint auf biefer Seereife in jeber Beziehung fo ehrmurbig, baf in feiner Berfon bie Berrlichteit Chrifti, burch beffen Onabe er geworben ift, mas er mar, une entgegenftrablt. Die gottmenfchliche Berfon bes Erlofers offenbart fich an feinem Apoftel. Wie ber ewige Cobn Gottes burch Menschwerbung fich alles Menschliche, mit eingiger Anenahme ber Gunbe, angeeignet bat, bag er nihil humani a so alionum putaret, und fich in bie tieffte Tiefe menschlichen Leibens begeben bat: fo folgt ibm bier fein Apoftel getreulich nach. Er macht nicht nur alle Gefahr, Roth und Befchwerbe ber Seereife mit, beffen tonnte er fich nun einmal nicht entschlagen; sonbern er ift auch mit ganger Seele babei. Das Boblergeben ber Mitreifenben, bie Sicherheit bes Schiffe, ja felbft bie Fracht, bie es führt, liegt ihm so angelegentlich am Bergen, als hätte er nichts Höheres zu besorgen. Er beobachtet Alles, was vorgeht, so sorgfältig (und mit ihm sein Freund Lutas, ber baburch befähigt wurde, uns jo genauen und treuen Bericht gu erftatten); und überlegt fo nüchtern und verftanbig, bag er ben zwedmäßigsten Rath (B. 10 u. 21) ertheilen tann, und noch vor ber letten Rataftrophe burch fluge Barnung (B. 31) und zeitgemäße Ermunterung, nebft eigenem Borgang, jur Rettung wefent-lich beitragt (B. 34 ff.). Go ift feine Theilnabme, Geiftesgegenwart, Heberlegung und Entichloffenbeit nicht nur an fich aller Anertennung werth, fonbern gerabe an einem Kinbe Gottes ein Beweis acht menschlicher Tugenb und Bortrefflichkeit. Auf ber anberen Seite aber ift Paulus auch in biefer Lage fichtlich mehr, ale blos ein Mufter aller menichlichen Tüchtigfeit: er ift ein Erlöfter und Diener bes Gottmenichen. Er betennt fich auch unverholen als ein Gigenthum Gottes, als er burch bie Engels: erfceinung befähigt wirb, gerade in ber verzweifelt-ften Lage Rettung zu weiftagen. Und biefe Berbei-Bung, mit ber er and nicht ju Schanben wirb, wie-berholt er, wo es nur barauf antommt. Das Größte aber ift, bag Gott bie Lebensrettung Aller auf bem Schiff um bes Apostele willen verheißt und ausführt (B. 24, xexáqistai soi); sie haben ihr Leben ibm ju verbanten, ober vielmehr ber Onabe Gottes in Chrifto, bie ihm fich jugemanbt bat.

#### Somiletifde Andentungen.

Da es aber beichloffen mar, bagmirin Belichland ichiffen follten zc. [B. 1.] Der Släubigen Weg icheint freitich oft auch blos bem wellenformigen Lauf ber Welt überlaffen gu fein und unter Anberer Billfur und Befoliegen gu fteben, aber es ift boch lauter Erfüllung ber Berbeißungen Gottes barunter. (Rieger.) — Warum hat Gott alle biefe außerlichen Reisenmftanbe in feine Offenbarung einruden laffen? 1) Daraus ju chen an laffen (vergl. Rap. 12, 19). Buerft follten lernen , baft auch bie munberbarften und raubeften Bege ber Gläubigen unter ber genaueften Diret. tion und Borforge Gottes fleben, und zu zeigen, wie Zeiten, Stunben, Orte, Gefellicaften, Better und alle Elemente, Glud und Unglud vom herrn abgemeffen und ben Glaubigen jum Beften gelentt werben. 2) Une ju warnen, bag, wenn bie Sachen fich im Anfang etwas verwirrt anlaffen, man nicht gleich auf ben Gebanten fallen folle, es fei nicht von Gott. Rühlt gleich bie Ratur manche Bangigleit, fo muß man boch nicht verzagen, fonbern fich burch bie Schwierigfeiten binburchglauben. 3) Dalt une ber Beilige Geift in biefem Abschnitt ben göttlichen Charafter eines Rnechts Chrifti vor, ber anch in ben größten Befahren, unter ben milbeften und raubeften Bölfern, in ben verwirrteften Umftanben boch fich und feinem Berrn treu bleibt, "ale die Befreuzigten und boch nicht ertobtet, ale bie Traurigen, aber allezeit fröhlich, als bie Armen, aber bie boch Biele reich machen, als die nichts inne haben und boch Alles haben", 2 Kor. 6, 9. 10. (Apost. Past.) — Erb und Baffer ift voll vom Beifte bes Berrn; warum follte er nicht auch auf biefen Baffern und biefer Schifffahrt gefdwebt haben? Anch bie Bunbermerte in ber Ratur machen ein Spffema mit ben Bunbern im Reich ber Gnabe. Der Rompag geht boch unter biefer Schifffahrt auf bas Bert Gottes. (Starde.)

Unbes mar mit uns Ariftardus. [B. 2.] Gott weiß unfer Rreng zu lindern, wie Pauli Gefangenichaft — neben bem trenen Lutas — noch burd einen guten Gefährten. (Starde.) - Ariftar. dus gab fich freiwillig ju einem Gefährten bes leibenben Apoftels. Diefe brüberliche Aufnahme bes Rreuzes mar in ben Angen bes Beiftes Gottes fo toftlich, bag er es uns jum Borbilb mit anmerten

läßt. (Apost. Past.)

Und Julius hielt fich freundlich gegen Paulum und erlaubte ihm, zu feinen Freunden zu geben. [B. 3.] Gott, ber bie Geringen tröftet, bereitet feinem Anecht nicht wur burch eines Glanbigen Begleitung (Ariftardus), fonbern auch burch die Lentung eines Weltmenichen gu freundlichem Begegnen (Julius) eine tröftliche Mushalfe. (Rieger.)

Und ichifften unter Copern bin. [B. 4.] Bie wunderbar mußte Baulum jest am Ende feiner Diffionslaufbahn ber Anblid biefer Infel ergreifen, auf ber er bie Erftlinge feiner Ernte ein-

gesammelt hatte! Rap. 13, 4. (Billiger.)

Und burchichifften bas Meer langs Cilicien und Bamphplien. [B. 5.] Auch burch Umwege führt Gott jum Biel, auch burch wibrige Winbe bringt er bie Seinen gum Bort.

Bir fuhren aber viele Tage lang lang. fam. [B. 7.] Wie man in Schiffen nicht allezeit guten Wind hat und ichnell vormarts tommt, fo ift auch ber Chrift auf feiner Lebensreise oft auf's

Warten angewiesen. Dabei war nabe bie Stadt Lasea. [B. 8.] Auf biefer Reise wird jebes fonft vergeffene Dert-lein wichtig, weil Paulus, ber Auserwählte bes Herrn, auf bem Schiffe war. Es wurben ihm fo viel befannte und unbefannte ganber, Blage und Städte vorgeführt, und wie mag er im Beift einen jeben noch so fleinen Ort besucht und ihn mit bem Gruß "im Ramen bes Berrn" gefegnet haben! (Williger.)

Da nun geraume Zeit verflossen unb

[B. 9.], fo ermahnete fie Paulus 2c. [B. 10.] Gott gibt ben Seinigen manchmal auch im Leiblichen erleuchtete Angen und gnten Rath, bag, wenn man ihnen folgte, es wohl ginge. (Starde.) — Man fage nicht, baß Anechte Gottes unbrauchbare Dienschen in ber Belt feien. Ge ift bies zwar ihre Sauptfache nicht, aber "bie Gottfeligfeit ift zu allen Dingen nube." Der fromme Jofeph murbe von Gott gebraucht, burch feinen weifen Rath gang Megypien und Ranaan in ber hungerenoth zu erbalten. Bill man aber feinen Rath nicht annehmen, fo treibt ein Rnecht bes herrn feine Sache nicht mit Eigenfinn burch, fonbern läßt Gott malten. (Apoft. Baft.) - Paulus zeigte fich bei feinem Chriftenfinn querft machfam, und auch fur Abmenbung leiblicher Gefahr und zeitlichen Schabens beforgt, lehrt uns aber eben bamit, bag ein Chrift tein Bagehals ift und auch vom Zeitlichen nichts verschleubert, sonbern wohl bebenkt: Es ift, Derr, bein Geschent und Gab, mein Leib und Seel und mas ich bab in biefem armen Leben. (Rieger.)

Allein ber hanptmann glaubte bem Shiffsberrn und bem Steuermann mehr u. f. w. [B. 11.] Wie megen bie Schiffelente fich gebruftet, nach Schiffermanier groß gethan und ben Kopfhanger Baulus mit feiner Furcht ausgelacht haben! (Billiger.) - 3m Rathgeben tommt's nicht auf bas Anfeben bes Rathgebers an, fonbern wie wohl ber Rath gegrfindet fei ober nicht: wie benn öftere bierin ein einfaltiger Menfc bie flitgften übertroffen bat, 2 Ron. 5, 3. (Starde.)

Beil aber ber Safen ungelegen war 2c. [B. 12.] Es ift eine bbje Regel, bag man bie Stimmen nicht magen, fonbern gablen muffe. Denn oft find bie Meiften bie Schlimmften, 1 Ron. 22, 12 f. Starde.) - Den Menschen ift oft etwas nicht gelegen und bequem genug; fie fuchen etwas Bequemeres, gerathen aber barüber in eine noch größere Unbequemlichfeit, aus ber Triefe in ben Blatregen. (Derf.)

Da der Subwind webete, glanbten fie, ibren Borfat erreicht zu haben. [B. 13.] Da werben bie Schiffer triumphirend gefagt haben: fiehft bu, wie es nun fo herrlich geht! Bas wollen boch bie Gottesgelehrten von ber Schifffahrt wiffen; bie follen fich nicht barein mengen! (Starde.)

Nicht lange aber barnach erhob sich ein ung unftiger Binb (Luther: Binbebraut). B. 14.] Rühme bich nicht bes folgenden Tags, bente nicht, weil bu jest guten Bind haft, es werbe immer fo fein; benn du weißt nicht, was beute fich begeben mag, ob nicht auf einen guten Subwind eine Windsbrant folgen werbe, Spruchw. 27, 1. (Starde.)

Da nun bas Schiff mit fortgeriffen wurde zc. [B. 15.] Ach, wie oft gebet's einer glaubigen Seele wie biefem Schiffe, baß fie ben Binben ber Anfechtung nicht wiberfteben tann; mitfte auch wohl barunter umtommen, wo ihr nicht Jefus gu

Buffe tame! 3ef. 32, 2. (Starde.) Barfen fie Baaren über Borb. [B. 18.] ,Ad wie nichtig, ach wie flüchtig find ber Denschen Shabe! Es tann Glut und Klut entfteben, baburch eh wir's uns versehen, Alles muß zu Erfimmern geben." (Starde.) — Bur Erhaltung feines zeitlichen Lebens muß man oft von fich werfen, was man fonft noch fo feft halt; wer gabe Ginem Gebor, wenn man bergleichen etwas um ber Erhaltung bie Schifffahrt bereits gefährlich mar jum emigen Leben willen anpriefe? (Rieger.)

Da aber in vielen Tagen weber Sonne noch Gestiru erschien. [B. 20.] Wie hier im Aeußerlichen, so gebet's oft innerlich mit Angesochtenen, baß fie in vielen Tagen ohne Empfindung bes Gnabenlichts babin geben, Jef. 51, 10; 63, 17; babei fie mobl in fich felbft fühlen, mas Lutherus finget: "Bernunft wiber ben Glauben ficht 2c." (Starde.)

Liebe Manner 2c. [B. 21.] Beife und fromme Menfchen, wenn ibr Rath verworfen worden und baraus Unglud entftanden ift, verlieren nicht bie Beit mit Bormurfen und Empfindlichfeiten, fonbern rathen, wo noch ju rathen, helfen, wie noch ju bel-

fen ift.

Und nun ermahne ich euch, bag ihr un-verzagt feib, benn Reines Leben unter uns wirb umtommen, ohne bas Schiff. [B. 22 nach Luther.] Die Rnechte Gottes haben fein Brivilegium, von bem außeren Leiben, bas Gott über bie Belt verhängt, befreit gu bleiben; fie muffen mit hinein und ihr Theil bavon auch erfabren, aber bas Privilegium haben fie, baß fie unter aller Roth ber Erbe ficher aufgehoben bleiben und in feinem Stud babei ju Schanben werben. Und wenn bas Meer gleich muthete und wallete und von feinem Ungeftum bie Berge einfielen, wenn allen Menfchen ber Muth entfällt und Jebermann fich für verloren icast, fo tonnen fie boch ihr Danpt mit Freuden emporheben, weil fle miffen, bag fie einen allmächtigen und treuen herrn haben, ber fie in feiner Roth fteden lagt. (Apoft. Baft.) -Obgleich Baulus ein Apostel und mit Bunberfraften begabt war, fo findet man boch nicht, bag er fich ber Babe bes Beifagens eber bebient hat, bis ibm bagu ein unmittelbarer Befehl von Gott gutam. Er hatte bieber bie Gefahr ber Schifffahrt mit angefehen und alle orbentlichen Rettungemit-tel in Gefellichaft ber Schiffeleute angewenbet, mar babei stille und mochte, wie die Andern, Furcht und Bangigkeit erfahren haben, B. 24. Er affeltirte nichts Sonberliches, fonbern martete auf Die Gulfe bes herrn. Da ihm aber ber herr erschienen mar und ibn feiner und feiner Schiffsgefellen Rettung verfichert hatte, jo weißagte er aus göttlicher Aut-torität, und der Erfolg bestätigte seine Weißagung. Ein Anecht Jesu folgt biesem Beispiel und enthält fich aller Prophezeihungen, bie aus menschlichem Billen ober übertriebener Einbilbung berfließen. Wir find an's Evangelium gewiesen und unfer Werk foll fein, zu ermahnen und zu bitten an Chrifti Statt. Beruft uns aber Gott, etwas ju verfündigen, fo wirb er uns auch ju legitimiren wiffen. (Apoft. Baft.)

Ein Engel Gottes, bef ich bin und bem ich biene. [B. 23.] Bohl Jeglichem, ber in Bauli Glaubensbefenntniß: "Gott, beg ich bin und bem ich biene" fo einstimmen tann und unter Allem, mas auf bem Angstmeer biefer Welt vortommen mag, bie Ansprache behalt: "o Gott, bein bin ich, bir biene ich, bewahre mich!" (Rieger.)

Fürchte bich nicht, bu mußt vor ben Raifergestellt werben. [B. 24.] Alfo nicht um fein Leben vornehmlich war dem Apostel bange gemefen, fonbern um feinen Lebenezwed. Das ift bie Sauptforge treuer Gotteefnechte, es möchten Gottes Abfichten an ihnen ju Schanben werben. -Gott bat bir gefchentt alle, bie mit bir regiert. Er hatte bie Rraft ber gottlichen Berbei-ichiffen. Baulus muß also auch für bas Leben fungen in fich gesogen, barum war er unverzagt feiner Reifegefahrten geforgt und gebetet haben. und gutes Muthe, und tonnte alle feine Gefahrten Lange, Bibelmert. R. E. V.

Des Gerechten haben auch bie Gottlofen zu genie-Beu. Um eines Frommen willen werben bunbert und taufend Andere erhalten. Um Loths willen muß Sobom nicht untergeben, fo lange er brin wohnt. Biffet bas, ihr gottlofen und hochmuthigen Beltkinder! Den geringen Lichtlein, ben von euch verspotteten einfältigen Chriften, einem verschmähten und gefangenen Paulus habt ihr zu banten, baß ihr ben Lifc beden, Luft fcopfen, bie Sonne anfcauen burft. (Starde.) — Bir finb mit ben uns anvertrauten Seelen auch gleichsam in einem Schiff auf bem unruhigen und gefährlichen Meer biefer Belt. Laft une boch, fo lange wir bei ihnen finb, mit Gebet und Arbeit anhaltenb babin ringen, baß wir folche als ein theures Geschent Gottes mit binwegnehmen, bag wir une und fie vor bem Schiffbruch im Glauben und bem ewigen Untergang ficherftellen, und alebann, wenn bas Schiff unferes Lebene gericheitert, mit ihnen in bem fichern Dafen bes ewigen Lebeus mobibehalten anlanden tonnen. (Apost. Bast.)

Bir muffen jeboch anfahren an eine Infel. [B. 26, nach Luther.] Berr, offenbare bu une felbft bie Rettungeinfeln, auf welchen mir nach beinem Willen in bem unruhigen Meer biefer Belt eine Beile ansruben burfen, bis unfere lette Fahrt vorbei ift und wir mit bem Blid auf bie nabe Ewigteit rufen burfen: Land! Land! "hafen ift in aller Belt, wo man liegt ju beinen Fugen; und bir fei's anheimgestellt, ob wir fo, ob fo ihn grußen; bleibt uns nur bein ew'ges Reich, ist uns alles Anbre gleich." (Billiger.)

Da aber bie vierzehnte Racht tam. [B. 27.] O wie manche folder elenben Rachte hat es ingwischen auch gegeben nicht nur bei benen, bie auf bem Meer fuhren, fonbern auch bei Anberen, bie aus ber Tiefe jum herrn riefen und feiner hulfe barreten von einer Diorgenwache jur anbern. (Rieger.) Und wir im Abria - Meer hin und ber fuhren. Auf bemfelben fturmifchen Abria-Meer war's gewesen, wo einst ber große Cafar bem jagenben Schiffer gurief: "Steure muthig, bu führst ben Cafar und fein Glud!" Baulus tonnte mehr fagen, er tonnte gum Steuermann fprechen: "Sei unver-gagt, bu führft Chriftum und fein Beil!

Warfen vier Anter aus, und wünschten fic, es möchte Tag werben. [B. 29.] Der geiftliche Anter ber Chriften, ber Glaube mit lebendigen hoffnung, gebet nicht unterwärts, sonbern übermarts, Bebr. 6, 19. (Starde.) - In ber Racht wiinscht man ben Tag, ba man vorber man-den Tag nicht geachtet hat, Breb. 11, 7. (Deri.)

Daaber bie Schiffsteute aus bem fabr-geng zu entflieben fuchten. [B. 30.] — Siebe, wie treulich bie Belt Stich balt zur Zeit ber Roth, Sir. 6, 8. Auch find diesen furchtsamen und flüchtigen Schiffeleuten ju vergleichen bie Brebiger, welche jur Beit ber Noth abfallen und bem Schiff. lein ihrer anbefohlenen Rirche ben Ruden fehren, Joh. 10, 13. (Starde.)

Paulus aber fprach: wenn biefe nicht im Schiff bleiben, fo tonnt ibr nicht ge-rettet werben. [B. 31.] Paulus hatte ein Berg voll Glanbens und Menschenliebe. Durch biefe beiben Triebfebern murben alle feine Sanblungen

aufrichten und tröften. Gott hatte ibm alle Seelen ibn glanben, B. 23—26; 31—44. (Listo.) — Die auf bem Schiffe geschentt, barum machte fein Gifer, nicht eine einzige umtommen gu laffen, und er warnte fie nachbriidlich, nicht aus bem Schiffe gu geben, ermunterte fie nachber, Speife ju nehmen, nub trieb fie an, fich burch Schwimmen gu retten. Rurz, er forgte auf alle Beife für ihre Erhaltung. Daraus lernen wir, wie ein Lehrer burch Glauben, Erfahrung und mahrhaftige Menfchenliebe Anbern tonne jum Segen werben, jumal in Beiten ber Roth und Gefahr. (Apoft. Baft.)

Es wird eurer Reinem ein Saar von feinem Saupte entfallen. [B.34.] Co wunberbar ift Gott. Gin in Retten Gefangener und Bebundener tann ein Prophet und Erlofer berer fein, die ibn gefangen halten, 1 Dof. 41, 12-14. Starde.) - In großer Gefahr foll man fich ber Mugegenwart und gnabigen Vorsehung Gottes erinnern, bag bie Saare unseres Sauptes gezählt seien, Lut. 12, 7; 21, 18. (Derf.)

Da er bas gejagt, nahm er bas Brob, bantete u. f. w. [B. 35.] Dit biefem feinem Eifchgebet murbe Baulus ein gutes Galg unter ih-

nen Allen. (Rieger.)

Da murben fie Alle gutes Mnths. [B. 36.] Das Wort Gottes macht rechten Dluib, und ein Bort gerebet ju feiner Zeit, ift wie golbene Aepfel in filbernen Schalen, Spr. 25, 10. Darum laffet euer Licht leuchten vor ben Leuten 2c., Matth. 5, 16. (Starde.)

Warfen bas Getreibe in's Meer. [2. 38.] Siehe, mein Chrift, biefe Leute werfen bie zeitliche Rothburft von fich, um nur ben Reft ihres geitlichen Lebens zu erhalten, und bu willft nicht bas Irbische fahren laffen, um bas ewige Leben ju erlangen? - Bas bulfe es bem Menichen, fo er bie ganze Welt gewönne und nahme boch Schaben an feiner Seele? (Starde.)

Da es aber Tag marb. [B. 39.] Nach ber Finsterniß bricht bas Licht an, nach ber Nacht gebet Die Sonne auf und es wird fich benn boch einmal unfere Trübfal wenben und enben. Und mann bie Noth am bochften, bann ift Gott am nachften.

(Starde.)

Die Solbaten aber faßten ben Entfolng, bie Gefangenen zu tobten. [B. 42.] Die Rriegeinechte beforgten bie Berantwortung, wenn einer ihrer Gefangenen entflobe, barum ta-men fie auf biefen grimmigen Ginfall. Go tann fich mancher burch feinen vermeinten Diensteifer verleiten laffen, bag er nur immer auf Gine Geite fieht, beffen aber, mas er Andern baneben ichnibig mare, völlig vergißt. (Rieger.)

Und fo gefcab es, baffie Alleerhalten gn Lanbe tamen. [B. 44.] Rieger biegu (aus Gr. R. Sillers Lieb: "D Jerufalem, bu fcone 2c.") Soll ich aber langer bleiben auf bem ungestilmen Meer, ba mich Wind und Wellen treiben burch fo manches Leibbeschwer, o, fo lag in Rreuz und

Bein hoffnung meinen Anter fein!"

Bum gangen Kapitel. Der gute Rath eines Mannes Gottes ift auch in weltlichen Dingen nicht zu verachten. 1) Bauli Rath, B. 10. 2) Die Bebenten bagegen, B. 11. 3) Die Folgen feiner Berachtung, B. 13 ff. (Rach Listo.) - Bann bie Roth am bochften, bann ift Gott am nachften. 1) Erft muß bie Roth

gefahrvolle Schifffahrt Bauli nach Rom ein Bilb von fo mander Fahrt bes Schiffleine Chrifti. 1) Der Rampf bes Schiffes mit ben Elementen: Winben und Bogen, B. 14. 15. 2) Die Anftrengungen ber Schiffenben: fie unterbinben bas Schiff, werfen die Geräthe in's Meer, B. 16—19. 3) Die scheinbare Rettungslofigseit, B. 20. 4) Die wunderbare Rettung: Pauli Ju-spruch und Gottes Huse, B. 33 ff. (Nach Listo.) — Paulus ein Beispiel driftlicher Befonnenheit in gefabrlicher Lage. 1) Er vereitelt zaghafte und verberbliche Blane, B. 27—32.
2) Er ermuthigt muthlose Gemuther, B. 33—38. (Lieto.) - Die Leben ereife. 1) Die Ausfahrt: a. ber bunte Bechsel ber Umgebung, B. 1. 2. 4 -8; b. bie Freunbichaften, B. 3; c. bie erften Bolten am himmel, B. 9-15. 2) Furcht und hoffnung: a. bie Furcht bes Unglaubens, B. 16—20; b. bes Glaubens Zuverficht, B. 21—26. 3) Der Kampf mit ben Bibermartigfeiten: a. bie Roth macht ben Grund ber Bergen offenbar, B. 27-32; b. bie Roth führt zu Gott, B. 33-38. 4) Der hafen ber Rube: a. ber Schiffbruch und die Fluten bes Tobes, B. 39-43; b. bie Errettung und die Landung auf bem unbefannten Land ber Rube. (Bei Listo.) Baulus im Sturm, ein erhabenes Bilb: 1) mannlicher Befonnenheit: fein Muger Rath, B. 10; feine Geiftesgegenwart, B. 31; 2) driftliden Seelenfriedens: fein freundlicher Bufpruch, B. 21; fein getroftes Gottvertrauen, B. 25. 3) apoftolifder Beiftesfalbung: feine prophetifche Bermahnung, B. 24; fein priefterliches Liebesmahl, B. 35. — Paulus als bas ausermählte Ruftzeug bes Berrn, erprobt auch in Sturm und Gewitter. 1) In feiner feften Glaubenszuverficht zu feinem Gott und Berrn. 2) In seiner apostolischen hirtentreue gegen bie ibm anvertrauten Geelen. 3) In feinem unerschutterlichen Belbenmuth unter ben Sturmen ber Unfechtung. - Baulus im Abria-Meerunb Chriffus auf bem See Genegareth ober ber große Anecht bes größten Gerrn. 1) Die bebentliche Rube vor bem Sturm: ber ichlafende Chriftus, ber gefangene Baulus. 2) Die majeftatifche Erhebung in bem Sturm: Chriftus fcilt feine kleinglaubigen Junger, Baulus ermun-tert bie zagenben Schiffsleute. 3) Die wunberbare Rettung aus bem Sturm: Chriftus bebräuet Binb und Wellen, Paulus bringt die fchiffbrüchigen Befahrten unverfehrt an's Land. - Baulus im Sturm, ein Beweis, wie die Berrlichteit bes herrn fich abspiegelt in seinen Rnech-ten, 2 Ror. 3, 15. Wir feben im Apostel fic abfpiegeln: 1) Chrifti prophetisches Amt: Bauli Barnung, B. 10, und seine Berheifzung, B. 25. 2) Chrifti priefterliches Amt: Bauli Dirtentreue, B. 21 ff., fein Liebesmahl, B. 34. 35; vergl. Chriftus beim Nachtmahl. 3) Chrifti tonigliches Amt: Pauli Seelengrofie, B. 35; die ihm geschenkten und um feinetwillen geretteten Seelen, &. 24. 31. 34. 44. - Banlue, ber Apoftel, auf fürm i - for See ober: hier ift mehr benn Jonas! 1) Jonas flieht vor bem Berrn, Baulus reift im Dienste feines herrn ber großen Beibenftabt entgegen. 2) Jonas bringt ben Born Gottes über feine Schiffegenoffen, Paulus wird feinen Reifegefahrrecht groß werben, bamit wir an uns felbst verza- ten jum Troft und Seil. 3) Jonas wird aus bes gen, B. 16—23. 2) Dann hilft Gott benen, bie an Tobes Rachen errettet, Paulus bringt 276 Seelen Evangelium zu verkinden mit Aufopferung seines Schiffsgenossen, B. 30. 42; e. verborgene Riffe, Lebens. — Paulus auf ber Reise nach Rom ein herrliches Beispiel, wie der Herr vommer Lehrer, B. 9. 21; b. die Weisungen des mächtig ist in der Schwachheit seiner Frommer Lehrer, B. 9. 21; b. die Weisungen des Machte. 1) Als ein Gesangener reist der Apostel ab, und doch ist er ein Freier in Christo, frei von Hurcht, lebendig im Geist, während seine Genossen, während gelähmt, in Todesangst zittern. 2) Als mächtigen Gottes, B. 24. 34. 44. — "Obgleich won Furcht gelähmt, in Todesangst zittern. 2) Als mächtigen Gottes, B. 24. 34. 44. — "Obgleich wird, kießt boch Gott ein Unkundiger sieht er unter den seegewohnten Schiffsleuten, und doch gibt er auch in alberlichen Kießelichen, und doch gibt er auch in alberlichen Kießelichen, Einder Gottes, B. 39—44: 1) Auf den Bogen des Dingen den verständigten Rath. 3) Als ein Ber-Keiter siehen. 2) In den Stürmen der Kristoffichen Kießelichen. Bie Seite seine nach der Verständigken Keiterschung der Stützeleichen. 3) Rei den Berdenstellen der Auflüssen Pierschlein. achteter wird er von ben Weltmenschen bei Seite gefcoben, und boch wirb er in ber Stunde ber Roth für Alle jum Eroft und jum Salt. 4) Als ein Schiffbruchiger wird er an's Land geworfen, und boch bringt er bas Evangelium an's Land, bem Rom und ber gange Belttreis foll unterthan werben. - Baulusim Sturm ober: 3ft Gott für une: wer mag wiber une fein? 1) Richt Binb und Bellen mit ihrem Ungeftum, benn bem Allmächtigen muffen auch Wind und Bellen geborfam fein. 2) Richt Menfchen mit ihren Blanen unb Anfolagen, benn ber Berr fpricht: Befclieget einen Rath, und es werbe nichts baraus. 3) Richt bas eigene Berg mit feinen Zweifeln und Mengften, benn von Oben tommt ber Troft: Fürchte bid nicht! (B. 24.) — Des Chriften Eroft und Rettungemittel auf ber fturmifchen Lebensreife. 1) Besonnene Borficht bei ber Ungewißheit irbifcher Diuge, B. 9. 10. 2) Brüberliches Jufammenbalten in ber Stunde ber Noth, B. 21. 24. 30. 3) Entichloffenes Bergichten auf die Guter biefer Welt, B. 13. 19. 38. 4) Muthiges Gottvertrauen in ben Sturmen ber Anfechtung, B. 22 - 25. 5) Dantbarer Gebrauch ber göttlichen Gnabenmittel, B. 34-36. 6) Hoffnungevoller hinblid auf's himmlifche Rubeland, B. 44. - Das Schifflein ber Rirche Chrifti auf bem fturmifchen Meere ber Belt. 1) Seine Gefahren: a. mi-

unversehrt an's Canb. 4) Jonas geht nad Rinive, brige Binbe, B. 4. 14; b. thorichte Lenter, B. 11. 12; Bufe ju predigen, Baulus geht nach Rom, bas c. iberfluffige Guter, B. 18. 19; d. uneinige Evangelium zu verkunden mit Aufopferung feines Schiffsgenoffen, B. 30. 42; o. verborgene Riffe, Lebens. — Paulus auf ber Reife nach Rom B. 29. 41. 2) Seine Gulfsmittel: a. das Zeugniß fechtung. 3) Bei ben Rampfen ber driftlichen Rirche. — Der tröfiliche Bufpruch bes herrn an feinen in Tobesnoth fcwebenben Anecht, B. 23-25: 1) Er gibt ibm bas Beugnif treuen Geborjams "Gottes, beß ich bin und bem ich biene." 2) Er ernenert ihm bie Zusage göttlicher Führung: "Fürchte bich nicht, Banle, bu mußt vor ben Kaiser gestellt werben." 3) Er ichenkt ihm bie Seelen berer, bie er liebend auf bem Bergen tragt: "Gott bat bir gefchenkt Alle, bie mit bir ichiffen. - In Sturmesnoth und Tobesgefahr wirb ber Grund ber Bergen offenbar. Da zeigt fich: 1) Der Beltmenich in feiner Blofe: Ratblofigkeit, Mutblofigkeit, Lieblofigkeit, B. 22. 30. 33. 42. 2) Der Chrift in feiner Größe: Gottvertrauen, Geistesgegenwart, Liebe, B. 21—25; 31—35. 3) Der derr in seiner Derrlickeit: in seiner suchtbaren Majestät, seinen beiligen Gerichten, seiner erbarmenben Gnabe, B. 20. 24. 25. 35. 44. - Das Meer als ein erhabener Schauplat beiliger Gottesthaten von Alters ber. 1) Seiner ichopferifchen Allmacht feit ben Tagen ber Schöpfung: "Der Geift Gottes ichme-bete über bem Baffer." 2) Seiner richtenden Gerechtigfeit von ben Tagen ber Gunbflut an. 3) Seiner rettenben Gnabe feit Roab's Rettung und bem Durchzug Ifraels burch's Rothe Deer.

# B. Erlebniffe und Thaten bes Apoftels auf Malta. Rap. 28, 1-10.

Und nachbem wir uns an's Land gerettet hatten, erfuhren wir'), daß bie Infel 1 Malta heißt. \*Und die Fremdlinge erzeigten uns nicht geringe Menschenfreundlichkeit; 2 benn fie gunbeten2) ein Feuer an und nahmen und alle auf um bes eingetretenen Regens und ber Kalte willen. \*Da aber Baulus einen Saufen Reifer gufammenraffte, und auf 3 ben Golgftoß legte, fuhr eine Otter beraus bor3) ber Bige und heftete fich an feine \*Als aber bie Fremblinge bas Thier an feiner Band hangen faben, fprachen fle 4 gu einander: Jebenfalls ift ber Menfch ein Morber, welchen nach feiner Rettung aus bem Meer die Bergeltung nicht leben lagt. \*Er aber fchleuberte bas Thier ab in's 5 Feuer, und erlitt feinen Schaben. \*hingegen ermarteten fie, bag er ichwellen ober plog- 6 lich tobt niederfallen werbe. Da fie aber lange warteten und faben, bag ibm nichts Unrechtes widerfuhr, fo folugen fie um und fagten, er fei ein Gott. \*In ber Nachbar= 7 fcaft jenes Ortes aber befag ber Erfte auf ber Infel, Namens Bublius, ein Landgut, ber nahm und bei fich auf, und beberbergte und brei Tage lang freundlich. \* Es er= 8 eignete fich aber, bag ber Bater bes Bublius an Fieber und Ruhr barnieberlag. Bu

1) έπέγνωμεν ift beffer beglaubigt, als έπέγνωσαν.

<sup>2)</sup> avayavres fieht zwar nur in zwei Cobb., mabrend bie Mehrzahl bas Simpler au. bat; allein bas av ift wohl nur weggefallen.

<sup>3) &</sup>amp; fieht nur in Minusteln ; alle UngialsCobb. haben άπό.

9 bem ging Paulus hinein und betete, legte bie Banbe auf ihn, und heilte ihn. \*Nachbem nun bas gefchehen mar, fo tamen auch bie übrigen auf ber Infel, welche Rrankheiten 10 hatten, herzu, und ließen fich heilen. \*Die thaten uns benn auch vielerlei Ehren an, und als wir wieber zur See gingen, berfahen fle uns mit bem nothigen Bebarf.

## Eregetifde Erläuternnen.

1. Und nachdem wir nus an's Land gerettet hatten. Eneyvoner wahrscheinlich burch Befragen ber Einwohner, beren ohne Zweifel Biele burch bas Scheitern eines Schiffes an ihrer Rufte waren an's Geftabe gelodt worben. Delite bieg bie Infel. In früherer Zeit bat man nicht immer Dalta barunter verstanden, sondern juweilen eine Insel im nörblichen Theil des abriatischen Meers, an der Kiste von Dalmatien, welche beutzutage Meleda heißt. An dieses illprische Meleda haben, nach dem Borgange eines Byjantinere, Conftantin bes Burpurgebornen, querft ein Benetianer Giorgi, bann ber Bollanber be Rhoer, mehrere Englanber, namentlich Brhant, aber auch D. Baulus gebacht. Der erfte Grund mar ein Mifgverftanbnif in Beziehung auf ben Namen Abria-Meer, Rap. 27, 27. Allein bag Malta bei Sicilien gemeint fein muß, unterliegt jett feinem Zweifel mehr, jumal wenn man erwägt: 1) baß Malta in ber Richtung eines Schiffes lag, bas von Rreta aus burch einen Rorbost verschlagen wurde; 2) baß bas alexandri-nische Schiff, auf welchem Baulus wieder einge-schifft wurde, natürlich auf Malta, nicht auf Me-leba überwintert haben wird; 3) daß die Fahrt nach Puteoli nicht auf ein Schiff paßt, welches von Meleda bertam, befto beffer aber für eines von Malta aus, f. Sadett. Die Infel Malta, von 8 Quadratmeilen Flacheninhalt, liegt ca. 15 geographische Meilen vom Cap Baffaro, ber Gubfpite Siciliens entfernt und ca. 50 Meilen von ber afritanifchen Rufte.

2. Und die Fremdlinge. Die Infulaner nennt Lutas B. 2 u. 4 βάρβαροι, in Sinficht ber Sprache, weil fie weber griechisch noch lateinisch sprachen; benn bag ber Ausbrud nicht fittliche Robbeit und Mangel an Bilbung bezeichnen will, erhellt beutlich aus B. 2, besonders aus ov the rox. geharwaren bie Infulaner, von phonicifder Berfunft, und ihre Muttersprache war ohne Zweifel eine punische

Munbart.

3. Finhr eine Otter herans. Die Schlange (Excova die weibliche, während Exes das männliche Thier bezeichnet) war ohne Zweifel eine Art Natter ober Biper. Diese Reptile gerathen, sobald bie Barme beträchtlich unter bie mittlere Temperatur ber Begend fintt, in eine Erftarrung. Wahrscheinlich befand fich biefe Schlange ebenfalls in einem folden Buftanbe, murbe aber burd bie Site plötlich erwedt und jum Born gereigt, so baß fie gegen bie Sanb bes Baulus auffuhr. Allerbings fagt Lukas nicht ausbrudlich, baß fie ihn gebiffen habe; beßhalb nehmen einige Ausleger an, bies sei nicht ber Fall gewesen, sie habe sich blos um die Hand geschlungen. Indessen scheint die Erzählung mit 2aθηψε της χειρός B.3 (fie ichloß fich an, beftete fich an seine Sand), mit κοεμάμενον έκ τ. χ. B. 4 und

biefer Biper töbtlich fei. Dat beffenungeachtet ber Apoftel nicht ben geringften Schaben bavon erlitten, fo muffen wir eine gottliche Bewahrung annehmen, gemäß ber Berbeigung Jeju Mart. 16, 18. — Gegenwärtig gibt es auf ganz Malta teine giftigen Nattern mehr, und die heutigen Maltefen glauben, daß feitbem Paulus biejenige, die ihn gebiffen, in's Feuer geschleubert habe, bie gange Race bas Gift verloren habe. Uebrigens ift es betannt, bag auch in anbern Gegenben in gleichem Magftab, wie bie Balbungen gelichtet werben, und fiberhaupt bie Rultur bes Bobens gunimmt, bie giftigen Reptilien verschwinden. Go ift g. B. auf ber Infel Arran , an ber Beftfufte Schottlanbe, bie Biper nach und nach verbrängt worben, als bie Infel mehr bevölfert wurde (Jam. Smith). Und es gibt fdwerlich ein Stud Erbe von gleichem Umfang, welches in fo burchaus tultivirtem, burch Menichenhand tunftvoll bearbeiteten Buftanb mare, als bas bentige Malta,

4. Der Römer Bubling ericheint als ό πρώτος rie vigor B. 7. Das tann nicht auf Borrang vermoge bes Gefdlechts und Reichthums fich beziehen, benn fonft mare nicht Bublius, fonbern fein Bater ber Erfte auf ber Infel gewesen, und biefer war ja noch am Leben, B. 8. Sonbern jene Bezeichnung muß nothwendig auf einer obrigfeitlichen Burbe und Bollmacht beruhen. Ohne Zweifel war er ber römifche Befehlshaber, b. b. ber Legat bes Bratore von Sicilien, ju beffen Proving Malta geborte. Man tennt nicht eine Stelle bei einem Schriftfteller bes Alterthums, wo biefe Bezeichnung für benfelben vortame, und aus bem Lufas möglicher Beife fie entlehnt haben tonnte. Bingegen find fpater zwei Inschriften in Malta entbedt morben, bie eine griechijch, bie anbere la-teinisch (bie lettere im 3. 1747 am guß einer Saule in Civita Becchia), welche benfelben Ehrentitel, welcher bemnach ftebenb unb amtlich gewesen zu fein icheint, enthalten: πρώτος Μελιταίων, princeps, fle bestätigen alfo ben fonft ungewöhnlichen Titel, welchen Lutas biefem Manne gibt. - Ben biefer bochgeftellte Mann gaftlich aufgenommen bat, erhellt nicht gang ungweifelbaft. Allerbings wirb innere, welches bier B. 7 fteht, im Reisebericht ge-wöhnlich von ber gesammten Reisegesellichaft gebraucht; und ans biefem Grunde hauptfachlich, sowie aus ber Rurge ber Zeit (nur brei Tage, mabrenb ber Aufenthalt auf ber Infel fich noch auf brei Monate erftredte) folieft Baumgarten, bağ Bublius alle 276 Berfonen bei fich aufgenommen babe. Allein B. 10 ift mit queis offenbar nur auf Baulus und feine vertranteren Freunde gu beforanten, benn nur biefe, nicht alle 276, tonnen von ben Insulanern fo vielfach geehrt worben fein ; und ebenso gut tann auch B. 7 queis nur auf biefe fich beziehen (Meper). Ueberbies ift B. 2, mo bie Gesammtheit gemeint ift, ansbrudlich gefagt marτες ήμεις, und bies mußte auch wohl B. 7 erwartet ber Erwartung ber Insulaner, baß er schwellen werben, jumal bie Aufnahme von nabesu 300 ober tobt niederstürzen mußte, B. 6, einen Biß Bersonen taum glaublich ift. Biel wahrscheinlicher in der That vorauszuseten; ebenso wie ber letztere ift, baß er ben Baulus, Aristarchus und Lutas auf Umftand auf ber Erfahrung beruht, bag ber Big einige Tage gaftlich aufnahm. - Bas bie Rrant-

beit bes Baters von Bublius betrifft, fo hat man bie Bemertung gemacht, baß tein neutestamentlider Schriftsteller fo genaue technische Ausbrucke bon Krantheiten gebrauche, ale Lutas, welcher ja ein Arzt gewesen sein soll. In früherer Zeit wurde fcon behauptet, ein trocines Rlima, wie bas von Malta, erzenge feine Rubr und Unterleibsentzunbung; allein neuerbings haben Aergte, welche bort wohnen , bezeugt , daß biefe Rrantheiten beutzu-tage feineswegs felten bort vortommen. (Dadett.)

## Christologisch-dogmatische Grundgedanken.

1. Es war ein boppeltes Zengniß Gottes für feinen Rnecht Baulus, baß er für feine Berfon vor bem Schaben ber giftigen Schlange bebütet murbe und an Andern beilend und belfend wirken tonnte. Die Ehre, welche hiefur ihm und feinen Benoffen miberfuhr, galt in ber That feinem Berrn.

2. Wie viel sittliche und religiose Bahrheit liegt in jebem Menschen! Daß es eine dien ober Remefie, b. b. eine fittliche Weltorbnung gibt, mel-der ber Berbrecher nicht entgeben tann, ift bem Bewiffen unauslöschlich eingegraben. — Aber tief geht auch bie Entstellung ber Bahrheit im naturlichen Menichen. Das einemal balt man ben Ban-Ins für einen Morber, weil ibn ein Uebel nach bem andern trifft; bas anderemal vergottert man ibn, weil ihm ein Schlangenbig nichts ichabet. Je weiter von ber Babrheit ab, je mehr in Extremen bewegt fich ber Denich.

## Somiletifde Andeutungen.

Und ba wir uns an's Land gerettet hatten n. f. m. [B. 1.] Das Schiff geht verloren, Bau-lusund feine Gefährten werben erhalten, die Rönigreiche und Fürstentbilmer geben unter, bennoch fdwimmt bie driftliche Rirche beraus und wird

munberlich erhalten. (Starde.)

Und bie Fremblinge erzeigten uns nicht geringe Freunbichaft. [B. 2.] Man empfäht oft von benen die größten Bohlthaten, benen man's am menigften jugetraut batte. (Starde.) - Ditleib, Erbarmung und Freundlichteit find fo foftliche Tugenben, bag, wenn fie fich auch bei ben Beiben und Barbaren finben, ber Beift Gottes fie anmertt und rühmt, um fo mehr, ba es ber gnabigen Regierung bes herrn ju banten mar, bag er feinen abgematteten Rinbern und Rnechten baburch eine Linberung ihrer biesmaligen Noth zu verschaffen wußte. Bill Gott feinen Becher talten Baffere unbelohnt laffen, o wie follen wir Chriften, benen bie Freundlichfeit und Leutfeligfeit Gottes erschienen ift, es nicht in biefen Tugenben allen Beiben guvorthun! (Apoft. Baft.)

Fuhr eine Otter beraus und heftete fich an feine Sanb. [B. 3.] Wenn ber Berr feinen Apoftel unter biefen fremben Leuten befannt machen will, fo fdidt er ibm juvorberft ein Leiben gu, bas er glaubig überwindet und tadurch einen Gindrud in ber Menfchen Bergen gewinnt. Unfer Rreug foll alfo eine Glode fein, die Angen und Gebanten ber Leute auf une ju ziehen, und ber Glaube, ben mir babei beweifen, ober ber Sieg, ben wir burch Chrifti Gnabe erfechten, foll une Nachfolger erweden. (Ap.

Baft.)

Diefer Menfch muß ein Mörber fein, ben bie Bergeltung nicht leben läßt. [B.4.] ber Beibenwelt. 1) In ihrer Erlöfungsbeburf-

Auch die Beiben haben aus bem Lichte ber Ratur ertannt, bag Gott in feiner Gerechtigfeit unmanbelbar fei. (Starde.) — Was ben Menfchen noch in bas Gewiffen gefdrieben ift von ber Biebervergeltung, miffen fie boch bas zehnte Mal nicht gehörig

angumenben. (Rieger.)

Er aber ichleuberte bas Thier ab in's Fener. [2. 5.] Gott läßt an feinen Rnechten oft fund werben, bag Chriftus auch bie verlorene Derrschaft über bie Thiere uns wieder zuwege gebracht habe, 1 Mof. 1, 26. 28; 9, 2. 1 Sam. 17, 34. 35. (Starce.) — O baß wir es so, wie es Paulus mit ber Otter machte, auch mit ber Gunbe, ber alten Schlange, machten, die oft auch nach Gottes Berbangniß auf die Glaubigen losfahrt. (Ebenderf.)

Sie folingen um und fagten, er fei ein Gott. [B. 6.] Der gemeine Daufe weiß tein Daß gu halten, er hebt Ginen entweber bis in ben himmel ober verftößt ibn bie in bie Bolle, Rap. 14, 12. 13. (Starde.) Hier ging ber Apostel recht nachbrudlich burd Chre und Schande. 3m einen Angenblid mar er ein Morber, im anbern bieg man ihn einen Gott. Es ift aber merkwürdig, daß der Text nicht bie geringfte Empfinblichteit, bie bas Gine ober bas Unbere bei Baulus verurfacht batte, an bie Sand gibt. Dabin muß es burch Gottes Onabe mit uns tommen. bag wir weber burch Beltebre, noch burch Beltschmach mehr empfindlich afficirt werben. (Apoft. Past.)

Es geschab aber, baß ber Bater Publit trant lag. Bu bem ging Paulus hinein 2c. [B. 8.] Gott läßt bie Gutthaten, fo feinen lieben Rindern und treuen Dienern erzeigt werden, nicht unvergolten, leiblich und geiftlich, Matth. 10, 42.

(Starce.)

Da bas geschah, tamen auch bie Anbern, bie Rrantheiten hatten, und ließen sich gesund machen. [B. 9.] Bebenklich ift es, bag von Bauli Aufenthalt fein eigentlicher Gegen bes Evangeliums, noch bentlicherer Antrag bes Beils in Chrifto gemelbet, fonbern nur eines Bulaufs um leiblicher Gesundheit millen gehacht mirb, morunter boch wirflich Gelegenheit zum Fragen nach bem weitern Seil batte tonnen und follen gemacht werben. (Rieger.) - Sich leiblich beilen gu laffen, geben fich bie Menichen wohl Mabe, aber ibre Geelen in bie Ruraugeben, find fie ju trage, Jef. 51, 9. (Starde.) Gin williger Diener bes herrn ift nicht nur jum Reben, fonbern, wenn es fein foll, auch zum Schweigen bereit. Auch bas Evangelium bat feine Beit. (Williger.)

3n B.1-10. Wie bie Welt fothöricht urtheift. 1) Bei ihren lieblofen Urtheilen, B. 4. 2) Bei ihren gunftigen Urtheilen, B. 6. 3) Darum unbefummert um's Urtheil ber Belt thue beine Pflicht und wirke Gutes ohne Ermüden, B. 7—10. (Listo.) — Die Tugend der Gast freundschaft. 1) Selbft von Beiben geachtet und geubt. 2) Um fo mehr bem Chriften anftändig und gefegnet. (Lieto.) Die Bermerflichteit bes Aberglaubens. 1) Wie er verbunden ift mit allerlei Lieblofigteit, 2. 1-4. 2) Wie er mit fich führt allerlei gobenbienerifches Befen, B. 5. 6. (Derf.) - Bie ber Chrift allenthalben eine Beimath finbet. 1) Allenthalben erfährt er die Liebe Gettes. 2) Allenthalben findet er liebenbe Bergen. 3) Allenthalben trifft er Anlag, Liebe ju erweisen. (Deri.) - Die Leutlein zu Melite ein fprechenbes Bilb

Buverficht.

tigkeit: a. finsterer Aberglaube, B. 4.6; b. mannigfaltiges Elend, B. 8. 9. 2) In ihrer Erlösungsfähigkeit: a. liebreiche Gastreunbichaft, B. 2;
b. buntles Gottesbewußtsein, B. 4; c. lebhaste
Empfänglicheit für bie Einbrücke bes Göttlichen,
B. 6; d. herzliches Berlangen nach Husselle, B. 9.
6. sindliche Dantbarkeit für empfangene Bohthat,
B. 10. — Paulus und die Otter — ober ber

Ruecht Gottes als Schlangen pelieger. In wertennen: 1) Die Licht, und Schattenseiten der Anecht Gottes als Schlangenbesieger. In ber Kraft seines Herrn (Mart. 16, 18.) schleubert ervon fich: 1) bie giftige Otterber Läfterung, B. 3.4; 2) bie gleißnerische Natter ber Schmeichelei, B. 6; 3) bas ichablice Gewürm irbifder Rothen und Gorgen, B. 8. 9; 4) bie alte Schlange ber Gunbe (mit Belt Benutung von B. 4, "ein Morber.") — Bauli Bille. Landung auf Melite eine Erfüllung ber

wir erfennen: 1) Die Licht- und Schattenseiten ber Deibenwelt; 2) bie Leiben und Freuden bes Apofielamts; 3) die Bunber- und Gnadenwege bes herrn. — Durch bose Gerüchte und gute Gerüchte, 2 Kor. 6, 8. So bringts mit sich: 1) ber Welt Art; 2) bes Christen Beruf; 3) des herrn

C.

# Solug ber Reife, von Malta bis Rom. Rap. 28, 11-15.

Nach brei Monaten aber fuhren wir ab in einem Schiff aus Alexandrien, welches .12 in ber Infel überwintert hatte, mit bem Schiffszeichen ber Diosturen. \* Und als wir 13 bei Sprakus lanbeten, blieben wir brei Tage baselbst. \*Von bort aus kamen wir herum und gelangten nach Rhegium; und nach einem Tage, ba ein Subwind fich erhob, famen 14 wir am zweiten Tage nach Buteoli. \*Dort trafen wir Bruber an, und wurden auf-15 geforbert, fleben Tage bei ihnen ju bleiben. Und alfo famen wir nach Rom. \*Bon bort aus tamen bie Bruber, ba fie von uns gebort hatten, uns entgegen bis nach Appii Forum und Tres Taberna. Und als Paulus fie fabe, bankte er Gott und gewann

## Eregetifde Erläuternugen.

1. Rach brei Monaten, b. b. wenn icon ber Antritt ber Seereife (Rap. 17, 9) nach ber Berbft Tag - und Nachtgleiche erfolgt war, und bemnach ber Aufenthalt in Malta ben Rovember, Dezember und Januar umfaffen mochte, - murbe bie Reise erft im Februar 62 fortgefest. Das Schiff, worauf fle jest fich einschifften, mar ebenfalls ein alexandrinisches und führte bas Zeichen ber. Diosturen, b. b. ber Beroenzwillinge Caftor und Bollur, die bei griechischen und römischen Seeleuten bie Schutgötter ber Seefahrt waren, am Borbertheil geschnitt ober gemalt. Das Schiffszeichen bieß ro nagannor, bier scheint jeboch nagan. Ab-

jeftis ju fein: Dioscurorum effigiebus insignita.
2. Die Fahrt ging über Syratus, an ber füböftlichen Rüfte Siciliens, ca. 18 geographische Meilen norböftlich von Malta entfernt, jobann über Rheginm in Unteritalien, ber norbweftlichen Gde Siciliens gegenüber, bis nach Buteoli, beute Bujjuolo, ca. eine Meile westlich von Reapel. Der breitägige Aufenthalt in Spratus hatte ohne 3meifel Handelszwecke. Das negesköres ist zweiselhaft; in keinem Hall kann es sagen wollen, daß man ganz Sicilien umsegelt habe (de Bette), sondern eher, daß das Schiff um der Binde willen habe Umwege im Rleinen machen muffen. Die Fahrt von Reggio nad Bugguolo, ca. 50 geographische Meilen, in weniger als zwei Tagen, war febr raich, erflart fich aber burch ben gunftigen Subwind. Der hafen von Buteoli war in ben nachsten Jahr hunderten vor und nach Chrifti Geburt ber bebeutenbfte an ber Bestfufte Unteritaliens, namentlich für ben morgenlanbischen Berfehr: Die aguptischen | Rom. 1, 12.

Rornschiffe pflegten bort ibre Fracht ju loicen; auch von Sprien aus pflegte man bier gu lanben und von ba nach Rom ben Laubweg zu machen, Jos. Alterth. XVII, 12, 1; XVIII, 7, 2; nur bag Josephus ben griechischen Namen Dicaarchia braucht.

3. Und alfo tamen wir nach Rom, nämlich ohne von Buteoli aus uns noch irgenbwo aufzuhalten; bies ift proleptisch gesagt, B. 15 bringt nach, baß Baulus unterwegs von Chriften aus Rom begruft und eingeholt murbe. Dies gefcah nämlich theils in Forum Appii, theils in Tres Taberna. Jenes ein Stabtchen 43 romifche Deilen von ber Stadt entfernt, an ber von Rom nach Capua führenben Bia Appia, nach Appins Claubius Cacus, beffen Erbauer, benannt; gerabe am Die Luden Rand ber bontinischen Sumpfe. Die Eres Tabernä, ein Gasthaus für Reisenbe, befanben sich 10 römische Meilen näher ber Sauptstabt. Da Paulus sich sieben iTage in Puteoli verweilte, so konnte die Rachricht von seiner Anserweilte, so konnte die Rachricht von seiner Anserveilte, funft burch bie Chriften an erfterem Ort wohl fo balb nach Rom gelangen , baß Chriften von hier ihm 30, beziehungsweife 40 romifche Meilen weit entgegen tommen tonnten.

# Chriftologifd-bogmatifde Grundgedanten.

Es ift bie Ginheit und Bermanbtichaft in Jefu Chrifto, wodurch Menichen, als bie Unbefannten fic boch fo befannt und innig nabe find, bag bas Bufammentreffen mit ihnen ein bocherfreuliches Rinben, eine Erquidung bes Bergens, eine Stärfung bes Muthes und ber Freudigfeit ift, B. 14 f.; vgl.

## Somiletifche Andentungen.

Mit bem Schiffszeichen ber Diosturen, (Auther: Banier ber Zwillinge). [B. 11.] Die Diosturen galten als Beschützer ber Seereisenben. aber bas rechte Banier, unter bem Baulus schiffte, war bas Areuzpanier Jesu Chrifti, barauf geschrieben ftebt: "In biesem Zeichen wirft bu siegen."

Bon bort ans — nach Rhegium zc. [B. 13.] Der Apostel burchreiste nach dieser Erzählung viele Derter, es wird aber nicht gemeldet, daß irgendwo ein besonderer Segen ersolgt sei. Paulus war ein Gebundener, konnte nicht, wie er wollte, war dem Herrn stille und wartete auf dessen Wink. Gleichwohl wurde erfüllt, was der Herrn Lieb, 33, 33 verbeißen hatte: "Wenn es kommt, was kommen soll, so werden sie erfahren, daß ein Brophet unter ihnen gewesen ist." So zu Melite. Auch die übrigen bier genannten Orte sind nacher mit dem Evangelium erfüllt worden. Man darf also nicht verzagen, wenn sich nicht an allen Orten und Enden, wo uns der herr brancht, alsosort ein merklicher Segen hervorthun will. Man überlasse sich und seine Arbeit dem Herrn, der Same ruht eine Zeitlang, zu rechter Zeit kommt die Frucht. Mancher Knecht Jesn geht in sein Grad, und ber Kerr läss die Saat seiner Predigt, seiner Thränen und seiner Leiden erst nach seinem Dinaana grünen. (Abost. Bast.)

feinem hingang grünen. (Apoft. Baft.) Dort trafen wir Brüber an. [B. 14.] Gott hat allenthalben feine Berborgenen, teiner bente: ich bin allein überblieben, 1 Ron. 19, 14.18. (Starde.) Chriften find geiftliche Bruder, von einem Bater gezeuget aus einem Samen bes lebenbigen Borts, haben einen Bruber Chriftum und erwarten eines Erbtheils, Röm. 8, 16. Darum follen wir Alle brüberliche Bergen gegen einander tragen, 3af. 1, 18. (Derf.) — Das Berg Luca und Pauli wurde recht lebenbig, ba fie in Buteoli Brüber fanben. Die Ehre in Melite ließen fie bingehen, aber Rinber Gottes angutreffen, bas war ihnen ein rechter Funb. Es bleibt bas ein sicheres Rennzeichen eines in ber mahren Glaubenstraft ftebenben Bergens, bie Bruber gu lieben, fich nach ihrer Gemeinschaft gu fehnen und fich an ihrem Glauben ju erquiden. Paulus faßte nenen Muth, ba er nach ber langen Befellichaft bes roben Schiffsvolls wieber Bruber fanb, unb blieb 7 Tage bei ihnen, ohne Zweifel einen Sonntag mit ihnen au feiern, ihnen Gottes Wort zu vertünden, ein Abendmahl mit ihnen zu halten. Gott erhalte in uns diesen wahrhaftigen Brudersinn durch feinen Beift. (Apoft. Baft.) - Und alfo tamen wir gen Rom. Wie mag bem Apostel und feinen Begleitern bas Berg geflopft haben in ahnungs-voller Erwartung, ale bie beibnifche Raiferftabt mit ihren Ruppeln und Zinnen vor ihren Augen lag. Aber auch bem römischen Raifer in feinem Balaft batte bas Berg flopfen muffen, batte er eine Ahnung gehabt, bag zu biefer Stunde in ber Rnechtsgeftalt bes jubifden Gefangenen eine Macht einziehe burch bie Thore, vor welcher bas romifche Reich, ja bie ganze Beibenwelt follte in ben Staub finten! Das war noch ein entscheibenberer Augenblid, als ba es einstmale hieß: Hannibal ante portas!

Bon bort aus tamen bie Brüber uns entgegen. [B. 15.] Bon ben Brilbern ju Rom mar es eine bebachtliche Liebe, eine Frucht bes jubor icon an fie geschriebenen Briefes, baß fie burch Entgegengeben Pauli Beift erquidten. Go gabe es Manches, bas weiter teine Roften verurfachte, und womit man boch einanber in bem muben Lebens-lauf erquidlich bie hand bieten tonnte. (Rieger.) — Dagemann Paulus Buverficht. Der Geift Gottes will biemit anzeigen, bag Baulus bei allen bisher angeführten Glaubensproben boch noch ein armer Menfch geblieben, und ba er nun Rom fo nahe getommen, es ihm vielleicht fo ergangen fei, wie einem Delinquenten, wenn er bem Berichteplat nahe tommt. Wie Vieles mag fich ba feinem Der-gen vorgestellt und was für Spuren ber Schwach. gläubigkeit mag er an fich erfahren haben. Darum ließ ibm Gott eine neue Ermunterung unb Startung burch die Gläubigen zu Rom angebeihen. (Ap. Baft.) — Bei diesem festlichen Einzug des zum taiferlichen Gericht als ein Berflagter, aber von feinen Freunden feierlich eingeholten Baulus muffen wir an Luther's Einzug in Worms, wo er auch vor bem

Kaiser verhört werben sollte, gebenken. (Billiger.) Zu B. 11—15. Der Segen driftlicher Ge-meinschaft, B. 14. 15. (Lisko.) — Das Chri-ftenthum bilbet bie Menscheit zu Einer Gottes fa milie. 1) Darauf ift fie foon angelegt burch bie Schöpfung. 2) Durch bie Sunbe ift Feinbfchaft getommen in bie Belt. 3) Durch bas Chriftenthum foll wieber Friede werben auf Erben. (Derf.) - Wir haben hier teine bleibenbe Statt, fonbern bie gutunftige fuchen wir. (Derf.)
- Baulus vor ben Thoren von Rom. 1) 216 ein beimathlofer Frembling — und boch empfangen von liebenben Britbern. 2) Als ein gefangener Uebelthater - und boch mit bem Gnabenzeugniß Gottes im Bergen. 3) Als ein bem Tobe verfallenes Opfer (benn früher ober fpater follte er in biefen Manern bas Leben laffen) - und boch ein fiegreicher Eroberer, ber bas Areuzpanier Chrifti mit-ten in ber Burg bes Beibenthums aufpflanzt. — Die Antunft Bauli zu Rom in ihrer enticheibungsvollen Bebeutung. 1) für ben Apostel: a. fein Lebenszweck ift erfüllt; b. fein Lebensziel ift geftedt. 2) Für bie Beibenwelt: a. es wird Eruft mit ihrer gnabigen Beimfudung; b. aber auch Ernft mit bem Untergang ihrer Berrlichfeit. 3) Für bas Jubenthum: a. in Rom wenbet fich ber Beibenapoftel jum letten Dal an fein Bolt; b. bas Reich tommt nun an bie Beiben, Rom verbrangt Berufalem. 4) Für bie Chriftenheit: a. in Rom warten ihrer die blutigsten Kämpfe, aber auch b. die berrlichsten Siege. — Pauli Einzug in Rom und Christi Einzug in Jerufalem. 1) Die Knechtsgestalt bes Einziehenden. 2) Der Inbel bes Empfangs. 3) Das Blutgericht im hintergrund.

— Der brüberliche Empfang bes Apofiels Baulus jum Rom ein liebliches Bilb von ber Gemeinschaft ber Beiligen, wie fie 1) bie Rinber Gottes verbinbet, 2) bie Reiche ber Welt überwinbet, 3) bie Ehre bes herrn verkunbet.

# Fünfter Abschnitt.

Aufenthalt und Wirksamkeit bes Apostels Paulus in Rom. (Rap. 28, 16-31.)

Die Befprechungen bes Apoftels mit ben Inben in Rom enben mit Bermerfung bes Evangeliums von Seiten berfelben.

Rap. 28. 16-29.

'Als wir aber in Rom angekommen waren, so wurde dem Paulus verstattet'), für 17 fich zu bleiben, mit bem Solvaten, ber ihn bewachte. \*Ce gefchah aber nach brei Tagen, bag er2) bie Erften unter ben Juben gusammenrufen ließ; nachdem fie gusammengefommen waren, fprach er gu ihnen: 3hr Manner, Bruber, ich bin, obwohl ich nichts unferem Bolt ober ben Sitten ber Bater jumiber gethan habe, ale Gefangener bon Beru-18 falem aus in bie Sanbe ber Romer übergeben worden, welche mich verhorten und frei-19 laffen wollten, weil feine tobesmurbige Schuld an mir mar. \*Da aber bie Juden wiberfprachen, fab ich mich genothigt, auf ben Raifer mich zu berufen, nicht als batte ich 20 gegen mein Bolt eine Unflage vorzubringen. \*Aus biefem Grunte habe ich euch gebeten, um euch zu feben und anzusprechen; benn um ber hoffnung Ifrael's willen trage ich 21 biefe Rette an mir. \*Sie aber fprachen ju ihm: Wir haben weber Briefe beinetwegen aus Judaa empfangen, noch ift irgend einer von ben Brubern gekommen, welcher etwas 22 Bofes von bir angezeigt ober ausgefagt batte. \* Wir begehren jeboch von bir zu boren, wie bu gefinnt bift; benn bon biefer Sette ift und befannt, baß fie überall Biderfpruch 23 findet. \*Sie bestimmten ihm aber einen Tag, und ba famen3) mehrere zu ihm in feine Berberge; benen feste er auseinanber und bezeugte bas Reich Gottes, und fuchte fie in Betreff Jefu ju überzeugen, aus bem Gefete Mofe's und ber Propheten, bom fruhen 24 Morgen an bis zum Abenb. \*Und Ginige ließen fich burch bas, was er fprach, über-25 zeugen, Andere aber glaubten nicht. \*Da fie aber unter fich uneinig maren, gingen fie weg, nachbem Baulus ein Bort ausgesprochen hatte: Dag ber Beilige Beift treffenb 26 gefagt bat burch ben Bropheten Jefaia ju unfern Batern') und gesprochen : "Gebe bin gu biefem Bolt und fprich: Dit Gebor werbet ihr horen und nicht verfteben, und mit 27 ben Augen werbet ihr feben, und nicht erkennen; \*benn bas Berg biefes Boltes ift fett geworben, und mit ben Ohren horen fie schwer, und ihre Augen haben fie zugebruckt, bamit fie nicht gewahr werben mit ben Augen, und mit ben Ohren horen und mit bem 28 Bergen verfteben, und fich befehren, und ich fie beile." \*Go fei euch benn kund gethan, bag ben Beiben gefandt worben ift biefes 5) Beil Gottes; fie werben's auch horen 6).

#### Eregetische Erläuterungen.

Die Worte ὁ έκατόνταρχος - στρατοπεδάρχο find Exegetische Erläuterungen.

1. Als wir aber in Rom angekommen waren.
Paulus betrat Rom von ber Appischen Straße ber burch die Porta Capena, von welcher das durch Sejan, des Tiberius Günftling, erdaute Castrum Prätorium nicht sehr entsernt, nach Osten zu lag.

1) Babricheinlich unacht find die Botte: ὁ έκατόνταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῳ, τῷ δὸπ. ἐπετο. Diefe fehlen in den alteften Urfunden, find beghalb auch icon win, Bengel, Griesbach fur unacht gebalten, von Ladmann und Tifchendorf gestrichen worben. Barum fie hatten weggelaffen werben follen, last fich nicht benten, mabrend fie gar leicht eingeschoben werben mochten. Meyer hat die Nechteit der Worte vertheibigt. Jedoch ohne überzeugende Brunbe.

2) girov ift ungleich beffer beglaubigt als rov Mavlov.

3) ήκου ift dugerlich nicht beffer bezeugt als ήλθου, muß aber aus innern Grunden, gerade weil ήκου im R. E.

weniger gangbar ift, vorgezogen merben.

4) Die außeren Beugniffe fur ήμων Recepta, und ύμων halten fich die Bage. Lachm. n. Tifchend. haben ύμων vorgezogen, welches ber Alex. und Batit. Cob. hat. Inbeffen ift leicht moglich, bag Abidreiber, weil bie Rebe einen febr ftarten Strafton bat, die zweite Berfon an Die Stelle ber urfprunglichen erften feten gu muffen glaubten.

5) τούτο το σ. haben die gwei alteften Cobb., und es ift mit Lachm. und Eifch. ale acht gu betrachten; benn es last

fich leichter fein Begfallen als feine Ginfchiebung erflaren.

6) Β. 29: Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οί Ἰουδαῖοι, πολλὴν έχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν ift undcht; fehlt in Cobb. A. B. E., einigen Minusteln und Berf.; fteht in benfelben Cobb. G. H., welche B. 16 bie In: terpolation haben. Man wollte ber Scene erft ben rechten Schluß geben.

Befehlshaber fpreche, mabrend es in ber Regel beren zwei gegeben hat, und nur unter Raifer Clau-bine ber Bruber bes Felix, Burrus Afranius, jum alleinigen Brafetten ernannt wurde, ift unter ber Boraussetung, bag bie betreffenben Borte B. 16 interpolirt find, von fehr geringem Belang. Much verliert hiedurch die Berechnung ber apostolischen Chronologie (namentlich bei Anger und Biefeler), welche fich auf bie Thatfache ftutt, bag Burrus im Anfang bes Jahres 62 ober im Monat Marz beffelben Jahres geftorben ift, worauf bas Kommando wieber unter zwei Generale getheilt murbe, an Gewicht, fofern gerabe bie Angabe bes Lutas felbft, welche mit jenem Datum combinirt murbe, wegfällt.

- 2. Die Bergünstigung, daß Paulus καθ' έαυτόν, b. h. nicht blos abgesondert von den übrigen Befangenen, fonbern auch, wie aus B. 17 unb 30 erbellt, in einer Privatwohnung, ohne Zweifel in nächfter Umgebung bes Pratoriums, wohnen burfte, verbantte er ohne Zweifel fowohl bem begleitenben Bericht bes Profucators Festus, als ber perfon-lichen Bermenbung bes Centurio Julius. Aller-bings mar ein Pratorianer, ber ihn zu bemachen hatte, ftete um ihn, und zwar nach römischer Sitte mit einer Rette an seinen Arm angeschlossen, 2.20. Seneca, Ep. 5: Eadem catena et custodiam et militem copulat.
- 3. Schon brei Tage nach feiner Anfunft ließ Baulus bie an ber Spipe ber romifchen Jubenichaft Stebenben ju fich einlaben. Bis babin beburfte er theils ber Erholung von ber Reife, theils mochte er fich ben Chriften in Rom wibmen, bie ihm theilweise entgegengereift waren, und auf beren Umgang er fich icon feit Jahren gefreut hatte, Rom. 1, 11 ff. Sein erfter Schritt, über ben engeren Rreis ber bereits Befehrten binaus, ging aber, feinem Grundfat und feiner Sitte gemäß, au Frael. Und da Baulus nicht in der Lage war, fich beliebig zu den Juden zu begeben, ihre Synagoge, wie andern Orts in Afien und Europa, zu besuchen, so blieb ihm nur übrig, Bertreter der Jutengemeinde in feine Bohnung ju bitten. Die Erften unter ben Inben maren ohne Zweifel theils bie Spuagogenvorsteher, theils bie fonft fozial Hervorragenden unter ihnen. Und biefe begaben fich benn auch zu ihm.
- 4. 3hr Manner, Briider 2c. Die Ansprache an bie versammelten Juben (B. 17-20) ift wefentlich perfonlicher Ratur und foll Borurtheilen entgegentreten, welche bie romifchen Juben theils aus ber Gefangenichaft bes Baulus überhaupt, theils aus bem Umftanb, bag er an ben Raifer appellirt hatte, theils aus etwaigen Berleumbungen von Jubaa ber geschöpft haben mochten. Um fich felbft ihnen gegenüber ju rechtfertigen, verfichert er, 1) bag feine Gefangennehmung und Ueberlieferung an bie Romer nicht burch irgend eine Berschuldung gegen bas Bolf Ifrael ober ben Mojaismus veranlaßt gewesen fei, B. 17. Und bies behauptet er auch mit bollem Recht, benn bag er gegen fein Bolt fich vergangen habe, glaubt Riemanb. Daß er aber burch feine Lehre von Chrifto, als bes Gefetes Enbe, bas Befet pringipiell betampft habe, tann man nur unter Bertennung bes Umftandes aussprechen, bag Baulus mit aller Bietät gegen bas Gefets als eine wirkliche Offenbarung Gottes verfährt unb nicht ben Mofaismus an fich, fonbern nur feine Zulanglichteit gur Rechtfertigung und Seligteit beftreitet. Rurgfichtigfeit fein muffen, um bier B. 22 an ver-

Somit besteht vor ber Babrheit, mas Baulus bier

ausfagt.
5. Paulus erklart 2) B. 18 f., feine Berufung an ben Raifer fei nur baburch unausweichlich ge-worben, bag ber Wiberfpruch von jubifcher Seite feiner Lossprechung, welche bie romifchen Behörben an fich für begründet erachteten, entgegengetreten fei; nicht aber fei feine Abficht hiebei, eine Antlage wiber feine Bollegenoffen beim Cafar gu erheben. hier nennt Baulus Ifrael nicht o Laos, wie B. 17, fonbern ro 89 vos uor, weil er baffelbe in biefem Betracht nicht als bas Bolf Gottes, fonbern als basjenige, bem er felbft angehöre, und gegen welches er Angefichte bes romifchen Staatsoberhaupts patriotifche Pflichten habe, im Auge hat. Schließlich fagt Baulus 3) B. 20, bies, nämlich feine treue, rebliche Gefinnung gegen fein Bolt, verbunben mit bem Umftanb, bag er nur um ber meffianifchen Doffnung 3fraele willen in Retten gefchlagen fei, babe ibn bewogen, fie einzuladen, bamit er fie feben und fprechen tonne. Heginerune, fofern fein Arm

von ber Rette umichloffen mar.

6. Sie aber fprachen 2c. Die Erwiberung ber Juben B. 21, fie hatten weber ichriftlich, noch mundlich etwas Ungunftiges in Betreff feiner Berfon vernommen, ift als geschichtlich unglaublich gar febr angefochten worben. Denn man meint vorausfeten zu muffen, bag bie romifche Jubenichaft vom Sanbebrin ju Bernfalem jebenfalls Mittheilungen in Betreff bes Baulus mußte betommen haben. Dagegen ift mit Recht barauf aufmertiam gemacht worben, bag bie Baupter bes Sanhebrin vor ber Appellation bes Baulus feine Urfache gehabt hatten, an bie romische Judengemeinde feinetwegen ju fchreiben, weil biefe Benbung ber Sache ihnen völlig unerwartet tam (Mever), und bag nach ber Appellation bie Beit nicht reichte, um noch vor ber perfonlichen Anfunft bes Baulus bie romifchen Juben in Renntniß zu feten (Bengel, Meper), ba bie Abreife vermuthlich balb auf ben Aft ber Berufung gefolgt mar. Auffallenber ift allerbings, baß bie römischen Juben auch nicht privatim und gelegenheitlich burch reisenbe Juben aus Palästina etwas in Betreff bes Apostels follten erfahren ha-ben. Run, bie Manner fagen auch nicht, bag fie von Paulus überhaupt noch nichts gehört hatten; betennen fie boch B. 22 felbft, mobl ju miffen, bag bem Chriftenthum überall miberfprochen merbe. Alfo vom Chriftenthum und von ben Streitigfeiten, welche in hinficht beffelben ba und bort entstanden waren, und dann sicherlich auch von den Berfonen ber Berffinbiger bes Evangeliums, namentlich von Paulus felbft, haben fle gehört. Bas fte in Abrede gieben, ift nur, bag fie "etwas Bofes", etwas fittlich Schlechtes von ihm gehört hatten. Und diese Erflärung mochte theils aus Borficht, gegenüber bem faiferlichen hof und ber Gewalt, von ber bie römischen Juden schon viel gelitten hatten, hervorgeben, theils aus bem Bunsch, ben Baulus ju rudbaltlofer Mittheilung ju ermuntern. Wenn die Redenden von der Christengemeinde in ber Sauptstadt felbft ichweigen, fo tann bies bei ben Berhaltniffen einer Beltftabt wie Rom um fo weniger nachbaltig befremben, als auch hier eine absichtliche Burudhaltung zu Tage tommt. Läge wirklich ein Wiberspruch vor zwischen biesem Ignoriren und bem Befteben einer Chriftengemeinde in Rom, fo batte ber Berfaffer von ber außerften

gessen, bag er erft fieben Berfe worher won ber Christengemeinbe baselbst gesprochen hat.
7. Und ba tamen Mehrere. Bei ber zweiten

7. Und ba tamen Mehrere. Bei der zweiten Zusammenkunft fanden sich nicht blos die Ersten unter den Juden, sondern weit Mehrere bei ihm ein. Und dieses Mal hielt Paulus einen umfassen Bortrag, der den ganzen Tag dauerte. Seine Auseinandersehung (& foreso) war eine doppelte, nämlich für's Erste ein Zeugniß vom Reich Gottes (deungervosso au), d. h. Berkindigung von der Ehatsachen der Erstsung und Stiftung des Reiches Gottes durch Zesum Christun, zum Andern eine vom Alten Testament ausgehende Erörterung in Betress von Aszareth; bieses war vie Rachweisung, delte (nes-Jesu). Jenes war rein Bezeugung des historischen Sesus von Nazareth; bieses war die Rachweisung, daß er der im Alten Bund verheißene Messsas

und daruf gründete sich der Nerv des Beweises.

8. Und Einige ließen sich ze. Das neideur gelang bei einem Theil der Juhörer (eneidorro), andere dagegen gaben sich nicht zum Glauben ber. Ohne Zweisel sprachen sie sich gegenseitig laut aus (àviupwovo). Und auf Aenkerungen des Ungslaudens von Seiten der Anwesenden bezog sich das Schlußwort des Apostels, ôszua se, nach so vielen Worten noch eines, aber ein zentnerschweres Wort. Dieses besteht einsach in Ansührung eines prophetischen Ausspruchs über die Berstockheit Fraels, welchen der Apostel offendar auf die Gegenwart und auf die Ungläubigen unter den Anwesenden anwendet. Dies erhellt aus dem Aulos, was ganz ebenso Watth. 15, 7 das Tressend, das vollommen Angemessen und Passende. Das Wort Gottes an den Kropheten (Jel. 6, 9 f.) soll sa dem Bolk selst verkündigt werden; insofern ist êlakangen-noder r. naresous ganz richtig. Die Worte sind von axos, an die zum Schluß buchstäblich nach den LXX wiedergegeden. Die göttliche Weisung, nogeriffer ze., bezog Paulus auf sich und seine Sendung; vergl. Kap. 26, 17.

9. Es seit es end kund gethan. Die Folge dieser

9. So fei es ench fund gethan. Die Folge biefer Berstodung Ifraels auch in Rom ist, daß bieses heil Gottes (τοῦτο τὸ σωτ., daß heute vertilndigt wurde) den heiden zu gut gesandt worden ist. Das axearain bezieht sich wiederum, wie vorhin πορεύθητι, auf die apostolische Sendung des Paulus. Das "auch" bei "hören" stellt neben die Darbietung des Heils von Seiten Gottes die entsprechend kunahme desselben von Seiten der heiben, im Gegensat gegen das où συνιέναι, βαρέως ακούεν u. s. w. Fraese: das Evangelium wird ihnen nicht

nur gefandt, fie werben es auch boren.

# Chriftologifd-bogmatifde Grundgedanten.

1. Der heibenapostel wendet sich auch am Ziel seines Laufs, zu Rom, zuerst an die Israeliten, bewor er B. 30 f. Allen ohne Unterschied, namentlich den heiden, das Reich Gottes verkündigt. Anstaties anstößig und bei dem gesetzeien, ächt evangelischen und universalistischen Baulus geschichtlich undenkbar zu finden, sollte man vielmehr sowohl die Consequenz des Ioodata ve negaron nat Eddnie Romentban. 1, 16, als auch die aus Erristi Geit gestostene erbarmende Liebe und Treue gegen sein Bossergl. Röm. 9, 4 f.) darin ehren. It es doch nicht blos natürlicher Patriotismus, sondern in der That

eine Liebe um Chrifti willen, ja mahre Feindesliebe, daß Baulus, nachdem er so viel hat erleiden muffen von Seiten feines Bolts, bessenungsachtet weit entsernt ift, wider sein Bolt irgendwie auftreten zu wollen (B. 19), im Gegentheil das heil Ehristi in erster Linie seinen Boltsgenoffen zuzu-

menben gebentt.

2. Paulns rechtfertigt sich zu allererst persönlich, ehe er ben Inden das Evangelium verkündigt. Mit gutem Grund, weil er ihnen nicht zumuthen kann, seinen Worten geneigtes Gehör zu leiben, falls sie gegen seinen persönlichen Charakter eingenommen ind. Es ist nicht nur klug, daß er zuvor seinen persönlichen Charakter vor ihnen reinigt, sondern es entspricht auch ganz dem sittlichen Charakter Christi und des Christenthums. Denn "ein sauler Baum kann nicht gute Früchte bringen", Matth. 7 18

3. Noch in Rom zulest macht Baulus bie Erfahrung, baß ber Wiberspruch gegen bas Evangelium in Frael gewaltig ift. Auch hier wendet er fich von ben ungläubigen Juben an die heiben, welche bas

Wort beffer aufnehmen.

## Somiletifche Andentungen.

Da wir aber gen Kom famen, so wurbe bem Baulus verstattet für sich zu bleiben. [B. 16.] Es ist überall gut sein, wenn man Gottes Gnabe bei sich hat. (Starck.) — Wenu jemanbes Wege bem Herrn wohlgesallen, so macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieben. (Der.) — Der Arm Gottes, ber ben Apostel zu Jerusalem und auf seinen beschwerlichen Reisen nach seinem Rath geleitet hatte, bleibt auch in Rom über ihn waltenb.

(Apost. Past.)

Es geschah abernach brei Tagen, baß er bie erften unter ben Juben gufammenrufen ließ. [B. 17.] Das toftet feinen geringen Rampf, fein Bolt, feine Mutterfirche lieb ju behalten, wenn man auch von ben Gewaltigen barin noch fo übel behandelt wird. (Rieger.) — Der, welcher ben unvergleichlichen Lobgefang von ber Liebe, welche Alles bulbet und Alles bofft, gefdrieben, hat biefe Liebe nicht blos gerühmt, fonbern auch felbft gelebt, inbem er ber bitterften Totesfeinbschaft seiner eigenen Brüber immer auf's neue wieber, und auch nach ber webeften Erfahrung an Leib und Geele, mit Gebulb und hoffnung begegnet. (Baumgarten.) — Es bat wohl nie ein Lebrer, ber an einen fremben Ort tam, einen fcblechteren Aufjug im Aeußeren gemacht, als ber Apostel Paulus, ba er nach Rom tam. Und gleichwohl hat niemand fo viel ausgerichtet, als biefer Benge Jefu an feiner Rette. Denn inwendig brannte in ihm ein Feuer, von Jefu zu zeugen, ein hunger, Seelen auch ber bitterften Feinde ju gewinnen, und ber göttliche Beruf lentte alle feine Schritte, bahnte ihm die Wege, öffnete ihm die Thuren und ließ feine Fußstapfen triefen von Fett. Es tommt alfo bei einem Lehrer gar nicht barauf an, mas er von außen für einen Aufzug macht, mit welcher Parabe er an einem neuen Ort auf. und angenommen wirb. Es tommt allein barauf an, ob er ein Beuge Befu ift, ob er bem Beiland bas Rreus nachträgt, ob ihn Gott an ben Ort berufen bat, ob fein Berg von ber Liebe Jesu und bem hunger nach Seelen brennt. (Apoft. Paft.)

Richt als wollte ich mein Bolt verfla-

gen. [B. 19.] Alle Bosheit seiner Feinbe konnte in ihm teine Rachgier, nicht einmal eine Abneigung bes Gemuthe erzeugen. Er wollte fie nicht vertlagen, sonbern nur betehren. Das war ein thätiger Beweis, wie bie Gnabe fich seiner Natur bemeistert und wie bie Liebe Jesu alle Empfinblichteit, Eigenbeit, Selbfterhebung in ihm beflegt hatte. (Apoft. Paft.)

Dennum ber Soffnung Ifraels willen trage ich biefe Rette. [B. 20.] Grünt biefe Soffnung im Bergen, fo tann man feine Retten um fo leichter und fröhlicher tragen. Auch ber Pfahl im Fleisch, bes Satans Engel mit seinen Faust-ichlägen kann baburch überwunden werden. (Apost. Baft ) - Die eifernen Retten, bie um ber Doffnung Fraels willen von einem rechten Ifraeliten getragen werben, find vor ben Augen bes Gottes Ifraels ein größerer Schmud als alle gulbenen Retten vor

ben Augen ber Welt. (Linbhammer.)

Bir haben weber Briefe beinetwegen erhalten u. f. w. Doch von biefer Sette ift une fund, bag ibr an allen Enben wiberiprochen wirb. [B. 21. 22.] Die armen Juben in Rom wußten weiter nichts von ber Gade, darüber Paulus mit ihnen handelte, als daß ber Lehre Chrifti, bie fie eine Sette nannten, an allen Enben wibersprochen werbe. Das ift ber Schabe, ber entfieht, wenn man fich zu viel auf ber Leute Urtheil verläft und entweder in blinbem Röhlerglauben brauf losglaubt, mas Andere glauben, ober in blinder Sige verwirft, was ber große Saufe verwirft. (Apost. Bast.) — Das hatte schon ber alte Simeon erkannt, daß Christins jum Zeichen bes Wiberspruchs gesetzt sei. Das ist das carafteriftifche Beiden ber echten Chriften: Es wird ihnen allenthalben von aller Welt wiberfprochen. (Gog. ner.) - Und boch ift bie Lehre jener fleinen Gette gur Beltreligion geworben und hat Ifraels und Rome Feindschaft übermunten ohne Schwert und Bogen, allein burch die Davidsichlenber bes gottlichen Borte. (Leonh. und Spiegelh.)

Und prebigte ihnen von Jeju aus bem Gefet Mofis und aus ben Bropbeten. [B. 23.] Die Juben ju überzeugen, bag Jefus ber mahre Mefftas fei, ift tein beffer Mittel, als wenn man fie in ihr Gefet und in die Propheten führt.

(Starce.)

Bon früh Morgens bis an ben Abenb. Sollte biese treue und unverbrofine Arbeit bes Apostele nicht bie Laubeit berjenigen Lebrer beschämen, bie ihr ganges Umt an bie Rangel binben und es für eine Gunbe halten, ihr Sans ben Erwedten zum Unterricht einzuräumen? (Apoft. Baft.) Will man Jefum recht erkennen und burch ibn in's Reich Gottes tommen, fo muß man im Worte recht forschen und bamit anhalten und nicht balb abbrechen, nicht wie auf ber Boft Gottes Bort lefen, fonbern allen Fleiß anwenben, wie bier Bau-

lus bis auf ben Abend davon predigt. (Boganty.) Und Etliche fielen ihm zu. [B. 24.] Der Same bes Bortes fallt bei Ginigen an ben Beg, bei Anderen auf bie Felfen, bei Anderen unter bie Dornen; boch auch bie und ba auf ein gut Land. -Dem Ginen ift bas Evangelium ein Geruch bes Lebens jum Leben, bei ben Anbern ein Geruch bes

unfer Friede und bas einzige Band beiliger Gintracht ift, eine Beranlaffung jur Zwietracht wirb, fo bag auch bie untereinanber in Streit gerathen, welche vorher innige Freunde waren. Als die Juben tommen, Paulum ju boren, find fie einerlei Sinnes, als fie aber bas Wort von ber Berfohnung gehört haben, fpalten fle fich in zwei feindliche Lager. Doch barf man nicht meinen, bag biefer Zwiefpalt erft mit ber Predigt bes Evangeliums beginne, nein, die vorber im Bergen verborgene Uneinigfeit tritt nur jest gu Tage; fo bringt ber Glang ber Sonne nicht neue Farben bervor, fondern offenbart blos ihre Berfchiedenheit, welche in der Finfterniß nicht zu erfennen mar. (Calvin.)

Mit ben Ohren werbet ihr's boren und nicht verfteben u. f. w. [B. 26.] Aehnlich wie bier macht auch Johannes, Rap. 12, 37 ff., einen

Generalichluß ber Reben Jesu. (Billiger.) Denn bas herz biefes Bolts ift ver-ftodt. [B. 27.] Wenn bie Apostel Jesu von bem Gerichte ber Berftodung reben, fo geschieht es allemal in ber Absicht und auf die Art, bag babei offenbar werben muß, wie Gott keine Schulb an bem Berberben folder Seelen habe. Die Berftodung ift nicht nur eine natürliche Folge einer langwierigen Berachtung ber göttlichen Gnabe, sonbern jugleich auch ein göttliches Gericht, welches biejenigen als eine Strafe trifft, welche bie Bahrheit in Ungerech. tigteit aufgehalten haben. Man muß bie Lehre von ber Berftodung auch predigen, aber fich huten, daß man nicht hart wiber Gott rebe ober blinbe Gemüther baburch juriidichlage. (Apoft. Baft.)

Dag ben Beiben gefanbt ift biefes Beil Gottes u. f. w. [B. 28.] Go rothet fic auch binter bem bunteln Rachtftud ber Berwerfung Iraels wieber ber himmel ber Gnabe, jum Beichen, baß ber Berr nicht ewiglich gurne, fondern gebente an feinen Bund und an die gemiffen Gnaben Davibe. (Leonh. n. Spiegelb.) — Obgleich bie Bubbrer boje werben, muß man ihnen boch nicht Kiffen unter bie Arme legen, Ezech. 13, 8. Wollen bie Juben nicht ju bem großen Abenbmahl Gottes tommen, fo muffen bie Beiben fein Baus voll machen, gut.

14, 18. (Starde.) 3u B. 16-29. Bauli Abichiebeprebigt an bie Juben gu Rom. 1) Ein lettes Beugnif von feiner Unfchulb, B. 17-20. 2) Gin lettes Betenntniß von Jesu Chrifto als bem Deffias, B. 23. 3) Ein letter Erguß ber Liebe zu feinem Bolt, B. 17. 19. 20. 4) Ein letter Sammerfclag an verstodte Herzen, B. 25—28. — Die Ketten Pauli. [B. 20.] 1) Ein Schanbbentmal für fein verblen-betes Bolt. 2) Ein Shrenzeichen für ben treuen Knecht bes herrn. 3) Ein herzenstroft für Alle, bie um ber Bahrheit willen leiben. - Die Gette, ber an allen Enben wiberfprochen wirb (B. 22.), gerade burch ben Wiberspruch ber Welt erwiesen als Gottes auserwähltes Bolf. Denn: 1) Die Anklagen gegen bas Chriftenthum von allen Enden beben fich felbst gegenseitig auf; ein Beweis feiner unleugbaren Bahrbeit. 2) Inmitten so vieler Feinde zur Rechten und Linten ift bas fleine Sanflein ber Befenner gur weltbeberrichenben Rirche berangemachfen; ein Beweis feiner unverwiftlichen Lebenstraft. - Das Tobes jum Tobe. (Starde.)

Da sie aber untereinander uneinig wo es gepredigt wird bis an's Ende der waren. [B. 25.] Dies bewirkt die Bosheit und Sage. [B. 24.] 1) Den Einen wird's ein Geruch Schlechtigkeit der Ungläubigen, daß Chriftus, der bes Lebens jum Leben. 2) Den Andern ein Geruch bes Tobes jum Tobe. — Das furchtbare Ge-richt ber Berflodung. [B. 26-28.] 1) Ber-hängt nicht von einem unbarmbergigen Schöpfer, 3) Berfundet nicht jum troftlosen Bergagen, wohl an die brobenden Gerichte Gottes, Offenb. 2, 5. aber jum beiliamen Schreden. - Go fei en o

tunb gethan, baß ben Beiben gefanbt ift bies Beil Gottes, und fie werben's hören (B. 28.), ein Barnugeruf auch an bie benwohl aber von einem gerechten Richter. 2) Berbient tige Chriften beit. 1) Sie ju ftrafen fiber ihren nicht burch noch fo fcwere Stube, wohl aber burch Raltstun und Unbant. 2) Sie ju beschämen burch bebarrlichen Wiberftand wider bie rettenbe Onade. bie Beilebegierbe ber Beiben. 3) Sie ju mahnen

Baulus verfündigt zwei Jahre lang ungehinbert bas Reich Gottes in Rom, obmobl er gefangen ift.

Rap. 28, 30-31.

Paulus aber blieb zwei ganze Jahre in einer eigenen Miethwohnung und nahm auf 31 Alle, Die ju ihm eingingen, \* verfundigte ihnen bas Reich Gottes und lehrete von bem Berrn Jefu Chrifto mit aller Freimuthigfeit ohne Binberniß.

# Eregetifde Erläuterungen.

1. Den Miethzins für bie Bohnung bes Apoftels haben, ba er felbft, ale Wefangener, mit eigener Sande Arbeit nichts verbinden tonnte, ohne Zweifel bie Chriften in Rom bestritten, mabrend auch anbere Gemeinden, wie die zu Philippi, ihn in ber

Befangenicaft unterflütt haben.

2. Das Buch ift gewiß nicht, wie Schleiermacher vermuthet bat, burch jufällige Berbinberung bes Lutas unvollenbet geblieben; eben fo wenig ift, wie Schott meinte, ber lette Schluß abhanden getommen. Denn die Beobachtung, welche Meper gemacht bat, ift treffend und richtig, bag bie zwei letten Berfe in fprachlicher Beziehung febr vollflingend und abgerundet find und gang murbig abidliegen, indem gerade wie beim Ende bes Evangeliums, Lut. 24, 52 f., die Beschäftigung ber Apostel mabrend eines gewiffen Zeitraums in einem Bartigipialfat angegeben ift, fo bier bie Befdreibung ber Thatigleit bes Baulus mabrend eines langeren Zeitraums in einen boppelten Bartigipialfat aus-

#### Chriftologifd-bogmatifde Grundgebanten.

Sachlich freilich vermiffen wir fcmerglich bie Auftlärung über die endliche Entscheidung des Loo-fes Bauli. Aber so groß und treu Baulus in sei-nem Apostelamte gewesen ift, so war er doch nur der hervold, nicht ber herr und König selbst. Jejus Chriftus herricht als Ronig, - bas ift ber Schluß unfere Buche. Ueber ber großen Sauptfache, bag bas Reich Gottes und bas Evangelium von Jefu Christi fo geraume Zeit ohne alles hinderniß in ber Centralftabt ber Welt, Rom, gepredigt murbe von bem Beidenapoftel, - tritt gang unvermerkt bie Berfon bes Banins felbft in ben hintergrund aurüd.

#### Somiletische Andentungen.

Paulus aber blieb zwei Jahre n. f. w. und nahm auf Alle, bie ju ihm tamen. [3. 30.] Das "eigene Bebinge" und bie Freiheit, barin u bleiben, war eine gute Folge von Festi gründlichem Berichte feinethalben und alfo auch ein Gegen von seinem in Cafarien geführten Zeugniß ber Babrheit. Aber es war auch ein Umftanb, ber Roften erforberte, wogn besonders die Philipper mil- auf den Plan, daß Lutas feine Apostelgeschichte mit

lige Sanbreidung thaten, Bhil. 4, 10-14. (Rieger.) Es foll nichts fo hart und beschwerlich vorfallen, baß es uns abwendig machen bürfte von unferem Beruf, Matth. 11, 2; 1 Kor. 7, 20. (Starde). — Baulus nahm auf Alle, die ju ihm einkamen. Beld' herrlicher Charafter eines Anechts Chrifti, Allen allerlei zu werben, Jebermann, ber Rath unb Eroft für feine Seele fucht, freien Butritt ju ge-ftatten, fein Saus und Berg Allen, Die felig werben wollen, ju eröffnen! Es ift nicht gut, wenn es von einem Prediger beißt, es halte ju fcmer, ju ihm u tommen. Unfer Berr Jefus bat öfters mit Benchlern und Betrilgern gu thun gehabt, aber er bat ihnen allemal beilfam ju begegnen gewußt und bessen unerachtet fprach er: Wer zu mir tommt, ben will ich nicht binausstoßen. (Apost. Baft.)

Bredigte bas Reich Gottes u. f. w. [B. 31.] Gott thut feinem Borte Die Thur auf munberbar, unvermertter und unversebener Beife, Rap. 14, 27: Rol. 4, 3. Wenn die Rirche gut Wetter und Frieden bat, muß man die Wahrbeit befto reichlicher treiben und fich auf's Runftige ruften, Rap. 9, 31. Chriftus hat nach ber Senbung bes b. Beiftes fein Evangelium in ber gangen Welt ausgebreitet, nicht mit Bebr und Baffen, fonbern burch bie Brebigt besfelben, und auch bisher wiber alle hinberniffe machtig geschützet. Er wolle es ferner thun und fein Bort allenthalben "unverboten" verfundigen laffen, gu vieler taufenb Seelen Errettung und ju feines gro-gen Ramens Berberrlichung. (Starde.) — Lebrete von bem Berrn Jefu mit aller Freubig-teit "unverboten." Das fab man zu ben bamaligen Zeiten als eine feltene große Bobitbat an; bie Lehrer freuten fich barüber, als über ein großes But, und tauften bie Beit, barin fie es genießen tonnten, recht forgfältig aus. Wir bingegen baben bei unfrer bergebrachten Freiheit bie Große biefer Wohlthat beinahe vergeffen. Als wir bennoch Zeit haben, fo laffet une arbeiten und Gutes thun! (Apost. Past.) Schönes Ziel ber Apostelgeschichte! Lauf des Evangeliums von Jerusalem nach Rom! Wann wird es auch einmal wieber nach Jerufalem gurudfommen? Auch feine begabteften Enechte hat Gott eben feinem Billen ju ihrer Beit in ihrem Theil gu bienen gebraucht. Das Gange gu überfeben marb Reinem gegeben, sonbern bem Berrn vorbehalten. D Gott, bein Reich tomme! (Rieger.) - Trot aller Berfolgung tam bas Evangelium fo

einem folden Bort als einem Amen auf alle Gottesverheißungen foliegen tann. Go foließt fich bas Enbe feines Buchs mit bem Anfang, Rap. 1, 3, anf's befte gujammen. (Billiger.) — In ber rei-den großen Dauptftabt bes Beltreichs vertlinbigt Baulus bie Dacht und herrlichteit bes Reiches Bottes als eines Reichs bes Beiftes, beffen Befen und Frucht ift Friede, Freude, Gebulb, Freund-lichfeit, Gutigfeit, Sanftmuth, Reuschheit. Gelbft in bes Raifers Balast bringt (Bhil. 1, 13) bie Bot-ichaft von dem Friedenstönige Christo, um welchen sich im Reiche Gottes Alles, Kleines und Großes, bas Einzelne wie bas Bange bewegt. Go gebraucht Paulus bie Beit feiner Gefangenichaft gur Grunbung ber wichtigen Gemeinbe zu Rom, bas fortan bie Mutter - und Diffionstirche aller Gemeinden aus ben Beiben werben follte. (Leonh. und Spiegelh.) - Go laft uns benn nacheifern bem Paulus und feine ftarte, bemantgleiche Seele jum Borbilb nehmen, bamit wir in feiner Rachfolge burchichiffen tonnen bas fturmbewegte Meer biefes Lebens und einlaufen in ben wellenlosen hafen bes Friebens unb erlangen bie Seligfeit, die Gott bereitet hat benen, bie ihn lieben, burch bie Gnabe und Leutseligfeit unsers herrn Jesu Chrifti, welcher mit bem Bater und heiligen Geift lebet und regieret in gleicher

Majefitt und Ebren, hochgelobet in Ewigteit. (Chryfoft. bei Leonh. u. Spiegelb.)
3u B. 30 u. 31. Baulus in Rom prebigenbbas Reich Gottes. 1) Gine berrliche Erfüllung beffen, was ber herr biefem feinem Anechte vom Anbeginn verheißen, Rap. 9, 15. 2) Gine groß. artige Beigagung auf bie jufunftigen Siege bes Reichs Gottes auf Erben. — Paulus in Rom. 1) Ein lebenbigee Dentmal göttlicher Barmbergig. feit. 2) Ein leuchtenbes Borbilb apoftolifcher Amts. trene. 3) Ein freudiger Berold ber Weltherricaft Chrifit. 4) Ein mahnenber Gerichtsbote für bas ausgelebte Beidenthum. — Bauli' zwei Amts- jahre in Rom, bie Krone feiner apofioliiden Amteführung. 1) 3m Mittelpuntte ber Beibenwelt pflangt er bas Rreng Chrifti auf, bor bem alle Beibentempel in ben Staub finten follen. 2) Gebunden nach dem Leibe forgt er in treuer Sirtenliebe auch für feine entfernten Gemeinben. (Briefe.) 3) Sarrenb auf ben Ruf feines herrn, macht er fich bereit, bie Arbeit feines Lebens mit feinem Blute ju befiegeln. - Bon Jerufalem bis Rom! Dies ber Gang bes Evangeliums burch bie Apostelgeschichte. 1) Ein Leibensgang voll Schmach und Berfolgung. 2) Ein helbengang voll Glaubenstraft und Liebesglut. 3) Ein Siegesgang voll machtiger Thaten und gottlicher Bunber. 4) Ein Segensgang voll Beil und Gnabe für bie Begenwart und Butunft. — Baulus, ber Brediger an ber Rette, ober: Gottes Bort ift nicht gebunben: 1) an feinen Ort in ber Belt; ausgefloßen in ber alten Gottesftabt Jerufalem ichlägt ber Apoftel in ber beibnischen Beltftabt feinen Bre-

Mann in ber Belt; auch nachbem Paulus feinen Lanf vollenbet und fein Beugniß mit feinem Blute beflegelt hat, schreitet bie Prebigt vom Kreuz fleg-reich über bie Erbe hin. — Paulus ein Ge-fangener in Rom, heute wie vor 1800 Jahren. 3ft's auch eine gelinde und anständige Befangenschaft, wie einft unter bem romifchen Rais fer, gebunden ist er auch beut noch unter dem geistlichen Gewalthaber ju Rom. 1) Gebunden Baulus, ber Berold evangelischer Freiheit, an ber Rette menichlicher Satungen. 2) Gebunden Baulus, ber Brediger ber Glaubenegerechtigfeit, unter bem Gebot außerer Bertbeiligfeit. 3) Gebunben Baulus, ber Dann ber apoftolischen Armuth und Demuth, neben bem Glang und Brunt papftlicher Beltherrichaft. -"Unverboten!" bas bebeutfame Schlußwort ber gangen Apostelgeschichte. 1) Gin Siegeswort über bas alte Rom, verfunbend ben Sieg bes Evangelinms fiber allen Wiberftanb bes Budenthums und Beibenthums. 2) Ein Barnungswort für bas beutige Rom, warnend vor bem frevelbaften und eitlen Berfuch, bas Bort Gottes gu bampfen. 3) Ein Mahnungswort an bie evangeliiche Rirche, mahnenb jum bantbaren Gebrauch bes unverbotenen Gottesworte. 4) Ein Berbeifungswort für bie Rirche ber Butunft, hinansbeutenb auf bie Bollendungszeit, ba bas Evangelium bie Belt wird übermunden baben. - Die Apoftelgefdicte tein Brudftud! Bu frub zwar tommt uns ber Schluß, viel noch möchten wir fragen und wiffen, aber boch haben wir auch bis hieber genug. Bir haben: 1) bie Grundfteinlegung einer Kirche, bie auch die Pforten ber bolle nicht übermaltigen follen. 2) Die Großthaten eines erhöheten Beilanbe, ber bei ben Seinen ift alle Tage bis an ber Welt Enbe. 3) Eine Fundgrube von beilfamer Lebre, friedfamem Eroft, erwedlichem Borbild für bie Rirde aller Zeiten. — Der Uebergang ber Apostelgeschichte in bie Kirchengeschichte. 1) Zwar ein Rudidritt aus ber Pfingftzeit ber erften Geifteswunder, aus ber Bluthezeit bes erften Glaubens, aus ber Jugendzeit ber erften Liebe. 2) Aber nach Gottes Ordnung ein Fortfdritt ans ber patriarchalifden Enge in Die Beite und Breite ber Belt, von ber festiden Begeisterung gur Mine und Ar-beit bes gemeinen Lebens, und burch ben Rampf ber Jahrtaufenbe jum enblichen Siege, ba in ber triumphirenden Rirche bie erfte Bfingftgemeinbe verflart, erweitert und vollenbet wiedertehren wirb. - Da 8 ftille Berichwinden bes Apoftele Baulus am Solug ber Apoftelgefdichte. Es bentet bin: 1) auf ben bochgelobten Berrn ber Gemeinbe, ber ba bleibt, wenn auch feine Rnechte verfdminben: Jefus Chriftus geftern und beute und berfelbe auch in Emigfeit; 2) auf die felige Rube, gu ber Gottes treue Rnechte eingeben bürfen nach wohlvollbrachtem Tagewert; 3) auf die Arbeit bes Glanbens und ber Liebe, die une hinterlaffen ift von jenen erftermablber Apostel in ber heibnischen Beltstadt seinen Breten Zeugen; 4) auf ben großen Tag ber Ewigfeit,
bigtstuhl auf. 2) Durch leine Macht in ber Welt; ber Alles an's Licht bringen wirb, was jest noch
so wenig als ber Juben haß vermag Roms Macht buntel ift in ben Führungen ber Kinder Gottes unb bem Apoftel ben Mund ju verbinden. 3) An teinen in ber Beidichte feines Reiches.

Im Berlage von Velhagen & Klufing in Bielefeld ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

# Luther : Bibel.

Nach Dr. Joh. Friedr. v. Meyer nochmals aus bem Grundtext berichtigt von Dr. N. Stier.

Mit Beigabe ber Apotryphen.

#### Imeite Auflage.

Von dieser zweiten Austage haben wir zwei Ausgaben veranstaltet, eine gewöhnliche und eine feine. Der Preis der ersten ist 1 Thlr. 10 Sgr. Außerbem gewähren wir an Bereine, Behörden u. s. w. bei Abnahme von mindestens
30 Expl., und bei direkter, portofreier Bestellung und Bezahlung einen Parthiedreis
von 25 Sgr. pro Expl. — Die seine Ausgabe, auf extraseinem, geglättetem Belin
gedruckt, wird in der Regel nur gedunden ausgegeben, und kostet gedunden 3 Thlr.
20 Sgr. Der Einhand ist in geschmackvoll vergoldetem Chagrinleberband und Goldsschnitt. Angedunden sind eine Anzahl weißer Blätter, die, im Anschluß an die Sitte
der Bäter, als "Haus-Chronik" dienen sollen. Diese Ausgabe wünscht als
Geschenkbibel, sei es für beginnende Familien, für Constrmanden, oder sonst, zu diesen, und glaubt dazu innerlich und äußerlich besonders geeignet zu sein.

Ueber bas Werk felbst erlauben wir uns noch einige Urtheile anzuführen. Die

Evangelische Kirchenzeitung 1858 Nr. 53 sagt barüber:

"Jeder Gebildete soll nicht bei dem bloßen erhaulichen Gebrauche der Heiligen Schrift steben bleisben, er soll auch über de Getilge Schrift sinnen, soll in ihren Jusammenhang eindrüngen, soll sich die don Beroe jum Muster nehmen, welche täglich in der Schrift forschien, ob sich's also bielte. Auf solsem Forschen in der Schrift ruht großer Segen. Es bewirtt, daß die Seele mit vielen Hafen und Klammern an die göttliche Bahrbeit gesestigt wird. Es ist gegen die Beltbildung und das heer von Zweiseln, die in ihrem Gesolge sind, eine unentbehrliche Basse. Für diese Art der Beschäftigung mit der Schrift ist Luther's Ueberseyung um so weniger außreichend, da sie sich nothwendig auf das Ganze des heiligen Buches beziehen muß. Schon die schwerren Bücher des A. T., wie der Brief an die Römer, bieten da manche Anstöße dar. Bei den schwerren Bücher des A. T., wie z. B. bei Siob ynd Zesaise, häuten sich diese Anstöße so, daß man gar leicht ermüdet und verzweiselt. Da ist nun kein anderer Rath, als daß man sich neben Luther's Ueberseyung eine der neuern Revisionen derselben anschafft. Unbedingt die beste unter diesen ist: "Die Bibel 20. Luther's Ueberseyung nochmals ans dem Grundtext berichtigt von Dr. A. Etter, Bielefeld 1856." Die Berichtigung von Luther's Ueberseyung ist eine schonende, das Keue mit gutem Taste dem Alten angepaßt und durch das Ganze geht der Hauch eines der Bibel besteundeten Gemütbes, dessen Felben z. B. die Ueberseyung des von Zweisselmuth zersressenen de Bette so sehr dieben ungenießbar macht. . . ."

# Bafeler Miffions-Magazin, 1858, Juni:

Die Cinen, zu benen sich ohne Scheu ber Schreiber dieser Zeilen bekennt, haben den Bunsch, daß Alles, was von dem theuren Mann Gottes entschieden unrichtig übersett ift, nach dem bebräischen und griechlichen Grundtezt berichtigt werde, wie dies z. B. von Dr. A. Stier in seiner vortrefflichen Bibelausgabe mit zarter hand geschen tit; die Andern aber wollen sich zufrieden geben mit Entfersnung der veralteten Ausdrücke und Sprachformen, alles liebrige aber beim Alten lassen. Nun, der herr selbst wolle darin seine gnadige hand offenbaren und unserm deutschen Bolk Sein heiliges Wort in möglichst vollkommener und treuer Uebertragung in die hand legen."

Praktischer Wegweiser burch die driftliche Bolksliteratur, Bonn 1859:

"Die lutherische Uebersegung tit so verwachsen mit. der deutschen Resormation, Kirches und Glaubensgeschichte, ein so großartiges und fesselndes Geistes und Sprachwert, daß es mehr als überslüssig ware, hier weiter davon zu reden. Der deutsche Geist kann sich verachwert, daß es mehr als überslüssig ware, hier weiter davon zu reden. Der deutsche Geist kann sich vieser Bibel-Uebersegung nicht ents wöhnen. Gleichwohl haftet dem Meisterwert die Unvolltommenheit an, daß es den Rost von Uebersseungssehlern an sich trägt, welche die weiter geschrittene Sprach und Bibelkunde berichtigt bat. Dem evangelischen Christen aber steht das Bort Gottes in seiner ursprünglichen Klarheit und reinen Lebenstiese höher als die theuerste consessionelle Grinnerung. Daber war es ein großes Berdienst des ehrwürdigen Fr. von Meyer, daß er mit ensschen Beruf nach den Mitteln der Anslegung unserer Zeit Luthers Uebersetung in glaubigem Sinn berichtigte. Sein würdiger Schüler und Geistesgenosse, K. Stier, hat mit erfreulicher Leistung die letzte hand an die segensteiche Arbeit der Besrichtigung gelegt. Man wird nicht sagen können, daß dies schon die vollkommenste Uebersetung der h. Schrift sei; es genügt aber, daß es die mit den Ansorderungen eines freien evangelischen Bahrzbeitsstungs in vollen Einklang gebrachte Bibelübersetung Luthers sin unsere Zeit sit. Der selbstitdige evangelische Korist, wie er seines Glaubens überall, auch in einem zuverlässig revidirten kirchlichen Bibelützte, gewiß sein will, kann diese Uebersetung kaum entbehren."

• 





